

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





The Couple Collection

Mir Gog.

Miss Jean D'Ongle

of Delant

in manery of his brother

Col Hilliam Henry Coyle.

1894.



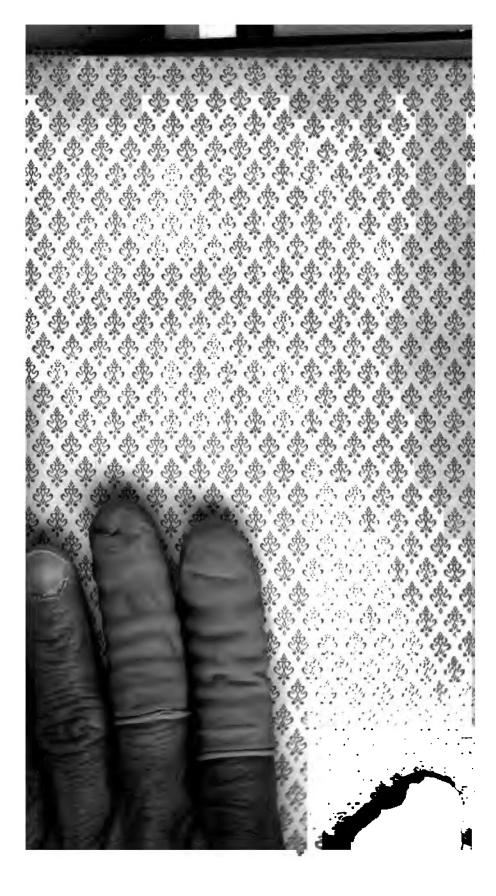

892,06 D493

# Zeitschrift

der

# Deutschen morgenländischen Geseilschaft.

Herausgegeben

# von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Arnold,
Dr. Hupfeld,

in Leipzig Dr. Anger, Dr. Brockhaus,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. Brockhaus.

Achter Band.

Mit zwölf Kupfern.

Leipzig 1854

in Commission bei F. A. Brockhaus.

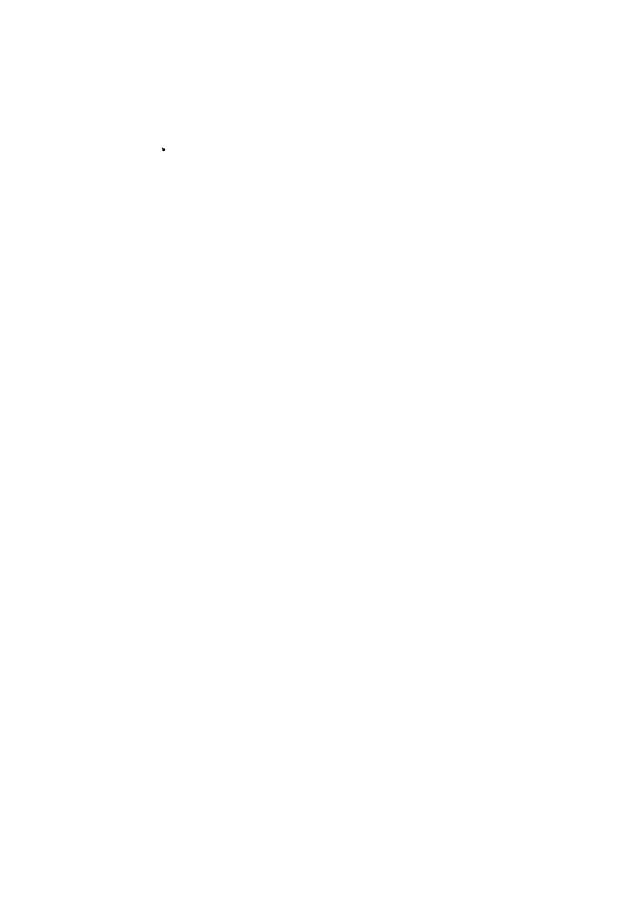

# Inhalt

| des | siebenten | Bundes | der  | Zeitschrift | der | Deutschen | morgen- |
|-----|-----------|--------|------|-------------|-----|-----------|---------|
|     |           | 193    | 1: L | ( 1)        | c   |           |         |

| iandischen Gesenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erklärung der Münzen mit Pehlvi-Legenden. Von Dr. Mordtmann .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
| Drei Städte in Syrien. Von Dr. Hitzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209   |
| Erläuterung einiger Urkunden in babylonischer Keilschrift. Von Schul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| rath Grotefend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 229   |
| Bemerkungen zu Mohl's Ausgabe des Firdusi, Band I. Von Fr. Rückert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239   |
| L'eber die zweite Art der achämenidischen Keilschrift. IV. Von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •0    |
| Holtzmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 329   |
| Michael Meschâka's Cultur-Statistik von Damaskus. Von Prof. Fleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34    |
| Sprachen aus Afrika's Innerem und Westen. (Grammar of the Bornu or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Kanuri-Language. — Dialogues etc. in the Haussa and Bornu Lan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| guages. — Elemente des Akwapim-Dialects der Odschi-Sprache von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Riis. — A Vocabulary of the Yoruba Language by Crowther. —)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Von Prof. F. A. Pott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41.   |
| Ueber den "Zweigehörnten" des Koran. Von K. H. Graf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44    |
| Einige Bemerkungen über die Götternamen auf den indoscythischen Mün-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| zen. Von Theodor Benfey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450   |
| Die Todtenbestattung im indischen Alterthum. Von Dr. Roth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46    |
| Zur Geschichte Syriens. (I., Geschichte des Fürstenhauses der Benû Ma'n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| - II. Geschichte der Sihabiden.) Vom Vice-Kanzler O. Blas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475   |
| Auszüge aus Saalebi's Buche der Stützen des sich Beziehenden und dessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| worauf es sich bezieht. (Fortsetzung. Hauptstück 33 - 45.) Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Freiherr von Hammer-Purgstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 499   |
| Wissenschaftlicher Jahresbericht über die Jahre 1851 und 1852. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Dr. E. Rödiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 633   |
| Die tamulische Bibliothek der evangelisch-lutherischen Missionsanstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •     |
| zu Leipzig. II. Widerlegung des Buddhistischen Systems vom Stand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| punkte des Sivaismus. Von K. Graul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 720   |
| Zendstudien. Uebersetzung und Erklärung von Jaçna, cap. 44. (Schluss.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 734   |
| Von Dr. Martin Haug. Zur ältesten Sagenpoesie des Orients. I. Sancherib als assyrischer Kriegs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | / 31  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| held der Sage. II. Der erste Krieg auf Erden eine Dichtung aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -     |
| späterer Zeit. Von G. F. Grotefend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77:   |
| Behå-eddin's Lebensbeschreibung. Von Prof. Freying                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81    |
| Control of the Contro |       |
| Mirza Alexander Kazem-Beg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37    |
| Zur arabischen Literatur. Anfragen und Bemerkungen. Von Dr. Stein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| schneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 54  |
| Aus einem Briefe des Herrn O. Blau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384   |
| Literarisches aus Russland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38    |
| Ein Nachtrag zu Schnurrer's Bibliotheca arabica aus den Schätzen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Raiserl. öffentl. Bibliothek zu St. Petersburg. Von Staatsrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| von Dorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38    |
| Zur Frage über die Wanderung der Germanen aus ihren Ursitzen. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| A. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389   |
| Die Vasavadatta des Subandhu. Von Dr. A. Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 530   |
| Neue Inschriften in Keilschrift der ersten und zweiten Art. Von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -5    |
| A. Holtzmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 539   |
| Streifzüge durch Constantinopolitanische Handschriften. (3. Die Biogra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55.   |
| phien des Ibn-el-Gauzi.) Vom Vice-Kanzler Blass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554   |
| Aus Briefen der Herren v. Erdmann, Krapf und Röer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 557   |
| Heber des Cewicht der Seseniden-Minzen Von Prot. Monumson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 571   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Die Refaiya. Von Prof. Fleischer Beschreibung der von Prof. Dr. Tischendorf im J. 1853 aus dem Morgenlande zurückgebrachten ehristlich-arabischen Handschriften. Von Prof. Fleischer Bine türkische Inschrift in Galizien. Von Prof. Fleischer  Liteber die richtige Aussprache des Namens به المحتود  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seit           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Beschreibung der von Prof. Dr. Tischendorf im J. 1853 aus dem Morgenlande zurückgebrachten christlich-arabischen Handschriften. Von Prof. Fleischer  Eine türkische Inschrift in Galizien. Von Prof. Fleischer  Eine türkische Inschrift in Galizien. Von Prof. Fleischer  Schauber die richtige Aussprache des Namens wird der Monatsnamen in St. Was bei der Herren Oppert, Osiander, Perkins und Friederich  Nachträge zu Gildemeister's Bibliotheca Sanscrita, Von Dr. Zenker  Nachträge zu Gildemeister's Bibliotheca Sanscrita, Von Dr. Rost  Eiterarische Notizen aus Calcutta und Russland  Ueber einen neuen Versuch die Hieroglyphen akrologisch zu erklären.  Von Dr. M. Uhlemann  Ueber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P.  Zingerle  Was sind Kinger in Von J. Olshausen  Berichtigungen, Von v. Hammer-Purgstall  Verzeichniss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke und Lithographien, Von v. Schlechta-Wssehrd  Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Rüer  Aus einem Briefe des Hrn. Stoddard  Literarische Notiz  Zar Erwiderung  Palestine Archseological Society  Bibliographische Anzeigen. (Böhtlingk: Sprache der Jakuten. — Hevue de l'Orient. 1850 — 1852. — v. Schack: Epische Dichtungen von Firdusi. — Annales des Voyages. Bd. 29. 30.)  — (Bühtlingk: Sanskrit-Wörterbuch. — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. XV, 1. — Cureton: Ecclesiastical history of John. — Vullers: lexicon persico-latinum.)  — (Kellgren: Om Affix-Pronomen i Arabiskan etc. — v. Hammer: Ibnol Färidh's Türyet. — Mehren: Die Rhetorik der Araber. — Freytag: Ibn Arabschah fructus imperatorum, II. — Woepcke: Extrait du Fakhri. — Revue archéologique. IX. 1852. — Hahn: Albanasische Studien. — Memorias de la R. Academia de la Historia. VIII. 1852 und Memorial historice español. 1—22. 1851 — 1853. — Jellinek: Philosophie und Kabbala. — M. Williams: Sakuntalà.)  — (Cowell: the Präkrita-Prakåga of Vararuchi. — Wuttke: das Geistesleben der Chinesen, Japaner und Indier. — Graul: Bibliotheca Tamulica. Vol. I.)  Nachrichten über Ange  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57             |
| genlande zurückgebrachten christlich-arabischen Handschriften. Von Prof. Fleischer  Eine türkische Inschrift in Galizien. Von Prof. Fleischer  Seine türkische Inschrift in Galizien. Von Prof. Fleischer  Von Dr. Zenker  Saus Briefen der Herren Oppert, Osiander, Perkins und Friederich  Sonschräge zu Gildemeister's Bibliotheca Sanscrita, Von Dr. Rost  Eliterarische Notizen aus Calcutta und Russland  Seleber einen neuen Versuch die Hieroglyphen akrologisch zu erklären.  Von Dr. M. Uhlemann  Seleber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P.  Zingerle  Was sind Kingerle  Werzeichaiss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke  und Lithographien, Von v. Schlechta-Wasehrd  Aus einem Briefe des Hrn. Stoddard  Bus einem Briefe des Hrn. Stoddard  Bibliographische Anzeigen. (Böhtlingk: Sprache der Jakuten. — Revue  de l'Orient. 1850 — 1852. — v. Schack: Epische Dichtungen von  Firdusi. — Annales des Voyages. Bd. 29. 30.)  — (Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch. — Journal of the Royal  Asiatic Society of Great Britain. XV, 1. — Cureton: Ecclesiastical  history of John. — Vullers: lexicon persico-latinum.)  — (Kellyren: Om Affix-Pronomen i Arabiskan etc. — v. Hammer:  Ibnol Färidh's Täiyet. — Mehren: Die Rhetorik der Araber. —  Freytag: Ibn Arabschah fructus imperatorum, II. — Woepcke:  Extrait du Fakhri. — Revue archéologique. IX. 1852. — Hahn:  Albanesische Studien. — Memorial historico español. 1—22. 1851  — 1853. — Jellinek: Philosophie und Kabbala. — M. Williams:  Sakuntalà.)  — (Cowell: the Präkrita-Prakâça of Vararuchi. — Wuttke: das  Geistesleben der Chinesen, Japaner und Indier. — Graul: Biblio-  theca Tamulica. Vol. I.)  Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G. eingegange  | Beschreibung der von Prof. Dr. Tischendorf im I 1853 aus dem Mor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37             |
| Prof. Fleischer  liene türkische Inschrift in Galizien. Von Prof. Fleischer  Ueber die richtige Aussprache des Namens المرة القيم المرة ا  | genlande zurückgebrachten christlich-arabischen Handschriften. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Eine türkische Inschrift in Galizien. Von Prof. Fleischer  Ueber die richtige Aussprache des Namens المراحة القيم الماه المراحة القيم الماه المراحة القيم الماه ا  | Prof. Fleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58             |
| Ueber die richtige Aussprache des Namens بمادي الأوساد المراح ال  | Rine türkische Inschrift in Galizien. Von Prof. Fleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58             |
| namen المجادى الشائية und المجادى الالتانية. Von Dr. Zenker    Aus Briefen der Herren Oppert, Osiander, Perkins und Friederich    Nachträge zu Gildemeister's Bibliotheca Sanscrita. Von Dr. Rost    Etiterarische Notizen aus Calcutta und Russland    Ueber einen neuen Versuch die Hieroglyphen akrologisch zu erklären.    Von Dr. M. Uhlemann    Buber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle    Was sind كالم المساقة المس  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30             |
| Aus Briefen der Herren Oppert, Osiander, Perkins und Friederich Nachträge zu Gildemeister's Bibliotheca Sanscrita, Von Dr. Rost Literarische Notizen aus Calcutta und Russland Ueber einen neuen Versuch die Hieroglyphen akrologisch zu erklären. Von Dr. M. Uhlemann Leber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle Leber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle Leber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle Leber eine Stickel und von Dorn Leber eine Stickel und Kenden eine Eine Archaen Leber eine Stickel und Rebela eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel und Rebel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Aus Briefen der Herren Oppert, Osiander, Perkins und Friederich Nachträge zu Gildemeister's Bibliotheca Sanscrita, Von Dr. Rost Literarische Notizen aus Calcutta und Russland Ueber einen neuen Versuch die Hieroglyphen akrologisch zu erklären. Von Dr. M. Uhlemann Leber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle Leber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle Leber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle Leber eine Stickel und von Dorn Leber eine Stickel und Kenden eine Eine Archaen Leber eine Stickel und Rebela eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel und Kenden eine Araber. Leber eine Stickel und Rebel | . Von Dr. Zenker . جمادي الثانية und جمادي الأولى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 589            |
| Nachträge zu Gildemeister's Bibliotheca Sanscrita, Von Dr. Rost Literarische Notizen aus Calcutta und Russland Geber einen neuen Versuch die Hieroglyphen akrologisch zu erklären. Von Dr. M. Uhlemann Ueber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle Was sind Kangerle Was sind  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59             |
| Literarische Notizen aus Calcutta und Russland Venber einen neuen Versuch die Hieroglyphen akrologisch zu erklären. Von Dr. M. Uhlemann  Ueber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle  Was sind Karlich (1988)  Was einen der Herren Stickel und von Dorn  Eine Münze des Chalifen (1988)  Berichtigungen, Von v. Hammer-Purgstatl  Werzeichniss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke und Lithographien, Von v. Schlechta-Wassehrd  Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Röer  Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Röer  Aus einem Briefe des Hrn. Stoddard  Bibliographische Anzeigen. (Böhtlingk: Sprache der Jakuten. — Revue de l'Orient. 1850 — 1852. — v. Schack: Epische Dichtungen von Firdusi. — Annales des Voyages. Bd. 29. 30.)  — (Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch. — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. XV, 1. — Cureton: Ecclesiastical history of John. — Vullers: lexicon persico-latinum.)  — (Kellgren: Om Affix-Pronomen i Arabiskan etc. — v. Hammer: lbnol Färidh's Täiyet. — Mehren: Die Rhetorik der Araber. — Freytag: Ibn Arabschah fructus imperatorum, II. — Woepcke: Extrait du Fakhri. — Revue archéologique. IX. 1852. — Hahn: Albanesische Studien. — Memorias de la R. Academia de la Historia. VIII. 1852 und Memorial historico español. 1—22. 1851. — 1853. — Jellinek: Philosophie und Kabbala. — M. Williams: Sakuntalâ.)  — (Cowell: the Prâkrita-Prakâça of Vararuchi. — Wuttke; das Geisteeleben der Chinesen, Japaner und Indier. — Graul: Bibliotheca Tamulica. Vol. I.)  Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60             |
| Ueber einen neuen Versuch die Hieroglyphen akrologisch zu erklären. Von Dr. M. Uhlemann  Ueber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60             |
| Von Dr. M. Uhlemann  Ueber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P.  Zingerle  Was sind كلاف المراقب المراقبة   | l'eher einen neuen Versuch die Hieroglynhen akrologisch zu erklären.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              |
| Ueber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P. Zingerle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Von Dr. M. Uhlemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 830            |
| Von Dr. Sticket   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l'eber eine Syrische L'ebersetzung des Pseudo-Kallisthenes. Von P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              |
| Nas sind المنائب الصورية Von Dr. Sticket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83             |
| Aus Briefen der Herren Stickel und von Dorn  Eine Münze des Chalifen Qatari. Von J. Olshausen  Berichtigungen, Von v. Hammer-Purgstall  Verzeichniss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke  und Lithographien, Von v. Schlechta-Wssehrd  Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Röer  Aus einem Briefe des Hrn. Stoddard  Literarische Notiz  Zur Erwiderung  Palestine Archseological Society  Bibliographische Anzeigen. (Böhtlingk: Sprache der Jakuten. — Revue de l'Orient. 1850 — 1852. — v. Schack: Epische Dichtungen von Firdusi. — Annales des Voyages. Bd. 29. 30.)  — (Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch. — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. XV, 1. — Cureton: Ecclesiastical history of John. — Vullers: lexicon persico-latinum.)  — (Kellgren: Om Affix-Pronomen i Arabiskan etc. — v. Hammer: Ibnol Fâridh's Täiyet. — Mehren: Die Rhetorik der Araber. — Freytag: Ibn Arabschab fructus imperatorum, II. — Woepcke: Extrait du Fakhri. — Revue archéologique. IX. 1852. — Hahn: Albanesische Studien. — Memorial historico español. 1—22. 1851 —1853. — Jellinek: Philosophie und Kabbala. — M. Williams: Sakuntalâ.)  — (Cowell: the Prâkrita-Prakâça of Vararuchi. — Wuttke: das Geistesleben der Chinesen, Japaner und Indier. — Graul: Bibliotheca Tamulica. Vol. I.)  Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Was sind Ve sell silially Van Dr. Swahel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Eine Münze des Chalifen Qaţarî. Von J. Olshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Was stud and process and proce |                |
| Berichtigungen. Von v. Hammer-Purgstall  Verzeichniss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke und Lithographien, Von v. Schlechta-Wssehrd  Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Röer  Aus einem Briefe des Hrn. Stoddard  Literarische Notiz  Zur Erwiderung  Palestine Archaeological Society  Bibliographische Anzeigen. (Böhtlingk: Sprache der Jakuten. — Revue de l'Orient. 1850 — 1852. — v. Schack: Epische Dichtungen von Firdusi. — Annales des Voyages. Bd. 29. 30.)  — (Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch. — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. XV, 1. — Cureton: Ecclesiastical history of John. — Vullers: lexicon persico-latinum.)  — (Kellgren: Om Affix-Pronomen i Arabiskan etc. — v. Hammer: Ibnol Fåridh's Täïyet. — Mehren: Die Rhetorik der Araber. — Freytag: Ibn Arabschah fructus imperatorum, II. — Woepcke: Extrait du Fakhri. — Revue archéologique. IX. 1852. — Hahn: Albanesische Studien. — Memorias de la R. Academia de la Historia. VIII. 1852 und Memorial historico español. 1 — 22. 1851 — 1853. — Jellinek: Philosophie und Kabbala. — M. Williams: Sakuntalâ.)  — (Cowell: the Prâkrita-Prakâça of Vararuchi. — Wuttke: das Geistesleben der Chinesen, Japaner und Indier. — Graul: Bibliotheca Tamulica. Vol. I.)  Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83             |
| Verzeichniss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke und Lithographien, Von v. Schlechta-Wssehrd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kine Münze des Chalifen Qatari. Von J. Olshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84             |
| und Lithographien, Von v. Schlechta-Weschrd  Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Röer  Aus einem Briefe des Hrn. Stoddard  Literarische Notiz  Zur Erwiderung  Palestine Archeeological Society  Bibliographische Anzeigen. (Böhtlingk: Sprache der Jakuten. — Revue de l'Orient. 1850 — 1852. — v. Schack: Epische Dichtungen von Firdusi. — Annales des Voyages. Bd. 29. 30.)  — (Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch. — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. XV, 1. — Cureton: Ecclesiastical history of John. — Vullers: lexicon persico-latinum.)  — (Kellgren: Om Affix-Pronomen i Arabiskan etc. — v. Hammer: Ibnol Fâridh's Täïyet. — Mehren: Die Rhetorik der Araber. — Freytag: Ibn Arabschah fructus imperatorum, II. — Woepcke: Extrait du Fakbri. — Revue archéologique. IX. 1852. — Hahn: Albanesische Studien. — Memorias de la R. Academia de la Historia. VIII. 1852 und Memorial historico español. 1 — 22. 1851 — 1853. — Jellinek: Philosophie und Kabbala. — M. Williams: Sakuntalâ.)  — (Cowell: the Prâkrita-Prakâça of Vararuchi. — Wuttke: das Geistesleben der Chinesen, Japaner und Indier. — Graul: Bibliotheca Tamulica. Vol. I.)  Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berichtigangen, Von v. Hammer-Purgstall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84             |
| Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Röer Aus einem Briefe des Hrn. Stoddard  Literarische Notiz  Zur Erwiderung  Palestine Archaeological Society  Bibliographische Anzeigen. (Böhtlingk: Sprache der Jakuten. — Revue de l'Orient. 1850 — 1852. — v. Schack: Epische Dichtungen von Firdusi. — Annales des Voyages. Bd. 29. 30.)  — (Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch. — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. XV, 1. — Cureton: Ecclesiastical history of John. — Vullers: lexicon persico-latinum.)  — (Kellgren: Om Affix-Pronomen i Arabiskan etc. — v. Hammer: Ibnol Fâridh's Taïyet. — Mehren: Die Rhetorik der Araber. — Freytag: Ibn Arabschah fructus imperatorum, II. — Woepcke: Extrait du Fakbri. — Revue archéologique. IX. 1852. — Hahn: Albanesische Studien. — Memorias de la R. Academia de la Historia. VIII. 1852 und Memorial historico español. 1 — 22. 1851 — 1853. — Jellinek: Philosophie und Kabbala. — M. Williams: Sakuntalâ.)  — (Cowell: the Prâkrita-Prakâça of Vararuchi. — Wuttke: das Geistesleben der Chinesen, Japaner und Indier. — Graul: Bibliotheca Tamulica. Vol. I.)  Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verzeichniss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Röer Aus einem Briefe des Hrn. Stoddard  Literarische Notiz  Zur Erwiderung  Palestine Archaeological Society  Bibliographische Anzeigen. (Böhtlingk: Sprache der Jakuten. — Revue de l'Orient. 1850 — 1852. — v. Schack: Epische Dichtungen von Firdusi. — Annales des Voyages. Bd. 29. 30.)  — (Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch. — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. XV, 1. — Cureton: Ecclesiastical history of John. — Vullers: lexicon persico-latinum.)  — (Kellgren: Om Affix-Pronomen i Arabiskan etc. — v. Hammer: Ibnol Fâridh's Taïyet. — Mehren: Die Rhetorik der Araber. — Freytag: Ibn Arabschah fructus imperatorum, II. — Woepcke: Extrait du Fakbri. — Revue archéologique. IX. 1852. — Hahn: Albanesische Studien. — Memorias de la R. Academia de la Historia. VIII. 1852 und Memorial historico español. 1 — 22. 1851 — 1853. — Jellinek: Philosophie und Kabbala. — M. Williams: Sakuntalâ.)  — (Cowell: the Prâkrita-Prakâça of Vararuchi. — Wuttke: das Geistesleben der Chinesen, Japaner und Indier. — Graul: Bibliotheca Tamulica. Vol. I.)  Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und Lithographien. Von v. Schlechta-Wesehrd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84             |
| Aus einem Briefe des Hrn. Stoddard Literarische Notiz  Zur Erwiderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Röer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84             |
| Zur Erwiderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84             |
| Zur Erwiderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Literarische Notiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84             |
| Palestine Archaeological Society                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40             |
| Bibliographische Anzeigen. (Böhtlingk: Sprache der Jakuten. — Revue de l'Orient. 1850 — 1852. — v. Schack: Epische Dichtungen von Firdusi. — Annales des Voyages. Bd. 29. 30.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40             |
| Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | de l'Orient. 1850 — 1852. — v. Schack: Epische Dichtungen von Firdusi. — Annales des Voyages. Bd. 29. 30.) . — (Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch. — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. XV, 1. — Cureton: Ecclesiastical history of John. — Vullers: lexicon persico-latinum.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19<br>39<br>63 |
| Verzeichniss der für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | theca Tamulica. Vol. I.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85             |
| Extract der Rechnungen über Einnahme und Ausgabe der D. M. G. für 1852 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verzeichniss der für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schrif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

# Erklärung der Münzen mit Pehlvi-Legenden.

Von

#### Dr. A. D. Mordtmann.

## Vorrede.

Die folgenden Untersuchungen, beschränkt in ihrem ersten Anfange, haben sich nur allmälig über das ganze Feld der Pehlvi-Münzen verbreitet und eine Ausdehnung gewonnen, welche durchaus nicht in meinem Plane lag. Einzelne Bruchstücke wurden bereits früher in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft veröffentlicht, und unvollständig, ja selbst fehlerhaft, wie sie waren, hatten sie dennoch das Glück den Beifall der Kenner zu erwerben, was mich aufmunterte meine Untersuchungen fortzusetzen. Je weiter ich in dieses vereinsamte und dürftig angebaute Gebiet vordrang, desto mehr berichtigten sich meine Ergebnisse und befestigten in mir jenes Gefühl, welches den Forscher unwillkürlich ergreift, wenn er auf irgend einem Wege, sei es durch angestrengte Untersuchung oder durch einen glücklichen Moment, ein Resultat erreicht, wovon er sich selbst sagt: "Ευρηκα, das ist das Richtige!" während er bei andern Resultaten nicht dieses freudige Gefühl hat, ohne gleichwohl etwas Besseres geben zu können. Ist es mir gelungen auf diesem Felde Resultate zu erzielen, so ist es meine Pflicht hiermit öffentlich anzuerkennen, was mich zu diesen Forschungen veranlasste. Herr Prof. Justus Olshausen hat bekanntlich das Verdienst, die Kenntniss der Pehlvi-Münzen um ein Bedeutendes gefördert zu haben, und man kann mit Recht sagen, dass er nach Silvestre de Sacy der zweite Entdecker war. Namentlich gebührt ihm das Verdienst, die Münzen der späteren Epochen von Chusrav I. an zuerst richtig gelesen zu haben. Dadurch wurde er in den Stand gesetzt, die ersten Anfänge der muhammedanischen Numismatik nachzuweisen, und die orientalischen Geschichtschreiber, vorzüglich Makrizi, in ihren dessfallsigen Notizen wenigstens der Hauptsache nach zu bestätigen. Es kam nunmehr darauf an, möglichst viele Exemplare solcher Münzen aufzufinden, um daraus die ältesten muhammedanischen Münzen

VIII.

in ihrer Reihenfolge möglichst vollständig darzustellen, und es waren auch seitdem mehrere ziemlich weit zurückgehende Exem-So stand die Sache, als ich im plare aufgefunden worden. Spätherbst 1845 nach Konstantinopel abreiste. Herr Prof. Olshausen empfahl mir beim Abschiede auf diese Münzen mein Augenmerk zu richten. Hier in Konstantinopel fand ich unerwarteter Weise eine ziemlich grosse Anzahl Pehlvi-Münzen in verschiedenen Cabinetten, und mit der grössten Bereitwilligkeit wurden sie mir sämmtlich von den Eigenthümern zum Behufe der Untersuchung zur Disposition gestellt. Ich musste mich in dieses Fach von vorn hinein arbeiten, da es mir bis dahin ganz fremd geblieben war. Bevor ich es zu einiger Sicherheit gebracht hatte, war eine der grösseren Sammlungen, die mir bis dahin zu Gebote stand, nach Paris gewandert, indem ihr Besitzer, Herr E. de Cadalvène, Direktor der französischen Post, das Unglück hatte geisteskrank zu werden; nur einige seiner Münzen, welche ich abgezeichnet hatte, konnte ich noch später unter-Bei dem Studium der jüngsten Pehlvi-Münzen aber blieb es nicht; um zu sicheren Resultaten zu gelangen, musste ich immer weiter zurückgreifen, bis ich endlich bei Ardeschir I. anlangte. Das Material vermehrte sich indessen beträchtlich, und ich habe seitdem reichlich gegen 2000 Pehlvi-Münzen genau untersuchen können. Ausser meiner eigenen geringen Sammlung, welche ich hier angelegt habe, standen mir die sämmtlichen in Konstantinopel befindlichen Pehlvi-Münzen zu Gebote; ich habe jetzt die angenehme Pflicht, allen Männern, welche mich so bereitwillig und freundlich unterstützten, bier öffentlich meinen Dank auszusprechen. Besitzer der Sammlungen, die ich habe benutzen können, sind folgende Herrn:

- 1. Herr Seropé Markar Alischan, Münzen- und Antiquitätenhändler, Armenier.
- 2. Herr Baron Behr, ehemals k. belgischer Gesandter bei der h. Pforte, jetzt in Lüttich.
  - 3. Herr Bilezikdschi, armenischer Architekt.
- 4. Herr J. P. Brown, Dolmetscher und interimistischer Geschäftsträger der Vereinigten Staaten von Nordamerika bei der h. Pforte.
- 5. Herr E. de Cadalvène, ehemals Direktor der französischen Post.
- 6. Herr H. Cayol aus Marseille, Besitzer einer lithographischen Anstalt.
- 7. Se. Exc. Herr A. L. Córdoba, ehemals k. spanischer Gesandter bei der h. Pforte, jetzt k. Rath und Senator in Madrid.
- 8. Se. Exc. Ismail Pascha, Direktor der Medicinalschule von Galata Sarai.
- 9 Herr Dr. G. Rosen, k. preuss. Consul und banseatischer Vice Consul in Jerusalem,

Vorrede

3

Subhi Bej, Mitglied des Conseils des öffentlichen Unterrichts.

11. Herr R. Baron Tecco, k. sardinischer Gesandter bei der h. Pforte.

Von diesen Sammlungen ist die unter No. 8 die reichste und vollständigste; ausserdem enthalten die Sammlungen No. 1, 6 und 10 jede für sich mehrere hundert Stücke, und vorzüglich ist die Sammlung No. 1 reich an selten en Stücken.

Ferner habe ich in Smyrna benutzen können:

12. Die Sammlung des Herrn H. P. Borrell, Autiquitäten-Händlers, † 1851, und

13. Das Cabinet des Herrn Ivanoff, k. russ. Generalcon-

suls; erstere Sammlung war vorzüglich reich.

14. Herr Oberst Rawlinson gestattete mir bei seiner Durchreise durch Konstantinopel die Musterung seines reichhaltigen Cabinets, in welchem ich mehrere Unica zu finden das Glück hatte.

Auf einer Urlaubsreise im Sommer 1849 untersuchte ich

15. das k. k. Cabinet in Wien und

- 16. das k. Cabinet in Berlin; die Bereitwilligkeit, mit welcher Herr Direktor J. Arneth und Herr Dr. Friedländer mir die gewünschten Abdrücke einzelner Münzen gewährten, muss ich hier gleichfalls öffentlich mit Dank anerkennen.
- 17. Herr Prof. J. Olshausen stellte mir seinen ganzen Vorrath von Abdrücken zur Disposition.

Die Abbildungen, welche ich in einzelnen Werken, wie in denen von Longpérier, Niebuhr, Rob. Ker-Porter ü. A. fand, babe ich ebenfalls, so weit es möglich war, zur Vervollständigung meiner Arbeit benutzt.

Um ein möglichst vollständiges Material zu erhalten, wandte ich mich auf diplomatischem Wege an die Vorsteher der Cabinette in London, Paris und Petersburg. Aus Paris bekam ich gar keine Antwort; aus London erhielt ich das Versprechen, dass Herr Vaux, Conservator im British Museum, mir von allen gewünschten Münzen Abdrücke gegen Erlegung der üblichen Taxe anfertigen lassen würde; ich willigte ohne Weiteres in den geforderten höchst billigen Preis ein und gab Auftrag mit der Arbeit zu beginnen. Seit mehr als 3 Jahren ist die Bestellung abgegangen, und ich habe bis jetzt kein einziges Stück erhalten.

— Aus Petersburg erhielt ich eine ablehnende Antwort, weil Herr Prof. Dorn selbst mit einer Arbeit über diese Münzen beschäftigt war.

Es blieb mir also (da Amtsgeschäfte mir eine längere Entfernung von Konstantinopel nicht gestatten) nichts Anderes übrig als die wenigen Notizen über diese drei Cabinette und über die Münzen, welche sich in Privatsammlungen in diesen Residenzen befinden, aus den Werken von Prof. Olshausen, E. Thomas, A. de Longpérier n. s. w. zu benutzen.

Nichtsdestoweniger würde ich ruhig gewartet haben, bis eine günstige Wendung des Schicksals mir erlaubt hätte, die reichen Schätze von London, Paris und Petersburg zu untersuchen, wenn nicht Gründe von besonderer Wichtigkeit mich veranlasst hätten, schon jetzt mit meiner Arbeit hervorzutreten.

Die Arbeiten eines Burnouf, Rawlinson, Spiegel, Holtzmann, Lassen u. A. haben die Kenntniss des alten und neuen Persischen auf einen so hohen Standpunkt gehoben, dass es nachgerade einmal Zeit wird, das in der Mitte liegende Pehlvi auch etwas zu cultiviren. Die Arbeiten A. du Perron's sind ganz unbrauchbar; Müller's Abhandlung im Journal Asiatique ist ein unvollendetes Bruchstück. Die Unvollkommenheiten des Longpérier'schen Werkes sind längst anerkannt, und die Kritik hat ihn wahrlich nicht verschont; bei näherer Prüfung wird man finden, dass die ungünstigen Urtheile nur zu sehr gerechtfertigt sind. Bei völliger Unkenntniss des Pehlvi und des Persischen gehörte ein grosser Muth dazu, die Legenden der Pehlvi-Münzen erklären zu wollen; er kannte selbst das Alphabet nur unvollkommen, was ihm nicht nur bei den Münzen auf seiner letzten Tafel manchen argen Streich gespielt (er hat kusische Schriftzüge für Peblvi gehalten, wie bärtige Mannsgesichter für Frauenköpfe ausgegeben u. s. w.), sondern auch schon bei den ältern Sasanidenmünzen grobe Irrthümer veranlasst hat. Dennoch darf man nicht verkennen, dass er mit schwacher Kenntniss des Pehlvi-Alphabets, aber mit einem feinen Takt für Kunst die ganze Reihe der Sasanidenkönige von Ardeschir I. bis auf Ardeschir III. fast durchgängig richtig bestimmt hat; auch muss man bervorbeben, dass es ihm schon gelungen ist, die Münzen von Chusrav I. von denen des Chusrav II. richtig zu unterscheiden, was dem seligen Krafft und mir erst aus der Deutung der Regierungsjahre gelang, während Hr. E. Thomas noch jetzt darüber ziemlich im Dunkeln herumtappt und nach allerlei künstlichen Unterscheidungszeichen mühsam forscht (vgl. dessen Abhandlung S. 287, in der Note).

Bei weitem genügender, als Longpérier, ist E. Thomas, jedoch keinesweges in dem Grade, wie der heutige Stand unserer Kenntniss der übrigen Sprachen Persiens es erfordert. Namentlich vermisst man eine logische Behandlung der Sprache selbst, und seine fast ausschliessliche Abhängigkeit von den philologischen Arbeiten der indischen Perser hat ihn zu manchen Resultaten geführt, deren Unzulässigkeit auf den ersten Blick erscheint.

Um in Betreff des Pehlvi einigermassen methodisch zu verfahren, scheint es mir vor allen Dingen unerlässlich, dass wir zuerst einmal zusammenstellen, was dieser Sprache unzweifelhaft

Vorrede 5

angehört, und zwar in der Gestalt, wie es auf den Original-Denkmälern vorkommt. Leider ist die Ausbeute nicht gross; die Münzen, die geschnittenen Steine und höchstens ein Dutzend kurzer Inschriften — das ist alles, was wir bis jetzt mit Sicherheit kennen. Vergleichen wir aber diese wenigen sichern Ueberbleibsel mit dem Bundehesch, mit A. du Perron und mit den Bruchstücken in den persischen Wörterbüchern Burhan-i-kati, Perheng-i-dschibangiri, Heft kolzum u. s. w., so gelangen wir zu dem kläglichen Ergebniss, dass wir eigentlich noch gar nicht wissen, was Pehlvi ist, und dass wir also erst am Anfange der Erkenntniss sind. Indessen darf diess nicht abschrecken; fahren wir gelassen fort, die unbestrittenen Ueberreste des Pehlvi, unbeirrt durch die Träumereien der indischen Perser, zu untersuchen, so wird schop ein brauchbares Resultat zu Tage kommen. und vielleicht wird eine spätere Zeit weitere Denkmäler an's Licht bringen, welche unsere Erkenntniss noch mehr vervollkommnen werden.

Ich mache den Anfang mit den leichtesten Denkmälern, mit den Münzen; nach Beendigung dieser Arbeit werde ich die Inschriften auf geschnittenen Steinen und endlich die wenigen grösseren Inschriften von Naksch-i-Rustem u. s. w. erläutern.

Konstantinopel, den 18. December 1852.

# Einleitung.

#### Litteratur.

- de Sacy, Mémoires sur diverses antiquités de la Perse et sur les médailles des rois de la dynastie des Sassanides. Paris 1793. 4.
- Sir W. Ouseley, Observations on some medals and gems bearing inscriptions in the Pahlavi or ancient Persick Character. London 1801.
- T. C. Tychsen, Commentationes IV. de numis veterum Persarum, in Commentt. Soc. Reg. Scientt. Gott. rec. T. 1-111. 1808—1813.
- A. de Longpérier, Essai sur les médailles des rois Perses de la Dynastie Sassanide. Paris 1840. 4.
- B. Dorn, Ueber einige unbekannte Münzen des dritten Sassaniden-Königs Hormisdas I., in dem Bulletin de l'Acad. imp. à St. Pétersbourg. Classe des sciences historiques. 1843.
- J. Olshausen, Die Pehlewi-Legenden auf den Münzen der letzten Säsäniden, auf den ältesten Münzen arabischer Chalifen, auf den Münzen der Ispehbed's von Taberistän und auf indo-persischen Münzen des östlichen Irân, zum ersten Male gelesen und erklärt. Kopenhagen 1843. 8.
- A. Krafft, Ueber Olshausen's Entzifferung, in den Wiener Jahrbüchern der Literatur, Bd. 106. Anzeigeblatt.
- Edward Thomas, The Pehlvi Coins of the early Mohammedan Arabs, im Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. XII, Part 2.
- Edw. Thomas, Notice on certain unpublished coins of the Sassanides, im "Numismatic Chronicle" Vol. XV.

Meine eigenen Abhandlungen, welche seit dem J. 1847 in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft erschienen sind, gehören nicht hierher, da sie nur Vorläufer der gegenwärtigen Arbeit waren; sie constatiren blos den Gang meiner Studien vom ersten unsichern Herumtappen an, neben einzelnen glücklichen Funden, die ich noch jetzt als mein unbestrittenes litterarisches Eigenthum, als meine erste Entdeckung ansehen kann. Was aus jenen Aufsätzen in diese Abhandlung nicht übergegangen ist, habe ich als unrichtig erkannt und verworfen.

# Allgemeine Uebersicht.

Die Münzen, welche Aufschriften in Peblvi-Charakteren tragen, zerfallen in dynastischer Beziehung in vier Klassen, welche bereits Olshausen richtig erkannt hat. Die ältesten sind diejenigen, welche von Fürsten aus der Sasaniden - Dynastie (226 -651 n. Ch. G.) geprägt wurden. Ihnen schliessen sich unmittelbar die ältesten muhammedanischen Münzen an, welche ungefähr um die Zeit, wo das Reich der Sasaniden von den arabischen Eroberern die ersten Stösse erhielt, von den Statthaltern der Chalifen in diesen Gegenden ausgeprägt wurden und ungefähr bis zum J. 700 reichen. An diese schliessen sich die Münzen der Fürsten und Statthalter von Tabaristan, deren muselmännischer Charakter in der spätern Periode zwar sicher ist. jedoch nicht so entschieden hervortritt, wie auf den Münzen der Statthalter im übrigen Persien. Sie reichen bis nahe an das J. 800. Eine vierte Klasse bilden die Münzen des östlichen Persiens, welche neben den Pehlvi-Charakteren auch noch Aufschriften in Devanagari und in andern bis jetzt noch nicht entzifferten Charakteren haben, und deren chronologische Bestimmung noch grossen Schwierigkeiten unterliegt.

So sehr auch die einzelnen Münzen verschieden sind, so haben sie doch gewisse Kennzeichen mit einander gemein. Diese bestehen in dem vollständigen Gegensatz zu allem, was parthisch Mit den Sasaniden war keineswegs ein blosser Wechsel der Dynastie, sondern auch eine ganz entschiedene Reaction gegen alles Ausländische und eine möglichst vollständige Wiederherstellung des altpersischen Wesens in jeder Beziehung eingetreten. Auf den Münzen zeigte sich diess sehr auffallend. Statt der griechischen kamen wieder persische Legenden in Gebrauch; statt des Kriegers oder Fürsten mit dem Bogen wurde der Feueraltar auf die Rückseite der Münzen gesetzt; während auf den parthischen Münzen das Profil des Königs nach Links schaut, ist es auf den Sasanidenmunzen nach Rechts gerichtet, und nur sehr selten (in unwillkürlicher Uebereinstimmung mit den eben so seltenen parthischen Münzen dieser Art) erscheint statt des Profils ein dem Beschauer zugekehrtes Brustbild des Königs. Für die Geschichte des Geldes ist es besonders interessant, dass sämmtliche Münzen mit Pehlvi-Charakteren (mit Ausnahme der ältesten, der von Ardeschir I. geprägten) zu den dünnen Münzen gehören, als erste und älteste dieser Gattung, indem bis dabin nur Dickmünzen vorkommen, welche für den geschäftlichen Gebrauch viel unbequemer sind.

In artistischer Beziehung finden wir die schönsten Münzen zu Anfang, von Ardeschir I. an; die Münzen aber, welche noch unter den ersten Monarchen in Betreff der Ausführung unbedenklich für schön gehalten werden können, verschlechtern sich plötzlich in einem auffallenden Grade unter Sapor II.; von da an immer tieferer Verfall, bis sie unter Piruz so ziemlich den Gipfel der Barbarei erreicht haben, der sich unter Kobad, Chusrav I. und Hormuzd IV. ziemlich stationär erhält; unter Chusrav II. zeigt sich wieder ein Anfang zum Besseren, der aber nicht fortschreitet, sondern stationär bis zu den letzten Münzen dieser Gattung sich erhält.

Bei weitem die grösste Anzahl der Münzen sind Silbermünzen, deren Gehalt von Anfang bis zu Ende sich ziemlich gleich bleibt; nur von Sapor II. an zeigt sich eine Verschlechterung des Gehalts, die aber mit Jezdegird II. bereits wieder verschwindet. Goldmünzen sind sehr selten; mir sind solche nur vorgekommen von folgenden Monarchen: Ardeschir I., Schapur II., Hormuzd I., Bahram II., Hormuzd II., Schapur III., Schapur III., Jezdegird II. und Chusrav I., und zwar von jedem nur in einzelnen Exemplaren. Auch kommen zwei Goldmünzen aus der arabischen Periode vor. Häufiger sind Kupfermünzen; solche sind ausgeprägt unter Ardeschir I., Schapur I., Hormuzd I., Bahram II., Schapur II.; später scheinen sie aber nicht mehr gebräuchlich gewesen zu seyn.

Der Inhalt der Pehlvi-Legenden ist gleichfalls verschieden, und nehmen wir diesen als Eintheilungsgrund an, so ergeben

sich folgende Klassen:

 Name des Münzherrn mit seinen Titeln und Prädikaten auf beiden Seiten der Münze, ohne irgend einen andern Zusatz; von Ardeschir I. bis Hormuzd II. einschl.

- 2) Name des Münzherrn mit vollem Titel und allen Prädikaten; ausserdem Benutzung des Altargestelles um entweder ein die Aechtheit der Münze beurkundendes Wort, oder den Namen der Provinz, wo sie geprägt ist, darauf zu setzen; unter Schapur II. und Ardeschir II.
- 3) Auf der Vorderseite, wie bisher, Name des Münzherrn mit Titel und Prädikaten; auf der Rückseite Wiederholung des Namens, jedoch Weglassung des an dieser Stelle üblichen Prädikats, wofür der Name der Provinz gesetzt wird; auf dem Altar Bescheinigung der Aechtheit der Münze; unter Schapur III.
- 4) Beschränkung des königlichen Titels auf "König der Könige", mit Weglassung aller weiteren Zusätze. Auf der Rückseite Wiederholung des Königsnamens, Bescheinigung der Aechtheit, Name der Provinz oder Stadt, hin und wieder auch Namen Gottes; unter Bahram IV., Jezdegird I. und II.
- 5) Wie No. 4, jedoch fehlt die Bescheinigung der Aechtheit; eben so werden auch die Namen Gottes weggelassen; unter Bahram V. und Jezdegird III.
- 6) Einfacher Name des Königs nebst Qualification als Hormuzdverehrer. Rückseite: Wiederholung des Königsnamens, nebst Angabe des Prägeortes; unter Hormuzd III. und Piruz.

- 7) Einfacher Königsname mit einem Segenswunsche. Rückseite: Angabe des Regierungsjahres und des Prägeortes; unter Kobad, Chusrav I., Hormund IV. und während der Zwischenherrschaft Bahram's VI.
- 8) Ganz wie No. 7, mit Angabe des Metalls auf der Vorderseite der Münze. Dieser Habitus, welcher schon unter Hormuzd IV. einzeln vorkommt, bleibt unverändert bis zum Schluss.

Paläographisch lassen sich die Münzen schwerer scheiden, weil die Uebergänge zu unmerklich sind; doch kann man im Allgemeinen 3 Perioden annehmen:

1) Völlige Uebereinstimmung des Alphabets auf den Münzen mit den Lapidarschriften aus derselben Periode von Ardeschir I. an bis etwa auf Nersi, wo der Uebergang beginnt, welcher unter Hormuzd II. noch nicht vollständig bewerkstelligt ist.

2) Mittel zwischen dem alten Lapidar-Alphabet und dem modernen Peblvi, etwa von Schapur II. an bis auf den Anfang der Regierung Chusrav's II.; am markirtesten ausgeprägt unter Babram IV., dessen Münzen die schönsten Muster dieser Schriftgattung darstellen.

3) Völlige Uebereinstimmung mit dem Pehlvi-Alphabet der heutigen Parsen, unter Chusrav II. noch nicht ganz sicher, namentlich in den ersten Regierungsjahren; ja sogar unter Kobad Schiruje, Ardeschir III., Azermiducht und Jezdegird IV. theilweise Rückkehr zum Alphabet der ersten Periode; von da ab jedoch in den mohammedanischen Münzen, so wie in der ganzen Reihe der Münzen von Tabaristan rein ausgebildet.

# Sprache und Alphabet.

Gleich wie das Alphabet auf den Münzen der Sasaniden und ihrer Nachfolger ein doppeltes ist, mit einer ziemlich langen Uebergangsperiode, so ist auch die Sprache eine zweifache. Während die auf den ältesten Münzen, gleich der auf den Lapidardenkmälern aus derselben Periode, augenscheinlich den Uebergang vom Zend zum Neupersischen bildet (mit aramäischen Elementen stark vermischt), treffen wir auf den neueren Münzen, ungefähr von Kobad an, eine Sprache, welche sich von dem heutigen Persischen nur ganz unbedeutend unterscheidet, die aramäischen Elemente ganz ausgeschieden hat und sie gleichsam nur noch neben sich duldet. Von den persischen Historikern, welche übrigens in solchen Dingen ganz unzuverlässig sind, wird erzählt, Bahram V. habe befohlen, dass an seinem Hofe nur persisch ہارسی gesprochen und in den Schulen nur persisch gelehrt werden solle. Da dieser Bericht mit allerlei wunderlichen Nebenumständen verknüpft war, so lernte ich ihn erst verstehen, als ich eine Totalübersicht der Sasanidenmünzen gewonnen hatte. Unter Jezdegird II. waren

die Verhältnisse zum griechischen Reiche sehr freundschaftlich, und es scheint dieser Umstand nicht ohne Einfluss auf Persiens Cultur geblieben zu seyn; auch die Christen erfreuten sich unter diesem Monarchen vieler Begünstigungen. Die Urtheile der Geschichtschreiber über ihn sind daher sehr verschieden: während die byzantinischen Historiker Jezdegird II. als einen milden und wohlwollenden Herrscher schildern, wissen die persischen Chronisten nicht Böses genug von ihm zu erzählen, und er ist unter dem Namen des "بنه», Bösewichts" bekaunt, was die arabischen Sünder" wiedergeben. Unter seinem, اکیم Sohn und Nachfolger Bahram V., welcher als Kronprinz viel von seinem Vater zu leiden hatte, trat eine völlige Reaktion gegen alles Christenthum und Griechenthum ein, und Bahram V. gilt daher bis auf den heutigen Tag für einen Liebling der Orientalen. Nun ist es leicht möglich, dass Bahram V. in seinem Hass gegen griechische Cultur und gegen Christenthum auch diejenigen Elemente der damals üblichen Sprache, welche daran erinnerten, mit einem Interdikt belegte, was namentlich die aramäischen Elemente treffen musste, indem die Sprache der persischen Christen damals, wie noch bis auf diese Stunde, syrisch war. Bahram starb 440 n. Ch. G., und ungefähr 60 Jahre später finden wir auf den Münzen von Kobad schon ganz gutes Neupersisch.

Die Sprache auf den älteren Münzen kann man mit gutem Fug Pehlvi nennen. Pehlvi, oder wie das Burban-i-kati ausspricht, Pahlavi بهلوی, kommt von dem Worte بهلوی pahlav بهلوی, Stadt;" pahlavi bedeutet also städtisch, تران پهلوی

pahlavi, die städtische Sprache.

Die Sprache auf den Münzen der zweiten Periode kann man Parsi عارسي nennen, worunter ich aber nicht das mit Arabischem vermengte Neupersische verstehe, sondern das reine und unverfälschte Persische, wie wir es in Firdevsi lesen, obgleich sich noch einige Verschiedenheiten vorfinden.

In derselben Periode hat sich wunderbarer Weise das Aramäische auf den Münzen in gleicher Berechtigung erhalten, indem die Zahlen, welche die Regierungsjahre anzeigen, von 1 bis 10 aramäisch sind, von 11 an aber persisch. Ich weiss dafür keinen andern Grund, als die grosse Aehnlichkeit von 3 und 30, 4 und 40, welche in persischer Sprache in Pehlvi-Charakteren wenig oder gar nicht verschieden sind, so dass man also vielleicht einer Verwechslung dieser Zahlen vorbeugen wollte.

Die Alphabete auf der beigefügten Tafel, nach den oben angegebenen drei Perioden gesondert, habe ich aus den schönsten Exemplaren zusammengetragen, und bemerke nur, dass da, wo in einer Columne mehrere Zeichen neben einander stehen, dieselben chronologisch geordnet sind, d. h. das erste Zeichen links ist das älteste u. s. f. Die mit einem × bezeichneten Charaktere sind mir nicht auf Münzen vorgekommen, sondern aus Inschriften von Gemmen nachgetragen; jedoch habe ich nur solche Gemmen benutzt, welche unzweifelhaft derselben Periode angehören.

# Prägeorte.

Von Schapur III. an ') verschwindet das Wort Jezdani (der göttliche) auf der Kehrseite der Münzen, und es finden sich an dessen Stelle rechts verschiedene Zeichen, deren Deutung als Prageorte von mir zuerst in einem Briefe an Prof. Olshausen vom 3. August 1847 (abgedruckt in der Zeitschrift der D. M. G. Bd. II, S. 112) versucht wurde. Auf den Ispehbed-Münzen findet sich an dieser Stelle das Wort Tapuristan. Dieses schon von Olshausen mit voller Sicherheit gelesene Wort veranlasste mich zuerst, in den erwähnten Münzzeichen die Namen der Prägestätten, wenigstens in abgekürzter Form, zu suchen. Einige andere Münzen, welche Olshausen in die Hände fielen, hatten hier ein Wort, welches er Iran las, was diese Ansicht bestätigte. Im J. 1847 gelang es mir zuerst einige andere dieser Zeichen zu erklären, andere deutete Olshausen (a. a. O., S. 115, Anm.); doch habe ich mehrere der damals aufgestellten Deutungen später aus numismatischen, orthographischen oder historischen Gründen aufgegeben; andere sind mir noch bis heute unsicher; über mehrere weiss ich gar nicht einmal eine Vermuthung auszusprechen. Thomas, welcher am 2. Juni 1849 seine Abhandlung einreichte, hat für die abgekürzten Formen wenig oder nichts gethan; zwei, höchstens drei hat er mehr oder minder richtig erklärt; die übrigen, selbst die auffälligsten und leichtesten, hat er gar nicht einmal zu erklären versucht, wiewohl mehrere derselben gerade auf denjenigen Münzen vorkommen, deren Erklärung er zum Gegenstand seiner Abhandlung machte. Longpérier, der nicht einmal Pehlvi lesen konnte, hat gar keinen Versuch gemacht. Ich nehme die Zeichen in chronologischer Ordnung vor, d. h. wie die chronologisch geordneten Münzen sie geben.

<sup>\*)</sup> Unter Bahram II. kommen jedoch schon 2 isolirte Fälle vor.

2) יס T. IV, No. 2, kommt vor von Schapur III. an bis sum Jahre 66 der Hidschret, ist also eine der am längsten bestehenden Münzstätten. Ich erklärte diese Signatur zuerst durch Sistau (Ztschr. der D. M. G. Bd. IV, S. 93); später stiegen Zweifel in mir auf, indem ich es für unstatthaft hielt, schon im Pehlvi die ganze moderne Abschwächung von Sacastene in Sistan anzunehmen; allein eine Chalifenmünze bei E. Thomas vom J. 73 giebt den vollen Namen der Provinz: מכממות Sikatschtan, was mich veranlasste, zu meiner früheren Auslegung zurückzukehren.

3) \( \tau \). To IV, No. 3, kommt zuerst auf einer Münze von Schapur III. vor, dann erst wieder unter Bahram V., und erhält sich in dieser abgekürzten Form bis zum 31. Regierungsjahre Chusrav's II. Später auf den Chalifenmünzen erscheint die volle

Form כרמאן Kirman.

- 4) בבא T. IV, No. 4, erscheint zuerst auf Münzen von Bahram IV. und in grosser Anzahl unter den folgenden Königen, bis zum Jahre 68 der Hidschret. So unzweiselhaft die einzelnen Züge sind, so wenig gelang es mir eine Lokalität ausfindig zu machen, welche denselben entspräche; auch Thomas (s. dessen Abhandlung S. 327) gesteht, dass er den Sinn dieser Buchstaben nicht zu treffen vermochte, und doch ist es so einfach und klar: die drei Buchstaben sind b b a und repräsentiren die volle unabgekürzte Form des aramäischen Wortes בבא "die Pforte", als Bezeichnung der Residenz von den ältesten Zeiten an bis auf den heutigen Tag. Bei der Mehrzahl der Sasanidenmünzen ist also Ctesiphon مدان darunter zu verstehen; bei den Chalifenmünzen die Residenz des Statthalters, welcher sie prägen liess. Diese Deutung wird noch negativ dadurch bestärkt, dass mir bis jetzt keine einzige Münze mit dem Eigennamen der Residenz vorgekommen ist, so interessant es sonst wäre zu erfahren, wie die Sasaniden eine Stadt nannten, welche die Griechen und Römer Ctesiphon, die Araber Madain, und Firdevsi, Taberi u. A. Taisifun طيسفون (d. i. Ctesiphon) nennen.
- 5) NT T. IV, No. 5, von Bahram IV. bis zum Jahre 76 der Hidschret, in sehr grosser Anzahl. Prof. Olshausen (Ztsch. der D. M. G. Bd. II, S. 115) erklärte die Abbreviatur durch Dâmegân; die Münze eines Chalifen, dessen Herrschaft in Damegan niemals anerkannt war, machte mich zweifelhaft und führte mich auf ganz entschiedene Abwege, welche in der Ztschr. der D. M. G. zu meiner nicht geringen Beschämung alle einregistrirt

- sind. Später kam ich auf Damegan zurück, obwohl die grosse Anzahl Münzen, auf denen ich dieses Zeichen sah, mich auf's Neue bedenklich machte, bis ich in Hr. Thomas' Abhandlung die ganz ungezwungene Deutung Darabgird fand, welche alle meine bisherigen Zweifel niederschlug. Zu weiterer Bestätigung kans ich noch eine ganz isolirte Münze von Bahram IV. anführen, welche
- 6) האראסכר Taf. IV, No. 6, Darafkir(d), als מהמג לניץ hat.
- 7) MD Taf. IV, No. 7, von Bahram IV. bis zum 20sten Regierungsjahre Chusrav's I. Die Buchstaben Ma sind deutlich, und da Madaïn als eine arabische Pluralform nicht in Betracht zu ziehen ist, auch orthographische Gründe dagegen sprechen, so bleibt nur Madai, Medien, übrig. Auf einer Münze von Bahram IV. kommt vollständig
  - 8) man Mada, T. IV, No. 8, als anat leyoueror vor.
- 9) אר T. IV, No. 9, von Bahram IV. an unter allen folgenden Königen sehr häufig bis zum 37sten Jahre Chusrav's II. Die beiden Zeichen sind a und u, oder a und n, oder s und u, oder s und n. So misslich es sonst ist, 2 Zeichen, vou denen jedes einer doppelten Deutung fähig ist, richtig auszulegen, so glücklich treffen hier mehrere Umstände zusammen, um die Deutung sicher zu finden. Zuerst lässt das häufige Vorkommen des Zeichens entweder auf einen bedeutenden Ort (oder eine derartige Provinz), oder auf eine grössere Nähe schliessen. Ferner kommt die Mehrzahl der hier und in Smyrna vorhandenen Sasanidenmünzen aus Bagdad; endlich kommt auf einer Münze von Chusrav II. der Name unabgekürzt vor (Jahr 37), nämlich ארזינא Uzaina, welche Form genau der von Procopius (de Bello Gothico lib. IV, c. 10) aufbewahrten Form Octatry entspricht. Diess ist nichts anderes als die bekannte Provinz Chuzistan mit der Hauptstadt Susa. Es ist also diessmal gleichgültig, ob wir das erste Zeichen a oder s lesen; im ersten Falle wäre es der Name der Provinz, im zweiten Falle der Name der Hanptstadt. Thomas erklärt dieses Zeichen durch Yezd (s. dessen Abhandlung S. 293, No. 15), was aber unzulässig ist, da das Wort Jezd in Jezdani und Jezdikerti ganz anders geschrieben wird und mit der so häufig vorkommenden und daher unzweifelhaften Form des Prägeorts gar keine Aehnlichkeit bat.
- 10) 10, Taf. IV, No. 10, von Jezdegird II. his zum Jahre 70 der Hidschret sehr häufig; wurde schon von Olshausen (Ztschr. der D. M. G. Bd. II, S. 115) durch Stachr = Istachr إستخر, arabisirt اصطخر = Persepolis erklärt. Ha Thomas (S. 325) erklärt es noch für "unidentified".
- 11) on Taf. IV, No. 11, von Jezdegird II. an bis zum 21sten Jahre Chusrav's II., kommt nicht sehr häufig vor; die ziemlich

nahe liegende Deutung Aspahan = Ispahan wird durch die spätere Form 50% völlig bestätigt.

- 12) DTN Taf. IV, No. 12, von Bahram V. an bis zum 2ten Jahre Ardeschir's III., ist sehr einfach durch Achmatana Ecbatana Hamadan, die Sommer-Residenz der Sasaniden, zu erklären, und diese so nahe liegende Deutung Hrn. Thomas wohl nur desshalb entgangen, weil er zufälliger Weise (S. 328) falsch vokalisirte.
- 13) 78 Taf. IV, No. 13, von Bahram V. an bis zum 10ten Jahre Chusrav's II. Hier wäre noch ein dritter und vierter Buchstabe sehr wünschenswerth, denn mit ar haben wir so viele geographische Namen zur Disposition, dass man sich unmöglich für einen mit Gewissheit entscheiden kann; ich nenne nur Armenia, Arbela, Ardebil, Arachosia, Aria, Artaxata, Ardeschir u. s. w. Arbela war mir übrigens von jeher das Wahrscheinlichste.

Man könnte den ersten Buchstaben auch als sund den zweiten als I fassen, und dann hätten wir die bekannte Stadt Seleucia, Ctesiphon gegenüber, welche während der Sasanidenzeit noch ihren alten Namen beibehielt, wie sich aus den syrischen Kirchenschriftstellern ergiebt; er hat dort die Form . Gegen diese sonst so nahe liegende Deutung habe ich nur das Bedenken, dass mir nie in dieser Abbreviatur die gekrümmte Form des s vorgekommen ist, so dass das erste Zeichen wohl nur a seyn kann.

14) אם oder של, Taf. IV, No. 14, von Bahram V. an bis zum J. d. H. 67 sehr häufig. Der erste Buchstabe ist r oder l, der zweite d; eine andere Deutung der Buchstaben ist gar nicht zulässig, weil die Signatur zu häufig vorkommt. Dennoch ist es mir bis jetzt nicht gelungen eine Lokalität aufzufinden, welche mich hinlänglich befriedigt hätte. Die Stadt Rud in Multan ist zu weit entfernt; die Münzen würden seltener seyn; nicht zu gedenken, dass auch orthographische Gründe dagegen Strabo und Stephanus Byzant. erwähnen eine Stadt Laodicea in Medien; wüsste man nur etwas mehr als den blossen Namen, so wäre nicht viel dagegen einzuwenden. Eben so kennt Ptolemäus eine Stadt Povõa in Parthien und eine andere Stadt 'Ροῦδα in Drangiana, eine Stadt 'Ράττα in Babylonia, - kurz sum Herumtappen ist genug vorhanden, Befriedigendes wenig oder nichts. Einstweilen, bis etwas Besseres gefunden wird, schlage ich die Stadt Ledan in Chuzistan vor, welche noch am meisten befriedigt; sie war während der Sasanidenzeit Sitz eines nestorianischen Bischofs, und wird daher von den syrischen Kirchenhistorikern unter dem Numen 🗘 🕰 Beth Ledan häufig erwähnt. (Vgl. Assem. Bibl. Orient. Tom. I, p. 3. 190, 192. 353.)

- 15) 772 Taf. IV, No. 15, von Jezdegird III. an bis sum 36sten Regierungsjahre Chusrav's II. Das erste Zeichen ist n, das zweite h oder ch; für Conjecturen bieten diese beiden Zeichen eine reiche Fülle von Namen dar; am natürlichsten scheint es an Nahavend مناوند in Irak zu denken.
- 16) 78 Taf. IV, No. 16, von Piruz bis zum 28sten J. d. H. ziemlich häufig. Diese Signatur kommt in doppelter Form vor, nämlich das d mit dem vorhergehenden Zeichen verbunden und auch nicht verbunden. Erstere Form veranlasste Hrn. Thomas, anch diese Signatur, gleichwie die vorher unter No. 9 beschriebene, durch Jezd zu erklären. Auch hier ist diese Deutung unzulässig: die Betrachtung des Namens Jezdegird so wie der Umstand, dass das Peblvizeichen für z sich allemal mit dem folgenden Buchstaben verbindet, während dieser Prägeort eben so häufig mit getrennten Zeichen geschrieben wird, sprechen dagegen; ferner verbindet sich das z mit d nie in der Weise, wie in diesem abbreviirten Prägeorte, nach unten, sondern etwas höher hinauf, wie die Wörter Mazdaiasu, Ochramazdi, Jezdikerti u. s. w. beweisen. Allen diesen Schwierigkeiten entgeht man, wenn man die Zeichen einfach so liest, wie sie sich auf den ersten Blick darstellen, nämlich ad. Zur Auslegung stellen sich zwei Namen zur Disposition, Adiabene und Aderbaigan. Adiabene hat viel für sich, indem es an die Stelle des um dieselbe Zeit verschwindenden Athuria (s. oben No. 1) treten würde; der angeblich griechische Ursprung des Namens (à priv. und δια-Balver) macht mich nicht irre, denn das ist vielleicht nur eine philologische Grille, und überdiess nennen die Syrer dieses Land معرمت Chadib. Nur macht mich das späte Vorkommen dieses Namens bis zum Jahre der Hidschret 28 bedenklich, und daher bin ich eher geneigt Aderbaigan als das Richtige anzunehmen; dieser Name hat sich seit Jahrtausenden bis auf den heutigen Tag ziemlich unverändert erhalten, Ατροπατήνη اذربایکار., u. s. w. Ein einziges Mal erhebt sich dagegen ein chronologischer Zweifel, der aber, in Betracht der chronologischen Ungeheuerlichkeiten, die auf den arabischen Pehlyi-Münzen in grosser Anzahl vorkommen, von gar keiner Bedeutung erscheint.
- 17) Taf. IV, No. 17, von Piruz bis zum 54sten Jahre der Hidschret. Die beiden Zeichen sind ni, weswegen man Nisibin, Nisa u. s. w. lesen kann; Nisa scheint mir eher zulässig, weil Nisibin von Chusrav II. wieder an das griechische Reich abgetreten wurde, während Münzen vom 30sten Regierungsjahre dieses Fürsten mit dieser Signatur vorkommen.
- 18) in Taf. IV, No. 18, vom 11ten Jahre Kobad's bis zum 37sten Jahre Chusrav's II. Das erste Zeichen ist ein a, das zweite ein b. Unter der grossen Anzahl geographischer Namen, welche mit diesen Buchstaben aufangen und deswegen hier in Betracht

kommen können, ist keiner von so hervorragender Wichtigkeit, dass man sich sogleich dafür entscheiden könnte. Ich führe nur folgende an:

Aber in Chorasan, nahe bei Nischapur; Abher zwischen Zendschan und Kazwin; Abiwerd in Chorasan (Apavarctica); Abbadan an der Mündung des Tigris; Aberkuh in Persis u. s. w.

19) and Taf. IV, No. 19, vom 15ten Jahre Kobad's bis sum 81sten Jahre der Hidschret. Dieses kommt auf den Chalifenmünzen sehr häufig vor. Anfangs las ich es Basra, was auch mit der Geschichte übereinstimmte, bis ich andere Sasanidenmünzen mit dem wirklichen Namen dieser Stadt sah, folglich Basra anfgeben musste. Thomas liest es Bisch und hält es für den Pehlvi - Namen der bekannten Stadt بيصاء Beidha (s. dessen Abhandlung S. 324). Allein die Erläuterung, welche er selbst dazu giebt, widersetzt sich dieser Auslegung. Er citirt Ibn Haukal's (nach Ouseley) Oriental Geography: "Beiza is one of the largest towns in the Koureh of Istakhar; it is a pleasant and well-inhabited place; its walls are white; and it was the station of the Mussulman army at the time of the conquest of Istakhar." — Bekanntlich ist das von Ouseley übersetzte Werk eine schlechte Compilation aus dem Isstachri; in dem Original-والبيصاء اكبر مدينة في كورة اصطخر : werke heisst es, S. 64 وسميت البيضاء لان لها قلعة تبيض من بعيد ويرى بياضها وكانت معسكر للمسلمين يقصدونها في فتح اصطخر وفي مدينة تقارب اصطخر في الكبر وبناوهم من طين وفي تآمة العمارة خصبة جدا ينتفع اهلًا "Beidha ist die grösste Stadt in der Provinz Isstachr; شيراز بميرتها sie hat ihren Namen von einem dazu gehörigen weissen Kastell, dessen Weisse man von fern sieht. Sie war ein Sammelplatz der moslemischen Heere, welche sich dorthin zogen als Isstachr Die Stadt kommt Isstachr an Grösse erobert werden sollte. ziemlich gleich; das dortige Baumaterial ist Lehm. Sie ist äusserst bevölkert und sehr fruchtbar; die Bewohner von Schiraz machen sich die dort erzeugten Lebensmittel zu Nutze." Schon diese Stelle ist gegen die Zulässigkeit der obigen Auslegung, insofern wohl ein aramäisches, aber kein arabisches Wort als Wurzel eines sasanidischen Städtenamens vorkommen kann; noch erheblicher aber werden die Zweifel, wem man den gleichfalls von Thomas citirten Abulfeda liest; dieser sagt wörtlich: قال ابن حوقل والبيضاء من اكبر مدن كورة اصطاخر وسميت البيضاء لان لها قلعة يرى بياضها من بعيد واسمها بالفارسية نشانك "Ibn Haukal sagt: Beidha ist eine der grössten Städte der Provinz lastachr; sie hat ihren Namen von einem dazu gehörigen Kastell, dessen Weisse man von fern sieht; ihr persischer

Name ist Nischanek." Wir müssen uns also nach einer andern Deutung umsehen, und es bieten sich deren drei dar, von denen jede ziemlich viel für sich bat. 1) Es ist möglich, dass es nur eine andere Form für die unter No. 4 behandelte Signatur and ist; diess würde namentlich für die Sasanidenzeit leicht möglich gewesen seyn. 2) Oder es ist nur eine andere Form für Basra בגרא, in welchem Falle wir jedoch für die Sasanidenzeit eine andere Lokalität aufsuchen müssten. 3) Oder endlich, und das ist mir das Wahrscheinlichste, haben wir hier weder mit der Residenz, noch mit Basra, noch mit Beidha zu thun, sondern wir lesen die Zeichen einfach so, wie sie sich auf den ersten Anblick und ungezwungen darbieten, nämlich Bsa, also Basa, eine Stadt, welche nicht minder berühmt ist, als Beidha. Isstachri sagt S. 64: واما كورة دارابجرد فان اكبر مدنها فسارقي واسعه الشوارع تقارب فى الكبرشيراز الا انها اصبح هواء واوسع ابنية وبناوهُم من طين وأكثر ألخشب في ابنيتهم السرو ولها حصن Die grösste, وخندق وربض واسواقها في ربضها وفيها سائم الفواكة Stadt in der Provinz Darabdschird ist Fasa; sie hat breite Strassen und kommt Schiraz an Grösse ziemlich gleich, jedoch ist die Luft gesünder und die Gebäude sind geräumiger. Das dortige Baumaterial ist Lehm, das meiste Holz an den Gebäuden Cypressenholz. Die Stadt hat Festungswerke, einen Graben und Die Märkte sind innerhalb der Vorstadt und eine Vorstadt. reichlich mit Früchten versorgt." - Abulfeda berichtet ungefähr dasselbe, macht aber nach dem Verfasser des Lobab eine Bemerkung, welche uns hier wesentlich zu Statten kommt; er sagt nämlich: ربسا يقال لها بالعربي فسا "Basa heisst auf arabisch Fasa." Die neupersische Schreibart würde aber mit der Pehlviform ganz und gar identisch seyn. Historische Zweifel sind einstweilen nicht vorhanden, denn die älteste Chalifenmunze, auf welcher dieser Name vorkommt, ist bis jetzt vom Jahre d. H. 85, wo ganz Persien längst unter arabischer Herrschaft war.

20) 77 Taf. IV, No. 20, vom 17. Jahre Kobad's bis zum 37. Jahre Chusrav's II. Das erste ist ein z, das zweite ein d. Zur Erklärung dieser Abbreviatur weiss ich nur sehr wenig und schwerlich Befriedigendes beizubringen. Zadracarta ist nach Arrian (Exped. Alexandr. lib. III, cap. 25) die grösste Stadt in Hyrkanien. Vielleicht ist es dieselbe, welche Polyhius (lib. X, c. 31) Σύριγξ und Strabo (lib. XI, cap. 7) Κάρτα nennt. Bei Ptolemäus kommt sie nicht vor. Dass der Name Zadracarta nur in einem einzigen klassischen Schriftsteller vorkommt, erregt mir Bedenklichkeiten gegen die vorgeschlagene Deutung, aber ich weiss nichts Besseres. Um die Zeit, wo dieses Münzzeichen zum ersten Mal vorkommt, nämlich um das J. 508, machte Kobad einen Feldzug nach den indischen Gränzen. Dort

lag ein festes Schloss Zumbader, Tzudader (Ζουμβάδερ, Τζουδάδερ), wo die kostbarsten Schätze von Dämonen bewacht wur-Weder der Magier noch der Juden Zauberkünste vermochten die Riegel des Schlosses zu zersprengen, doch das Gebet der nestorianischen Christen öffnete dem Könige die Thore von Zudader, und er hob alle Schätze, welche daselbst vergraben waren. (Rawlinson glaubt diesen Ort in dem heutigen Dádar, am Fusse des Bolanpasses, wieder zu finden. Journ. of the George. Society, Vol. XII, p. 114.) Diese Erzählung, so romanhaft sie klingt, wird von drei ernsthaften Geschichtschreibern, Cedrenus, Theophanes und Victor, berichtet. Letzterer bestimmt sogar das Jahr, nämlich unter dem Consulat des Venantius, also im J. C. 508. Cedrenus nennt das 26. Regierungsjahr des Anastasius, also 516. Die erstere Angabe würde sehr gut passen, denu es ist nicht unmöglich, dass Kobad dort eine Münzstätte errichtet habe.

21) Taf. IV, No. 21. 22. 23. Ob diese drei Zeichen identisch sind, weiss ich nicht. Das erste kommt nur einmal vor, im 31. Regierungsjahre Kobad's; das zweite und dritte im Ganzen nur fünf Mal, nämlich Kobad, 40. Jahr, Chusrav I, 23. Jahr, Hormuzd IV, fünftes und eilftes Jahr, und Chusrav II, achtes Jahr. Es ist misslich, eine so kleine Signatur bestimmen zu sollen, von der es nicht einmal sicher ist, ob sie einen oder zwei Buchstaben enthält. Ist es nur ein Buchstabe, so wäre die erste ein a, womit so gut wic nichts gesagt ist. Die zweite wäre ein g, und man könnte an Ganzaca (= Tebriz), Gurgan (= Hyrcania) u. s. w. denken. Sind es aber zwei Zeichen, so wäre es zi oder zu, womit sehr wenig oder sehr viel, aber nichts Befriedigendes anzufangen ist.

יאכם oder אום, Taf. IV, No. 24. Vom 32. Regierungsjahre Kobad's bis zum 72. J. d. H. in sehr grosser Anzahl. Prof. Olshausen und ich lasen dieses Zeichen Sind, und diess hat auch vieles für sich; nur machte mich zuletzt die ausserordentlich grosse Anzahl Münzen bedenklich, welche aus dieser Prägestätte hervorgegangen sind; diese Bedenklichkeiten wurden noch durch einige Chalifenmünzen vermehrt, welche Namen von Statthaltern trugen, die gewiss niemals in Sind befehligt haben. Es kam nun darauf an, etwas Näheres aufzufinden. Antiochia ist nicht wohl möglich; die einzige Stadt, welche hier in Betracht kommen könnte, wäre Antiochia Margianes, das ist aher Merv, welches bereits unter diesem Namen vorkommt und sein eigenes Münzzeichen hat. Bei Assemani (Bibl. Or. Tom. I, p. 193. 194) wird eine Provinz Honitho معلمه, wahrscheinlich in Chuzistan, erwähnt, welche einigermassen mit obiger Signatur übereinstimmt, die ich aber sonst nirgends erwähnt finde. Dagegen scheint Antmesch, gleichfalls in Chuzistan, sehr viel für sich

zu haben. Nach Faustus Byzant. (lib. V, cap. 7, p. 306, citirt von St. Martin, Mémoires sur l'Arménie, I, p. 312 in der Note), ist diess der persische Name des Schlosses, wo die Staatsgefangenen aufbewahrt wurden; niemand durfte die Namen der dort Verhafteten nennen, und sie wurden als todt betrachtet, wesshalb dieses Kastell "das Schloss der Vergessenheit" genannt wurde. Bei Amm. Marc. heisst es Agabana und bei Theophylaktus Γιλιγέρδων; Faustus Byz. schreibt den persischen Namen γραφή und den armenischen Namen Aniusch. Einen ähulichen Namen sieht man noch bei Isstachri, auf dessen Karte zwischen pag. 88 und 89, nämlich unter No. 4 نداده Andamisch, das nach der angegebnen Lage auf der Gränze von Chuzistan, ungefähr am Fusse des Zagros-Gebirges liegen muss.

23) איראן Taf. IV, No. 25. Vom 33. Jahre Kobad's bis zum 9. Jahre Chusrav's II. Auf den ersten Blick liest man Iran, Persien, was indessen als Münzstätte doch zu grossen Raum einnimmt. Da aber Ariana und Arran راراً von derselben Wurzel abstammen, so ist es leicht möglich, dass eine dieser beiden Provinzen die mit diesem Worte bezeichneten Münzen geliefert hat.

24) Die beiden Signaturen Taf. IV, No. 26 und 27, kommen, die erstere von 34. Jahre Kobad's bis zum 11. Jahre Chusrav's II., die letztere vom 12. Jahre Chusrav's II. bis zu dessen 32. Jahre vor. Das erste Zeichen ist ein r, die beiden folgenden sehen sich gleich, sind aber sehr vieldeutig; die natürlichste Auslegung ist wohl Rhages, Raj , doch wage ich es nicht, die einzelnen Buchstaben bestimmt anzugeben.

25) אָרָדְין Taf. IV, No. 30. Dieses Zeichen kommt nur ein einziges Mal auf einer Münze vom 35. Jahre Kobad's vor; die Münze ist sehr schön und deutlich, und die Schriftzüge sind mit vollkommener Schärfe ausgedrückt. Die drei letzten Buchstaben können nur nan seyn; aber der erste und zweite Buchstabe sind verschiedener Deutung fähig: der erste ist ein etwas schief liegendes d, kann aber auch ein hoder ch seyn, ja selbt eine Contraction von j oder z und noch einem Buchstaben, etwa b, wäre nicht unmöglich; der zweite Buchstabe ist i oder z. Ich gestehe mein Unvermögen, diesem Worte eine nur einigermassen befriedigende Erklärung zu geben; es ist vielleicht eine sehr entfernte Lokalität, weil sonst die Münzen von dort häufiger vorkommen müssten.

26) אוט und אוט Taf. IV, No. 28 und 29. Vom 37. Jahre Kobad's his zum 27. Jahre der Hidschret, ungemein häufig, und jeder einzelne Buchstabe ist so deutlich, dass man auf den ersten Blick n sch ch oder n sch ch p, also Nischachpuchri liest, welches der sasaudische Name der bekannten Stadt Nischapur (arabisch Neisabur) ist. Thomas (p. 328) sagt: "it may either be Nisah or Fesah," es dürfte ihm jedoch schwer

fallen, die Existenz dieser Lokalitäten in Persien nachzuweisen. Meint er aber Nisa und Fasa, so begreift man nicht, woher das ch und das p am Ende des Wortes kommt; auch wäre für Fasa der erste Buchstabe in diesem Worte ganz abweichend gebildet, wie man sich leicht durch Vergleichung der Zahlen pentsch deh (15) und nudsch deh (19) überzeugen kann.

- 27) אד Taf. IV, No. 31, vom 38. Jahre Kobad's bis zum 18. Jahre Chusrav's I., dann später vom J. d. H. 63 bis 67 אדר Taf. IV, No. 32, bezeichnet ohne Zweifel die Stadt Herat, welche auch Thomas erkannt hat.
- 28) Taf. IV, No. 33. Dieses Zeichen kommt vom 40. Jahre Kobad's bis zum 36. Jahre Chusrav's II. vor. Das erste ist ein m, das zweite b oder z oder i. Für die Combination mb wird sich schwerlich ein Name auffinden lassen (Μαΐπα in Kurdistan, Ptolem. V, 13, 21. hat doch zu wemig für sich); für mz erinnert man sich unwillkürlich an Mazanderan, was ich auch früher vorgeschlagen habe; indessen stiegen Zweifel in mir auf, ob so schreiben könne, und مازندران so schreiben könne, und dies veranlasste mich, auch die Combination mi vorzunehmen, wo sich aber wieder zu viele Lokalitäten, wie Mimend, Meibod u. s. w. darboten, so dass ich diese Signatur ungewiss liess. Ich entschied mich endlich für Meibod, weil sich in diesem Falle sogar die Lesart mb rechtfertigen würde. Abulfeda sagt: يزد وميبذ بلدتان من كورة اصطخرفي الجهات التي بين اصبهان وكرمان "Jezd und Meibod sind zwei Städte in der Provinz Isstachr in dem Landstrich zwischen Ispahan und Kirman, und liegen beide nahe bei einander." - Diese Vermuthung erhielt eine willkommene Bestätigung, als ich kürzlich eine Münze vom 27. Jahre Chusrav's II. im Cabinete Subhi Bej's sah, auf welcher der Prägeort מיב Taf. IV, No. 34, angegeben war, so dass nunmehr die Deutung Meibod als gesichert anzusehen ist.
- 29) אירא (הירא) und היר) Taf. IV, No. 35. Vom zweiten Jahre Chusrav's I. bis zum 25. J. d. H. Man liest diess ohne Anstoss Hira, die bekannte Hauptstadt des arabischen Vasallenstaates am Euphrat, in der Nähe von Kufa.
- 30) מכן Taf. IV, No. 36. Vom 11. Jahre Chusrav's I. bis zum 26. Jahre Chusrav's II. Die drei Zeichen können nur Ram gelesen werden, und es gibt viele Städte, welche mit diesem Worte anfangen. Ram heisst Ruhe. Ram Schapur, Ram Hormuzd u.s.w. entsprechen in ihrer Zusammensetzung genau den deutschen Namen Carlsruhe, Friedrichsruhe u. a. Von den verschiedenen Städten, deren Namen mit diesem Worte beginnen, ist Ram Hormuzd in Chuzistan die bedeutendste, wesshalb ich diese als den Prägeort angenommen habe.
- 31) זר Taf. IV, No. 37. Vom 12. Jahre Chusray's I. bis zum 38. Jahre Chusray's II. Das erste ist z, das zweite r

Die stark gedehnte Form des ersten Buchstaben fällt auf, und man könnte geneigt seyn, ihn für b zu halten, wenn nicht der Umstand, dass das Pehlvi b sich nie mit dem folgenden Buchstaben verbindet, sondern unter demselben weggeht, sich dieser Annahme widersetzte; übrigens sind solche Streckungen nicht ungewöhnlich. Die einfachste Auslegung ist Zerendsch زنی است (Zaraka), Δραγγιανή oder Ζαράγγαι, welches auch noch unter den Omajjaden und Abbasiden Münzstätte blieb. (M. s. Prof. Stickel in der Zeitschr. der D. M. G. Band VI, S. 115 ff.)

מר (32) Taf. IV, No. 38, vom 17. Jahre Chusrav's I. bis sum 30. Jahre Chusrav's II. Das erste ist p (oder f), das zweite r; beide Buchstaben lassen keine weitere Auslegung zu, insofern bei ächtpersischen Namen nicht so leicht an 1 zu denken ist. Es lag nahe, an Pars, Persis zu denken, allein es erheben sich allerlei Schwierigkeiten dagegen. Zunächst haben wir in der Provinz Pars schon mehrere Münzstätten mit Sicherheit erkannt, z. B. Isstachr, Darabgird, Basa, so dass die Bezeichnung der ganzen Provinz nicht mehr gut zulässig ist, es wäre denn für die Hauptstadt derselben, die aber schon ihr eigenes Münzzeichen hat; dann aber wird der Name Pars auch immer mit a geschrieben: र्ने के कि . हिंग प्रसीक بارس und im Pehlvi selbst סאכם, so dass man für die Abbreviatur eine andere Erklärung suchen muss. Zunächst bietet sich Parthia dar, aber hätte unter Chusrav I. der Name Parthia noch bestanden, was sehr zweifelhaft ist, so würden die Sasaniden diesen Namen gewiss nicht auf ibren Münzen geduldet haben. Von grösseren Städten Persiens hat daher wohl Farra in Segestan den meisten واما فره فانها مدينة اكبر: Anspruch. Bei Isstachri heisst es p. 103 من هذه المدن ولها رساتيق تشتمل على نحو من ستين قرية وبها نخيل رفواكة وزروع وعليها نهر فره عن يمين الذاهب من سجستان الى "Farra ist grösser als alle diese Städte (deren Beschreibung vorhergeht) und hat ein Gebiet, welches ungefähr 60 Dörfer umfasst. Es sind dort Dattelpalmen, Früchte und Getreidefelder. Bei der Stadt fliesst der Fluss Farra, zur Rechten des Weges von Sedschestan nach Chorasan."

- 33) מר Taf. IV, No. 39. Vom 18. Jahre Chusrav's I. bis zum 36. Jahre Chusrav's II. Es ist ohne Zweifel die bekannte Stadt Merv in Chorasan. Später wird der Name voll ausgeschrieben.
- 34) דרה Taf. IV, No. 40, kommt nur zweimal vor, im 22. und 25. Jahre Chusrav's I. Chudsch entspricht genau dem syririschen 1001, welches wiederum die Elemente von של בי שישוט (Chuzistan und Ahvaz) enthält, und scheint also nur Ne-

benform für Uzsins zu seyn, wenn man nicht annehmen will, dass Ahvaz schon vor der islamischen Zeit existirte.

- 35) Das Zeichen Taf. IV, No. 41, kommt nur einmal, 26. Jahr Chusrav's I, vor, und ist zu vieldeutig, als dass eine Untersuchung Aussicht auf Erfolg darbieten könnte. Vielleicht ist es nur der Anfang einer sonst schon bekannten Signatur.
- 36) 83 oder 773 Taf. IV, No. 42, kommt ebenfalls nur einmal, 29. Jahr Chusrav's I, vor, und scheint dasselbe zu bedeuten, wie das unter No. 40 erklärte Zeichen.
- 37) DN oder DD Taf. IV, No. 43, kommt nur zweimal vor, im 31. und 40. Jahre Chusrav's I, und zeigt entweder einen sehr entfernten Ort an, oder eine Stadt, welche nur auf kurze Zeit unter sasanidischer Herrschaft war. Liest man das erste Zeichen s, so würde Samarkand beiden Bedingungen entsprechen; auch stand es damals wirklich unter der Herrschaft der Chosroen. Liest man das Zeichen a, so wäre vielleicht Amol in Taberistan das natürlichste.
- 38) מה Taf. IV, No. 44, vom 31. Jahre Chusrav's I. bis zum 11. Jahre Chusrav's II, ist wohl nur eine andere Form für Raj; s. oben No. 24.
- 39 مم Taf. IV, No. 45, kommt nur zweimal vor, im 36. Jahre Chusrav's und im 3. Jahre Hormuzd IV. Dies bedeutet wohl die Stadt Asferain, Saferain, Asperajin oder Saperajin in Chorasan, in der Nähe von Nischapur. Da اسبر oder أسير im Persischen einen Schild bedeutet, so giebt das Burhan-i-kati eine wunderliche Erklärung des Namens dieser Stadt:

آیین بای فارسیله اسفر آیین وزننده ومرائفیدر که خراسان اولکه سنده معروف شهردر خلقنك آیین وعادتلری دائما قلقان قوللندقلری به معروف شهردر خلقنك آیین وعادتلری دائما قلقان قوللندقلری , Asperajin, auch Asferajin, ist eine bekannte Studt in der Provinz Chorasan, und hat ihren Namen davon, dass die Bewohner sich immer eines Schildes zu bedienen pflegen."

- 40) Taf. IV, No. 46, vom 38. Jahre Chusrav's I. bis zum 31. Jahre Chusrav's II. Bei diesem Zeichen wird am zweckmässigsten das nächstliegende genommen, Nahrvan, in der Nähe von Bagdad.
- 41) Die Ahkuraung Taf. IV, No. 47, kommt nur einmal, im 38. Jahre Chusrav's I, vor, und weiss ich nichts Bestimmtes darüber anzugeben.
- 42) אם oder הם Taf. IV, No. 48, vom 43. Jahre Chusrav's I. bis zum 32. Jahre Chusrav's II, dann noch einmal im J. d. H. 52. Thomas sagt (p. 327) "possibly the original mode of indicating Busrah;" da aber Basra eine von den Arabern angelegte Stadt ist, so kann diese Auslegung nicht in

Betracht kommen; ich selbst aber wusste nichts Besseres anzugeben, bis mir vor einiger Zeit eine Münze vom 13. J. Chusrav's II. in die Hände fiel, welche die auf Taf. IV, No. 49, dargestellte Legende gab. Augenscheinlich war in derselben der Name des Prägeortes ganz ausgedrückt, leider aber so abgescheuert, dass wenig oder nichts zu erkennen war. Nach dem zweiten Buchstaben fehlten zwei, vielleicht drei Zeichen, worauf das auf der Tafel dargestellte wieder etwas hervortrat. Dieser Umstand ist um so verdriesslicher, da es die einzige mir bis jetzt vorgekommene Münze ist, welche über die räthselhafte Abbreviatur Auskunft geben könnte. Ich schlage einstweilen, da der sichtbare Buchstabe möglicherweise ein t ist, Bihistun vor, bis etwa ein glücklicher Zufall eine zweite besser erhaltene Münze an's Tageslicht bringt.

- 43) Die Abbreviatur Taf. IV, No. 50, kommt nur einmal, im 44. Regierungsjahre Chusrav's I. vor, und die ganze Form ist so wenig der persischen Sprache angemessen, dass ich einen Fehler des Stempelschneiders anzunehmen geneigt bin.
- 45) Taf. IV, No. 52, kommt gleichfalls nur einmal, im 9. Jahre Hormuzd IV, und zwar auf einer schlecht conservirten Münze vor, so dass ich keine Vermuthung darüber wage.
  - 46) Taf. IV, No. 53, im 13. Regierungsjahre Hormuzd IV,
  - 47) Taf IV, No. 54, im 5. Regierungsjahre Chusrav's II,
  - 48) Taf. IV, No. 55, im 10. Jahre Chusrav's II,
  - 49) Taf. IV, No. 56, im 10. Jahre Chusrav's II,
  - 50) Taf. IV, No. 57, im 81. Jahre Chusray's II,

sind lauter ἄπαξ λεγόμενα, mit denen ich nichts anzufangen weiss.

- 51) אסא Taf. IV, No. 58, im 35. und 37. Regierungsjahre Chusrav's II, ist ohne Zweifel Ispahan; s. oben No. 11.
- 52) ארזיכא Taf. IV, No. 59, auf der schönen Münze des Wiener Cabinets (in Longpérier's Werk Taf. XI, 3, abgebildet, jedoch in Betreff der Figuren stark verschönert, dagegen die Legende bis zur Unkenntlichkeit corrumpirt). Die Münze ist vom 37. Jahre Chusrav's II. Der Name der Provinz Uzaina (s. oben No. 9) wird ohne Schwierigkeit gelesen.
- 53) NOD Taf. IV, No. 60, im 28. Jahre Chusrav's II, ist der volle Name der schon oben besprochenen Stadt Basa oder Fasa.

So weit gehen die Zeichen auf den mir vorgekommenen Sasanidenmünzen; auf den anderen Pehlvimünzen kommt noch eine kleine Nachlese voll ausgeschriebener Namen vor, welche hier ebenfalls mit aufzuführen sind.

# Auf den Ispehbed-Münzen:

54) טפורסטאן Taf. IV, No. 61, Tapuristan = בלאתשדוט, welches keiner Erläuterung bedarf.

# Auf den Chalifenmünzen:

- 55) בֹּברא Batschra Taf. IV, No. 62, ist der Pehlvi-Name der Stadt Basra, und kommt vor vom 51. his 75. Jahre der Hidschret.
- 56) NIND Taf. IV, No. 63, kommt nur zweimal vor, einmal im J. 54 auf einer Münze von Zijad bin Ebi Sofian, einmal im J. 73 auf einer Münze von Mogira. Man liest Schadscha oder Sadscha, und es wäre möglich, dass es die Stadt Schasch in Mavaraennahr anzeigte; da ich jedoch keine Orginalmünze mit diesem Namen gesehen habe, sondern nur die von Thomas gegebene Abbildung der Legende (T. III, No. XXIII), so wage ich keine bestimmte Behauptung auszusprechen.
- 57) דמה. IV, No. 64, vom J. 65 bis 70, liest man ohne Bedenken Kirman. Ich verlasse hier die chronologische Ordnung, um die andern mit Kirman anfangenden Namen in ihrer Ordnung zu erläutern. Es finden sich nämlich eine Anzahl Münzen, auf denen nach dem voll ausgeschriebenen Worte Kirman noch einzelne Buchstaben stehen, und es liegt die Vermuthung nahe, dass darunter verschiedene Städte der Provinz Kirman zu verstehen sind. Sollte es mit dieser Vermuthung seine Richtigkeit haben, so hat man nicht weit zu suchen, indem man auf den Umkreis einer nicht sehr bevölkerten Provinz beschränkt ist. Unter dieser Voraussetzung will ich es versuchen, die auf solche Weise bezeichneten Münzstätten ausfindig zu machen, da hier, wie im Vorhergehenden, so gut wie nichts vorgearbeitet ist.

58) Taf. IV, No. 65 und No. 66, kommt zweimal vor, im J. d. H. 60 und 63. — Der erste Buchstabe ist a oder s, der zweite p, der dritte ist zweifelhaft. Unter den Orten in Kirman finde ich mit ab oder af oder ap keinen einzigen, mit sp haben wir die Stadt Sipendsch سبنی ein ächt persischer Name (wörtlich dreifunf, dann in abgeleiteten Bedeutungen: funfzehu, ein Wirthshaus oder eine Herberge, wo man sich nur 3 bis 5 Tage aufhält, die Welt als Gegensatz zur himmlischen Heimat). Isstachri sagt p. 72: سبنی فی رسط المفارق ومنقطعی

ران كانت مصمومة اليها وصورناها في مفازة فارس وخواسان "Sibendsch liegt mitten in der Wüste, ausserhalb des Gebietes von Kirman, wiewohl es zu demselben gezogen wird; wir haben es in die Wüste zwischen Fars und Chorasan gesetzt."—

Und im Dschibannuma p. ۲۵۰: سجستان عرمان ديرلر سرحدنده بر شهردر عمرو بن ليث بنا ايلدى بوكا قنطرة كرمان ديرلر سرحدنده بر شهردر عمرو بن ليث بنا ايلدى بوكا قنطرة كرمان ديرلر المحدد بويلد تسمية ارلنور مجرد بويلد تسمية ارلنور المحدد بويلد تسمية ارلنور المحدد بويلد تسمية ارلنور المحدد بويلد تسمية المناز المحدد بويلد تسمية المناز المحدد بويلد تسمية المناز المحدد بويلد تسمية المناز المحدد الم

59) Taf. IV, No. 67, kommt nur einmal auf einer Münze vom J. 62 d. H. vor, welche ich selbst in den Händen hatte, und wovon ich noch einen guten Abdruck besitze. In Kirman giebt es mehrere Städte, deren Namen mit m anfangen; aus Isstachri, Abulfeda und dem Dschihannuma trage ich folgende Liste zusammen:

منوکان oder منوجان مزرتان میناب ماهان مغون ماسکان oder ماکسان مجار

Von allen diesen Namen will aber keiner recht ungezwungen bineinpassen; höchstens würde Mazarkan sich dazu eignen, wenn man annähme, dass der mittelste der auf das m folgenden Striche, welcher auf der Münze etwas länger ist als die beiden andern, ein r wäre; der letzte Strich ist etwas gekrümmt und kann also ein k seyn; der erste wäre ein z, wie es in der mittlern Periode der Pehlvischrift üblich ist.

vor. Zur Erklärung dieser Zeichen weiss ich so gut wie nichts beizubringen. Wollte ich den Strich zwischen dem Worte Kirman und dem t des folgenden Wortes für den Finalstrich nehmen, was mir jedoch wenig wahrscheinlich ist, so könnte man vielleicht an Jurian denken, welches jedoch nicht einmal in Kirman liegt.

- 61) אך ברכאך ארן Taf. IV, No. 69, kommt einmal im J. 72 vor, und scheint mir den Anfang der weltbekannten Stadt Hormus, im Pehlvi Ochramazdi, nämlich a und u zu enthalten; der letzte Strich wäre ein blosser Finalstrich.
- 62) Taf. IV, No. 70, kommt zweimal, im J. 71 und 75, vor. Die letzten drei Striche sind so vieldeutig, dass es sebr misslich ist eine Vermuthung zu wagen. Ich stelle daher nur ganz schüchtern eine einzige Vermuthung auf, nämlich رلاشكرد Valaschgird.
- 63) כרמאך: Taf. IV, No. 71, kommt auf einer im k. k. Cabinet zu Wien befindlichen Münze vom J. d. H. 75 vor. In dem Abdruck, welchen ich besitze und welcher mit grosser Sorgfalt gemacht ist, ist der vorletzte Buchstabe so undentlich, dass ich selbst mit der Loupe nicht entscheiden kann, ob es wirklich ein s oder etwas Anderes ist. Der letzte ist gewiss ein r, und ich bin daher geneigt anzunehmen, dass diese Münze in Sirdschan , wiener der grössten Städte in Kirman, geprägt ist.
- 64) מרר Taf. IV, No. 72, vom J. 63 bis 75, verhältnissmässig ziemlich häufig; der Name liest sich leicht und ohne Anstoss Merv in Chorasan.
- 65) מרורום Taf. IV, No. 73, von J. 63 bis 74, ist die hekannte Stadt Mervrud.
- 67) Taf. IV, No. 75, auf einer Münze vom J. 63. Thomas liest es בֹּאִשׁ הובס (Khubus) und bemerkt dazu (p. 300): "The name of the Mint on this coin has been a good deal worn; so much so that I can scarcely rely upon the reading proposed."
- 68) Taf. IV, No. 76, auf einer Münze vom J. 63. Thomas erklärt es durch شكلي oder شكل, womit nichts gewonnen ist, indem beides voces nihili sind. Da der Prägeort nur einmal vorkommt, so ist es sehr schwer zu bestimmen, welcher Ort eigentlich gemeint ist, indem mehrere Buchstaben ziemlich vieldeutig sind; Nevbendschan, Hamadan, ja selbst Schiraz könnte man herauslesen. Ich enthalte mich aber jeder näheren

Bestimmung, bis etwa ein anderes Exemplar denselben Namen giebt.

- 69) Taf. IV, No. 77. 78. 79. 80, in den Jahren 64, 67, 68 und 69. Thomas liest diese Zeichen של und עומה של und עומה של und עומה של und עומה של und vermuthet darunter Hazarasp. Wollte man auch das zweite Zeichen für ein als das regelmässige Aequivalent für; ansehen, so hat doch die zweite Hälfte zu wenig Aehnlichkeit mit dem Worte asp, welches im ältesten und neuesten Persisch unverändert geblieben ist; hinter dem t stehen auch noch 2 Striche, die man nicht so ganz unberücksichtigt lassen darf. Man liest eigentlich מול של מו של של מו עומה עומה עומה עומה עומה עומה של gedacht, wenn nicht der Umstand, dass alle vier Lesarten vorn gar keine Spur eines z enthalten, hedenklich wäre. Ich muss also diese Lokalität unerklärt lassen.
- 70) Taf. IV, No. 81, kommt einmal auf einer Münze vom J. 73 vor, und ist wohl defekt, wie Thomas (p. 320) andeutet.
- 71) סרמאֹנושאן Taf. IV, No. 82, im J. 73, ist der volle Name von Segestan, Sikatschtan; s. oben No. 2.
- 72) ארראסאן Taf. IV, No. 83, im J. 74. Jeder einzelne Buchstabe ist so deutlich, und das Wort Chorasan ist so bekannt, dass ich jeder Erläuterung überhoben bin.
- 73) חובס Taf. IV, No. 84, kommt auf ostiranischen Münzen von den J. 63, 68 und 69 vor, und wurde schon von Hr. -er-خبیص Thomas mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit für Chubis خبیص kannt. Isstachri sagt von dieser Stadt nichts weiter, als dass sie zu Kirman gehört. — Marco Polo giebt einen sehr interessanten Bericht; er sagt (lib. I. c. 26): Cobinam est civitas magna, copiam habens ferri, chalybis et andanici. Fiunt ibi specula de chalybe pulcherrima et magna. Fit quoque ibi tutia, quae oculis medetur, et espondium in hunc modum. Habet regio illa mineras, ex quibus terram fodiunt, et in fornacem ignitam proiectam decoquunt, desuper crate ferrea vaporem ascendentem intercipiente, in qua vapor conglutinatus tutia efficitur. Materia vero grossior, quae in igne remanet, espondium vocatur. Sunt huius terrae incolae Mahumeti sectatores. — Jetzt liegt die Stadt in Trümmern und ist ein Räubernest. (Vgl. Fraser Reise in Khorasan, deutsche Uebersetzung, II, S. 456).

Stellen wir die gewonnenen Resultate zusammen, so ergeben sich mit ziemlicher Sicherheit folgende Namen von Provinzen: 1) Assyria 2) Segestan 3) Kirman 4) Media 5) Chuzistan (Susiana) 6) Adarbaigan (Atropatene) 7) Arran 8) Taberistan 9) Chorasan. Interessant ist dabei die Bemerkung, dass die aus den Klassikern bekannten Namen, welche sich jetzt nicht mehr vorfinden, fast um dieselbe Zeit verschwinden, in welcher sich das heutige Neupersisch bildete, nämlich während

und bald nach der Regierung Bahram's V, während die den Alten unbekannten und erst später aufgekommenen Namen erst in der letzten Zeit erscheinen, endlich die Namen derjenigen Provinzen, welche von den ältesten Zeiten bis jetzt fast unverändert geblieben sind, während der ganzen Periode vorkommen. Zu der ersten Klasse gehören Assyria und Media; zur zweiten Klasse Arran und Chorasan; zur dritten Sacastene - Segestan, Carmania - Kirman, Atropatene - Adarbaigan, Tapyri - Taberistan. Chuzistan endlich ist auf den ältesten Münzen ungewiss, weil

es vielleicht auch Susa gelesen werden kann.

Von Städtenamen sind ziemlich sicher 1) die Residenzstadt Ctesiphon = Madain 2) Darabgird 3) Istachr (= Persepolis) 4) Ispahan 5) Hamadan (Achmatana, Echatana) 6) Nahavend 7) Nisa 8) Basa oder Fasa 9) Raj 10) Nischapur 11) Herat 12) Meibod 13) Hira 14) Ram Hormuzd 15) Zerendsch 16) Farra 17) Mery 18) Seferain oder Asferain 19) Nahrvan 20) Bibistun 21) Zuzen 22) Basra 23) Sipendsch 24) Sirdschan 25) Mervrud 26) Balch 27) Chubis. Weniger sicher sind: 28) Arbela 29) Ledan 30) Abiverd 31) Zadrakarta 32) Antmesch 33) Schusch 34) Mazarkan 35) Hormuz. — Hier fällt der gänzliche Mangel antiker Namen auf; keine Spur von Antiochia, Persepolis, Seleucia, Ctesiphon, Alexandria u. s. w., von denen die meisten freilich wohl niemals volksthümlich geworden sind.

Ungefähr 20 Zeichen und Abkürzungen habe ich ganz unerklärt gelassen oder nur sehr schwankende Vermuthungen über sie aufstellen können; jedoch darf man nicht alle Hoffnung aufgeben, dass diese Räthsel noch später einmal ihre Lösung finden werden. Oft ist eine einzige gut erhaltene Münze, ein einziger Buchstabe mehr als gewöhnlich, hinreichend die langgesuchte Deutung auf den ersten Blick zu finden, wie ich diess z. B. bei den Namen Darahgird, Bihistun, Uzaina, Sikatschtan an

mir selbst erfahren babe.

## Erste Abtheilung

## Münzen der Sasaniden.

# اردشیر .Ardeschir I

Pehlvi החשחשא Artachschetr (Taf. I, No. I), Griechisch ᾿Αρταξάρης, ᾿Αρταξήρ, ᾿Αρταξέρξης, Armenisch Υρωωηβρ Ardaschir, Hebräisch אררשיר Orschir,

Syrisch [ Ardeschir,

regierte von 226 bis 238 nach Chr. G.

In Betreff des Typus bietet kein Fürst so viele Abwechslungen dar, als Ardeschir I. Longpérier führt in seinem Werke nicht weniger als 11 Varietäten au, womit sie indessen keinesweges erschöpft sind; ich könnte diese Zahl leicht um das Doppelte vermehren. In Betreff der Inschriften bieten sie dagegen mehr Einförmigkeit dar. Im Allgemeinen aber lassen sich für diesen Fürsten 3 verschiedene Perioden angeben.

Erste Periode. Zeit des Ausstandes und Kampfes gegen die Dynastie der Arsaciden.

Aus dieser Periode sind mir nur 2 Stücke bekannt:

A. Gesicht dem Beschauer zugekehrt, mit einem Diadem, auf No. 1.\* welchem ein nach oben gekehrter Halbmond; starkes Haupthaar und dichter Bart; einfache Perleneinfassung.

Legende .... מחש ..

(ar) tachsche (tr)
Ardeschir

R. Nach links gekehrter Kopf mit parthischer Mütze; Haar und Bart weniger stark, als auf der Vorderseite.

במדאיסן בג פא ... Legende:

Mazdájasn Bag Pá (pek)

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Babek.

A. Grösse 51. Gewicht 60 As. Metall sehr schlecht. — Cabinet des Hrn Cayol.

Ardeschir, der Sohn Babek's, hat auf dieser Münze noch fast ganz den parthischen Typus beibehalten, während die späteren mit dem Feueraltar die Reaction gegen das Partherthum entschieden aussprechen. Gleich den Arsaciden, welche auf dem Revers das Bild des ersten Arsaces beibehielten, tritt Ardeschir auf dieser Münze als Stifter einer neuen Dynastie auf, und beurkundet zugleich in dem seinem Vater beigelegten Titel seinen Eifer für Wiederherstellung der altpersischen Religion.

No. 2. Die zweite Münze aus dieser Periode habe ich nicht in den Händen gehabt; ich kenne sie nur aus einem Artikel der "Mémoires de la Société d'Archéologie et de Numismatique de St. Pétersbourg, Vol. III. St. Pétersbourg 1847," wo p. 60 in dem Bericht über die Sitzung vom 13. Oct. 1847 folgendes vorkommt: "Mr. de Bartholomaei fait la lecture d'une lettre adressée par lui à Mr. B. Dorn concernant la plus ancienne monnaie sassanide. — Mr. Dorn avait montré à Mr. Bartholomaei une monnaie récemment acquise pour le musée de l'académie Imp. des sciences et avait eu la complaisance de lui en donner une empreinte.

"Cette médaille appartient an roi Artaxerce, et par la simplicité de la légende ainsi que par l'analogie du type avec celui des dernières drachmes arsacides, elle doit appartenir au commencement du règne d'Artaxerce. Les légendes de l'exemplaire dont il s'agit ici, ont été déchiffrées en grande partie et sans difficulté par Mr. Dorn, ainsi que par Mr. de Bartholomaei. D'un côté on lit Artakhschetr Malca à droite et à gauche de la tête d'Artaxerce vu de face, avec une tiare à fanons, une chevelure énorme et une barbe disposée sur plusieurs rangs. Cette effigie (quoique moins grossièrement dessinée) rappelle cependant la tête d'Arsace XXIX, avant-dernier roi parthe représenté sur des drachmes de face avec une grande chevelure crépue.

"Le rev. de notre médaille était moins facile à déterminer. On y voit une effigie tournée à gauche, comme sur les drachmes parthes, et couverte d'une tiare, au milieu d'un croissant, seule particularité qui la distingue des effigies d'Artaxerce représentées sur des monnaies bien connues. La légende consiste en trois mots, dont le premier, mazdiésn, a été lu sans difficulté par Mr. Dorn. Un autre mot placé derrière l'effigie est presque effacé: il a paru à Mr. de Bartholomaei renfermer les éléments de malca. Le troisième mot, sous l'effigie, est distinctement ócrit, mais sa lecture n'en était pas pour cela plus assurée. Mr. Dorn ainsi que Mr. de Bartholomaei avait d'abord cru voir les lettres m, a, m et deux autres lettres eucore, dont la lecture est assez incertaine; enfin ils étaient tous deux convaincus que l'effigie vue de profil pouvait bien être aussi celle du roi Artaxerce. Plus tard Mr. de Bartholomaei en examinant l'empreinte de cette médaille, et en la confrontant avec des monnaies des époques approchantes, fut frappé de la ressemblance des lettres prises pous des m avec la lettre p sur une monnaie de Sapor I. de sa suite sassanide, et alors il lut facilement le nom de Papaki. La légende doit donc être lue: mazdiésn (malea?) Papaki et l'effigie représentée au rev. de celle d'Artaxerce donne pour la première fois avec certitude le portrait de Papek, son père, qui avait gouverné la Perse, en prenant le titre de roi sous les Arsacides. Artaxerce avait ainsi, en

faisant copier les drachmes parthes, remplacé la figure du rev. qui est constamment Arsace I. fondateur de la dynastie, par l'effigie de son père. Il voulait par là faire valoir des droits au trône de Perse. "

Nach dieser Beschreibung ist die petersburger Münze etwas verschieden von der obigen. Der Bericht sagt nichts über Metall, Grösse u. s. w. der Münze; auch sind die Legenden nicht in Pehlyischrift wiedergegeben.

Zweite Periode, welche etwa die ersten Regierungsjahre von der völligen Vernichtung des Partherreichs an umfasst.
Ardeschir nimmt den Königstitel an, und erklärt sich durch
seine Münze als entschiedenen Wiederhersteller der altpersischen
Religion. Auf dem Revers steht ein grosser Feueraltar mit
zwei Opfergefässen zur Seite. Das Brustbild des Königs ist
mach rechts gekehrt, was von jetzt an gewissermassen als Gegensatz beibehalten wird; das Costüm ist noch das parthische,
wie es auf den letzten Münzen dieser Periode erscheint. Das Geld
ist meistentheils noch dick; es sind Tridrachmen; das Metall ist
Gold, Silber, Billion und Kupfer. Diese Münzen waren es, welche
der Altvater pehlvischer Numismatik, S. de Sacy, zuerst lesen
lehrte, und so wie er sie las und deutete, so werden sie noch
jetzt, mit ganz unbedeutenden Ausnahmen, gelesen und gedeutet.

A. Legende: מזריסן בג ארתחשתר מלכא איראן

No. 3.\*

Mazdaiasn Bag Artachschetr Malka Iran.

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Ardeschir, König von Iran (Persien).

R. Legende: rechts ארתחשתר Artachschetr, Ardeschir.

links die Legende Taf. II, 5,

welche bisher seit S. de Sacy durch ידראכי Jezdani, der göttliche, erklärt wurde, die aber jedenfalls einer ausführlichen Er-

örterung bedarf.

Zunächst ist zu bemerken, dass nur sehr selten die Schriftzüge auf den sasanidischen Münzen auf der Vorderseite ganz genau dieselben sind, wie auf der Rückseite, welche letzteren immer einige Modificationen darbieten. Nun sind mir einzelne, jedoch nur sehr wenige Münzen vorgekommen, auf denen das Wort Jezdani nicht dem leisesten Zweifel Raum giebt; bei weitem die grösste Anzahl aber lässt sehr erhebliche Zweifel zu. So z. B. ist der erste Buchstabe fast niemals ein j, sondern meistens ein n, höchstens ein r; der zweite Buchstabe verbindet sich selten oder nie mit dem dritten, was doch der Fall seyn müsste, wenn es ein z wäre; ausserdem kommen häufig nur 4 Buchstaben und nicht 6 vor. Ich hegte daher schon längst gegen diese Auslegung im Stillen Bedenklichkeiten, ohne jedoch damit hervorzutreten. - Hr. Thomas hat in dem Numismatic Chronicle Vel. XV eine andere Auslegung versucht; er erklärt nämlich die Legende der Kehrseite

#### ארתחשתר נוואזי

und bemerkt dazu in der Note folgendes:

باؤس آتشكده باشد A fire temple ناؤس سے نورازی ,ر i-Jehangiri."

Darnach lautete also die Legende: Artachschetr Novazi, was man aber nicht übersetzen kann; ständen die Worte in umgekehrter Ordnung, so würden sie "Der Feueraltar des Ardeschir" bedeuten. Aber Hr. Thomas wurde hier von seinen indischen Persern irre geleitet, und hat wahrscheinlich gar nicht daran gedacht, dass das im Ferbeng-i-Dschihangiri erklärte Wort nicht mehr und nicht weniger als das griechische ναός ist, wodurch von vorn herein diese Deutung sich als unzulässig erweist.

Der erste Buchstabe ist zuweilen so gebildet, dass man verleitet wird, ihn für ein r zu halten; diess brachte mich zuweilen auf den Gedanken, ein von raotscho (Licht) gebildetes Wort zu versuchen; aber die Ueberzeugung, dass der erste Buchstabe ein n ist, liess sich nicht zurückweisen; eine Ableitung von Li, Feuer" bot sich ebenfalls dar, aber das Wort nar ist dem alten Zend fremd.

Nach Erwägung aller Möglichkeiten wird man zu dem Schlusse kommen, dass Nuvazi die einzig richtige Transcription ist; es fragt sich nur, ob es nicht möglich sey, eine andere Uebersetzung dafür aufzufinden. نوازین und نوازین ist das Substantivum verbale zu dem Zeitworte نوازیدن, welches "singen", "spielen" (auf einem musikalischen Instrumente), "recitiren", ferner "schmeicheln", "liebkosen" u. s. w. bedeutet; im Zend wird man aber eine noch viel bessere Bedeutung finden, die sich jedoch ungezwungen mit den so eben angegebenen Bedeutungen des neupersichen Wortes verbinden lässt. Im Jacna beginnen alle Anrufungen mit den Worten:

nivaêdhajêmi hañkârajêmi ich rufe an, ich preise.

Die Wurzel des Wortes nivaedhajemi giebt für unser Wort auf der Kehrseite neben dem Feueraltare eine ungezwungene Erklärung: nuvazi ist der "Anrufende"; was oder wen Ardeschir anruft, darüber kann bei der Betrachtung der Münze kein Zweifel seyn.

AV. 176,6 As. 1m British Museum. Beschrieben bei Thomas, Num. Chr. Vol. XV.

מזריסן בג ארתחשתר מלכאן מלכא איראן - No. 4. Legende

Mazdaiasn bag Artachschetr Malkan Malka Iran.
Der Hormuzdverehrer, der göttliche Ardeschir, König der
Könige von Iran.

### R. Legende: ארתחשתר נוואזי Artachschetr Nuvazi Ardeschir der Anrufende.

- R. B. Sehr häufig. Bei Ismail Pascha sah ich einst 16 Stück zum Verkauf ausgeboten. Grösse 6. Ein Exemplar im Cabinet des Hrn. S. Alischan wiegt 255 As; das meinige, welches schon etwas abgenutzt ist, wiegt 248 As.
- A. Legende wie No. 4. E. Häufig; ein schönes Exem- No. 5. plar abgebildet bei Longpérier I, 3.

Ohne Legende. Æ. Zwei Exemplare abgebildet bei Long- No. 6. périer I, 5, 6. Hier sehr häufig.

A. Legende:

No. 7.

מזריסן בג ארתחשתר מלכאן מלכא איראן מנוגתרי מן יזראן Mazdaiasn Bag Artachschetr Malkan Malka Iran Minotschetri

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Ardeschir, König der Könige von Iran, von himmlischem Geschlechte entsprossen.

R. Legende: ארתחשתר נוואזי

Artachschetr Nuvazi.

A. Im k. k. Cabinet zu Wien, wo ich die Münze in den Händen hatte. Da die Münzen von Ardeschir I. in ihren Legendeneine grosse Einformigkeit darbieten, so versäumte ich es die Legende dieser Münze genauer zu untersuchen, und copire sie daher nur nach Longpérier, dessen Abbildung mir jedoch verschiedene Zweifel erregt. Die Münze ist dünn, und da auch hier zum ersten Male der Zusatz: Minotschetri men Jezdan vorkommt, so hildet sie den passendsten Uebergang zur dritten Periode.

Dritte Periode, umfasst die letzten Regierungsjahre Ardeschir's I. Vollständige Reaction gegen das Partherthum, indem auch das parthische Costüm verschwindet, und statt dessen das Diadem und die Krone mit dem kugelförmigen Aufsatz sich zum ersten Male zeigt. Der Revers wie in der zweiten Periode.

 ${R \choose R}$  Legende wie No. 7 ganz vollständig.

No. 8.\*

R. Grösse 61. Gewicht 87 As. Man trifft nicht leicht eine Sammlung, in welcher sich nicht wenigstens ein Exemplar dieser Gattung vorfindet. Das Gewicht habe ich nach einem sehr schönen Exemplare in dem Cabinet des Hrn. S. Alischan

Ganz wie No. 8; jedoch auf  $m{A}$  vor dem Profil noch eine No. 9. Contremarque, welche einen Halbmond und Stern vorstellt

R. Im Cabinet Ismail Pascha's.

Wie No. 8, jedoch Alles in verkleinertem Massstahe. No. 10.

R. Grösse 41. Gewicht 45,7 As. Cabinet des Hrn Cayol. Wie No. 8, jedoch in noch viel kleinerem Massstabe. VIII.

A. Grösse 2. Gewicht 12 As. Zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. S. Alischan und Ismail Pascha's.

o. 12. Ohne alle Spur von Legende; eine Kupfermünze, abgebildet

bei Longpérier II, 5.

No. 13.

A. Profil des Königs wie gewöhnlich; ihm gegenüber das links gewandte Profil eines Knaben mit einer einfachen parthischen Kappe, wovon herabhängende Lappen die Ohren bedecken. Legende undeutlich und jedenfalls unvollständig.

R. wie gewöhnlich; Liegende undeutlich.

A. Gewicht 73,5 As. Im British Museum. Bekannt gemacht duch Thomas, Num. Chron. XV.

Diese schöne Münze wurde offenbar in der letzten Zeit geschlagen, wahrscheinlich zum Andenken an die Ernennung Schapur's zur Thronfolge; wie unter andern der von Hrn. Thomas citirte Taberi berichtet: "Ardeschir kam nach Madaïn, liess seinen Sohn Schapur als Thronfolger anerkennen und setzte ihm eine Krone aufs Haupt." (In der türkischen Uebersetzung, Ausgabe von Konstantinopel, steht diese Stelle Bd. III, S. of.

# شاپور .Schapur I شاپور

Pehlvi שחסוחרי (Taf. I, 2) Schachpuchri, Arabisch when, Sabur, Griechisch Σαπώρης, Σαπόρης, Armenisch ( ωψηι. Schabuh, Hebräisch ),

Syrisch: jaze,

Sohn Ardeschir's I, reg. 238-269 n. Ch. G.

\*No. 14. A. Rechts gewandte Büste des Königs, Bart weniger stark, als bey Ardeschir I; das Haupthaar fällt in mehreren dichten Büscheln am Hinterkopf herab. Auf dem Kopfe ein Diadem und eine Art phrygischer Mütze, deren Spitze die Form eines Adlerkopfes hat. Die Enden des Diadems flattern am Hinterkopf über dem Haupthaar. Legende:

מזריסן בג שחפרחרי מלכאן מלכא איראן מנוגחרי מן יזד(אן) Mazdaiasn Bag Schachpuchri Malkan Malka Iran Minotschetri men Jezd(an)

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, König der Könige von Iran, von himmlischem Geschlechte entsprossen.

R. Feueraltar; links und rechts zwei von demselben ahgewandte Personen, jede mit einer gezackten Krone auf dem Kopfe; sie stützen sich auf einen Spiess, den sie resp. in der rechten und linken Hand halten, während resp. die Linke und Rechte an das Schwert greift. Ein einfacher Perlenkrauz umgiebt die Vorderseite und Kehrseite der Münze. Legende:

שחפרחרי נורא[זי] Schachpuchri Nuvazi.

A. Gewicht 75½ As. Im British Museum; beschrieben von Thomas, Num. Chron. Vol. XV.

Diesen Typus scheint Schapur später aufgegeben zu haben, da mir bis jetzt ausser der so eben beschriebenen Münze kein zweites Exemplar vorgekommen ist.

A. Auf dem Kopfe statt der phrygischen Mütze eine Krone No.15.\* mit vier Zacken, wovon regelrecht nur eine ganz, zwei halb und eine gar nicht sichtbar; über der Krone ein kugelförmiger Aufsatz. Alles Uebrige wie auf No. 14; ebenso auch die Legende und die Rückseite.

A. Grösse 7. Gewicht 87 As. (Nach einem sehr schönen Exemplare in meinem Besitz.) Ein anderes Exemplar im Cabinet des Hrn Cayol: Grösse 64. Gewicht 844 As.

Diess ist der Normaltypus, welcher ohne Abweichung sich stets erhält.

Legenden u. s. w. wie No. 15.

No. 16.

A. Grösse 21. Gewicht 14 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

" 2 " 11 " " " " S. Alischan. Aehnliche Stücke im k. k. Cabinet zu Wien, im Cabinet des Baron Behr (2 Exemplare).

Legenden u. s. w. wie No. 15.

A. Grösse 5½. Gewicht 150,34 As. Nach einem Exemplare im kaiserlichen Cabinet zu Paris, beschrieben bei Longpérier und abgebildet daselbst Taf. III, No. 1.

Bine Anzahl Kupfermünzen von verschiedenen Grössen und No. 18. Gewichten (von 371 As an abwärts) mit undeutlichen Legenden, jedoch den bisher beschriebenen Münzen völlig ähnlich, in den Cabinetten des Hrn. Cayol, Baron Tecco u. s. w.

A. in jeder Beziehung wie No. 15, jedoch der Name des No. 19. Königs

#### שתפתרי

Schachpachri, ohne u geschrieben.

R. dieselbe Orthographie des Königsnamens, wie auf dem Avers; auch steht auf dieser Münze abweichend der Königsname nach dem Epitheton Nuvazi.

R. Cabinet des Baron Tecco.

Eine Silbermünze im Cabinet des Hrn. Cayol hat statt der No. 20. beiden ersten Worte, "Mazdaiasn Bag" blos 2 Zeichen, welche dd oder zd gelesen werden; sonst ist die Legende vollständig.

R. Grösse 6!. Gewicht 83,2 As.

Eine Silbermünze im Cabinet des Baron Tecco enthält fol- No.21. gende Legende:

מזריסן חם ה אך כא איראן מנוגתרי מן יזרא
Mazdajasn chp ch an ka Iran Minotschetri men Jezda(n),
wo der Mangel des Epithetons Bag und die Verstümmlung des

Königsnamens auffällt. Bei dem Anblick der Münze überzeugt man sich sehr bald, dass mehr als das oben Angegebene auf derselben niemals vorhanden seyn konnte. Auf dem Revers ist der Königsname

#### שחפותרי Schachputri

geschrieben, wo die letzte Hälfte die alte Zendform puthra beibehalten hat. Vermuthlich ist die Münze in einer entlegenen Provinz des Reiches geprägt worden, wo der Uebergang vom Altpersischen zum Pehlvi noch nicht völlig bewerkstelligt war.

No. 22. Eine Münze im Cabinet des Hrn. Cayol enthält in vollkommener Schärfe und Deutlichkeit eine Legende, welche ich bis jetzt nicht habe erklären können. Die erste Hälfte liest sich leicht wie folgt:

Mazdaiasn Bag Schachpuchri Malkan Malka.

Die letzte Hälfte aber (Taf. II, 6) ist ganz unverständlich. Im Cabinet des Hrn. S. Alischan ist eine Münze, deren Avers mit dieser Münze genau übereinstimmt; auf der Rückseite aber stehen die Worte Schachpuchri und Nuvazi in umgekehrter Ordnung. Eine ähnliche Münze beschreibt Longpérier, der sie Taf. 111, 3, abgebildet hat.

No. 23. A. ohne Abweichung.

R. Legende, links יזרשה Jezd. Schach -

rechts פרחרי puchri,

eine ganz ungewöhnliche Anordnung der Legende.

R. Grösse 5. Gewicht 38 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

No. 24. A. Ohne besondere Abweichung; nur der Königsname ist geschrieben שוונפחרי Schachvupachri, und auf

R. שתמחורי Schachpachuri.

A. Grösse 8½. Gewicht 84 As. Cabinet des Hrn. Bilezikdschi.

No. 25. 4. Legende:

מזריסן בג שפיוחרחוי מלכא איראן מנוגחרי מן י Mazdaiasn Bag Schapvuchrachvi Malka Iran Minotschetri men Je(zdan).

Die barbarische Schreibart des Königsnamens sticht gegen die sonstige Correctheit der Legende so auffallend ab, dass nur der Typus jeden Zweifel über den Münzherrn beseitigt. Auch die Rückseite ist auffallend barbarisch:

## links שרי

#### rechts ארפר

A. Grösse 6. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass die Münzen von
Schapur I. die schönsten Muster in paläographischer Beziehung
aus der ersten Periode sind. — Eine im k. Cabinet zu Berlin
befindliche Münze von Schapur I. ist in der Mosel gefunden worden.

# عرمز , هرمود .Hormuzd ا

Pehlvi ארור מודר Ochramazdi, Griechisch 'Ορμίσδας, 'Ομισδάτης, Armenisch (γμήρη, Ormizd),

Syrisch 11201001,

Sohn Schapur's I, reg. 269 - 271 n. Chr. G.

A. Profil des Königs nach rechts gekehrt; mit einer ArtNo.26.\* phrygischer Mütze; das Obertheil derselben ist nach vorn übergebogen und endigt in einem Pferdekopf. Der Bart schwach, das Haupthaar in einem dichten Büschel bedeckt den Nacken. Längs dem Nacken des Pferdekopfs läuft eine Reihe von nagelähnlichen Verzierungen; oberhalb der kugelförmige Bund, dessen Enden nach hinten flattern. Einfache Perleneinfassung. Die Legende fängt bei der Brust an und geht zur Stirn hinauf:

מזריסן בג ארוזרמזרי בג רושאן מלכאן מלכא Mazdaiasn Bag Ochramazdi Bag (i) Ruschan Malkan Malka Der Hormuzdverehrer, der göttliche Hormuzd, der Gott des Lichts, König der Könige.

R. Feueraltar, welchem zwei Personen zugekehrt sind; die Person links hat das Costüm des Königs, wie auf der Vorderseite, und soll wohl den König vorstellen; er hält die Rechte erhoben und greift mit der Linken an das Schwert; die Figur rechts, vermuthlich der Mobed-i-Mobedan, hält in der Rechten ein Diadem empor, und greift mit der Linken an das Schwert. Die Legende ist in vier Abtheilungen:

rechts vom Oberpriester: מזריסך בנ Mazdaiasn Bag über der Flamme: אוחרמזרי Ochramazdi מלכי Malki

links vom König: בג רומאן Bag(i) Ruschan unter dem Feueraltar: מלכאן מלכא Malkan Malka
Der Hormuzdverehrer, der göttliche Hormuzd, der königliche, der Gott des Lichts, der König der Könige.

AV. Grösse 5. Gewicht 149,6 As.

Ich sah diese schöne Münze in dem Cabinet des Ohersten Rawlinson hei seiner Durchreise hier. Hr. E. Thomas sah sie im British Museum, und beschreibt sie im Num. Chron. Vol. XV; jedoch ist die dort gegebene Abbildung viel grösser ausgefallen und giebt nur eine entfernte Ahnung von der schönen Arbeit. Hr. Thomas liest das etwas auffallende Epitheton nach dem Königsnamen לכאכושאל, ohne es weiter zu erklären. Die Abbildung giebt allerdings vor dem b noch einen langen Strich, aber im Orginal, wovon ich einen sehr guten Abdruck besitze, ist wenig oder nichts davon zu sehen, und scheint mir eher das nach hinten flatternde Diadem zu seyn. Wie aber Hr. Thomas

dazu kommt, diese Münze Hormuzd II. zuzuschreiben, ist mir ganz unbegreislich. Man braucht pur die Abbildung der Goldmünze von Hormuzd II. bei Longpérier Tas. V, No. 4, mit dieser zu vergleichen, um sich sofort zu überzeugen, dass sie nicht von Hormuzd II. ist.

No 27. A. wie No. 26. Legende:

אוחרמודי מלכא Ochramazdi Malka Hormuzd König.

R. Links eine Figur, welche mit dem Könige einige Aehnlichkeit hat; die Linke berührt den Mund, die Rechte scheint an das Schwert zu greifen. Rechts eine sitzende Figur, welche mit der Linken sich auf einen Speer stützt, während die Rechte einen undeutlichen Gegenstund (es scheinen zwei Palmblätter zu seyn) auf einen niedrigen Altar zwischen den beiden Figuren legt.

Æ. Im British Museum. Beschrieben von B. Thomas im

Num. Chron. Vol. XV.

No. 28. A. vermuthlich wie No. 27.

R. Ein Feueraltar, weniger schlank als sonst. Legende: links אור, rechts אור oder אור

Æ. Beschrieben von E. Thomas a. a. O. nach einem Exemplar im British Museum.

No. 29. A. wie No. 27. Legende:

אוחרמודי בנרוש מלכא Ochramazdi Bag(i) Rusch Malka Hormuzd, Gott des Lichts, König.

Die Abbildung giebt allerdings noch ein I oder r vor dem b, allein die genaue Betrachtung des Abdrucks der Münze No. 26 überzeugt mich, dass daselbst nur 2 Buchstaben stehen, b und g, von welchen Thomas den erstern für ein I genommen hat.

R. Ein mit dem Kopfe nach links gewandter stehender Stier; vor demselben eine dem Beschauer zugekehrte ganze Figur des Siwa. Legende nicht vorhanden.

Æ. Im British Museum, heschrieben und abgebildet von Thomas a. a. O.

Bei der Seltenheit der Münzen von Hormuzd I. glaube ich kein überflüssiges Werk zu thun, wenn ich ein anderes Denkmal von ihm bekannt mache. Es wurde hier vor mehreren Jahren eine Gemme zum Verkauf ausgeboten, aber zu einem ins Ungeheure gehenden Preise, wobei der wahre Besitzer sich in ein so geheimnissvolles Dunkel hüllte, dass Monate lang verschiedene Personen den Stein zum Verkauf ausboten, ohne dass man erfahren konnte, wer der eigentliche Besitzer sey, während die Mittelspersonen sich auf Unterhandlungen gar nicht einliessen. Später soll der Stein in Russland verkauft worden seyn. Ich nahm einen Abdruck von der Legende und eine Zeichnung des Steines in natürlicher Grösse. Es war ein Achat, in abgerun-

deter Form, Länge 9, Breite 7½ (nach Mionnet), und stellte in Basrelief ein nach rechts gewandtes Profil dar. Die Legende ist:

#### דר מלכאן פירוג חורמזדי ... Malkan Pirutsch Churmazdi

Die beiden ersten Zeichen scheinen, wie oben No. 20, Abkürzungen für die Epitheta Mazdaiasn Bag zu seyn. Die Form des Königsnamens nähert sich der modernen Form, ist jedoch zur Zeit der Sasaniden nicht ungewöhnlich; später werden noch mehrere Beispiele vorkommen. Die Legende wäre also wie folgt zu übersetzen:

Der Hormuzdverehrer, der göttliche, der König, der siegreiche Hormuzd.

## 4. Bahram I. بهرام

Pehlvi γκητα Varabrau, Griechisch Οὐαραράνης, Armenisch η ρωθ Wram, Hebräisch

Syrisch ionio,

Sohn Hormuzd 1, reg. 271 — 274 n. Chr. G.

A. Nach rechts gekehrte Büste des Königs mit starkem No.30.\* gelockten Bart; das Haupthaar hängt in Flechten nach hinten berab. Ein Diadem mit Ohrlappen wie bei Schapur I; Krone mit Spitzen in Form von Pferdeohren; darüber der kugelförmige Bund. Einfache Perleneinfassung, von dem Bund überragt. Legende:

מזריסן בג ורחראן מלכאן מלכא איראן ואניראן מנוגֿתרי מן יזראן Mazdaiaso Bag Varahran Malkan Malka Iran v Aniran Minotschetri men Jezdan

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Bahram, König der Könige von Iran und Turan, von himmlischem Geschlechte entsprossen.

Hier zeigt sich zum ersten Male der Zusatz v Aniran, so dass wir hier das erste Beispiel einer vollständigen Titulatur haben.

R. Feueraltar, links der König, rechts der Oberpriester, abgewandt, auch sonst mit Spiess u. s. w. wie bei Schapur I. Einfache Perleneinfassung. Legende:

ורחראך נוואזי Varabran Nuvazi

A. Grösse 7. Gewicht 784 As.

Mir sind 6 Exemplare bekannt: 1) in dem Cabinet der kaiserlichen Bibliothek in Paris; 2) im Cabinet des Baron Behr; 3) im Cabinet des Obersten Rawlinson. Diese drei sind wie die Abbildung bei Longpérier Taf. III, 7. 4) Im Cabinet Ismail Pascha's; diese ist auch so, weicht jedoch darin ab, dass auf der Kehrseite das Zeichen inicht links, sondern rechts neben der Flamme steht; 5) im k. k. Cabinet zu Wien; 6) im Cabinet des Obersten Rawlinson, abgebildet bei Longp. III, 8. Diese Abbildung aber stellt die Legende auf R. falsch dar. Beide Münzen habe ich im Original untersucht und besitze von ihnen sehr schöne Abdrücke. Die Legende der Kehrseite ist

links: ורת Varachrechts: ראך ran Bahram.

No. 31. Eine Münze im Cabinet Ismail Pascha's weicht von der unter No. 30 beschriebenen Münze nicht ab, und hat die volle Legende; ausserdem aber unter dem Anfang derselben noch eine zweite Reihe, welche folgende Buchstaben enthält:

> יארחחשתר i - Artachschetr, Ardeschir's,

was sich vermuthlich an das Wort Jezdau anschliesst.

R. ורחראן ניואזי Varahran Nuvazi.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

## 5. Bahram II. بهرام

Adoptivsohn Bahram's 1, reg. 274-291 n. Chr. G.

Von diesem Fürsten kommen 4 Typen vor, mit einem Kopf, zwei Typen mit zwei Köpfen, und mit drei Köpfen. Auch nimmt man hier den ersten Rückschritt in Betreff der technischen Ausführung wahr, indem die Schrift nicht mehr so deutlich erscheint.

### Erster Typus.

\*No 32. A. Nach rechts gekehrtes Brustbild des Königs mit Bart;
das Haupthaar in Büscheln nach hinten herabhängend; das Diadem befestigt; die Krone hat die Form von Flügeln, worüber
der kugelförmige Bund, Einfache Perleneinfassung. Legende
(vielleicht falsch copirt):

מזדיסן בג ורחראן מלכ ...... ראן מנותרי מן יזאן Mazdaiasn Bag Varahran Malk (a . . . l)ran Mino (tsche) tri men Jez (d) an

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Bahram, König der Könige von Iran, von himmlischem Geschlechte entsprossen.

R. Feueraltar, links der König, rechts der Oberpriester, beide abgewandt, auf Spiesse sich lehnend. Legende:

links ורחאך Varah(r)an rechts נונא Nuwa.

- AV. Grösse 5. Diese schöne Goldmünze war im Besitz des Generals Alexander Court; wobin sie nach seinem Tode gekommen ist, weiss ich nicht. Sie ist abgebildet bey Longpérier Taf. IV, 1.
- A. und R. wie No. 32, jedoch etwas verschieden, z. B. die No. 33. Flügel der Krone mehr in die Höhe stehend. Legenden wie No. 32
- A. Grösse 64. Gewicht 58 As. Cabinet Subhi Bej's. Noch zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Cayol und Ismail Pascha's. Auch ein Exemplar abgebildet bei Ker-Porter Taf. 58, No. 3.

### Zweiter Typus.

- A. Bildniss des Königs wie No. 32; zu seiner Linken No. 34. das Bildniss einer Frau. Legende fast unleserlich.
- R. wie No. 32. Legende: ררודראך כרואדי Varahran Nuvazi. R. Gewicht 85 As. Im British Museum. Beschrieben und abgebildet von Thomas im Num. Chron. Vol. XV. Die Abbildung erinnert stark an Ahasverus und Esther.

### Dritter Typus.

- A. der Königskopf wie No. 32; ihm gegenüber nach links No. 35. gekehrtes Profil eines Knaben mit einer phrygischen Mütze; das Ende der Mütze in Gestalt eines Adlerkopfes nach vorn gebogen; Legende undeutlich.
  - R. Ohne besondere Abweichung.
- A. in kleinem Massstabe, Gewicht 12,8 As. Im British Museum. Beschrieben und abgebildet von E. Thomas in Numism. Chron. Vol. XV.

### Vierter Typus.

A. Brustbild des Königs, eben so costümirt, wie No. 32; No. 36.\* zu seiner Linken die ebenfalls nach rechts gekehrte Büste der Königin mit einem Perlendiadem; der Kopfputz ist nach vorn übergebogen und endigt in Form eines Eberkopfes. Vor ihnen nach links gekehrte Büste eines Knaben, wie No. 35 costümirt. Der Knabe überreicht mit der Linken dem Könige ein Diadem. Legende:

.... מזריסן בג ורחראן מלכאן מלכא Mazdaiasn Bag Varahran Malkan Malka .....

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Bahram, König der Könige...

- R. Der König und der Oberpriester sind dem Feueraltar zugekehrt. Legende: ורחראן ידראני Varahran Jezdani. (Eins der wenigen Exemplare, wo das Epitheton Jezdani unzweifelhaft ist.)
- A. Grösse 4. Gewicht 151 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein anderes Exemplar im Cabinet der kaiserlichen

Bibliothek in Paris ist bei Longpérier beschrieben, und wiegt 150,34 Grammes.

No. 37. A. wie No. 36. Legende:

מזדיסן .... ורחראן מלכאן מלכא איראן ואניראן מנוגתרי מן יזראן.... מזדיסן Mazdaiaso (Bag) Varabran Malkan Malka Iran v Aniran Minotschetri men Jezdan.

R. wie No. 32. Legende: ררודראן נרואזי Varahran Nuvazi. R. Grösse 7. Gewicht 79 As. Von diesem Typus sind mir verhältnissmässig ziemlich viele Exemplare vorgekommen, jedoch haben fast alle sehr undeutliche Legenden.

No. 38. A. wie No. 36. Die Legende enthält aber nicht den letzten

Zusatz: Minotschetri men Jezdan.

Æ.

No. 39. A. wie No. 36, jedoch insofern abweichend, dass der Knabe dem Könige nichts darreicht, im Gegentheil dessen Arme gar nicht sichtbar sind. Legende wie No. 38.

R. Ohne Abweichung. Legenden:

links: ררחראן Varabran. Bahram.

rechts: אתורי (Taf. IV, No. 1) Aturi(a). Assyrien.

auf dem Altarschaft: רדי oder רדי ? (T. II, 8).

A. Grösse 7. Gewicht 82½ As. Im Cabinet des Hrn. Alischan. Wir haben hier das erste Beispiel eines Prägeortes.

No. 40. E. Thomas giebt in dem Num. Chron. Vol. XV die Abbildung und Beschreibung einer Münze, welche in jeder Beziehung mit der unter No. 39 beschriebenen übereinstimmt, jedoch darin abweicht, dass das Wort של oder חובר nicht auf dem Altarschaft, sondern über der Flamme steht.

R. 90,32 As. Im British Museum.

No. 41. Wie No. 36, aber die Umschriften nicht zu erkennen. Æ. Cabinet des Hrn. Alischan, des Baron Behr.

# 6. Bahram III. بهرام

Sohn Bahram's II, reg. nur 4 Monate, im J. 291 n. Ch. G.

- \*No. 42. Von Bahram III. sind mir 5 Münzen bekannt: eine im British Museum (beschrieben und abgebildet bei Thomas, Num. Chr. Vol. XV), eine im Cabinet der kaiserlichen Bibliothek in Paris (beschrieben und abgebildet bei Longpérier, Taf. V, 1), eine im Cabinet des Hrn. Alischan und zwei im Cabinet Ismail Pascha's. Alle fünf sind von gleichem Typus.
  - A. Nach rechts gekehrte Büste des Königs, Bart und Haare wie bei seinem Vater, einfaches Diadem mit Krone ohne weitere Verzierung, mit dem kugelförmigen Aufsatz. Einfache Perleneinfassung. Die Legenden sind verschieden, aber durchgängig barbarisch, so dass man nur mit Mühe den Namen des Münz-

herrn erkennt. Am deutlichsten ist noch die Legende auf der Münze des britischen Museums ausgefallen. Sie heisst:

מזריסן בנ ורחראן מ...אן מנ ...הר מן ...אן Mazdaiasn Bag Varahran Ma(lkan Malka Ir)an Min(e)tschetr (i)

men (Je) z (d) au.

R. Feueraltar; der König und der Oberpriester demselben zugewandt; statt des Spiesses erhebt jeder der Beiden mit der vom Beschauer abgewandten Hand eine Art Scepter, während die andere an das Schwert greift. Legenden: [דרור[אר]] כוראל (ארן) עוברור (ארן) בירור (ארן) בי

#R. No. 1. Grösse Gewicht 82,9 As.

No. 2. ,, 6½. ,, 85,12 ,,

No. 3. ,, 7. ,, 83 ,,

# ترسى Nersi. نرسى

Pehlvi τσοπ (Taf. 1, 5) Nersechi, Griechisch Ναρσής, Narseus, Narsaeus, Armenisch \* [μρυξς Nerseh,

, دزهم Syrisch

Sohn Bahram's II, Bruder Bahram's III, reg. 291-300 n. Ch. G.

A. Rechts gewandtes Profil des Königs, gekräuselter Bart; No.43.\* das Haupthaar in Flechten herabhängend; Diadem; Krone mit 4 Zacken in Form von Eichenblättern, darüber der kugelförmige Bund. Einfache Perleneinfassung. Legende:

מזריז, בג כרוחי ...... מנריז, בג כרוחי ...... מנריז, בג כרוחי ...... מנריז, בג כרוחי Mazdaiazn Bag Nerzechi ...... Minotschetri men (Je) zda
Der Hormuzdverehrer, der göttliche Nersi ..... von himmlischem Geschlechte entsprossen.

In der Legende, welche auch sonst barbarisch erscheint, fällt die Orthographie des Wortes Mazdaiazn (stat Mazdaiasn) und des Königsnamens auf.

R. Feueraltar, König und Oberpriester wie auf den Münzen Bahram's III. Legende ganz correct:

### נרסחי נוואזי

#### Nersechi Nuvazi.

A. Grösse 7. Gewicht 67 As. Cabinet des Hrn. Alischan.

A. wie No. 43, jedoch die Zacken der Krone größer, so No. 44. dass sie links und rechts weiter hinüber ragen. Legende:

מזדיסן בג נרסחי מלכאן מלכא איראן מנו....

Mazdainsn Bag Nersechi Malkan Malka Iran Mino.....

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Nersi, König der Könige von Iran, von himmlischem Geschlechte entsprossen.

R. wie No. 43.

R. Cabinet Ismail Pascha's, des Baron Tecco.

Cayol.

No.45. A. Die Kronzacken von mittlerer Grösse, die Haarflechten in zwei Büscheln nach binten berabhängend, sonst wie No. 43 und 44. Legende:

מזריסן בג נרסחי ..... אך מכ.... מן יזראך Mazdaiasn Bag Nersechi (Mal) kan (Malka Ir) an Min (otschetri) men Jezdan.

R. wie No. 43.

R. Grösse  $6\frac{1}{2}$ . Gewicht 70 As (nach einem ausgebrochenen Exemplare in meinem Besitz). Ein anderes Exemplar im Cabinet des Baron Tecco.

No. 46. Im Cabinet Ismail Pascha's ist ein Exemplar mit einer ganz barbarischen Legende auf der Vorderseite, während die Legende der Kehrseite correct ist.

No. 47. A. wie No. 43. Legende:

נרסיחי מ

Nersichi M (alka)

R. ohne Legende.

A. Grösse 21. Cabinet des Obersten Rawlinson.

### 8. Hormuzd II.

Sohn 'Nersi's, reg. 300 — 308 n. Chr. G.

\*No.48. A. Nach rechts gekehrte Büste des Königs, gelockter Bart, das Haupthaar in Locken und dichten Büscheln nach hinten herabhängend; der Kopfputz in Gestalt eines Vogels, der seine Flügel in die Höhe schlägt und im Schnabel eine Weinbeere (auf andern Exemplaren drei Weinbeeren) hält, darüber der kugelförmige Bund; einfache Perleneinfassung. Legende:

מזריסן ב.... מזרי מלכאן מלכא איראן מנוג .... בק יזראן Mazdaiasn ba(g Ochra)mazdi Malkan Malka Iran Minotsche(tr)i men Jezdan

Der Hormuzdverchrer, der göttliche Hormuzd, König der Könige von Iran, von himmlischem Geschlechte entsprossen.

R. Feueraltar; in der Flamme ein Kopf; links und rechts der König und der Oberpriester demselben zugewandt, und resp. mit der Rechten und Linken ein Schwert erhebend. Legende:

> ארחרמזדי יזראני Ochramazdi Jezdani.

R. Grösse 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Gewicht 75 As. Im Cabinet des Hrn.

Die Münzen dieses Monarchen bilden in Betreff der Schrift den Uebergang zur zweiten Periode und zeichnen sich durch grosse Undeutlichkeit aus; das hier beschriebene Exemplar macht davon eine rühmliche Ausnahme, wesshalb ich es voran gestellt habe. Ein Exemplar im Cabinet des verstorbenen Borrell war auch sehr schön, aber die Legende in barbarischen Verunstaltungen. Grösse 7½. Gewicht 76 As.

A. und R. wie No. 48. Legende unleserlich.

No. 49.

Ar. Gewicht 153,11 As. Cabinet des Hrn. Magnoncourt. (Abgebildet bei Longpérier Taf. V, 4.)

A. wie No. 48. Legende:

No. 50.

מזריסן כנ ארחרימזרי מלכאן מלכא Mazdaiasn Bag Ochrimazdi Malkan Malka.

Die Legende ist vollständig, und die Münze hat nie mehr enthalten. Der Königsname ist undeutlich, indem der 4. und 5. Buchstabe gleich sind, es könnte daher auch Ochurmazdi gelesen werden. Beide Lesarten kommen auf anderen Stücken vor.

R. Legende: חור Chur (mazdi)

כררא Nuwa

R. Grösse 7. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. | S. Alischan.

A. wie No. 50. .

No. 51.

R. Legende in sehr schönen und deutlichen Buchstaben: links אחררמזדי Achurmazdi

rechts מרום Nuwa.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 48. Legende:

No. 52.

מזר .... אוחרימזרי מכמא מנגרי מן יז Mazda(iazn Bag) Ochrimazdi Malka(n) Mal(k) a Min(o) tache(t) ri men Jez(dan).

R. Unleserliche Legenden.

R. Grösse 7. Gewicht 81 As. In meinem Cabinet.

A. wie No. 48. Unleserliche Legende.

No. 53.

R. Legende: הורמוז נווא Hormuz Nuwa.

R. Cabinet des Baron Tecco.

Diese Münze, welche sonst nichts Besonderes enthält, wird dadurch interessant, dass sie auf der Kehrseite schon die neupersische Form des Namens Hormuz (page giebt, wodurch die Auslegung der Legende auf der Gemme von Hormuzd I. vollständig bestätigt wird. Es geht also daraus hervor, dass das Neupersische schon um 300 in der Bilduug begriffen war, also gegen 130 Jahre früher als es zur Regierungs- und Schulsprache erhoben wurde; vielleicht noch früher, wenn die Gemme unter Hormuzd I. geschnitten worden ist, was sich freilich nicht beweisen lässt.

A. wie No. 48. Legende:

מזריסן אוחרמזרי

Mazdaiasn Ochramazdi

R. mit unleserlicher Schrift.

A. Cabinet des Obersten Rawlinson.

# 9. Schapur II. شاپور

Sohn Hormuzd II, reg. 308-380 n. Chr. G.

Während der langen Regierung Schapur's II (sie dauerte einige Monate länger als sein Leben, indem sein Vater vor seiner Geburt starb, und die Regierung in seinem Namen von einer Regentschaft während der Schwangerschaft seiner Mutter und bis zu seiner Volljährigkeit geführt wurde) zeigen sich mehrere Typen, jedoch habe alle einen gemeinsamen Charakter. Die Münzen aus seinen ersten Regierungsjahren gehören sowohl in Betreff der Kunst als in paläographischer Beziehung noch der ersten Periode an. Es zeigt sich aber bald eine auffallende Verschlechterung der Arbeit, und es kommen Münzen von ganz barbarischer Ausführung vor, während das Alphabet, in einer Uebergangsperiode begriffen, noch keinen besonders markirten Charakter hat, der sich erst unter Schapur III. und Bahram IV. ausbildete.

Erste Periode, welche in künstlerischer Beziehung die erste Hauptperiode abschliesst, und mit deren Ende vollständige Barbarei hereinbricht.

\*No. 55. A. Nach rechts gewendetes Brustbild des Königs, gekräuselter Bart; das Haar in einem dichten Büschel über den Nacken hängend; Diadem; Krone wie bei Schapur I, darüber der kugelförmige Bund; einfache Perleneinfassung. Legende: מזריסן בג שחסוחרי מלכאן מלכא איראן ואניראן מנותרי מן ידואן
Mazdaiasn Bag Schachpuchri Malkan Malka Iran v Aniran Minotschetri men Jezdan

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, König der Könige von Iran und Turan, von himmlischem Geschlechte entsprossen.

R. Feueraltar noch in der bisher üblichen Form, ohne Kopf in der Flamme; der König und der Oberpriester demselben zugekehrt und in der Stellung wie auf No. 48. Legende:

מחסיחרי כוואזי Schachpuchri Nuwazi.

R. Grösse 7. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 56. A. wie No. 55. Legende:

מזריסן בג שחפוחרי מלכאן מלכא איראן ואניר[אן] Mazdaiasn Bag Schachpuchri Malkan Malka Iran v Anir(an) Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, König der Könige von Iran und Turan.

R. Legende: שח Schach (puchri) Nuwa (zi).

A. Grösse 6½. Gewicht 75 As (nach meinem Exemplare). Andere Exemplare im k. Cabinet zu Berlin (sehr schön), in den Cabinetten der Hrn. S. Alischan, Bilezikdschi, E. de Cadalvène.

No. 57. A. wie No. 55. Legende: בג שחפוחרי מלכאן מלכא איראן.....

(Mazdaiasn) Bag Schachpuchri Malka Iran (Der Hormuzdverehrer) der göttliche Schapur, König der Könige von Iran.

- R. Legende: שחפודורי כוראזי Schachpuchri Nuwazi.
- R. Cabinet des Barons Behr.

In dem Cabinet des Hrn. Brown befindet sich eine der so No. 58. eben beschriebenen ganz ähnliche Münze, mit dem Unterschiede, dass zwischen dem Diadem und dem Worte Mazdaiasn die beiden Buchstaben © (Taf. IV, 2) stehen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach die Abkürzung von Sikatschtan enthalten.

Zweite Periode. Anfang des Verfalls.

A. wie No. 55, jedoch mit weniger Kunst; die Legende No. 59. ist wegen der Kleinheit der Münze und Vollständigkeit der Titel äusserst schwer wiederzugeben; jedoch liest ein geübtes Auge die Legende ohne Anstoss:

Mazdaiasn Bag Schacbpuchri Malkan Malka Minotschetri men Jezdan

Der Hormundverehrer, der göttliche Schapur, König der Könige, von himmlischem Geschlechte ensprossen.

R. Feneraltar wieder von derselben Form wie auf den Münzen Ardeschir's I, d. h. fast die ganze Breite der Münze einnehmend, und rechts und links zwei Opfergefässe, dagegen keine Figuren. Legende:

### נוואזי שחפוחרי

#### Nuwazi Schachpuchri.

- A. Grösse 5. Gewicht 88 As. Cabinet des Herrn Cayol. Ein anderes Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.
- A. und R. wie No. 59, jedoch sind mir die Legenden nur No. 60. aus Longpérier Taf. VI, 1 und 2, bekannt, und ich wage es nicht sie zu deuten.
- A. Gewicht 150,34 As. Cabinet der kaiserlichen Bibliothek in Paris und des British Museum.

Dritte Periode. Gänzlicher Verfall, wahrscheinlich in Folge der schweren Kriege mit Constantius und Julian, indem auch das Metall sich auffallend verschlechtert; dagegen gewinnt die Schrift wieder an Deutlichkeit, und mit wenigen Ausnahmen, wo barbarische Legenden vorkommen, sind die Züge fest und scharf ausgedrückt und sehr deutlich zu lesen.

Der allgemeine Typus dieser Periode ist folgender:

- A. wie auf No. 55, jedoch in noch viel schlechterer Ausführung.
- R. Der Feueraltar hat einen dünneren Schaft, als bisher üblich war; der breite Schaft verschwindet seitdem gänzlich;

in der Flamme ein Kopf. Links und rechts der König und der Oberpriester in der Stellung wie auf No. 55. Wo sich Abweichungen von diesem Typus finden, gebe ich sie an; ich beschreibe sonst nur die verschiedenen Legenden, welche in dieser Periode vorkommen.

No. 61. A. מזדיסן כג שחפות ..... כאן ..... כא איראן מנוגתרי מן יזראן Mazdaiasn Bag Schachpuch(ri Mal)kan (Mal)ka Iran Minotschetri men Jezdan

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, König der Könige von Iran, von himmlischem Geschlechte entsprosses.

R. שח נרואז Schach(puchri) Nuwaz(i).

R. Grösse G. Gewicht 85 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 62. A. מזדיסן כג שחפוחרי מלכאן מלכא איראן ואניראן Mazdaiasn Bag Schachpuchri Malkan Malka Iran v Aniran

Mazdaiasn Bag Schachpuchri Malkan Malka Iran v Aniran Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, König der Könige von Iran und Turan.

R. שחסרח כרוא Schachpuch(ri) Nuva(zi).

A. Grösse 6. Gewicht 80 As. Cabinet des Hrn. 8. Alischan.

No. 63. A. Im Styl etwas verschieden, erinnert an die späteren Münzen von Chusrav I; weniger steif gearbeitet, als die bisherigen Numern; auch der Altarschaft auf der Kehrseite ist viel schlanker. Legende:

> מזריסן כג שחפוחרי מלכאן מלכא איראן Mazdaiasn Bag Schachpuchri Malkan Malka Iran.

R. מדת בררא Schach(puchri) Nuva(zi).

A. Grösse  $7\frac{1}{2}$ . Gewicht 84 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 64. A. in dem früheren steifen Styl; Legende wie No. 63.

R. Legende wie No. 63; ferner auf dem Altarschaft das Wort מאסד (Taf. II, 9) rast.

Dieses Wort erscheint von jetzt an auf den Münzen; es ist offenbar das neupersische "recht, richtig" und sollte den vollen Gehalt der Münzen bezeichnen. Wohl mochte es einer solchen Versicherung bedürfen, da die Münzen von dieser Zeit an sich auffallend im Gehalte verschlechtern.

- A. Grösse 8. Gewicht 83 As (nach der Münze des Hrn. Alischan). Andere Exemplare in den Cabinetten der Hrn. Brown und Cayol.
- No. 65. Vier Münzen, welche in jeder Beziehung mit der so eben beschriebenen übereinstimmen, jedoch um die Hälfte schwerer sind.
  - A. Grösse 6. Gewicht 127 und 132 As (nach 2 Exemplaren

in meinem Cabinet), zwei andere in dem Cabinet des Hrn. S. Alischan.

מזריסן בג שח מלכאן מלכא

No. 66.

Mazdaiasn Bag Schach. Malkan Malka.

Die Lücken der Legende sind ursprünglich und nicht erst durch Abnutzung entstanden.

R. Auf dem Altarschaft steht אירא (Taf. IV, 25), Iran. Andere Inschriften nicht vorhanden.

- R. Grösse 51. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

מ שחפר מלכאן מלכא

No. 67.

M. Schachpu. Malkan Malka.

Die Lücken sind ursprünglich, die Form der Buchstaben ist ziemlich abweichend.

R. Auf dem Altarschaft: מאסם rast.

R. Grösse 6. Gewicht 85 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

A. Die Legende fängt bei der Vorderspitze der Krone No.68. an, geht längs dem Gesichte und der Brust hinunter und wieder nach hinten binauf:

מזדיסן בג שחפוחרי תוחם

Mazdaiasn Bag Schachpuchri toham

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, der Starke.

Das Wort toham (T. II, 10), welches mir bis jetzt bloss auf dieser einzigen Münze vorgekommen ist, entspricht dem Vedischen तिवा. dem Zendworte takhma und dem Neuper-

sischen تُهَم, welche alle dasselbe bedeuten.

R. links: nw Schach(puchri)
rechts: w oder o oder n?
auf dem Altarschaft: won rast.

A. Grösse 6. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. Die Legende beginnt in derselben Weise wie bei No. 69. No. 68 vorn bei der Kronenspitze:

מזדיסן בג שחפוחרי

Mazdaiasn Bag Schachpuchri

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur.

R. links: nw Schach(puchri)
rechts einige undeutliche Züge.

A. Grösse  $5\frac{1}{2}$ . Gewicht 176 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Da es eine Goldmünze ist, so bedurfte es nicht der Bescheinigung ihrer Aechtheit auf dem Revers; als gute Waare lobte sie sich selbst.

VIII.

No. 70. A. Die Legende beginnt wie bei No. 68 und 69:

מזדיסן בג שחפ

Mazdaiasn Bag Schachp(uchri)

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur.

R. fast nichts zu erkennen.

 $\mathcal{R}$ . Grösse  $5\frac{1}{2}$ . Gewicht 88 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 71. A. Legende beginnt normal am Hinterkopf:

... שחסרחרי מלכאן מלכא איר Schachpuchri Malkan Malka Ir(an) Schapur, König der Könige von Iran.

R. Bloss auf dem Altarschaft stehen die Zeichen vo, vermuthlich zur Bezeichnung der Prägestätte in Segestan.

R. Grösse 7. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No 72. A.

מחרות מלכאן מלכא Schachpuchri Malkan Malka Schapur, König der Könige.

R. Auf dem Altarschaft: ראסט rast.

R. Sehr häufig.

No. 73. A. Legende fängt bei der Brust an und geht bis zur Vorderspitze der Krone hinauf:

שחפוחרי Schachpuchri Schapur.

R. Auf dem Altarschaft: 5 Si (katschtan), Segestan.

A. Grösse 7. Gewicht 87 As (nach einem Exemplar in meinem Besitz). Eine sehr häufig vorkommende Varietät.

No. 74. A. Legende fängt bei der Vorderspitze der Krone an:

מלכא איראך Malka Iran König von Persien.

R. Auf dem Altarschaft: o Si (katschtan), Segestan.

R. Cabinet des Hrn. Cayol.

No. 75. A. Legende in normaler Weise angeordnet:

מלכאן מלכא Malkan Malka König der Könige.

R. Auf dem Altarschaft: ראסם rast.

 $\mathcal{R}$ . Grösse  $7\frac{1}{7}$ . Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. Cayol; ein zweites Exemplar im Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Dass die unter No.74 und 75 beschriebenen Münzen zu Schapur II. gehören, ist nach dem sonstigen Habitus zwar unzweifelhaft, indessen werde ich später noch einiger Münzen erwähnen müssen, welche ebenfalls den Typus von Schapur II. genau wiedergeben, und doch einen andern Münzheren nennen; es wäre also möglich, dass die hier beschriebenen Münzen ehenfalls dorthin gehören,

A. ohne Legende, nur durch den Typus der Büste zu er- No. 76. kennen.

R. ebenfalls ohne Legende.

R. Grösse 2. Gewicht 101 As.

Von dieser Münze habe ich 3 Stücke gesehen, alle drei verschieden: 1) in dem k. k. Cabinet zu Wien, abgebildet bei

Longpérier Taf. VI, 6; vor dem Gesichte das Zeichen 🗶 2)

im Cabinet des Hrn. Cayol; vor dem Gesichte das Zeichen und auf der Kehrseite in der Flamme zwei kreuzweis gelegte Gegenstände, ähnlich zwei Stücken Holz; 3) im Cabinet des

Hrn. S. Alischan; vor dem Gesichte das Zeichen

Ohne alle Legenden, nur durch den Habitus kenntlich.

No. 77.

Æ. Grösse 4. Cabinet des Baron Behr.

Soweit die Legenden leshar waren und durch ihre Variationen eine Classificirung zuliessen, habe ich die verschiedenen Varietäten, welche mir vorgekommen sind, beschrieben. Es giebt aber ausserdem eine Menge mit so barbarischen Schriftzügen, dass man entweder gar nichts lesen kann, oder höchstens den Königsnamen mit Mühe erkennt, welche ich daher hier nicht weiter erwähne.

# اردشیر .lo. Ardeschir II

Halbbruder Schapur's II, reg. 380 - 383 n. Ch. G.

Longpérier giebt in seinem Werke, Taf. VII, 1, 2 und 3, Abbildungen von drei Münzen, welche er Ardeschir II. zuschreibt; aber nur die erste, Taf. VII, 1, hat diesen Namen; die Münzen 2 und 3 gehören Jezdegird II. an.

A. Rechts gewandte Büste des Königs, schwacher gekräu-No. 78.\* selter Bart, das Haupthaar in Büscheln nach hinten herabhängend; einfaches Diadem ohne Krone (Ardeschir II. beherrschte das Reich eigentlich nur als Reichsverweser); der kugelförmige Bund darüber; einfache Perleneinfassung. Legende:

מזריסן בג ארתחשתרי מלכאן מלכא איראן ....אן

Mazdaiasn Bag Artachschetri Mulkan Malka Iran (v Anir)an Der Hormuzdverehrer, der göttliche Ardeschir, König der Könige von Iran und Turan.

R. Feueraltar mit einfacher Flamme, ohne Kopf in derselben; der König und der Oberpriester demselben zugekehrt und resp. mit der Rechten und Linken ein Schwert erhebend. Ohne Legende.

R. Grösse 8. Cabinet des Hrn. Dr. Rosen.

No. 79. A. wie No. 78. Legende etwas kürzer:

ארחשחרי איראן ...... Artachschetri .... Iran.

R. Legende מום .... נווא (Ar)tachsche(tri) Nuwa (si). Auf dem Altarschaft: ראסט rast.

R. Cabinet des Hrn. Brown.

No. 80. A. wie No. 78. Der erste Buchstabe der Legende steht vor dem kugelförmigen Bund, der zweite hinter demselben, und der Rest der Legende geht in der üblichen Weise fort, so dass der letzte Buchstabe den ersten berührt:

> מזריסן בג ארחושתרי Mazdaiasn Bag Artachschetri Der Hormuzdverehrer, der göttliche Ardeschir.

R. Ohne Legenden.

- A. Grösse 7. Gewicht 83 As. Cabinet des Baron Tecco. In dem Cabinet des Hrn. S. Alischan ist eine Münze mit derselben Legende, jedoch nicht in der oben beschriebenen Weise angeordnet, sondern ganz regelmässig; Grösse 7. Gewicht 76 As.
- No. 81. A. wie No. 78; ausserdem vor der Stirn ein aufwärts gerichteter Halbmond und vor dem Hals und Bart ein Stern ; ohne Legende.
  - R. Feueraltar, aber ohne Figuren; links und rechts von der Flamme einige undeutliche Charaktere.
    - R. Grösse 2. Cabinet Ismail Pascha's.

# 11. Schapur III. شاپور

Sohn Schapur's 11, reg. 383 - 388 n. Chr. G.

No. 82. A. Nach rechts gekehrtes Profil des Königs, schwacher Bart, das Haupthaar in Locken in einem nicht sehr starken Büschel nach hinten herabhängend; Diadem; Krone geschlossen in Form eines Baretts, darüber der kugelförmige Bund. Einfache Perleneinfassung. Legende:

מזריסן כג שחסוחרי ג מלכאן מלכא איראן ואניראן Mazdaiasn Bag Schachpuchri G. Malkan Malka Iran v Aniran Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, König der Könige von Iran und Turan.

R. Feueraltar mit einem Kopf in der Flamme; der König und der Oberpriester demselben zugekehrt, resp. in der Rechten und Linken ein langes Schwert in die Höhe haltend. Legende:

links: DnW Schachp(uchri), Schapur rechts: Ann Athur(ia), Assyrien auf dem Altarschaft: DDN rast.

A. Grösse 6. Gewicht 84 As. Cabinet des Hrn. Alischan. Ausserdem Exemplare in den Cabinetten der Hrn. Borrell und Cayol.

Was der Buchstabe g hinter dem Königsnamen bedeutet, weiss ich nicht sicher anzugeben. Eine zeitlang glaubte ich, g als der dritte Buchstabe des semitischen Alphabets zeige den dritten Schapur an; allein bei Bahram IV. zeigt sich derselbe Buchstabe und kein d; auch wurde diese Bezeichnung nicht beibehalten, obgleich nachber noch Gelegenheit genug dazu war. Da früher und auch später und selbst auf Münzen von Schapur III. dieser räthselhafte Zusatz nicht vorkommt, so muss er jedenfalls von sehr unwesentlicher Bedeutung seyn. Dennoch wäre ich geneigt, die anfangs von mir vorgeschlagene Deutung beizubehalten, und selbst durch Bahram IV. mich nicht irre machen zu lassen, weil der dritte Bahram nur 4 Monate regiert bat, und seine Regierung von vielen Historikern übergangen wird; ja selbst auf einer Münze von Ardeschir II. glaubte ich ganz conform ein b als Bezeichnung der Zahl 2 gefunden zu haben, und verfehlte auch nicht, alles dieses in der Zeitschrift der D. M. G. drucken zu lassen, wo es noch steht. Aber 1) es war kein b, sondern, wie ich bei genauerer Prüfüng mich überzeugte, ein m, welches zum Worte Mazdaiasn gehört; es ist die so eben No. 80 beschriebene Münze; 2) findet sich derselbe räthselhafte Buchstabe g auf vielen Gemmen, und zwar ebenfalls hinter dem Eigennamen und vor der Bezeichnung des Standes. Ich bin daher von der numerischen Deutung abgegangen, und glaube vielmehr, dass es ungefähr dem neupersischen X, qui, entspricht, in grammatischer Beziehung für uns ehen so redundirend, wie das türkische ... , , , so dass also diese Legenden zu übersetzen wären: N. N. welcher ist ..... u. s. w. Eine äbnliche Zusammenziehung werden wir später bei der persischen Zahl drei, se, wahrnehmen.

A. Dieselbe Legende, wie No. 82, jedoch ohne das so No. 83. eben besprochene g. Zwischen dem Buchstaben i und s des Wortes Mazdaiasn steht ein Halbmond: מיורי מורי ביי

R. Legenden, links: אוט Schachp(uchri), Schapur rechts: און Athu(ria), Assyrien auf dem Altarschaft: מוסף rast.

R. Grösse 71. Cabinet des Hrn. Cayol.

No. 84. A. wie No. 82. Die Legende fängt wieder so sonderbar an, wie auf der Münze No. 80:

מזריסן בג שחסוחרי מ...אן מ...א אי.... Mazdaiasn Bag Schachpuchri Ma(lk) an Ma(lk) a I (ran) Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, König der Könige von Iran.

R. Legenden, links: מחסרה Schachpuch (ri)
rechts: ארורר Athur (ia)

auf dem Altarschaft: ראס ras(t).

A. Grösse 61. Gewicht 89 As. Cabinet des Hra. S. Alischan.

No. 85. A. wie No. 82. Legende desselben Inhalts wie No. 84, auch ebenso angeordnet.

R. Legende, links: mu Schach(puchri), weiter nichts.

R. Grösse 7. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 86. A. wie 82. Legende:

מזדיסן בג שחם....ג מוכאן מלכא

Mazdaiasn Bag Schachp(uchri) gi Malkan Malka Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, welcher ist König der Könige.

R. Legenden, links: And Schachp(uchri)

rechts: אחור Athur(ia)

auf dem Altarschaft: מאסם rast.

R. Grösse 61. Cabinet des Hrn Cayol.

No. 87.

A. wie No. 82. Legende wie No. 86, jedoch ohne das g.

R. Ohne Legende; bloss auf dem Altarschaft DNN rast.

B. Grösse 71. Cowieht 87 As. Cobinet des Hen S. Ali

R. Grösse 7½. Gewicht 87 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 88. A. wie No. 82. Legende:

מזדיסן בג שחסוחרי ג מלכאן מלכא Mazdaiasn Bag Schachpuchri gi Malkan Malka

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, welcher ist König der Könige.

Die Legende stimmt genau mit der von No. 86 überein, weicht aber wesentlich in der Gestalt der Buchstaben ab, wesshalb sie aus einer andern Münzstätte hervorgegangen zu seyn scheint.

R. Legenden, links: שה Schach(puchri), Schapur auf dem Altarschaft: ראסם rast

rechts: nichts (wodurch die so eben ausge-

sprochene Vermuthung in Betreff der Münsstätte Bestätigung erhält).

R. Grösse 61. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 82. Legende:

No. 89.

מזריסן בג שחפוחרי ג מלכאן מלכ [א] Mazdaiasn Bag Schachpuchri gi Malkan Malk(a)

Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, welcher ist König der Könige.

R. Legenden, links: mm Schach (puchri) auf dem Altarschaft: ONT ras (t)

rechts: R a ?

- R. Grösse 6. Gewicht 79 As. Cabinet des Hrn. S. Alischau.
- A. wie No. 82. Legende wie No. 89, ohne das g. Die No. 90. Legende fängt bei der Brust an, geht bis zum kugelförmigen Bund hinauf, und schliesst am Hinterkopf.
  - R. Auf dem Altarschaft: מאסם rast.
  - R. Grösse 7. Cabinet des Hrn. Cayol.
  - A. wie No. 82. Legende:

No. 91.

מודיסן כג שחפוחרי ג מלכאן מ Mazdaiasn Bag Schachpuchri gi Malkan Ma(lka) Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, welcher ist König der Könige.

R. Legende, links: אים Schach (puchri) auf dem Altarschaft: ראסט rast rechts: אחר Athu(ria).

A. Grösse 64. Gewicht 88 As. In meinem Cabinet.

A. wie No. 82. Legende:

No. 92.

מרכאן ..... שחסודרי מלכאן ..... מ M(azdaiasn Bag) Schachpuchri Malkan (Malka).

R. Ohne Legenden.

R. Grösse 7. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Die Form der Buchstaben ist abweichend von der gewöhnlichen.

A. Bart und Haupthaar stärker als sonst; nur das Diadem No. 93. ist da, dagegen fehlen die Krene und der kugelförmige Bund, so wie jede andere Art Kopfehmuck. Legende:

מזריסן בג שחפוחרי מל

Mazdaiasn Bag Schachpuchri Mal(ka).

- R. Legende verwischt. Auf dem Altarschaft DONN rast.
- A. Grösse 41. Gewicht 89,5 As. Cabinet des Hrn. Rollin. (Abgebildet bei Longp. Taf. VII, 4.)
- A. wie No. 82. Legende:

No. 94.

מזריסן בג שחפוחרי ג מלך

Mazdaiasn Bag Schachpuchri gi Malka Der Hormuzdverehrer, der göttliche Schapur, welcher König ist.

R. Legenden, links: אמרה Schachp (uchri)
rechts: אחרר Athur (ia).

A. Grösse 7. Gewicht 87 As, nach einem Exemplar in meinem Cabinet, welches jedoch die Inschriften der Kehrseite nicht hat; diese sind von einem Exemplar des Hrn. S. Alischan.

No. 95. A. Im Allgemeinen wie No. 82, jedoch etwas verschiedener Styl, vorzüglich in der Krone. Legende (Taf. II, 11): שחסוחרי מלכאן מלכא איראן

Schachpuchri Malkan Malka Iran.

R. Auf dem Altarschaft: To Si(katschtan), Segestan.

A. Grösse  $6\frac{1}{4}$ . Gewicht 88 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Diese Münze wird dadurch interessant, dass wir durch sie erfahren, wie sich das Pehlvialphabet im östlichen Iran modificirt hat.

No. 96. A. wie No. 82. Legende:

שחפוחרי מלכא Schachpuchri Malka.

R. Legende, links: מיח Schach (puchri) auf dem Altarschaft: מיח rast rechts: אתר Athu(ria).

A. Zwei Exemplare mit geringen Variationen im Cabinet des Hrn. S. Alischan; ein Exemplar des Hrn. Borrell hat keine Legende auf der Kehrseite.

No. 97. A. wie No. 82, im Styl etwas verschieden. Legende, bei der Brust anfangend, wie bei No. 90:

אך מלכאן מלכא א... אך (T. II, 12) Malkan Malka I (r) an v (Aniran) König der Könige von Iran und (Turan).

R. Auf dem Altarschaft: גר Gir (man). Diese Legende ist nicht bloss desshalb interessant, weil sie zum ersten Male den Namen der Provinz Kirman als Münzstätte aufführt, sondern auch, weil sie gewissermassen die Deutung bestätigt, welche ich vorhin (s. No. 82) dem isolirten g gab, indem ich es mit dem neupersischen auch, da hier ebenfalls ein g einem harten ein neupersischen auch auch dem neupersischen auch dem

R. Cabinet des Hrn. Cayol.

No. 98. A. wie No. 82. Legende: מלכאך מלכא Malkan Malka.

R. ohne Legende. Die Form der Buchstaben, verglichen mit der vorigen Münze, scheint anzudeuten, dass sie ebenfalls aus Kirman herstammt. Sie befand sich im Cabinet des Hrn. Borrell.

A. wie No. 82, ohne Legende; vor dem Kopfe des Königs No. 99. eine Blume. R. gleichfalls ohne Legende.

A. Grösse 1. Gewicht 10 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

## 12. Bahram IV. بهرام

Sohn Schapur's II, Bruder Schapur's III, reg. 389-399 n. Ch. G.

A. Nach rechts gekehrtes Brustbild des Königs, gekräuselterNo.100° Bart, das Haupthaar in Locken in einem Büschel hinter dem Nacken herabhängend; Diadem; Krone vorn in Zacken, hinten in einem Flügel endigend; darüber der kugelförmige Bund; einfache Perleneinfassung. Legende:

מזדיסן בג ורחראן ג מלכאן מלכא אי

Mazdaiasn Bag Varahran gi Malkan Malka I (ran)
Der Hormuzdverehrer, der göttliche Bahram, welcher ist König
der Könige von Iran.

R. Feueraltar mit einfacher Flamme, ohne Kopf in derselben; der König und der Oberpriester in derselben Stellung wie bei Schapur III. Legenden:

links: ררח Varah (ran)

auf dem Altarschaft: ๒๖๙๖ rast

rechts: אתר Athu (ria)

links neben der Flamme: ND pa....?

R. Grösse 61. Gewicht 81 As. In meinem Cabinet.

Ueber die Bedeutung der Buchstaben, welche auf der Kehrseite der Münzen Bahram's IV. neben der Flamme und auf anderen Stellen vorkommen, und welche fast mit jedem Exemplare sich ändern, ist es sehr schwer etwas Genügendes zu sagen. In den meisten Fällen jedoch lässt sich ein Name oder ein Epitheton Gottes nachweisen, welches den Buchstaben entspricht, die neben der Flamme stehen, während diejenigen, welche anderswo stehen, sich meistens als geographische Namen auslegen lassen. Die Münzen Bahram's IV. gewinnen dadurch ein eigenthümliches Interesse, indem fast jedes Exemplar eine Varietät für sich bildet.

Das auf dieser ersten Münze vorkommende pa lässt sich entweder als Abkürzung des Zendwortes paiti, der Herr, oder des Pehlviwortes מאהלום pahalum, ausgezeichnet, vortrefflich, erhaben, deuten.

A. wie No. 100, mit gleichlautender Legende.

No. 101.

R. Legenden, links unkenntlich

rechts: אחר Athu (ria)

neben der Flamme DN As ?

A. Grösse 6. Gewicht 78 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Zur Erklärung der beiden Zeichen as lag mir, einem Sohne des Nordens, der Gedanke an die Asen Odin's sehr nahe; aber die Entfernung von der Heimat machte sie, einfache Menschen, erst in Skandinavien zu Göttern oder Halbgöttern; überdiess habe ich eine unüberwindliche Abneigung gegen das Symbolisiren  $(\sigma v \mu \beta \acute{a} \lambda \lambda \epsilon v)$ , wenn es sich nicht leicht und ungezwungen von selbst giebt, und ich ziehe es daher vor, das Zeichen als Abkürzung von asman, Himmel, zu erklären. Das Wort findet sich fast unverändert im ältesten und neuesten Persisch.

No.102. A. wie No. 100. Legende etwas zerstört, aber augenscheinlich eben so vollständig, wie in den beiden vorhergehenden Numern.

R. Legenden, links: zerstört rechts: אתר Athu(ria)

links neben der Flamme: הר הר.

A. Grösse 6. Gewicht 92 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

Die beiden Buchstaben neben der Flamme sind wahrscheinlich der Anfang des Wortes Hormuzd, welche moderne Form
uns schon einige Male als Nebenform vorgekommen ist, damals
freilich noch mit eingeschobenem n (u), während sich hier schon

das moderne هرمو zeigt. No. 103. A. wie No. 100. Legende:

> מזריסן בג רחראך מלכאן מלכא Mazdaiasn Bag (Va)rahran Malkan Malka.

R. Legenden, links und rechts nichts
neben der Flamme, rechts: 78 Och(ramazdi), Hormuzd.

R. Grösse 5½. Gewicht 67 As. Cabinet des Hrn. S. Alischau.

No. 104. A. wie No. 100. Die Legende fängt bei der Brust an und geht zur Krone binauf u. s. w.

מזריסן בג ורחראן מלכאן מלכא (Taf. 11, 13) Mazdaiasn Bag Varabran Malkan Malka.

R. In der Flamme ein Kopf; Legenden nicht vorhanden.

A. Zwei Exemplare im Cabinet des Hrn. Borrell. Die Form der Buchstaben ist auffallend.

No. 105. A. wie No. 100. Legende:

מזדיסן בג ורתראן מללכאן מלך Masdaiasn Bag Varahran Malkan Malk(a).

R. wie No. 100. Legenden:

links, nichts zu erkennen rechts: rcm Varah (ran)

neben der Flamme { links: לד oder der ld rechts: ז

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

In der Legende der Vorderseite hat der Stempelschneider in dem Worte Malkan ein 1 zu viel geschnitten. Die Zeichen neben der Flamme sind mir noch räthselhaft; sie sind schon auf den unter No. 39 und 40 beschriebenen Münzen vorgekommen.

A. wie No. 100. Legende:

No. 106.

מזדיסן בג ורחראן ג מלכא

Mazdaiasa Bag Varabran gi Malka.

R. wie No. 100. Legenden:

neben der Flamme, links 🚉 🔑 🗲 (Taf. 11, 14)

rechts 23 (T.IV, 4.) Baba, Pforte (Residenz).

auf dem Alterschaft: DDR (r) ast.

A. Cabinet des Hrn. Borrell.

Die Zeichen links neben der Flamme sind mir ganz unverständlich.

A. wie No. 100. Legende genau so wie No. 106. No. 107.

R. wie No. 104. Legenden

links: ררת Varab (ran)

rechts: זרא Athu (ria)

auf dem Altarschaft: 55 (ra) st

neben der Flamme: אות Och (ramazdi).

A. Cabinet des Hrn. Cayol.

A. wie No. 100. Legende genau wie No. 106.

No. 108.

R. wie No. 104. Legenden

links: ורח Varah (ran)

rechts: אתור Athur (ia)

auf dem Altarschaft: ראסט rast

neben der Flamme: Residenz. Baba, Residenz.

A. Cabinet des Hrn. Cayol.

A. wie No. 100. Legende:

No. 109.

מזדיסן בג ורחראן ג מלך

Mazdaiasn Bag Varahrau gi Malk (a).

R. wie No. 104. Legenden

links: רד Vara (hran)

rechts: nn Ath (uria)

auf dem Altarschaft: D (ras) t.

R. Grösse 7. Gewicht 88 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 100. Legende wie No. 109.

No. 110.

R. wie No. 100. Legenden

links: רר Vara(hran)
rechts: אתר Athu (ria)

auf dem Altarschaft: מאס rast neben der Flamme: מאס As (man), Himmel.

A. Cabinet des Hrn. Borrell, 2 Exemplare.

No.111. A. wie No. 100. Legende wie No. 109.

R. wie No. 100. Legenden, links: רֹד Vara (hran) weiter nichts.

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 112. A. wie No. 100. Legende wie No. 109.

R. wie No. 100. Legendeu, links: ררה Varab(ran)
neben der Flamme: בבא Baba, Residenz.

R. Cabinet des Hrn. Borrel.

No. 113. A. wie No. 100. Legende wie No. 109.

R. Feueraltar wie auf den Münzen Ardeschir's I, d. h. ohne König oder irgend eine andere Figur. Legenden links durch Oxydirung ganz zerstört, rechts: ראַסרוי rasti, ächt, wahrhaft.

R. Cabinet des Barons Tecco.

No. 114. A. wie No. 100. Legende wie No. 109.

R. wie No. 104. Legenden, rechts: אתר Athu (ria)
neben der Flamme: אור Kir (man...

R. Cabinet des Obersten Rawlinson.

Die Zeichen neben der Flamme sind auf den Münzen späterer Könige unzweifelhaft die Abkürzung für Kirman; das kann aber hier nicht gemeint seyn, es wäre denn, dass nicht die Provinz Kirman, ostwärts von Pars, sondern die Stadt Kirmanschaban zu verstehen ist, welche in Assyrien liegt. — Hr. S. Alischan besitzt ebenfalls ein Exemplar dieser Münze. Grösse 7. Gewicht 89 As.

No. 115. A. wie No. 100. Legende wie No. 109.

R. wie No. 101. Legenden

neben der Flamme {links: כאר rechts: ה

Mit dieser Legende weiss ich gar nichts anzufangen; steckt vielleicht ein Pehlviwort dahinter, welches dem Zendworte qarenagh (Glanz) entspricht?

R. Cabinet des Obersten Rawlinson.

No. 116. A. wie No. 100. Legende:

מזריסן בג ורחראן ג מ

Mazdaiasn Bag Varahran gi Ma(lka).

R. wie No. 100. Legenden, links: ררחר Varabr(an) neben der Flamme: בג Bag, Gott.

A. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 117. A. wie No. 100. Legende wie No. 116.

R. wie No. 100. Legenden

links: אתר Athu (ria)

rechts: יזרכר Jezdiker(ti), Jezdegird

auf dem Altarschaft: מאס ras (t).

R. Cabinet des Hrn. Borrel.

Merkwürdig ist der Name Jezdegird auf der Kehrseite. Ein Sohn Bahram's IV. dieses Namens war sein Nachfolger, und vielleicht als solcher, ربى عهد, wie es im mohammedanischen Staatsrecht heisst, auf der Münze mitgenannt, wie solches auf den Chalifenmünzen bäufig vorkommt.

A. wie No. 100. Legende wie No. 116.

No. 118.

R. wie No. 104. Legenden, links: רֹ Vara (hran)

recbts: אחר Athu (ria) auf dem Altarschaft: מאסם rast.

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

A. wie No. 100. Legende wie No. 116.

No. 119.

R. wie 104. Legenden

zwischen dem König und dem Altar: No Ma-) Medien. zwischen dem Oberpriester und dem Altar: 27 das

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

A. wie No. 100. Legende:

No. 120.

מזדיסן בג ורחראן מלכא Mazdaiasn Bag Varahran Malka.

R. wie No. 100. Legenden

links: ררח Varab (ran)

rechts:

neben der Flamme links: בבא Baba, Residenz

rechts: בב Bag, Gott.

A. Cabinet des Hrn. Borrell.

A. wie No. 100. Legende:

No. 121.

מזדיסן בג ורחראן ג Mazdaiasn Bag Varahran gi.

R. so abgenutzt, dass nichts zu erkennen ist.

A. Grösse 7. Gewicht 86 As Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Ein drittes Exemplar im Cabinet des Hrn. Borrell.

A. wie No. 100. Legende:

No. 122.

No. 123.

מזדיסן ורחראן מלכאן מלך

Mazdaiasn Varahran Malkan Malk(a).

R. wie No. 100. Legenden

neben der Flamme rechts: \* 0 (chramazdi). links: 7

A. Cabinet des Hrn. Borrell.

A. wie No. 100. Legende, bei der Brust anfangend:

R. gleicht ebenfalls in jeder Beziehung den Münzen Schapur's II; in der Flamme ein Kopf. Legenden

auf dem Altarschaft: מאסם rast

zwischen dem Altar und dem König: ידכרתי Jezdikerti.

R. Grösse 5½. Zwei Exemplare im Cabinet des Obersten Rawlinson, welcher sie in Segestan erhalten hat. — Das ganz eigenthümliche Metall dieser Münzen zeigt sich durch eine besondere Art der Oxydirung und durch das Gefühl, und nur die unter No. 74 und 75 beschriebenen Münzen Schapur's II. erinnerten mich an diese Münzen, so dass ich geneigt bin, auch jene demselben König zuzuschreiben. Noch mehr ist diess der Fall bei einer Münze, welche ich selbst besitze, und deren Vorderseite die Legende & מכלכאן משכל. Malkan Malka I (ran) hat. Die Kehrseite hat bloss das Wort אוני בירות אוני

## 14. Jezdegird II. يود كود بوتار (d. h. Jezdegird der Bösewicht.)

بيرنجرد الاثيم Arabisch

Peblvi יזדכרתי (Taf. 1, 7) Ramaschtras Jezdikerti,

Sohn Jezdegird's I, reg. 400 — 420 n. Chr. G.

No 132.\* A. Nach rechts gekehrte Büste des Königs, gekräuselter Bart, das Haupthaar in einem Büschel nach hinten herabhängend; Diadem; Krone mit mauerförmigen Zacken, vor der Krone ein Halbmond; über derselben der kugelförmige Bund; einfache Perleneinfassung. Legende:

מזדיסן בג ראמשתר יזדכרתי מלכאן מלכא איר Mazdaiasn Bag Ramaschtra(s) Jezdikerti Malkan Malka Ir(an) Der Hormuzdverehrer, der göttliche Ramaschtras Jezdegird, König der Könige von Iran.

R. Feueraltar mit Flamme, ohne Kopf in derselben; der König und der Oberpriester mit erhobenem Schwerte demselben zugekehrt. Legenden, links: מאמס Ramasch(tras)

recbts: יזרכרתי Jezdikerti

neben der Flamme, links: אר rechts: שמ

z Ardaschetri, Ardeschir.

A. Grösse 6. Cabinet Ismail Pascha's.

Von den Münzen dieses Monarchen ist mir keine von so grosser Schönheit, Vollständigkeit und Deutlichkeit vorgekommen, wie diese, wesshalb ich mit Recht glaube sie voranstellen zu müssen. Verschiedene Bemerkungen drängen sich dabei auf.

1. Der Name des Münzherrn, so wie der gleichnamigen Herrscher, ist so wie ihn schon Tychsen gelesen hat, und nicht lzdkerd, wie Longpérier las; nicht nur diese, sondern alle Münzen von Königen dieses Namens geben denselben in unzweifelhafter Deutlichkeit.

- 2. Wir finden hier das erste Beispiel eines Vornamens, was bis dahin nicht vorkommt, später aber bis zuletzt beibehalten wird; Jezdegird II. hiess Ramaschtras (den Beweis wird die nächstfolgende Münze liefern). Im Neupersischen bedeutet المشين, ruhig, fest, wovon es vielleicht der Superlativ ist; der Name entspricht also dem griechischen Hesychius, dem römischen Tranquillus, Firmus u. s. w. Longpérier, welcher die Münzen Jezdegird's II. verkannte und sie Ardeschir II. zuschrieb, hat die Gruppe ראמשחר. יודכרתי Ramaschtra(s) Jezdikerti so gelesen: R(am) Artahche (tr) iezdani, wobei ihn begreiflicherweise allerlei Dinge geniren mussten; das seiner Ansicht nach redundirende R erklärte er durch Ram, zu dessen Auslegung er das hebräische Do herbeizog. Auch liess er sich noch von E. Burnouf ein Attest über die richtige Lesung des Namens Izdkerd ausstellen, was jedoch nicht verhindert, dass er falsch und Tychsen richtig gelesen bat.
- 3. Merkwürdig ist auch in dem Namen Ardaschetri auf der Kehrseite der Uebergang von dem ursprünglichen Artachschetri zum neupersischen Ardeschir, welcher Uebergang auf dieser Münze schon auf halbem Wege vollzogen ist. Die Anordnung der Buchstaben ist eigenthümlich: man muss oben links bei der Flamme anfangen; der erste und der zweite Buchstabe stehen aufrecht; der dritte und der vierte liegen; dann rechts alle Buchstaben aufrecht. Es ist hier ohne Zweifel der Stifter der Dynastie gemeint, und das Ganze soll vielleicht eine Art relatio inter divos, vielleicht bloss eine Nachahmung der parthischen Münzen vorstellen.

. A. wie No. 132. Legende:

No.133.

מזריסן ראמשתרס (Taf. I, 7) Mazdaiasn Ramaschtras.

(Weiter enthält die Legende nichts).

R. Wie No. 132. Ausserdem auf jeder Seite der Flamme ein Halbmond, und darunter ein Punkt. Legenden

links: יזדכרתי Jezdikerti

rechts: 57 Har.. (Herat).

A. Cabinet des Obersten Rawlinson.

Diess ist die einzige Münze, welche, so viel ich weiss und kenne, den Vornamen des Königs vollständig und deutlich giebt, wobei jedoch seltsamer Weise der eigentliche Name fehlt und erst auf der Kehrseite erscheint. Bevor ich diese Münze (im November 1849) sah, hatte ich den Namen Ramaschti gelesen.

Nunmehr konnte ich zwei andere Münzen, welche ich bis dahin dem Könige Dschamasp zugeschrieben hatte, richtiger VIII. 5 erklären. In den Cabinetten des Hrn. Borrell und des Hrn. S. Alischan hatte ich nämlich zwei Münzen mit derselben Legende auf der Vorderseite gefunden; nur fehlten die beiden letzten Buchstaben, und das erste r zu Anfang des Namens war etwas undeutlich, so dass ich es für ein z hielt und das Ganze Zamasp las. Auf Hrn. Borrell's Münze war der Prägeort nicht zu erkennen; die Münze des Hrn. S. Alischan ist in 223 d. b. in Ctesiphon geprägt.

No. 134. A. wie No. 132. Legende:

מזריסן בג ראמשתר יזרכרתי מלכאן מלכא

Mazdaiasn Bag Ramaschtr(as) Jezdikerti Malkan Malka.

R. wie No. 132. Legenden, links: יודכרתי Jezdikerti rechts: אחורי Athuri(a)

auf dem Altarschaft: ראסטר Rasti

neben der Flamme: אבה Baba, Ctesiphon.

A. Grösse 6. Gewicht 76 As, nach einem Exemplar in meinem Cabinet; ein äbuliches im Cabinet Ismail Pascha's; ein drittes Exemplar im Cabinet des Hrn S. Alischan, wo der Name des Prägeortes so bezeichnet ist: No

No. 135. A. wie No. 132. Legende wie No. 134.

R. wie No. 132. Legenden, links: יזר Jezdi(kerti)

rechts: אתור Athur(ia)

auf dem Altarschaft: מרא rast neben der Flamme: אות Och (ramazdi).

A. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 136. A. wie No. 132. Legende wie No. 134.

R. wie No. 133, ohne die Punkte unter den Halbmonden.

Legenden, links: 87 Ra (maschtras)

rechts: זה ?

neben der Flamme links: 7 ?

,, ,, ,, rechts: 5 💡

A. Cabinet des Barons Tecco.

No.137. A. wie No. 132. Legende wie No. 134.

R. wie No. 133. Legenden, links: יזרכרתי Jezdikerti

rechts: מבם Baba, Ctesiphon

auf dem Altarschaft: 25 (ra)st.

A. Grösse  $7_{\frac{1}{2}}$ . Gewicht 88 As. Cabinet des Hrn. Alischan.

No. 138. A. wie No. 132. Legende wie No. 134.

R. wie No. 136. Legenden, links: ינדכרתר Jezdikerti rechts: אחורי Athuri (a)

auf dem Altarschaft: ראכתי rasti.

A. Grösse 7. Gewicht 87 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 132. Legende wie No. 134.

No. 139.

R. wie No. 132. Legenden, links: יזדכרתי Jezdikerti

rechts: אתר Athu(ria)

auf dem Altarschaft: אסת (r)ast neben der Flamme: ורת Varah(ran).

A. Cabinet Ismail Pascha's. Der hier genannte Varahran (Bahram) ist vermuthlich der Sohn Jezdegird's, welcher ihm in der Regierung folgte, und also auf dieser Münze als Thronfolger bezeichnet ist, woven wir schon zwei Beispiele (No. 13 und No. 117) gesehen haben.

A. wie No. 132. Legende:

No. 140.

.... מזדיסן ..... יזדכרתי מ Mazdaiası .... Jezdikerti M (alka).

R. wie No. 133. Legenden, links: יוד Jezdi (kerti)

rechts: on As(pahan), Ispahan.

A. Grösse 7. Gewicht 69 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 132. Legende wie No. 134.

No. 141.

R. wie No. 132. Legenden

rechts: Jezdikerti in Zügen, die sich schwer im links: Ramaschtras in Einzelnen zerlegen lassen.

auf dem Altarschaft: מאסל rast neben der Flamme: 5 ?

R. Grösse 6. Gewicht 80 As. In meinem Cabinet.

A. wie No. 132. Legende:

No.142.

מזריסן ... יזדכרתי מלכאן מ

Mazdaiasa ... Jezdikerti Malkan Malka.

R. wie No. 132. Legenden fehlen ganz.

M. Grösse 41. Im k. k. Cabinet zu Wien.

Die Lücke auf der Vorderseite reicht nur für das Wort Bag aus; der Name Ramaschtras hat nie auf dieser Münze gestanden.

A. wie No. 132. Legende:

No.143.

מזדיסן בג ראמשתי יזדכרתי

Mazdaiasn Bag Ramascht(ras) Jezdikerti.

R. wie No. 132. Legenden, links unleserlich

rechts: אתורי Athuri (a)

auf dem Altarschaft: מאס rast neben der Flamme: אמ Ath(uria).

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

A. wie No. 132. Legende unleserlich.

No.144.

R. wie No. 132. Legenden, links: יזרכרתי Jezdikerti

rechts: אמא Athu(ria)

auf dem Altarschaft: מאסם rast neben der Flamme: מא as (man), Himmel. A. Grösse 7. Gewicht 79‡ As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein anderes Exemplar im Cabinet des Hrn. Borrell.

# بهرام كور . Bahram V. بهرام

Pehlvi פטי ורחראך Ra-sti Varahran, Sohn Jezdegird's II, reg. 420 — 440 n. Chr. G.

\*No 145 A. Nach rechts gewendetes Brustbild des Königs; gekräuselter Bart; das Haupthaar in Locken nach hinten herabfallend; Diadem; Krone mit zwei mauerförmigen Zacken, vorn und hinten; über derselben ein Halbmond, in dessen Höhlung der kugelförmige Bund liegt. Legende:

מזריסן בג יייי ורחראן Mazdaiasn Bag ... Varabran

Der Hormuzdverehrer, der göttliche ... Bahram.

R. Feueraltar; das Brustbild des Königs mit demselben Kopfschmuck wie auf der Vorderseite, so dass der Kopf selbst unter der Flamme, der Kopfschmuck in der Flamme erscheint; links und rechts der König und der Oberpriester mit erhobenem Schwerte, dem Altar zugekehrt. Legenden

links: ררח Varah (ran)
rechts: בבא Baba, Ctesiphon.

A. Grösse 8. Gewicht 74 As. In meinem Cabinet.

Meine Münze hat zwischen dem Worte Bag und dem Namen Varahran noch einige Züge, die aber so schwach sind, dass ich sie früher gar nicht für Buchstaben hielt; erst auf anderen Münzen erkannte ich daselbst einen Vornamen, den ich aber bis jetzt noch nicht mit Sicherheit habe ausmitteln können, theils weil ich eigentlich noch gar kein gut erhaltenes Exemplar in den Händen gehabt habe, theils weil überhaupt Münzen von Bahram V. selten sind, so dass ich keine Gelegenheit hatte, durch Vergleichung mehrerer Exemplare dem Namen auf die Spur zu kommen. Sicher sind nur die beiden ersten und die drei letzten Buchstaben; ob aber noch etwas dazwischen fehlt, weiss ich nicht. Rasti, wenn diess der vollständige Name wäre, würde der Aufrichtige, der Wahrhafte, bedeuten. Einstweilen mag es dabei sein Bewenden haben, bis ein glücklicher Zufall mir zu Hülfe kommt.

No. 146 A. wie No. 145. Legende: ררחראן Varahran.

R. wie No. 145. Legenden, links undeutlich rechts: א U(zaina), Chuzistan.

A. Cabinet des Obersten Rawlinson.

No. 147. A. wie No. 145. Legende:

מזריסן בג רא .... ורחראן מלכא .... מזריסן בג רא .... Mazdaiasn Bag Ra(sti) Varahran Malka.

R. Legenden, links: ררה Varab(ran)

rechts: מחא Achma (tana), Echatana.

A. Grösse 7½. Gewicht 85 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 145. Legende:

No. 148.

מזדיסן ...רא ... ורחראן מלכא

Mazdaiasn (bag) Ra(sti) Varabran Malka.

R. Ohne Kopf in der Flamme; rechts von der Flamme ist ein Halbmond; Legenden, links und rechts undeutlich neben der Flamme: TN Ath(uria).

R. Cabinet des Hrn. Ivanoff. Eine ähnliche Münze abgebildet in Niebuhr's Beschreibung von Arabien, Taf. XI, No. 19.

A. wie No. 145. Legende:

No. 149.

מזדיסן בג ורחראן מ

Mazdaiasn Bag Varabran Ma(lka).

R. wie No. 145. Legenden, links unleserlich rechts DN As (pahan), Ispahan.

R. Cabinet des Hrn. Brown.

A. wie No. 145. Legende: Varahran.

No. 150.

R. wie No. 145. Legenden, links undeutlich rechts: AR Ar... (Arbela).

A. Cabinet des Obersten Rawlinson.

A. wie No. 145. Legende:

No. 151.

ררחראך Varahran.

R. wie No. 145. Legenden, links: ררודראך Varahran rechts: רבודראך Kir (man).

R. Cabinet des Obersten Rawlinson.

A. wie No. 145. Legende:

No. 152.

מזדיסן ורחראן Mazdaiasn Varahran.

R. wie No. 145. Legenden

links: ורח Varah (ran)
rechts: מר Mad... (Medien).

R. Grösse 8. Gewicht 75 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

A. wie No. 145. Legende: ררחראן Varahran.

No. 153.

R. wie No. 145. Legenden

rechts: אתר Athu (ria)

neben der Flamme: דר oder ללדי

R. Cabinet des Obersten Rawlinson.

A. wie No. 145. Legende:

No. 154.

ורחראן מלכא Varahran Malka.

R. wie No. 145. Legenden, links: 77 Vara(hran)

rechts: no Naha (vend).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 155, A. wie No. 145. Legende: אורחראן מלכא Varahran Malka.

R. wie No. 145. Legenden, links: ררחר Varahr(an) recbts: דל Led(an).

A. Grösse S. Gewicht SO As. Cabinet des Hrn. Alischan.

No. 156. A. wie No. 145. Legende: ררווראך Varahran.

R. wie No. 148, jedoch fehlt der Halbmond neben der Flamme. Legenden, links und rechts undeutlich neben der Flamme: N ?

R. Grösse S. Gewicht 76 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

# 16. Jezdegird III. يودكره

Pehlvi קרי יודכרתי (Taf. 1, 8) Kadi Jezdikerti, Sohn Bahram's V, reg. 440-457 n. Chr. G.

\*No.157. A. Der Typus ist ähnlich wie auf den Münzen Babram's V, mit der einzigen Ausnahme, dass die Krone nicht zwei, sonders vier Zacken hat, wovon also eine ganz, zwei halb und eine gar nicht gesehen wird. Legende:

מזריסן קרי יזרכרתי Mazdaiasn Kadi Jezdikerti Der Hormuzdyerehrer, Kadi Jezdegird.

R. Feueraltar mit traubenförmiger Flamme ohne Kopf, sonst wie bei Bahram V. Legenden, links undentlich

rechts: מבא Baba, Ctesiphon.

A. Grösse 8. Gewicht 72 As. Cabinet des Hrn. Borrell.

Zur Erklärung des Vornamens, dessen Lesung jedoch durch
viele Exemplare gesichert ist, weiss ich wenig beizubringen;
und wis im Neupersischen bedeutet "gross"; ITH gådh
heisst "bleiben", "stehen".

No. 158. A. wie No. 157. Legende eben so.

R. Legenden, links undeutlich rechts: na U(zaina), Chuzistan.

A. Grösse S. Gewicht 71 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein anderes Exemplar im Cabinet des Hra. A. L. de Córdoba.

No. 159. A. wie No. 157. Legende ebenso.

R. Legenden, links: יודכ Jezdik (erti) rechts: או Naha(vend).

R. Grösse 8. Gewicht 71 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 157. Legende:

No. 160.

קדי יזרכרתי Kadi Jezdikerti.

R. Legenden, links: סדר Jezdik (erti)

rechts: ניכר (T. II, 15)

auf dem Altarschaft: ארן ra(st).

A. Grösse 8. Gewicht 64 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

"8½. " 77,7 " Cabinet des Hrn. S. Alischan.
" 7. " 67 " in meinem Cabinet.

Das Wort auf der rechten Seite des Feueraltars sieht auf meiner Münze aus, als ware es der Schluss des Namens Jezdikerti; auf den beiden Münzen des Hrn. S. Alischan aber kann man sie nur niki lesen, womit aber schwerlich ein Prägeort bezeichnet wird, weil er sich nachher gar nicht wieder zeigt; vielleicht ist es das neupersische نبكو gut:

# Chodar Varda oder Chodad Varda oder Chatar Varda. (Hormuzd III.)

Pehlvi חתרורא oder חוררורא oder .ותרורא. (Taf. I, 9. 10. 11),

Neupersisch جهرام oder بهرام. Hormuzd III, Sohn Jezdegird's III, reg. 457 — 458 n. Chr. G.

Die griechischen Schriftsteller kennen diesen Fürsten gar nicht, ebensowenig wird seiner in den syrischen Historikern gedacht. Die persischen Historiker nennen ihn Hormuzd, mit der einzigen Ausnahme des Hamza von Ispahan und des Verfassers des Modschmel ul Tewarich, welche ihn Bahram nennen. Münzen von ihm, d. h. Münzen mit dem Namen Hormuzd aus dieser Periode sind mir bis jetzt nicht vorgekommen. Die bei Longpérier Taf. IX, 1, abgebildete Munze sieht sehr verdächtig aus; abgesehen von dem ganz abweichenden Typus, der nicht einmal sasanidisch ist, bildet sie in Betreff der künstlerischen Ausführung eine wahre Abnormität in dieser Periode. Dagegen finden sich, wiewohl in sehr geringer Anzahl, Münzen mit einem Namen, welcher nirgends recht hinpassen will; in Betreff des Typus schliessen sie sich genau an die Münzen von Bahram V, Jezdegird III, Piruz und Palasch an, und ich gebe einstweilen was ich habe, bis ich vielleicht gelegentlich ein deutlicheres Exemplar erbalte.

A. nach rechts gewendetes Brustbild des Königs; gekräusel-No. 161.\* ter Bart; das Haupthaar in Locken nach hinten; vierzackige Mauerkrone und Diadem; über der Krone ein Halbmond, in dessen Höhlung der kugelförmige Bund liegt; doppelte Perleneinfassung. Legende s. Taf. 1, 9. 10. 11.

Die letzte Hälfte des Namens ist vollkommen deutlich und durch mehrere Exemplare gesichert; der Name ist augenscheinlich die Pehlvisorm des uns bis jetzt nur durch das Medium des Griechischen überlieferten persischen Namens Bardanes. Desto unsicherer ist dagegen die erste Hälfte. Von den drei Exemplaren, welche ich bis jetzt kenne, ist das eine an dieser Stelle sehr undeutlich; die bei Longpérier Taf. IX, 5, (der sie dem Könige Palasch zuschreibt) ist unzuverlässig, und auch die einzige deutliche, welche ich kenne, lässt hier Zweifel zu. Alle drei haben zuerst deutlich ein ch; der zweite Zug steht auf zwei Münzen isolirt und wäre das damalige o, u oder v; dagegen ist er auf der dritten Münze deutlich mit dem dritten Zeichen so verbunden, dass sie zusammen ein t bilden. Der dritte Zug selbst auf der zuletzt erwähnten Münze bat die Gestalt eines d; das vierte Zeichen hat auf der ersten Münze die Gestalt eines r, auf der zweiten die eines d, auf der dritten kann es beides seyn. Man kann also den Namen lesen: Chatar Varda oder Chodad Varda oder Chodar Varda. Mir scheint die zweite Auslegung desshalb am meisten für sich zu haben. weil die Form des Buchstaben sich selbst auf den zweifelbaften Münzen mehr dem d als dem r nähert, und weil sich eine ungezwungene Erklärung davon geben lässt, nämlich "von Gott gegeben," "von Gott erschaffen" oder vielleicht geradezu "Gott" nach der von E. Burnouf aufgestellten Deutung "selbst geschaffen." Einen neupersischen Namen zur Vergleichung kenne ich nicht; Gotarzes, Gudarz kann nicht in Betracht kommen. Im Schahname kommt unter der Regierung Hormuzd IV. ein Chorad Barzin خوراك برزلين vor, was vielleicht noch das Nächstliegende ist.

R. Feueraltar mit der Büste des Königs in der Flamme; der König und der Oberpriester zur Seite, dem Altar zugewendet; zwischen dem Könige und der Flamme ein Stern, zwischen dem Oberpriester und der Flamme ein Halbmond. Legenden

links: ררדא Varda

rechts: " Si (katschtan), Segestan.

R. Grösse 7. Gewicht 60 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Ein zweites Exemplar in demselben Cabinet hat auf der Kehrseite links gar keine Legende, rechts aber wieder die Abkürzung des Namens Segestan.

A. Grösse 61. Gewicht 65 As.

# 18. Piruz. پيروز

Pehlvi פרר מדרני (Taf. I, 12) Kadi Pirudachi, Arabiach فيروز, Griechiach Περόζης,

Syrisch 10 22 Piruz,

Armenisch Ohpng Beroz,

Sohn Jezdegird's III, reg. 458 - 485 n. Chr. G.

A. Nach rechts gekehrtes Brustbild des Königs; Bart und No. 162\* Haupthaar wie gewöhnlich; Diadem; Krone nach vorn und hinten in Flügelgestalt, darüber Halbmond und kugelförmiger Bund; einfache Perleneinfassung. Legende:

מזריסן קדי פירונֿי Mazdaiasn Kadi Pirudschi Der Hormuzdverehrer, Kadi Piruz.

R. Feueraltar, ohne Kopf in der Flamme (was überhaupt von jetzt an nicht weiter vorkommt); der König und der Oberpriester demselben zugekehrt; neben der Flamme links ein Stern, rechts ein Halbmond. Legenden

links unleserlich rechts: m Naha(vend).

R. Grösse 7. Gewicht 75 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 162. Legende ebenso.

No. 163.

R. wie No. 162, jedoch links neben der Flamme statt des Sternes gleichfalls ein Halbmond. Legenden

links: סירוגֿי Pirudschi

rechts: אר U(zaina), Chuzistan.

A. Grösse 7½. Gewicht 84 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. In den Cabinetten der Hrn. E. Cadalvène und Alischan befinden sich zwei Münzen mit denselben Legenden, der Typus der Kehrseite aber ist wie No. 162.

A. wie No. 162. Legende:

No. 164.

קדר פירוגֿר Kadi Pirudschi.

R. wie No. 162. Legenden links: מררוני Pirudschi

rechts: Do St(achr), Persepolis.

A. Grösse 6. Gewicht 51 As. Cabinet des Hrn. S. Alischau; noch zwei Exemplare in den Cabinetten Ismail Pascha's und eines Mechitaristen in Wien.

Im k. k. Cabinet zu Wien ist eine Münze mit gleichen Legenden; dem Königsnamen auf der Kehrseite ist noch ein D m binzugefügt, vermuthlich Anfangsbuchstabe des Wortes malka, König. Ein ganz gleiches Exemplar besitzt Hr. S. Alischan. Grösse 7. Gewicht 81 As.

No.165. A. wie No. 162. Legende wie No. 162.

R. wie No. 162. Legenden, links, > M (alka), König rechts: & T Da (rabgird).

A. Im k. k. Cabinet zu Wien.

No. 166. A. wie No. 162. Legende wie No. 162.

R. wie No. 162. Legenden, links: סירונֿי Pirudachi rechts: אוֹ Ni (sa).

A. Cabinet des Hrn. Ivanoff.

No. 167. A. wie No. 162. Legende wie No. 162.

R. wie No. 162. Legenden

links: סירוגי rechts: א As(pahan), Ispahan.

R. Grösse 7. Gewicht 73 As. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 168. A. wie No. 162. Legende wie No. 162.

R. wie No. 162. Legenden

links: 73 M (alka), König rechts: 58 As (pahan), Ispahan.

R. Grösse 7. Gewicht 69 As. Cabinet des Hrn. S. Ali-

schan. No. 169. A. wie No. 162. Legende wie No. 162.

R. wie No. 162. Legenden, links: פירוגי Pirudschi

rechts: 83 Ma(da), Medien.

R. Grösse 7. Gewicht 80 As. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 170. A. wie No. 162. Legende wie No. 162.

R. wie No. 162. Legenden, links: פֿררנגֿי Pirudschi rechts: איז Da(rabgird).

R. Grösse 7. Gewicht 86 As. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 171. A. wie No. 162. Legende s. T. 11, 16; vermuthlich:

מזד קדי פירוגי Mazd(aiasn) Kadi Pirudschi.

R. wie No. 170.

R. Grösse 61. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 172. A. wie No. 162, die Krone aber mit drei Zacken, wovon eine halb, eine ganz und eine gar nicht sichtbar ist, statt der vordern Zacke aber ein Halbmond. Legende:

... זדי .... קדי פירוגי

(Ma)zdaia(sn) Kadi Pirudschi.

R. wie No. 162. Legenden, links: 2 M(alka), König rechts: 28 Ad(erbaigan).

A. Grösse 7. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 172. Legende: .... מרר מרר מרר ... Kadi Piru (dachi).

No. 173.

. R. wie No. 162. Legenden, links: סירו Piru(dschi) rechts: איז Da(rabgird).

R. Grösse 8. Gewicht 91 As. In meinem Cabinet. Einzweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 172. Legende wie No. 172.

No. 174.

R. wie No. 162. Legenden

links: m M (alka) König

rechts: DD St (achr), Persepolis.

R. Grösse 8. Gewicht 86 As. Cabinet des Hrn. Borrell.

A. wie No. 172. Legende wie No. 172.

No. 175.

R. wie No. 162. Legenden, links: קדי Kadi

rechts: mo Nah (avend).

R. Grösse 74. Gewicht 80 As. In meinem Cabinet.

A. ganz unkenntlich.

No. 176.

R. Legenden, links: פירוגֿי Pirudschi rechts: ריד Kir(man).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 172. Legende:

No. 177.

.... Kadi Pi (rudschi).

R. wie No. 162. Legenden, links: 2 M (alka), König rechts: 77 Zad (rakarta).

 $\mathcal{R}$ . Grösse  $7\frac{1}{2}$ . Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn, S. Alischan.

A. wie No. 172. Legende wie No. 173.

No. 178.

R. wie No. 162. Legenden

links: מ M (alka), König rechts: אר U(zaina), Chuzistan.

R. Grösse 71. Gewicht 87 As. Cabinet des Hrn. Alischan.

## يلاش Palasch. يلاش

, بلاش Arabisch

Griechisch Βάλας, Βλάσης, Οὐάλευς, Valens,

Armenisch hunupz Vagarsch,

Sohn des Piruz, reg. 485 — 491 n. Chr. G.

Von diesem Könige sind mir noch keine Münzen vorgekommen. Longpérier schreibt ihm eine Münze zu, welche er Taf. IX, 5, abbildet, welche aber Chodad Varda angehört. Andere Münzen, welche ich früher dem Palasch zuschreiben zu können glaubte, habe ich später mit Sicherheit für Münzen Bahram's V. erkannt. Ich bin daher nicht im Stande, den ursprünglichen Namen dieses Königs zu geben.

In dem Longpérier'schen Werke findet sich Taf. IX, 4, eine Münze abgebildet; eine ähnliche bat Niebuhr in seiner Beschreibung von Arabien, Taf. XI, No. 20, abgebildet. Ein drittes Exemplar besitzt Hr. Cayol. Leider ist das letzte ohne Legenden. Longpérier schreibt diese Münze dem Piruz zu, indem er die Zahl auf der Kehrseite חרין (zwei) für den Nameu Pirus ansah. Diese Auslegung ist gewiss falsch; der wahre Name muss in der Legende auf der Vorderseite stecken, wovon mir aber nur die unvollkommenen Abdrücke bei Niebuhr und Longpérier bekannt sind. Diese Münzen gehören jedenfalls in diese Periode. und können also entweder Palasch oder Kobad oder Dschamasp angehören; letzteres ist mir nicht wahrscheinlich, auch bin ich eher geneigt, sie dem Palasch, als dem Kobad zuzuschreiben; jedoch kann ich hier keine völlige Gewissheit geben, da mir ausser einer einzigen Münze nur unzuverlässige Abbildungen zu Gebote stehen.

Die Zahlen, welche zum ersten Male auf diesen Münzen erscheinen, bezeichnen das Regierungsjahr des Königs, in welchem die Münze geprägt wurde. Dieses dauert fort bis zum Schlusse der Sasanidenzeit. Auf den sich anschliessenden Münzen der Chalifen sind es Jahre der Hidschret, während die Münzen von Taberistan eine eigene Aera haben, welche später Gegenstand einer besondern Untersuchung seyn wird.

Die Zeit, wann Dschamasp zur Regierung gelaugte, und wie lange er regierte, lässt sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Es war ein Interregnum; Kohad wurde abgesetzt, weil er in Persien eine Art Communismus mit Weibergemeinschaft u. s. w. zum Landesgesetz machte, worauf man seinen Bruder Dschamasp einsetzte; später kam Kobad wieder, gelobte Besserung, und regierte wieder fort. Die längste Frist, welche ich in den Historikern für dieses Interregnum angegeben finde, ist 5 Jahr, 496 - 501 n. Chr. G.; da aber die Münze No. 181 die Zahl 6 hat, so ergiebt sich hieraus der Grund, wesshalb diese Münzen dem Dachamasp nicht zugeschrieben werden können; es wird sich später eine Münze zeigen, auf welche er grösseren An-Erwägen wir aber, dass die mit Sicherheit bespruch hat. kannten Münzen Kobad's erst mit seinem 11. Regierungsjahre anfangen, während vorher keine mit seinem Namen versehene Münze erscheint, so bin ich nicht sicher, ob die Münzen No. 179, 180, 181 nicht auch Kobad angehören, zumal da die Zeit so schön passt. Er bestieg den Thron im J. 491, das war sein erstes Jahr, 492 zweites Jahr, 493 drittes Jahr, 494 viertes

Jahr, 495 fünftes Jahr, 496 sechstes Jahr; in diesem Jahre wurde er abgesetzt, und eben so weit würden obige drei Münzen reichen. Dann bis 501 Interregnum des Dschamasp; im J. 501 kam Kobad wieder zur Regierung; in demselben Jahre kommen wieder Münzen desselben zum Vorschein mit der Zahl 11 und mit verschiedenem Typus.

Da die bei Niebuhr abgebildete Münze sich wahrscheinlich in Kopenhagen befindet, so wäre es möglich von dort aus mit Sicherheit zu ermitteln, welcher Name auf derselben steht. Einstweilen beschreibe ich die mir bekannten drei Münzen, so weit es mir möglich ist, und lasse es unentschieden, wem sie angehören.

- A. Brustbild des Königs, nach rechts gewandt; schwacherNo.179\*
  Bart; Haupthaar in Locken; Diadem; zweizackige Krone, darüber Halbmond und kugelförmiger Bund. Ihm gegenüber die
  nach links gekehrte Büste eines Knaben mit einem ähnlichen
  Kopfschmuck und einem kugelförmigen Bund; der Knabe überreicht
  dem König ein Diadem. Legende undeutlich; die drei Zeichen,
  wie sie bei Longpérier abgebildet sind, liest man a u m.
- R. Feueraltar, König und Oberpriester, wie bisher; neben der Flamme links ein Stern, rechts ein Halbmond. Legenden links: חרק tarein, 2

rechts: >> Kir (man).

- A. Grösse 5. Gewicht 493 As. Nach einem Exemplar in dem Cabinet der kaiserlichen Bibliothek zu Paris abgebildet bei Longpérier Taf. IX, 4.
  - A. wie No. 179. Legende

No. 180.

- R. Legenden, links: מלחא thalatha, 3 rechts: מלהא Kir(man).
- A. Abgebildet bei Niebuhr, Beschreibung von Arabien, Taf. XI, No. 20.
  - A. wie No. 179. Legende nicht vorhanden.

No. 181.

- R. Legenden, links: ארט schata, 6 rechts: אר Ad (erbaigan).
- AR. Cabinet des Hrn. Cayol.

Da mir von Kobad keine Münzen mit Sicherheit bekannt sind, welche über das 11. Jahr zurückgehen, so lasse ich zunächst Dschamasp folgen.

# 20. Dschamasp. جامسپ

Griechisch Ζαμάσπης, Syrisch Δανί Zamasp, Armenisch Oudwuy Zamash,

Sohn des Piruz, reg. um 498 u. Chr. G.

\*No.182 A. Rechts gekehrtes Profil des Königs; Diadem; Krone mit drei mauerförmigen Zacken, wovon eine halb, eine ganz und eine gar nicht sichtbar ist; statt der vierten vorderen Zacke ein Halbmond; über der Krone ein Halbmond, in dessen Höhlung der kugelförmige Bund; die Enden des Diadems stehen vorn und hinten in die Höhe, so dass sie die Perleneinfassung durchschneiden; vor der Stirn ein Stern, darunter drei kleine Halbmonde; vor dem Kinn wieder ein Halbmond; auf der Brust Halbmond und Stern; auf der rechten Schulter wieder ein Halbmond, und hinter der Krone ein Stern. Ausserhalb der Perleneinfassung am Rande noch dreimal Halbmond und Stern. — Legende nicht vorhanden.

R. Feueraltar; König und Oberpriester demselben zugekehrt; links von der Flamme ein Stern, rechts ein Halbmond. Legenden s. Taf. 1, 13 und 14. — Die Legende links (No. 13) ist offenbar umgekehrt; das Ganze, wenn man rechts anfängt, ist entweder אסם בנו אסם Bag Zamasp, der göttliche Dochsmasp, oder vielleicht einfach אסם אסור Zamasp.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

## 21. Kobad. قباد

Pehlvi קראם (Taf. l. 15) Kavad, Griechisch Καβάδης,

Syrisch 200,

Armenisch \underselberg Gawad,
Sohn des Piruz, reg. 491 bis 531 n. Chr. G.

## Jahr 11 (501).

No.183.\* A. Typus wie bei Dschamasp, nur fehlen der Stern und die drei Halbmonde vor dem Gesichte und der Stern mit Halbmond auf der Brust, endlich die Halbmonde und Sterne auf dem äussern Rande. Legende:

קראר Kavad.

R. wie auf der Münze No. 182. Legenden links: יאנ דה jadsch deh, 11.

rechts: an Ab....?

A. stark vergoldet und hohl, nach dem Typus der byzantinischen Kaisermünzen. Cabinet Ismail Pascha's.

### Jahr 12 (502).

No. 184. A. wie No. 183. Legende: קראד Kavad.
R. Legenden, links: ... duadsch d(eh), 12
rechts: דואה Led(an).

- A. Grösse 7½. Gewicht 76,28 As. Beschrieben und abgebildet bei Longpérier, Taf. X, 1, nach einem Exemplar im Cabinet des Dr. Rigollot. Ich besitze ein ähnliches Exemplar, jedoch ist die Kehrseite so abgenutzt, dass die Jahreszahl nicht zu erkennen ist; der Prägeort ist jedenfalls ein anderer. Grösse 7½. Gewicht 71 As.
- A. wie No. 183, doch erscheinen die Sterne und Halbmonde No. 185. am Rande wieder. Legende: ... Kava (d).
- $oldsymbol{R}$ , wie No. 183, aber mit doppelter Perleneinfassung. Legenden

links: דראג דה duadsch deh, 12

rechts: 773 Nah (avend).

R. Cabinet des Obersten Rawlinson.

Jahr 13 (503).

A. wie No. 185. Legende nicht zu erkennen.

No. 186.

R. wie No. 185. Legenden

links: סיג דה sidsch deh, 13

rechts: '5 Si (katschtan), Segestan.

A. Cabinet des Hrn. Borrell.

Jahr 15 (505).

 $m{A}$ . wie No. 185, jedoch fehlt der Stern vor der Krone. No. 187. Legende:

.. איף Kava(d)

R. wie No. 183. Legenden

links: היא בולה דה pantsch deh, 15

rechts: אר U(zaina), Chuzistan.

A. Cabinet des Hrn. Cayol.

Jahr 17 (507).

A. wie No. 187. Legende: קראם אסדו Kavad afzu. No. 188. Das Wort afzu, wofür später afzud steht, erklärt Hr. Prof. Olshausen aus dem neupersichen לנ, כני, zunehmen"; es wäre demnach eine Art Segensformel, augeatur!

R. wie No. 183. Legenden, links: או haf deh, 17 rechts: און Zad (rakarta).

 $\mathcal{R}$ . Grösse  $7\frac{1}{2}$ . Gewicht 84 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Jahr 19 (509).

A. wie No. 187. Legende:

No. 189.

קראט אסזר Kavad afzu.

R. wie No. 183. Legenden, links: מול הרה nudsch deh, 19 rechts: מסם Basa.

A. Grösse 8. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Jahr 20 (510).

No. 190. A. wie No. 187. Legende:

TIDE DETP Kavad afzu.

R. wie No. 183. Legenden links: ppy vist. 20

rechts: 78 U (zaina), Chuzistan.

R. Grösse 8. Gewicht 77 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

No. 191. A. wie No. 187, jedoch darin verschieden, dass die Enden des Diadems die Perleneinfassung nicht durchschneiden; auch feblen die Halbmonde und Sterne ausserhalb der Kinfassung. Legende:

anp Kaya (d).

R. wie No. 183. Legenden links: טיס vist, 20

rechts: on As (pahan), Ispahan.

A. Grösse 8. Gewicht 82 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 192. A. wie No. 191. Legende: My Kava (d).

R. wie No. 183. Legenden

links: Don vist, 20

rechts: vo Si (katschtan), Segestan.

A. Grösse 71. Gewicht 65 As. Cabinet des Hrn S. Alischan.

Jahr 22 (512).

No. 193. A. wie No. 185. Legende: קראם מסור Kavad afzu.

R. wie No. 183. Legenden

links: ריס duadach vis(t), 22

rechts: ON As (pahan).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 30 (520).

No. 194. A. wie No. 185. Legende: אסור מואים Kavad afzu.

R. wie No. 183. Legenden, links: היה sih, 30

rechts: 773 Nah (avend).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 195. A. wie No. 185. Legende: קראם אסזר Kavad afzu.

R. wie No. 183. Legenden

links: aro sib, 30

rechts: 25 St (achr), Persepolis.

R. Im k. Cabinet zu Berlin.

## Jahr 31 (521).

A. wie No. 185. Legende: קראם אסזר Kavad afzu. No. 196. R. wie No. 183. Legenden, links: אוֹסיה jadsch sih, 31 rechts: (Taf. IV, 21) ?

R. Im k. Cabinet zu Berlin.

A. wie No. 185. Legende: קואם Kavad. No. 197.

R. wie No. 183. Legenden, links: יאגֿ סיה jadsch sih, 31 rechts: 55 St(achr), Persepolis.

A. Cabinet des Dr. Rosen.

## Jahr 32 (522).

A. wie No. 185. Legende sehr undeutlich.

No. 198.

R. wie No. 183. Legenden, links: דר סר du si, 32 rechts: DIN And (mesch).

A. Cabinet des Dr. Rosen.

A. wie No. 185. Legende: קראם אפזר Kavad afzu. No. 199.

R. wie No. 183. Legenden, links: דר סי du si, 32 rechts: 73 Naha (vend).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 185. Legende: קואט אפזר Kavad afzu. No. 200.

R. wie No. 183. Legenden

links: דר סי du si, 32

rechts: " Si (katschtan), Segestan.

R. Grösse 7. Gewicht 58 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

## Jahr 33 (523).

Legende undeutlich. A. wie No. 185.

No. 201.

R. wie No. 183. Legenden, links: ספרה se sih, 33

rechts: איראן Airan, Arran.

R. Cabinet des Baron Behr.

A. wie No. 185. Legende: ..ם אם Kavad af(zu). No. 202.

R wie No. 183. Legenden, links: 700 se sih, 33.

rechts: 27 Da(rabgird).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 185. Legende: קואט אסזר Kavad afzur No.203.

R. wie No. 183. Legenden, links: סרג סר sidsch si, 33 rechts: NOD Basa.

R. Grösse 8. Gewicht 79 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

#### Jahr 34 (524).

A. wie No. 185. Legende: ... קראם אם. Kavad af(zu). No. 204.

R. wie No. 183. Legenden, links: בהל סר tschehel si, 34 rechts: (Taf. IV, 26) Raj.

VIII.

R. Cabinet des Hrn. Brown.

A. wie No. 185. Legende: קראט אסזר Kavad afsu. R. wie No. 183. Legenden No. 205.

links: לתול מי tachehel si, 34

rechts: Do St (achr); Persepolis.

Nach einem von Prof. Olsbausen mir mitgetheilten Abdruck.

## Jabr 85 (525).

A. wie No. 185. Legende: ..px DNp Kavad af(zu). No. 206.

Legenden, links: 🗢 ລັກ pantsch si, 85 R. wie No. 183. rechts: דינאן Dinan f

R. Grösse 8. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 185. Legende: .. אר מואם Kavad af(su). No. 207.

R. wie No. 185. Legenden

links: סכל סי pantsch si, 35

rechts: Do St(achr), Persepolis.

R. Grösse 71. Gewicht 84 As. Cahinet des Hrn. S. Alischan.

## Jahr 37 (527).

A. wie No. 185. Legende: 17DM DR1p Kavad afzu. No. 208.

R. wie No. 183 mit doppelter Perleneinfassung. Legenden links: הסם סר haft si, 37

rechts: 12 U(zaina), Chuzistan. AR. Grösse  $7\frac{1}{2}$ . Gewicht 77 As. In meinem Cabinet.

A. wie No. 185. Legende: מראם אפזר Kavad afzu. No.209.

R. wie No. 208. Legenden

links: ים שם baft si, 37

rechts: הש.. (Ni) schach(puchri), Nischapur.

R. Grösse 8. Gewicht 80 As. Cabinet des Hrn. Alischan. Jahr 38 (528).

No. 210. A. wie No. 185. Legende: ..ם מראם הלאם Kavad af(zu).

> R. wie No. 208. Legenden, links: משם השם hascht si, 38 rechts: > Ar (bela?).

R. Grösse 8. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

A. wie No. 185. Legende: ..px DNp Kavad af (su). No. 211.

R. wie No. 183. Legenden

links: משם hascht si, 38 rechts: DM As (pahan), Ispahan.

R. Grösse 8. Gewicht 75,17 As. Nach einem Original im Cabinet der kaiserlichen Bibliothek zu Paris beschrieben und abgebildet bei Longpérier, Taf. X, 3, der sie jedoch fälschlich dem Dschamasp zuschreibt.

A. wie No. 185. Legende: קואם אסזוף Kavad afzu. No. 212.

R. wie No. 183. Legenden, links: מים מים hascht sih, 38 rechts: אהם Her.. (Herat).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 39 (529).

A. wie No. 185. Legende: או מואם Kavad af(zu). No. 213.

R. wie No. 183. Legenden

links: כרב סר nudsch si, 39 rechts: אר U(zaina), Chuzistan.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

### Jahr 40 (530).

A. wie No. 185. Legende: אמזר (Kav)ad afzu. No. 214-

R. wie No. 208. Legenden, links: 575 tschehel, 40 rechts: (T. IV, 22.) ?

A. Grösse 71. Gewicht 54 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 185. Legende: AN DRIP Kavad af (zu). No. 215.

R. wie No. 183. Legenden,

links: לבהל tschehel, 40 rechts: או U (zaina), Chuzistan.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 185. Legende: קראם אף Kavad af (zu). No. 216.

R. wie No. 183. Legenden, links: 575 tschehel, 40 rechts: 75 Led (an).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 185. Legende: קואם אף Kavad af(zu). No.217.

R. wie No. 183. Legenden, links: גֿהל tschehel, 40 rechts: מי Mei(hod).

A. Cabinet des Barons Behr.

A. wie No. 185. Legende: קואם אמזר Kavad afzu. No. 218.

R. wie No. 208. Legenden, links: החב tschehel, 40 rechts: דר Zad (rakarta).

R. Cabinet des Barons Tecco.

#### Jahr 41 (531).

A. wie No. 185. Legende: קראם אסזר Kavad afzu. No. 219.

R. wie No. 208. Legenden

links: זֹ גֹּג jadsch tsche(hel), 41

rechts: יי Ni(sa).

R. Grösse 8. Gewicht 79<sup>‡</sup> As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

# خسرر نوشروان . Chusrav I

Pehlvi חוסרור Chusrui (Taf. 1, 16), Arabisch کسری انوشروَان, Griechisch Χοσρόης,

Syrisch oims,

Armenisch Junupnd Chosrov, Sohn Kobad's, reg. 531 - 579 n. Chr. G.

Die ersten Autoritäten in altpersischen Dingen, Müller, Olshausen und Rawlinson, lesen den Namen Chusrub, obgleich Prof. Olshausen selbst (Die Pehlewî-Legenden, S. 63) ein paläographisches Bedenken dagegen hat. Dieses würde auch in der That wenig zu bedeuten haben angesichts des grammatischen Bedenkens, dass Chusrui eine adjectivische Form wäre. Ich habe mit Olshausen mündlich und schriftlich darüber verhandelt, indessen habe ich mich durch seine Gründe, oder vielmehr durch diesen einen Grund nicht überzeugen können; aber die Hochachtung und Verehrung gegen Männer wie Müller, Olshausen, Rawlinson, erlaubt mir nicht die Sache über's Knie abzubrechen, sondern nöthigt mich meine Gründe darzulegen.

- 1) Die Züge ergeben unzweifelhaft Chusrui und nicht Chusrub. Man vergleiche das bin den Worten Baba, scheba (sieben), arba (vier), und das Schluss- i in dem Worte si (30), in der Abbreviatur Ni (Nisa) u. s. w.
- 2) Es lassen sich Beispiele in Menge nachweisen, wo ein altpersisches v in ein neupersisches b übergegangen ist: vist عند الله بهرام بهرام (بيرك , vazarka بهرام , vazarka بهرام , vazarka بين , vazarka بين , vina بين , vat الله بين , Beispiele des Gegentheils sind dagegen minder häufig: agrabaja بادن , agabata بين , as-bara بيدار . Beispiele von der Verwandlung eines Pehlvi b in ein neupersisches v sind mir nicht bekannt.
- 3) Das Pehlvi scheint am Ende eines Wortes gar kein b leiden zu wollen; man vergleiche die Namen Darabgird, Abdullah (u. alle Zusammensetzungen mit Abd), Mussab, Mahaleb u. s. w.
- 4) Die Form Chusrui ist nicht auffallender, als alle andern Königsnamen, wie Artachschetri, Schachpuchri, Ochramazdi, Nersechi, Jezdikerti, Pirudschi, Namen, deren Orthographie keinem Zweifel unterworfen ist; eine Menge neupersischer Namen, Schiruie, Barzuie, Sibuie u. s. w. entsprechen der Form Chusrui ganz genau.
- 5) Die Form Chusrui entspricht genau dem griechischen Χοσρόης (nach heutiger Aussprache, welche damals gewiss schon gebräuchlich war), und es ist schwerlich anzunehmen, dass

die Griechen bei diesem ihnen so geläufigen Namen sollten weniger genau und gewissenhaft gewesen seyn, als bei den Namen der übrigen Sasanidenkönige, welche sie mit einer fast ängstlichen Treue wiedergaben, so weit es das griechische Alphabet zuliess. In dem Vorhergehenden sind Beispiele in Menge vorhanden.

## Jahr 2 (532).

A. Profil des Königs zur Rechten gewandt, Bart und No.220° Haupthaar gekräuselt, Diadem, Krone und kugelförmiger Bund, wie bei Kobad; statt der vorderen Spitze der Krone ebenfalls ein Halbmond, über demselben ein Stern; hinter der Krone ein Stern; über jeder Schulter ein Halbmond; einfache Perleneinfassung; ausserhalb derselben noch drei Halbmonde, welche mit dem kugelförmigen Bunde den äussern Rand in vier Theile theilen. Legende undeutlich.

R. Feueraltar, König und Oberpriester, wie auf den Münzen Kobad's. Neben der Flamme links ein Stern, rechts ein

Halbmond. Einfache Perleneinfassung. Legenden

links: תריך tarein, 2.

rechts: איראן Airan, Arran.

A. Grösse 81. Gewicht 80 As. In meinem Cabinet.

A. wie No. 220. Legende: חוסרוי Chusrui.

No. 221.

R. wie No. 220. Legenden links: תרין tarein, 2.

rechts: no St(achr), Persepolis.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 220. Legenden

No. 222.

vor dem Kopfe: חוסרוי Chusrui

am Hinterkopfe: אפזרםן afzud (Taf. 11, 18).

R. wie No. 220. Legenden, links: תריך tarein, 2 rechts: דר Zad (rakarta).

R. Grösse 81. Gewicht 75,8 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

#### Jahr 3 (533).

A. wie No. 220. Legende wie No. 221.

No. 223.

R. Legenden, links: אחה talata, 3

rechts: אכם And (mesch).

A. Cahinet Ismail Pascha's.

#### Jahr 4 (534).

A. wie No. 220. Legende wie No. 221.

No. 224.

R. Legenden, links: ארבא arba, 4

rechts: no St (achr), Persepolis.

A Grösse 8. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

### Jahr 6 (536).

No. 225. Aus dem Jahre 6 ist mir keine Münze zu Gesicht gekommen, jedoch entnehme ich aus einer Notiz in den Mémoires de la Société Imp. d'Archéologie et de Numismatique de St. Pétersbourg, dass Hr. von Bartholomaei eine Münze von diesem Jahre besitzt. Metall, Prägeort u. s. w. nicht angegeben.

Jahr 8 (538).

No. 226. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: תומנא tomena, 8 rechts: יז Ni(sa).

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 227. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: הרמנא tomena, 8 rechts: ס Si(katschtan), Segestan.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

## Jahr 11 (541).

No. 228. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: יאבֿ דה jadsch deh, 11.
rechts: א U(zaina), Chuzistan.

A. Grösse 84. Gewicht 79 As. Cabinet des Hru. Cavol.

No. 229. A. wie No. 222,

R. Legenden, links: אַ דּהי jadsch·deh, 11 rechts: אַ Ab...?

A Cabinet des Dr. Rosen.

No. 230. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: יאגֿ דד jadsch deh, 11 rechts: אַ As (pahan), Ispahan.

R. Grösse 81. Gewicht 86 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 231. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: יאנ דה jadsch deh, 11 rechts: מי Mei(bod).

A. Grösse 8. Gewicht 78 As. In meinem Cabinet.

No. 232. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אַבֿ דּה jadsch deh, 11 rechts: אר Ram (Hormuzd).

R. Grösse 8 und 9. Gewicht 79 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

### Jahr 12 (542).

No. 233. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: דואג דד duadsch deh, 12 rechts: ע U(zaina), Chuzistan.

| R. Grösse 8. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. S. Al                    | i-             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| schan.                                                                | · <del>-</del> |
| A. wie No. 222.                                                       | No. 234.       |
| R. Legenden, links: הוא דראג duadsch (de)h, 12 rechts: לב Led (an).   |                |
| R. Grösse 8. Gewicht 66 As. Cabinet des Hrn. Cayol.                   |                |
| A. wie No. 222.                                                       | No. 235.       |
| R. Legenden,                                                          |                |
| links (mit umgekehrten Buchstaben): rath duadsch de(h), I             | 2              |
| rechts: ריר Raj.                                                      |                |
| A. Cabinet des Hrn. Cayol.                                            |                |
| A. wie No. 222.                                                       | No. 236.       |
| R. Legenden, links: רואג רוה duadsch deh, 12 rechts: דר Zad(rakarta). | •              |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                           |                |
| $m{A}$ . wie No. 222.                                                 | No. 237.       |
| R. Legenden, links: דראגֿ דה duadsch deh, 12 rechts: דר Zer(endsch).  |                |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                           |                |
| Jahr I3 (543).                                                        |                |
| A. wie No. 225.                                                       | No. 238.       |
| R. Legenden, links: ס־הֹ sidsch deh, 13 rechts: מר Mei (bod).         |                |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.                                           |                |
| Jahr 14 (544).                                                        | •              |
| 4. wie No. 225.                                                       | No. 239.       |
| R. Legenden, links: הר דה (tacheh)ar deh, 14                          |                |
| rechts: ON As (pahan), Ispahan.                                       |                |
| R. Grösse 8. Gewicht 80 As. Cabinet des Hrn. S. Ali                   | -              |
| schan.                                                                |                |
| Jabr 15 (545).                                                        |                |
| A. wie No. 225.                                                       | No. 240.       |
| R. Legenden, links: מכל רח pantsch deh, 15 rechts: רא Da (rabgird).   |                |
| A. Cabinet des Barons Behr.                                           |                |
| A. wie No. 225.                                                       | No. 241.       |
| R. Legenden, links: סנג רדו pantsch deh, 15 rechts: ד Zer (endsch).   |                |
| R. Zwei Exemplare in den Cabinetten Ismail Pascha's un                | d.             |
| Subhi Bej's.                                                          |                |
| Jahr 17 (547).                                                        |                |
| A. wie No. 225.                                                       |                |
| א. wie No. 225. R. Legenden, links: הסדה hafdeh, 17 rechts: סר Farra  | No. 242.       |
| 17 m                                                                  |                |

A. Cabinet des Hrn. Brown.

No. 243. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: המדה hafdeh, 17 rechts: מר Mei (bod).

A. Grösse 8. Gewicht 72 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Jahr 18 (548).

No. 244. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אר משות hascht deh, 18 rechts: אר Ad(erbaigan).

R. Cabinet Ismail Pascha's. .

No. 245. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אין hascht deh, 18 rechts: אין Her(at).

R. Grösse S. Gewicht S4 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No.246. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אים השם hascht deh, 18 rechts: איז Da(rabgird).

A. Grösse 7. Gewicht 75 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No.247. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אים הא hascht deh, 18 rechts: אים Mer(v).

A. Grösse 8. Gewicht 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub> spanische Drachmen. Cabinet des Hrn. A. L. de Córdoba.

Jahr 19 (549).

No. 248. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: רוֹג דה nudsch deh, 19

. rechts: מכא Basa.

Nach einem von Prof. Olshausen mir mitgetheilten Abdruck.

Jahr 20 (550).

No. 249. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: יוסם vist, 20

rechts: אום Ahma (tana), Echatana.

A. Cabinet des Hrn. Cayol.

No. 250. A. wie No. 222.

R. Legenden, links? ייסט vist, 20

rechts: 38 Ab...?

No. 251. R. Grösse 81. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's.

A. wie No. 222.

R. Legenden, links: יוסט vist, 20

rechts: No Ma(da), Medien.

A. Grösse 7½. Gewicht 65 As. Cabinet des Hrs S. Alischan.

### Jahr 21 (551).

A. wie No. 222.

No. 252.

R. Legenden, links: יאל ויסט jadsch vist, 21 rechts: איראן Airan, Arran.

A. Grösse 8. . Gewicht 61 As. Cabinet des Hrn. 8. Alischan.

A. wie No. 222.

No. 253.

R. Legenden, links: יאנ ריסם jadsch vist, 21 rechts: כא Kir (man).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 222.

No. 254.

R. Legenden, links: יאה וימם jadsch vist, 21 rechts: לה Led (an).

A. Im k. Cabinet zu Berlin.

A. wie No. 222.

No. 255.

R. Legenden, links: יאה וימט jadsch vist, 21 rechts: דר Zad (rakarta).

R. Grösse 8. Gewicht 78 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

## Jahr 22 (552).

A. wie No. 222.

No. 256.

R. Legenden, links: דראב ויסט duadsch vist, 22 rechts: דרה Chudsch..., Chuzistan.

R. Cabinet des Obersten Rawlinson.

A. wie No. 222.

No. 257.

R. Legenden, links: ריסט duadsch vist, 22 rechts: .......... Nischa (chpuchri), Nischapur.

A. Cabinet des Barons Behr.

A. wie No. 222.

No. 258.

R. Legenden, links: דראה משמאל duadsch vist, 22

rechts: 77 Zad (rakarta).

R. Grösse 8½. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. S.

A. Grösse 8½. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

#### Jahr 23 (553).

A. wie No. 222.

R. Legenden, links: Dono se vist, 23

No. 259.

rechts: זר Zu (zen).

R. Cabinet des Hrn. Cayol.

#### Jahr 24 (554).

A. wie No. 222.

No.260.

R. Legenden, links: נוסט tschehar vist, 24

rechts: 77 Zad (rakarta).

#### A. Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 25 (555).

A. wie No. 222. No. 261.

R. Legenden, links: מנג דסס pantsch vist, 25 rechts: 75 Kir (man).

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 262. A. wie No. 222.

> R. Legenden, links: סכג ויסם pantach vist, 25 rechts: זורה Chudsch..., Chusistan.

R. Grösse 8. Gewicht 2 Drachmen weniger 6 Gran spanisch. Cabinet des Hrn. A. L. de Córdoba. Ein sweites Exenplar im Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 222. Ne. 263.

> R. Legenden, links: מכל מכל pantsch vist, 25 rechts: 27 Da (rabgird).

A. Cabinet des Obersten Rawlinson.

No. 261. A. wie No. 222.

> R. Legenden, links: מנג ריסט pantsch vist, 25 rechts: つか Mer (v).

R. Grösse 7. Gewicht 70 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

*A*. wie No. 222. No. 265.

R. Legenden; links: מכג ריסט pantsch vist, 25 rechts: >> Ni (sa).

A. Cabinet des Hrn. Borrell.

A. wie No. 222. No. 266

R. Legenden, links: סכג ריסט pantach vist, 25 rechts: . tim Nischach (puchri), Nischapur. A. Im k. Cabinet zu Berlin.

Jahr 26 (556).

No.267. A. wie No. 222.

> R. Legenden, links: מש ויכם schasch vist, 26. N A I

rechts:

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 268. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: שש ichasch vist, 26 rechts: הירא Hira.

R. Grösse 81. Gewicht 74 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 222. No. 269.

R. Legenden, links: שש ויסם schasch vist, 26 rechts: אר U(zaina), Chuzistan.

R. Grösse 71. Gewicht 82,91 As. Cabinet des Hru. Rollin (abgebildet bei Longpérier, Taf. X, 5).

| A. wie No. 223.                                                                              | No. 270.                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| R. Legenden, links: מש שש schasch vist, 26                                                   | 110, 470.                             |
| rechts: Man Baba, Ctesiphon.                                                                 |                                       |
| A. Cabinet des Hrn. Borrell.  A. wie No. 222.                                                | 31: ada                               |
| R. Legenden, links: מים שים schasch vist, 26                                                 | No. 271.                              |
| rechts: 77 Zad (rakarta).                                                                    |                                       |
| R. Cabinet des Obersten Rawlinson.                                                           |                                       |
| Jahr 28 (558).                                                                               |                                       |
| A. wie No. 222.                                                                              | No. 272.                              |
| R. Legenden, links: מור הוא bascht v(is)t, 28 réchts: אר Ad (erbaigan).                      | •                                     |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                  | `•                                    |
| A. wie No. 222.                                                                              | No. 278.                              |
| R. Legenden, links: DO: . DUN hascht (v)ist, 28                                              | •                                     |
| rechts: 75 Led (an).                                                                         | •                                     |
| A. Im k. Cabinet zu Berlin.                                                                  | 06-                                   |
| A. wie No. 222. R. Legenden, links: DDD DDD hascht vist, 28                                  | No. 274.                              |
| rechts: \angle Mer(v).                                                                       | •                                     |
| R. Grösse 71. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. Cay                                            | ol.                                   |
| Jahr 29 (559).                                                                               | , <del>+</del> ( , <b>e</b> ∳         |
| A. wie No. 222.                                                                              | No. 275.                              |
| R. Legenden, links: נונ ויסט nudsch vist, 29                                                 | 11012701                              |
| rechts: פר Farra.                                                                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                  | ,                                     |
| A. wie No. 222.                                                                              | No. 276.                              |
| R. Legenden, links: נרנ ריסט nudsch vist, 29                                                 |                                       |
| rechts: 75 Led (an).  R. Cabinet Ismail Pascha's.                                            |                                       |
| A. wie No. 222.                                                                              | NT. Own                               |
| R. Legenden, links: מונ חול nudsch vist, 29                                                  | No. 277.                              |
| rechts: 773 Nah (avend).                                                                     |                                       |
| R. Nach einem von Prof. Olshausen mir mitgetheilten A                                        | b                                     |
| druck.                                                                                       | •                                     |
| A. wie No. 222.                                                                              | No. 278.                              |
| R. Legenden, links: מרג וו nndsch v(i)st, 29                                                 |                                       |
| rechts: מיה: Nischah (puchri), Nischapur.  A. Grösse S. Gewicht 68 As. Cabinet des Hrn. S. A | 11.                                   |
| schan.                                                                                       | 114                                   |
| A. wie No. 222.                                                                              | No. 279,                              |
| R. Legenden, links: DDn 5.3 n(u)dsch vist, 29                                                | 140. 114                              |
| rechts: 77 Zad (rakarta).                                                                    | -                                     |
|                                                                                              |                                       |

A. Grösse 8. Gewicht 72 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

### Jahr 30 (560).

No. 280. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: no sih, 30 rechts: an Da(rabgird).

A. Grösse 8. Gewicht 80 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

### Jahr 31 (561).

No. 281. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: היס זֿמי jadsch sih, 31 rechts: วส oder วอ Am(ol) oder Sam(arkand).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 282. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: איז jadsch sih, 31 rechts: מבה Baba, Ctesiphon.

A. Cabinet des Barons Behr, Ismail Pascha's.

No. 283. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: "O ām jadsch si, 31 rechts: 77 Nah (avend).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 284. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: פי jadsch si, 31 rechts: אָד Raj.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 285. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: סי jadsch si, 31

rechts: '5 Si (katschtan), Segestan.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

#### Jahr 32 (562).

No. 286. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: דראה כרי duadsch si, 32 rechts: ממ St(achr), Persepolis.

R. Cabinet des Hrn. Cayol.

No. 287. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: סר duadsch si, 32

rechts: 77 Zer (endsch).

R. Grösse 8½. Gewicht 75 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

#### Jahr 34 (564).

No. 288. A. Gesicht des Königs dem Beschauer zugekehrt. Ausserhalb der Einfassung kein Halbmond; sonst wie No. 222. Legende:

#### חוסרוי אפזוד Chusrui afzud.

R. Ganze Figur des Königs, der sich mit beiden Händen auf sein Schwert stützt; Kopfschmuck wie gewöhnlich; Legende links:

## הוסרוי גתאר סיה Chusrui. Tschehar sih Chusrav. 34.

rechts eine Legende, zu deren Auslegung ich nur schüchtern, nach Analogie einer Münze von Chusrav II, welche ich selbst in den Händen gehabt habe und wovon ich einen sehr deutlichen Abdruck besitze, folgendes vorschlage:

Iran afzad. Kirman...

Das Wort Kirman ist jedoch sehr unsicher und muss dahin gestellt bleiben, bis ein zuverlässigerer Abdruck zum Vorschein kommt.

A. Grösse 7. Gewicht 85,12 As. Cabinet des Herzogs von Blacas. Nach einer Abbildung bei Longpérier, Taf. X, 4.

A, wie No. 222.

No. 289.

- R. Legenden, links: מהל מי tschehel si, 34 rechts: איראן Airan, Arran.
- A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 222.

No. 290.

- R. Legenden, links: "O 5mx tschehel si, 34 rechts: na U(zaina), Chuzistan.
- A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 222.

No. 291.

- R. Legenden, links: יס להל tschehel si, 34 rechts: במ Baba, Ctesiphon.
- A. Grösse 84. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein anderes Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.
  - A. wie No. 222.

No. 292.

- R. Legenden, links: יהל מי tschehel si, 34 rechts: יה Mer(v).
- R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 222.

No. 293.

R. Legenden, links: 70 5... (tschehe) 1 sih, 34

rechts: 773 Nah (avend).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

#### Jahr 35 (565).

A. wie No. 222.

No. 294.

- R. Legenden, links: מנג מי pantsch si, 35 rechts: מאל And(mesch).
- A. Grüsse 8. Gewicht 80 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 295. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: סכֹּג סי pantsch si, 35 rechts: רב Kir (man).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 36 (566).

No. 296. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: שש schasch si, 36
rechts: אחם Achma (tana), Echatana.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 297. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: סט שט schasch si, 36 rechts: אם Farra.

R. Cabinet des Dr. Rosen.

No. 298. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: מש מי schasch si, 36 rechts: מש Mer (v).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 299. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: שם schasch si, 36 rechts: ספר Safer (ain).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 37 (567).

No. 300. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: פרס מר haft si, 37 rechts: אַק Da(rabgird).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 301. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: מר haft si, 37 rechts: דם המם Farra.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 302. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: המם סר haft si, 37 rechts: מר Mei(bod).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 303. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: מים סים haft sih, 37 rechts: אוואס Nischachp (uchri), Nischapur

A. Cabinet des Hrn. Brown.

No. 304. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: מס המס haft si, 37 rechts: מא Raj.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 305. A. wie No. 222.

95

|     | R. Legenden, links: המם סר haft si, 37 rechts: דר Zer(endsch).                         |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                            |          |
|     | Jahr 38 (568).                                                                         |          |
|     | A. wie No. 222.                                                                        | No.306.  |
|     | R. Legenden, links: סר hascht si, 36 rechts: בא Ab ל                                   |          |
|     | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                            |          |
|     | A. wie No. 222.                                                                        | No.307.  |
|     | R. Legenden, links: השם היה hascht si, 38 rechts: אום And (mesch).                     |          |
|     | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                            |          |
|     | A. wie No. 222.                                                                        | No.308.  |
|     | R. Legenden, links: חשם סי hascht si, 38                                               |          |
|     | rechts: ¬& Ar (bela)                                                                   |          |
|     | A. Grösse 9. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. S. Ali                                    | -        |
| ich | an.                                                                                    |          |
|     | A. wie No. 222.                                                                        | No. 309. |
|     | R. Legenden, links: מים hascht si, 38 rechts: מים Da (rabgird).                        |          |
|     | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                            |          |
|     | A. wie No. 222.                                                                        | No.310.  |
|     | R. Legenden, links: השם ה hascht si, 38 rechts: Nahr (van).                            |          |
|     | R. Cabinet des Obersten Rawlinson.                                                     |          |
|     | A. wie No. 222.                                                                        | No.311.  |
|     | R. Legenden, links: סיים hascht si, 38 rechts: אושם אווא Nischachp (uchri), Nischapur. |          |
|     | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                            |          |
|     | A. wie No. 222.                                                                        | No.312.  |
|     | R. Legenden, links: מים מי hascht si, 38 rechts: ראא Raj.                              |          |
|     | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                            |          |
|     | A. wie No. 222.                                                                        | No.313.  |
|     | R. Legenden, links: השם סי hascht si, 38 rechts: זר Zad (rakarta).                     |          |
|     | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                            |          |
|     | Jahr 39 (569).                                                                         |          |
|     | A. wie No. 222.                                                                        | No.314.  |
|     | R. Legenden, links: נרג סי nudsch si, 39 rechts: כר Kir (man).                         |          |
|     | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                            |          |
|     | A. wie No. 222.                                                                        | No.315.  |
|     |                                                                                        |          |

R. Legenden, links: רוב מידו nudsch sih, 39 rechts: דו Zad (rakarta).

A. Grösse 9. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

### Jahr 40 (570). ·

No.316. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אולה tschehel, 40 rechts: מות Achma(tana), Echatana.

R. Cabinet des Obersten Rawlinson.

No. 317. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אָדה tschehel, 40 rechts: מָדה Baba, Ctesiphon.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No.318 A. wie No. 222.

R. Legenden, links: 575 tschehel, 40 rechts: 75 Led (an).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 319. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: 3715 tschehel, 40

rechts: пшэ Nischach(puchri), Nischapur.

A. Cabinet des Hrn. Cayol.

No. 320. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: ১৪% tachehel, 40

rechts: no St(achr), Persepolis.

A. Cabinet des Hrn. Cayol.

### Jahr 41 (571).

No. 321. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אָב בֿתל jadsch tschehel, 41 rechts: או oder מס Am(ol) oder Sam(arkand).

A. Cabinet des Hrn. Cayol.

No 322. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: יאנ נהל jadsch tschehel, 41

rechts: אם Farra.

A. Grösse 84. Gewicht 85 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

#### Jahr 42 (572 .

No. 323. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: הַלְּהֹל duadsch tschehel, 42 rechts: אם (rabgird)

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 324. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: רואב בֿהל duadsch tschehel, 42 rechts: און Nischach(puchri), Nischapur.

| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| A. wie No. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. 325.                     |
| R. Legenden, links: דראג גֿהל duadsch tachehel, 42 rechts: דר Zad(rakarta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110,000                      |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| A. wie No. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. 326.                     |
| R. Legenden, links: רואג גֿדול duadsch tschehel, 42 rechts: זר Zer (endsch).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                            |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Jahr · 43 (573).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| A. wie No. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. 327.                     |
| R. Legenden, links: אַרוֹס se tschehel, 43 rechts: ע ע (zaina), Chuzistan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                            |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                            |
| A. wie No. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. 328.                     |
| R. Legenden, links: סבֿרהל se tschehel, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1101000                      |
| rechts: > Ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| A. wie No. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No.329.                      |
| R. Legenden, links: סֹגּה:ל se tschehel, 43 rechts: ב Bi (histun).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| R. Grösse 8½. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S.                           |
| A. Grösse 8½. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. Alischan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>S.</b>                    |
| Alischan.  A. wie No. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S.<br>No. <b>350.</b>        |
| Alischen.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: brito se tschehel, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Alischan. A. wie No. 222. R. Legenden, links: אברס se tschehel, 43 rechts: מברס Baba, Ctesiphon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Alischan.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אַרַבּס se tschehel, 43 rechts: אַרַם Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| Alischan.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: http se tschehel, 43 rechts: Man Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| Alischan.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אַרַבּס se tschehel, 43 rechts: אַרַם Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No.3 <b>50.</b>              |
| Alischan.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Baba, Ctesiphon.  A. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No.3 <b>50.</b>              |
| A. wie No. 222.  R. Legenden, links: http se tschehel, 43 rechts: No Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222. R. Legenden, links: http se tschehel, 43 rechts: 75 Led(an).  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No.3 <b>50.</b>              |
| A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Led(an).  R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No.330.                      |
| A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Led(an).  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No.330.                      |
| A. wie No. 222.  R. Legenden, links: מרום se tschehel, 43 rechts: מרום Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222. R. Legenden, links: מרום se tschehel, 43 rechts: מרום Led(an).  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: מרום se tschehel, 43 rechts: מרום Nischach (puchri), Nischapur.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No.330.                      |
| A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222. R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Led(an).  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222. R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Nischach (puchri), Nischapur.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222. R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Ram (Hormuzd).                                                                                                                                                       | No. 331.                     |
| A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222. R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Led(an).  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Nischach (puchri), Nischapur.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Nischach (puchri), Nischapur.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222. R. Legenden, links: אום se tschehel, 43                                                                                                                                                                | No. 331.                     |
| A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222. R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Led(an).  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222. R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Nischach (puchri), Nischapur.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222. R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Ram (Hormuzd).  R. Im k. k. Cabinet zu Wien.  A. wie No. 222.                                                                                                                                    | No. 331.                     |
| A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Led(an).  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Se tschehel, 43 rechts: אום Nischach (puchri), Nischapur.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום se tschehel, 43 rechts: אום se tschehel, 43 rechts: אום se tschehel, 43 R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום אום Ram (Hormuzd).  R. Im k. k. Cabinet zu Wien.                                                                          | No. 331.  No. 332.  No. 333. |
| A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Led(an).  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Nischach (puchri), Nischapur.  R. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום se tschehel, 43 rechts: אום Ram (Hormuzd).  R. Im k. k. Cabinet zu Wien.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 rechts: אום Se tschehel, 43 rechts: אום Se tschehel, 43 R. Im k. k. Cabinet zu Wien.  A. wie No. 222.  R. Legenden, links: אום se tschehel, 43 | No. 331.  No. 332.  No. 333. |

#### Jahr 44 (574).

No.335. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אול מול tachehel tachehel, 44 rechts: אנג Ab....

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 336. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: วักรี้ tschehel tschehel, 44 rechts: าห Ar(bela).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 337. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: בול בול tschehel tschehel, 44 rechts: יש Mei(bod).

A. Grösse 81. Gewicht 76 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein anderes Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 338. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אָרל בֿהל links: אָרל אָדל אָדל tschehel tschehel, 44
rechts: מיות Nischach (puchri), Nischapur.

A. Grösse 8½. Gewicht 86 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein anderes Exemplar im Cabinet des Hrn. Cayol.

No. 339. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: זְּהֵל בְּהֵל tschehel tschehel, 44 rechts: ריר (T. IV, 50) ?

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 340. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: ההל גֿהל tschehel tschehel, 44 rechts: דן Zad (rakarta).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 341. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אָהַל גֿהַל tschehel tschehel, 44 rechts: אַד Zer (endsch).

A. Cabinet Ismail Pascha's. Dieselbe Münze ist auch in Niebuhr's Beschreibung von Arabien T. XII, No. 23, abgebildet.

#### Jahr 45 (575).

No. 342. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: בול pantschehel, 45 rechts: אר Usaina), Chuzistan.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 343. A. wie No. 222.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 344. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: במנה pantschehel, 45 rechts: או Mer (v).

| R. Grösse 8. Gewicht 85 As. Cabinet Subbi Bej's.                                                            | •                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A. wie No. 222.                                                                                             | No.345.          |
| R. Legenden, links: מכלהתל pantschehel, 45 rechts: אמר (van).                                               |                  |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                 |                  |
| A. wie No. 222.                                                                                             | No. 346.         |
| R. Legenden, links: ביותר pantschehel, 45                                                                   |                  |
| rechts: משח Nischachp (uchri), Nischapur.                                                                   |                  |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                 |                  |
| A. wie Ne. 222.                                                                                             | No. 347.         |
| R. Legenden, links: אַ בּהוֹל pantschehel, 45 - rechts: ממ St(achr), Persepolis.                            |                  |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                 |                  |
| Jahr 48 (576).                                                                                              | •                |
|                                                                                                             | <b>N</b> - 040   |
|                                                                                                             | No. 348.         |
| R. Legenden, links: วาม ชพ schasch tschehel, 46 rechts: เวเพ And (mesch).                                   |                  |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                 |                  |
|                                                                                                             | No. <b>34</b> 9. |
| R. Legenden, links: אות גרל schasch tschehel, 46 rechts: כר Led (an).                                       |                  |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                 |                  |
| A. wie No. 222.                                                                                             | No. 350.         |
| R. Legenden, links: אָנים schasch tache (he) l, 46 rechts: מים Nischach (puchri), Nischapur.                | •                |
| R. Grösse 61. Gewicht 48 As. Cabinet des Hrn. Cayol.                                                        |                  |
|                                                                                                             | No. 351.         |
| R. Legenden, links: איש בֿרּזל schasch tschehel, 46 rechts: מים Ram (Hormuzd).                              |                  |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                 |                  |
| A. wie No. 222.                                                                                             | No. 352.         |
| R. Legenden, links: אַר גֿרול schasch tschehel, 46                                                          | 110.000.         |
| rechts: 7 Zer (endsch).                                                                                     |                  |
| A. Grösse 8½. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's. |                  |
| Jahr 47. (577).                                                                                             |                  |
| A. wie No. 222.                                                                                             | No. 353.         |
| R. Legenden, links: ההל haft tschehel, 47                                                                   |                  |
| rechts: 28 Ab                                                                                               |                  |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                 |                  |
| A. wie No. 222.                                                                                             | No. 354.         |
| R. Legenden, links: אַרַ הַּפּה haft tschehel, 47 rechts: אר Ar(bela).                                      |                  |
| R. Im k. k. Cabinet zu Wien.                                                                                |                  |
| A. wie No. 222.                                                                                             | No. 355.         |
| 7 °                                                                                                         |                  |

R. Legenden, links: אַרָּה מְּחָה haft tschehel, 47 rechts: מר Mer(v).

R. Im k. Cabinet zu Berlin; im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 356. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אות מחו haft tschehol, 47 rechts: מיום Nischach(puchri), Nischapur.

R. Im k. Cabinet zu Berlin; im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 357. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: און מוסה haft tschehel, 47 rechts: מוס St(achr), Persepolis.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 358. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: לְתֹּכ הֹא haft tschehel, 47 rechts: און Zer (endsch).

A. Grösse 6. Gewicht 46 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's; ein drittes Exemplar (Grösse 6. Gewicht 46 As) im Cabinet des Hrn. Cayol, welches jedoch auch vom J. 48 seyn könnte, da von der Zahl die beiden ersten Buchstaben fehlen.

Jahr 48 (578).

No. 359. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אולה hascht tschebel, 48 rechts: מומ Achma (tana), Ecbatana.

A. Grösse 81. Gewicht 84 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 360. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: המט המט hascht tschehel, 48 rechts: אחר Nahr(van).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No.361. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אָהַה משה hascht tschehel, 48 rechts: משה Nischach(puchri), Nischapur.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No.362. A. wie No. 222.

R. Legenden, links: אַל מולה hascht tschehel, 48 rechts: מול St(achr), Persepolis.

A. Grösse 81. Gewicht 85,7 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

## 23. Hormuzd IV.

Sohn Chusrav's 1, reg. 579-591 n. Chr. G.

Jahr 2 (580).

\*No.363 A. Nach rechts gewendetes Brustbild des Königs; gekräuseltes Bart - und Haupthaar; Diadem; Krone und kugelförmiger Bund wie bei Chusrav I; vor der Krone Halbmond und Stern; hinter der Krone ein Stern; über der linker Schulter ein Halbmond; einfache Perleneinfassung, und ausserhalb derselben noch dreimal Halbmond und Stern. Legende:

אותרמזדי אפזוט Ochramazdi afzud.

R. Feueraltar und alles Uebrige wie hei Chusrav I. Legenden, links: הריך tarein, 2
rechts: דרים Farra.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 363.

No. 364.

R. Legenden, links: תרין tarein, 2 rechts: לב Led (an).

A. Grösse 8½. Gewicht 85,8 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein zweites Exemplar im Cabinet des Hrn. Cayol.

A. wie No. 363.

No. 365.

R. Legenden, links: חריך tarein, 2 rechts: מס St(achr), Persepolis.

R. Grösse 8. Gewicht 69 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

Jahr 3 (581).

A. wie No. 363.

No. 366.

R. Legenden, links: תלתא talata, 3 rechts: כר Kir(man).

R. Grösse 9. Gewicht 79 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

A. wie No. 363.

No. 367.

R. Legenden, links: תלחא talata, 3 rechts: אד Da(rabgird).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 363.

No. 368.

R. Legenden, links: הלחא talata, 3 rechts: בי Bi (histun).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 363.

No. 369.

R. Legenden, links: תלחא talata, 3 rechts: אר Led (an).

R. Grösse 81. Gewicht 86,6 As. Cabinet des Hrn. S. 86,6 , Alischan.

Ein drittes Exemplar im Cabinet Ismail Puscha's.

A. wie No. 363.

No. 370.

R. Legenden, links: היה talat, 3 rechts: היה Si(katschtan), Segestan.

R. Grösse 8. Gewicht 69 As. Cabinet des Hrn. Borrell.

A. wie No. 363. No.371.

R. Legenden, links, מכו talata, 3
rechts: מכו St(achr), Persepolis.

R. Grösse 9. Gewicht 86,6 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

,, 8½. , 86,6 ,, In meinem Cabinet.

No. 372. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: חלתא talata, 3 rechts: רבס Safer (ain).

R. Im k. Cabinet zu Berlin; Cabinet Ismail Pascha's.

No. 373. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: מלחה talata, 3 rechts: דר Zad(rakartu).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 374 A. wie No. 363.

R. Legenden, links: מלחא talata, 3 rechts: דר Zer (endsch).

A. Grösse 9. Gewicht 85,8 As. Cabinet des Hrn S. Alischan.
, 8. , 86,6 ,, In meinem Cabinet.
Noch zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Borrell und Ismail Pascha's.

Jahr 4 (582).

No. 375 A. wie No. 363.

R. Legenden, links: ארבא arba, 4 rechts: בר Bi (histun).

A. Grösse 8½. Gewicht 87 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 376. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: ארבא arba, 4

rechts: מסו Nischach(puchri), Nischapur.

R. Zwei Exemplare im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 377. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: ארבא arba, 4 rechts: דד Zad (rakarta).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 378. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: ארבא arba, 4 rechts: דר Zer(endsch).

R. Grösse 9. Gewicht 87 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Ein drittes Exemplar im Cabinet des Hrn. Borrell.

Jahr 5 (583).

No. 379. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: משמח chomascha, 5 rechts: אד Ad(erbaigan).

A. Grösse 7. Gewicht 60 As. Cabinet des Hru. S. Alischan.

No. 380. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: הומשא chomascha, 5 rechts: רכי Kir (man).

| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A. wie No. 363.                                                               | No.381.         |
| R. Legenden, links: הומשא chomascha, 5<br>rechts: בי Bi(histun).              |                 |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                   |                 |
| A. wie No. 363.                                                               | No. <b>382.</b> |
| R. Legenden, links: הומשא chomascha, 5 rechts: ההר (van).                     |                 |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                   |                 |
| A. wie No. 363.                                                               | No. 383.        |
| R. Legenden, links: הרמשא chomascha, 5 rechts: רשט Nischach(puchri), Nischapu | ir.             |
| R. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cabinet des Hrn. 8.                               | Ali-            |
| schan.                                                                        |                 |
| A. wie No. 363.                                                               | No.384.         |
| R. Legenden, links: מוכנים chomascha, 5                                       | 110,308,        |
| rechts: 30 St (achr), Persepolis.                                             |                 |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                   |                 |
| A. wie No. 363.                                                               | · N. 900        |
| •••                                                                           | No.385.         |
| R. Legenden, links: משחות chomascha, 5 rechts: זר Zu (zen).                   | •               |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.                                                   | •               |
| A, wie No. 363.                                                               | No. 386.        |
| R. Legenden, links: הוכשה chomascha, 5 rechts: דר Zer(endsch).                |                 |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                   | •               |
| Jahr 6 (584).                                                                 |                 |
| A. wie No. 363.                                                               | No. 387.        |
| R. Legenden , links : ארש schata , 6 rechts : אר U (saina) , Chusistan.       |                 |
| A. Cabinet des Obersten Rawlinson.                                            |                 |
| A. wie No. 363.                                                               | No. 388.        |
| R. Legenden, links: אחש schata, 6                                             | 110.000.        |
| rechts: ¬a Ad (erbaigau).                                                     |                 |
| R. Cabinet des Hrn S. Alischan.                                               | •               |
| A. wie No. 363.                                                               | No. 389         |
| R. Legenden, links: NPD schata, 6 rechts: AN Ab                               |                 |
| A. Grösse 67. Gewicht 48 As. In meinem Cabinet.                               | Bin             |
| weites Exemplar im Cabinet des Hrn. Cayol.                                    |                 |
| A, wie No. 363.                                                               | No. 390.        |
| R. Legenden, links: אחש schata, 6                                             | 110.130.        |
| rechts: ¬x Ar (bela).                                                         |                 |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.                                                   | •               |
| A. wie No. 363.                                                               | No. 391.        |
|                                                                               | .40, 591,       |

٠. ٠

R. Legenden, links: NNW schata, 6 rechts: NR Da(rabgird).

A. Grösse 81. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. 8. Alischen. Ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 392: A. wie No. 363.

R. Legenden, links: ארש schata, 6 rechts: דר Farra.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No.393. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: ארזש schata, 6 rechts: אם Mei (bod).

A. Im k. Cabinet zu Berlin; im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 394. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: מחש schata, 6 rechts: אחש Nahr (van).

A. Grösse 8½. Gewicht 86 As. Cabinet des Hrn. Alischan. Ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 395. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: מחש schata, 6
rechts: רשים Nischach (puchri), Nischapur.

R. Grösse 9. Gewicht 84 As. Cabinet Subhi Bej's.

,, 6. ,, 59 ,, ,, des Hrn. S. Alischan. ,, 6½. ,, 42 ,, (beschnitten) in meinem Cabinet. Ein viertes Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 396. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: מחש schata, 6
rechts: מס St (achr), Persepolis.

A. Cabinet des Barons Behr.

No. 397. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: אחש schata, 6 rechts: דרזכך Zuzen.

R. Grösse 84. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 398. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: מרא schata, 6 rechts: דר Zer(endsch).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 7 (585).

No. 399. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: מבא scheba, 7 rechts: אנם And(mesch).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 400. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: שבש scheba, 7 rechts: מבם Baba, Ctesiphon.

```
R. Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's. Ein
anderes Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.
    A. wie No. 363.
                                                            No.401.
    R. Legenden, links: ... v sch..., 6 oder 7
                   rechts: מר Mer(v).
    R. Cabinet Ismail Pascha's.
    A. wie No. 363.
                                                            No.402.
    R. Legenden, links: אשט scheba, 7
                  rechts: אוויס Nischachp (uchri), Nischapur.
    R. Grösse 9. Gewicht 861 As Cabinet Subhi Bej's.
                          86 "
                         85
                                          des Hrn. S. Alischan.
     Ein viertes Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.
    A. wie No. 363.
                                                             No. 403.
    R. Legenden, links: משמ scheba, 7
                   rechts: 77 Zer (endsch).
    R. Cabinet Ismail Pascha's.
                       Jahr 8 (586).
    A. wie No. 363.
                                                            No. 404.
    R. Legenden, links: מכנא tamena, 8
                  rechts: אר Ad (erbaigan).
    A. Cabinet Ismail Pascha's.
     A. wie No. 363.
                                                             No.405.
    R. Legenden, links: מכנא tamena, 8
                   rechts: Ak Ab ....
    A. Cabinet Ismail Pascha's.
                                                             No.406.
     A. wie No. 363.
    R. Legenden, links: מכוא tamena, 8
                   rechts: בבא Baba, Ctesiphon.
     R. Grösse 81. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. Cayol.
Ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.
     A. wie No. 363.
                                                             No.407.
     R. Legenden, links: א..מר tame(n)a, 8
                   rechts: 75 Led (an).
   ● R. Grösse 91. Gewicht 87,33 As. Nach einem Exem-
plar im Cabinet des Herzogs von Blacas, abgebildet bei Long-
périer, Taf. XI, 1.
                                                             No. 408.
     A. wie No. 363.
     R. Legenden, links: ממנא tamena, 8
                   rechts: 72 Mei(bod).
     R. Grösse 81. Gewicht 83 As.
                                         Cabinet des Hrn. S.
Alischan.
     A. wie No. 363.
                                                             No. 409.
     R. Legenden, links: ממנא tamena, 8
                   rechts: רהר Nabr(van).
```

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 363. No.410. .

> R. Legenden, links: ממנא tamena, 8 rechts: 73 Nah(avend).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 363. No. 411.

R. Legenden, links: מכנא tamena, 8

rechts: משות Nischach(puchri), Nischapur.

R. Grösse 9. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 412. A. wie No. 363.

> R. Legenden, links: ממנא tamena, 8 rechts: 77 Zer (endsch).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 9 (587).

A. wie No. 363. No. 413.

R. Legenden, links: משה tischa, 9 rechts: אר U(zaina), Chuzistan.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 414. A. wie No. 363.

> R. Legenden, links: wwn tischa, 9 rechts: DTM Achma (tana), Echatana.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 363. No.415.

R. Legenden, links: אשה tischa, 9 rechts: ¬N Ab ....

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 363. No.416.

R. Legenden, links: Non tischa, 9 rechts: no Farra.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 363. No.417.

R. Legenden, links: משה tischa, 9 rechts: בבא Baba, Ctesiphon.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 418. A. wie No. 363.

> R. Legenden, links: משא tischa, 9 rechts: 12 Ni (sa).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 363. No.419.

R. Legenden, links: משא tischa, 9

rechts: חשם Nischach(puchri), Nischapur.

R. Cabinet Ismail Pascha's. Ein zweites Exemplar im Cabinet des Commerzienraths Pogge in Leipzig. (Olshausen S. 80.)

| •                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| A. wie No. 363.                                                     | No.420.  |
| R. Legenden, links: won tischa, 9                                   |          |
| rechts: DD St(achr), Persepolis.                                    |          |
| R. Grösse 8. Gewicht 74 As. Cabinet des Hrn. S. Ali-                |          |
| schan.                                                              |          |
| 4 1 77 000                                                          | No.421.  |
| R. Legenden, links: NUT tische, 9                                   | 1107221  |
| rechts: and Safer(ain).                                             | •        |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                         |          |
|                                                                     | No.422.  |
| R. Legenden, links: wwn tischa, 9                                   |          |
| rechts: זריב (Taf. IV, 52) זריב !                                   |          |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                         |          |
| Jabr 10 (588).                                                      |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | N - 400  |
|                                                                     | No. 423. |
| R. Legenden, links: אשר aschra, 10                                  |          |
| rechts: איראן Airan, Arran.                                         |          |
| A. Im k. k. Cabinet zu Wien.                                        | No.424.  |
|                                                                     |          |
| R. Legenden, links: אטרא aschra, 10 rechts: או U(zaina), Chuzistan. |          |
| A. Im k. Cabinet zu Berlin.                                         |          |
|                                                                     | No.425.  |
| R. Legenden, links: אשרא aschra, 10                                 |          |
| rechts: As Ab                                                       |          |
| A. Grösse 8. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. S. Ali-                |          |
| schan. Zwei andere Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Cayol       |          |
| und Ismail Pascha's.                                                |          |
| A. wie No. 363.                                                     | No.426.  |
| R. Legenden, links: אשרא aschra, 10                                 |          |
| rechts: המ Ar(bela).                                                |          |
| R. Grösse 9. Gewicht 81 As. Cabinet Subbi Bej's.                    |          |
|                                                                     | No.427.  |
| R. Legenden, links: אישיא aschra, 10                                |          |
| rechts: 72 Mei (bod).                                               |          |
| A. Im k. Cabinet zn Berlin.                                         | •        |
| •                                                                   | No.428.  |
| R. Legenden, links: אשרא aschra, 10                                 |          |
| rechts: מהר Nahr (van).                                             |          |
| R. Zwei Exemplare im Cabinet Ismail Pascha's.                       |          |
|                                                                     | No.429.  |
| R. Legenden: links: אשרא aschra, 10                                 |          |
| rechts: nw Nischach (puchri), Nischapur.                            |          |
| R. Grösse 9. Gewicht 85,8 As. Cabinet des Hrn. 8.                   |          |
| Alischan. Zwei andere Exemplare in den Cabinetten Ismail            |          |
| Pascha's und Subhi Bej's.                                           |          |

No.430. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: and aschra, 10 rechts: no St (achr), Pérsepolis.

A. Grösse 8½. Gewicht 85 As. Cabinet Subhi Bej's. Noch zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Cayol und Ismail Pascha's.

Ne. 431. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: אשרא aschra 10 rechts: דו Zed(rakarta).

A. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein zweites Exemplar im Cabinet Subhi Bej's.

No.432. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: אשרא aschra, 10 rechts: זר Zer (endsch).

Nach einem von Prof. Olshausen mir mitgetheilten Abdruck.

#### Jahr 11 (589).

No. 433. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: יאל דהי jadsch deh, ll rechts: איראר Airan, Arran.

R. Cabinet Subhi Bej's.

No.434. A: wie No. 363.

R. Legenden, links: אַנֿ יאַנֿ jadsch (de)h, 11 rechts: אב אַb....

R. Grösse 91. Gewicht 84 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 435. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: יאג רה jadsch deh, 11 rechts: בבא Baba, Ctesiphon.

R. Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

8.j. " 85 " in meinem Cabinet.

No. 436. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: דָּהָל דְּהָּי jadsch deb, 11 rechts: זי Zu (zen).

A. Cabinet des Hrn. Cayol.

No.437. A. wie No. 363.

R. Legenden, links: יאגֿ דה jadsch deh, ll rechts: ד Zad(rakarta).

R. Im k. Cabinet zu Berlin; im Cabinet dea Hru. Borrell.

No. 438 A. wie No. 363.

R. Legenden, links: דה jadsch deh, 11 rechts: דר Zer(endsch).

A. Drei Exemplare im Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 12 (590).

No. 439. A. wie No. 363.

| R. Legenden, links: דואגֿ דה duadsch deh, 12<br>rechts: אנט And(mesch).                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R. Cabinet des Hrn. Borrell.                                                                   |           |
| A. wie No. 363.                                                                                | No. 440.  |
| R. Legenden, links: דואג רח duadsch deh, 12                                                    | 110, 440, |
| rechts: &7 Da (rabgird).                                                                       |           |
| A. Grösse 81. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's. Ei                                           | n         |
| zweites Exemplar im Cabinet des Barons Behr.                                                   | _         |
| A. wie No. 363.                                                                                | No. 441.  |
| R. Legenden, links: דואג דה duadsch deh, 12                                                    | 110. 2210 |
| rechts: 75 Led (an).                                                                           |           |
| R. Cabinet des Hrn. Cayol.                                                                     |           |
| A. wie No. 363.                                                                                | No. 442.  |
| R. Legenden, links: רואנ דרה duadsch deb, 12                                                   | 1100 1144 |
| rechts: מר Mei (bod).                                                                          |           |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                    |           |
| A. wie No. 363.                                                                                | No.443.   |
| R. Legenden, links: דואג רה duadsch deh, 12                                                    | .10.000   |
| rechts: אור ואר Nahr(van).                                                                     |           |
| A. Grösse 81. Gewicht 85 As. Cabinet des Hrn. Ali                                              | _         |
| schan.                                                                                         |           |
| A. wie No. 363.                                                                                | No.444.   |
| R. Legenden, links: רואג רה duadsch deb, 12                                                    |           |
| rechts: "> Ni (sa).                                                                            |           |
| R. Cabinet Subhi Bej's.                                                                        |           |
| A. wie No. 363.                                                                                | No. 445.  |
| , R. Legenden, links: רואבֿ דה duadsch deh, 12                                                 |           |
| rechts: הם Naba(vend).                                                                         |           |
| R. Grösse 9½. Gewicht 83 As. Cabinet Subhi Bej's                                               |           |
| Noch zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Borrell und                                     | d         |
| Ismail Pascha's.                                                                               |           |
| A. wie No. 363.                                                                                | No. 446.  |
| R. Legenden, links: רואה רה dundsch deh, 12                                                    |           |
| rechts: mv Nischach(puchri), Nischapur.                                                        |           |
| A. Grösse 9. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. Borrell.                                          |           |
| ,, 8. ,, 69 ,, ,, ,, ,, S. Alischan<br>Noch drei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. A. L. de | •         |
| Córdoba, Ismail Pascha's und des Obersten Rawlinson.                                           | е         |
| A. wie No. 363.                                                                                | No. 447.  |
| R. Legenden, links: רואג רה duadsch deh, 12                                                    | 110. 441. |
| rechts: ראם Ram (Hormuzd).                                                                     |           |
| R. Im k. k. Cabinet zu Wien.                                                                   |           |
| A. wie No. 363.                                                                                | No. 448.  |
| R. Legenden, links: דואג דה duadsch deh, 12                                                    |           |
| rechts: ריר Raj.                                                                               |           |
| R. Grösse 81. Gewicht 86 As. Cabinet Subbi Bej's.                                              |           |
| •                                                                                              |           |

No.449. A. wie No. 363.

Alischan.

Typus veräudert.

R. Legenden, links: הראב למשמטה duadach deh, 12

rechts: ¬7 Zer (endsch).

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

Jahr 13 (591).

No.450. A. wie No. 363. Legenden, vorn: ארודרכוזר Ochramazd, am Hinterkopfe: סים sim, Silber (neupersisch رسيم).

Dagegen fehlt das Wort afzud.

R. Legenden, links: סיג דה sidsch deh, 13

rechts: (Taf. IV, 53) ?

R. Grösse 7½. Gewicht 61 As. Cabinet des Hrn. S.

Eine sehr interessante Münze, schon aus dem Grunde, weil in dem Prägejahr das Reich in vollem Aufruhr war, Hormuzd selbst im Gefängniss und bald darauf ermordet, sein Soha Chusrav II. auf der Flucht nach dem griechischen Reiche; sie muss also an einem entlegenen Orte geprägt seyn, wohin vielleicht das Gerücht von diesen Ereignissen noch nicht gedrungen war. Leider habe ich auf anderen Münzen diesen Prägeort nicht gefunden, und ich kann also wenig oder nichts darüber sagen; soll es etwa Sik (atschtan), Segestan seyn? Auch das Wort sim (T. II, No. 19), welches hier zum ersten Mal erscheint, ist interessant, da es den bis dahin von Hormuzd IV. angenommenen

# بهرام چوپين . Bahram VI

Ein Usurpator, regierte 1 Jahr, 501 n. Chr. G.

Jahr 1 (591).

No.451. A. Typus in jeder Beziehung wie auf den Münzen Chusrav's I. Legende: ורחראן אפזרט Varahran afzud.

R. Gleichfalls wie auf den Münzen Chusrav's I.

Legenden, links: (T. III, 1)

rechts: משהם Nischachp(uchri), Nischapur.

A. Die Cabinette Ismail Pascha's und Dr. Rosen's.

Die Zahl kann nichts anders als eins seyn, und nach der bisherigen, auch später beibehaltenen Methode müsste es die aramäische Form seyn, also an. Das dist auch da; wie aber die übrigen Charaktere zu deuten sind, ist schwer zu sagen; vielleicht ist auch der erste ein a, also die hebräische Form and; aber der mittelste Buchstab ist sehr schwer damit zu vereinigen. Die Münze des Hrn. Dr. Rosen ist aber gerade an dieser Stelle sehr schön und deutlich und lässt gar keinen Zweifel übrig.

A. wie No. 451.

No. 452.

R. Legenden, links: The shad, I

rechts: 37 Zad (rakarta).

Abgebildet bei Marsden, XXVII, No. DXXVII. Longpérier, XI, 2.

# خسرر برربر Chusrav II. خسرر

, کسری ابرریز Arabisch

Sohn Hormuzd IV, reg. 591 - 628 n. Chr. G.

im J. 591 herrschte Bahram VI. in Persien, während Chusrav II. auf griechischem Gebiete als Flüchtling sich aufhielt. Erst im J. 592 wurde er mit Hülfe griechischer Truppen zurückgeführt. Auf seinen Münzen aber hat er, wie schon vor ihm Kobad, dieses Jahr mitgerechnet, weil sich Münzen vom J. 38 finden, wesshalb ich auch die Rechnung von 591 an führen muss. Allein Münzen vom J. 1 kann es nicht geben.

### Jahr 2 (592).

A. Nach rechts gerichtete Büste des Königs; Bart und No. 453.\* Haupthaar wie gewöhnlich; das Diadem mit zwei Reihen Perlen besetzt; über der Krone statt des kugelförmigen Bundes zwei ausgebreitete Flügel, darüber Halbmond und Stern; vor der Krone und vor jeder Schulter Halbmond und Stern; hinter der Krone ein Stern; über der linken Schulter ein Halbmond; doppelte Perleneinfassung, und ausserhalb derselben noch dreimal Halbmond und Stern. Legenden.

vor dem Gesichte: תוסרוי Chasrui am Hinterkopfe: אפזרם afzud noch weiter hinten: סים sim.

R. Feueraltar u. s. w. wie gewöhnlich; dreifache Perleneinfassung und ausserhalb derselben viermal Halbmond und Stern.

Legenden, links: זרין tarein, 2

rechts: מר Raj.

R. Im k. k. Cabinet zu Wien.

A. wie No. 453.

R. Legenden, links: חרדן tarein, 2 rechts: דר Zad (rakarta).

A. Grösse 8. Gewicht 68½ As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Jahr 3 (593).

A. wie No. 453.

R. Legenden, links: חלח talet, 3

rechts: איראן Airan, Arran.

R. Im k. Cabinet zu Berlin.

No.455.

No. 454.

No.456. A. wie No. 458.

R. Legenden, links: הלח talat, 3

rechts: 12 U(zaina), Chuzistan.

Nach einem von Prof. Olshausen mir mitgetheilten Abdruck.

No. 457. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: nbn talat, 3

rechts: DTM Achma(tana), Ecbatana.

R. Grösse 81. Gewicht 83 As. Cahinet des Hrn. Cayol.

No.458. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: nhn talat, 3 rechts: 75 Led(an).

A. Grösse 81. Gewicht 87 As. Cabinet Subhi Bej's.

No.459. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: חלח talat, 3

rechts: אשט Nischach(puchri), Nischapur.

A. In den Cabinetten des Hrn. Cayol, Ismail Pascha's und Subhi Bej's.

No.460. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: non talat, 3

rechts: Do St (achr), Persepolis.

A. Cabinet des Hrn. Brown.

No.461. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: nbn talat, 3

rechts: "T Zer(endsch).

R. In den Cabinetten des Hrn. Borrell und Subhi Bej's.

Jahr 4 (594).

No.462. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: ארבא arba, 4

rechts: אר U(zaina), Chuzistan.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No.463. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: ארבא arba, 4

rechts: מחמ Achma(tana), Echatana.

A. In den Cabinetten des Hrn. Borrell und Subhi Bej's.

No. 464. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: ארבא arba, 4

rechts: ≥n Ab....

A. Grösse 8½. Gewicht 81 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein zweites Exemplar im Cabinet des Hrn. Cayol.

No.465. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: ארבא arba, 4

rechts: מכם And(mesch).

R. Grösse 71. Gewicht 60 As. In meinem Cabinet.

No. 466. A. wie No. 453.

|     | R. Legenden, links: ארבא arba, 4                          |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|     | rechts: אם Farra.                                         |                 |
|     | R. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cabinet Subhi Bej's.          |                 |
|     |                                                           | No. 467.        |
|     | R. Legenden, links: מבא arba, 4                           |                 |
|     | rechts: Bi (histun).                                      |                 |
|     | A. Cabinet Subhi Bej's.                                   |                 |
|     |                                                           |                 |
|     | A. wie No. 453.                                           | No.468.         |
|     | R. Legenden, links: Man arba, 4                           |                 |
|     | rechts: nw: Nischach(puchri), Nischapur.                  |                 |
|     | A. Grösse 8. Gewicht 54 As. Cabinet des Hrn. Borrell      | •               |
| Kin | zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.              |                 |
|     | A. wie No. 453.                                           | No. <b>469.</b> |
|     | R. Legenden, links: מובא arba, 4                          |                 |
|     | rechts: DO St(achr), Persepolis.                          |                 |
|     | A. Cabinet des Hrn. Cayol.                                |                 |
|     | A. wie No. 453.                                           | No. 470.        |
|     | R. Legenden, links: מרבא arba, 4                          |                 |
|     | rechts: "I Zer (endsch).                                  |                 |
|     | A. Cabinet Subhi Bej's.                                   |                 |
|     |                                                           |                 |
|     | Jahr 5 (595).                                             |                 |
|     | A. wie No. 453.                                           | No. 471.        |
|     | R. Legenden, links: דומש chomasch, 5                      |                 |
|     | rechts: אורם Achma(tana), Echatana.                       | •               |
|     | A. Cabinet Subhi Bej's.                                   |                 |
|     | A . NY AEG                                                | T1 450          |
|     | R. Legenden, links: wan chomasch, 5                       | No.472.         |
|     | rechts: 3% Ab                                             |                 |
|     | A. Cabinet des Hrn. Ivanoff.                              |                 |
|     | ·                                                         |                 |
|     | A. wie No. 453.                                           | No.473.         |
|     | R. Legenden, links: הומש chomasch, 5                      |                 |
|     | rechts: 'N' Ar (bela).                                    |                 |
|     | R. Cabinet des Hrn. Cayol.                                |                 |
|     | A. wie No. 453.                                           | No.474.         |
|     | R. Legenden, links: חומש chomasch, 5                      |                 |
|     | rechts: an Farra.                                         |                 |
|     | R. Cabinet Ismail Pascha's.                               |                 |
|     | A. wie No. 453.                                           | No.475.         |
|     | R. Legenden, links: דוכשי chomasch, 5                     |                 |
|     | rechts: 72 Mei(bod).                                      |                 |
|     | Nach einem von Prof. Olshausen mir mitgetheilten Abdruck. |                 |
|     | 4 4 77 450                                                |                 |
|     |                                                           | No. 476.        |
|     | R. Legenden, links: worm chomasch, 5                      |                 |
|     | rechts: ;73 Naha(vend).                                   |                 |
|     | VIII. 8                                                   |                 |

A. Grösse 9. Gewicht 84 As. Cabinet des Hrs. S. Ali-,, 81. ,, 82 ,, (schan.

No. 477. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: דומש chomasch, 5 rechts: דומט

A. Im k. k. Cabinet zu Wien.

No. 478. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: הומשה chomascha, 5 rechts: ריר Raj.

R. Grosse 84. Gewicht 87 As. Cahinet Subhi Bej's.

No.479. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: אומר chomasch, 5
rechts: ס Si (katschtan), Segestan

R. Zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Cayol und Subhi Bej's.

No. 480. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מרמש chomasch, 5 rechts: מס St(achr), Persepelis.

A. Grösse S. Gewicht 75 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan; noch zwei Stücke im Cabinet Subhi Bej's.

No.481. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: הומש chomasch, 5 rechts: דר Zad (rakarta).

R. Grösse 81. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 6 (596).

No.482. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: and schata, 6 rechts: \in Kir(man).

A. Cabinet des Barons Behr.

No. 483. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: and schata, 6

rechts: חשם Nischach(puchri), Nischapur.

A. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No.484. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: NNW schata, 6

rechts: Do St (achr), Persepolis.

R. Cabinet Subhi Bej's.

No. 485. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: MIND schata, 6

rechts: 77 Zad (rakarta).

R. Grösse 8!. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. Borrell.

Jahr 7 (597).

No.486. A. wie No. 453.

|                                                                                                  | •        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R. Legenden, links: אשם scheba, 7                                                                |          |
| rechts: איראר Airan, Arran.                                                                      | -        |
| R. Grösse 9. Gewicht 844 As. Cabinet Subhi Bej's.                                                |          |
| A. wie No. 453.                                                                                  | No 487.  |
| R. Legenden, links: מבש scheba, 7 rechts: אר Ad(erbaigan).                                       |          |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                      |          |
| A. wie No. 453.                                                                                  | No. 488. |
| R. Legenden, links: Maw scheba, 7                                                                |          |
| rechts: 27 Da (rabgird).                                                                         |          |
| R. Cabinet des Hrn. Cayol.                                                                       |          |
| A. wie No. 453.                                                                                  | No.489.  |
| R. Legenden, links: מבא scheba, 7 rechts: רה Naha(vend).                                         |          |
| A. Cabinet Subhi Bej's.                                                                          |          |
| A. wie No. 453.                                                                                  | No.490.  |
| R. Legenden, links: שבא scheba, 7                                                                |          |
| rechts: חשם Nischach(puchri), Nischapur.                                                         |          |
| R. Zwei Exemplare im Cabinet Subhi Bej's.                                                        |          |
| A. wie No. 453. R. Legenden, links: Now scheba, 7                                                | No.491.  |
| rechts: 77 Zer (endsch).                                                                         |          |
| R. Im k. Cabinet zu Berlin.                                                                      |          |
| 1-L- Q /50Q\                                                                                     |          |
| Jahr 8 (598).                                                                                    |          |
| A. wie No. 453.                                                                                  | No. 492. |
| R. Legenden, links: מומנא tomena, 8                                                              |          |
| rechts: רשמו Nischach(puchri), Nischapur.<br>R. Grösse 9. Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. Cayol. |          |
| A. wie No. 453.                                                                                  | No 493.  |
| R. Legenden, links: תומנא tomena, 8                                                              |          |
| rechts: ריר Raj.                                                                                 |          |
| A. Cabinet Subhi Bej's. A. wie No. 453.                                                          | No.494.  |
| A. wie No. 495.  R. Legenden, links: מרמנא tomena, 8                                             | 10,494,  |
| rechts: 77 Zu(zen).                                                                              |          |
| R. Cabinet des Obersten Rawlinson.                                                               |          |
| Jahr 9 (599).                                                                                    |          |
| A. wie No. 453.                                                                                  | No.495.  |
| R. Legenden, links: wwn tischa, 9                                                                | 110.433. |
| rechts: איראן Airan, Arran.                                                                      |          |
| R. Cabinet Subhi Bej's.                                                                          |          |
| A. wie No. 453.                                                                                  | No. 496. |
| R. Legenden, links: พชก tischa, 9 rechts: อาณ Achma (tana), Echatana                             |          |
| 8 *                                                                                              |          |
|                                                                                                  |          |

A. Cabinet des Hrn. Cayol.

No. 497. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: awn tischa, 9 rechts: awn Basa.

R. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cabinet Subhi Bej's.

No. 498. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: Ron tischa, 9

rechts: המים Nischach(puchri), Nischapur.

A. Im k. Cabinet zu Berlin; Cabinet Subhi Bej's.

No. 499. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: משא tische, 9 rechts: דיר Raj.

A. Cabinet Subbi Bej's.

Jahr 10 (600).

No. 500. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: משרא aschra, 10

rechts: DTR Achma (tana), Echatana.

R. Cabinet Subbi Bej's.

No.501. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: NTWN aschra, 10

rechts: (T. IV, 55) f.

A. Cabinet des Hrn. Borrell.

No.502. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: אשרא aschra, 10

rechts: 77 (T. IV, 56), Zadrakarta?

R. Im k. k. Cabinet zu Wien.

Jahr 11 (601).

No. 503. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: יאגֿ דה jadsch deh, 11

rechts: 78 Ad (erbaigan).

A. Zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Cayol und des Obersten Rawlinson.

No.504. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: אנ ראל jadsch deh, 11 rechts: אנט And(mesch).

R. Cabinet des Obersten Rawlinson.

No. 505. A. wie No. 453. Ausserdem hat die Münze ausserhalb der Binfassung rechts nach unten als Contremarque die Buchstaben pp (T. 11, 20).

R. wie No. 504.

A Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's.

Da dieselbe Contremarque auf allen Münzen von Taberistan durchgängig steht und zwar immer an derselben Stelle, so liegt

es nahe, dass man auch die Chosroes-Münzen, welche diese Contremarque haben, als solche ansieht, welche in Taberistan dadurch für legal erklärt wurden. Es wird später erwiesen werden, dass die Sasaniden-Münzen genau das doppelte Gewicht der Ispehbeden-Münzen hatten, so dass sie mit grosser Leichtigkeit coursiren konnten. Die Erklärung des Wortes selbst ist einfach, es sind die drei Buchstaben s p d, und diese repräsentiren die Pehlviform des neupersischen Wortes Ispehbed, wie die Beherrscher von Taberistan genannt wurden. — Auffallend ist es, dass Münzen von Chusrav II. mit aramäischen Legenden diese Contrasignatur niemals haben, während unmittelbar vom J. 11 ab diese Contremarquen häufig vorkommen, obgleich in Taberistan die Prägung der Münzen erst 120 Jahre später anfing. Es scheint also, dass die Ispehbeden mit den aramäischen Elementen nichts zu thun haben wollten. — E. Thomas glaubte in der Contremarque das arabische Wort عبد zu erkennen, und somit berechtigt zu seyn, die mit dieser Contremarque versehenen Münzen für Chalifenmunzen zu halten, hat jedoch letztere Ansicht wieder aufgegeben (The Pehlvi Coins, S. 282). Aber auch die Deutung Abd ist unzulässig; denn 1) wurden die arabischen Contremarquen mit kusischen Buchstaben gemacht, und 2) fragt man mit Recht, was denn eine solche Contremarque wie Abd bedeuten sollte? Abd heisst Diener, und bildet in Zusammensetzungen mit den verschiedenen Namen Gottes Personennamen, z. B. Abdullah, Abdulhak, Abdulrahman, Abd ul Medschid, Abd ul Aziz u. s. w.; aber weder allein noch in solchen Zusammensetzungen kann es Contremarquen für Münzen abgeben.

A. wie No. 453.

R. Legenden, links: אוֹ די jadsch deh, 11 rechts: אי Da (rabgird).

R. Im. k. k. Cabinet zu Wien.

A. wie No. 453. No. 507.

R. Legenden, links: ראה jadsch deh, 11 rechts: באל Led(an).

A. Grüsse 9. Gewicht 82 As. Cabinet des IIru. S. Alischan.

A. wie No. 453. No. 508.

R. Legenden, links: יאנ רה jadsch deh, ll rechts, הו Naha(vend).

A. Zwei Exemplare im k. k. Cabinet zu Wien.

A. wie No. 453. No. 509.

R. Legenden, links: יאג דה jadsch deh, 11 rechts: אווי Nischach(puchri), Nischapur.

R. Im k. k. Cabinet zu Wien.

A. wie No. 505. No.510.

R. wie No. 509.

R. Cabinet Subhi Bej's.

No 511. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: The jadsch deb, 11 rechts: No Raj.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No 512. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: 77 5x jadach deh, Il rechts: DD St(achr), Persepolis.

A. Im k. Cabinet zu Berlin; zwei Exemplare im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 513. A. wie No. 505.

R. wie No. 512.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

## Jahr 12 (602).

No. 514. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: רואג רה duedsch deb, 12 rechts: אירה Hira.

A. Grösse 84. Gewicht 80 As. Cabinet des Hrn. Ali-

No. 515 A. wie No. 453.

R. Legenden, links: רואה להאה duadach deh, 12 rechts: מסם Basa.

A. Grösse 81. Gewicht 36 As. Cabinet Subhi Bej's.

No. 516. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: רואגֿ דה duadsch deb, 12 rechts: רור Raj.

A. Im k. Cabinet zu Berlin.

#### Jahr 13 (603).

No.517. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: פרה sidsch deh, 13 rechts: ...ם...ם (T. IV, 49), Bi(his)t(un).

R. Grösse 7. Gewicht 58 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 518. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: סיג דה sidsch deh, 13

rechts: השי Nischach (puchri), Nischapur.

R. Grösse 9. Gewicht 100 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

#### Jahr 14 (604).

No. 519. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: רואה tschehar deh, 14 rechts: אירא Hira.

|      | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                           |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | A. wie No. 458.                                                                       | No. 520. |
|      | R. Legenden, links: דהאר דה tschehar deh, 14 rechts: בא Ab                            | 110.020, |
| des  | R. Grösse 5. Gewicht 34 As (stark beschnitten). Cabine Hrn. Alischan.                 | et       |
|      | A. wie 505.<br>R. wie No. 520.                                                        | No. 521. |
|      | A. Beschrieben bei E. Thomas (The Pehlvi Coins, S. 283                                | ).       |
|      | A. wie No. 505.                                                                       | No. 522. |
|      | R. Legenden, links: היאר דה tschehar deh, 14 rechts: אמר And (mesch).                 |          |
|      | R. Grösse 9. Gewicht 88 As. Cabinet Subbi Bej's.                                      |          |
|      | A. wie No. 453.                                                                       | No. 523. |
|      | R. Legenden, links: רואר רדו tschehar deh, 14 rechts: רב Kir(mau).                    |          |
|      | A. Cabinet des Hrn. Cayol.                                                            |          |
|      | A. wie No. 453.                                                                       | No. 524. |
|      | R. Legenden, links: נואר רה tschehar deh, 14 rechts: בר Bi (histup).                  |          |
|      | R. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cabinet des Hrn. S. Al                                    | i-       |
| scha | n.                                                                                    |          |
|      | A. wie No. 505,                                                                       | No.525.  |
|      | R. Legenden, links: גֿהאר רה tschehar deh, 14 rechts: בסא Basa.                       |          |
|      | A. Grösse 7. Gewicht 54,8 As. Cabinet des Hrn. Cayo                                   | <b>.</b> |
|      | A. wie No. 505.                                                                       | No. 526. |
|      | R Legenden, links: ראר הדא tschehar deh, 14 rechts: יווא (sa).                        |          |
|      | A. Cabinet Subhi Bej's.                                                               |          |
|      | A. wie No. 505.                                                                       | No. 527. |
|      | R. Legenden, links: הואר הה tschebar deh, 14 rechts: מוו Nischach(puchri), Nischapur. |          |
|      | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                           |          |
|      | A. wie No. 505.                                                                       | No. 528. |
|      | R. Legenden, links: הואר הוא tschebar deb, 14 rechts: Ram (Hormuzd).                  | •        |
|      | R. Cabinet Subbi Bej's.                                                               |          |
| •    | Jahr 15 (605).                                                                        |          |
|      | A. wie No. 453.                                                                       | No. 529. |
|      | R. Legenden, links: תול הח pantach deh, 15 rechts: הדר Hir(a).                        |          |
|      | A. Cabinet Ismail Pascha's.'                                                          |          |
|      | A. wie No. 505.                                                                       | No.530.  |
|      |                                                                                       |          |

R. Legenden, links: אום pantsch deh, 15 rechts: אום Achma (tana), Ecbatana.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 531. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכג דה pantsch deh, 15 rechts: אנם And(mesch).

 $\mathcal{R}$ . Grösse  $8\frac{1}{2}$ . Gewicht 83 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 532. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכג דה pantsch deh, 15 rechts: לד Led(an).

A. Im k. k. Cabinet zu Wien.

No. 533. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: מכל דה pantsch deh, 15 rechts: אום Naha(vend).

A. Cabinet Subhi Bej's.

No.534. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכל רדה pantsch deh, 15
rechts: מטרז Nischach(puchri), Nischapur.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No.535. A. wie No. 505.

R. wie No. 534.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No.536. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכל רדה pantsch deh, 15 rechts: מס St(achr), Persepolis.

A. Grösse 8½. Gewicht 88 As. Cabinet Subhi Bej's. Ein zweites Exemplar im k. k. Cabinet zu Wien.

No. 537. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכּבֿ דה pantsch deh, 15 rechts: דר Zer(endsch).

R. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 16 (606).

No.538. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: שאגֿ דה schadsch deh, 16 rechts: אל U(zaina), Chuzistau.

A. Cabinet des Dr. Rosen.

No.539. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מאה schadsch deh, 16 rechts: דר Zad(rakarta).

A. Grösse 9. Gewicht 83 As. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 17 (607).

No. 540. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: אַ מָּטָּה (१) haft deh, 17 rechts: To Si (katschtan), Segestan A. Beschrieben bei Thomas (The Pehlvi Coins, S. 283). Wenn die Zahl richtig copirt ist, so wäre es eine auffallende Abweichung von der sonst üblichen Orthographie דמרה ohne t. Jahr 18 (608). A. wie No. 453. R. Legenden: links: הים מים ha(sch)t deh, 18

No. 541.

rechts: כר Farra.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 453.

No. 542.

R. Legenden, links: השם דהו hascht deh, 18 rechts: 77 Zer(endsch).

A. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 19 (609).

A. wie No. 453.

No. 543.

R. Legenden, links: רה חשל nudsch deh, 19 rechts: מבא Baba, Ctesiphon.

R. Grösse 81. Gewicht 86 As. Cabinet Subbi Bej's.

A. wie No. 453.

No.544. R. Legenden, links: כוב דה nudsch deh, 19

rechts: o Si(katschtan), Segestau. A. Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 20 (610).

A. wie No. 453.

No. 545.

R. Legenden, links: ייסט vist, 20 rechts: DAN Achma (tana), Echatana.

R. Grösse 81. Gewicht 75 As. Cabinet des Hrn. S.

A. wie No. 453.

Alischan.

No.546.

R. Legenden, links: ייסט vist, 20

rechts: מכם Baba, Ctesiphon.

R. Im k. k. Cabinet zu Wien.

A. wie No. 453.

No. 547.

R. Legenden, links: ריסט vist, 20 rechts: מראם Ram (Hormuzd).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 21 (611).

A. wie No. 453.

No. 548.

R. Legenden, links: יאנ ויסם jadsch vist, 21 rechts: TM Ad(erbaigan).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 549. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: מאנ יואני jadsch vist, 21 rechts: אם Ab....

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 550. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: יאנ ויסט jadsch vist, 21 rechts: אנט And(mesch).

A. Grösse  $7\frac{1}{2}$ . Gewicht 67 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No.551. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: יאנ ריסט jadsch vist, 21 rechts: אס As(pahan), Ispahan.

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 552. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: ייאל וימם judsch vist, 21 rechts: Baba, Ctesiphon.

A. Grösse 8. Gewicht 67,2 As. Cabinet des Hrn. Cayol. Ein zweites Exemplar im Cabinet Subhi Bej's.

No. 553. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: ייסט jadsch vist, 21 rechts: כֹר Led(an).

R. Zwei Exemplare im Cabinet Subhi Bej's.

No.554. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: יאה ויסט jadsch vist, 21 rechts: או Naha (vend).

R. Grösse 81. Gewicht 81 As. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 22 (612).

No. 555. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: ריסט duadsch vist, 22 rechts: בבא Baba, Ctesiphon.

R. Grösse 81. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 23 (613).

No. 556. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: סריסט se vist, 23 rechts: בכא Baba, Ctesiphon.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 557. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: סריסט se vist, 23 rechts: מרר Merv.

R. Beschrieben bei E. Thomas (The Pehlvi Coins, S. 283).

Jahr 24 (614).

No. 558. A. wie No. 505.

| •                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| R. Legenden, links: נחאר ויסם tschehar vist, 24.                   |                   |
| rechts: בכא Baba, Ctesiphon.                                       |                   |
| R. Beschrieben bei E. Thomas, S. 283.                              | N                 |
| •                                                                  | No.559.           |
| R. Legenden, links: מראר tschehar vist, 24 rechts: בואר Led (an).  |                   |
| R. Grösse 71. Gewicht 71 As. Cabinet des Hrn. S. Ali-              |                   |
| schan.                                                             |                   |
| 22. W.O 1.0. 2001                                                  | No. <b>560</b> .  |
| R. Legenden, links: יוסט tschehar vist, 24 rechts: מ Mei(bod).     |                   |
| R. Cabinet Subhi Bej's.                                            |                   |
|                                                                    | No. <b>5</b> 61.  |
| R. Legenden, links: נהאר ויסם tschehar vist, 24 rechts: מר Mer(v). |                   |
| Nach einem von Prof. Olshausen mir mitgetbeilten Abdruck.          |                   |
| A. wie No. 505.                                                    | lo <b>. 5</b> 62. |
| R. Legenden, links: נהאר מסם tschehar vist, 24                     |                   |
| rechts: אונים Nischach (puchri), Nischapur.                        |                   |
| R. Cabinet des Barons Tecco.                                       |                   |
| <del></del>                                                        | No. <b>5</b> 63.  |
| R. Legenden, links: נהאר מיס tschehar vist, 24                     |                   |
| rechts: o Si(katschtan), Segestan.                                 |                   |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.                                        |                   |
| Jahr 25 (615).                                                     |                   |
| A. wie No. 453.                                                    | No.564.           |
| R. Legenden, links: מנג ריסט pantsob vist, 25                      |                   |
| rechts: אר U(zaina), Chuzistan.                                    |                   |
| A. Cabinet des Hrn. Cayol.                                         |                   |
|                                                                    | No.56 <b>5.</b>   |
| R. Legenden, links: פכל ריסם pantsch vist, 25                      |                   |
| rechts: DIN Achma(tana), Echutana.                                 |                   |
| A. Grösse 81 - 91. Gewicht 88 As. Cabinet Subhi Bej's.             |                   |
| Derselbe hat noch ein zweites Exemplar.                            | No. Kar           |
| 21. WIC 110. 000.                                                  | No. 566.          |
| R. wie No. 565.<br>R. Cabinet Ismail Pascha's.                     | •                 |
|                                                                    | No.567.           |
| R. Legenden, links: מונ ויסט pantsch vist, 25                      | 10.507.           |
| rechts: 75 Kir(man).                                               |                   |
| A. Grösse 81. Gewicht 87 As. Cabinet Subhi Bej's. Ein              |                   |
| zweites Exemplar im k. k. Cabinet zu Wien.                         |                   |
|                                                                    | No.568.           |
| R. Legenden, links: פנג ויסט pantsch vist, 25                      |                   |
| rechts: No Da (rabgird).                                           |                   |
|                                                                    |                   |

A. Grösse 9. Gewicht 87 As. Cabinet Subhi Bej's. '
" 84. " 84. " des Hrn. S. Alischan.
Noch ein Exempler im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 569. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מתנ פיסט pantsch vist, 25 rechts: בי Bi (histur).

R. Grösse 7. Gewicht 57 As., Cabinet des Hrn. Borrell.

No.570. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: מתל חסום pantach vist, 25 rechts: מסג Basa.

A. Grösse 81. Gewicht 84 As. Cabinet Subhi Bej's.

No.571. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: זיסט pantsch vist, 25 rechts: לב Led (an).

R. Cabinet des Hrn. Cayol.

No.572. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכה פרסם pantsch vist, 25 rechts: ייסם Mei(bod).

A. Zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Cayol und Ismail Pascha's.

No.573. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: יימט pantsch vist, 25 rechts: אמרי Nahr(van).

R. Grösse 9. Gewicht 84 As. Cabinet Subhi Bej's.

No.574. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: מכג ויסט pantsch vist, 25 rechts: רו Naha(vend).

A. Cabinet Subbi Bej's.

No.575. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכב ריסט pantsch vist, 25 rechts: אוויסט Nischach (puchri), Nischapur.

R. Grösse 7½. Gewicht 63 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Noch ein Exemplar im Cabinet des Obersten Rawlinson.

No.576. A. wie No. 505.

R. wie No. 575.

R. Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's.

No. 577. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: מכה רוסט pantsch vist, 25 rechts: ס Si(katschtan), Segestan.

A. Cabinet des Barons Bebr.

No. 578. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: non in pantsch vist, 25 rechts: no St (achr), Persepolis.

R. Cabinet des Dr. Rosen.

No.579. A. wie No. 505.

R. wie No. 578.

R. Beschrieben bei E. Thomas, S. 283.

A. wie No. 453. No. 580. R. Legenden, links: פנג ריסט pantsch vist, 25 rechts: 77 Zer (endsch). R. Grösse 8. Gewicht 631 As. Cabinet des Hru. S. Alischan. Jahr 26 (616). A. wie No. 453. No.581. R. Legenden, links: שש schasch vist, 26 rechts: DTN Achma (tana), Ecbatana. R. Im k. k. Cabinet zu Wien. A. wie No. 453. No.582. R. Legenden, links: שש schasch vist, 26 rechts: ≥x Ab... AR. Im k. k. Cabinet zu Wien. A. wie No. 505. No.583. R. Legenden, links: שש schasch vist, 26 rechts: DIN And, mesch). AR. Cabinet dss Dr. C. L. Grotefend in Hannover. A. wie No. 453. No. 584. R. Legenden, links: שש schasch vist, 26 rechts: מבא Baba, Ctesiphon. A. Grösse 9. Gewicht 80 As. Cabinet des Arn. Cayol. Zwei Exemplare im k. k. Cabinet zu Wien. No.585. A. wie No. 505. R. Legenden, links: שש schasch vist, 26 rechts: No Da (rabgird). A. Cabinet Ismail Pascha's (zwei Exemplare); Cabinet Subhi Bej's. A. wie No. 453. No. 586. R. Legenden, links: שש schasch vist, 26 rechts: 75 Led (au). A. Im k. k. Cabinet zu Wien; Cabinet Subhi Bej's (zwei Exemplare). A. wie No. 505. No. 587. R. Legenden, links: שש schasch vist, 26 rechts: 72 Mer(v). R. Grösse 9. Gewicht 854 As. Cabinet Subhi Bej's. A. wie No. 453. No. 588. R. Legenden, links: מש ויסם schasch vist, 26 rechts: אבי Nar(van). R. Im k. k. Cabinet zu Wien. A. wie No. 453. No. 589. R. Legenden, links: שש ויסט schasch vist, 26 rechts: 73 Naha(vend). A. Cabinet Ismail Pascha's.

No.590. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מים שש schasch vist, 26

rechts: ПО Nischach (puchri, Nischapur.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No.591. A. wie No. 505. R. wie No. 590.

R. Im k. Cabinet su Turin.

No.592. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מש ריכם schasch vist, 26 rechts: מש האס (Hormusd).

A. Grösse 81. Gewicht 76 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

No.593. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: פיסט schasch vist, 26 rechts: ריר Raj.

A. Im k. k. Cabinet zu Wien.

Ne.594. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: מין מים schasch vist, 26 rechts: יס Si(kaschtan), Segestan.

A. Beschrieben bei Thomas, S. 288.

No. 595. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: DDN www schasch vist, 36 rechts: DD St(achr), Persepolis.

A. Grösse 8. Gewicht 77 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No. 596. A. wie No. 505.

R. wie No. 595.

A. Cabinet Subhi Bej's.

No. 597. A. wie No. 505.

R. Legenden, liuks: מש schaach vist, 26 rechts: ד Zad(rakarta).

A. Grösse 8½. Gewicht 86,3 As. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 27 (617).

No. 598. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: ריסט haft vist, 27 rechts: היר Hira.

A. Cabinet Subhi Bej's.

No. 599. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מיסט haft vist, 27 rechts: אחם Achma(tana), Ecbataua.

R. Cabinet Subhi Bej's.

No. 600. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: רסט haft vist, 27 rechts: א Ab....

A Grösse 84. Gewicht 83 As. Cabinet Subhi Bej's.

| A. wie No. 505.<br>R. Legenden, links: הפט ריסט haft vist, 27<br>rechts: אנט And (mesch).                                                                   | No.601.           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| R. Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's. A. wie No. 453. R. Legenden, links: המט ויסט haft vist, 27                                                 | No. 602.          |
| rechts: אם Kir(man).  R. Grösse 9. Gewicht 87 As. Cabinet Subhi Bej's.  A. wie No. 453.  R. Legenden, links: מום רוסם haft vist, 27 rechts: אם Da(rabgird). | No. 6 <b>0</b> 3. |
| A. Cabinet des Hrn. Cayol. A. wie No. 505. R. wie No. 603. A. Cabinet Subhi Bej's.                                                                          | No. 604.          |
| A. wie No. 453.  R. Legenden, links: הסט ויסט haft vist, 27 rechts: Bi(histun).  R. Cabinet Subhi Bej's.                                                    | No. 605.          |
| A. wie No. 453.  R. Legenden, links: הפט ויסט haft vist, 27 rechts: בבא Baba, Ctesiphon.  R. Cabinet Subhi Bej's.                                           | No. 606.          |
| A. wie No. 453. R. Legenden, links: רכם ריסם haft vist, 27 rechts: מיב Meib(od). R. Grösse 8½. Gewicht 83½ As. Cabinet Subhi Bej's                          | No.607,           |
| welcher noch ein zweites Exemplar besitzt.  A. wie No. 453.  R. Legenden, links: המט ויסט haft vist, 27 rechts: אווא (vend).                                | No. 608.          |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 453.  R. Legenden, links: משה haft vist, 27 rechts: משה Nischach (puchri), Nischapur.                               | No. 609.          |
| A. Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 505.  R. wie No. 609.                                                                                               | No.610.           |
| R. Grösse 8½. Gewicht 86½ As. Cabinet Subhi Bej's. A. wie No. 453. R. Legenden, links: הפט ויכט haft vist, 27 rechts: סי Si(katschtan), Segestan.           | No. 611.          |
| A. Grösse 71. Gewicht 58 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 505.                                | No. 612.          |
|                                                                                                                                                             |                   |

R. Legenden, links: רסט השם baft vist, 27 rechts: דר Zad (rakarta).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No.613. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: המם רוסם haft vist, 27 rechts: ז Zer (endsch).

R. Im k. Cabinet zu Berlin.

Jahr 28 (618).

No. 614. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: משם רוסט hascht vist, 28 rechts: א U(zaina), Chuzistan.

A. Grösse 8½. Gewicht 86 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan; noch ein Exemplar im Cabinet des Hrn. Borrell.

No. 615. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מים היסט hascht vist, 28 rechts: Achma(tana), Echatana.

A. Grösse 7. Gewicht 58 As (beschuitten). Cabinet des Hrn. S. Alischan; ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 616. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מר hascht vist, 28 rechts: או Kir(man).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 617. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מים ויסט hascht vist, 28 rechts: איז Da/rabgird).

A. Zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Cayol und Subhi Bej's.

No.618. A. wie No. 505.

R. wie No. 617.

R. Beschrieben bei E. Thomas, S. 283.

No.619. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מים ויסם hascht vist, 28 rechts: Baba, Ctesiphon.

A. Grösse 81. Gewicht 85 As. Cabinet Subhi Bej's.

No.620. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: המט ויסט hascht vist, 28 rechts: מאם Basa.

A. Grösse 81. Gewicht 85 As. Cabinet Subhi Bej's.

No. 621. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: מים ויסט hascht vist, 28 rechts: אסף Fasa.

A. Beschrieben bei E. Thomas, S. 283.

No.622. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מים רוכם hascht vist, 28, rechts: און Led (an).

|      | R. Grösse 9. Gewicht 87 As. Cabinet Subhi Bej's.                                                                      |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      | A. wie No. 453.                                                                                                       | No. 623.        |
|      | R. Legenden, links: השם השם hascht vist, 28                                                                           | 11-10-00        |
|      | rechts: 72 Mei(bod).                                                                                                  |                 |
|      | R. Grösse 9. Gewicht 72 As. Cabinet Subhi Bej's.                                                                      |                 |
|      | A. wie No. 505.                                                                                                       | No. 624.        |
|      | R. Legenden, links: השט היסט hascht vist, 28                                                                          |                 |
|      | rechts: רכי Mer(v).                                                                                                   |                 |
|      | R. Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                           |                 |
|      | A. wie No. 453.                                                                                                       | No.625.         |
|      | R. Legenden, links: השם ויסם hascht vist, 28                                                                          | (101020         |
|      | rechts: (sic) הבל Nahr(van).                                                                                          |                 |
|      | R. Grösse 61. Gewicht 44 As (beschnitten). In meine                                                                   | m               |
| Cab  | inet.                                                                                                                 |                 |
|      | A. wie No. 453.                                                                                                       | No.626.         |
|      | R. Legenden, links: השם ריסם hascht vist, 28                                                                          |                 |
|      | rechts: ר Ni(sa).                                                                                                     |                 |
|      | R. Grösse 84. Gewicht 85 As. Cabinet Subhi Bej's.                                                                     |                 |
|      | A wie No. 453.                                                                                                        | No.627.         |
|      | R. Legenden, links: השם ריסם hascht vist, 28                                                                          | 110,067         |
|      | rechts: מים Nischach (puchri), Nischapur.                                                                             |                 |
|      | R. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cahinet Subhi Bej's. No                                                                   | ch              |
| ein  | Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.                                                                                  | •               |
|      | A. wie No. 505.                                                                                                       | No.628.         |
|      | R. wie No. 627.                                                                                                       |                 |
|      | A. Zwei Exemplare in den Cabinetten Ismail Pascha's u                                                                 | nd              |
| Sub  | hi Bej's.                                                                                                             |                 |
|      | A. wie No. 453.                                                                                                       | No.629.         |
|      | R. Legenden, links: השם ויסם hascht vist, 28                                                                          |                 |
|      | rechts: ריר Raj.                                                                                                      |                 |
|      | R. Zwei Exemplare im Cabinet Subhi Bej's.                                                                             |                 |
|      | A. wie No. 453.                                                                                                       | No.63 <b>0.</b> |
|      | R. Legenden, links: השם ויסם hascht vist, 28                                                                          |                 |
|      | rechts: "O Si(katschtan), Segestan.                                                                                   |                 |
|      | A. Cabinet Subhi Bej's. A. wie No. 505.                                                                               | No.631.         |
|      | R. wie No. 630.                                                                                                       | 11010011        |
|      | A. Grösse 8½. Gewicht 82¼ As. Cabinet Subhi Be                                                                        | i's             |
| (de1 | rselbe hat noch ein zweites Exemplar).                                                                                | , -             |
| (40. | A. wie No. 453.                                                                                                       | No.632.         |
|      | R. Legenden, links: משם רוסם hascht vist, 28                                                                          |                 |
|      |                                                                                                                       |                 |
|      | rechts: DD St(achr), Persepolis.                                                                                      |                 |
|      | rechts: DD St(achr), Persepolis.                                                                                      |                 |
|      | rechts: DD St(achr), Persepolis.  A. Cabinet Subhi Bej's.  A. wie No. 453.                                            | No. 633.        |
|      | rechts: DD St(achr), Persepolis.  R. Cabinet Subhi Bej's.                                                             | No. 633.        |
|      | rechts: DD St(achr), Persepolis.  A. Cabinet Subhi Bej's.  A. wie No. 453.                                            | No. 633.        |
|      | rechts: DD St(achr), Persepolis.  A. Cabinet Subhi Bej's.  A. wie No. 453.  R. Legenden, links: DD DD hascht vist, 28 | No. 633.        |

R. Grösse 9. Gewicht 88 As. Cabinet des Hru. S. Alischan.

No.634. 1. wie No. 505.

R. wie No. 633.

A. Zwei Exemplare im Cabinet Subhi Bej's.

No.636. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: 2011 2227 hascht vist, 28 rechts: 77 Zer (endsch).

A. Cabinet Ismail Pascha's; Cabinet Subhi Bej's (2 Stück).

Jahr 29 (619).

No. 636. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: চাত্যে নার nudsch vist, 29. rechts: প্রা Da (rabgird).

R. Cabinet Subhi Bej's.

No. 637. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מיני זיין nudsch vist, 29 rechts: מינין Nischach (puchri), Nischapur.

AB. Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet Subbi Bej's.

Noch ein Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 638. A, wie No. 453.

R. Legenden, links: איס הול היפל mudseh vist, 29 rechts: יס Si (katschtan), Segestan,

A. Grösse 9. Gewicht 854 As. Cabinet Subhi Bej's.
,, 64. ,, 47 ,, (beschnitten). Cabinet des

Hrn. S. Alischan.

No. 639. A. wie No. 505.

R. wie No. 638.

A. Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's. Derselbe hat noch ein zweites Exemplar.

No. 640. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מרג דיסט nudsch vist, 29 rechts: מר St (achr), Persepolis.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No.641. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: ררה ויוסט nudsch vist, 29 rechts: דו Zu (zen).

R. Cabinet Subbi Bej's.

Jahr 30 (620).

No. 642. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: הים sih, 30 rechts: מר Farra.

A. Grösse 7. Gewicht 52 As (beschuitten). Cabinet des Hrn. S. Alischan.

◆A. wie No. 505. No. 643. R. Legenden, links: 775 sih, 30 rechts: NOD Basa. A. Cabinet Ismail Pascha's. A. wie No. 453. No. 644. R. Legenden, links: סית sih, 30 rechts: 73 Mei (bod). A. Cabinet Ismail Pascha's. A. wie No. 505. No. 645. R. wie No. 644. R. Grosse 81. Gewicht 70 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. A. wie No. 453. No. 646. R. Legenden, links: mo sib, 30 rechts: >> Ni(sa). R. Cabinet Ismail Pascha's. A. wie No. 453. No.647. R. Legenden, links: 770 sih, 80 rechts: 72 Naha(vend). A. Zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Borrell und Ismail Pascha's. A. wie No. 453. No.648. R. Legenden, links: mo sih, 30 rechts: mwo Nischach (puchri), Nischapur. R. Grösse 9. Gewicht 84 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's. A. wie No. 505. No. 649. R. wie No. 648. AR. Grösse 9. Gewicht 88 As. Cabinet Subhi Bej's. A. wie No. 505. No.650. R. Legenden, links: סיה sih, 30 rechts: 35 Si (katschtan), Segestan. R. Cabinet Ismail Pascha's. A. wie No. 505. No.651. R. Legenden, links: 70 sih, 30 rechts: 77 Zad (rakarta). R. Grösse 7. Gewicht 50 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein zweites Exemplar im k. Cabinet zu Berlin. Jahr 31 (621). No. 652. A. wie No. 453. R. Legenden, links: ראה סידה jadach sih, 31 rechts: 18 U(zaina), Chuzistan. R. Grösse 9f. Gewicht 86f As. Cabinet Subhi Bej's. Derselbe hat noch zwei Exemplare. A. wie No. 453. No. 653. 9 0

R. Legenden, links: To in jadsch sih, 81
rechts: Brin Achma(tana), Echatana.

A. Grösse 9. Gewicht 83 As. Cabinet Subhi Bej's.
" 84. " 68 " " des Hrn. S. Alischan.

Ein drittes Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 654. A. wie No. 458.

R. Legenden, links: 770 52° jadsch sih, \$1 `rechts: 22 Ab...

AB. Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's.

Noch zwei Exemplare im k. k. Cabinet zn Wien und im Cabinet Ismail Pascha's.

No.655. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: 770 im jadsch sih, 81 rechts: 222 And (mesch).

A. Zwei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Borrell und Ismail Pasche's.

No. 656. A. wie No. 505. Vor der Krone eine Contremarque in Gestalt eines Thieres.

R. wie No. 655.

B. Grösse 8. Gewicht 66 As. In meinem Cabinet.

No. 657. A. wie No. 458.

R. Legenden, links: מיה jadsch sih, \$1 rechts: יאה Kir (man).

A. Cabinet Subhi Bej's.

No.658.

A. wie No. 453.

R. Legenden: יאנ סידו jadsch sih, 31 rechts: (Taf. IV, 57) \$

A. Grösse 7. Gewicht 57 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No.659. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: און jadsch sih, 31 rechts: איז Da (rabgird).

R. Grösse 9. Gewicht 85½ As. Cabinet Subhi Bej's.

" 8. " 61 " " des Hrn. S. Alischan.

No.660. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: איז jadsch sih, 31 rechts: בי Bi(histun).

A. Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's. Ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

No.661. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מיס בי jadsch sih, 31 rechts: בי Led(an).

A. Grösse 9. Gewicht 80 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.
" 8½. " 75½, " Subhi Bej's.

No. 662. A. wie No. 458.

| R. Legenden, links: מית jadsch sib, 31                           |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| rechts: '20 Mei (bod).                                           |              |
| R. Grösse 8½. Gewicht 84½ As. Cabinet Subhi Bej's.               |              |
| A. wie No. 505.                                                  | No. 663.     |
| R. Legenden, links: אג סיה jadsch sih, 31                        |              |
| rechts: ¬n Mer (v).                                              |              |
| A. Grösse 9. Gewicht 87 As. Cabinet Subhi Bej's.                 | N 004        |
| A. wie No. 458.<br>R. Legenden, links: אים סיר jadsch sih, 31    | No. 664.     |
| rechts: 'No Nar(van).                                            |              |
| A. Grösse 94. Gewicht 854 As. Cabinet Subhi Bej's.               |              |
| A. wie No. 453.                                                  | No. 665      |
| R. Legenden, links: יאג סיה jadsch sih, 31                       |              |
| rechts: משוז Nischach(puchri), Nischapur.                        |              |
| R. Grösse 9. Gewicht 71 As. Cabinet des Hrn. S. Alischa          | D.           |
| Noch zwei Exemplare im Cabinet Ismail Pascha's.                  | T. 000       |
| A. wie No. 505.                                                  | No. 666.     |
| R. Legenden, links: יאנֿ סיד jadsch sih, \$1<br>rechts: ריר Raj. |              |
| A. Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's.                 |              |
| A. wie No. 453.                                                  | No.667.      |
| R. Legenden, links: אין jadsch sih, 31                           |              |
| rechts: 🔊 Si (katschtan), Segestan.                              |              |
| R. Cabinet Subhi Bej's.                                          | <b>M</b> 000 |
| A. wie No. 505.<br>R. wie No. 667.                               | No.668.      |
| R. Cabinet Ismail Pascha's.                                      |              |
| A. wie No. 453.                                                  | No. 669.     |
| R. Legenden, links: יאג סיה jadsch sih, 31                       |              |
| rechts: no St (achr), Persepolis.                                |              |
| R. Im k. Cabinet zu Berlin.                                      | N. 650       |
| A. wie No. 453.<br>R. Legenden, links: מרדו jadsch sih, 31       | No. 670.     |
| rechts: 70 Zer (endsch).                                         |              |
| R. Drei Exemplare in den Cabinetten des Hrn. Cayo                | ol,          |
| Ismail Pascha's und Subhi Bej's.                                 |              |
| Jahr 32 (622).                                                   |              |
| A. wie No. 453.                                                  | No. 671.     |
| ת. wie ko. 1935.<br>R. Legenden, links: דראג סרה duadsch sib, 32 | 110.071.     |
| rechts: In U(zaina), Chuzistan.                                  |              |
| R. Cabinet des Barons Tecco.                                     |              |
| A. wie No. 505.                                                  | No. 672.     |
| R. Legenden, links: דראג סידו duadsch sih, 32                    |              |
| rechts: No Da (rabgird).  R. Cabinet des Obersten Rawlinson.     | •            |
| Are. Caninge des Obersteb Wamiibson.                             |              |
|                                                                  |              |

A. wie No. 453. No.673.

R. Legenden, links: 200 Jung duadach sih, 32 rechts: 🖘 Bi(histun).

R. Im k. k. Cabinet zu Wien.

A. wie No. 458. No. 674.

R. Legenden, links: 770 Sunt duadach sih, 32 rechts: '72 Mer(v).

R. Grösse 9. Gewicht 86; As. Cabinet Subbi Bej's.

No. 675. A. wie No. 505.

> R. wie No. 674. A. Orosse 94. Gewicht 83 As. In der Stadt Ani in Ar-

menien gefunden; jetzt im Cabinet des Hrn. S. Alischen.

A. wie No. 453. No. 676.

R. Legenden, links: 170 3877 duadach sih, 32

rechts: ריר Roj.

R. Cabinet Subbi Bej's.

A. wie No. 453. No. 677.

> R. Legendon, links: או duadach sib, 32 rechts: '5 Si katschten), Segestan.

At, Gröuse 84. Gewicht 784 As. Cabinet Subhi Bel's.

A. wie No. 505. No. 678.

R. wie No. 677.

R. Cabinet des Hrs. Cayel.

A. wie No. 453. No. 679.

R. Legenden, links: דואה לידו duadsch sih, 32

rechts: Do St (achr), Persepolis.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 680. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: סדה duadsch sih, 32

rechts: 77 Zad(rekarta).

A. Grösse 8. Gewicht 61 As. Cabinet des Hrn. Cayol. Ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 33 (623).

No. 681. *A*. wie No. 453.

R. Legenden, links: ססיה se sih, 33

rechts: 73 Nah(avend).

AR. Im k. Cabinet zu Berlin.

A. wie No. 453. No. 682.

R. Legendon, links: 700 se sih, 33

rechts: vo Si(katschtan) Segentan.

A. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 34 (624).

A. wie No. 453. No.683.

R. Legenden, links: רבה להאל tschehar sih, 84 rechts: DTM Achma (tana), Ecbatana. R. Cabinet Ismail Pascha's. A. wie No. 453. No. 684. R. Legenden, links: מהל סידו tschehel sih, 34 rechts: 3& Ab .... A. Zwei Exemplare, im k. k. Cabinet zu Wien und im Cabinet Ismail Pascha's. A. wie No. 453. No. 685. R. Legenden, links: 170 7875 tschehar sih, 34 rechts: מבא Baba, Ctesiphon. A. Grösse 9. Gewicht 88 As. Cabinet des Hrn S. Alischan. " 65 " in meinem Cabinet. " 8ļ. A. wie No. 453. No.686. R. Legenden, links: בראר סיה tschehar sih, 34 rechts: 75 Led(an). R. Grösse 9. Gewicht 86 As. Cabinet Subhi Bej's. anderes Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's. A. wie No. 453. No. 687. R. Legenden, links: 20 575 techehel sih, 84 rechts: 30 Mei(bod). R. Im k. Cabinet zu Berliff und im k. k. Cabinet zu Wien. A. wie No. 453. No. 688. R. Legenden, links: מראר מרה tschehar sib, 34 rechts: no Naha (vend). A. Cabinet Ismsil Paschu's. A. wie No. 453. No. 689. R. Legenden, links: היל tschehel sih, 34 rechts: חשם Nischach(puchri), Nischapur. R. Grösse 9. Gewicht 83 As. Cabinet Subhi Bej's. Ein zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's. A. wie No. 453. No. 690. R. Legenden, links: พาช างพรี tschehar stb., 34 rechts: " Si(katschtan), Segestan. R. Cabinet Subhi Bej's (zwei Exemplare). A. wie No. 505. No. 691. R. wie No. 690. R. Cabinet Subhi Bej's. A. wie No. 453. No. 692. R. Legenden, links: הואר סרה tuchehar sih, 34 rechts: Do St (achr), Persepolis. R. Cabinet Ismail Pascha's. A. wie No. 458. No. 693. R. Legenden, links: 700 575 techelel sib, 34 rechts: Zad(rakarta).

R. Grösse 8. Gewicht 63 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

Jahr 35 (625).

No.694. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: מכג מדה pantsch sih, 35 rechts: און עולבות (zaina), Chuzistan.

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

No.695. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכה סרה pantsch sib, 35 rechts: אום Achma (tana), Ecbatana.

A. Grösse 8. Gewicht 56 As. In meinem Cabinet.

No.696. A. wie No. 505.

R. wie No. 695.

R. Grösse 7. Gewicht 54 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No.697. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: סרג סרה pantsch sih, 35 rechts: מרג....

A. Grösse 8. Gewicht 64 As. Cabinet des Hrn. Borrell. Bin zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 698, A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכג סרד pantsch sih, 35 rechts: אום And(mesch).

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No.699. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מית בות pantsch sih, 35 rechts: אסת Aspa(han), Ispahan.

R. Cabinet des Hrn. Cayol.

No.700. A. wie No. 505.

R. Legeuden, links: דיס מַנָּה pantsch sih, 35 rechts: พา Da (rabgird).

A. Grösse 9½. Gewicht 84 As. Cabinet Subhi Bej's. Derselbe hat noch ein zweites Exemplar.

No. 701. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכל סיה pantach sih, 35 rechts: בא Baba, Ctesiphon.

A. Cabinet Subhi Bej's.

No.702. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: מכה סיה pautsch sib, 35 rechts: לד Led (an).

A. Cabinet Subhi Bei's.

No. 703. A. wie No. 505.

R. wie No. 702.

A. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cabinet Subhi Bej's. — B. Thomas (The Pehlvi Coins, S. 283) beschreibt ebenfalls ein Exemplar.

| A. wie No. 453.  R. Legenden, links: 770 570 pantsch sih, 35 rechts: 72 Mer(v).                                        | No.704.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A. Grösse 6. Gewicht 34 As (stark beschnitten). Cabinet des Hrn. Cayol.                                                |                 |
| R. Legenden, links: מכנ סרד pantsch sih, 35 rechts: אוֹר Ni(sa).                                                       | No. 705.        |
| R. Cabinet Subhi Bej's.  A. wie No. 453.                                                                               | No <b>. 70%</b> |
| R. Legenden, links: היה בידה pantsch sih, 85 rechts: דו Nah (avend).                                                   |                 |
| A. Grösse 9. Gewicht 86,7 As. Cabinet Subhi Bej's. Ein zweites Exemplar im Cabinet des Barons Behr.                    | •               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                  | No.707.         |
| AR. Zwei Exemplare im k. k. Cabinet zu Wien; ein drittes<br>Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.                       | 1               |
| A. wie No. 505.<br>R. Legenden, links: מכל סרד pantsch sih, 35                                                         | No.708.         |
| rechts: "O Si (katschtan), Segestan.  A. Zwei Exemplare in den Cabinetten Ismail Pascha's und<br>Subhi Bej's.          | 1               |
| A. wie No. 505.                                                                                                        | No. 709.        |
| R. Legenden, links: TO JID pantsch sih, 35 rechts: Tr Zad(rakarta). R. Grösse 8‡. Gewicht 74‡ As. Cabinet des Hrn. S.  | •               |
| Alischan. Noch ein Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.  A. wie No. 453.  R. Legenden, links: היה סידה pantsch sih, 35 | No. 710.        |
| rechts: "77 Zer (endsch).  A. Grösse 9. Gewicht 75 As. Cabinet des Hrn. Cayol.  ,, 8½. ,, 66 ,, ,, ,, ,, S. Alischan   | •               |
| Jabr 36 (626).                                                                                                         |                 |
| A. wie No. 453.<br>R. Legenden, links: ארס שש schasch sih, 36<br>rechts: ארס And (mesch).                              | No. 711.        |
| A. Zwei Exemplare im Cabinet Subbi Bej's. A. wie No. 453. R. Legenden, links: 70 mm schasch sih, 36                    | No. 712.        |
| rechts: מכמ Baba, Ctesiphon.  Nach einem von Prof. Olshausen mir mitgetheilten Abdruck  A. wie No. 505.                | i.<br>No. 713.  |
| R. wie No. 712.                                                                                                        |                 |

A. Cabinet Ismail Pascha's.

No.714. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: rro we schesch sih, 36 rechts: 75 Led (as).

A. Cabinet Subhi Bej's.

No.715. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: 770 200 sehasch sih, 36 rechts: 72 Mai(bod).

A. Cabinet Subbi Bej's.

No.716. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: מים schasch sih, \$6 rechts: מים Mer(v).

A. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cabinet Subhi Rej'a. Kin zweites Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

Ne. 217. A. wie No. 453.

R. Legendon, links: מים מים schasch sih, 56 rechts: און Nah(avend).

A. Cabinet des Hrn. Borrell.

No.718. A. wie No. 505.

R. Legenden, links: 770 www schasch sik, \$6 rechts: rum Nischach(packei), Nischapur.

R. Grösse 9. Gewicht 844 As. Cabinet Subbt Bej's.

No.719. A. wie No. 458.

R. Legender, links: 70 pv schaes sth, 36 rechts: 287 Ram (Hormusd).

A. Abgebildet bei Ouseley Observations u. s. w. Taf. 6.

No.720. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: TO WD schasch sih, 36 rechts: 'D Si(katschtan), Segentus.

A. Zwei Exemplare in dem Cabinetten Ismail Pascha's and Subhi Bej's.

No. 721. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: 770 200 scheach sih, 36 rechts: 25 St (achr), Persepolis.

A. Zwei Exemplare in den Cabinetten Ismail Pascha's und Subhi Bej's.

Jahr 37 (627).

No. 722. A. wie No. 453.

R. Legenden, links, mo pen haft sik, 37 reckts: was Hira.

R. Im k. Cabinet zu Berlin.

No.723. A. Das Gesicht den Königs dem Beschauer zugakehrt, sonst wie No. 458. Legenden

> links: אינט ביים sim. afxud. Silber. Es blühe rechts: מכמון מלכאן מלכאן Chusrui Malka Malka Chusrav, König der Könige.

> > :

R. Statt des Feueraltars u. s. w. ein weiblicher Kopf, dem Beschauer zugekehrt, in einer Art Flammenglorie. Die vier Halbmonde und Sterne sind zwischen der zweiten und dritten Perleneinfassung. Legenden

links: 37 ppn haft sih, 37

rechts: איראן אפזום אוזינא Iran afzud. Uzaina. Persien blübe. Chuzistan.

A. Grösse 81. Gewicht 831 As. Im k. k. Cabinet zu Wien.

A. wie No. 453.

No. 724.

R. Legenden, links: חסם סיה haft sib, 37 rechts: ¬× Ab....

R. Zwei Exemplare im Cabinet Subhi Bej's.

A. wie No. 505.

No. 725.

R. Legenden, links: מים מיה haft sih, 37 rechts: DIN And(mesch).

A. Beschrieben bei E. Thomas, S. 283.

A. wie No. 505.

No. 726.

R. Legenden, links: הסם סה haft sib. 37 rechts: now Aspa (han), Ispahan.

A. Beschrieben bei Thomas, S. 283.

A. wie No. 505.

No.727.

R. Legenden, links: הפט סיה haft sih, 37 rechts: 27 Da(rabgird).

A. Crosse 84. Gewicht 85 As. Cabinet des Hrn. Ali-

A. wie No. 453.

schan.

No. 728.

R. Legenden, links: 70 ppn haft sih, 37 rechts: מבי Baba, Ctesiphon.

R. Grösse 9. Gewicht 70 As. Cabinet des Hrn. Cayol.

A. wie No. 453.

No. 729.

R. Legenden, links: דפם סיה haft sih, 37 rechts: משרו Nischach(puchri), Nischapur.

R. Drei Exemplare in den Cabinetten der Hrn. Alischan, Borrell und Ismail Pascha's.

A. wie No. 505.

No. 730.

R. Legenden, links: אם ססה haft sih, 37

rechts: " Si(katschtan), Segestan.

R. Grösse 9. Gewicht 85 As. Cabinet Suhhi Bej's. Derselbe hat noch ein zweites Exemplar.

A. wie No. 453.

No. 731.

R. Legenden, links: מכם סיה haft sih, 37 rechts: 77 Zad(rakarta).

A. Cabinet des Dr. Rosen; Cabinet Subhi Bej's, welcher letztere drei Exemplare hat.

A. wie No. 453.

No. 732.

R. Legenden, links: ים מסה haft si, 37 rechts: דר Zer(endsch).

A. Grösse 9. Gewicht 87 As. Cabinet Subhi Bej's. " 6½. " 50 " (beschnitten). Cabinet des Hrn. S. Alischan. Ein drittes Exemplar im Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 38 (628).

No.733. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: השם אה hascht sih, 38 rechts: אנם And(mesch).

R. Im k. k. Cabinet zu Wien.

No. 734. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: 70 mm hascht sib, 38

rechts: птэ Nischach(puchri), Nischapur.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No.735. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: אים מיד hascht sih, 38 rechts: מיד St(achr), Persepolis.

R. Cabinet Ismail Pascha's.

No. 736. A. wie No. 453.

R. Legenden, links: השם hascht sih, 38 rechts: דר Zer (endsch).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

Die folgende Münze ist eigentlich meinem Zwecke fremd, da aber gegenwärtige Abhandlung alle Sasaniden-Münzen umfasst, so kann ich die einzige derselben, welche keine Pehlvi-Legende enthält, hier nicht gut ausschliessen.

No.737. A. wie No. 453; es fehlen aber die Flügel über der Krone; vor und hinter der Krone nur ein Stern, aber kein Halbmond; auch über den Schultern fehlen diese Embleme. Legende in georgischen Charakteren:

UP ηΦ Stef

T ΠΩ a no Stephan.

R. wie No. 453, jedoch statt der Feuerstamme auf dem Altar ein Kreuz. Auch fehlen Halbmond und Stern. Legende nicht vorhanden.

A. Zwei Exemplare in den Cabinetten der Hrn. Cayol und

Obiger Stephanos (Eristavi), Sohn des Mepe Guran Kurat Palati, regierte als Vasall Chusrav's II. von 610 bis 642 in Georgien. Von 97 Münzen mit der Contremarque 300 sind:

16 aus סי Segestan. 15 Darabgird. 22 11 כשח Nischapur. 10 Zadrakarta. 77 Andmesch. 238 ,, 7 מר Merv. ,, EG# Basa. ,, 3 Ledan. 75 3 אחם Hamadan. 3 Nahavend. כח •• 3 ריר Raj. 3 Persepolis (Istachr). סס 2 18 Chuzistan. 2 2 אב ,, にこね Ctesiphon. 2 Nisa. כר 1 Hira. היר 1 Ispahan. SM ,, 1 Meibod. מי ראם Ram Hormuzd.

## قباد شيرويد . Kobad II. Schiruie

Pehlvi קיאם סירוּג Kavad Pirudsch (Taf. I, 17). Sohn Chusrav's II.

A. Brustbild nach rechts gewendet, Diadem und KroneNo.738.\* wie bei Chusrav II, darüber Halbmond und kugelförmiger Bund; vor der Krone Halbmond und Stern, hinter der Krone ein Stern; über der linken Schulter ein Halbmond; über der rechten Schulter ein Stern; einfache Perleneinfassung; ausserhalb derselben noch dreimal Halbmond und Stern. Legenden

vor dem Kopfe: קראם Kavad hinter dem Kopfe: סירונ Pirudsch.

R. Feueraltar u. s. w. wie bei Chusrav II. Einfache Perleneinfassung; ausserhalb derselben viermal Halbmond und Stern; Legenden

links: חרק tarein, 2
rechts: אום Achma(tana), Echatana.

R. Grösse 9. Gewicht 851 As. Cabinet des Hrn. S. Ali-

Das Datum steht in auffallendem Widerspruch mit den bisher bekannten historischen Notizen, nach denen Kobad Schiruie höchstens 8 Monate regiert hat. Ich war daher geneigt, diese Münze dem Kobad Sohn des Piruz zuzuschreiben. Aber der Habitus entspricht ganz genau den letzten Münzen Chusrav's II, und ich kann sie daher nur an diese Stelle setzen.

## اردشیر .Ardeschir III

Sohn des Kobad Schiruie, regierte 18 Monate.

#### Jabr 1.

\*N.739 A. Habitus wie auf den Münzen Chusrav's II, nur ist der Kopf jugendlicher, ohne Bart; auch ist nur eine einfache Perleneinfassung da. Legende, links: אמזר.

rechts: ארתחשטר Artachschetr.

R. wie No. 738. Legenden, links: הארה achad, l rechts: unleserlich.

A. Cabinet des Barons Behr.

#### Jahr 2.

No.740. A. wie No. 739.

R. Legenden, links: תרין tarein, 2 rechts: איר Hira.

A. Grösse 8. Gewicht 50 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

No.741. A. wie No. 739.

R. Legenden, links: מרין tarein, 2 rechts: אחם Achma (tana), Ecbatana.

R. Cabinet des Obersten Rawlinson.

No. 742.

A. wie No. 739.

R. Legenden, links: תרין tarein, 2 rechts: Basa.

A Abgebildet bei Marsden Taf XXVIII, No. DXXV.

## 28. Puranducht. هوراندخت

Longpérier schreibt der Königin Puranducht und ihrer Schwester Azermiducht einige Münzen von Taberistan zu, und entschuldigt die starken Schnurrbärte auf denselben mit der damals herrschenden Barbarei. Ob diese Königinnen wirklich haben Münzen prägen lassen, ist nicht erwiesen; ein sicheres Exemplar ist mir noch nicht vorgekommen. Ich besitze jedoch eine Münze, welche vielleicht der Azermiducht angehört, aber leider ist ein Theil des Namens durch eine Contremarque zerstört.

## كزرميدخت .Azermiducht كزرميدخت

\*N.743. A. Weiblicher Kopf, nach rechts gekehrt, mit einer kleinen

Krone. Einfache Perleneinfassung. Legende, soweit sie nicht durch eine Contremarque zerstört ist,

סרם (T. I, 18) .. rm

- R. ist so zerstört, dass man nur mit Mühe noch den Feueraltar erkennt.
  - R. Grösse 8. Gewicht 65 As. In meinem Cabinet.

## 30. Jezdegird IV. يرد کرد reg. von 632 bis 651.

A. wie auf den Münzen Ardeschirs III. Legenden No.744.\*

recbts: ירכרם Jezdikert (Taf. I, 19).

R. Legenden, links: משא tischa, 9 rechts: אל Ad'erbaigan).

A. Grösse 81. Gewicht 70 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 741.

No.745.

R. Legenden, links: (sic) אוֹ בֿג וּנָם (ja)dsch deh, ll rechts: אר Ad(erbaigan).

A. Cabinet des Hrn. Cayol. — Da Aderbaigan im J. 643, also im 12. Jahre Jezdegird's erobert wurde, so kann das Datum nur 11 sein.

Hr. Bartholomaei besitzt eine Münze vom 12. Jahre Jezde-No. 746. gird's, doch ist kein Prägeort angegeben (Mémoires de la Société Impériale d'Archéologie de St. Pétersbourg. Vol. IV, No. 1. Bulletin, S. 14).

#### Gewicht der sasanidischen Münzen.

Die Untersuchungen über das Gewicht der Münzen, welches mit dem Werthe derselben, ihrer Eintheilung, dem Verhältniss des Goldes zum Silber und überhaupt mit so manchen interessanten Dingen in Verbindung steht, beschäftigten mich erst später, als schon ein grosser Theil der von mir untersuchten Münzen nicht mehr in meinem Bereich war. Nichts desto weniger blieb noch eine ziemliche Anzahl zu meiner Verfügung, um nachträglich ihr Gewicht zu bestimmen. Ich habe das holländische As zu Grunde gelegt, und die Angaben von Longpérier und E. Thomas darauf reducirt. Ich stelle die erhaltenen Resultate in folgender Tafel zusammen, wobei ich bemerke, dass ich als gute Exemplare nur solche angenommen habe, welche 75 As und darüber wogen.

| Münsherren     | Gute und schlechte Stücke. |              |                           | Gute Stücke. |              |                           |  |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--|
|                | Zahi                       | Totalgewicht | Durchschnitt<br>pr. Stück | Zahl         | Totalgewicht | Durchschnitt<br>pr. Stück |  |
|                |                            | As.          | As.                       |              | As.          | As.                       |  |
| Ardeschir I.   | 7                          | 538,91       | 76,70                     | 6            | 502,94       | 83,82                     |  |
| Schapur I.     | 26                         | 2139,56      | 82,29                     | 23           | 1964,06      | 85,39                     |  |
| Bahram I.      | 1                          | 78,49        | 78,49                     | 1            | 78,49        | 78,49                     |  |
| Bahram II.     | 9                          | 690,68       | 76,74                     | 6            | 505,34       | 84,22                     |  |
| Bahram III.    | 3                          | 251,02       | 83,67                     | 3            | 251,02       | 83,67                     |  |
| Nersi.         | 7                          | 554,79       | 79,26                     | 5            | 416,25       | 83,25                     |  |
| Hormuzd II.    | 6                          | 478,59       | 79,76                     | 6            | 478,59       | 79,76                     |  |
| Schapur II.    | 45                         | 3718         | 82,62                     | 43           | 3574,6       | 83,13                     |  |
| Ardeschir II.  | 3                          | 249,8        | 83,27                     | 3            | 249,8        | 83,27                     |  |
| Schapur III.   | 27                         | 2285,46      | 84,65                     | 27           | 2285,46      | 84,65                     |  |
| Bahram IV.     | 13                         | 1053,16      | 81,01                     | 11           | 921,16       | 83,74                     |  |
| Jezdegird II.  | 12                         | 960,74       | 80,06                     | 10           | 821,54       | 82,15                     |  |
| Bahram V.      | 10                         | 766,25       | 76,63                     | 9            | 713,25       | 79,25                     |  |
| Jezdegird III. | 6                          | 414,7        | 69,17                     | 1            | 80,7         | 80,7                      |  |
| Chodad Varda   | 2                          | 125          | 62,5                      |              | 1            |                           |  |
| Piruz          | 19                         | 1456,68      | 76,67                     | 14           | 1151,5       | 82,25                     |  |
| Palasch (?)    | 1                          | 49,75        | 49,75                     | 1            | 1            | 1                         |  |
| Kobad I.       | 16                         |              | 76,18                     | 13           | 1041,95      | 80.15                     |  |
| Chusrav I.     | 41                         | 3129,41      | 76,33                     | 30           | 2441,41      | 81,38                     |  |
| Hormuzd IV.    | 46                         | 3669,23      | 79,77                     | 36           | 3051,73      | 84,77                     |  |
| Chusrav II.    | 127                        |              | 77,35                     | 91           | 7676         | 84,35                     |  |
| Kobad Schiruie | 1                          | 85,5         | 85,5                      | 1            | 85,5         | 85,5                      |  |
| Ardeschir III. | 1                          | 50           | 50                        |              | 1            |                           |  |
| Azermiducht    | 1                          | 65           | 65                        |              |              |                           |  |
| Jezdegird IV.  | 1                          | 70           | 70                        | 1            |              |                           |  |
| Total:         | 431                        | 33923,17     | 78,71                     | 339          | 28291,29     | 83,46                     |  |

Longpérier (S. 7) setzt das Normalgewicht auf 79 Grains, also auf 87; As fest, was gewiss zu hoch ist; der Wahrheit dürfte man am nächsten kommen, wenn man es zu 84 As annimmt. E. Thomas (S. 278) setzt es auf 58,46 engl. Grains, also 78,81 As fest, was wieder zu wenig ist; letzterer hat vermuthlich den Irrthum begangen, dass er 26 Stücke auf Gerathewohl herausgriff, während eigentlich nur die schwersten Stücke zu einer solchen Untersuchung genommen werden sollten; ich selbst habe vielleicht Unrecht gethan, bis zu 75 As hinabzugehen, und hätte eigentlich nicht unter 80 As hinabsteigen sollen.

Die erste Columne ist nöthig, um die Unterabtheilungen des Geldes zu ermitteln. Es kommen nämlich ausser den gewöhnlichen Stücken noch kleinere und größsere vor, welche die Unterabtheilung featstellen können; leider finden sich diese nicht in genügender Anzahl, um ein Durchschnittsgewicht zu ermitteln, ein Umstand, der namentlich bei den kleineren Stücken die Ermittlung des Normalgewichts erschwert, weil das Beschneiden eines kleinen Stückes verhältnissmässig weit mehr Schaden thut, als das eines grossen. Denn wenn man von einem Stücke von 84 As abschneidet, so fehlt ½ oder 4½ p. Ct.; schneidet man aber von einer Münze, welche 12 As wiegt, 4 As ab, so fehlt ½ oder 33½ p. Ct.

Von grösseren Stücken kommen vor

unter Ardeschir I. 2 Stücke, 503 As, Durchschnitt 251,5 As., Schapur II. 2 ,, 259 ,, 129,5 As.

Man kann mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass die ersteren das Doppelte der letzteren sind, so dass man zur Ermittlung des Durchschnitts diese vier gleich sechs der kleineren Stücke rechnen kann, also

```
Ardeschir I. 4 Stücke, 503 As,
Schapur II. 2 ,, 259 ,,
```

6 Stücke, 762 As, Durchschnitt 127 As.

Diess ist ungefähr das 1½ fache der gewöhnlichen Münzen, wedurch wir also zu dem Resultat kommen, dass die dicken Münzen, welche Ardeschir I. in der ersten Hälfte seiner Regierung prägen liess, nicht Tetradrachmen, sondern Tridrachmen waren, und dass die schwereren Stücke, welche Schapur II. ausprägen liess, Stücke von 1½ Drachmen waren.

Unter Ardeschir I. und Schapur I. kommen drei Stücke mit folgendem Gewichte vor:

```
Ardeschir I. . . . . 45,7 As,
Schapur I. . . . . 38 ,,
ditto . . . . 40 ..
```

3 Stücke 123,7 As, Durchschnitt 41,2 As,

welche also halbe Drachmen waren.

Von ganz kleinen Stücken habe ich folgende gewogen:

Durchschnittlich 11½ As, ein Resultat, welches nur geringen Werth hat; nur so viel kann man daraus schliessen, dass sie Sechstel-Drachmen waren.

Aus dem bisher Gesagten ergiebt sich, dass in Persien das VIII. 10 Duodecimalsystem gebräuchlich war; die eursiranden Silbermünzen waren:

```
† Drachmen . . von 14 As,

† ,, . . ,, 42 ,,

Drachmen . . ,, 84 ,,

1‡ ,, . . ,, 126 ,,

Tridrachmen . . ,, 252 ,,
```

Schwer ist es, das Verhältniss derselben zu den Goldmüssen zu ermitteln, da von letzteren nur sehr wenige verkemmen, und diese wenigen Stücke ganz unerklärliche Sprünge und Abweichungen darbieten. Es kommen vor:

```
1. Ardeschir I. 1 Stück . . 176,6 As, .
                             . . 150,34
 2.
     Schapur I.
                        ,,
 3.
     Hormusd 1. 1
                             . . 149,64
                        99
 4.
     Bahram I.
                    1
                             . . 150,84
 5.
       ditto
                    1
                             . . 151
                        "
 6.
                    1
     Hormusd II.
                             . . 158,11
 7.
     Schapur II.
                    1
                             . . 150,5
                        "
                                          32
 8.
        ditto
                    1
                             . , 175,5
                        "
 9.
     Schapur III.
                   ł
                                  89,5
                        37
10. Chusray I.
                   1
                                 85
                             . .
```

Die Stücke 2, 3, 4, 5, 6, 7 harmoniren unter sich sehr schön und geben als Durchschnitt 150,82 As. Auch die Stäcke 1 und 8 stimmen mit den Stücken 9 und 10, welche letztere effesher die Hälfte der ersteren sind, und für die kleineren einen Durchschnitt von 175; As geben. Aber wie vergleicht sich die erste Münzreihe mit der letzten? Die drei verschiedenen Sorten stehen unter einander im Verhältniss von 12, 14 und 7, — ein ganz irrationales und unerhörtes Münzverhältniss. Am ungezwungensten würde sich die Sache erklären, wenn man annehmen wollte, dass es 12-, 20-und 24- Drachmenstücke sind, was das Verhältniss des Silbers zum Golde etwa wie 1 zu 11; stellen würde. Indessen sind 10 Goldstücke nicht hinreichend, um diesen Punkt in ein genügendes Licht zu setzen.

Zur Vergleichung des Münzfusses der einzelnen Prägeorte müsste ich eine Anzahl Münzen zur Disposition haben, welche wenigstens zehnmal grösser wäre, als diejenige, welche ich untersucht habe. Indessen habe ich es dennoch versucht, ob nicht selbst die kleine Anzahl einigermassen ein Resultat liefere. Und diess ist auch wirklich der Fall: die Münzen aus Chorasan sind durchgängig die besten und erheben sich über das gefundene Durchschnittsgewicht; die Münzen aus Persepolis ergeben ein Durchschnittsgewicht, welches von dem vorher S. 144 gefundenen Total-Durchschnitt nur um 1000 As differirt; im Allgemeinen sind die Münzen aus Pars und Chuzistan die schlechtesten. Folgende Tabelle, wobei dieselben Grundsätze befolgt

sind wie bei der Tabelle S. 144, ist das Ergebniss der Untersuchung. Je geringer die Anzahl der Münzen ist, desto werthloser ist das betreffende Resultat.

| Prägeorte     | Gute und schlechte Stücke. |              |                           | Gute Stücke. |              |                                 |
|---------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
|               | Zahl                       | Totalgewicht | Durchschnitt<br>pr. Stück | Zahl         | Totalgewicht | Durchschnit<br>pr. Stück<br>As. |
| ריו Raj       | 3                          | 259          | 86,33                     | 3            | 259          | 86,33                           |
| nwa Nischapur | 30                         | 2351,8       | 78,39                     | 22           | 1877.8       | 85,35                           |
| Nahrvan       | 5                          | 384.5        | 76,9                      | 4            | 340.5        | 85,12                           |
| Merv Merv     | 9                          | 699          | 77,78                     | 7            | 595          | 85                              |
| ne Farra      | 3                          | 222          | 74                        | 2            | 170          | 85                              |
| Bihistun      | 6                          | 454          | 75.67                     | 4            | 339          | 84.75                           |
| Dan Andmesch  | 8                          | 616          | 77                        | 5            | 423          | 84.6                            |
| >> Kirman     | 4                          | 302,75       | 75,69                     | 3            | 253          | 84,33                           |
| Naa Ctesiphon | 17                         | 1358,2       | 79,89                     | 12           | 1010         | 84,17                           |
| Ab Ab         | 10                         | 734          | 73,4                      | 7            | 588          | 84                              |
| NT Darabgird  | 13                         | 1066.5       | 82,04                     | 12           | 1005.5       | 83,79                           |
| Segestan      | 12                         | 859.5        | 71,62                     | 6            | 502,5        | 83.75                           |
| Nisa cr       | 4                          | 323          | 80,75                     | 3            |              | 83,67                           |
| 75 Ledan      | 15                         | 1222,11      | 81,47                     | 13           |              | 83,47                           |
| no Persepolis | 14                         | 1111.9       | 79,42                     | 11           |              | 83,45                           |
| Ecbatana      | 11                         | 820          | 74,55                     | 7            | 584          | 83.43                           |
| 77 Zerendsch  | 14                         | 1021.9       | 72,99                     | 9            | 750.4        | 83,38                           |
| אסם Basa      | 9                          | 721,3        | 80,14                     | 8            | 666,5        | 83,31                           |
| r Zuzen       | 2                          | 137          | 68,5                      | 1            | 83           | 83                              |
| 77 Zadrakarta | 19                         | 1466,1       | 77,16                     | 13           | 1077,1       | 82.85                           |
| 18 Chuzistan  | 11                         | 896,41       | 81,49                     | 10           | 825.91       | 82,59                           |
| ne Arbela     | 3                          | 247          | 82,33                     | 3            | 247          | 82,33                           |
| איראן Arran   | 3                          | 225,5        | 75,17                     | 2            | 164.5        | 82,25                           |
| Nahavend      | 8                          | 642,7        | 80,34                     | 7            | 571.7        | 81,67                           |
| neibod er     | 8                          | 619          | 77,37                     | 5            |              | 81                              |
| on Ispahan    | 8                          | 620,17       | 75,27                     | 4            |              | 80,79                           |
| Mark Hira     | 3                          | 204          | 68                        | 1            | 80           |                                 |

## Zweite Abtheilung

# Münzen arabischer Chalifen und Statthalter mit Pehlvi-Legenden.

Als die im Innern Arabiens neugestiftete Religion heraustrat und in Aegypten, Syrien und Persien Eroberungen machte, waren die ersten Heerführer durchaus nicht im Klaren, was sie eigentlich wollten. Am wenigsten scheinen sie die Idee gehabt zu haben einen Staat zu stiften, und schon hatten sie eine Menge Länder erobert und unter ihre Herrschaft gebracht, schen waren zwei Oberfürsten der Araber gestorben, als es endlich dem dritten derselben, dem Chalifen Omer, zum klaren Bewusstseyn Anm, dass ein Reich gestiftet war, und dass also Einrichtungen, Gesetze, Regierungsbeamte, Verwaltungsnormen u. s. w. für dasselbe nöthig waren. Mit grosser Ausführlichkeit und Unbefangenheit erzählen uns die arabischen Historiker, wann und wie Omer alle diese Dinge allmälig in Leben rief, wie er selbet die unbedeutendsten Dinge schaffen musste, weil es den wilden Raubhorden an jeder klaren Idee gefehlt hatte. So a. B. ist es auch erst unter Omer den Leuten klar geworden, dass das Reich Geld baben müsse. Man half sieh nun einfach: man nahm die Silbermunzen von Persien und die Goldmunzen vom brantinischen Reiche an, und legalisirte sie durch eine Contremarke in kutischer Schrift. Was grundliche Kenner und Forscher des Korans längst bewiesen haben, dass der ganze Islam nichts weiter als eine ausserliche Spielerei ist, und dass es den arabischen Hordenführern um ganz andere Dinge zu thun war, als um die Kinkeit Gottes, um das Prophetenthum Mohammed's u. s. u., das bestätigen in unwiderleglicher Weise die in greecer Ansahl vorbandenenen Munzen dieser Zeiten. Da seben wir auf beiden Seiten die Symbole des Fenercultus, und Abre sud daron en stassen, drücken sie ganz harmlos ein Bismi'ab seee eer bi bame lillah oder dergleichen darauf, und dam: 35 es gri. dass das field nicht brenzlich oder sonst anargeredus meets: weekees sie chen so gut wie Vespasian. Per est dabre lang runniere diese Munge unter den Munhhedin. Constant mar soft with im Geringsten darüber scandalisirte, er m. erm derere mit erm Biefrisse des Erlosers, mit den Worden in wie Lang wie und anderen Emblemen des Christenthan executeur generalizates tirliminates unter sich cursiren toples 84

Die ältesten Münzen der Araber unterscheiden sich in nichts von den Münzen Chusray's II, selbst dessen Name ist beibehalten; nur am Rande steht irgend eine Formel in kufischen Zügen. Später wurde statt des Namens Chusray der Name des Statthalters gleichfalls in Pehlvi-Charakteren gesetzt; erst ganz znletzt erscheint dieser Name in kufischen Charakteren, während um dieselbe Zeit die in Pehlvischrift ausgedrückten Theile der Legende eine Abnahme der Kenntniss dieser Sprache und Schrift beurkunden. Auffallend ist es, dass nur sehr wenige Münzen den Namen des Chalifen angeben; bei Weitem die Mehrzahl führt den Namen des Statthalters als Münzherren au, eine Thatsache, welche dem Geschichtsforscher einen bedeutenden Wink über das Verhältniss und die Stellung dieser Statthalter geben kann.

Die natürlichste Classificirung dieser Münsen ist die nach den Münsherren, wie schon bei den Sasaniden geschehen ist, und wie auch E. Thomas in seiner Ahhandlung dieses System befolgt hat. Voran gehen daher die Münsen ohne Angabe eines Münskerren, wo der Name Chusrav noch beibehalten ist.

#### Jahr 20 (641).

A. Typus der Münzen von Jezdegird IV. Legenden No. 747.

rechts: יזכרם Jezkert am Rande (kufisch): איים ועה Bismillah. Im Namen Gottes.

R. Legenden, links: ריסט vist, 20 rechts: אל Ad (erbaigan).

A. Gewicht 77,4 As. Sechs Exemplare: eins im britischen Museum, zwei im Cabinet Masson's, drei im Cabinet des General Pox. Beschrieben bei Thomas S. 280.

Thomas las den Prägeort Jezd, wodurch bei ihm Zweifel wegen der Münze entstanden, weil Jezd im J. d. H. 20 (641) noch nicht erobert war. In Betreff Aderbaigan's erheben sich ähnliche Zweifel, weil die Eroberung dieser Provinz erst im J. 643 vollendet wurde; vielleicht ist sevist (23) zu lesen, oder die Abkürzung des Prägeortes ist noch anders auszulegen. — Diess ist übrigens die einzige mir bekannte Münze Jezdegird's, welche von den Arabern angenommen wurde; alle andern tragen den Typus von Chusrav II.

## Jahr 25 (646).

A. Typus der Münzen Chusrav's II. Legenden

No. 748.

links: אפזרט afzud rechts: דוסררי Chusrui am Rande: איים ולא Bismillah. R. Legenden, links: চচল মাচ pantach vist, 25 rechts: দল Hira.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

Jahr 28 (649).

No. 749. A. wie No. 748.

R. Legenden, links: מסי מסי bascht vist, 28 rechts: א Ad (erbaigan).

R. Beschrieben bei Thomas S. 282.

Jahr 32 (653).

No. 750. A. wie No. 748.

R. Legenden, links: กาง วัพาฯ duadach sih, 32 rechts: าว Led(an).

R. Beschrieben bei Thomas S. 282.

Jahr 35 (656).

No. 751. A. wie No. 748.

R. Legenden, links: 770 \$30 pantsch sih, \$5 rechts: 802 Basa.

A. Beschrieben bei Thomas S. 282.

No.752. A. wie No. 748.

R. Legenden, links: TOO JOD pantsch sih, 35 rechts ein Prägeort, der sich aus der von Thomas gegebenen Transcription in modernem Pehlvi nicht wiedererkennen lässt; vielleicht in Zu(zen).

A. Beschrieben bei Thomas S. 282.

No. 753. A. wie No. 748.

R. Legenden, links: סבה סידו pantsch sih, 35 rechts: ריר Raj.

R. Beschrieben bei Thomas S. 282.

No.754. A. wie No. 748, jedoch mit der kusischen Legende عدد الله Mohammed der Freund Gottes.

R. wie No. 753.

R. Gewicht 79 As. Cabinet Masson's (Thomas S. 283).

Jahr. 37 (657).

No. 755. A. wie No. 748

R. Legenden, links: הפ כי haf(t) si, 37 rechts: אל Ad (erbaigan).

A. Thomas S. 282.

Jahr 42 (662).

No. 756. A. wie No. 748. Randlegende:

بسم الله ولي Bismillah Veli. R. Legenden, links: דראג בודל duadsch tschehel, 42 rechts: מסא Basa.

A. Cabinet des Hrn. Borrell.

Jahr 45 (665).

A. wie No. 748. Statt des Wortes afzud ein Stern und No. 757. das Wort all lillah.

R. Legenden, links: אַרוּאָס pantschehel, 45 rechts: יצ Bi(histun).

A. Gewicht 47 As. Cabinet des Hrn. Stokes (Thomas S. 283).

## Jahr 47 (667).

A. wie No. 748. Statt des Wortes afzud steht auf der No. 756, Münze afzu (wie auf den Münzen Kobad's), welches Thomas halb Arabisch lillah und halb Pehlvi Zu liest, eine Auslegung, welche allen philologischen Grundsätzen widerspricht.

R. Legenden, links: המם נהל haft techebel, 47

rechts: 3 Bi (histun).

As. Gewicht 72 As. Cabinet des Hrn. Stokes (Thomas S. 283).

A. wie No. 748. Randlegende:

No. 759,

Bismillah el Melik.

R. Legenden, links: איז מיז haft tschehel, 47 rechts: מים Bass.

A. Zwei Exemplare im k. Cabinet za Berlin und im Cabinet Masson's.

#### Jahr 48 (668).

A. wie No. 748.

No.760.

R. Legenden, links: השם השם hascht tschehel, 48 rechts: אור Ad(erbaigan).

A. Thomas S. 282.

#### Jahr 49 (669).

A. wie No. 748.

No. 761.

R. Legenden, links: מראבורל nuatschehel, 49

rechts: Basa.

**A.** Thomas S. 282.

#### Jahr 50 (670).

A. wie No. 748.

No.762.

R. Legenden, links: xɔ̃ɔɒ pantscha, 50 rechts: xɒɔ Basa.

R. Thomas S. 282.

# Zijad bin Abu Sofian.

Jahr 38 (658) Statthalter von Bassra

" 39 (659) Statthalter von Pars

" 45 (665) Statthalter von Segestan und Befehlshaber in Bassra

, 46 (666) Statthalter von Irak und Kufe

" 47 (667) Statthalter von Duchebal

" 50 (670) Statthalter von Chorasan, Sind, Oman, Bahrein, nebst allen vorhin genannten Provinzen; stirbt 53 (673) an der Post.

## Jahr 43 (663).

No. 763.

A. wie No. 748. Legenden rechts: " Daw Zijad-i-

Zijad Sohn -Abu Sofian's.

بسم الله A(bu Sofi)an Randlegende: پسم الله Bismillah.

R. Legenden, links: ๖ฅฉิ o se tschehel, 43 rechts: สา Da(rabgird).

A. Gewicht 601 As. Cabinet Masson's (Thomas 8. 315). Thomas, welcher diese Münze ganz richtig gelesen hat, findet ein Bedenken bei der Form des t, welche aber unter Hormuzd IV. sehr hänfig ist; Beispiele in Menge geben die Münzen vom sechsten Regierungsjahre desselben, we das t in dem Worte schata (6) durchgängig se gebildet ist. Dass Abulfeda die Anerkennung Zijad's als Bruder des Chalifen Moavia abseiten des Letzteren erst nach dem J. 44 erfolgen lässt, kann der Authenticität dieser Münze keinen Abbruch thun, und der von Thomas geäusserte Zweifel scheint mir von gar keinem Gewicht.

#### Jahr 51 (671).

No.764. A. wie No. 748. Peblvilegende (Taf. 1, 20):

בייאם Zijad -

י אבר סרפיאן i-Abu Sofian

Randlegende: بسم الله ولى Bismillah Veli.

R. Legenden, links: מֹבֹּס בֹּא jadsch pantscha, 51 rechts: מבֿרא Batschra, Bassra.

A. Cabinet des Obersten Rawlinson. Es ist wahrscheinlich dieselbe Münze, welche Thomas S. 287 beschreibt. Gewicht 56\frac{1}{2} As.

Jahr 52 (672).

No. 765 A. wie No. 764.

R. Legenden, links: או סוכא du pantscha, 52 rechts: אור Nahr(van).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 764.

No. 766.

R. Legenden, links: סר מנגא du pantscha, 52

rechts: '> Ni (sa).

A. Cabinet Pietraszewski's. Abgebildet auf dem Titel des Werkes: Le Génie de l'Orient, commenté par ses monuments monétaires. Par L. L. Sawaszkiewicz. Bruxelles 1846. 8.

Jahr 53 (673).

A. wie No. 764.

No.767.

R. Legenden, links: หวิวชอ se pantscha, 53 rechts: พอบ Basa.

A. Gewicht 82 As. Thomas S. 288. Ein zweites Exemplar von Hrn. Soret bekannt gemacht.

A. wie No. 764.

No. 768.

R. Legenden, links: מסכלא se pantscha, 53 rechts: יו Ni(sa).

A. Gewicht 42 As. Cabinet des Hrn. Stokes (Thomas S. 288).

#### Jahr 54 (674).

A. wie No. 764.

No.769.

R. Legenden, links: מוֹס מנגא tschar pantscha, 54

rechts: NDI Basa.

A. Gewicht 78 As. Im britischen Museum (Thomas S. 288).

A. wie No. 764.

R. Legenden, links: מֿאַר מַנֹמּא tschar pantscha, 54

No.770.

R. Legenden, links: נֿאר פֿרנֿא tschar pantscha, 54 rechts: מאנֿא Schadscha.

R. Gewicht 59 As. Im britischen Museum (Thomas S. 288).

## Jahr 55 (675).

A. wie No. 764.

No. 771.

R. Legenden, links: מַנֹג פֿרָנֿה pantsch pantscha, 55 rechts: בנרא Batschra, Bassra.

R. Gewicht 47 As. Thomas S. 288.

Die Daten 54 und 55 widersprechen der zu Anfang dieses Artikels stehenden historischen Notiz, nach welcher Zijad im J. 53 gestorben ist. Ich habe diese Notizen aus Taberi, Abulfeda, Elmacin, Abulfaradsch, Hadschi Chalfa u. s. w. gezogen, gestehe aber, dass ich den numismatischen Denkmälern eine grössere Glaubwürdigkeit beilege, als jenen Historikern, von denen der älteste, Taberi, fast drei Jahrhunderte später schrieb. In der That ist es unmöglich anzunehmen, dass der Stempelschneider in Bassra, welcher den Stempel für die letzte Münze No. 771 schnitt, nicht sollte gewusst haben, wer damals in Bassra Statthalter war.

## Ubeidullah bin Zijad.

Jahr 53 (673) Statthalter in Kufa, Bassra, Segestan und Cherasan

,, 56 (676) als Statthalter von Chorasan abgesetzt

" 58 (678) wieder Statthalter von Chorasan

, 60 (680) als Statthalter von Chorasan abgesetzt

,, 61 (681) als Statthalter von Segestan abgesetzt

" 64 (684) als Statthalter von Kufa und Bassra abgesetzt; stirbt im Moharrem 67 (August 686).

## Jahr 26 (647).

No. 772. A. Legenden, rechts: אוברטאל Ubeitala- Ubeidullah
Taf. 1, 21. אוברטאיז i - Zijatan Sohn Zijad's.
am Rande: אובר אובר

R. Legenden, links: פיש ויסט schesch vist, 26 rechts: מים Da(rabgird).

R. Gewicht 78 As. Cabinet Masson's (Thomas S. 290).

## Jahr 27 (648).

No. 773. A. wie No. 772.

R. Legenden, links: ריסט מים haft vist, 27 rechts: מים Nischah (puchri), Nischapur.

A. Grösse 7. Gewicht 41 As, In meinem Cabinet.

#### Jahr 45 (665).

No.774. A. wie No. 772.

R. Legenden, links: ๖กล้อย pantachebel, 45 rechts: ลา Da (rabgird).

am Rande ein Monogramm.

A. Gewicht 81; As. Im britischen Museum (Thomas S. 290). Es ist schwer zu sagen, was diese drei Daten 26, 27 und 45 zu bedeuten haben. Thomas vermuthet in dem ersten Datum ein Versehen des Stempelschneiders, vist statt schast (60), was auch wohl das Wahrscheinlichste ist; aber wie erklärt sich dieses dreimalige Versehen, und zwar bei wenigstens zwei ganz verschiedenen Stempelschneidern?

#### Jahr 56 (676).

No.775. A. wie No. 772. Am Rande die Contremarque Taf. II, 21. R. Legenden, links: สวัว ชช schasch pantscha, 56 rechts: พร Ad(erbaigan).

A. Gewicht 86 As. Drei Exemplare: eins im Cabinet Masson's, zwei im Cabinet des Generals Fox (Thomas S. 290).

No.776. A. wie No. 772.

R. Legenden, links: שש שנהא schasch pantscha, 56 rechts: מש Basa.

A. Gewicht 68 As. Cabinet Masson's (Thomas S. 291).

Jahr 58 (678).

A. wie No. 772.

No. 777.

R. Legenden, links: אוֹם מנגא hascht pantscha, 58 rechts: בנרא Batschra, Bassra.

A. In der kaiserlichen Bibliothek zu Paris (Thomas S. 291).

Jahr 59 (679).

A. wie No. 772.

No.778.

R. Legenden, links: מו כר מכנֿא nu pantscha, 59 rechts: בורא Batschra, Basra.

R. Gewicht 87 As. Im britischen Museum und im Cabinet Masson's (Thomas S. 291).

Jahr 60 (680).

A. wie No. 772.

No. 779.

R. Legenden, links: now schast, 60

rechts: כרמאן סף Sipendsch in Kirman.

A. Im East India House. Abgebildet bei Wilson, Ariana Tab. XVII, No. 3, und bei Olsbausen S. 53.

A. wie No. 772.

No.780.

R. Legenden, links: now schast, 60

rechts: בֿגראַ Batschra, Bassra.

A. Grösse 7. Gewicht 52 As. In meinem Cabinet. Auch sonst häufig (Thomas S. 291).

Jahr 62 (682).

A. wie No. 772. Randlegende ausser dem Bismillah rechtsNo. 781. und links ein nicht mehr zu erkennendes Wort.

R. Legenden, links: מסט זו du schast, 62

rechts: כרמאן מזרק Kirman, Mazark(au).

A. Cabinet Ismail Pascha's.

**A.** wie No. 772.

No. 782.

R. Legenden, links: דר שכם du schast, 62

rechts: 75 Led(an).

R. Gewicht 85 As. Cabinet Masson's (Thomas 8 291).

Jahr 63 (683).

A. wie No. 772.

No. 783.

R. Legenden, links: nows se schast, 63

rechts: (T. IV. 76) ?

· A. Gewicht 611 As. Cabinet des Generals Fox (Thomas 8. 291).

Jahr 64 (684).

A. wie No. 772.

No.784.

R. Legenden, links: อออ าหรั tschar schast, 64 rechts: หาวิว Batschra, Bassra. R. Cabinet Masson's (Thomas S. 291).

Jahr 68 (688).

No. 785.

A. wie 772.

R. Legenden, links: מלא האלה hascht schast, 68 rechts: מלא Batschra, Bassra.

R. Cabinet Masson's (Thomas S. 291).

## Abdurrahman Moavia I.

wird Chalife im Schewwal 41 (Februar 662); stirbt im Redscheb 60 (April 660).

Jahr 43 (663).

No. 786.

A. Legende: מאאריא ממיר Moavija Amir- Taf. 1, 22.

Randlegende: بسم الله Bismillah.

R. Legenden, links: החלם se tschehel, 43 rechts: איז Da(rabgird).

Von Soret bekannt gemacht. (Mémoires de la Société

'd'Histoire et d'Archéologie de Genève, T. V.)

Das Wort, welches unter dem Namen des Chalifen steht, bat bis jetzt allen Bemühungen der Entzifferer getrotzt. Die natürlichste Idee ist, das entsprechende Pehlviwort für المنين darin zu suchen, da Amir vorhergeht; es ist aber schwer zu errathen, wie dieses Wort heissen müsste. المَومنين bedeutet "die Gläubigen", und bezeichnet bekanntlich die Mohammedaner; in der Uebersetzung hätte man also einen Ausdruck wählen müssen, welcher bisher den Hormuzdverehrern eigen war, also Mazdaiasu, was aber wahrscheinlich die Mohammedaner zurückgewiesen haben würden; auch fehlt es in dem obigen Worte an allen Elementen zur Darstellung von Mazdaiasn. Ein Wort für "glauben," woraus man ein Participium hätte machen können, ist mir weder im Zend noch im Pehlvi vorgekommen; nur im Ossetischen heisst urnin glauben \*), was einigermassen dem obigen Worte entsprechen könnte. Es scheint also ein ganz anderes Wort dahinter zu stecken. Leider sind die Buchstaben zu vieldeutig, und andere Münzen mit demselben Worte geben Varianten, welche die Sache um nichts bessern. In einem an Prof. Olshausen gerichteten und in dieser Zeitschrift (Jahrgang 1850, S. 506) veröffentlich-

<sup>\*)</sup> G. Rosen, Ossetische Sprachlehre, S. 41.

welche Olshausen dadurch noch wesentlich verbesserte, dass er statt dessen نير دهندكان "die Kraftgebenden" vorschlug. Diess kann man wohl aus dem langen Worte herauslesen, aber Jedermann fühlt das Gekünstelte und Gezwungene eines solchen Titels wie "Beherrscher der Kraftgebenden," und so war ich mit dieser Auslegung noch immer nicht zufrieden. Thomas schlägt S. 316 allerlei vor, als Amir ul rueshuekan, Amir ul hurashuekan, ferner اميری ورويشويکان, اميری ورويشويکان, ohne aber dabei zu sagen, was diese voces nihili möglicherweise bedeuten könnten; nur bei hurashuekan sind ihm die Koraisch eingefallen. Aber wie wenige Koraischiten gab es im Chalifenreiche im Vergleich mit den übrigen Gläubigen! Auch ist dieser Titel für einen Chalifen ganz unerhört.

Endlich bin ich noch auf die Idee gerathen, statt der Uebersetzung von Emir ul Muminin die Uebersetzung von Emir ul Muslimin zu vermuthen, auf welche دهندکار. Idee mich das von Olshausen vorgeschlagene Wort führte. Muslim ist ein "Ergebener," und so schlage ich jetzt vor, in der ersten Hälfte ein Wort zu suchen, welches dem arabischen "نفس "selbst" (wörtlich "Seele") entspricht. Die Seele oder der Geist heisst im Zend urun, im Pehlvi רובאכן ruban, im Parsi راس (Nusch-i-revan), und wir hatten also امير روان دهندکان Amir-i-Revandehendegan "Beherrscher derer die ihre Seele oder sich selbst ergeben haben". Für امير السلمين wüsste ich in der That keine passendere Uebersetzung, und die Legende auf dieser und den übrigen Münzen, welche dieses Wort haben, passt ungezwungen hinein. - Merkwürdig ist, dass das Wort امير Emir, welches doch mit keiner religiösen Idee in Verbindung steht, im Pehlvi nicht übersetzt ist, obgleich es an ächten Pehlviwörtern dafür nicht fehlt.

# Selem bin Zijad.

Jahr 60 (680) Statthalter von Chorasan bis 65 (685) ,, 61 (681) Statthalter von Segestan.

#### Jahr 26 (647).

A. Legenden: סלם י Selem -i - Selem der Sohn No. 787.
Taf. 1, 23, זייאטאן Zijatan Zijad's
Randlegende: بسم الله Bismillah.

R. Legenden, links: מש יוסם schasch vist, 26 rechts: חרא Hara, Herat.

A. Durchschnittliches Gewicht von 10 Stücken 83,32 As. Im britischen Museum. Thomas 8. 294.

No.788. A. wie No. 787.

R. Legenden, links: מש רוכם schaseb vist, 26. rechts: מא And (mesch).

A. Gewicht 82,24 As. Zwei Exemplare im Cabinet Masson's. Thomas p. 294.

Jahr 56 (676).

No.789. A. wie No. 787.

R. Legenden, links: atīn www schasch pantscha, 56 rechts: "O Si (katschtan), Segestan.

A. Gewicht 79 As. Zwei Exemplare im Cabinet des Generals Fox und Masson's (Thomas S. 293).

Jahr 63 (683).

No.790. A. wie No. 787.

R. Legenden, links: משמס se schast, 63 ` rechts: אמן Mery.

A. Durchschnittliches Gewicht von 12 Stücken 75,77. As. Beschrieben bei Olshausen S. 49, Thomas S. 293.

Thomas erwähnt noch (S. 294) einer Münze von Merv ans demselben Jahre im Cabinet Masson's, wo das Datum المعنى geschrieben ist. Diess bedeutet aber im Aramäischen bei Weitem noch nicht 63, so wenig wie im Arabischen, und scheint eher ein etwas schlecht geschnittener Stempel von irgend einem Jahre zu seyn. Dieselbe Münze hat die Contremarke Taf. 11, 22. Soll das vielleicht اصطخر بغارس, Persepolis in Persis" bedeuten?

No.791. A. wie No. 787. Mit der Contremarke Taf. II, 21.

R. Legenden, links: משמט se schast, 63 rechts: מרו רום Merv Rud.

R. Durchschnittsgewicht von 5 Stücken 84,4 As. Thomas S. 294.

No. 792. A. wie No. 787.

R. Legenden, links: משם se scha(s)t, 63 rechts: האלם Palch, Balch.

R. Cabinet Masson's (Thomas S. 295).

Jahr 64 (684).

No.793. A. wie No. 787.

R. Legenden, links: מאר מסט saā tschar schast, 64 rechts: (T. IV, 77) ?

R. Im britischen Museum, zwei Exemplare (Thomas S. 295).

No.794. A. wie No. 787.

R. Legenden, links: מרט איז tschar schast, 64 . rechts: מרו Merv.

A. Beschrieben bei Olshausen S. 79, Thomas S. 291.

A. wie No. 787.

No 795.

R. Legenden, links: שמם ז tsch(ar) schast, 64 rechts: מרורום Mervrud.

R. Cabinet des Generals Fox (Thomas S. 294).

Jahr 65 (685).

A. wie No. 787.

No. 796.

R. Legenden, links: מכה שמס pantsch schast, 65 rechts: מרר Merv.

A. Thomas S. 294.

Jahr 66 (686).

A. wie No. 787.

No.797.

R. Legenden, links: מיט שיש schasch schast, 66 rechts: מרו מרון Merv.

AR. Cabinet Masson's (Thomas S. 294).

Jahr 67 (687).

A. wie No. 787.

No. 798.

R. Legenden, links: משם א haf(t) schast, 67 rechts: אדת Hara, Herat.

A. Grösse 9. Gewicht 771 As. Cabinet des Hrn. S. Alischan.

A. wie No. 787, mit den Contremarken Taf. II, 21 und 23.No. 799. Die letzte Contremarke erklärt Thomas S. 301 durch بعران والمراق وال

R. wie No. 798.

A. Durchschnittliches Gewicht von 9 Stücken 76,45 As (Thomas S. 295).

A. wie No. 787.

No. 800.

R. Legenden, links: now non haft schast, 67

rechts: מרף Merv.

A. Cabinet Masson's (Thomas S. 294).

A. wie No. 787.

No. 801.

R. Legenden, links: הכם שכם haft schast, 67 rechts: מרורום Mervrud.

AR. Thomas S. 294.

Jahr 69 (689).

A. wie No. 787.

No. 802.

R. Legenden, links: מרו מסט nuh schast, 69 rechts, אווא מרו Merv.

R. Cabinet Masson's (Thomas S 294).

## Abdullah bin Zobeir

wird als Chalife ausgerufen im Rebiulewwel 64 (November 663), getödtet am 16. Dschemazi ul ewwel 73 (1. October 692).

Jahr 54 (674).

No. 803. A. Legende: אמרולא אמיר י Apdula Amir-i- Taf. 1, 24.

Urundehendegan

Abdullah Gebieter der Moslemin

am Rande: بسم الله. Bismillah.

R. Legenden, links: מוֹם אוֹם tschar pantscha, 54 rechts: ק מוז Da(ra)p(gird).

R. Gewicht 77 As. Im britischen Museum (Thomas S. 316.)

Jahr 60 (680).

No. 804. A. wie No. 803.

verloren ging.

R. Legenden, links: now schast, 60

rechts: N7 Da(rabgird).

A. Grösse 8. Gewicht 80 As. In meinem Cabinet. Ich besas ein zweites Exemplar, das in der Feuersbrunst, welche in der Nacht vom 6/7 Sept. 1848 meine Wohnung zerstörte,

Jahr 63 (683).

No.805. A. Legende: אסרולא Apdula - Abdullah
Taf. I, 25. י זופיראן i - Zupiran Sohn Zubeir's.

R. Legenden, links: מסט הס se schast, 63

rechts: כרמאן ספנג Kirman, Sipendsch.

R. Gewicht 683 As. Thomas S. 296.

R. Legenden, links: סשסט se schast, 63 rechts: ברמאך הורם Kirman Horm(uzd).

R. Cabinet des Generals Fox (Thomas S. 297).

A. wie No. 803. Contremarke بسمالله M. Bismillah, No.807.

R. Legenden, links; nown se schast, 63 rechts: no St(achr), Persepolis.

A. Gewicht 70 As. Cabinet des Generals Fox (Thomas 8. 316). Ein ganz äbnliches Stück (85) As) hat auf der Vorderseite noch die Contremarke Taf. II, 21.

## Abdullah bin Hazim

wird 65 (685) Herr in Chorasan.

Jahr 63 (683).

A. Legende: אפרולא Apdula- Abdullah No.808.
Taf. 1, 26. י הזמאן i-Hazeman Sohn Hazim's.
R. Legenden, links: משמם se schast, 63

, inks: סשס se schast, oa rechts: מרן Merv.

A. Durchschnittliches Gewicht von 29 Stücken 80,22 As. Thomas S. 300.

A. wie No. 808.

No. 809.

R. Legenden, links: מלח שלח talat schast rechts: חובוס Chubus.

A. Gewicht 77 As. Thomas S. 300.

Thomas giebt die Jahreszahl bloss in cursivem Pehlvi, und ich kann mich nur schwer entschliessen eine so unerhörte Zusammensetzung einer Zahl, halb arabisch und halb persisch, als richtig anzunehmen.

#### Jahr 64 (684).

A. wie No. 808.

No. 810.

R. Legenden, links: גאר שסם tschar schast, 64

rechts: מרנ Merv.

A. Thomas S. 300.

Jahr 65 (685).

A. wie No. 808.

No.811.

R. Legenden, links: מכה pantsch schast, 65

rechts: מרר Merv.

A. Thomas S. 300.

Jahr 66 (686).

A. wie No. 808.

No.812.

R. Legenden, links: now mw schasch schast, 66

rechts: מרר Merv.

11

VIII.

#### A. Thomas S. 300.

## Jahr 67 (687).

No. 813. A. wie No. 808.

R. Legenden, links: DDW DDR haft schast, 67

rechts: Raba, Residenz (Nischapur ?).

A. Durchschnittsgewicht von 8 Stücken 81,84 As. Thomas S. 201.

No.814. A. wie No. 808.

R. Legenden, links: DDW won haft schast, 67

rechts: (Taf. IV, 78 %)

A. Durchschnittliches Gewicht von 4 Stücken 84,26 As. Cabinet Masson's (Thomas S. 300).

No. 815. A. wie No. 808.

R. Legenden, links: מרט שמט haft schast, 67 rechts: מרו Merv.

AR. Thomas S. 300.

## Jahr 68 (688).

No. 816. A. wie No., 808.

R. Legenden, links: מסט מיסיד hascht schast, 68 rechts: אבת Baba, Residenz.

A. Thomas S. 301.

No.817. A. wie No. 808.

R. Legenden, links: מרה hascht schast, 68 rechts: מרר Merv.

A. Cabinet des Generals Fox (Thomas S. 300).

No.818. A. wie No. 808.

R. Legenden, links: מים שמה hascht schast, 68 rechts: (Taf, IV, 79) ?

A. Cabinet des Generals Fox (Thomas S. 301).

#### Jahr 69 (689).

No.819. A. wie No. 808.

R. Legenden, links: מרו שטם nub schast, 69 rechts: מרו Merv.

A. Thomas S. 300.

No.820, A. wie No. 808.

R. Legenden, links: מרה שכם nuh schast, 69

recbts: מרורום Mervrud.

A. Gewicht 84 As. Thomas S. 300.

No. 821. A. wie No. 808.

R. Legenden, links: מים nu schast, 69

rechts: (Taf. IV, 80) ?

AR. Cabinet Masson's (Thomas S. 301).

Jahr 70 (689).

A. wie No. 808.

No. 822

R. Legenden, links: הממאם haftad, 70 rechts: מרך Merv.

A. Thomas S. 300.

Jahr 72 (691).

A. wie No. 808.

No. 823.

R. Legenden, links: דר הפטאט dn haftad, 72 rechts: מרי Merv.

A. Thomas S. 300.

Jahr 73 (692).

A. wie No. 808.

No. 824.

R. Legenden, links: מרם se haftad, 73 rechts: מרנ Merv.

A. Cabinet des Generals Fox (Thomas S. 300).

## Omer bin Ubeidullah.

Jahr 65 (685).

A. Legende: אומר י Omer-i- Omer Sohu No.825.
Taf. 1, 27. אוביטאלאאן Ubeitala-an Ubeidullah's
Randlegende אוביטאלאאן Lillah el hamd. Gott sey Lob.

R. Legenden, links: מכל pantsch schast, 65 rechts: מכלאן Kirman.

R. Im britischen Museum (Thomas S. 302).

Jahr 68 (688).

A. wie No. 825.

No.826.

R. Legenden, links: now nwn hascht schast, 68 rechts: Non Basa.

A. Durchschnittliches Gewicht von 7 Stücken 84,67 As. Thomas S. 303. Ein Exemplar im k. Schlosse zu Turin.

Wie No. 826, mit der Contremarke מרורום Mervrud.No.827. Thomas S. 303.

Wie No. 826, mit der Contremarke جسائنز gangbar.No.828.
Thomas p. 808.

A. wie No. 825.

No .829.

R. Legenden, links: מינה hascht schast, 68 rechts: מינה And(mesch).

A. Durchschnittliches Gewicht von 4 Stücken 81,84 As. Beschrieben bei Olshausen S. 47. Thomas S. 308.

#### Jahr 69 (688).

No.830. A. wie No. 825.

R. Legenden, links: מסט הוה nuh schast, 69 rechts: מסם Basa.

A. Cabinet Masson's (Thomas S. 303).

No.831. A. wie No. 825.

R. Legenden, links: DDW 1821 nav schast, 69 rechts: DD St(achr), Persepolis.

A. Gewicht 66? As. Cabinet Masson's (Thomas S. 303). Ein zweites Exemplar beschrieben bei Olshausen S. 79.

No. 832. A. wie No. 825.

R. Legenden, links: מאר מספו nav schast, 69 rechts: אנה And(mesch).

AR. Thomas S. 303.

## Jahr 70 (689).

No.833. A. wie No. 825.

R. Legenden, links: ממאה haftad, 70 rechts: ממא Basa.

A. Cabinet der Hrn. Borrell und Cayol.

No.834. Wie No. 833, jedoch Goldmünse, zwei Exemplare im britischen Museum: eins 79\frac{1}{2} As und eins 90\frac{3}{2} As (Thomas S. 303).

No.835. A. wie No. 825. Randlegende: דולאן \* لله الحيد cursirend(۱), von تداول دول

R. Legenden, links: DNDDn haftad, 70 rechts: DD St (achr), Persepolis.

AR. Gewicht 83 As. Thomas S. 303.

No.836. A. wie No. 825.

R. Legenden, links: מכמאם haftad, 70 rechts: אנם And(mesch).

A. Thomas S. 303.

## Abdulaziz bin Abdullah bin Aamir.

Statthalter von Segestan (Thomas S. 304, Note).

## Jahr 66 (686).

No.837. A. Legende: אסרואגֿיגֿי Apduladschidsch-i- Taf. l, 28. Apdula-i- Aa(m)iran

Randlegende: بسم الله العدل Im Namen Gottes des Gerechten.

R. Legenden, links: מיש schasch schast, 66 rechts: סי Segestan.

R. Gewicht 85 As. Im East-India House (Thomas S. 304).

Mo. 838. A. wie No. 837. Contremarke جائر

R. wie No. 837.

No. 839.

A. Gewicht 82½ As. Im britischen Museum (Thomas S. 304).

## Musab bin Zobeir.

Jahr 67 (687) Statthalter von Bassra, getödtet im J. 71 (690).

## Jahr 71 (690).

A. Legende: מולאן Mutschap - Musab
Taf. I, 29. י זוסיראן i - Zupiran Sohn Zobeir's

Randlegende: ... عصر الله \* בסר... Bismillah .... In Frusch?

R. Legenden, links: מאַל יאַל jadsch haftad, 71 rechts: (Taf. IV, 70) Kirmanschehr?

R. Im britischen Museum (Thomas S. 306).

## Umeije bin Abdullah.

Stattbalter von Chorasan und Segestan bis J. 77 (696).

## Jahr 73 (692).

A. Legenden: ארנגייא Umija – Umeije No.840.
Taf. 1, 30. י אסדולאן i - Apdulan Sohn Abdullah's am Rande אָשׁה וֹשׁגּ Bismillah.

R. Legenden, links: סרמטאס se haftad, 73
rechts: סרמונטאן Sikatschtan, Segestan.

A. Gewicht 86 As. Thomas S. 307.

A. wie No. 840 mit der Contremarke Taf. II, 24. No. 841.

A. Gewicht 89 As. Cabinet des Generals Fox (Thomas S. 307).

#### Jahr 74 (693).

A. wie No. 840. Contremarke Taf. 11, 21.

No.842.

R. Legenden, links: מאר הסטאט tschar haftad, 74 rechts: חוראסאן Chorasan.

A. Gewicht 77<sup>‡</sup> As. Im britischen Museum (Thomas S. 308).

A. wie No. 842.

No.843.

R. Legenden, links: .... זאר tschar (baftad), 74 rechts: מרורום Mervrud.

A. Cabinet des Generals Fox (Thomas S. 308).

## Chalid bin Abdullah.

J. 71 (670) Statthalter in Pars and Bassra.

Jahr 74 (693).

No .844. A. Legende: י מאלים י Chalid-i - Chalid Sohn Taf. I, 31. ...אמדולאא. Apdulaa(n) Abdullah's Am Rande: يسم الله به محمد رسول الله Bismillah. Mohammed resul

elleb.

R. Legenden, links: DRDD77 7KJ tschar haftad, 74 rechts: RDD Basa.

R. Gewicht 79] As. Im britischen Museum (Thomas S. 309).

Jahr 75 (694).

No.845. A. wie No. 844. Randlegende: الله .... (Bism)fllah.

R. Legenden, links: מכם המשמח היא pantsch haftad, 75 rechts: 2733 Batschra, Bassra.

A. Von Soret in Genf bekannt gemacht.

## Mohalleb bin Ebu Sofra.

65 bis 71 (685 - 690) Statthalter in Pars

75

" 82 (694 — 701) Statthalter in Pars " 79 (697 — 698) Statthalter in Segestan 78

79 ,, 82 (698—701) Statthalter in Chorasan; stirbt 82 (701).

Jahr 75 (694).

No.846. A. Legende: מודאלף Mohales - i -Mohalleb Sohn Taf. I, 32. אבר גוסראאן Abu Tschofra-an Abu Sofra's Am Rande: بسير الله Bismillah.

R. Legenden, links: מכה הסטאס pantsch haftad, 75 rechts: NDE Basa.

R. Gewicht 76 As. Im britischen Museum; Cabinet Bland's (Thomas S. 311). Von Prof. Olshausen erhielt ich ebenfalls einen Abdruck dieser Münze.

Jahr 76 (695).

No.817. A. wie No. 846. Mit einer Contremarke T. II, 25. R. Legenden, links: מש המשמח שש schasch haftad, 76 rechts: NOD Basa.

R. Gewicht 72.4 As. Cabinet Sir H. Willock's (Thomas S. 311).

No.848. A. wie No. 847.

R. Gewicht 751 As. Im britischen Museum (Thomas 8. 311).

## Abdulmelik bin Mervan.

Chalife von 65 bis zum 15. Schewwal 86 (685 bis zum 8, October 705).

## Jahr 73 (692).

A. Legenden: אפרלטליך אמיר Apdalmelik Amir-

No. 849.

Taf. 1, 33. ררוכרדלנדגאן i-Urundehendegan am Rande: بسم الله Bismillah; ferner noch eine Peblvi-Centremarke, welche Thomas aber in cursivem Pehlvi wiedergiebt, und deren Deutung mir his jetzt nicht hat gelingen wollen.

R. Legenden, links: DRDDDD se haftad, 73 rechts: מכם And(mesch).

R. Gewicht 1004 As. Im britischen Museum (Thomas. S. 319).

## Jahr 75 (694).

A. Legende: אפרולמלך א Apdulmelik - i - Abdulmelik Sohnno 850. מרואנאן Taf. 1. 34. Meryanan Mervan's am Rande: بسم الله Bismillab.

R. Legenden, links: מנג הסמאמ pantsch haftad, 75 rechts: מרך Merv.

R. Gewicht 794 As. Cabinet Masson's (Thomas S. 312).

## Haddschadsch bin Jusuf

von 78 bis 96 (697 bis 714) Statthalter über die ganze östliche Hälfte des Chalifenreiches.

## Jahr 78 (697).

A. Legenden (kufisch): انجاج بن el Haddschadsch bin No. 851.

يسم الله لا اله الا الله وحده محمد اسول الله am Rande: يسم الله لا الله وحده Bismillah. La ilah illa Allah yahdahu. Mohammed resul allah.

R. Legenden, links: Rubh turn hascht hafta(d), 78 rechts: MDD Basa.

R. Cabinet des Hrn. Cayol und Ismail Pascha's. A. wie No. 851.

No. 852.

R. Legenden, links: DRDDT DWT bascht haftad, 78 rechts: DR And(mesch).

A. Gewicht 81 As. Im britischen Museum (beschrieben bei Olshausen S. 46. Thomas S. 314).

Jahr 79 (698).

No.853. A. wie No. 851. Am Rande: بسم الله Bismillah.

R. Legenden, links: מאר המטאט nav haftad, 79

rechts: NOI Basa.

R. Gewicht 77 As. Im britischen Museum (Thomas 8. 314).

Jahr 80 (699).

No. 854. A. wie No. 653.

R. Legenden, links: ଅਖ਼ਬਾਲ baschtad, 60

rechts: NO2 Basa.

A. Zwei Exemplare in britischen Museum. Gewicht 75 und 801 As. (Thomas S. 314. 315).

Jahr 83 (702).

No. 855. A.

A. wie No. 853.

R. Legenden, links: চামচালাচ se haschtad, 88 rechts: ৪০০ Basa.

A. Im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 856. Wie No. 855. Randlegende: Wil M Lillah el mulk.

A. Gewicht 82 As. Im britischen Museum (Thomas S. 315, der sie in das Jahr 81 verlegt, indem er die Zahl Deturiest; das Facsimile auf seiner Taf. III, 25, stimmt mit der Münze No. 855, welche ich in den Händen hatte, ganz genau überein, und auf letzterer sieht man deutlich zwei Striche, so dass es viel natürlicher ist, die Zahl se baschtad in normaler Weise, als je haschtad — eine ganz unerhörte Form — zu lesen).

Verschiedene Münzen.

No. 857. A. Legenden: Taf. I, 35. Thomas liest diese Legende (S. 317): \*)

ایدرمان ی زینان

Aus dem lithographirten Facsimile liest man den Vaternamen genau so wie Thomas ihn las; aber den Hauptnamen erkennt man nicht wieder. Das erste Zeichen ist ein a, das zweite ein p; dann folgt ein i oder d; dann ein l oder r; von dem m aber sieht man nichts; nach r folgt wieder ein i, und noch ein i (oder d), und zuletzt ein n; die beiden i könnten auch zusammen ein a bilden. Sollte man, wie man aus der Bemerkung S. 321 schliessen

<sup>\*)</sup> In dem Journ. of the R. A. S. Vol. VIII. S. 408 beschreibt Thomas eine äbnliche Münze in dem Cabinet des Hrn. Bardoe Elliot, wo der Name Apderman ganz deutlich ist.

```
kann, einen Fehler des Lithographen vermuthen dürfen, so bin
ich geneigt, die Auslegung des Hrn. Thomas anzunebmen.
           Randlegende: بسم الله Bismillah.
    R. Legenden, links: מֹנֹים זין du pantscha, 52
                  rechts: ים Bi(histun).
    A. Thomas S. 317.
    A. Legende: אפרולא
                          Apdula -
                                        Abdullah
                                                           No. 858.
    Taf. I, 36. יווביראן i-Zubiran Sohn Zobeir's
       am Rande: بسم الله Bismillah.
                        列二
         und noch die Contremarke Taf. II, 21.
    R. Legenden, links: מסט זר du schast, 62
                  rechts: (Taf. IV, 68) ?
    R. Gewicht 82,24 As. Cabinet Masson's (Thomas S. 317).
    Der Name Zobeir ist nicht ganz deutlich und jedenfalls
anders geschrieben als auf der Münze No. 805.
    A. Legende tinton afzud.
                                                           No. 859.
    R. Legenden, links: מכל שמט pantsch schast, 65
                  rechts: MT Da(rabgird).
    Æ. Cabinet Bland's (Thomas S. 320).
    A. Legende: אפדולא י Apdula - i -
                                                           No.860.
                 אר....אך Ar....an
        am Rande: بسم الله Bismillah.
    R. Legenden, links: מש שש schasch schast, 66
                  rechts: אר Ad(erbaigan).
    A. Gewicht 55,27 As. Thomas S. 317.
    A. Legende: אגלם י
                                                           No.861.
                         Taf. I, 37. Ezlem bin Sufah?
                 סרפהאז
    R. Legenden, links: מים מים haft schast, 67
                  rechts: 77 Zad (rakarta).
    A. Gewicht 58 As. Cabinet Masson's (Thomas S. 317).
    A. Legende: מחטאף Kahtan
                                                           No.862.
     Taf. 1, 38.
                  ארטאר Utai ?
         am Rande: بسم الله Bismillah.
    R. Legenden, links: מסט הה haf(t) schast, 67
                  rechts: הרא Herat.
    R. Gewicht 86.28 As. Cabinet Masson's (Thomas S. 318).
    A. Legende: מתורט afzud.
                                                           No. 863.
         am Rande: بسم الله Bismillah.
    R. Legenden, links: now non hascht schast, 68
                  rechts: R7 Da(rabgird).
             am Rande: אפזרם * ארד afzud ?
    Æ. Im britischen Museum.
    A. Legende: רוים כאתיבי
                                                           No. 864.
                    בך אשאה T. 1, 39. Mit Ausnahme des
```

ersten Namens ist die Legende ganz deutlich; für den ersten

Namen schwanke ich swischen دورد und اين (Dand oder Leith); das Uebrige ist كاتب ى بن اشعث, also David (oder Leith), Sekretär des Ibn Esch'ath.

بسم الله . لا حكم الا لله . Am Rande: بسم

R. Legenden, links: מי מים nu schast, 69 rechts: אונו And(mesch).

R. Gewicht 82 As. In meinem Cabinet.

No.865. A. wie No. 864. Am Rande: بسم الله Bismillah.

R. Legenden, links: אמר המטאס pantsch haftad, 75 rechts: מנה And(mesch).

A. Cabinet Bland's (Thomas S. 320).

Die lithographirte Legende stimmt mit der Legende auf meiner Münze ganz genau überein, mit Ausnahme des Datums. Thomas aber liest aus dem Namen etwas ganz Wunderliches heraus: رويتواتوس

( سُدَاتُ بن ( اشت

No. 866. A. Legende: 7NTON Taf. I, 40.

am Rande: איים Bismillah. R. Legenden, links: דר היטואם du haftad, 72

rechts: DM And(mesch).

R. Gewicht 71,45 As. Cabinet Masses's (Thomas S. \$18).

No.867. A. Legende: ל ל ל Taf. I, 41. י אמדולאך i-Apdulan Sohn Abdullah's.
am Rande: יאים וולא פל וולא או וולא פל וולא או ווא או וווא או ווא או וווא או ווא אווא או ווא אווא או ווא אווא או

• •

R. Legenden, links: מר הממאט דר המאס du baftad, 72
rechts: (Taf. IV, 69) Hormuzd in Kirman †

R. Gewicht 80,35 As. Im britischen Museum (Thomas S. 318).

بسم الله ولى الامر :No.868. A. wie No. 867. Am Rande

R. Legenden, links: אָפּר הַפּטאָט pantsch haftad, 75 rechts: און Kirman.

A. Gewicht 80,21 As. Im britischen Museum (Thomas S. 320).

بسم الله: No. 869. A. wie No. 867. Am Rande

R. Legenden, links: מכל המטומט pantsch haftad, 75 rechts: (Taf. IV, 70) ?

A. Im britischen Museum (Thomas S. 319).

No. 870. A. Legende: נרמאירא Numaira - Nomeir
Taf. 1, 42. ימהלפאן i - Mahalepan Sohn Mohalleb's
am Rande: ישה ווא

R. Legenden, links: מי הממשמ si haftad, 73 rechts: MIND Schadscha.

R. Gewicht 90,32 As. Im Cabinet Masson's (Thomas **8. 319**).

A. Legende: .... DDM Apt... Abd... T. I, 43.No.871. י אפדרלאאך i-Apdulaan Sohn Abdullah's

am Rande: بسم الله

R. Legenden, links: מי המטאה יס si haftad, 73 rechts: (Taf. IV, 81). \$

A. Grösse 72,8 As. Cabinet des Generals Fox (Thomas 8. 320).

אברולאן i-Ahdulan Sohn Abdullah's T. I, 44No.872. A. Legende: אַפרולא Apdula-

يسم الله وله الامر: am Rande

R. Legenden, links: מכג המטאט pantsch haftad, 75 rechts: (Taf. IV, 71) Kirman Ser..

R. Im k. k. Cabinet su Wien.

Da bei dem angenommenen System die chronologische Reihenfolge nicht festgehalten werden konnte, so gebe ich hier zur Brleichterung des Auffindens ein Register der in der zweiten Abtheilung beschriebenen Münzen, nach Jahren der Hidschret geordnet.

#### Jahr No. der Hidschret. 20 . . . 747 **25 . . . 748** 26 . . . 772, 787, 788 27 . . . 778 28 . . . 749 **32** . . . 750 **35** . . . **751**. **752**. **753**. **754** 37 . . . 755 42 . . . 756 43 . . . 763. 786 45 . . . 757. 774 47 . . . 758, 759 48 . . . 760 49 . . . 761 50 . . . 762 51 . . . 764 **52** . . . **765**. **766**. **857 53** . . . **767**. **768 54 . . . 769. 770. 803** 55 . . . 771

**56 . . . 775. 776. 789** 

58 . . . 777

## Abtheilung 11. Chalifenmünzen

```
No.
        779, 780, 804
        781. 782. 858
        783, 790, 791, 792, 805, 806, 807, 808, 809
        784. 793, 794. 795, 810
        796. 811. 825. 859
        797. 812. 837. 838. 860
        798, 799, 800, 801, 813, 814, 815, 861, 863
        785. 816. 817. 818. 826. 827. 828, 829, 862
        802. 819. 820. 821. 830. 831. 832, 864
        822, 833, 834, 835, 836
71
72 .
73
                        349, 870, 871
75
                       865, 868, 869, 872
76
78
        850. S56.
```

Von 146 Stücken konnte ich das Gewicht vergleichen; dieselben wiegen 11440,64 As, oder im Durchschnitt 78,36 As, also nur etwas weniger als das Durchschnittsgewicht von 431 Sasanidenmünzen (s. S. 144). Da ich aber nicht weiss, wie viel schlechte Stücke Thomas zu den Durchschnittsbestimmungen genommen hatte, so konnte ich hierbei nicht so viele Stücke vergleichen. 39 gute Stücke geben im Durchschnitt 81,73 As, also ungefähr 2 As weniger als bei den Sasanidenmünzen.

# **Dritte Abtheilung**

# Münzen von Taberistan.

Diese Münzen, welche die schönsten Muster der neuen Pehlvischrift geben, heissen nach den Beherrschern von Taberistan auch Ispehbeden-Münzen, und enthalten eine eigene Aera, deren Peststellung am Schlusse dieser Abtheilung erfolgen wird, nachdem wir zuvor das dazu erforderliche Material aus den numismatischen Denkmälern selbst untersucht und zusammengestellt haben. Ich halte also hier nicht mehr die Ordnung nach den Münzherren, sondern nach der chronologischen Reihenfolge ein.

# Ferhan.

A. Typus der Münzen von Chusrav II. Legenden

No.873.

links: מפזרם. סים afzud. sim.

rechts: סרהאך Ferhan Taf. I, 45.

am Rande, rechts: 700 Seped

links: .II

R. Legenden, links: บพบบกอ se haftad, 73

rechts: ספררסטאן Tapuristan. Cabinet zu Wien, im k. Cabinet zu

A. Im k. k. Cabinet zu Wien, im k. Cabinet zu Berlin, im Cabinet des Obersten Rawlinson.

# Churschid.

. A. wie No. 873. Legende: חורשים Churschid Taf. I, 46.No. 874.

R. Legenden, links: נו השמאט nu haschtad, 89

rechts (wie in allen folgenden): Tapuristan.

A. Im East-India House; im Cabinet Masson's (Thomas S. 347).

A. wie No. 874.

R. Legenden, links: בהאר כום tachehar nuved, 94.

A. Im k. Cabinet zu Kopenhagen (Olshausen S. 40); im Cabinet des Obersten Rawlinson.

A. wie No. 874.

R. Legende: מש schasch nuved, 96.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 874.

No. 877.

No. 876.

No. 875.

R. Legende: מכם כום haft nuved, 97

R. Im Bast-India House; im Cabinet Ismail Pascha's.

No. 878. A. wie No. 874.

R. Legende: מו מו nu nuved, 99.

R. Im East-India House.

No. 879. A. wie No. 874.

R. Legende: Do sat, 100.

A. Cabinet Ismail Pascha's. Ich besass ein Exemplar, welches in der Feuersbrunst vom 6/7 September 1848 verloren ging.

No. 880. A. wie No. 874.

R. Legende: מו אדר מם sat, 102.

A. Im Bast-India House; im k. Cahinet zu Kopenhagen (Olsb. S. 40).

No. 881. A. wie No. 874.

R. Legende: מהאר מם tschehar sat, 104.

A. Grösse 6. Gewicht 30,5 As. In meinem Cabinet; ein zweites Exemplar im Cabinet des Hrn. Cayol.

No.882. A. wie No. 874.

R. Legende: מנג מנה pantsch sat, 105.

R. Grüsse 6. Gewicht 40,5 As. Cabinet des Hrn. S.

No. 883. A. wie No. 874.

R. Legende: מהאר דה סם tschehar deh sat, 114.

A. Im britischen Museum (Thomas S. 347. Olshausen S. 41).

# Chalid.

No. 884. A. Legende: מאלים Chalid. Taf. 1, 47.

R. Legende: מות הה סם nuvadsch deh sat, 119.

R. Grösse 6. Gewicht 42 As. In meinem Cabinet.

#### 0 mer.

No. 885. A. Legende: ארמר Omer. Taf. 1, 48. am Rande: ארוך Harun.

R. Legende: מיס סם vist sat, 120.

A. Im britischen Museum, im k. Cabinet zu Kopenhagen, im Cabinet Stokes (Olsh. Thomas).

No. 886. A. Legende (kufisch): ... Omer; sonst wie No. 885.

R. Legende: ריסם דו סם vist du sat, 122.

A. Grösse 6. Gewicht 37 As. In meinem Cabinet. Andere Exx. im britischen Museum, im k. Cabinet zu Kopenhagen, in den Cabinetten der Hrn. Bland, Cayol, Baron Tecco u. s. w.

### Ferhan - Churschid - Chalid - Omer - Said - Omer 175

Die Zahl bedeutet nicht 220, indem 200 bekanntlich 
beisst; es konnte aber nicht die gewöhnliche Ordnung der Zahlen 
beabachtet werden, sonst würde es 200,100 bedeuten; es musste 
also der Kiner swischen den Zehner und die Hunderte gesetzt 
werden.

A. wie No. 886.

No. 887.

R. Legende: מוֹ מינוֹ מוֹס sidsch vist sat, 123.

A. Im k. Cabinet zu Berlin (Olsh. S. 73).

A. wie No. 885.

No. 888.

R. Legende: מהאר מכו כם tschehar vist sat, 124.

A. Im britischen Museum (zwei Exemplare), in den Cabinetten Ismail Pascha's und des Hrn. Rigollot (Thomas S. 347. Olsh. S. 30. Longpérier Taf. XII, 3).

A. wie No. 886.

No. 889.

R. Legende: מדאר רוסם סם tschehar vist sat, 125.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

A. wie No. 886.

No. 890.

R. Legende: " partsch vist sat, 125.

A. Im k. Cabinet zu Kopenhagen (Olsh. S. 18).

### Said.

A. Legende: سعيد Said.

No. 891.

am Rande | | | | ?

R. Legende: מנג ויסט סט pantsch vist sat, 125.

A. In den k. Cabinetten zu Kopenhagen und Berlin; in den Cabinetten der Hrn. Borrell und Willock, im East-India House.

A. wie No. 891.

No. 892.

R. Legende: מש היסט שש schasch vist sat, 126.

A. Im k. k. Cabinet zu Wien, im britischen Museum, in den Cabinetten der Hrn. Bland, Oberst Rawlinson und Stokes.

A. wie No. 891.

No.893.

R. Legende: מס מסח haft vist sat, 127.

A. Im britischen Museum, in den Cabinetten der Hru. Borrell, Stokes und Ismail Pascha's.

#### 0 mer.

A. Legende: معر Omer. Am Rande: 1011

No. 894.

R. Legende: Do pon pon haft vist sat, 127.

A. Im britischen Museum, im k. Cabinet zu Kopenhagen, im Cabinet Ismail Pascha's (zwei Stücke) und Stokes (Olsh. S. 19. Thomas S. 347).

A. wie No. 894.

No.895.

R. Legende: מים מים hascht vist sat, 128.

A. Grösse 6. Gewicht 37 As. In meinem Cabinet; auch sonst sehr häufig: im k. Cabinet zu Berlin, bei der Universität zu Turin, im k. Cabinet zu Kopenhagen, im britischen Museum, in den Cabinetten des Obersten Rawlinson und Ismail Pascha's.

### Said.

No.896. A. wie No. 891.

R. Legende: מס מסח השם hascht vist sat, 128.

A. Cabinet Ismail Pascha's.

# 0 mer.

No. 897. A. wie No. 894.

R. Legende: מו מו וויסם מם nu vist sat, 129.

A. Grösse 6. Gewicht 35,2 As. In meinem Cabinet; auch sonst sehr häufig: im k. Cabinet zu Kopenhagen, im britischen Museum, im k. Cabinet zu Berlin, in den Cabinetten der Hrn. Bland, Cayol (Gewicht 39 As), Ismail Pascha, Stokes u. s. w.

# Ohne Namen eines Münzherren.

No.898. A. Legende vor dem Gesichte: Diton afzud.

R. Legende: 55 5 si sat, 130.

R. Grösse 51. Gewicht 441 As. In meinem Cabinet.

No.899. A. wie No. 898.

R. Legende: כי כד du si sat, 132.

R. Cabinet des Hrn. Borrell.

No.900. A. wie No. 898.

R. Legende: גֿהאר סי סט tachehar si sat, 134.

A. Cabinette der Hrn. Cayol und Dr. Rosen.

No.901. A. wie No. 898.

R. Legende: 20 v ww schasch si sat, 136.

A. Im k. Cabinet zu Berlin.

### Dscherir.

No.902. A. Legende: جرير Dscherir.

R. Legende: מים סי haft si sat, 137.

A. Im k. Cabinet zu Kopenhagen (Olsh. S. 20).

# Suleiman.

No.903. A. Legende: سليمان Suleiman.

R. Legende: DD TO DDT haft si sat, 137.
R. In meinem Cabinet.

#### Hani.

A. Legende: عانی Hani.

No. 904.

R. Legende: מס סי מס haft si sat, 137.

A. Im k. Cabinet zu Kopenhagen; im britischen Museum; in den Cabinetten der Hrn. Bilezikdschi (Gewicht 38 As), Bland, Rollin, Stokes (Olsh. S. 30. Longpér. XII, 5. Thomas S. 347).

A. wie No. 904.

No. 905.

R. Legende: סי סס hascht si sat, 138.

R. Im britischen Museum.

#### Mukatil.

A. Legende: مقتيل Mukatil.

No. 906.

R. Legende: מאן סי סט nav si sat, 139.

A. Im k. Cabinet zu Berlin; im k. Cabinet zu Kopenhagen; im britischen Museum; in den Cabinetten der Hrn. Bland, Cayol (41,8 As), Rigollot, Willock u. s. w. (Olsh. S. 24. Longp. XII, 6. Thomas S. 347).

### Abdullah.

Hr. Saweljeff hat eine Ispehbeden - Münze mit dem Namen No. 907. Abdullah aus dem Jahre 140 beschrieben in dem Werke: О Пеглевійских вадписях на Монетах Таберистана (Ueber pehlevische Inschriften auf taberistanischen Münzen; vgl. Mémoires de la Société d'Archéologie et de Numismatique de St. Pétersbourg. Vol. III, Petersb. 1849, p. 272).

#### Gewicht.

10 Stücke wiegen zusammen 385,5 As, also im Durchschnitt 38,55 As. Vergleicht man damit das Resultat S. 216, so ergiebt sich daraus, dass die Ispehbeden Münzen dem Gewichte sach die Hälfte der Sasaniden - Münzen waren, so dass letztere sehr leicht in Taberistan cursiren konnten.

#### Zeitrechnung.

Es ist eine ganz natürliche Annahme, dass die auf den Ispehbeden-Münzen gebrauchte Zeitrechnung von dem Jahre an zählt, wo Taberistan seine Unabhängigkeit erhielt; man ist ferner berechtigt anzunehmen, dass diese Unabhängigkeit von dem Sturze des Sasauidenreiches datirt. Da aber keine anderweitigen Daten auf den Münzen vorkommen, so müssen wir uns bemühen,

VIII.

aus den Namen der Münzherren den Synchrenismus aufzuklären. Prof. Spiegel hat in dieser Zeitschrift (Bd. IV, S. 62—71) einige interessante Auszüge aus der Specialgeschichte Taberistan's von Abu-l-Hasan bin Isfendiär gegeben, welche diesen

Zweck ganz vortrefflich erfüllen.

S. 67 wird erzählt, dass Taberistan im J. d. H. 140 (757) erobert wurde, und dass die Gilanschahe, deren letzter Fürst Churschid war, im Ganzen 119 Jahre über Taberistan geherrscht haben. Ob beide Epochen identisch sind, geht nicht mit voller Sicherheit aus der Stelle hervor. Auch die ebendaselbst angegebene Reihenfolge von Statthaltern entspricht der auf den numismatischen Denkmälern nicht durchaus; an einer Stelle aber zeigt sich eine ganz unerwartete Uebereinstimmung, die wir daher mit deste größerer Zuversicht als Grundlage zur sichern Bestimmung der Aera annehmen können. Wir haben nämlich, nach dem vorhergebenden Verzeichnisse der Münzen und nach den Angaben des Geschichtschreibers, folgenden Synchronismus:

| Jel<br>von | hr der i<br>Tabei |   | _ |   | Statthelter. | Jahr der<br>Hid <b>schre</b> t. | Statthalter.   |
|------------|-------------------|---|---|---|--------------|---------------------------------|----------------|
|            | L20               |   |   | • | Omer         |                                 |                |
|            | 121               |   |   |   |              |                                 |                |
|            | 122               | • |   |   | Omer         |                                 |                |
|            | 123               |   |   |   | Omer         |                                 |                |
|            | 124               |   |   |   | Omer         |                                 |                |
| 4          | 125               |   |   |   | 0mer         | 158                             | Omer abberufen |
| 1          | 125               |   | ٠ |   | سعيد Said    | 158                             | زید Zeid       |
|            | 126               |   |   |   | Said         | 159                             | Zeid           |
|            | 127               |   |   |   | Said         | 160                             | Zeid           |
|            | 127               |   |   |   | Omer         | 161                             | Zeid           |
|            | 128               |   |   |   | Said         |                                 | Omer           |
|            | 128               |   |   |   | Omer         |                                 |                |
|            | 129               |   | _ | _ | Omer         |                                 |                |

Die Uebereinstimmung ist aber nur von kurzer Dauer, wie man sieht, und nicht einmal ganz vollkommen, indem die beiden Namen عبين und المعين, Said und Zeid, verwechselt sind; so viel aber geht doch daraus hervor, dass wir berechtigt sind, das Jahr 125 der Aera von Taberistan mit dem Jahre 158 oder allenfalls 159 d. H. für gleichbedeutend zu nehmen. Omer, heisst es an der angegebenen Stelle, wurde bei dem Tode Manssur's abberufen; der Chalife Manssur starb am 6. Zilhiddsche 158 (6. Oct. 775), also fast am Schlusse des Jahres; es ist also nicht möglich, dass Said noch im J. 158 hat Münzen prägen lassen; wohl aber schon im J. 159, also im J. 776; diess wären die Münzen vom J. 125. Wir haben also 125 der Aera von Taberistan = 159 der Hidschret = 776 christlicher Zeitrechnung, was als das erste Jahr dieser Aera das Jahr 652 n. Chr. G. giebt. Da

nun im J. 651 Jezdegird IV. ermordet wurde, so trifft die anfangs geäusserte Muthmassung mit dem Ergebnisse dieser Untersuchung zusammen, wodurch wir um so mehr berechtigt sind, dieses festzuhalten.

Legen wir dieses Datum zum Grunde, so sind wir im Stande, eine kurze chronologische Uebersicht der Schicksale von Taberistan nach den numismatischen Denkmälern und nach den Angaben des Abu-l-Hasan bin Isfendiär zusammenzustellen.

| VIDE - I - II COOLI |          | udial Ede  | butmenzustenen.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr der Aera       | Jahr     | Jahr der   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| von Taberistan.     | Christi. | Hidschret, |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | 651      | 30         | Ende des persischen Reiches.                                                                                                                                                                                                                                               |
| ì                   | 652      | 31         | Anfang der Unabhängigkeit von<br>Taberistan                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |          |            | Dabwaih.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 73                  | 724      | 106        | Ferhan, dessen Sohn; er ist ein<br>Zeitgenosse des Chalifen Sulei-<br>man (715—717), dessen Bruder<br>Jezid ihn besiegt; Ferhad regiert<br>17 Jahre, und stirbt bald nach<br>seiner Niederlage; wie aber die<br>Münzen beweisen, doch noch we-<br>nigstens bis zum J. 724. |
| 89                  | 740      | 122        | Churschid erscheint zum ersten<br>Mal als Fürst.                                                                                                                                                                                                                           |
| 94                  | 745      | 127        | Churschid                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 96                  | 747      | 129        | Churschid                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97                  | 748      | 130        | Churschid                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 98                  | 749      | 131        | •                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99                  | 750      | 132        | Churschid. — Ebu-l-Abbas Abd-<br>ullah I. wird Chalife.                                                                                                                                                                                                                    |
| 100                 | 751      | 133        | Churschid                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101                 | 752      | 134        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102                 | 753      | 135. 136   | 3 Churschid                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103                 | 754      | 137        | Ebu Dschaafer Abdullah II. Man-<br>sur wird Chalife                                                                                                                                                                                                                        |
| 104                 | 755      | 138        | Churschid                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 105                 | 756      | 139        | Churschid                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 106                 | 757      | 140        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107                 | 758      | 141        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 108                 | 759      | 142        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109                 | 760      | 143        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110                 | 761      | 144        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111                 | 762      | 145        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 112                 | 763      | 146        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 113                 | 764      | 147        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114                 | 765      | 148        | Churschid                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     |          |            | 1.5 ±                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| jabr der Aera<br>von Taberistan. | Jahr<br>Christi. | Jahr der<br>Hidschret. | •                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115                              | 766              | 149                    |                                                                                                                                                                                   |
| 116                              | 767              | 150                    | Chalid wird Statthalter u. regiert 4 Jahre                                                                                                                                        |
| 117                              | <b>768</b>       | 151                    | •                                                                                                                                                                                 |
| 118                              | . <b>769</b>     | 152                    | <u>.</u> .                                                                                                                                                                        |
| 119                              | 770              | 153                    | Chalid Statthalter                                                                                                                                                                |
| 120                              | 771              | 154                    | Omer bin el-Ala Statthalter                                                                                                                                                       |
| 121                              | 772              | 155                    |                                                                                                                                                                                   |
| 122                              | 773              | 156                    | Omer bin el-Ala                                                                                                                                                                   |
| 123                              | 774              | 157                    | Omer bin el-Ala                                                                                                                                                                   |
| 124                              | 775              | 158                    | Omer bin el-Ala                                                                                                                                                                   |
| 125                              | 776              | 159                    | Omer bin el-Ala und Said bin<br>Dalidsch Statthalter                                                                                                                              |
| 126                              | 777              | 160                    | Said bin Dalidsch                                                                                                                                                                 |
| 127                              | 778              | 161                    | Said bin Dalidsch                                                                                                                                                                 |
| 128 ,                            | 779              | 162                    | Said bin Dalidsch und Omer bin                                                                                                                                                    |
|                                  |                  | • ` ·                  | el - Ala Statthalter<br>Was die Münze No. 694 vom J. 127<br>mit dem Namen Omer zu bedeuten<br>hat, vermag ich nicht zu erklären.                                                  |
| 129                              | 780              | 163                    | Omer bin el-Als.                                                                                                                                                                  |
| 130                              | 781              | 164                    | / Office our el-vie-                                                                                                                                                              |
| 131                              | 782              | 165                    |                                                                                                                                                                                   |
| 132                              | 783              | 166                    | Unbekannte Statthalter, vermuth-                                                                                                                                                  |
| 133                              | 784              | 167                    | lich Jahja bin Michnak und Abdul-                                                                                                                                                 |
| 134                              | <b>785</b>       | 168                    | Hamid.                                                                                                                                                                            |
| 135                              | 786              | 169                    | IIIIII.                                                                                                                                                                           |
| 136                              | 787              | 170. 171               | J                                                                                                                                                                                 |
| 137                              | 788              | 172                    | Dscherir, Suleiman und Hani<br>Statthalter.                                                                                                                                       |
| 138                              | 789              | 173                    | Hani                                                                                                                                                                              |
| 139                              | 790              | 174                    | Mukatil                                                                                                                                                                           |
| 140                              | 891              | 175                    | Abdullah                                                                                                                                                                          |
| 141                              | 792              | 176                    | Aufstand der Aliden in Taberistan                                                                                                                                                 |
|                                  |                  |                        | unter Anführung eines gewissen<br>Jahja bin Abdullah. Es wäre leicht<br>möglich, dass der Vater dieses Abd-<br>ullah derselbe ist, von welchem<br>eine Münze vom J. 140 vorkommt. |

#### Nachschrift.

Am 13. Februar 1853 erhielt ich durch die gütige Vermittlung eines Freundes in London das "Journal of the Royal Asiatic Society. Vol. XIII. Part. 2", welches von S. 373 an einen Aufsatz von E. Thomas enthält, betitelt "Notes Introductory to Sassanian Mint Monograms and Gems. With a Supplementary Notice on the Arabico-Pehlvi Series of Persian Coins." Mein Manuscript über die Pehlvi-Münzen war schon nach Deutschland geschickt, und ich konnte daher in meinem Werke keinen Bezug auf diese Abhandlung nehmen. Bei genauer Prüfung derselben sehe ich mich nicht veranlasst, irgend eine meiner Behauptungen zurückzunehmen, ausser dem, was ich schon in meinem Werke selbst zurückgenommen habe. Gemäss meiner Erklärung nämlich, dass ich alle meine früheren Aufsätze in der Zeitschrift der D. M. G. als "Studien und Vorarbeiten" betrachte, babe ich das, was aus diesen einzelnen Aufsätzen nicht in meine vollständige Arbeit aufgenommen ist, theils stillschweigend, theils ansdrücklich verworfen. Hr. Thomas, dem natürlich nur meine früheren Arbeiten bekannt sind, bestreitet mehrere meiner Deutungen; - er wird finden, dass ich sie schon selbst zum Theil zurückgenommen habe; wo ich aber dabei geblieben bin, kann ich auch jetzt nicht davon abgehen. Ich lege nunmehr der gelehrten Welt die Frucht siebenjähriger Studien vor, und erwarte rubig die Entscheidung der Kenner.

Durch die Veröffentlichung einer grossen Anzahl Münzen und Siegel, welche Hrn. Thomas in London zu Gebote standen, hat derselbe sich ein grosses Verdienst erworben. Ich bin dadurch in den Stand gesetzt, zu meinem obigen Aufsatze eine reiche Nachlese zu halten. Indem ich die bisher befolgte Ordnung auch in dieser Nachschrift beobachte, kann ich zunächst

einen Zusatz zu den Münzstätten geben.

Die Taf. IV, No. 30 abgebildete Legende einer Münzstätte habe ich unerklärt gelassen. Thomas hat sie zweimal auf Münzen von Kobad gefunden, und zwar genau so wie ich. Es ist mir später eingefallen, die bekannte Stadt Dinaver مناور unter dieser Bezeichnung zu suchen, und in Ermangelung eines Besseren mag es einstweilen dabei sein Bewenden haben. In der That ist das letzte Zeichen, welches meistens ein n ist, auch bäufig ein v, namentlich in der Zahl vist 20, in den Zusammensetzungen.

Thomas bestreitet S. 408 meine Auslegung des Monogramms, welches seit dem letzten Regierungsjahre Hormuzd IV. beständig auf der Vorderseite der Münzen oberhalb des Wortes afzud steht und welches ich sim lese. Er sagt:,,Apart from the de-

ficiency of the requisite letters in the original, I note the serious objection to the rendering proposed, in the fact that the monogram in question is used on the copper coinage." Ich bemerke, dass dieses Monogramm nicht immer gleich gut dargestellt ist; aber die Münzen von Taberistan, welche überhaupt die schönsten Charaktere liefern, lassen auch über dieses Wort keinen Zweifel zu. Kupfermunzen aus dieser Periode sind mir überbaupt gar nicht vorgekommen, und ich kenne nur 3, diejenigen, welche Hr. Thomas in dem 12. Bde des Journal of the R. A. S. p. 320 n. 321 beschreibt; diese also müssten das Zeichen haben. Von der ersten dieser drei Münzen sagt er: "To the left is seen a small menogram." Ob damit das besprochene Monogramm gemeint ist, weits ich nicht; fast aber möchte ich vermuthen, dass es nicht der Fall ist; denn p. 287 zeichnet er das Monogramm ab, se dass in diesem Falle der Ausdruck p. 320: a monogram grammatisch unrichtig wäre. Sollte aber denuoch dasselbe Monogramm dort stehen, so macht mich das nicht irre, da wir zu viele Beweise haben, dass damals die Kenntniss des Pehlvi bei den muhammedanischen Stempelschneidern schon in Abnahme gerathen war. Giebt es aber mehr als diese eine Kupfermünze mit **demselben** Monogramm, nun so gebe ich die Deutung auf und werde, sobald ich mehr solcher Kupfermünzen gesehen habe, eine andere suchen.

Zu den Münzen, deren Beschreibung verhergeht, habe ich nach Einsendung meines Manuscripts noch einige Hunderte untersuchen können, von denen ich als neue Varietäten folgende aufführe.

#### Bahram V.

No. 1. (zwischen No. 148 u. 149.)

A. wie No. 145.

R. Legende, rechts: ⊃a Ab.....

R. Cabinet Subhi Bej's.

# Chodad Varda

No. 2. (nach No. 161.)

Eine Münze im Cabinet Subhi Bej's bat den Namen des Münzherren in vollkommener Deutlichkeit מורד ורדא Chodad Varda.

R. links: ררדא Varda rechts: ררדא Nah(avend).

A. Hr. Dorn (Bulletin de la Classe historico-philologique de l'Académie Imp. des Sciences de St. Pétersbourg, T. V.

p. 227. 228) schreibt diese Münzen dem Vologeses zu (wie Longpérier), indem er die letzte Hälfte des Namens wohl liest. Der
dritte Buchstabe ist auf allen Münzen, die ich gesehen habe,
ein d, und der vierte ein a, so dass die Auslegung durch k und
sch unzulässig ist. — Die erste Hälfte des Namens liest Hr. Dorn
Jag. Wenn in paläographischer Hinsicht gegen diese Lesart
wenig einzuwenden ist, so ist doch das arabische Wort ganz
unzulässig, zumal da eine solche Sache, wie mit diesem Worte
bezeichnet ist, in Persien gar nicht existirte; überdiess steht
dieses Wert auf der Vorderseite der Münze, so dass man schon
ans diesem Grunde in Verlegenheit geräth, was der Stempelschneider damit hat andeuten wollen.

# Palasch.

No. 3. (zwischen No. 179 u. 180.)

Br. Thomas beschreibt in dem Journal of the R. As. Society Vol. XIII, Part II, p. 385, 4 Münzen von demselben Habitus, wie unsere Münzen No. 179. 180. 181. nach Originalen im britischen Museum. Er hatte den Vortheil, die Legende der Verderseite, welche zur Bestimmung des Münzherrn wesentlich nethwendig ist, im Original zu lesen, ein Vortheil, dessen wir beraubt sind; aber Hr. Thomas giebt nns eine Transcription in vieldeutigem Cursiv-Pehlvi, so dass wir dadurch viel weiter in die Irre geführt werden, als durch eine getreue Copie des Originals. Die von ihm gegebene Transcription kann man Dam oder Jam lesen, womit nichts anzufangen ist.

R. links: 7mn tarein, 2

rechts: 'D Si (katschtan), Segestan.

R. Im britischen Museum. Thomas a. a. O., S. 385.

No. 4. (zwischen No. 179 u. 180.)

A. wie No. 179.

R. links: תריך tarein, 2 rechts: אם Nah (avend).

R. Im britischen Museum. Thomas a. a. O.

No. 5. (zwischen No. 181 u. 182.)

A. wie No. 179.

R. links: pos \$

rechts: 'M U(zaina), Chuzistan.

R. Im britischen Museum. Thomas a. a. O.

Die Zahl ist nach Thomas' Transcription nicht zu erklären; jedenfalls ist es eine aramäische Zahl aus den Biners, ob aber imm oder eine andere Zahl zu lesen ist, kann man ohne Ansicht der Originallegende nicht beurtheilen.

No. 6. (zwischen No. 181 u. 182.)

A. wie No. 179.

R. links: pon ?

rechts: 1700 Nischah(puchri), Nischapur.

R. Im britischen Museum. Thomas a. a. O.

# Kobad.

Jahr 19.

No. 7. (zwischen No. 189 u. 190.)

A. wie No. 189. Legende: TDR DRIP Kavad afzu.

ì

R. links: רוב דרה uudsch deh, 19 rechts: מר Mei(bod).

R. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 35.

No. 8. (zwischen No. 205 u. 206.)

Nach dem Bulletin de la Classe historico-philologique de l'Académie Impér. des Sciences de St. Pétersbourg, T. V, p. 140, ist im asiatischen Museum eine Münze von Kobad vom J. 35, geprägt in mark Arran.

# Chusrav I.

Jahr 3.

No. 9. (zwischen No. 222 u. 223.)

A. wie No. 222.

R. links: תלתא talata, 3

rechts: אר U(zaina), Chuzistan.

A. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 5.

No. 10. (zwischen No. 224 u. 225.)

A. wie No. 222.

R. links: משמח cbamscha, 5 rechts: דר Zad(rakarta).

R. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 22.

No. 11. (zwischen No. 255 u. 256.)

A. wie No. 222.

R. links: רואה ויסט duadach vist, 22 rechts: רואה Kir(man).

A Calinat Subli Daila

A. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 25.

No. 12. (zwischen No. 260 u. 261.)

A. wie No. 222.

R. links: ריסט ביסט pantsch vist, 25 rechts: או U(zaina), Chuzistan.

A. Cabinet Subbi Bej's.

Jahr 27.

No. 13. (zwischen No. 271 u. 272.)

A. wie No. 222.

R. links: מים ריסט haft vist, 27 rechts: הות Chudsch, Chuzistan.

A. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 35.

No. 14. (zwischen No. 295 u. 296.)

A. wie No. 222.

R. links סנג סר pantsch si, 37 rechts: ראם Ram (Hormusd).

A. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 37.

No. 15. (zwischen No. 299 u. 300.)

A. wie No. 222.

R. links: To total haft si, 37

rechts: DR oder DD Am(ol) oder Sam(arkand).

A. Cabinet Masson's. Thomas, Journ. of the R. A. S. Vol. XIII, p. 387.

# Hormuzd IV.

Jahr 2.

No. 16. (zwischen No. 365 u. 366.)

A. wie No. 363.

R. links: תרין tarein, 2 rechts: זר Zer(endsch).

R. Cabinet des Hrn. Ivanoff.

Jahr 12.

No. 17. (zwischen No. 438 u. 439.)

A. wie No. 363,

R. links: דראה למח duadsch deh, 12

rechts: (Taf. IV, No. 53)

A. Thomas, Journ. of the R. A. S. Vol. XIII, p. 387.

# Chusrav II.

Jahr 2.

No. 18. (zwischen No. 452 u. 453.)

A. wie No. 453.

R. links: רוריך tarein, 2 rechts: משות Nischah(puhri), Nischapur.

R. Cabinet Subbi Bej's.

Jahr 3.

No. 19. (zwischen No. 457 u. 458.)

A. wie No. 453.

R. links: non talat, 3 rechts: Man Baha, Residens.

A. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 4.

No. 20. (zwischen No. 469 t. 470.)

A. wie No. 453.

R. links: ארבא arba, 4 rechts: סמר Safer(ajin).

A. Cabinet der Bibl. Imp. zu Paris; vgl. Thomas a.a. 0., 8. 386

Jahr 7.

No. 21. (zwischen No. 490 u. 491.)

A. wie No. 453.

R. links: Now scheba, 7 rechts: To Si(katschtan), Segestan.

A. Cabinet Subbi Bej's.

Jahr II.

No. 22: (zwischen No. 513 u. 514.)

A. wie No. 453.

R. links: יאנ דה jadsch deh, 11 rechts: זר Zer(endsch).

A. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 14.

No. 23. (zwischen No. 526 u. 527.)

A. wie No. 505.

R. links: נהאר דה tschehar deh, 14 rechts: תאר הו Neh(avend).

R. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 15.

No. 24. (zwischen No. 536 u. 587.)

A. wie No. 453.

R. links: הו הוא pantsch deh, 15

rechts: 77 Zad (rakarta).

R. Cabinet des Hrn. Ivanoff. Gewicht 82 As.

Jahr 17.

No. 25. (zwischen No. 539 u. 540.)

A. wie No. 453.

R. links: חסרה bafdeh, 17 rechts: אר U(zaina).
R. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 18.

No. 26. (zwischen No. 541 und 542.)

A. wie No. 505.

R. links: רשם השם hascht deh, 18 rechts: יס Si(katschtan), Segestan.

A. Thomas a. a. 0., S. 398.

Jahr 20.

No. 27. (zwischen No. 546 u. 547.)

A. wie No. 453.

R. links: ריסם vist, 20 rechts: Mei(bod).

A. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 21.

No. 28 (zwischen No. 547 u. 548.)

A. wie No. 453.

R. links: ייסט jadsch vist, 21 rechts: א U(zaina), Chuzistan.

A. Cabinet Subbi Bej's.

No. 29. (zwischen 551 u. 552.)

A. wie No. 453.

R. links: מיסים jadsch vist, 21 rechts: בי Bi(histun).

rechts: בי Bi(histun).

R. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 24.

No. 30. (zwischen No. 557 u. 558).

A. wie No. 453.

R. links: רכם tschehar vist, 24 rechts: אר Ad(erbaigan).

A. Cabinet Subbi Bej's.

No. 31. (zwischen No. 557 u. 558).

A. wie No. 458.

R. links: ריסט tschehar vist, 24 rechts: כר Kir(man).

R. Cabinet Subbi Bej's.

No. 32. (zwischen No. 557 u. 558.)

A. wie No. 453.

R. wie No. 558.

R. Cabinet Subhi Bej's (2 Stücke).

Jahr 25.

No. 33. (zwischen No. 566 u. 567.)

A. wie No. 505.

R. links: מנג ויסט pantsch vist, 25 rechts: אנט And(mesch).

R. Cabinet Subbi Bej's.

Jahr 26.

No. 34. (zwischen No. 583 u. 584.)

A. wie No. 453.

R. links: מש ויסש schasch vist, 26 rechts בי Bi(histun).

Jahr 27.

No. 35. (zwischen No. 611 u. 612.)

A. wie No. 505.

R. wie No. 611.

A. Thomas a. a. 0., S. 398.

Jabr 31.

No. 36. (zwischen No. 658 u. 659.)

A. wie No. 453.

R. wie No. 659.

R. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 32.

No. 37. (zwischen No. 673 u. 674.)

A. wie No. 453.

R. links: רואג סיד duadsch sih, 32 rechts: ל Led(an).

R. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 34.

No. 38. (zwischen No. 684 u. 685.)

A. wie No. 505.

R. links: מראר מדה tschehar sih, 34 rechts: אסף Asp(ahan), Ispahan.

R. Cabinet des Obersten v. Wildenbruch.

Jahr 35.

No. 39. (zwischen No. 703 u. 704.)

A. wie No. 453.

R. links: מכל סרד pantsch sih, 35

rechts: מי Mei(bod).

R. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 36.

No. 40. (zwischen No. 711 u. 712.)

A. wie No. 453.

R. links: מש סרה schasch sih, 36 rechts: בי Bi(histun).

R. Cabinet Subhi Bej's.

Jahr 37.

No. 41. (zwischen No. 725 u. 726.)

A. wie No. 453.

R. links: הפט סיה haft sih, 37 rechts: אר Ar.... ?

A. Cabinet Subhi Bej's.

No. 42. (zwischen No. 728 u. 729.)

A. wie No. 453.

R. links: מים מיה haft sih, 37 rechts: אמר מיה Nah(avend).

R. Cabinet Subhi Bej's.

# Jezdegird IV.

No. 43. (zwischen No. 746 u. 747.)

A. Legende: יזרכרת Jezdikert.

R. links: מרג דרה nudsch deh, 19

rechts: בי Bi(histun). R. Thomas a. a. O. S. 393.

Diese Münze vom J. 650 ist wohl eine der letzten, welche die Sasaniden haben prägen lassen.

No. 44. Im Cabinet Subhi Bej's sah ich eine Münze, welche ich nirgends unterzubringen weiss. Der Arbeit nach gehört sie in die Epoche Kobad's und Chusrav's I, jedoch ist sie sehr burbarisch. Auf dem Kopfe des Königs ist eine Mauerkrone, darüber ein Halbmond, in welchem der kugelförmige Bund liegt; vor der Krone ist ein grosser Halbmond, wie bei Jezdegird I. Legenden,

am Hinterkopfe: 11/6

# vorn: (1) ww n

Die erste Legende kann ich gar nicht lesen; von der zweiten, welche 6 Charaktere enthält, kann ich nur den 2., 3. u. 4. sam lesen; alles Uebrige ist mir undeutlich.

R. ist von ebenso barbarischer Arbeit; links neben der Plamme ist ein Halbmond; auf dem Altarschaft stehen einige undeutliche Charaktere, nämlich zuerst ein s (wie auf A), dann ein a, hierauf 2 Punkte, zuletzt ein kleiner Verticalstrich. Vermuthlich ist diese Münze von irgend einem rebellischen Statt-

halter oder Vasallen der Sasauiden in einer entfernten Provinz geprägt worden.

# Muhammedanische Münzen mit Pehlvi-Legenden.

No. 45. (zwischen No. 771 u. 772.)

A. wie No. 764.

R. links: หมือ ww schasch pantscha, 56 rechts: หอว Basa.

R. Thomas a. a. 0., S. 408.

No. 46. (zwischen No. 802 u. 803.)

A. wie No. 803.

R. links: מֹכ מֹנ pantscha, 53 rechts: מי Da'rabgird).

A. Cabinet des Hrn. Thomas und von ihm beschrieben a. a. 0., S. 409.

No. 47. (zwischen No. 803 u. 804.)

A. wie No. 803.

R. links: หวัวก กุก haf(t) pantscha, 57 rechts: หา Da(rahgird).

R. Britisches Museum. Thomas a. a. O., S. 409.

No. 48. (zwischen No. 825 u. 826.)

A. wie No. 825.

R. links: מכני מוס pantsch schast, 65 rechts: หาวัว Batschra, Bassra.

R. Bei der Asiatic Soc. of Bengal. Thomas a. a. O., 8.409.

No. 49. (zwischen No. 856 und 857.)

A. Legende: מהמם Mahamet- Mohammed i- Afdula Sohn Abdullah's.

am Rande: بسم الله Bismillah.

R. links: מסים oder מסים 67 (nach Thomas) rechts: איד Herat.

A. Cabinet Bardoc Elliot's. Thomas S. 409.

Constantinopel, den 27 Juni 1853.

# Nachweis über die Kupfertafeln.

# Tafel I. Münsherren.

| 1)  | Ardeschir .           |         | S.                | 29         | 26) Abdu          | llah bin H          | azim ( | S. 161                                       |
|-----|-----------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------|
| •   | Schapur               |         | 33                | 34         | ,                 | bin Ubei            |        | ., 163                                       |
|     | Hormuzd               |         | "                 | 37         | . ,               | laziz bin A         |        | ,,                                           |
|     | Bahram                |         | 33                | 39         | ,                 |                     |        | ,, 164                                       |
| -,  | Nersi                 |         | "                 | 43         |                   | b bin Zob           |        | 165                                          |
| -,  | Jezdegird             |         |                   | 63         | 30) Umei          | je bin Abo          | lullah | " —                                          |
|     | Ramaschtras .         |         | ••                | . 65       | 31) Chali         | d bin Abdu          | llah . | " 166                                        |
|     | Kadi                  |         |                   | 70         |                   | lleb bin Et         |        | ,,                                           |
|     | Chodar Varda          |         |                   |            |                   | lmelik bin          |        |                                              |
|     | Chodad Varda          |         | ,,                | 71         |                   | schadsch b          |        |                                              |
| •   | Chatar Varda          |         | ,,                |            |                   | rahm <b>a</b> n bin |        |                                              |
| •   | Pirus                 |         | ,,                | 73         |                   | llah bin Z          |        | , 169                                        |
|     | 14) Dschamasp         |         | "                 | 78         |                   | n bin Sufa          | L 2    | " — .                                        |
|     | Kobad                 |         | "                 |            | 38) Kahta         |                     |        | " —                                          |
| •   | Chusrav               |         | "                 | 84         |                   | atib-i Ibn B        |        |                                              |
| •   | Kobad Schiruie        |         | 22                | 141        |                   | n-i Abana           | _ 2    | ,, 170                                       |
|     | Azermiducht .         |         | "                 | 143        | •                 | i Abdullah          |        | " —                                          |
| 19) | Jezdegird             |         | "                 | !          | ,                 | ir bin Mol          |        | <u>"                                    </u> |
| 20) | Zijad bin Abu         | Sofian  | "                 | 152        | 43) Abd.          | . bin Abd           | . 11 1 | ,, 171                                       |
|     | Ubeidullah bin        |         | 22                | 154        | 44) Abdu          | llah bin 🛦          |        | ,, —                                         |
|     | Abdurrahman M         |         | "                 | 156        | 45) Ferha         | n                   |        | , 173                                        |
| 23) | Selem bin Zijac       | d       | 22                | 157        | <b>46</b> ) Chur  | schid .             |        | " —                                          |
| 24) | Abdullah bin Z        | obeir   | "                 | 160        | <b>47</b> ) Chali | d                   |        | , 174                                        |
| 25) | ,, ,,                 | ,,      | "                 |            | 48) Omer          | ·                   |        | " —                                          |
| •   |                       |         |                   |            | -                 |                     |        |                                              |
|     | Tafel II. 1           | 'itel   |                   | 4 -        | ermisel           | hte Les             | ender  | <b>.</b> .                                   |
|     |                       |         |                   |            |                   | •                   |        | -                                            |
| •   | Mazdáiasn bag         |         | s.                |            |                   | an malka l          |        |                                              |
|     | malkån malkå          |         | "                 | 32         |                   | ran)                |        | S. <b>56</b>                                 |
|     | minotschetri me       | o jezda | n "               | 33         |                   | aiasn bag V         |        |                                              |
|     |                       |         | "                 | 39         |                   |                     |        | ,, 58                                        |
|     |                       |         | "                 | 31         | ,                 |                     |        | ,, 59                                        |
| 6)  |                       |         | ,,                | <b>3</b> 6 |                   |                     |        | ,, 71                                        |
| 7)  |                       |         | **                | 37         | ,                 | ai <b>a</b> sn kadi | Piru-  |                                              |
| 8)  | ledi <i>od</i> . redi |         | >>                | 42         | tschi             |                     |        | ,, 74                                        |
| 9)  | rast                  |         | <b>&gt;&gt;</b> . | 48         |                   |                     |        | ,, 79                                        |
| 10) | toham                 |         | >>                | 49         | ,                 |                     |        | ,, 85                                        |
| 11) |                       |         |                   |            | 19) sim           |                     |        | ,, 110                                       |
|     | malka lran .          |         | ,,                | 56         | <b>20</b> ) Conti | emarke .            |        | ,, 116                                       |

| 192                             | Nachtos | ns 1106      | T 648 1          | Kupfortafola.     |   |      |       |
|---------------------------------|---------|--------------|------------------|-------------------|---|------|-------|
| 21) Contremark                  | •       | S. 1         | 4   24)          | Contremarke .     |   | S.   | 165   |
| 22) ,,                          |         |              | 8 25)            |                   |   |      | 166   |
| 23) ",                          |         | " 1          |                  | ,,                | - | "    |       |
| <b>30,</b> ,,                   | • •     | ,, -         | , ,              |                   | • |      |       |
|                                 | Te      | fel I        | II. Z            | ahlen.            |   |      |       |
| 1) achad .                      | . S. 1  | 10, 1        |                  | r pantsch sih . · |   | S.   | 136   |
|                                 |         | S. 7         | , ,              | schasch si        | • | "    | 94    |
| <b>3)</b> talata                |         | "            |                  | r schasch sih     | • | >>   | 187   |
| o <b>der</b> talat .     .      |         | . ,, 1       | 1   37)          | haft si           | • | "    | 82    |
| 4) arba                         |         | <b>,</b> , ; | 35 ode           | r haft sih        |   | "    | 138   |
| <ol><li>5) chomascha.</li></ol> |         | ,, 10        | <b>)2   3</b> 8) | hascht si         |   | . 33 | 82    |
| oder chomasch                   |         | ,, 1         | 3 ode            | r hascht sih      |   | **   | 140   |
| 6) schata                       |         | ,,           | 77   39)         | nudsch si         |   | 99   | 83    |
| 7) scheba                       |         | ., 10        | 4 ode            | r nudsch sih      |   | 23   | 96    |
| 8) tomena                       | • • •   | ٠,, ٤        | 8 40)            | tschehel          |   | 37   | 83    |
| oder tamena .                   |         |              | 5 41)            | jadsch tschehel . |   | ,,   | _     |
| 9) tischa                       |         | ,, 10        |                  | duadsch tschehel  |   | 55   | 96    |
| . 10) aschra                    |         |              | 7 43)            | se tschehel       |   | >>   | 97    |
| 11) jadsch deh                  |         |              |                  | tschehel tschehel |   | 27   | 98    |
| 12) duadsch de                  | _       |              |                  | pantschehel       |   | 22   |       |
| 13) sidsch deh                  | -       |              |                  | schasch tschehel  |   | "    | 99    |
| 14) tschehar de                 |         | ,,           |                  | haft tschehel     |   | "    | _     |
| 15) pantsch de                  |         | <i>"</i> ,   | -                | hascht tschehel   |   |      | 100   |
| 16) schadsch d                  | _       |              |                  | nuatschehel .     |   | "    | 151   |
| 17) haf deh .                   |         | ٠,           |                  | pantscha          |   |      |       |
| 18) hascht deh                  |         |              |                  | jadsch pantscha   |   | "    | 152   |
| 19) nudsch del                  |         |              |                  | du pantscha       |   | "    | -     |
| ( .                             |         |              |                  |                   |   | "    | 4 8 9 |
| 20) vist                        |         | ~ ~          |                  | se pantscha       |   | ••   | 100   |
| 21) jadsch vist                 |         | · · ·        |                  | tschar pantscha   |   | "    | _     |
| 22) duadsch vis                 |         | ••           |                  | pantsch pantscha  |   | 27   |       |
| 11,                             |         | ,, ≀         | 1 -              | schasch pantscha  |   | • •  | 154   |
| 24) tschehar vi                 |         | ,, -         |                  | hascht pantscha   |   | ••   | 155   |
| 25) pantsch vis                 |         |              |                  | nu panscha .      |   | "    | _     |
| 26) schasch vis                 |         | "            | ~1 ′             | schast            |   | ,,   | _     |
| 27) hast vist.                  |         |              |                  |                   | • | "    | _     |
| 28) hascht vist                 |         | ,,           |                  | se schast         | • | "    |       |
| 29) nudsch vis                  |         | ,,           | ,                | tschar schast     | • | **   | 156   |
| <b>30</b> ) sih                 |         | ,, !         | , ,              | 1                 |   | "    | 159   |
| <b>31) ja</b> dsch sih          |         |              |                  | schasch schast    |   | ,,   | _     |
| <b>oder jadsc</b> h si          |         | ,, !         | 2 67)            | haft schast .     |   | ,,   | _     |
| <b>32</b> ) du si               |         | ,,           |                  | hascht schast     |   |      | 156   |
| <b>oder</b> duadsch s           |         |              |                  | nuh schast        |   | ,,   | 160   |
| <b>33)</b> se sih               |         | • •          | , ,              | haftad            |   | ,,   | 163   |
| 34) tschehel si                 |         |              |                  |                   |   | ,,   | 165   |
| <i>odér</i> tschehar s          |         |              |                  | du haftad         |   |      | 163   |
| 35) pantsch si                  |         |              |                  |                   |   | ,,   | _     |

•

.

|                                                | Nachweis über die Kupfertafeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 741                                            | tschar haftad S. 165   119) nuvadsch deh sat . S                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 174    |
|                                                | 400 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,        |
|                                                | schasch haftad ,, — 122) vist du sat ,,                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 175      |
|                                                | 1.00 (404) 4.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , —      |
| <b>8</b> 0)                                    | haschtad , — 125) pantsch vist sat . ,                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 81)                                            | 1 , — 126) schasch vist sat . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , —      |
|                                                | ) se haschtad $\ldots$ ,, $-$ 127) haft vist sat $\ldots$ ,,                                                                                                                                                                                                                                                      | , —      |
|                                                | ) nu haschtad, 173 128) hascht vist sat ,,                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| - ,                                            | tschehar nuved . " — 129) nu vist sat "                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ,                                              | schasch nuved ,, — 130) si sat ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , —      |
| 400)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , —      |
| . 100)                                         | du sat , — 130) schasch si sat ,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , —      |
|                                                | tschehar sat . , — 138) hascht si sat ,                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,        |
|                                                | tschehar deh sat . " —                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                | Siche S. 11 ff.  Tafel V. Alphabet.                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|                                                | Tafel V. Alphabet. Siehe S. 9 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eanist \ |
|                                                | Tafel V. Alphabet. Siehe S. 9 ff.  7. VI.— X Münzen. (Taf. VI.—IX. Nach den Originalen o                                                                                                                                                                                                                          | copirt.) |
| Toi                                            | Tafel V. Alphabet. Siehe S. 9 ff.  7. VI X Münzen. (Taf. VI - IX. Nach den Originalen e Taf. VI.                                                                                                                                                                                                                  | eopirt.) |
| Taí                                            | Tafel V. Alphabet. Siehe S. 9 ff.  C. VI. — X. Münzen. (Taf. VI — IX. Nach den Originalen e. Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.                                                                                                                                                                                | copirt.) |
| Toi                                            | Tafel V. Alphabet. Siehe S. 9 ff.  C. VI.—X Münzen. (Taf. VI.—IX. Nach den Originalen c. Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode. ,, Zweite ,,                                                                                                                                                                       | copirt.) |
| Tes                                            | Tafel V. Alphabet. Siehe S. 9 ff.  7. VI.—X Münzen. (Taf. VI.—IX. Nach den Originalen e Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode. , Zweite ,,                                                                                                                                                                         | eopirt.) |
| 1.<br>2.<br>3.                                 | Tafel V. Alphabet. Siehe S. 9 ff.  7. VI. — X Münzen. (Taf. VI — IX. Nach den Originalen e Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  , Zweite ,, , Dritte ,,                                                                                                                                                         | eopirt.) |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.               | Tafel V. Alphabet. Siehe S. 9 ff.  7. VI.—X Münzen. (Taf. VI — IX. Nach den Originalen e Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  " Zweite " " Dritte " Schapur I.  Hormuzd I.  Bahram II. mit einem Profil.                                                                                                        | copirt.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.                           | Tafel V. Alphabet.  Siehe S. 9 ff.  7. VI.—X Münzen. (Taf. VI.—IX. Nach den Originalen e Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  " Zweite " " Dritte " Schapur I.  Hormuzd I.  Bahram II. mit einem Profil. " mit drei Profilen.                                                                                   | copirt.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.                        | Tafel V. Alphabet.  Siehe S. 9 ff.  7. VI.—X Münzen. (Taf. VI — IX. Nach den Originalen et Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  " Zweite " " Dritte "  Schapur I.  Hormuzd I.  Bahram II. mit einem Profil. " mit drei Profilen.  Bahram III.                                                                   | copirt.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.                           | Tafel V. Alphabet.  Siehe S. 9 ff.  7. VI.—X Münzen. (Taf. VI — IX. Nach den Originalen et Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  " Zweite " " Dritte "  Schapur I.  Hormuzd I.  Bahram II. mit einem Profil. " mit drei Profilen.  Bahram III.                                                                   | copirt.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.                        | Tafel V. Alphabet.  Siehe S. 9 ff.  7. VI.—X Münzen. (Taf. VI — IX. Nach den Originalen et Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  " Zweite " " Dritte "  Schapur I.  Hormuzd I.  Bahram II. mit einem Profil. " mit drei Profilen.  Bahram III.                                                                   | eopirt.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.                        | Tafel V. Alphabet.  Siehe S. 9 ff.  7. VI.— X Münzen. (Taf. VI — IX Nach den Originalen et Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  " Zweite " " Dritte " Schapur I.  Hormuzd I.  Bahram II. mit einem Profil. " mit drei Profilen.  Bahram III.  Nersi.  Taf. VII.                                                 | eopirt.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.                     | Tafel V. Alphabet.  Siehe S. 9 ff.  R. VI.— X. Münzen. (Taf. VI — IX. Nach den Originalen et Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  "Zweite " "Dritte " Schapur I. Hormuzd I. Bahram II. mit einem Profil. "mit drei Profilen. Bahram III. Nersi.  Taf. VII.                                                      | eopirt.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.         | Tafel V. Alphabet.  Siehe S. 9 ff.  R. VI.—X Münzen. (Taf. VI—IX Nach den Originalen et Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  "Zweite " "Dritte " Schapur I.  Hormuzd I.  Bahram II. mit einem Profil. "mit drei Profilen.  Bahram III.  Nersi.  Taf. VII.  Hormuzd II  Schapur II.                              | eopirt.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.     | Tafel V. Alphabet.  Siehe S. 9 ff.  R. VI.—X Münzen. (Taf. VI—IX Nach den Originalen et Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  "Zweite " "Dritte " Schapur I.  Hormuzd I.  Bahram II. mit einem Profil. "mit drei Profilen.  Bahram III.  Nersi.  Taf. VII.  Hormuzd II  Schapur II.  Ardeschir II.               | eopirt.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | Tafel V. Alphabet.  Siehe S. 9 ff.  R. VI.—X Münzen. (Taf. VI—IX Nach den Originalen et Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  "Zweite " "Dritte " Schapur I.  Hormuzd I.  Bahram II. mit einem Profil. "mit drei Profilen.  Bahram III.  Nersi.  Taf. VII.  Hormuzd II  Schapur II.  Ardeschir II.  Schapur III. | copirt.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.     | Tafel V. Alphabet.  Siehe S. 9 ff.  R. VI.—X Münzen. (Taf. VI—IX Nach den Originalen et Taf. VI.  Ardeschir I. Erste Periode.  "Zweite " "Dritte " Schapur I.  Hormuzd I.  Bahram II. mit einem Profil.  "mit drei Profilen.  Bahram III.  Nersi.  Taf. VII.  Hormuzd II  Schapur II.  Schapur III.  Bahram IV.   | copirt.) |

.

.

# Nachweis über die Kupfertafeln.

```
Jezdegird Il
    Bahram V.
                           Tat. VIII.
    Jezdegird III.
    Chodad Varda (Hormuzd III.)
    Piruz.
    Palasch (7)
    Dschamasp.
    Kobad.
    Chusrav I. (Jahr 2. Airan.)
    Hormuzd IV. (Johr 3 Istachr)
                           Taf, 1X.
    Chusrav II. (Jahr 25. Ecbatana).
    Kobad Schiruie.
    Ardeschir III.
     Azermiducht.
     Jezdegird IV.
     Abdullah Amir - i - Urundehendegan. (Jahr 60. Darabgird).
     Chalid. (Taberistan. Jahr 119.)
                          ., 122.)
     Omer.
                           Taf. X.
     Bahram 1.
               (nach Longpérier, Taf. III, 7.)
                ( ,, ,,
                                 Taf. III, 8.)
2.
    Bahram VI. ( ,,
                                 Taf. XI, 2.)
3.
4. Bahram II (Aus Thomas, Numism. Chron. Taf. XV, No. 5.)
 5. Ardeschir I. Zweite Periode. (Aus Thomas, Numism. Chron Taf. XV.
                                                     No.
                                                           1.)
                                                      No.
7. Schapur I.
                                                      No.
                                                           3.)
                                                  ,,
 8. Bahram Il
                                                      No.
9.
                                                      No.
                                                           6.)
                                           ,,
10. Bahram III.
                                                           7.)
                                                      No.
11. Hormuzd I.
                            ( ,,
                                                      No. 9.)
12.
                                                      No. 10.)
13. . ,,
                                                      No. 11.)
```

# Bibliographische Anzeigen.

Ueber die Sprache der Jakuten. Grammatik, Text und Wörterbuch. Von Otto Böhtlingk. St. Petersburg, 1851. 4. \*)

Hr. Böhtlingk sah sich, wie S. XLIX. Lll. der Einleitung berichtet wird, zuerst durch Middendorff'sche Mittheilungen zu Studien über das Jakutische veranlasst, ward später aber durch Hülfe eines unter den Jakuten geborenen und aufgewachsenen Russen Namens Uwarowskij in Petersburg so bedeutend in seiner Arbeit gefördert, dass er sich von dieser, halb unwillig halb willig, immer weiter und weiter fortziehen liess. Diesem glücklichen Umstande verdanken wir nicht nur das umfangreiche Werk über das Jakutische, sondern auch die eingehende Kritik des Kasem-Beg'schen Werkes, welche auch mit jenem in innerem Zusammenbange steht. Auslaufend aus dem Porte eines von den vielen türkischen Sonder-Idiomen begab sich somit Hr. Böhtlingk, zunächst freilich um von dem weiten Aussluge zu diesem zurückzukehren und in dessen Spezial - Interesse, auf den allgemeinen und unermesslichen Ocean tatarisch - türkischer und mongolischer Sprachforschung; allein ihn leitete stets dabei der Gedanke, nicht nur wie er das Allgemeine für das Besondere nütze, sondern auch umgekehrt, was billiger Weise noch wichtiger, wie er Letzteres jenem dienstbar machen und so beide in fruchtbaren Verkehr umzechiger Beleuchtung versetzen könne. Wir wüssten aber dies Verhältniss nicht besser darzustellen, als mit des Vfs. eignen Worten S. 4 der Schrift zu Kasem - Beg: "Die Bearbeitung eines Zweiges der grossen türkischen Familie, der vor langer Zeit, noch ehe die jetzigen Türken und Tataren den muhammedanischen Glauben angenommen hatten, sich vom Hauptstamme trennte, sich also von allem arabischen und persischen Einfluss fern hielt, der keine Schrift und keine Literatur bervorbrachte und demnach von allen Einwirkungen einer einseitigen Gelehrtenkaste, die nicht selten eine Sprache auf das Aergste gemisshandelt hat, verschont geblieben ist - die Bearbeitung eines solchen Zweiges, sage ich, ist, dies kann schon a priori behauptet werden, im Stande mehr Licht auf den ganzen Sprachstamm zu werfen, als ein ausgebildeter Dialekt, der mehr oder weniger im Zusammenhange mit der grösseren Masse geblieben ist. "

Das Werk nun selber über die, stark mit Mongolischen Wörtern versetzte (Gramm. S. 6.) Sprache jenes weit gen Ost an den Lenastrom vorgeschobenen christlichen Türkenstammes der Jakuten (nach S. 61., wenn ich, vgl. S. XXXIV., die Angabe recht verstehe, von etwa 200,000 Röpfen Stärke) kommt billigen Wünschen in entsprechendster Weise entgegen. Sogar, um damit den Anfang zu machen, an einem Test fehlt es nicht, welcher, gleichsam als grünende Praxis, der grauen Theorie helebend und hestätigend unter

<sup>\*)</sup> Vgl. Zeitschrift Bd. VI, p. 578 ff.

die Arme zu greifen dient. Ja, was noch mehr sagen will, dieser bildet nicht ein rein linguistisches Hülfsmittel solcher Art, wie Bibelübersetzungen oder anderweite erbauliche Schriften, mit denen sich der Sprachforscher (und doch glücklich, wenn es deren von Sprachen ohne Literatur giebt) nur zu oft begnügen muss. Derlei Schriften nämlich (ich sehe davon natürlich ab, dass der Europäer sonst nichts daraus lernt) sind auch als Sprachmittel nur in untergeordneter Weise für ihn tauglich. Eben als auf eine Religion bezüglich, für welche der Sinn der zu hekehrenden Völker erst mittelst ihrer erschlossen oder doch gestärkt werden soll; dazu meist gefertigt von Leulen, die mit ihren Täuflingen selten von Jugend auf, sei es durch Gleichheit der Interessen und Schicksale oder durch Sprache und sonstigen Verkehr gleichsam zusammengewachsen sind und unter ihnen und mit ihnen gross geworden; von Leuten, die nicht immer einen offenen Sinn wissenschaftlicher Neubegierde, wie viel weniger (schon ihrem Geschäfte entgegen) ein nachsichtiges Herz mitbringen für, wenn auch tiefstehende, doch immer menschliche Anschauungsand Gefühlsweisen jenseit ihrer gewohnten Katechismus - Ideen, — wie sollten, wie könnnten sie, solche Schriften, zudem darin wohl in den meisten Fällen nicht auf die schlichte Erzählung, sondern auf abstruse Dogmatik der Hauptaccent geworfen wird, die in ihnen zur Anwendung gebrachte, d. h., weil ursprünglich wenig oder gar nicht auf den erheischten Zwack vorbereitet, erst für ihn umgeschaffene Sprache ein getreues Spiegelbild geben von Ihrer wirklichen Natur in unbeschnittener und durch keine, wie geschiekt auch immer sie sei, doch fremde Hand verbogener Freiheit? Anders, d. h. um Vieles besser, steht es mit unserem, "Uwarowskij's Erinnerungen" betitelten Jakutischen Texte. Nicht nur war vorgenannter Russe von Kindesbeinen an, weil zu Shigansk geboren und lange und weit im Lande der Jakuten umbergekommen und verblieben, auch ihres Idioms vollkommen mächtig, sondern er versteht es auch, obschon in einfacher, doch frischer und warmer Rede ans für sich zu interessiren and für seine Widerfahrnisse während eines auf Reisen, die an Beschwerlichkeit allen Glauben übersteigen, im fernen Sibirien umbergeworfenen und vielduldenden Lebens, einschliesslich seiner Erzählung über Land und Volk der Jakuten, insbesondere von S. 58 an, welche durch lebendige Anschaulichkeit der Darstellung wie durch Neuheit der Thatsachen wenigstens für uns Nichtrussen ausser Unterhaltung, desgleichen reiche Belehrung gewährt. Dazu noch, ausser ein paar Räthseln und einem Liede, eine mährcbenhafte Erzählung, die eine Art Anthropogonie oder die Entstehungsgeschichte des Stammvaters der Jakuten vorstellt.

In der inhaltsreichen Einleitung seines überaus gediegenen Werkes bespricht der Vf., ausser den Quellen, woraus er schöpfte, und seinen Vorgüngern (S. XXXVII. f.), welche, als nicht entfernt mit ihm den Vergleich aushaltend, für ihn auch nur von mässigem Nutzen sein konnten, überdem noch zwei wichtige Themata. Nämlich zu Anfange den Unterschied zwischen Flexion und Agglutination mit Bezug auf die von ihm behandelte Sprache und deren Verwandten; dann von S. XXVI ab bis XXIX morphologische und logische Merkmale der Jakutischen Sprache zum Behufe einer Charakteristik derselben für den Zweck einer allgemeinen physiologischen Eintheilung der

Sprachen, sowie S. XXIX. auf die Entfremdung der übrigen türkischen Sprachglieder aufwerksam gemacht wird, die zwischen ihnen und dem Jakutischen grösser sei als unter sich. Daran reihen sich Bemerkungen über die Stellung des Jakutischen sammt der türkischen (Jakutisch - Türkischen) Familie zu dem gressen altsischen Sprachgeschlechte überhaupt, welches nach Castrén in 5 Familien zerfällt, nämlich 3, die in einem näheren Verwandtschafts - Verhültnisse zu einander stehen sollen, als die übrigen beiden, d. h. ausser Türkisch noch Finnisch und Samojedisch; dazu Mongolisch und Tungusisch. Namentlich an einer etwas herben Kritik aber, die insbesondere an Wilh. Schott's zwei einschlägigen Werken "Ueber das Altni'sche oder Finnisch-Tutarische Sprachengeschlecht", sowie dessen früherem "Versuch über die Taturischen Sprachen" geübt wird, sucht Hr. Böhtlingk den nachdrückliehen Beweis zu führen, wie uns zu einer eindringlichen und durchgeführteren Einsicht in das wahre Verhältniss der vorhin erwähnten fünf Sprachfamilien zu einander noch ausserordentlich viel abgebe.

Gern setzte ich mich vor Allem noch mit Hrn. Böhtlingk in Meinungsaustausch und, wo möglich, Einvernehmen rücksichtlich des von anderer Seite her angenommenen, von ihm aber mehr eingeschränkten Unterschiedes zwischen agglutinirendem und flexivischem Sprachbau, welcher erste dem altaischen. während letzterer dem indogermanischen Sprachstamme, pflegt beigelegt zu werden. Aber eine leidlich eingreifende Besprechung des schwierigen Gegenstandes - non hace capit pagins. Desshalb muss ich mich vor der Hand mit einem Hinweise begnügen auf zwei durch mich verfasste Anzeigen von Steinthal's Schrift: Ueber die Classification der Sprachen, von denen die kürzere in dieser Ztschr. 1852, S. 287 - 293., eine ausführlichere in den Blättern für lit. Unterh. 1852. No. 22. enthalten ist. Hr. Steinthal hat seinem Berlin 1852. 8. erschienenen Buche: Die Entwicklung der Schrift ein offnes Sendschreiben an mich voraufgeschickt, worin er mehrere meiner dortigen Einwendungen gegen ihn durch Gegeneinwendungen zu entkräften sucht: lässt aber Hrn. Böhtlingk, der doch in der Einleitung in manchen, und, in nicht wenigen Punkten darunter, wie mich bedünkt, nicht ohne Erfolg ihn gleichfalls bekämpft, aus mir unbekannten Gründen, und zwar sehr zu meinem Bedauern ganz zur Seite. Ihm, nicht mir wegen früherer Abfassung meiner Anzeigen vor Erscheinen des Böhtlingkschen Werkes war Rücksichtsnahme auf dasselbe möglich. Wer aber immer ins Künftige auf die verwickelte und nichts weniger als schon vollständig geschlichtete Controverse über den Unterschied von Flexion und Agglutination in anderer Weise als mit Machtsprüchen sieh einlässt: ihm wird Hincinziehen der mancherlei beachtenswerthen, wenn auch vielleicht nicht immer das Ziel treffenden Bemerkungen zur Pflicht, welche Hr. Böhtlingk, den ohigen Unterschied zwar gewiss nicht gänzlich aufzuheben, indess dech bedeutend abzuschwächen, vorbringt. In der Schärfe, mit welcher Hr. Steinthal, auch in der neuesten Schrift, seine, obschon daselbst S. 23 modificirte Classification von Sprachen hinstellt und festhält, hat er praktisch an den Sprachen selbst noch nicht zur Genüge aufgezeigt, ob und in wie weit sie in das von ihm entworfene Schema passen und mit den, als bezeichnendatem Ausdrucke ihres tiefsten Wesens für sie gewählten Epitheten sich auch wirklich decken. Wie wenig ich aber gemuthet bin, gänzlicher Verschwenmenheit physiologischer Sprachunterschiede damit das Wort zu reden, kann ich doch nicht meine Zweifel unterdrücken, ob in physiologischer Rücksicht zwischen den Sprachklassen auch nur so starre und scharfe Grenzen bestehen, als etwa in genealogischer. Ja, der Charakter, will mich bedünken, von derartigen Unterscheidungen, welche unser Verstand versuchen mag, bleibe in der Wirklichkeit immer mehr ein fliessender, und sei selten ein so abgeschnittener und hermetisch abgeschlossener, dass, wie Hr. Steinthal uns glauben machen will, keinerlei Paschen von diesseit und jenseit möglich sei auch von Ansätzen zu gewissen (im Grunde selbst wieder mehr oder weniger Süssigen und in einander übergehenden) Gebilden, wie z. B. synthetische Formen oder analytisch aufgelöste Ausdrucksweisen, die mit der Hauptrichtung in Widerspruch ständen, welche eine Sprache entweder von vorn herein genommen, oder erst (wie z. B. in ihrer späteren analytischen Periode) allmälig eingeschlagen. Auch wundere ich mich eigentlich nicht darüber. Sind die Sprachen doch sammt und sonders Eines Geistes Kind, ja noch mehr, cincrloi Kürpers: nicht, obschon Erzeugnisse verschiedener und verschiedengearteter Völker, das Geschöpf einer anderen Gattung von Wesen als der Rinen : Menoch. Was bei Thierarten sich viel anders verhält; indem ihr Entstehen and thre Fortpflanzung lediglich unter das starre Gesetz unbiegsamer Naturnethwendigkeit gestellt ist, nicht zugleich, wie die Sprache, unter Gesetze vernünftiger Freiheit!

Wir kemmen zum Hauptwerke, Grammatik und Wörterbuch. Es kann ihm nur nachgerühmt werden eine darin in gründlichster Weise zur Anwenduag gebrachte Methode comparativer Sprachforschung, welche, dem Gebiete des Indegermanismus entnommen, sein Vf. auf den altaischen Sprachboden verpflanzt und für diesen fruchtbar gemacht hat. Um Catharina II. batte sich in Folge der auf ihren Betrieb, ja unter ihrer persönlichen Theilnahme gesammelten und verfassten Vocabularia comparativa (s Catherinens der Gresson Verdienste um die Vergleichende Sprachenkurde. Von Friedr. Adelung. Petersb. 1815. 4.) eine eigne Schule von Sprach-, eder richtiger gesagt: Wort-, höchstens in Folge des Bacmeister'schen Aufsatzes, Phrasen-Vergleichern gebildet, welche man die Russische heissen mag. Bei aller Achtung nan vor den Verdiensten, welche ihrem Treiben nach in näherem oder fernerem Bezug zu ihr stehende Männer, wie Pallas, Christn. Gottl. v. Arndt, Friedr. Adelung, der Nesse seines grösseren Onkels, Baron v. Merion, Schischkoff (s. von mir die Rec. seiner Recherches, Berl. Jab. Sept. 1836. ar. 44.), Jul. Klaproth, Adrian Balbi u. a. um die Anfänge der Linguistik und des vergleichenden Sprachstudiums sich erwarben: — die Ziele jener Männer sind nicht mehr die unsrigen, oder vielmehr stehen mit schwerer erringbarer Palme winkend und weit binausgesteckt jenseit der ihrigen. Wohl mag ein solcher Rückblick auf die Vergangenheit die Freude erhöhen über die Gegenwart, und deren unermesslichen Fortschritt. Nicht zu gedenken nämlich eigner Gesellschaften zu Erforschung besonderer Sprachen und Literaturen, wie der Lettisch-Literitrischen \*); der gelehrten Enthnischen Ge-

<sup>\*)</sup> Ihre Statuten, russisch und deutsch. Mitau 1827. Vgl. Napiersky,

sellschaft zu Dorpat \*), welche 1838 zusammentrat; der rüstigen Finnischen Literatur - Gesellschaft (Finska Litteratur - Sällskapet) \*\*); oder der allgemeinere Zwecke verfolgenden, indess auch die Sprachen nicht ganz unboachtet lassonden Kurländischen Gesellschaft für Lit. und Kunst \*\*\*) macht jetzt in jenem weiten, zur Förderung der Sprachkunde durch Lage und sonetige Umstände aufgeschlossenen, ja genöthigten Reiche, wie, etwa Grossbritannien und Nordamerika ausgenommen, kein zweites, ieh meine in Rassland, --- ein ungemein reges Leben in gedachtem Fache sieh bemerkbar. Will man auch ner wenige der Hauptleute namhast machen, die sich dort mit eigentlicher Sprachforsehung und zum Theil im neueren Geiste befassten, als z. B. ausser J. J. Schmidt (Mongolisch; Tibetisch), der nicht mehr unter den Lebenden wandelt: Böhtlingk (Sanskrit u. s. w.); Brosset (Georgisch, Armenisch); Castrén (Finnische, und Sibirische Idiome, z. B. Ostjakisch); Dorn (ausset andern orientalischen Sprachen insbesondere noch Puschtu); Gräfe (Griechisch, Vergleichung Indogermanischer Sprachen und Slawisch); Kasem - Beg (Türhisch - Tatarisch); Kellgren (Finnisch); Kowalewskij (Mongolisch) nebst Bobrownikow und Popow (fialmückisch); Schiefner (Tibetisch); Sjögren (Finnische Sprachen; Ossetisch); Trojanskij (Tatarisch); Wiedemann (Uralische Sprachen); Wostokoff (Altslawisch, Russisch) u. s. w.; - so erbält man schon eine recht stattliche Reihe. In dieser nicht der Letzten einer, hat, wie gesagt, Br. Böhtlingk sein Werk in ächt wissenschastlicher Weise ausgeführt. Schon, dass er nicht für Schreibung des Jakutischen die, weil vage, auch bequeme, allein dem Sprachforscher sehr undienliche Arabische Schrift wählte, sondern sich dafür, wie Sjögren bereits mit dem Ossetischen gethan, ein, den Laut schärfer markirendes, ans Russische sich anlehnendes Alphabet zurecht machte: beweist für seinen tiefer gehenden Sinn, dem nicht verborgen blieb, welche bobe Achtung der Sprachforscher auch dem blossen Laute schuldig sei. Zumal bei der höchst merkwürdigen Vocalkarmonie in

Chronol. Prospect der Lettischen Lit. von 1587 bis 1830. Mitau 1831. 8. nr. 455. Sie giebt ein Magasin heraus I. H. Bd. 1829. 8. s. Napiersky nr. 460. Bd. V. 1837. Ferner liess sie eine von ihr gekrönte: Lettische Sprachlehre von Heinr. Hesselberg Mitau 1841. 8. (s. A. L. Z. Juli 1843. nr. 121.) drucken. Hat sie noch immer nicht das Stender'sche Wörterbuch durch ein neues ersetzt?

<sup>\*)</sup> Von ihr erschienen Verhandlungen. I. Bd. in 4 Heften. Dorpat 1840 -- 1846. (s. A. L. Z. Juli 1847. nr. 145.) II. Bd. 4. Heft 1852. 8.

<sup>(</sup>Finnland, Zeitschr. für vaterl. Gegenstände). Helsingfors. 1. Jahrg. 1841. 11ter 1851. 8. Enthält ausser manchem sonstigen Lehrreichen auch mehrere Abhandlungen über Sprachliches. — Ueberdem macht sie sich durch Herausgabe nützlicher Werke in Finnischere Sprache unter dem allgemeinen Titel: Suomalaisen Kirjallieunden Beuran Toimituksia um ihre Landsleute, allein durch Ausgaben, wie vom grossen fünsischen Epos Kalevala. Helsingissä 1849. 8., auch um das Ausland verdient.

<sup>\*\*\*)</sup> Ward 1816, gestiftet, (vgl. Sendungen. Bd. III. 8. 129, Napieraly, Darstellung des Lebens und Wirkens von J. Fr. von Recke.) und gab heraus: 1) Jahresverhandlungen I. Bd. Mitau 1819. II. 1827. 4. 2) Sendungen I Bd. 1840. II. 1845. III. 1847. 4. 3) Arbeiten. 3 Hofte 1847. 8.

Wurnel und Anhängsel, die sich auf diesem Sprachgebiete eine so gresse Geltung versebafft hat und wohl kaum in: the modern abusive [!] rule of "lethen le lethen, acas cael le cael" that is, "that the quality of the first vowel of every syllable must be the same (broad or small) as that of the preceding" (E. O'C.) Gramm. of the Gaelic lang. Dublin 1808. p. X., eher noch im Deutschen Umlaute und in der Zendischen Vokal-Assimilation ein schwaches Analogon findet. Ueberhaupt ist auf die Lautlehre grosse Sergfalt verwendet, wie man schon daraus ersehen kann, dass sie von der, über 300 Seiten sich erstreckenden Grammatik mehr als ein Drittel (S. 1—116) umfasst, während Wortbildung und Wortbiegung (wevon die Wortbildung in den bisherigen Grammatiken, fehlt sie anders nicht ganz, doch die partie honteuse auszumachen pflegte) von da his S. 218., die Syntan auf dem Reste abgehandelt werden.

Atle Sprache beruht, wie man freilich mehr präjudicielt und theoretisch anzunehmen pflegt, (s. indess W. v. Humboldt, Verseh. des Sprachbaues, §, 25: Ob der mehrsylbige Sprachbau aus der Einsylbigkeit bervorgegangen sel?) auf arsprünglicher Einsylbigkeit der Grundbestandtheile, oder, wie man sich gewöhnlich ausdrückt, Wurseln. Dies aber nicht nothwendig immer nach der geschichtlichen Genesis der Sprache, sowie dieselbe entschieden nicht von dem Einfachsten, d. b. zumeist nur von Produkten unserer Anglyse, den blossen Lauten, oder Buchstaben, ausgeht, nicht einmal von den Wörtern an sich, vielmehr von vorn berein — in mediam rapit rem, und nur erst im Satze, als, begrifflich mindestens, schon sehr Complicirtem aus der Unruhe und Bewegung von einzelnen Satztheilen zum Abschlusse und zu einer gewissen Bestriedigung gelangt. Dagegen, meint man wester, nach einer vom sprachschaffenden Geiste, ob auch nachmals verdunkelten, im Beginne mit natürlich nicht selbstbewusster, sondern instinctiver Klarheit festgehaltenen Scheidung zwischen zweien, zu Eins verbundenen syllabaren Elementen, oder mehr. Solcherlei Doppelgebilde aber hätte man sich, wenn auch als zwei. uranfänglich getrennte geistige Conceptionen, doch etwa als in ihrer Verwachsung zur Welt gekommene Zwillingsgeburten vorzustellen, von, so zu sagen, entweder gleichem Geschlecht (wie von den reduplicirten Bildungen gelten würde = AA, ohne geschichtlich ihnen vorausgehendes Simplex A) oder auch ungleichem (AB, BA u. s. w.). Letztere, welchen mehr als Ein Eindruck zum Grunde liegen muss, zerfielen dann wieder in zwei Abtheilungen. Deren eine enthielte Gebilde von zwei gleichgewichtigen Elementen oder Wurzeln (RR), wie der Semitismus allem Vermuthen nach als Prototypen der späteren vierconsonantigen Formationen bereits, ja, was eben das merkwürdige ist, fast durchweg in seinen Radices triliterae Verwachsungen besitzt, vielleicht sagen wir besser, um nicht der Vorstellung von rein äusserlichem Aneinanderkleben Raum zu geben, Durchwachsungen von zwei Wurzelelementen, oder verargt man uns nicht ein anderes Bild, Gestaltungen beider zu einem Keins von beiden, zu einem neuen Dritten, welcherlei in der Chemie aus einer Base mit einer Säure hervorgehen. In der andern aber dürfen wir den Indogermanischen Verbalcompositen (PR, d. h. Präposition mit Wurzel) analoge Bildungen vermuthen, die Delitasch und Fürst in den Semitischon Sprachen zwar auch gesucht, ich besorge jedoch, nicht gefunden haben. Es ware nicht nothwendig, das zweite der beiden Grundelemente sei wirkliche Präposition und werde präfigirt: es genügte, bei welcher Stellung immer (Pri -, Suf - oder auch Infix, also FR, RF u. s. w. d. h. Afformativ and Warzel u. s. w.), das eine sei nicht auch ein dem verbalen gleichberechtigtes, sondern nur unterordnungsweise ihm beigegebenes von minderem Gewicht, als z.B. nach Art von Adverbien oder als Charakteristicum sum Behufe auxiliarer Nüancirung des Hanptbegriffs, äbnlich den sog. Conjugationen bei den Semiten, wie Causativa, Desiderativa, Reflexiva u. s. w. Darf man anders nun obigen Satz vom Monosyllabismus der Sprachwurzeln auch in andern Sprachen als den Indogermanischen, wo er thatsächlich erwiesen ist, geltend machen, so hat, wie anderwärts, auch im Jakutischen die Forschung noch ein tüchtig Stück der allerseinsten und mit grösster Vorsicht auszuführenden Arbeit vor sich in fernerer Zerlegung solcher zweieder gar dreisylbiger Stämme, die in noch einfachere Elemente aufzulösen Hr. Böhtlingk's eifrigem Bemühen bis jetzt nicht gelang, was auch nicht zu verwandern, da dies bei den Sprachschwestern vom Jakutischen noch wenig versucht worden. Nach dem Genius der altaischen Sprachen aber zu schliessen, welchen eigentliche Präfigirung nicht genehem ist, würde ich innerhalb derselben kaum andere Doppelgebilde erwarten als nach den Formeln RR oder hächstens RF (nicht FR oder gar PR).

Jede sog. Wurzel, um dies im Anschluss an das vorige, und weil es auch mit Betrachtungen in Bezug steht, welche Hr. Böhtlingk in der Einleitung anstellt, hier noch mit zu berühren, hat getrennte, selbständige Sprechbarkeit, das schliesst auch ein: den Charakter der Syllabarität zu einer der beiden Vorbedingungen ihrer Möglichkeit. Zwar falsch wäre der Satz: Keine Sylbe, die nicht zugleich Wurzel (obschon im weiten Gesammt-Sprachgebiete dies wahrscheinlich immer einmal irgendwo, nur nicht gerade in einer bestimmten Sprache, zutrifft), wohl aber ist der umgekehrte richtig: Keine Wurzel, es wäre denn durch spätere Verschrumpfung in Wortcomplexen, die nicht zugleich Sylbe! Ein der Wurzel nothwendig zukommendes Attribut, wodurch allein schon sie über den einfachen Laut oder Buchstaben erhoben ist. Es muss aber zu jenem physischen noch ein zweites Moment, ein geistiges, hinzutreten, um eine Sylbe, die an sich noch nichts weniger als Wurzel ist, zu einer wirklichen Wurzel zu machen, nämlich das eines in sie gelegten, will man so lieber, aus ihr resultirenden intellectuellen oder doch überhaupt psychischen Inhalts, mit einem andern Worte : das der Bedeutsamkeit. Zwar, wenn, was einem Ganzen zukommt, seinen Theilen nicht durchaus fehlen wird, so geht auch, für unsern Falt, den Bestandtheilen der Wurzel, d. h. den Einzelbuchstaben, schon articulirten Lauten der μέροπες ἄνθρωποι (d. h. wahrsch. mit wohlgetheilter Rede, nicht bloss thierischem Geschrel begabter Menschen) der Grundcharakter der Sprachwurzeln sowohl als überhaupt aller Sprache, nämlich Bedeutsamkeit, nichts weniger als völlig ab. Als menschliche, nicht mehr blosse Naturlaute nämlich, hastet an ihnen allerdings schon etwas Psychisches: ja dies, weil, in ihren Complexen, zu Eindrücken, durchaus nicht allein auf Gefühl und Imagination (womit die Wirksamkeit etwa musikalischer

Tone absorbiossi), sondern such and den denkenden Verstand von Jenem, welcher uns die Redegabe verlieh, berechnet, - nicht der allerniedersten Art. Inzwischen ihre, der Buchstaben Bedeutsamkeit, in so fern sie ja ohnehin in der Sprache selten vereinzelt vorkommen, und noch nichts als Sythen-Keime sind von, wie scharf und bestimmt auch ihre Unterschiedenheit in Sprach - und Hörorgan, und ihr verschiedener Eindrack, angenehmer unangenehmer; starker schwächerer; rauber linder u. s. w. auf die Seele, von vagem und sich nech zu sehr ins Aligemeine verlierendem Charakter, kann erst das werdende Wort, oder der Wortkeim, d. h. die Warzel, einen bestimmter umschriebenen Sinn in sich aufnehmen, d. h. eine, über die blesse Emplindung hinzusgegungene Vorstellung zur geistigen Grundlage erhalten. Keine Nothwendigkeit aber entscheidet darüber, sondern es ist, wenn auch sieherlich nicht rein willkührlichen, mindestens durch innere Bestimmungsgründe gleichwie durch einen zwingenden Drang hervergerafenem, aber auch durch sie eingeschränktem subjectivem Belieben der Völker anheim gegeben, ob an einer so oder anders lautenden Sylbe diese oder jene Vorstellung als haftend innerhalb einer Sprache solle, und das ist zum Verständniss der Rede schlechthin nothwendig, betrachtet, d. h. gleichsam mit diesem Werthe, einer eursirenden Minze gleich, ausgegeben und andrerseits angenemmen, ja wiederausgegeben werden. Jesseit gewisser Sprachgrenzen aber hört der innerhalb ihrer gültige Werth auf; ja es kann kommen, um im Bilde za bleiben, dass an einem Orte Goldeswerth hat, was am anderen aur den von Kupfer, oder umgekehrt; d. h. ohne Bild, wie oft schon in Einer Sprache bald derselbe eder doch nahezu gleiche Sinn in verschiedenen (synonymen, Achalishes oder Gleiches bedeutenden) Wörtern seinen körperlichen Ausdruck findet, oder oin völlig anderer in gleich - lautenden (homonymen), so auch schon wir und zwar, wird ausdrücklich von späterer durch rein phonetischen Wandel entstandener Laut - Gleichheit oder Laut - Verschiedenheit Absehen genommen. - verschiedene Sprachen nicht selten, oder die genealogisch unverwandten in der Regel allezeit, von den ganz übereinlautenden Wurzelkörpern, gleichsam als wohne ihnen eine völlig andere Seele ein, trotz des Gleichlauts, jede einen himmelweit von dem der andern verschiedenen, und in umgedreheter Folge, von lautlich ungleichen Wurzeln, der Lautverschiedenheit ungeachtet, einen ganz nahe gerückten oder wirklich gleichen Gebrauch machen. Eine Bewerthang und geistige Belebung von Lautgebilden, welche, weil eigentlich, obschon auf unbewusster Wahl, dennoch auf einem Akte der Freiheit beruhend und vielleicht um nichts weniger erklärlich, als etwa die häufig ungleiche Beschlechtung des eigentlich Ungeschlechtliehen in verschiedenen Sprachidiomen, gleichwohl, vollends die Polysemantie innerhalb Einer Sprache hinzugenommen, des Wunderbaren und Geheimnissvollen in ihrem Schoosse gar Vieles birgt. Wir haben die Wurzel in ihrem Bezuge nach unten hin. d. h. zu Buchstab und Sylbe, betrachtet: es bleibt uns, ihrem ten nach oben hin, nämlich zum Worte, noch einige Aufmerksamkeit zu schenken übrig. Obgleich nach abwärts zu von einem in sich genugsamen Bestande, bleibt die Wurzel nach aufwärts, als bloss werdendes, noch nicht gewordenes Wort, in unruhvoller Schwebe, und bedarf zum Stillstande, erst

wirhliches Wort zu sein, d. h. eines festen Bodens innerhalb des, alle die engeren Kreise von Buchstab, Sylbe (Wurzel), Wort in sich befassenden weiteren Kreises, oder Satzes. Vgl. Etym. Forsch. I. 147 fg.

Das fertige Wort bleibt mit Bezug auf den Satz doch nur gewissermasson eine Sylbe oder Buehstab, das will sagen, ist nur gewissermasson Vorbereitung und Bauholz für den aus Wörtern zu errichtenden, werdenden Sats. Oder, wenn Wort: Sats = Buchstabe: Sylbe, oder Sylbe: Wort, so drückt das noch selbst des Wortes Unzulänglichkeit, ja wenn man will selbst Unfertigkeit susserhalb des Satzes aus, obwohl es immerhin geschehen mag, dass ein einzelnes Wort, in einer bestimmten Wortform gedacht, ja, nicht genng dass eine Einzelsylbe, sogar möglicher Weise ein Einzellaut (Vecal), wie z. B. Lat. i (geh), einen ganzen, nach seinen Bestandtheilen gleichsam in Eins zusammengedrängten Satz respräsentirt. Das Unterscheidende zwischen Wurzel und Wort ist aber dies, dass jene, an sich nur, wie die Buchstaben vor ihrer Zusammenfassung in Sylben, wenn auch unbekleidet in der Sprache vorliegend, doch im Grunde nur mittelbar durch Analyse aus ihr abgezogen, des Charakters ermangelt, welcher, diesem nothwendig, darin besteht, Redetheil zu sein, d. h. innerhalb des Satzes einer bestimmten Sprachkategorie anheim zu fallen, und, wenn auch nichts weniger als immer zugfeich körperlich, doch geistig das Gepräge des betreffenden Redetheils, z. B. als Nomen oder Verbum, und in Folge davon auch bestimmter, durch den Redetheil bedingter Wortformen aufgedrückt zu enthalten. Die Wurzel als solche verhält sich noch gegen einen bestimmten Redetheil wie gleichgültig, in welcher Weise z. B. Sskr. pad (gehen), das man sich am passendsten als Participium "Gehendes" denkt, nominal fixirt ein gegenständlich ganz bestimmtes Gehendes, den Fuss, bezeichnet, sonst aber, als Verbum, das Geben beliebigen, wenn auch für den einzelnen Fall, bestimmter als beim Participium, das allen Personen angehören kann, nach Person unterschiedenen (z. B. padati) Subjecten prädicirt. Eine Wurzel, obschon man sich meistens, hauptsächlich wohl der noch im Verbum bemerkbaren grösseren Flüssigkeit wegen, nur von Verbai - (kaum, höchstens, wie beim Pronomen, von Nominal-) Warzeln zu reden gewöhnt hat, ist an sich weder verbal noch nominal; und die etwaige, vielleicht indess sehr müssige Frage nach *Priorität* von Nomen oder Verbum in den Sprachen (die Prof. Buschmann A. L. Z. Fehr. 1848. S. 277 fg , vgl. Etym. Forsch. I. 155, aus nicht unerheblichen Grunden zu Gunsten des Nomens entscheiden möchte) besagt ganz etwas anderes, da die Wurzel in der Sprache, d. h. nicht als blosses Präparat des Forschers genommen, stets nur im Worte, oder auch nach Umständen für sich allein, und ob zwar aller sonstigen Zugabe baar, durch Stellung, Redezusammenhang, Partikeln, als Wort zur Erscheinung kommt. Buschmann stützt sich z. B. auf den Umstand, "dass seine [des malayischen Sprachstammes] einfachen Wörter an sich meist Substantiva und Adjectiva sind, denen sich das Verbum nur beigesellt als durch einen Nominal - Ausdruck bewirkt; Nomen und Verbum sind grösstentheils in Einem Worte verbunden, und die ursprüngliche Beziehung ist meist die nominale"; wie denn überhaupt, weit gefehlt, dass ein eigentliches, wahrhaftes Verbum, d. h. ein Prädikatsbegriff in Gebunden-

heit mit Copula und generellem Subject (Person), in allen Sprachen vorkäme. vielmehr viele es nie über einen in Strenge nur nominalen Prädikatsbegriff von, wenn man will, participialem Charakter hinaus bringen. Vgl. hiermit z. B. S. XV der Einleitung: Böhtlingk's Frage: "Warum sollen (Indogermanische) Formen, die nur Wurzel und Pronominalendung enthalten, nicht ans der Verbindung eines participialen Nomens - mit einem selbständigen Prosomen entstanden sein?" Darauf wäre in Rapp's immerhin dankenswerthen ., Grundriss der Gramm. des Indisch – europäischen Sprachstammes" Erster Bd. Stattg. 1852. 8. eine indirekte Antwort auf S. 4. enthalten, welche freilich. ohne Rücksichtsnahme auf andere Sprachstämme bloss vom Indogermanismus her erschlossen, ernsten Angriffen nicht leicht Stand halten würde. Sie lautet: "Diess ist der gewöhnliche analytische Weg der Grammatik. Wir schweigen nech von der viel consequenteren Analysis des modernen Razionalismus in der Grammatik, welche die ganze Sprachbildung durch Composizion erklärt, welcher die Derivazion und die Flexion aur verdunkelte Compositionen sind, oder von der Agglutinationetheorie, welche gegenwärtig in Deutschland die berühmtesten Meister der Spruche zu offenen oder geheimen Anhängern zählt." Wen, wie Rapp und vor ihm Becker, die Pronomina abgerissene Verbalund Nominal - Endungen sind (S. 17), der muss, wo, wie in vielen Sprachen, Pronomen und Verbalwurzel, und zwar nach der Ausicht von uns Uebrigen, von vorn herein getreunt stehen, diese Sprachen nothwendig erst nachmals wieder sich in jene polarisch einander entgegen gesetzten Elemente zerfallen lassen. -- Dazu ferner vom flexionslosen Verbal - und flexionslosen Nominalstamm, dem vieldeutigen sog. Casus indefinitus (S. XIII.), in den altaischen Sprachen s. S. XXII.

Noch werde bemerkt, dass der Bogen 29, wenigstens in meinem Exemplare, nicht nur vielerlei Ungehöriges enthält, sondern auch der Bezifferung nach nicht passt; wesshalb also wohl, statt seiner den richtigen Carton einzulegen, vergessen worden.

Revue de l'Orient de l'Algérie et des Colonies. Bulletin et actes de la société orientale, algérienne et coloniale de France. Recueil consacré à la discussion des intérêts de tous les états orientaux, de l'Algérie et des colonies françaises et étrangères, et à l'étude de la géographie, de l'histoire, des littératures, des sciences, des religions, des moeurs et des coutumes des peuples de ces diverses régions. Rédigé avec le concours des membres de la soc. or. Rédacteur en chef, M. J. D'Eschavannes, membre titulaire de la Société orientale de France. Paris, au bureau de la revue, chez Just Rouvier-libraire.

Die Société orientale de France veröffentlicht seit ihrer Gründung im Jahre 1841 eine Zeitschrift, die unter dem vorstehenden Titel in monatlichen Hesten erscheint. Die Gesellschast verfolgt nicht, wie ihre ältere Schwester, die société asiatique, rein wissenschastliche Zwecke, ihr Zweck ist vielmehr, nach dem Wortlaute ihrer Statuten, d'explorer l'Orient moderne et de faci-

liter cette exploration, soit en procurant aux voyageurs des relations dans les contrées qu'ils parcourent, soit en donnant une utile publicité à leurs écrits; de défendre les intérêts français et les populations chrétiennes en Orient; de répandre les bienfaits de la civilisation en ouvrant de nouvelles voies an commerce et à la colonisation." Die Gesellschaft beschränkt sonach ihre Thätigkeit nicht auf den Orient im engeren Sinne des Wortes, sondern zieht auch eine Menge ausser Asien gelegener Länder in ihren Bereich, und richtet ihr Augenmerk weniger auf die Sprachen und Litteraturen, als auf die gesellschaftlichen Verhältnisse der verschiedenen Länder, Geographie, Ethnographie, Naturgeschichte u. s. w. Die Hauptstelle nimmt natürlich Algier ein, als die wichtigste französische Besitzung, der in den uns vorliegenden Hesten beinahe zwei Drittheile des Raumes gewidmet sind, ferner Aegypten, die Küstenländer des schwarzen Meeres, ganz Asien in weitester Ausdehnung, Japan und die japanischen Inseln, Afrika nebst Madagascar und den übrigen Inseln, ganz Oceanien so wie die französischen Besitzungen im Westen. Die Mitglieder der Gesellschaft und Mitarbeiter ihrer Revue sind nicht ausschliesslich Gelehrte und Orientalisten von Fach, sondern zum grössten Theil Männer die in jenen Ländern entweder ihren Aufenthalt haben, als Militär- und Civilbeamte, Kaufleute, Missionäre, oder als Reisende dieselben aus eigner Anschauung kennen lernten. Nach dem Zwecke, den sich die Gesellschaft gesetzt hat, lässt sich erwarten, dass ihre Zeitschrift sehr reichhaltig sein wird, und wenn auch nicht alle Aufsätze von gleichem Werthe, wie bei der Mannigfaltigkeit des Inhalts kaum möglich, so sind doch die meisten von hohem Interesse und zum grössten Theil eben so belehrend als unterhaltend. L'eber die Verwaltung und Gesetzgebung, Handel, Bodenerzeugnisse, Colonisation, die eingeborne und eingewanderte Bevölkerung Algiers und der angränzenden Länder, Tunis, Marocco, Tripolis, finden wir in den uns vorliegenden Jahrgängen 1850 bis 1853 mehrere werthvolle Abhandlungen von Lavollée, Hardy, Dupin, Mac Carthy, Fournel, Hautpoul, Prax u. a. Den katholischen Missionären und anderen Reisenden verdankt die Revue einige wichtige Mittheilungen über wenig bekannte Gegenden des östlichen Asiens, Tibet, China, die Inseln Oceaniens u. s. w. Am Ende jedes Monatsheftes findet sich unter der Ueberschrift: "Chronique d'Orient et des colonies" eine L'ebersicht der wichtigsten politischen Ereignisse in den Ländern welchen die Gesellschaftt ihre Aufmerksamkeit widmet. Jeder Band zu sechs Monatsheften hat ein vollständiges alphabetisches Register. Dass in einer Zeitschrift, die sich einen so grossen Kreis gezogen hat, nicht alle Aufsätze gleich gediegen sein können, liegt am Tage, und wir finden in der Revue de l'Orient nebst vielem Trefflichen auch manches, was nur auf die Unterhaltung eines grösseren Leserkreises berechnet scheint, selbst manches, was in gar keiner Beziehung weder zu dem Orient noch zu den Colonien steht; auch sind manche Abhandlungen anderen Werken entlehnt, theils mit, theils ohne Angabe der Quellen. Unter letzteren namentlich finden wir einige, welche die Zeitschrift der Deutschen Morg. Ges. auf den ersten Blick als ihr Eigenthum wiedererkennt, nemlich Bd. XII. (1852) der Artikel über die Akademie der Wissenschaften in Constantinopel, ist von S. 362 bis zu Ende, nebst den Statuten der Akademie und dem "modèle de diplôme ac-

cordé aux étrangers", eine getrone Uoberstaung aus aussrer Zeitschrift (Bd. 6. S. 273 ff.). Das Modèle de diplôme ist, mit Auslaceung des Namens. nichts anderes als das Diplom das Herrn Freiherrn von Hammer-Purgelall; selbst der Brief des zweiten Präsidenten, welcher des Diplom begleitete, ist nicht vergessen, und die Namensunterschrift "Cheiroulla," zeigt deutlich die deutsche Quelle, denn ein Franzose, der das türkische Alphabet nur einigermassen kennt, dürste wohl kaum den Buchstaben خ durch das französische ch wiedergeben. Der neueste Jahrgang enthält S. 47 f. und 97 ff. einige von Herrn Allain in der Wüste gesammelte neu-arabische Gesänge, in denen man ebenfalls auf den ersten Blick die in Bd.6 unserer Zeitschrift, S. 190 E. von Wallin mitgetheilten Lieder wiedererkennt. Dass Herr Allain dieselben Lieder in der Wüste hört, wie ein anderer Reisender, kann an und für sich nicht auffallen; dass er sie aber genau unter denselben Umständen hört and vier derselben genau in derselben Reihenfolge mittheilt wie Wallin, und selbst seine Erläuterungen, mit Auslassung alles Sprachlichen, sonst buchstäblich mit deven Wallin's übereinstimmen, ist unläugbar ein höchst bemerkenswerther Zufall. Unter den Aufsätzen, welche die bis jetzt ausgegebenen Hefte des laufenden Jahres enthalten, heben wir noch als besonders wichtig hervor "Le Sahara et le Soudan, documents historiques et géographiques recueillis par le Cid - el - hadj - Abd' - el - Radir - ben - Abou - Bekr - et -Touerty. Avec un alphabet Touareg inédit," von Hrn. Abbé Bargès; - "Tableau historique de la dynastie des Benl-Djellab, Sultans de Tougourt, per l' iman Cid - el - Hadj Mohammed-el Edrissy, " aus dem Arabischen übersetzt von Hrn. Abbé Bargès. - Eine Abhandlung "des races dans l'empire Ottoman" von Hrn. M. A. Ubicini, die einen sehr klaren Blick in die Verhältnisse der verschiednen dem türkischen Scepter unterworfenen Völker und die Verwaltung des türkischen Reiches giebt und gerade jetzt, wo die Türkei die Aufmerksamkeit von ganz Europa auf sich zieht, doppelt interessant ist. Von archäologischem Interesse ist ein Aufsatz über Arsennaria in der Provinz Oran, von Hr. Mac Carthy. Wenn wir uns bier auf die Anführung dieser wenigen Abhandlungen beschränken, so geschieht es nur, weil der Raum eine vollständige Angabe des reichen Inhaltes der Zeitschrift nicht gestattet, und wir wünschen, nicht allein im Interesse der orientalischen Wissenschaft, sondern der Civilisation überhaupt, den Bestrebungen der Société orientale einen günstigen Fortgang.

Epische Dichtungen, aus dem Persischen des Firdusi, von Adolf Friedrich von Schack. 2 Bde. Berlin 1853. 8.

Schneller als man zu hoffen berechtigt war, ist eine Fortsetzung der "Heldensagen des Firdusi" des Herrn von Schack \*) erschienen, und diese neuen zwei Bände enthalten nicht etwa eine blosse Nachlese, sondern zum Theil gerade die grossartigsten und ergreifendsten Erzählungen des Iranischen Epos. Die hier mitgetheilten Sagen sind: 1. Sal und Rudabe; 2. der Untergang des Sijawusch, und die unmittelbar damit zusammenhängenden Erzählungen

<sup>\*)</sup> Vgl. Zeitsehr. Bd. VI. S. 447 ff.

3. von Kai Chosru's Heimkehr, und 4' Kai Chosru's erster Kriegsfahrt'; 5. und 6. zwei Episoden aus den Kämpfen hai Chosru's mit Afrasiab, nämlich Human und Bischen und der Kampf der eilf Recken; 7. das Verochwinden des Kai Chosru; 8. die sieben Abenteuer des Isfendiar; 9. Ruotem und Isfendior. Bei dem durch mannigsaltige Interpolationen entstellten und in den einzelnen Handschriften vielfach obweichenden Texte des Schahname, hat sich H. v. Schack nicht an einen einzelnen der vorhandenen Texte gebanden, sondern, wie in den "Heldensagen", neben den in den beiden Ausgaben von Macan und Mohl vorhandenen Recensionen, dus ihm gehörende Manuscript aus dem J. 912 H. und noch andere ihm erreichbare Manuscripte berücksichtigt, und auch hie und da, ohne durch die Autorität der Handsehriften gestützt zu sein, sich durch Conjectur einzelne Aenderungen erlaubt. In der Uebersetzung selbst ist er dem früher befolgten Grundsätze treu geblieben, sich so eng als möglich an den Wortlaut des Textes anzuschliessen. ohne jedoch den Geist und Totaleindruck des Originals unerheblichen Einzelheiten in Bild und Ausdruck aufzuopfern. Die Ersetzung des persischen aus Banhien bestehenden Versmaasses durch das der deutschen Sprache gelänfigere jambische rechtfertigt er mit der vollkommen gegründeten Bemerkung, dass, abgesehen von der Eintönigkeit jener Verse für das anders gewöhnte deutsche Ohr, damit alle amphibrachischen, daktylischen und anapästischen Worte und Wortfolgen, das heisst der grösste Theil des deutschen Sprachschatzes gänzlich ausgeschlossen, die Nennung vieler Namen und Dinge, die in der persischen Poesie eine grosse Rolle spielen, verboten, mithin die Nachbildung des Firdusischen Epos zur Unmöglichkeit würde. Das grosse Interesse, welches schon die "Heldensagen" erregt aben, lässt, bei den hohen Vorzügen wodurch auch diese neuen Uebertragungen sich auszeichnen, welche das persische Epos in Inhalt und Form zu ungestörtem Genusse des Lesers treu abspiegeln, die Verwirklichung der auf die Verwandtschaft des Iranischen und Germanischen Stammes und Sinnes gegründeten Hoffnung des Versassers erwarten, "dass die unvergleichliche Lebenskraft dieser Dichtungen ihnen bei uns wenigstens einen Theil der Verbreitung und Popularität erwerben werde, deren sie sich im Morgenlande erfreuen. " K. H. Graf.

Nouvelles annales des voyages et des sciences géographiques: rédiyées par M. Vivien de Saint Martin. 1852. XXIX. XXX.

XXIX beginnt (p. 1—43. 162—187) mit einem Auszug aus dem officiellen Bericht des Kriegsministers an Louis Bonaparte, damals noch Präsident der Republik, über Algier und die gegenwärtigen Verhältnisse der einzelnen arabischen Stämme zu dem französischen Gouvernement. — Fürst Em. Galitzin, einer der thätigsten Mitarbeiter an dem Journal, giebt S. 44—79 eine Beschreibung von Daghestan, woran sich S. 80—90 eine Note des Redakteurs über die Lesghier schliesst — C. Defrémery theilt p. 91—119. 327—353 Auszüge mit aus: Bokhåra, its Amîr and its people: translated from de Russian of Khanikoff by the baron A. A. de Bode, London 1845. — Cherbonnens giebt p. 129—161. XXX, 1—33. 177—204 eine Ueber-

setzung aus der Reise des Ibn Batuta durch Nordafrika und Aegypton im Beginn des 14. Jahrh.; woran sich viele schätzbare Noten von Defrémery schliessen. — Aus einem spanischen Mspt. ist p. 188—210 die Reise des G. Robledo, die er 1536 auf Befehl Pizarro's in das Innere von Ancerma, Quiavana und der benachbarten Landstriche übernahm, übersetzt. — A. Gallatin berichtet p. 211—232 über die Indianerstümme von Nordamerika nach der 1836 in Cambridge (New-England) erschienenen Archaeologia Americana. — Baron A. Bode handelt p. 233—259 über die Provinz Astrachan im J. 1841 (aus den mém. de la Société de géogr. russe de St. Pétersbourg). — V. de St. Martin selbst behandelt die geographische Geschichte des alten Syriens p. 266—292; und giebt p. 292 – 326 eine Uebersetzung von zwei Berichten von Ch. Beke sowie eine Darstellung Al. v. Humboldts über das Hochland des Nils.

XXX. Baron A. Bode berichtet p. 34 - 70 über die Turkommen im Osten des kaspischen Meeres, insbesondere die Yomad und Gokhan. - Une mission au royaume d'Ashanti par ms. le gouverneur de Winnselt Andet sich p. 71 - 86 aus dem Englischen übersetzt. - Der Redacteur giebt p. 87-95 eine von einer Karte begleitete Anzeige von La Finlande en 1848 par Mr. le prince Em. Galitzin. Paris 1852. 2 vol. — Derselbe handelt p. 121-176 von der geographischen Geschichte der Länder am Caucasus und Armenieus in den 6 ersten Jahrh. unserer Aera, insbesondere über das Lazien des Procop. - Verault beschreibt p. 205 - 224 ciaen Ausflug in die ieneren Theile der Mandschurei im Jahre 1850. - Es folgen einige Worte des Redactours über den unersetzlichen Verlust, den die Wissenschaft durch E. Burnemf's Tod erlitten bat, so wie zwei der an seinem Grabe gehaltenen Reden p. 225 — 237. — Bemerkungen aus Savélief's Reise von Kasan nach Astrachaa im Jahre 1850 p. 237-245. - F. de Saulcy bandelt p. 249-272 über die alte Geographie der syrischen Rüste von Beirut bis Acca. - Fürst Em. Galitzin bespricht p. 273 - 298 eine Reise der Herren Kvostoff und Davidoff durch Sibirien nach dem russischen Amerika in den Jahren 1802 — 4. — Cherbonneau übersetzt p. 306-320 aus dem Arabischen die Reiseroute eines tunesischen haufmanns von Tuggurt nach Timbuctu und den Mondgebirgen. -Eine Uebersetzung aus Schafarik's slavischen Alterthümern über die alten Völker Europa's und ihre Beziehungen zu den Slaven macht den Schluss p. 321 - 369. A. W.

## Drei Städte in Syrien.

Von

## Dr. Hitzig.

In dem Maasse, dass die einzelnen Zweige gesammter Alterthumswissenschaft weiter ausgebildet werden, macht sich mehr und mehr fühlbar, wie die von der Sache gebotene Theilung des Geschäftes auch ihr Missliches hat und Nachtheile mit sich führt. Zwar steht es nicht so, dass überhaupt keine Verbindung der Fächer unterhalten würde, dass die Arbeiter in dem einen Felde von den angrenzenden Gebieten ganz ohne Kenntniss blieben; und was Manchem, der sich in eine Specialität vertieft hat, etwa entgehen mochte, das wird durch Jahresberichte und Uebersichten für ihn nachgeholt. Gleichwohl kommt es vor, dass Einer in nächster Nähe des Andern auf dem Nachbarfelde ackert, ohne dass sie von einander wissen; dass du einen Fund thust oder ein Ergebniss gewinnst, welche, für dich ziemlich werthlos, Jenem sehr zu statten kämen, erhielte oder nähme er davon Kenntniss. Freilich kann nicht mehr wie ehemals allerlei Wissen encyclopädisch beisammen sein, im Kopfe, im Lehrbuch, in der Zeitschrift; es ist nicht möglich, wenn Einem seine besondere Stelle angewiesen ist, zugleich an andern Orten zu sein, und unerspriesslich, verwirrend wie verflachend, von Diesem zu Jenem überzuspringen. Geschweige dass Einer auf verschiedenen Punkten zugleich die Wissenschaft erheblich fördern mag, ist es schon schwer, mit dem Fortschritte des Wissens, den dasselbe durch Andere erzielt, sich überall auf gleicher Höhe zu halten. Man bleibt theilweise zurück, und während man selbst forschend sich concentrirt, in immer engerem Kreise sich tiefer einwühlend, bildet unser jetziges Wissen um andere Dinge den Standpunkt und ihn unvollkommen ab, welcher vor Jahren, als wir Mittel- und Hochschule besuchten, eingenommen war. So geht es namentlich dem Orientalisten mit der klassischen Philologie. Ein J. J. Reiske war schon für seine Zeit ein Phänomen, wie es sobald nicht wiederkehren wird, am wenigsten unter denjenigen, welche gemeinhin nur zwei Farben sehen, Schwarz und Weiss, ich meine: zwei Sprachen kennen, Griechisch und Latein, und sie höchstens noch mit einem dünnen Saume Hebräisch einfassen. Aber auch die Orientalisten haben sich noch weiter gespalten, halten theils fest am Semitismus, oder zerbrechen sich den Kopf über Hieroglyphen und Keilschrift, haben in Indien und Baktrien Fuss gefasst, und zerstreuen sich von da weiter über ganz Asien.

14

Solche Trennung ist wohl recht und gut; soll sie aber nicht in Zersplitterung ausarten, so müssen wieder Verbindungen bergestellt und unterhalten werden, und das Bewusstsein des Zusammenhanges der Disciplinen, wo ein solcher wirklich vorhanden ist, darf nicht verloren gehn. Und welches Fach, wenn wir nicht gerade mit Mandschugrammatik und hebräischer Geschichte beispielen wollen, hätte nicht seine Beziehungen zu einem andern, zu mehreren andern, und Berührungen damit? Der Berg im eigenen Lande, den ich erstieg, bietet eine Aussicht auch auf die Nachbarländer; und das Licht, welches bier aufgesteckt worden, wirft seinen Schimmer fernhin. Man soll mit allen erforderlichen Hülfsmitteln ausgerüstet an die Arbeit gehn; andernfalls macht man leicht von den vorhandenen auch einen falschen Gebrauch; und die angustia rerum verleitet, ähnlich wie ein bis dahin redlicher Mensch aus Noth stiehlt, auch den besonnenen Kenner, zu sagen und zu thun, was er sonst wohl unterlassen hätte. Die Art wie in Dingen der Etymologie nicht nur die alten Römer ihre Muttersprache budelten, sondern auch neuere Latinisten an ihr herumstümpern, ist bekannt genug; aber kommt denn nicht Aehnliches auf anderen Gebieten vor? Man soll, um ein Wort, einen Namen zu deuten, von der einheimischen Form ausgehen. Sehr wohl! der Grundsatz ist unbestritten; aber wird ihm so unverbrüchlich nachgelebt? Gesenius war nicht der Erste und nicht der Einzige, welcher den Arabern ihr Hadhramaut aus dem Hebräischen deuten wollte. Es kommt ja sogar vor, dass man eine Sprache da herrschen lässt und aus ihr erklärt, wo sie zu selbiger Zeit gar nicht vorhanden war. Und wie oft begnügt man sich mit einem à peu près in der Wortvergleichung! Die Theologen trugen kein Bedenken Nalwoasoc Matth. 2, 23. mit Jes. 11, 1. unmittelbar zu combiniren, den νίος παρακλήσεως Apg. 4, 36, von ( γz und ) wie; (!) abzuleiten; aber wenn man Mirros und Manus identisch setzt, ohne um die Verschiedenheit der Vokale sich im mindesten zu kümmern, so ist das um kein Haar besser. Sogar werden Fehler begangen und nachbegangen, die geradezu ein Schimpf sind für die gepriesene שות חמות Wissenschaftlichkeit des Zeitalters. Mag man immerhin מרת חמות durch du wirst des Todes sterben fortübersetzen; aber die "Hütten der Töchter" 2 Kön. 17, 30., schon ungeeignet im Zusammenhange, sprechen auch der Grammatik Hohn, als wenn בנות der Genitiv wäre. Ein Muster dieser Art, bei welchem auch die Grammatik nicht ausser dem Spiele bleibt, wird vorgewiesen werden; und es giebt ihrer noch manche.

Wer sich in das Folgende hinein- oder bis zu Ende liest, der wird vorstehende Herzensergiessung nicht müssig finden, sondern einschen, dass sie zum eigentlichen Gegenstande des Aufsatzes eine enge Beziehung hat. Schreiber dieses will das Vorurtheil, als wenn in ältester Zeit nur semitische Sprache für

Syrien in Betracht käme, sich etwas näher ansehn; es soll gezeigt werden, dass auch zwischen Euphrat und Mittelmeer einst indogermanische, ja brahmanische Cultur geherrscht hat. Die Frage wegen der Philistäer bleibt hier ganz beiseite; aber auf meine Anmerkungen zu Daniel S. 9. 106. 179., zu Amos S. 133. mich beziehn werde ich um so eher dürfen, da denselben als vorausgeschickten einzelnen Plänklern jetzt gleichsam eine Heeresabtheilung zum Schutze nachrückt. Ich werde für einmal die Eigennamen dreier syrischer Städte erklären: die Wörter Mabug, Damask und Tadmor, und einige nächste Folgerungen aus dem jedesmaligen Ergebnisse ausdrücklich ziehen, indem sich hoffen lässt, dass wir von der Erscheinung aus, hier dem Namen, auch zur Sache gelangen. Vermuthungen und Hypothesen, auf welche von da weiter ausgegangen werden könnte, wollen wir nicht vorgreifen.

## I.

## Mabug.

Der griechische Name dieser Stadt, Ίεράπολις, vorfindlich seit Strabo, soll uns desshalb nicht aufhalten, weil neben ihm. dem appellativen, welcher noch drei andern Städten zukommt, auch der wirkliche Eigenname  $Ba\mu\beta\dot{v}x\eta^{-1}$ ) und hiermit schon, wie wir sehn werden, von Plinius aber auch ausdrücklich "Mabog" (Mabug) anerkannt wird. Ebenso führen wir auch ohne Weiteres die byzantinische Form Μέμπετζε 2) unmittelbar auf die arabische منبي zurück und diese schliesslich auf das syrische (z. B. Assem. Bibl. Or. II, 10. 22 ff.). Nämlich das kurze a in einfacher Sylbe, bisweilen durch I ( aplu) angezeigt, deutet Verdoppelung des an, welche in syrischer Schrift nur nicht ausgedrückt wurde, aber in منبي durch den Ersatz wieder zum Vorschein kommt. Nicht als wäre dieses ... in der syr. Wortform assimilirt worden; denn wir sind berechtigt, ja verpflichtet, da die Stadt in Coele, besser in Commagena, genau genommen in Κυδόηστική 3), jedenfalls auf syrischem Boden lag, an der syr. Gestalt des Wortes als der ursprünglichern festzuhalten. Nun wird auch überwiegend wahrscheinlich, dass Βαμβίωη gleichfalls aus come entstanden ist. Wäre nicht das so ähnliche σαμ-

<sup>1)</sup> Strab. XVI, 748. Plin. H. N. V. 23. Plut. Anton. c. 37., der vermeintliche Appian Parth. c. 37.

<sup>2)</sup> Leo Diak. IV, 10. X, 4. vgl. Silv. de Sacy, chrcst. Ar. II, 122 comm.

<sup>3)</sup> Plin. a. a. O. — Amm. Marc. XIV, 8. — Ptolem. geogr. V, 15, 6. 13.

heta, man hätte wohl  $Ba\mu ho \eta$  gesprochen. An  $Bah ha \eta$  (Plat. Lykurg c. 6.) wurde wohl nicht gedacht; aber des  $\mu$  halber innitten des Wortes schlug dasjeuige des Anlautes, ohnehin geneigt sich zur Muta zu verstärken, um so leichter in b um, da eigentlich formatives b folgt, welchem jenes  $\mu$  sich verähnlichte. In der Gruppe  $\mu h$  stiess  $\mu$  ab, während h anxog; in Volcio ist dagegen der folgende Laut durch den ersten und zwar in n assimilirt worden.

Diess alles lässt sich, wie mir dünkt, schon hören, rüünst aber die ebenfalls vorhandene Achnlichkeit von Baußbuy und βόμβυξ nicht hinweg; und die Sache wird dadurch bedenklich, dass zu Abulfeda's Zeit besonders der Maulbeerbaum des Seidengespinnstes wegen dortselbst gepflegt wurde 1). Die Thatsäch-lichkeit der Maulbeerbäume am Orte zu jener Zeit steht um so weniger zu bezweifeln, da irgend eine Combinirung mit dem Namen der Stadt dem Abulfeda gar nicht zu Sinne kommt. Anans منهم an eine von ihm angeführte Meinung, als sei منهم ans pensischem ain arabisirt, erklärt erst Schultens 2) dieses, ain für mit مُنْبَع Seide 3) identisch; wo dann die weiteren Consequensen sich von selbst ergeben. Jener Quellenschriftsteller Abulfede's angt zugleich, ein Keara habe die Stadt gebaut, habe Einen vom Geschlechte Ardeschir's bin Bâbek über sie gesetzt; und nun wird wohlwollend darauf hingewiesen, dass diess von einer Wiederherstellung zu fassen sei. Allein der Gleiche führt auf diesen Perser auch den Namen منيه zurück; nun aber ist der Name Mabog, Βαμβύκη viel älterer Bezeugung, älter als Ίεράπολις 4), wie Seleucus die Stadt benannt hat 5). Auch sollte, um eine hillig vielmehr مُنْبَع lauten; مُنْبِي su sein, مُنْبِي und endlich ist ein Wort منبه sonst unbekannt, so dass es auch erst nach trüglicher Analogie erschlossen sein könnte. Ja wofern پنبه von پنبه, würde folgerichtig auch Βαμβύκη von βόμβυξ kommen; es wäre von dort die Seide nach Griechenland ausgeführt worden; und von da wiederum erhielt Bambyke den Namen geliefert gleichsam an Zahlungs statt!

Von ihren Zeugen 6) demnach wäre die Stadt wohl nicht benannt; aber vielleicht trat der umgekehrte Fall ein. Für diese

<sup>1)</sup> Tab. Syriae ed. Koehler p. 128.

<sup>2)</sup> Im index geogr. hinter der vita Saladini.

<sup>3)</sup> Nicht Seide, sondern Baum wolle; s. Ztschr. f. d. K. d. M. V, 75. Fl.

<sup>4)</sup> Plutarch a. a. O.

<sup>5)</sup> Aelian de nat. anim. XII, 2.

<sup>6)</sup> J. Golius zu Alferghani p. 262., ohne Beleg durch Zeugnisse.

Annahme würde einmal die Analogie sprechen. So ist ja auch der Musselin von Mossul (مُوْصِل) benannt; und von Damask wird wie die Sache auch der Name מָבֹּשׁק ) Am. 3, 12. herstammen. Mit diesem nun ist ohne Zweifel wiederum مَدَدُس, مَعْس, armen.

metags, neugriech. μέταξα 2) = Seide in der Wurzel einerlei: und so sagt diese Analogie, zumal Damask mit Mabug im nämlichen Lande liegt, zwiefach zu Gunsten aus, wofern die Zeuge Mabug's für seidene zu halten sein werden. Ferner wirkt auf die Einbildungskraft und besticht der bereits erwähnte Umstand, dass im Zeitalter Abulfeda's zu Mabug der Seidenwurm Pflege fand. Wie damals so eignete auch früher der Ort sich zur Stätte dieses Industriezweiges; die Ueberlieferung von einer ältern Cultur konnte sich erhalten, und letztere nachgehends wieder aufblühen. Aber allerdings haben "wahrscheinlich erst die Sasaniden", und wahrscheinlicher sie noch nicht "die Seidenzucht dort eingeführt" 3). Preilich sei βόμβυξ nicht der rechte, nicht unser heutiger Seidenwurm, welcher von den Blättern des Maulbeerbaumes lebt; möglicher Weise sollen Seidenzeuge im Wege des Handels nach und über Mabug gekommen sein; dagegen daselbst angebaut, vermuthet Ritter, wurde die Baumwolle. Ja die ganze Frage, für unser Binen an sich stachlicht und keineswegs wie Seide anzufühlen, wird dadurch weiter erschwert, dass im Türkischen jenes

andere Hierapolis Phrygiens den Namen هنبوق قلعمن (\*) d. i. Banmwollenschloss führt: womit ein falsches Licht geworfen wird, geeignet, den Stand der Sache noch mehr zu verwirren. Mag nämlich immerhin diese Benennung sich auf die dortigen weissen Felsen beziehn, so dass insofern das Zusammentreffen von پنبوق und Βαμβύκη in "Hierapolis" als Zufall erscheint: so hat doch پنبوق ebenso viel Anspruch als βόμβυξ mit Βαμβύκη in Verbindung gesetzt zu werden; und dieses پنبوق bedeutet eben nicht Seide, sondern Baumwolle!

Wenn wir geneigt sind, βόμβυξ von Βαμβύκη abzuleiten, so liegt die Thatsache, dass jenes nicht der gewöhnliche Seidenwurm, uns vollkommen recht. Des letztern Heimath war ja das nördliche China '); und über China's Grenzen hinaus kam er erst

<sup>1)</sup> S. den gut gearbeiteten Art. in Gesenius' thesaur. p. 346.

<sup>2)</sup> Diess die Etymologie von  $\mu\acute{e}\tau \alpha \xi \alpha$ , welche Lassen Ind. Alterthumskunde 1, 321. noch vermisst.

<sup>3)</sup> Ritter, Asien VII, 1. 1057. vgl. Lassen a. a. O. S. 317.

<sup>4)</sup> Büsching, Erdbeschreibung XI, 1. S. 104 der 3 Aufl.

<sup>5)</sup> Lassen a. a. ().

anch Christi Geburt im 5, Jahrhundert. Aber es fallt uns auch nicht ein zu behaupten, dass vestis bombyeina (Plin. XI, c. 22.) und Sericum, όλοσηρικόν, dasselbe sei; und den Maulbeerhaum mit seinem Seidenwurm mag man immerhin erst lange nach Christus zu Mabug angesiedelt haben. Es gab noch andere Seide spinnende Würmer, in Indien allein kennt man deren jetzt swölf verschiedene Arten 1); und des bombyx als in Assyrien einheimisch gedenkt Plinius (a. a. 0. u. c. 23). Derzelbe selle sich auch auf der Insel Kos finden, deren fast durchsichtige Zeuge im Alterthum berühmt waren; und es lässt sich um so weniger daren zweifeln, da schon Aristoteles 2) das Abwickeln der Cocons auf Kos bespricht. Dergestalt von all jenen laseln nur auf Kos vorkommend, ist dieser Wurm dorthin verbracht worden; und we anders her, als eben ans Assyrien! Von da aber gen Kos mechte der Weg leicht über das zwischeninne liegende Mabug führen; und es sieht nun in der That nicht darnach aus, als wenn ,,βόμβυζ" ,,nur zufällig mit dem Namen der Stadt Βαμβύκη übereinstimmte" 3). Entschieden wird meines Erachtens die Frage durch den Umstand, dass für βόμβυξ — Seidenraupe im Griechischen die Etymologie fehlt. Man verweist auf βομβέω, auf "das Summen und Schnurren des Schmetterlings". Aber bedeutet denn βόμβυξ auch den betreffenden Schmetterling? und diesen ursprünglich! und ist von ihm ein so besonderes Summen bekannt, dass er vorzugsweise davon benannt werden mochte? Von der Fläte gesagt, schon bei Aeschylus, gehört das Wort einer Familie au; die Flöte ist im Besitze desselben; und die Seidenrange drängt sich von aussen zu. Wir denken: von Βαμβύκη her, und zuerst auf Kos, βόμβυξ aber für βάμβυξ, weil zwar in anderer Bedeutung das Wort bereits vorhanden war. Ueber ينبوق Baumwolle aber wird nunmehr zu urtheilen sein, dass das Wort nicht unmittelbar auf Βαμβύκη, sondern auf "bombyx" zurückgeht, welches in späterem Gebrauche, auch der Lateiner, jede feinere Faser z. B. auch die Baumwolle hezeichnet.

Sollte im Verfolge dieser Untersuchung sich ergeben, dass in Mäbug ursprünglich Inder sassen, so würde diess die Wahrscheinlichkeit, dass  $\beta \delta u \beta v \xi$  von  $B \alpha \mu \beta \delta v \eta$  komme, erhöhen; aber auch wenn die Aehnlichkeit der beiden Wörter zufällig wäre, dürfen wir gleichwohl bei "Mabug" als der bis jetzt ältesten Form des Namens stehn bleiben. Und nun wird es auch möglich sein, auf die Frage, warum Ammian und Philostratus")

<sup>1)</sup> Lassen a. a. O. S. 318.

<sup>2)</sup> H. A. V, 19.

<sup>3)</sup> Wie Ritter meint a. a. O. S. 1058.
4) Ammian XIV, 8. Philostr. vita Apollon. 1, 19. — Vgl. Ritter VII.
1. 1061: "Was den Ammian bewog, diese Stadt mit dem Namen des alten Ninus zu belegen, ist uns völlig unbekannt." Aber was ist denn von unserer Seite geschehen, um damit bekannt zu werden?

Hierepolis als die alte Ninus d. i. Alt-Ninive benamsen, eine Antwort zu geben; nachdem zuvor auch ein Mythus, der sich an diese Stadt knüpft, erklärt worden sein wird: im Anschluss Beides an ältere Formen dieses Namens.

Bine örtliche Sage zu Hierapolis behauptete, eine grosse Erdspalte (χάσμα μέγα) daselbst habe alles Wasser der Deukalionischen Fluth eingeschluckt 1). Das Gleiche wird von einem χάσμα zu Athen erzählt 2): was nicht zum Verwundern; denn Attika, ein Küstenland, hatte ebenfalls seine Fluthsage. nun Griechen auch mit jener Ueberschwemmung Deukalion zusammenbringen, verstehen wir; ebenso, dass die Sage, wenn sie einmal da war, sich jenes χάσμα bemächtigte. Ja wir würden sogar die Frage: warum siedelte sie sich gerade zu Mabug an, das in der assyrisch-babylonischen Fluthsage nicht zum Vorschein kommt, während im phrygischen Hierapolis nicht, wo doch auch ein χάσμα 3)? kaum betonen: wenn die Antwort nicht ganz in der Nähe läge. Ich thue einen kühnen Griff und sage: 👡 🖘 hiess vorber 5222, welches Wort als hebr. Appellativ Fluth bedeutet und besonders für die "Sintfluth" im A. Test. verwendet wird. Betreffend die sprachliche Zulässigkeit sei auf meine Schrift über die Philistäer S. 260. verwiesen; ich füge den daselbst angeführten Beispielen nur noch das oberdeutsche gügen bei, im Sanskrit lul - schwanken, und bemerke, dass am Wortende namentlich I gelallt zu werden und in g überzugehen befahren musste. Das Wort מבול in der Form מבול kennen auch die Syrer; doch scheint bei der Bildung des Mythus, wenn er in der Fluth eine Sündenstrafe erkennt, eine Arche (λάρναξ μεγάλη) annimmt, und wenn alle möglichen Thiere in dieselbe aufgenommen wurden 1), jüdisches Element sich geltend gemacht zu haben. Unabhängig אפרל Fluth muss der Stadtname מברל seine Deutung erhalten und, wie sich zeigen wird, findet er dieselbe im Sanskrit. Somit aber bietet das Mährchen von den εν πόλει Ηλίου zu Sippara vergrabenen Büchern 5), gleichfalls an die Fluthsage angeschlossen, eine genaue Analogie. Dass nämlich Σίππαρα (Σίπφαρα Ptolem. V, 18, §. 7.) mit ספרבים z. B. 2 Kön. 17, 24. identisch ist, darüber haben wir kein Wort zu verlieren; und dass das Wort das sanskrit. svaru Sonnenschein mit hebräischer Dualendung wie sei, wurde von mir schon zu Daniel 10, 5. ausgesprochen. Aber also erhellt: Man brachte den Namen nachgehends mit dem

<sup>1) (</sup>Lucian) de dea Syr. c. 13.

<sup>2)</sup> Pausan. Attica 18, 7.

<sup>3)</sup> Ammian. XXIII, 6.

<sup>4) (</sup>Lucian) a. a. O. c. 11.

<sup>5)</sup> Alex. Polyh. aus Berosus s. Richter p. 56, 57. Euseb. chron. I. 32.

hehrlisch-syrischen 1950 Buch in Verbindung, als der von Hause ats unsemitische Mythus an Semiten gelangt war; ganz se wie sie suich über den Stadtnamen 5120 sich ihre semitischen Glossee machten.

Mabul als Name von Hierapolis, welches noch Ammian eine civitas capacissima nennt (XXIII, 2.), ist das Sanskritwort mahlpura = grosse Stadt, wofür der Grieche Ptolemous Manobou schreibt, wie Maráda für mahanada 1). Schon Lassen 2) hat "Kabul" auf Káßovoa zurückgeführt, also Kágovoa Ptol. VI, 18, 6. 5. verbessernd, und meint, es möchte pura Stadt darin stecken; und ich habe diese Vermuthung durch Verweisen auf ein anderes Kabul 1 Kön. 9, 13. gerechtfertigt (zu Daniel 1, 7.). Auch Ard-Boupe in Pisidien (Strab. XII, 570) ist nichts Anderes als Annapura == bm/2 = n/g; den Uebergang aber betreffend von r in l wird sefort noch ein Mehreres zu sagen sein.

Unser Hierapolis wird auch Alt-Ninive genaunt? ich stelle den Satz gegenüber: Ninive am Tigris hiess auch Mahapura. Mit grösserem Rechte, wie es von vorne scheint, als Hauptstadt Assyriens und in der That grösste aller bekannten Städte (Diodor. 2, 3.). So wird sie als grösste Stadt, wenn ich anders zu Daniel 7, 5. richtig verbessert habe, schon 1 Mes. 10, 12. beseichnet; und Jon. 1, 1. 3, 1. 4, 11. läuft העיר דוגרלדו als Appos. des Eigennamens unverdrossen nebenher. Sonst nannte man auch wohl die Hauptstadt geradezu die grosse, so diejenigen der Söhne Ammon's

ind von Moab; Ninive ist العُطَّبَي jenem Araber Assem. Bibl. Or. 1, 444.; und sonderbarer Weise führte auch ein anderes Niuive, Νινόη in Karien, den Namen Μεγάλη πόλις 3). Es hat sich aber, dass wirklich unser Ninive damit auch als mit dem Eigennamen belegt wurde, eine nicht ganz verwischte Spur in jenem Missula des Xenophon 4) erhalten, über welches Wort ich den Meinungen Olshausen's und Tuch's 5) gegenüber die meinige zu Daniel a. a. O. hingeworfen habe, und jetzt daran gehe sie zu beweisen.

Dass Xenophon Ninive meint mit seinem Μέσπιλα, hat Tuck vortrefflich dargethan 6), und ist hierüber nichts mehr zu sagen; die Aufgabe kann bloss die sein, Μέσπιλα linguistisch dem Worte Mahapura anzupassen. Xenophon hörte den Namen an Ort und Stelle. Er ist nicht altpersisch wegen des vorsindlichen I, sondern der dortselbst im Osten des Tigris einbeimische, und wird also wobl assyrisch sein.

<sup>1)</sup> Geogr. VII, 1, §§. 17. 18. vgl. Lassen, Ind. Alterthumsk. I, 182.

<sup>2)</sup> Ind. Alt. I, 29.

<sup>3)</sup> Steph. Byz. u. d. W.

<sup>4)</sup> Exp. Cyri III, 4, §. 10.

<sup>5)</sup> Im II. Bande dieser Zeitschrift S. 117 ff. und 366 ff.

<sup>6)</sup> Comm. geogr. Partic. I. p. 41-45.

Somit dürfen wir für mahå-, um mit der ersten Worthälfte den Anfang zu machen, nicht stehen bleiben bei maz in Aura Mazda oder zendischem masas gross und masti Grösse oder beim armenischen méds; sondern es sollte durch assyrische Wörter Uebergang des h in s, des a in e und Wegbleiben des a selbst in diesem Worte erhärtet werden. Nun dass sanskr. h im Assyrischen s werden und im Allgemeinen Vokalendung abfallen konnte, ergiebt sich aus dem Eigennamen לַרְגּּוֹלְ Jes. 20, 1., den wir um so mehr durch zairigaona erklären, da diess eine wirklich vollsogene Composition ist und als Attribut des Haoma gleichfalls eine Person gilt. Zairigaona aber ist sanskritisch hariguna 1). Alles dagegen, was billig verlangt werden kann, leistet ein anderer Assyrer, der im Regentenkanon uns aufbewahrte Unterkönig Babel's — ich drücke mich gestissentlich so aus — Μεσεσιμόρδακος 2), der im J. 692. den Thron bestieg. Sanskritisch wärde dieser Name nach meiner Meinung Mahahimardana lauten, d. i. Zertreter der grossen Schlange. Ich sehe keine andere, keine bessere Erklärung; wer μόρδακος auf מָרֹאֵרָן; oder anf das pers. مُرْدُقُ zurückführen will, mag zusehen, wie er mit Megegi zurecht komme. Ich meinerseits kann, ob mahâhi selber für das häufige mahåsarpa zusammengesetzt wurde, nicht sagen; für tot mag an this und an das zend. aschi erinnert werden. Den Begriff anlangend, so wird unter dem grossen Drachen (Ez. 29, 3.) vermuthlich wie Offenb. 12, 9. Ariman zu verstehen, und die Aussage des Namens auf Bekämpfung des Princips in seinen Erscheinungen zu beschränken sein; sofern auch die Magier (Her. 1, 140.) es sich zum Geschäfte machten, und ή των κακων άναίρεσις (Agath. II, 25.) wesentlich darin besteht, Schlangen zu tödten. Wenn anders dieser König nicht als Namen das Attribut eines Gottes trug, welcher mit Vischnu, dem Bezwinger Rahu's, übereinkommen würde. Den Gegenstand weiter zu verfolgen, scheint für unsern Zweck unnöthig; wir gehen zur zweiten Hälfte des Wortes über.

Und zwar wäre das Umschlagen einmal des r in I schon mit "Kabul" und Mabul gegeben, und nicht sehr weit von Ninive entfernt, in Kermanschah Kurdistan's bieten Pehlewi-Inschriften "Ilan" und "Anilan" 3). Im strengsten Sinne aber würde der Eigenname Schalman-eser ein assyrischer Beleg dafür sein, wäre die Bedeutung der zweiten Worthälfte mit Sicherheit dahin ermittelt, dass wir die erste für mit 7500 (Hos. 10, 14.) identisch, also durch tscharman im Sanskrit

<sup>1)</sup> S. Burnouf im Journ. As. Juin 1845. p. 409.

<sup>2)</sup> Die Handschriften Μεσεσσημορδακου oder Μεσησημορδακου, Syncell. Μεσησιμορδακ. Die Erklärung des Namens muss entscheiden.

<sup>3)</sup> Silv. de Sacy, Mémoires sur diverses antiquités de la Perse p. 243.

vam assyrischen Hauptilusse, was das i betrifft, die assyrische Hauptilusse, was das i betrifft, die assyrische Mamensform vor. Da er sonst mit medischem Appellativ für Pfeil 2) Tigris genannt wird, und ohne Frage sanskr. tivre scharf zu Grunde liegt, indem solches v in g und sogar q (vgl. > 37 und \$\infty\$ und \$\infty\$ übergehn konnte 3): so müssen wir die Form mit r einmal für ursprünglicher halten. Von ihr leiten sich die Formen mit l ab, welche semitisch; und es könnten das i, welches nicht persisch, die semitischen Dialekte erst in das Wert aufgenommen haben. Allein vielmehr, da wir als Bestandtheil eines assyr. Eigennamens die Form nam besitzen, und gerade der Uebergang in eine fremde Sprache die tenuis gern in die media umsetzt 4), so urtheilen wir: die assyrische Form des Namens ist aben nam, und in dieser I aus sanskritischem r entstanden.

Nun bleibt noch der beanspruchte Uebergang des u in i su erärtern; aber wenn ich diesen für das Assyrische nicht gu belegen weiss, so wird man das, denke ich, unerhehlich finden. Die nahe Verwandtschaft beider Vokale, kraft welcher die clientes zhopveg sind und bhû (Skr.), oö, im Latein, sugleich fie und fine lautet, liegt am Tage. Wechsel derselben kommt auch innerhalb derselben Sprache vor. Mina skr. Fisch kommt von mu stumm sein; mit dechu oder su leben im Zend ist dechi und si gleichbedeutend; und wenn him richtig durch hab, hab Elephant gedeutet wird, so ist im Assyr, auch umgekehrt i in übergegangen.

Also Mabug ist ein Mahapura, Ninive diess nicht minder; und jetzt klingt, wenn Ammian sein Hierapolis Alt-Ninus nennt, diess nicht mehr so befremdlich. Es soll nun aber hier nicht wiederholt werden, was ich anderwärts ) ausgeführt habe, dass τηρο d. i. Μίπανα die Gemahlin des Νίνος d. i. Μίνως (aus Μίνα Γος), eben die Semiramis — Derkefo, also die Gottheit ist, welche zu Mabug verehrt wurde, und von welcher erst ihre Stadt am Tigris den Namen trug: die Aphrodite, nach welcher Ninoe in Karien auch Αφροδισιάς hiess. Nicht darin, dass Hierapolis ebenfalls ein Ninive, sondern dass es das alte Ninus sein soll, liegt die Schwierigkeit. Wenn indess Babylon älter war, als Ninive, und von dorther Nimrod gen Norden fortschritt (1 Mos. 10, 10. 11.), so käme es nur darauf an zu zeigen, dass er anfänglich am Euphrat binaufging, und in der Folge erst sich

<sup>1)</sup> In den Targ. z. B. Nah. 1, 12; Joseph. Antiq. I, 1, S. 3.; im Arabischen; Diglito Plin. H. N. VI, 27.

<sup>2)</sup> Plin. a. a. O. vgl. meine Schrift Nakschi Rustam p. 62.

<sup>3)</sup> Burnouf, Yaçna addit. p. 182-184.

<sup>4)</sup> S. unten bei Tadmor.

<sup>5)</sup> Urgesch, der Philist. §. 39. S. 220-224. §§. 142. 144. 153

gegen den Tigris wandte. Nun nennt uns Steph. Byz. eine Stadt Τελάνη als eine άρχαιοτάτη Συρίας, ην ώχει Νίνος πρό της Nívov κτίσεως. In diesem Namen ist Τελ nichts anders, als das bekannte semitische Wort, welches besonders im Aram. die Eigennamen von Städten anhebt (vgl. Ez. 3, 15. Esr. 2, 59. 2 Kön. 19, 12., Thilutha Amm. 21, 2. und Thilsaphata 2, 8. s. Gesen. thes. s. v. 5m); und in Rede steht die bekannte Stadt Anch (عانة), welche nach della Valle 1) durch zwei lange Strassen diesseits und jenseits des Euphrat gehildet wird, und also wahrscheinlich die "Stadt der Strassen" ist 1 Mos. 10, 11., welche Nimrod gebaut hat. Aber also sind die damaligen Eroberer wirklich zuerst am Eupbrat hinaufgezogen, und haben obne Zweifel damais auch Mabug, und erst nachgehends fast auf gleicher geographischer Breite Mespila gebaut. Wie es kommen konnte, dass diese beiden Namen, die in Mahapura ihre Einheit finden, so weit anseindergehen, diese Frage muss zugleich mit der zweiten beantwortet werden, warum die Genesis statt des Ninus einen Nimrod nenne; und wer wissen will, warum der Regierungssitz aus dem Westen des Euphrat hinter den Tigris zurückverlegt wurde, der findet vielleicht in der ägyptischen Geschichte Aufschluss.

## II.

## Damask.

In zweierlei Beziehung verhält es sich mit diesem Namen und der Stadt selbst ähnlich wie mit Mabug im Unterschiede zu Tadmor: Diess wird aus dem Verlaufe der Erörterung erhellen; aber ebendarum lassen wir Damask unmittelbar auf Mabug folgen und bringen Tadmor zuletzt.

Die Form des Namens, welche die ältesten Zeugnisse für sich hat, ist propa, allein diese ist hebräisch; die Syrer anerkennen ein r vor m; und bei dieser Stadt am wenigsten wird man uns die Befugniss bestreiten, von der einheimischen Form auszugehen. Zwar der u-Laut in wom der einheimischen Form auszugehen. Zwar der u-Laut in wom der Etymologie auszuschauen. Die arabiten, um von da nach der Etymologie auszuschauen. Die arabische Form wird fällt als die nicht einheimische, als am spätesten bezeugt und als am geringsten ausgestattet, von selber weg. Nämlich den letztern Grund betreffend, stimmen die Verdoppelung im Hebräischen und r der syr. Form gegen die arabische zusammen, so dass auch eine Ableitung von sich sputen nicht in Betracht kommt. Statt dass die Stadt von ihrer

<sup>1)</sup> Reisebeschreibung I. 187.

Betriebsankeit den Namen träge '), steht wahrscheinlicher jeues Quadriliterum von دَمُشُدُ abzuleiten, sowie ähnlich mit المُنْكِاء

die von Haleb geradesn geschickte Steinbrecher und Schanzgrüber bezeichet werden <sup>2</sup>), und wie γκα, früher Volks- und
Landesname, dann auch Handel, Kaufmannschaft bedeutet.
Da hingegen ptum am frühesten bezeugt ist, so könnte man
diese Form auch für die relativ älteste ansehen, deren Dagesch
syrisch sich in raufgelöst hätte. Der Weg wäre ganz gut, obschon genaue Analogie vermisst wird; en führt aber nicht zum
Ziele, nämlich nunmehr das Wort auch etymologisch zu erklären.
Von der "rothen Erde" des alten Simonis nehmen wir um so
mehr Umgang, da besondere Röthe des dortigen Bodens nicht
tachgewiesen, und auch die Ableitung der τηγης eine Fabel ist.
Dagegen verschmähen wir auch die Unterstützung des Steph. Byz.,
der Δαμασκὸς für ein Verderbniss aus Δαρμασκὸς ansieht, und
nämlich das Wort von δέρμα und ἀσκὸς ableitet: was allerdings
nicht übel zu klappen schiene.

Zunächst leite uns eine Stelle Justin's 1), deren Text wir in der Note aussetzen; wir versuchen, die etwelche Berechtigung der betreffenden Aussage darzuthun. Die Arathis ist, wie der Name und ihre Göttlichkeit bezeugen, nichts Andereg, als die Göttlin κημήρη, die Derketo oder Atergatis. T im Wortanfange fiel wegen des folgenden t-Lautes mit grösserem Rechte ab, als in τρίκ aus τρίκ, gleichwie auch τί aus τρίκ einen Tempel hatte, sodann Königin wurde, und der Tempel ihr Grabmal. Somit aber ist auch ihr Gemahl Damaskus von vorne herein ein Gott, sich zu ihr verhältend wie Minos zur Minavå, zur Stadt seines Namens wie ὁ Νῖνος zu ἡ Νῖνος; und es kommt jetzt zuvörderst darauf an, sein Wesen, soweit es unser Zweck verlangt, genauer zu bestimmen.

Auf' drei Wegen versucht Stephanus des Namens Deutung: sweimal ist Dionysos im Spiele; einmal soll Damaskos Sohn des Hermes gewesen sein. Diess läge nicht sehr weit ab, da Dionysos wesentlich mit dem indischen Çiva übereintrifft '), und 'Equiç auf Çarva, einen Beinamen Çiva's, meines Erachtens ety-

<sup>1)</sup> Gesen. im thesaur. Gemäss manchen Arabern von der Beschleunigung ihres Baues s. Lex. geogr. ed. Juynboll I, 409.

<sup>2)</sup> Abdoll. ed. Paulus p. 56. 71; s. zu ersterer Stelle Silv. de Sacy.

<sup>3)</sup> B. XXXVI, 2. Judaeis origo Damascena, Syriae nobilissima civitas, unde et Assyriis regibus genus ex regina Semirami fuit. Nomen urbi a Damasco rege inditum, in cujus honorem Syrii sepulcrum Arathis uxoris ejus pro templo colucre, deamque exinde sanctissimae religionis habent.

<sup>4)</sup> P. v. Bohlen . des alte Indien J. 148

mologisch sich zurückführt 1). Solche Hinweisung aber auf Dionysos ist in mehrfachem Betrachte nicht ohne Gewicht. Um davon, dass jene Nordaraber Herod. 3, 8. den Dionysos verehrten. und von Anderem mehr für jetzt zu schweigen, so feierte man ja in geringer Entfernung von Damask zu Bostra Axtia Aovσάρια, erwähnt werden auch 'Αδραηνών Δουσάρια 2), Δουσάρης aber hiess Dionysos bei den Arabern 3). Die Ebene ferner von Damask, eines der vier irdischen Paradiese und zwar das erste im Rang 4), eignet sich schon zu einem Göttersitze, und zwar eben jener Gottheit. In Damask selbst soll man zu zwölf Aepfelarten und neunzehn der Granate sechs und vierzig Sorten Trauben gekannt haben 5); und - auf Kypselos' Kiste umgaben Weinstöcke, Aepfel- und Granatenbäume das Bild des Dionysos 6). In der Nähe ferner liegt das Thal von Chelbon, welches wie zur Zeit Ezechiel's (c. 27, 18.) so noch jetzt für seine Trauben und seinen Wein berühmt ist 7). Endlich soll ja dem Justin zufolge nach Damaskus auch Israhel König gewesen sein, während andererseits Züge aus der Dionysossage sich an die Geschichte Jakob's angeschlossen haben. Wenn in Scythopolis die Amme des Dionysos begraben wurde (Plin. H. N. V, 18.), so liegt die Vergleichung von 1 Mos. 35, 8., die des Hapax leg. מכרה mit Báxzog nahe genug; und die in Palästina vergrabenen Bilder der Silene (Pausan. Eliaca 24, 6.) scheinen eben die Götzenbilder zu sein, welche 1 Mos. 35, 4. Jakob vergraben hat. Dem Arzte Philonides zufolgte hätte ex the Loudous d. h. vom persischen Meerbusen her Dionysos den Weinstock gen Griechenland ge-bracht 3). Anch, ein Fruchtgarten gleich den Umgebungen von Damask 9): Aneh, wo wegen der Menge dortiger Reben der Wein erfunden sein soll 10), würde von dort nach Damask eine Zwischenstation bilden; und babylonische Herkunft des Dionysos besagt wohl auch sein Talar auf jener Kiste des Kypselos, vgl. Herod. 1, 195. Nun aber wanderten vom pers. Meerbusen her auch die mit Israel gleichsprachigen Phönicier ein (Herod. 1, 1. 7. 89. vgl. Steph. Byz. unter "Αζωτος); die Hebräer selbst sind also von dort her gekommen: Jakob mit Dionysos aus der glei-

<sup>1)</sup> Urgesch. der Philist. §§. 169. 170.

<sup>2)</sup> Mémoires de l'académie des inscr. Tom. XXVI, p. 424.

<sup>3)</sup> Hesychius unter dem Worte.

<sup>4)</sup> Abulfeda, tab. Syr. p. 100. und lbn ol-Wardi ebendaselbst p. 172.; das lex. geogr. I, 409.; Kazwini, Kosmogr. II, 126.

<sup>5)</sup> Ein Araber bei Casiri I, 150.

<sup>6)</sup> Pausan. Bliaca 19, 1.

<sup>7)</sup> Robinson im VII. Bande dieser Zeitschrift S. 69. 70.

<sup>8)</sup> Athen. Deipnos. XV, c. 5. p. 675., bei Schweigh. p. 458.

<sup>9)</sup> P. della Valle a. a. O. S. I, 187.

<sup>10)</sup> Kazwini a. a. O. p. 280; vgl. Silv. de Sacy, chr. Ar. III, 119 comm.

chen Gegend, sofern Justin damascenischen Ursprung der Juden

ensagt, in die gleiche.

Nunmehr sind wir so weit, um es aussprechen au diefen:
ppount ist das sanskr. Tâmrâksha rothäugig, und diese eine
Beseichnung des Dionysos. Die Muta schieht sich bekanntlich
gerne hinter den Zischlaut, und, wie das t häufig in d übertritt, wird bei "Tadmor" des Weiteren besprochen werden; tâmrâksha aber, und darauf legen wir am meisten Gewicht, ist nicht
erst von uns für unsern Bedarf nach Analogie gebildet, sondern
hat neben tâmrekshana Râm. II, 13, 19., tâmralotschana 34, 18, in
der Sprache wirklich existirt 50, 4. 78, 16. 92, 27. Nal. 26, 17.
Giva ist hier nicht der Verderber; also malen die rothen Augen
bler nicht den Zorn, sondern eignen dem Gotte des Weines;
und wir vergleichen schieklich die Stellen 1 Mes. 49, 12. Spr.
25, 29. Das Wort tâmra kehrt wieder in "
Dattel; "pp und
gestelt eigentlich, besiehungsweise zuerst des Baumes Fracht

Wenn aber also wie Alt-Ninus auch diese Stadt den Namen ihres Gettes selber trägt, so findet sich noch die weitere Achalichkeit, dass auch auf Damask und zwar schon um d. J. 860 vor Chr. eine Gattung feinen Zeuges sich zurückführt, der glaschfalls Seidenstoff zu sein scheint: worüber ich auf den gut gearbeiteten Artikel puzz in Gesenius' thesaurus verweise. Und hieria selbst liegt noch eine Hindeutung auf nichtsemitischen Ursprung beider Städte. Die Semiten kunnten von vorn herein nur Gewebe aus Ziegenhaar und aus Schafwolle; von Baumwolle wissen sie erst seit Ez. 27, 16. Jos. 2, 6.; und ihr Wort für Flachs ist vermuthlich erst aus Druwed entstanden, worauf Richt. 15, 14. Drume anspielt.

#### III.

## Tadmor.

Einen Beleg für die alte Wahrheit, dass jeder Gegenstand die richtige Weise seiner Behandlung schon in sich trägt, liefert die dritte Syrerin, bei welcher nicht mit einer Form des Namens, sondern mit dem Ursprunge der Stadt füglich begonnen wird. Zwar der Wissende weiss, dass wir nicht wissen, wer ihr Erbauer war; doch dürfen wir einer Kritik der Ueberlieferung, welche den Salomo nennt, um so weniger uns entschlagen, da sie in das A. Test. zurückreicht, und ihre Beweisstelle zugleich die älteste Zeugschaft entbält für das Vorhandensein des Ortes und dieses seines Namens.

Bekanntlich erzählt die Chronik (II, 8, 4.), Salomo habe Tadmor in der Wüste erbaut; die jüdische Kritik lässt auch I Kön. 9, 18. dasselbe ausgesagt sein; und ohne Zweifel darch

die Juden gelangte diese Sage, gehörig aufgeputzt, bereits vor Muhammed an die Araber, da schon Ndbiga Dhubjani 1) sie kannte. Die Quelle nun aber des Chronisten war eben das Buch der Könige, welches a. a. O. vielmehr berichtet: Salomo baute nun in der Wüste im Lande. "Das Land" so geradezu kann mmr das israelitische sein (1 Sam. 23, 23. 27. vgl. 21, 12. mit 29, 3.); und "die Wüste" macht einen Bestandtheil "des Landes" aus. Beim judäischen Schriftsteller ist es eine solche wie 1 Sam. 17, 28., ist die Wüste Juda's (z. B. Jos. 15, 61.), von עָרָד südlich liegend; und eben in dieser Gegend kennt Ezechiel (c. 47, 19.) einen Ort Namens חמר, den die Punktirer ממר aussprechen 2), ohne Zweifel das Oamaga des Eusebius 3). Schon Movers 4) hat bemerkt, Tadmor liege zwar in der Wüste, aber nicht "im Lande"; auch sei 1 Kön. 9, 15. 17. 18. nur von inländischen Städten die Rede, so dass daselbst unter Tamar Tadmor nicht verstanden sein könne. In der That, wie misslich die Annahme, Salomo habe jenseits von Damask — man vergleiche und erwäge Amos 5, 27., - fern vom eigentlichen Israel, eine Stadt angelegt, muss Jedem einleuchten; und ebenso, wie ganz glaublich es lautet, dass er eine Grenzstadt, die auch zu Eusebius Zeiten Besatzung hatte, gebaut d. h. befestigt habe. Davon zu schweigen, dass für מרמר die bebräische Wurzel fehlt, und dass die Eingebornen sagten, ihre Stadt habe schon vor Salomo existirt (s. u.). Wie aber mochte der Chronist zu seiner irrigen Vermuthung kommen? Es lässt sich denken, dass ihm jenes Θαμαρά unbekannt war; und hier fand er für המר eine Ortsbestimmung und noch eine, die sich gegenseitig auszuschliessen schienen. Er las dann nicht, was er etwa gekonnt kätte (vgl. z. B. הָרִיץ Ps. 68, 32.) für בארץ vielmehr בָּאַרָם, sondern er wusste aus der Angabe nichts zu machen, und so liess er sie, wie 1 Kön. 3, 46. auch LXX thun, als die zweite, zum mindesten überflüssige, wegfallen. Nun besass er eine Stadt in der Wüste, und auf die Oase Tadmor, welche rings von Einöden umgeben 5) eine fast einzige Lage hat, versiel er um so eher der Aehnlichkeit des Namens wegen, da ריקם (wie ריקם l Sam. 20, 25. aus ריקדם aus תרמר verschrieben sein konnte. Das K'tib der Chronik wurde sodann Veranlassung eines gleichlauten-

<sup>1)</sup> Silv. de Sacy, chr. Ar. II, 145., comm. p. 412.

<sup>2)</sup> Ewald (Gesch. des Volkes Israel III, 1. S. 74.) zieht diese Stelle nicht in Betracht, und schafft, das K'tib nach dem K'ri vokalisirend, ein "Thammor" — Thadmor.

<sup>3)</sup> Vgl. Robinson, Pal. III, 186.

<sup>4)</sup> Die Chronik ff. S. 210.

Plin. H. N. V, 21. Palmyra — vasta undique ambitu arenis includit agres ac velut terris exemta a rerum natura etc. Ebendaselbst Palmyrae solitudines.

den K'ri 1 Kön. 9, 18., und managebend für Jesephus (Ant. VIII,

6, 1.) wie für den Uebersetzer Hieronymus.

Dem Fehlgriffe des Chronisten verdanken wir unser Winsen, dass Tadmor wenigstens schon im dritten Jahrhundert vor Che. verhanden war; und die Schreibung des Namens, auch bei LXX (Θοεδμόρ) und Josephus (Θαδάμορα), mit d ist einmal die um fahesten bezougte. Es ist diess auch die Orthographie der einbeimischen Denkmäler 1); und "Tadssor" würde demnach aus der Sprache derselben, aus dem Syrischen zu erklären sein. Hier findet sich nun aber das Wort selbst als Appellativ nicht ver; men müsste es etwa mit 12102072, dem ganz gewöhnlichen Amdrucke für Wunder, identisch setzen. Ja, wenn die Stadt etwa an Einem Tage, oder wenn sie wirklich, wie das Märchen will, von den Dechinnen gebaut worden wäre! Aber als man sie baute und benannte, war sie noch kein Wunderwerk, und in der Folge wurde sie es nicht für ihre Bürger, die an ihren täglichen Anblick gewöhnt waren. Mit grösserem Rechte desshalb, als z. B. für den Namen Damask, bat man sich wegen Tadmors, da Abulfede die Stadt als eine der syrischen Wüste in seiner Beschreibung Arabiens mitaufführt 2), um eine arabische Etymologie ungesehen; in der Hoffnung diess, zwei Fliegen zu treffen mit Einem Schlage, nämlich auch dem griechisch-römischen Namen der Stadt, Palmyra, auf die Spur zu kommen. Nach dem Vergange von A. Schultons meint auch Gesenius 3), harn werde für nnn locus palmarum ferax geschrieben sein. Daranf führe die

Form ""

, welche passim apud Arabes obvia; ferner die griechische und lateinische Παλμυρά, Palmyra; endlich, was er als Thatsache giebt, dass die Araber Spaniens die zwischen Cordova und Sevilla gelegene Stadt Palma nach Aussage Casiris (1, 372 f.) nennen. Auch Rommel a. a. O. urtheilt, mit dem Namen wie mit demjenigen Palmyra scheine ad palmam, quae hic laete viget, allusum esse, setzt aber vorsichtig hinzu: dummodo hoc quidem (der Name Palmyra) non a Graecis Macedonibusque, sed a Romanis repetendum sit. Gewöhnlich wird diese Unterscheidung vergessen.

Wenn Gesenius zunächst auf "den andern Namen der Stadt", nun, sich beruft, so fällt für uns dieser Beweisgrund auf die Seite; und wenn der Name Palmyra theilweise die Form des Wortes Tatmor nachzuahmen scheinen soll, so werden wir am besten thun, diesen Einfall seinem Urheber, A. Schultens 4), in Urschrift

<sup>1)</sup> Swinton in den Philos. transactions Tom. XLVIII, p. 753.

<sup>2)</sup> S. z. B. Rommel, Abulfedea Arabiae descr. etc. p. 98.

<sup>3)</sup> Thesaur. p. 345 b.

<sup>4)</sup> Im index geographicus.

zurückzugeben. Auch den spanischen Reiter: Palma = "تدمير räumen wir sofort aus dem Wege. Dieses تدمب ist nicht تدمبر noch weniger تتمر und nicht تتمر, sondern eine andere spanische Stadt sollen wie Tadmor die Dämonen dem Salomo gebaut haben 1). Auch vermuthet Casiri bloss seinem Satze: Tadmir Latine sonat Palmiferam, zulieb, und der gewöhnlichen Meinung entgegen, تدمير werde Palma sein, und vermuthet falsch; denn lag von Cordova gen Osten 2), also unmöglich zwischen Cordeva und Sevilla. Die Stadt kommt wiederholt bei Casiri zur Sprache; übrigens soll man dem angeführten lex. geogr. zufolge aussprechen; während Casiri Todmir, Tudemir einen Personennamen ausspricht. Es ist deutlich dasselbe Wort, als Name von Personen das gothische Theodemir.

. تُنْهُ, Wir wenden uns zu der angeblichen Form

Dass diese Schreibung sich passim finde, dafür verweist Gesenius auf eben jenen Anzeiger des Schultens, der aber nur ein einmaliges Vorkommen von تقب aussagt. Er habe im geograph. aufgesucht und nachgehends unter تد aufgesucht und nachgehends unter تتم) aufgefunden. Dieses von uns eben noch citirte Werk. eine Kürzerfassung des grossen معجم البُلدان Jaquis 3), wird gegenwärtig und ist bereits bis zum Buchstaben & herausgegeben; und die Note Juynboll's p. 198 sagt uns, dass allerdings in der grundschlechten (s. p. VII) Leidener Handschrift hinter folgt, "welche alle in der تتم، mit noch vier Artikeln تتاش wiener richtig unter تد aufgeführt werden." Wie in der Oxforder und in der Pariser geschrieben stehe, weiss ich nicht zu sagen; aber auch im Moschtarik (p. 20 ed. Wüstenfeld) bietet Jaque تدمى; und ich habe überall, so weit mein Lesen reicht, nur immer diese Schreibung gefunden 4). Demnach wäre weiter nichts, als ein orthographischer Schnitzer; und es könnte diese Frage und auch die Versippung mit "Palmyra" für abgethan gelten, wäre nicht die Möglichkeit noch offen, die unten bespro-تتم, gleichwohl aus eigentlichem تدم chen werden wird, dass

<sup>1)</sup> Kazwini, Kosm. II, 344. 345.

<sup>2)</sup> Lex. geogr., cui titulus est مُراصد الاطّلاع الجغ (ed. Juynboll. Lugd. Bat. 1851 ff.) 1, 200.

<sup>3)</sup> Köhler im procemium zur Tab. Syriae p. III vom Ende.

<sup>4)</sup> Z. B. Silv. de Sacy, chr. Ar. III. 17. 18. 19. 28; Abulfed. hist. anteisl. p. 130; Hamza, Chron. p. 121. 15 VIII. Bd.

earlich. Pir diere Pern eines Eigenmann minsten wir jäts (Amerikain Meell. V. 30) von gehillen konne, eigheich über die Velschemprocke von soch bier über das zu, auf das es anbeweit,

(welche): مناطق عليه عنام بالمانية بالمانية (welche) Dattela za esseu giebt, keinenvegs, was als Yane des Rinnes personi: (welche: Dattels bringt oder trägt. Dan die t ster soch ileen Dutteln benannt wurden, hat beine Webeochéalichteit. In der Nibe, bei deut auf Buchne, auch bei Todaer selbet gab es swar Bettellitane 1); sher sie wurdt aicht etwa beseribers betrut, im Moschtneik nicht einem erwillet; Todoor ist sicht wie Chailer, Roger auf Bears für se tele sprichwirtlich; and die Kiewebeer, ihres Zeichens Kanfleuts, odeltes such liberhaupt sieht mit Lendesersengsissen 3). ah enbered فقد تنبر Be den bisher Geregten sufelge die Fenn erscheint; de sie des Wünschenswerthe, genen gene sessegt; de see sicht sicht, warum gerade Tab s beseent sein sollte, willread z. R. Chailer übik: 20 schoeldes wir die versichte Verlindung zwischen Tulmer u Palme durch, in der Unbersengung, duss ein Bund smischen there were Anteng so sicht verhauden wer.

Burch dieses Ergebaies and die Aktien "Palayur's" bezontergedrückt worden; allein de laben, wenn anders der Mann nicht irrsprünglich sie lateinischer, so sich keinen Werth. Hen sallte one son versus deaken, Kenstnies der Stadt und ihres Ramens --"Palmyra", denn von "Tadmor" wissen weder Griechen noch Romer - hätten Jene an die Letztern vermittelt, nicht umgehebrt; und wosern Palmyra die richtige Schreibung, ist das Wort schon wegen des y kein romisches. Josephus a. a. O. sagt nicht; die Romer, sondern: die Hellenen nennen den Ort Maluipu. Nun nehreiben aber Appian, Ptolemaus wiederholt und Steph. Byz. Mulμυρά: Παλμυρηνός bieten die einbeimischen Denkmäler 1), und Mahuvos die Münze bei Eckhel (III, 266. ed. II.). Auch bei Plinius ist jetzt von Sillig Palmyra, Palmyrene hergestellt, wie man ebenfalls bei Treb. Pollio und Vopiscus liest; so dass Josephus mit seiner Orthographie allein bleibt; weashalb schon Havercamp auch bei ihm Παλμυράν vermuthet bat. Und es scheint somit: Palmira ist nicht einmal gegenüber von Παλμυρα die lateinische Form des Namens, sondern überhaupt nur eine schlechte Variante. Ware aber auch Palmira Latein, so hätte das Wort doch mit palma nichts zu schaffen; denn eine solche Endung irus, a, um, von Hauptwörtern etwa Adjective abzuleiten, existirt nicht. So

<sup>1)</sup> S. Arnold's Anmerk. p. 7.

<sup>2)</sup> Lex. geogr, I, 48. II, 16. I. 200. vgl. Abulfeda bei Schultens a. a. 0.

<sup>3)</sup> Appian, bell. eiv. V. 9.

<sup>4)</sup> Inscript, 4478, 4495.

bliebe aber, freilich in anderem Sinne richtig, was Forbiger ansspricht '): Der einheimische Name bezeichnet so gut wie der griechische eine Palmenstadt!

Παλμυρα, kein lateinisches, schiene somit ein griechisches Wort zu sein, nicht wie άλμυρά, δίζυρά ein Adjektiv, sondern der Art wie Έφύρα oder wie Κέρχυρα Τέγυρα Σίμυρα; und wir könnten nun der weitern Frage nach der Etymologie uns entschlagen. Allein in der Reihe von Städten, welche seit Seleukus Nikator griechische oder macedonische Namen tragen, führt Appian Palmyra nicht mit auf 2). Es kebrt diessmal nicht wie so oft ein macedonischer oder hellenischer Ortsname auf syrischem Boden wieder; und den correspondirenden Personnamen Πάλμυς trägt Iliad. 13, 792. ein Bundesgenosse der Troer aus Askanien. Die Angabe, πάλμυς König, zuerst beim Ephesier Hipponas, sei ein lydisches Wort 3), wird gewissermassen hierdurch bestätigt. Es ist also wie an eine semitische, so auch an eine specifisch griechische Etymologie nicht zu denken, sondern nur an eine indogermanische überhaupt; und leicht könnten, wenn für Tadmor sich eine im Sanskrit finden sollte, "Tadmor" und "Palmyra" sich wie "Ninive" und "Mespila" zu einander ver-

Πάλμυς einmal dürfte auf die sanskr. Wurzel pâl = beschützen, regieren zurückgehn, entspräche einem nach Analogie gebildeten Adjektiv pâlnu-s; und nachdem das Wort ein Substantiv geworden, leitete sich Πάλμυρα neu davon ab, um die königliche, die Königsstadt zu bezeichnen. Im Sanskr. selbst bleibt hierfür die Analogie aus, sintemal die Endungen ra und ura nur an die Wurzel und sachliches Substantiv anknüpfen. Anlangend sodann Tadmor, so hat sich eine Schreibung Tatmor im Arabischen nicht bestätigt; und gleichwohl könnte das d der semitischen Form aus t einer fremden Sprache entstanden sein. Pytna Creta's ist Pydna in Macedonien; was Σιτάκη am Tigris, heisst in Lycien Σιδάκη; und für jazata (Izates NPr.) sagt man im Neupersischen Beides:

verschiedenen Charakters übergeht, pflegt der hauchlose Laut, and besonders t, seine schärfere Markirung einzubüssen: wir erinnern an das ägyptische Τάφναι, später Δάφναι; an die Δερ. κητώ; an den Fluss Δαμούρας, welcher auch noch und richtiger Ταμύρας geschrieben wird. Dieses Weges ist ferner aus dem zend. khsaéta König in Fergana

<sup>1)</sup> Alte Geogr. II, 646.

<sup>2)</sup> Res Syr. c. 57.

<sup>3)</sup> Vgl. Jablonsky, opuscula III, 91 f. Babrius ed. Lachmann. p. 92. 99. 106.

Silv. de Sacy, chr. Ar. II, 148 comm. anmerke; und so könnte us mit אונים schliesslich gegangen sein wie mit physy. Unter dieser Veranssetzung scheint es möglich, das Wort zu deuten.

Im Sanskrit könnte dasselbe, zumal wenn wir die Schreibung מרמיר auf der fünften Inschrift in Rechnung bringen, kaum anders gelautet haben, als "Tatamara". Eiu sonst unbekauntes Wort; wenn wir aber ein so gegliedertes nach genauer Analogie bilden, so erwächst uns schon daraus selber einige Berechtigung.« Nun giebt es ein Wort jajaguka (z. B. Ramaj, II, 72, 15. 102, 5.); cine Steigerungsform von jägaka Opferer z. B. Rämäj. II, 76, 18.; und es wurde so Tatamura auf ein einfaches Tamara surückweisen, das im Wesentlichen gleicher Bedeutung sein müsste. Dieses tamara existirt, bedeutet Wasser; und man wird jetzt weiter nichts mehr fordern können, als dass Bewässerung Tadmer's dargethan werde. Aber der "lieblichen Wasser" Palmyre's gedenkt schon Plinius; und Ptolemäus weiss von einem Flusse bei Palmyra 1), der, wie jenes geograph. Werterbuch (1, 200) angiebt, die Palmbäume und die Gärten der Einwohner bewässert. Fruchtharer Boden und eine volkreiche Stadt inmitten einer Sandwhate lassen sich ohne erklecklichen Wasserreichthum schon gar nicht denken; aber eben in der Gase, die er schafft, springt er auch um so mehr in die Augen und bestimmt er deste leichter die Namengebung. Die Königsstadt wäre somit auch eine Wasserstadt: ein artiges Zusammentreffen mit Rabbat-Ammon 2 Sam. Die "Königsstadt" V. 26. heisst nämlich V. 27. die Wasserstadt, weil der Stadttheil, den die königliche Burg ausmachte, am Wasser lag: - wie im Falle Palmyra's die Stadt überhaupt.

Noch unverkennbarer, als bei Mabug und Damask, tritt beim Namen Tadmor eigentliches Sanskrit zu Tage: was zu verwundern, wenn von Salomo die Stadt oder später zu einer Zeit gegründet worden wäre, da es in der Geschichte auch jener Gegenden bereits heller wird. Allein die Leute am Orte selber behaupteten ja, wie das "geograph. Wörterbuch" aussagt, sie sei schon vor Salomo vorhanden gewesen. Und wenn dergestalt auch noch sprachlich die Palmyrener von den semitischen Nachbarn sich abtrennten, so begreift sich das Stillschweigen über Palmyra in den ältern Schriften Israel's desto leichter. Allerdings trug die abgesonderte Lage mitten im Wüstensande das Ihrige auch dazu bei; wenn die Einwohner aber dem Appian Kaufleute sind, welche den Waarenverkehr aus Persien nach dem Abendlande vermitteln 2), so erinnert dieser Umstand gar sehr an jene Inder von Hause aus, die arabischen Banjanen. Freilich ist die einheimische Sprache auf den Denkmälern Palmyra's die syrische;

<sup>1)</sup> Geogr. V, 15, §. 9.

<sup>2)</sup> Bell. civ. V, 9.

und syrisch schreibt auch Zenobia an den Aurelian 1). Diesen Einwurf, welcher in ähnlicher Weise auch gegen unsere Ableitung von "Mabug" und "Damask" erhoben werden könnte, glaube ich darch die Erörterung über μπρο und Σίππαρα bereits erledigt zu haben. Dass das indische Element vom semitischen zersetzt und aufgesogen wurde, und letzteres mehr und mehr an des ersteren Stelle trat, soll nicht geläugnet werden. Aber wie kommen nicht irgend Indogermanen, sondern - Sanskrit Sprechende, also östliche Arier nach Tadmor und Mabug und bis nach Damask? Wir werden nicht antworten: Genug, dass sie da sind! sondern mit der Gegenfrage: Wer waren die Bani Tamur, auf welche in Negd so viele Reste alter Gebäude von massiver Bauart und grossen Umfanges zurückgeführt werden? 2) Und haben wohl arabische Ziegenhirten, die unwissenden und armen, Babylon, rohe Kurden Ninive gebaut? Der Name nom möchte leicht das Sanskritwort "bharata" sein; der "grosse Strom" findet sich auch auf der indischen Halbinsel, und nicht so weit von ihm entfernt auch eine Sonnenstadt Sippara. Wäre die Karte zu Lassen's Ind. Alterthumskunde beute, den 9. Juli 1853, bereits in meinen Händen, so würde ich die zweite dieser Fragen vielleicht nicht nur stellen, sondern es auch versuchen mit einer Antwort.

# Erläuterung einiger Urkunden in babylonischer Keilschrift.

Von

## Schulrath Dr. G. F. Grotefend.

Damit man erkenne, wie die Keilschrift mit der Zeit sich so veränderte, dass die Zeit, in welcher eine Keilinschrift verfasst wurde, zum Theil schon nach deren Schreibungsweise beurtheilt werden könne, füge ich meinen Erläuterungen älterer Keilinschriften auch den Versuch einer Entzifferung jüngerer babylonischer Urkunden hinzu, und wähle für diesen diejenigen, welche ich in den drei ersten Bänden von Lassen's Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes bekannt gemacht und besprochen habe, um so mehr, weil deren Ausfertigungszeit in ihren Unterschriften genau bestimmt ist. Hiernach sind vier Urkunden, welche ich mit den Buchstaben A, B, C, D bezeichnet habe, zu entziffern, wobei ich schon darum mit der Erläuterung der Unterschriften beginne, weil von der Urkunde B. nur diess erhalten ist, und

<sup>1)</sup> Vopiscus c. 27.

<sup>2)</sup> Burckhardt, Reisen in Arabién S. 696.

deren Entzifferung ansser der Bestimmung ihrer Ausfertigungszeit einiges Licht über die Urkunden selbst verbreitet. Bin ich gleich aicht im Stande, eine völlig genügende Erläuterung der Urkunden zu liefern, so vermag ich doch deren Inhalt, welchen ich vie vierzehn Jahren nur im Allgemeinen anzudenten wusste, also zu bestimmen, dass die Sprachkenner, welche dafür Sinn haben, auf dem gelegten Grunde fortbauen und die bemerkten Irrthümer barichtigen können. Die Urkunden schliebsen mit den Namen zweier persischen Könige, unter deren Herrschaft sie ausgefertigt warden, von welchen der eine Daryawesh, der andere Artashasia, König der Länder, genannt wird. Schon in dieser Betitelung der Könige statt eines Könige der Könige, wie sich bei Eera VII, 12. noch Artachshasta, der Nachfolger von Darydwesk und Achashwerosh (Esr. IV, 5 ff.) und Vorgänger des zweiten Dergittesh (Esr. IV, 24), nennt, oder eines grossen Königs, wie Artachshaus auf der Artaxerxesvase su Venedig genannt wird, spricht sich eine solche Verschiedenheit aus, dass dabei nur an den zweiten Darius und Artagerges, wie bei den Achasheerosh, der zu Anfang des Buches Esther ein König über 127 Länder, heisst, an den zweiten Xermes, oder weil dieser nur kurze Zeit König war, an den zweiten Artaxerxes, gedacht werden kann.

Mit dem Namen des Daryawesh sind die Urkunden B. und C., mit dem Namen des Artashasta A. und D. unterschrieben, und vor dem Namen des Darydwesh steht in der Urkunde B. die Zahl X., in der Urkunde C. die Zahl XVII., vor dem Namen des Artaskasta dagegen in der Urkunde A. die Zahl III. und in der Urkunde D. die Zahl XXXX oder IIII, so dass die Urkunden ihrer Zeit nach also auf einander folgen: B, C, A, D. Hiernach ist die Urkunde B. die älteste derselben, deren allein erhaltene Unterschrift mit einem Namen beginnt, auf welchen dieselben beiden Zeichen folgen, mit welchen in der Urkunde C. die Unterschrift vor dem Namen beginnt. Wenn dadurch der Schreiber bezeichnet wird, so ist zur Bildung des Wortes and das erste Zeichen als a und das zweite als aus n und zusammengesetzt zu betrachten. Diesem Worte scheint zwar die Bezeichnung eines Mannes vorgesetzt zu sein; da jedoch weder die Urkunde C. noch D. ein solches Zeichen vorsetzt, und in der Urkunde A. das N eines Namens davon nicht sehr verschieden ist, so gehört dieses dem Namen des Schreibers an, welcher Laban lautet. Von den der Bezeichnung eines Schreibers folgenden oberhalb verwischten Zeichen ist das erste nicht sehr verschieden von der Bezeichnung eines Vaters in der Inschrift aus Behistun, wornach die dem senkrechten Keile folgenden Zeichen des Sohnes Namen andeuteten, der in der Urkunde als Zeuge angeführt war, weil die drei ersten Zeichen der zweiten Zeile Sached oder שלהו lauten, wodurch Hiob XVI, 19. ein Zeuge bezeichnet wird. Das darauf folgende w und n würde hiernach als naw oder ਜਾਂਦੇ (Verwüstung)

su deuten sein. Alsdann folgt aber das Wort Yerach (Monat) mit der Zahl VII und einem בתניבר wodurch das hebräische Wort אינער (Zeitbestimmung) angedeutet wird. Die dritte Zeile beginnt mit einem v sur Bezeichnung des Wortes אינער (Jahr) und der Zahl X, worauf wieder ein של das Wort מושל (Herrschaft) vor dem Namen des Daryawesh andeutet. Wenn dieser Daryawesh von 424 bis 405 v. Chr. regirte, so wurde die Urkunde 414 v. Chr. ansgefertigt, als die Athener ihren Feldzug nach Sicilien unternahmen.

Die Urkunde C. ist um 7 Jahre und 5 Monate später datirt, und fällt demnach in die Zeit, in welcher Lysander die athenische Seemacht bei Aegospotami vernichtete. Die Unterschrift derselben beginnt mit der Bezeichnung des Schreibers und dessen Namen Belshakam, worauf nicht nur der Name seines Vaters Ribká, sondern auch des Grossvaters David folgt. So sehr sich dadurch der Schreiber auszuzeichnen scheint, so wenig kömmt darauf an, ob ich die Namen recht gelesen habe, weil in der Urkunde doch nur von Privatpersonen die Rede ist. Das Datum ibrer Ausfertigung beginnt in der vorletzten Zeile mit einem J. wodurch das Wort יוֹם für ביוֹם (sur Zeit) angedeutet zu sein scheint, während auf die Zahl XII die Bezeichnung des Monats (yerach) durch dessen Anfangsbuchstaben, wie vor der Zahl XVII. ein w zur Bezeichnung des Jahres, folgt. Das w ist zwar dem nach der מלכות מו למו מ Anscheine nach nicht verschieden von dem למו für מלכות nach der Zahl XVII; vergleicht man aber das erste Zeichen der vorletzten Zeile in der Urkunde B vor der Zahl X, so findet man es von dem 2 bach der Zahl X durch einen davor stehenden Querkeil für die Partikel py (in) unterschieden. Die vier Zeilen vor der Unterschrift enthalten die Namen der Zeugen, welchen das Verhum nimun vorgesetzt ist, worin das z die Stelle eines z zu vertreten scheint, um die dritte Person des Plurals von DE (theilnehmend zuschauen) zu bezeichnen. Ueber das, wobei die genannten Zeugen theilnehmende Zuschauer waren, belehrt die Urkunde, in welcher den gleichartigen Stellen zufolge zwei Personen in gleichen Verhältnissen angeführt werden. Die eine, mit deren Namen die Urkunde beginnt, heisst Shar, die andere am Schlusse der zweiten Zeile Belitan, wofür jedoch die zwölfte Zeile, wenn man die gleichartige Stelle der funfzehnten Zeile damit vergleicht, Beltadan schreibt. Du der letztere dieser beiden Namen mit dem des vierten Zengen zusammenstimmt, so scheint auch der erstere von dem des ersten Zeugen nicht verschieden, und de demnach nur ein Zusatz, wie iss im Vaternamen des ersten und vierten Zeugen, zu sein.

Das Zeichen vor dem Vaternamen des ersten Zeugen soll nach Bellino's Vermuthung dasselbe Sohneszeichen sein, welches dem gleichen Namen des zweiten und dritten Zeugen beigegeben ist. Bs ist aber möglich, dass es dem etwas verschiedenen Zeichen vor dem Vaternamen des vierten Zeugen glich, wedurch rielleicht eine Tochter bezeichnet wurde, da es eine Zusammensetzung aus בת, wie das Sehneszeichen aus בת, su sein scheint. Miernach würden Beitt oder Beitten und Beitadan weibliche Namen sein. Obgleich der letztere auch ein Vatername des zweiten Zengen zu sein scheint, wie Ribka oder Rebecks ein Vatername des Schreibers in der zweiten Zeile der Unterschrift, so konnte jedoch auch ein Muttername aus einem besondern Grunde die Stelle des Vaternamen vertreten, da dem Vaternamen des vierten Zougen Beldaniss das n febit, wie dem Vaternamen des ersten Zongen Beliss. Da mit Ausnahme des Vaternamen des dritten Zeugen alle Namen des Zeugenverzeichnisses mit dem Zeichen des Gottes Bei beginnen, so scheint sich daraus eine Verwandtschaft derselben zu ergeben, während die völlig gleichen Namen des zweiten und dritten Zeugen auf zwei verschiedene Familien deuten. Ob dieser Belshebu zu lesen sei, ist mir nicht klar, aber auch gleichgültig. Wichtiger ist die Bemerkung, dass von den beiden Familien je eine weibliehe und männliche Person theilnehmende Zuschauer waren, weil dadurch die Zengen einer Verablichung angedeutet zu werden scheinen, welche der Schlass der Urkunde durch das Verbum gibel für byn bezeichnet. Hierunch sind Sher und Beliten oder Beltadan als Brautigam und Braut an betrachten, deren Verehlichung die Urkunde beseugt. Da sie Blutsverwandte waren, und nauf mit ning gleichbedeutend ist, so scheint der Vater des dritten Zeugen Basar geheissen zu haban, dessen Namen der Eukel mit Shår, wie den Namen der Grossmutter Beltadan mit Beltian, vertauschte. Denn das Zeugenverzeichniss führt auf folgendes Verwandtschaftsverhältniss:

> Belitán od. Beltadan. Shár od. Basar. Braut. Bräutigam.

Da man bei wichtigen Verhandlungen einen Propheten gegen ein Geschenk zu Rathe zu ziehen pflegte (1 Sam. IX, 7 ff.), so erklärt sich daraus der Anfang der Urkunde: | Shár misá (אַיַּבִי) | Belan nebi sharráf (Shár beschenkte Belan, den ausgezeichneten Propheten, vom hebräischen בי und arabischen קבים). Weil dieses Propheten Vater zu Anfange der zweiten Zeile eben so heisst, wie die Väter der Braut und des Bräutigams, so scheint er auch als Bruder oder Vetter des jungen Khepaars zu deren Verehlichung gerathen zu haben, weshalb darauf gesagt wird: | Belitán nisá | Belan dn zebed (Belitán beschenkte Belan mit einer Gabe, von פול וווען און בי ווווען און בי וווען און בי וווען

schenk bestimmt, welches in sieben Purpurgewändern (Auff. doppeltgefärbtes Zeug von איָשׁי, wie אָשִיה, zellenförmig gewirktes Zeng von アコゴ) hestand, aber nur angelobt war, weshalb das erste Wort der vierten Zeile nedrun (sie gelobten zu geben) gelautet zu haben scheint. Die fünfte Zeile enthält dagegen die Bezeichnung der Braut durch die Worte an Beltadan, bat Belshebu, sowie das in der sechsten Zeile Erhaltene des Bräutigams Namen Shar nicht verkennen lässt, weshalb ich vor diesem Namen das Verbum tena (חנה, gab) und nach demselben die Worte an mikru (seinen Kaufpreis von קבר) ergänze. Diesen Kaufpreis, welchen ein Bräutigam zu erlegen schuldig war, bestimmt das Polgende mit einem Vorsatze in- der siebenten Zeile, welchen ich beshem zebed (im Namen der Gabe) ú bekidem kibel (und im Entgegenkommen oder Vergelten, von קדם, des Empfangs, von לכבל) lesen su dürfen glaube, durch takel paz (to bpn, ein Sekel lautern Goldes). Was darauf folgt, wird am Schlusse der zehnten und zu Anfange der eilften Zeile wiederholt; ich vermag es jedoch nur zu erklären, wenn man in dem Zeichen nach der verwischten Stelle den Winkel irrig hinzugefügt glaubt, da dann wendabu chotam (מרבי החם) und als sein freiwilliges Geschenk einen Siegelring bedeutet. Die neunte Zeile enthält die Worte semak (725, schenkte) Shar an Beltadan; was aber in der zehnten Zeile vor and nach in (mit) stand, kann nur vermuthet werden, vielleicht gam anak und kis (בים und בם ענק) einen Halsschmuck mit dem Beutel zum freiwilligen Geschenke, woran die eilfte Zeile das verschriebene Wort chotam (des Siegelrings) mit dem Zusatze wechdrusú (רחר בדר) und seiner Schnur reihet.

In den fünf letzten Zeilen der eigentlichen Urkunde wird darauf deutlich die Verehlichung durch einen Gegensatz ausgesprochen, welcher in der verwischten Stelle der dreizehnten Zeile statt des J im letzten Worte der Urkunde ein N vermuthen lässt, weil das Vorhergehende | Beltadan ana | Shar (Beltadan wurde mit ihm, dem Shar, verehlicht) ein Niphal für das Activ byer verlangt, dem die Worte | Shar an Belitan vorhergehen. Was zwischen diesem Gegensatze steht: áshkat máneiú éka af hamishta, weiss ich nur durch Ergänzung eines ausgefallenen R im ersten Worte für אַשְּבֶּר (Schenkungen) zu erklären, sowie durch Ergänzung eines L am Schlusse der vierzehnten Zeile, damit 50k (Speise) einen Gegensatz zu אַקשׁהַא (Getränk) bilde. Da im Chaldäischen jan für das hebräische 🛬 gebräuchlich war, so lautet alsdann der Zwischensatz: Eshkarot maneiú ekát af hamishta (Schenkungen waren seine Geschirre der Speise und des Tranks), und die ganze Urkunde, wie folget.

Text.

Z.1. | Shár nisá | Belan nebi sharráf,

" 2. bar | Belskebú: | Belitán

Uebersetzung.

Shár beschenkte Belan, den ausgezeichneten Propheten, den Sohn des Belshebú: Belitán

Text Uebersetsung. 3. nisá | Belan án zebed: beschenkte Belan mit einer Cabe, 4. nedrún VII. tachánci. sie gelobten 7 Purpurgewäuder. 5. An | Beltadan, bat | Bel-An Beltadan, die Tochter des shebú , Belshebû, 6. tena | Shár án mikrú zakite Sher seinen Kaufpreis 7. bestem sebed a bekidem kibel im Namen der Gabe und im Vergelt des Empfangs 8. tekel paz, wendabû chotam. ein Sekel lautern Goldes, und ala sein freiwilliges Geschenk einen Siegelring, 9. semak | Shár án | Bolladan schenkte Shár an Beltadan 🛪 10. gam ának in kis nedabú auch einen Halsschmuck sammt dem Beutel zu seinem freiwilligen Geschenkê 33 II. ohotam wechárusú. des Siegelrings und seiner Schaur. p 12. | Beltádan ani, Beltadan (wurde) mit ihm. " 13. Shár, yibelt d**em** *Shár* , verehlicht : , 14. eshkarot máneiú ekál Schenkungen (wares) seine Geschirre der Speise . 16. of hamichia: | Shar und des Tranks: Shér , 16. án Belilán y-ibel. hat *Belitá*n gcehlicht. n 17. Nimiún | Beill, bal | Belles. Zuschausten Belli, die Tochter dès Beliss. " 18. | Belshebú, bar | Beltadan. Beishebú, der Sohn der Beitadan. " 19. | Belshebú, bar | Basar. Belshebú . der Sohn des Basar. -" 20. | Beltadan, bat Beldaniss. Beltadan, die Tochter des Bel-" 21. Kuleb | Belshakam, bar Schreiber (war) Belshakam, der Sobn . 22. Ribká, bar Dawid: des Ribká, des Sohnes David: 23. y-(om) XII. y (erach) in die Zeit der 12. Monat im 17. Jahre der Herrschaft des Darius, Kösh(ena) XVII. m(alkui) " 24. | Daryáwesh n(s)i i i. nigs der Länder.

So leidlich sich die eben erläuterte Urkunde erklären lässt, so mauches bleibt in den beiden Urkunden des Artaxerxes bis auf deren Unterschriften dunkel. Gleichwohl gewährt deren Entzisserung solche Belehrungen, dass sie versucht zu werden verdient, so weit es mir möglich ist. Die Urkunde A. beginnt nach Bellino's Zeichnung im ersten Bande von Lassen's Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes mit der gewöhnlichen Unterschrift, in welcher die erste Zeile zwei Namen Belt und Imanubel mit einem am Schlusse etwas veränderten Sohneszeichen vor dem Namen Beltu enthält. Der sehr unkenntlichen Bezeichnung des Schreibers, die jedoch als kuteb gelesen werden kann, ist ein Schluss-A und das Zeichen eines Plurals zur Bezeichnung eines Duals mit der Endung din beigegeben; die Bezeichnung des siebenten Monats

weicht aber von der in der Urkunde B. fast bis zur Unkenntlichkeit ab. Die dritte Zeile deutet das dritte Jahr der Herrschaft des Königs der Länder Artashta an (402 v. Chr.), in welchem nach dem Buche Esther 1, 3. Achaswerosh ein halbes Jahr hindurch das prunkende Mahl feierte, an welchem Theil zu nehmen die Königin verweigerte; da aber die Urkunde eben so schliesst wie die Urkunde C., so meldet sie eine Verehlichung. Der Bräntigam, dessen Name nicht nur zu Anfange der vorletzten Zeile, sondern auch unterhalb des nebengedruckten Siegels, wo der verwischte Anfang ohne das vorgesetzte Gottheitszeichen und der Schluss des Namens besonders darunter geschrieben ist, und zu Anfange der dritten Zeile steht, scheint Shazbanatkar, die Braut aber am Schlusse der vorletzten Zeile nach der Partikel an, wo das nebengedruckte Siegel durch die später hinzugefügte babylonische Currentschrift überdruckt ist, Shazberi genannt zu sein. Wenn die Urkunde nach dem in der fünften Zeile wiederholten Worte mit dem Namen der Braut beginnt, so ist er mit anderen Zeichen geschrieben, was sich aus der verschiedenen Orthographie der beiden Schreiber erklärt.

Von den beiden Schreibern schrieb jeder, vielleicht weil die Urkunde an zwei verschiedenen Tagen ausgestellt wurde, je vier Zeilen mit zwei Beischriften der Siegel, welche sämmtlich mit נגלם (בוְקַא, Siegel) und dem Namen des Besitzers begleitet sind, weshalb die vierte Zeile der Urkunde mit derselben Bezeichnung des dritten Jahres der Herrschaft des Königs Artashta schliesst, aber statt der Monatsbestimmung derselben die Ortsbestimmung in Bab-Rut vorsetzt. Dadurch wird die Urkunde in zwei Theile geschieden, die beide mit einem Verbum beginnen, dem die fünfte Zeile das Adverbium maal (573, sugleich) vorsetzt. Dieses Verbum ist zwar anders geschrieben, als das Wort nisú (schenkte) zu Anfang der zweiten Zeile, scheint aber demselben gleich zu lauten. Von den beiden Zeugen, welche oberhalb des Namens der Braut ihr Siegel aufgedruckt haben, heisst der erste Taráá, der zweite Beldan, der Vater der Braut aber nach dem Worte bat und vor der verwischten Stelle Belák. Wenn man die verwischte Stelle aus der Urkunde C. ergänzen darf, so enthielt sie die Bezeichnung der sieben Purpurgewänder, sowie auf das Verbum nisá in der zweiten Zeile der Name Belan mit dem Beisatze nebi sharráf barech (der ausgezeichnete Prophet als Segenssprecher) folgt. in welchem nur das Wort sharraf auf andere Weise geschrieben In der dritten Zeile wird nach verändertem Sohneszeichen des Bräutigams Vater, wie in der zweiten Zeile der Urkunde D. des Belan Vater, Belashebú genannt, wie es scheint, und dem zufolge als Belan's Bruder bezeichnet. In der fünften Zeile folgt aber auf die Worte maal nisa (zugleich beschenkte er) ein Name, welcher die Mutter der Braut zu bezeichnen und Rasuak zu lauten scheint, wiewehl ich diese Lesung für ebenso ungewiss halte, als die Lesung der sechsten Zeile nach dem Worte mikrei (Kaufpreise) am Schlusse der fünften Zeile durch in bab-Beli matpa we ktonet zidani (mit einem babylonischen Mantel und sidonischen Unterkleide): es genügt mir bei einer Privaturkunde der Beweis, dass sie den Bericht einer Ehlichung enthält.

Vermuthlicher Text.

- Z. 1. Nisa | Shazberi, bat | Belak Es schenkte Sh., Tochter des B., VII. tashneï:
- " 2. nisá | Belan, nebi sharraf, es beschenkte den B., belobten barech,
- " 3. | Shazbanatkar, bar | Beláshebú.
- , 4. In Bab-Rut in sh (ena) III m(alkut) | Artashta n(s)i.
- "5. Máal nisá | Rafuah mikreï
- 6. in bab-Beli matpa we ktonet
- " 7. | Shazbanatkar án | Shazberí
- ,, 8. yibel.

Uebersetzung.

7 Purpurgewänder:

Propheten, als Segnenden

Shazbanatkar, der Sohn des Be-

Zu Babylon im dritten Jahre der Herrschaft des Königs Artashta.

Zugleich beschenkte er die Rafuah als Kaufpreisen

mit einem babyl. Mantel u. sidon. Unterkleide.

Shazbanatkar hat die Shazberi geeblicht.

## Unterschrift.

- Z. 1. | Beli w' | Imanubel, bar | Beli und Imanubel, Sohn des Beliú, (waren) Beliú ,
- " 2. kutebáin, yerach VII. m(oëd) die beiden Schreiber, der 7. Monat die Zeit
- " 3. in sh(ena) III. m(alkut) | 'Ar· im 3. Jahre der Herrschaft des 'A., tashta, n(s)i i in. Königs der Länder.

Von anderer Art ist die deutlicher geschriebene Urkunde D. im dritten Bande von Lassen's Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, welche mit einer Ueberschrift beginnt, die in der Mitte der siebenten und zu Anfang der neunten Zeile wiederkehrt und chiwa (Anzeige von הבה) lautet. Die eigentliche Urkunde beginnt mit den Worten melaká she Belan, bar Beláshebú, barech (das Geschäft, מְּלָאְכָה, des Belan, des Sohnes des Belashebú, des Segenssprechers), deren Namen in gleicher Weise am Schlusse der siebenten und zu Anfange der achten Zeile wiederkehren. Es folgen aber am Schlusse der zweiten Zeile zwei am Schlusse der vierten und zu Anfange der fünften Zeile wiederholte Namen | Shadan af Nitabel mit dem Zusatze eines Plurals benin she | Belshem, sonin (Söhne des Belshem als Feinde, שנרן), die als das Object des Verbums am Schlusse der dritten Zeile zu betrachten sind. Da das letzte Worte der dritten Zeile, welches am Schlusse der neunten wiederkehrt, binah (בינה) zu lauten scheint, so deutet das Zeichen nach sonin das Verbum reah (באַה, hat erkannt) an, worauf bebinah (mit der Einsicht) folgt. Der Genitiv zu Anfange der vierten Zeile scheint she marah beneá (des Abfalls der beiden Söhne)

zu lauten, worin die Endung & den Dual andeutet. Das folgende Wort mag dann wieder das Verbum in (hat wahrgenommen) bezeichnen; aber auf das Zeichen eines Hauses scheint das Nomen wiederholten (Verschwörung) zu folgen, woran sich nach den wiederholten Namen der Söhne des Belshem am Schlusse der fünsten Zeile der Relativsatz sh' issed (welche bereitete, non) reihet, dessen Subject die sechste Zeile zu Anfang enthält. Daselbst folgt auf das Wort sina mann, Feindschaft) der Genitiv eines Namens, der statt Kurgeschrieben scheint, weil ihm ein Zeichen beigegeben ist, welches einen Bruder bezeichnen mag. Damit verbindet die Conjunction af wieder das Verbum issed und die Nomina sina beit, wojedoch das Zeichen eines Hauses auch die Präposition nandeuten kann, weil das Schlusswort der sechsten Zeile naweh (Wohnung) zu lauten scheint, wozu der Anfang der siebenten Zeile den Genitiv sh' | Artaban fügt.

Die letzte Sylbe dieses Namens ist vielleicht darum kleiner geschrieben, um anzudeuten, dass eine neue Periode beginne, deren erstes Wort shel der Conjunction weil zu entsprechen scheint. Es folgt darauf das Verbum neka (מקא, erklärte für unschuldig) und das Nomen 500 (das Vergehen), dessen Genitiv die folgende Zeile schliesst. Alsdann wird das Wort der Ueberschrift mit dem Zusatze eines n und des Namens von Belan als Subject zum Vorhergehenden wiederholt, und in der achten Zeile als Nachsatz das Futurum amale (will ich erfüllen oder vollziehen, אכל א und keseh maal (בַּמָה מַעַל, Vergebung des Vergehens) hinzugefügt. In der neunten Zeile folgt auf die Bezeichnung der Anzeige das Zeiches eines Mannes und das Particip nashel von 503 (abfallen) als Subject zu den Worten bera binab (hat die Einsicht hervorgebracht) nach der verwischten Stelle, wozu die zehnte Zeile ein Wort fügt, welches ich nicht anders zu deuten weiss, als bechata (תַּקְמַא). sur Strafe). An den Genitiv des Königs schliesst sich alsdann מס מרא שבין) noch der Relativsatz an, she mara sonin ánat gamlá ענת גמלא, dessen Erbitterung den Feinden das Bemühen vergolten hat). Ob alles dieses richtig erläutert sei, wage ich nicht zu behaupten: aber die Unterschrift zeigt, dass die Urkunde zu der Zeit ausgefertigt wurde, als der jüngere Kyrus gegen Babylon zog, um den zweiten Artaxerxes seiner Herrschaft zu berauben, und seine Freunde in Babylon sich zum Abfalle vorbereiteten. Die Unterschrift beginnt mit einem Namen, welcher mit der Bezeichnung des Gottes Bel dieselben drei Zeichen verbindet, die zu Anfange der folgenden Zeile das Datum durch den Vorsatz ssemanú (זְמֵבר, seine Zeit) bestimmen. Darauf folgt die Bezeichnung des Schreibers und der Name seines Vaters, welcher Nesher oder, wenn das erste Zeichen eine Bezeichnung des Gottes Nebu sein sollte, Nebushar lautet. Das Datum stimmt mit dem in der Urkunde A. überein, ausser dass statt des dritten Jahres der Herrschaft des Könige der Länder des vierte bezeichnet und der König Artachaste

kenanat ist.

Von den beiden Namen unterhalb der Beseichnung eines Sierels lautet der sur Linken vielleicht *Beläshasor* und der sur Rochten Beléiskar. Ihnen lautet keiner von den Namen der nem Zengen unterhalb der Urkunde gleich, obgleich drei derselben mit der Bezeichnung des Gottes Bei beginnen. Auch die fünf Vaternamen mit der Bezeichnung des Bei lauten davon verschieden. während die Vaternamen ober- und unterhalb des Namen Belteiten bei dem nechaten und achten Zengen einander vällig gleich gind. De es übrigens für uns gleichgültig ist, wie die Zengen geheissen haben, füge ich statt der Erläuterung derselben den Text der Urkunde mit der Uebersetzung hinzu.

Text

Z. I. Chiwa. Melaká she Belan, Anseige. Das Geschäft des Belan,

2. Beláshebú, barech, Shadan af | Nitabel,

benin she Belshem, sonin red bebinak

- . she marah bened, dan beit des Abfalls der heiden Söhne, zeikesher she | Shadan
- shem, sh'issed
- , 6. sina she Kur achi, af issed sina benaweh
- " 7. sh' Artaban. Shel neká máal. des A. Weil frei sprach vom Verchiwat | Belan, bar
- máal.
- 9. Chiwa ish núshel bera binah
- ,, 10. bechata she n(s)i, she mara sonin ánat gamlá.

Uebersetzung Sohnes

des B., des Segenssprachers, hat Shadan und Nilabel,

die Söhne des B., als Feinde erkannt bei der Rinsicht

gend als Haus der Verschwärung " b. af Nilabel, benin she Bel- (das) des Sh. u. N., der Sohne des Beishem, welche bereitete

die Feindschaft meines BrudersK., u. bereitete die Feindschaft im Hause

gehen die Anzeige des B., Sohnes

"8. Belshebu, amalé keseh she des B., will ich vollziehen die Vergebung des Vergebens.

> Die Anzeige des abfallenden Mannes schuf die Einsicht

zur Strafe des Königs, dessen Erbitterung den Feinden das Bemühen vergolten hat.

#### Unterschrift.

Z. 1. | Belsseman kuteb, bar | Ne Belsseman (war) der Schreiber,

" 2. ssemanú yerach VII. m(oëd) in sh (ena) IV. m (alkut)

" 3. | Artashazta, n(s)i i in.

Sohn des Ne(bu)sher,

seine Zeit der 7. Monat der Zeitbestimmung im 4. Jahre der Herrschaft des Artashasta, Königs der Länder.

## Bemerkungen zu Mohl's Ausgabe des Firdusi, Band I.

Von

#### Fr. Rückert.

J. Mohl's, unseres gelehrten Landsmanns in Paris, Schahname ist ein so wichtiges fundamentales Werk der persischen
Literatur in Europa, dass Bemerkungen dazu, Berichtigungen,
Ausstellungen, Zweifel, keine unnütze, noch unserer Zeitschrift
unwürdige Arbeit scheinen. Ich habe einstweilen Folgendes zu
geben, was hauptsächlich in einer Vergleichung des neuen Pariser
Textes mit dem Calcuttaer besteht. Dabei hatte ich nur eine Abschrift der Lumsden'schen Ausgabe vor mir, Turner Macan war
mir nicht zur Hand; doch da J. Mohl in der Einleitung versichert,
dass der letztere den Text des ersteren, so weit er reicht, beinah ohne Veränderung wiederholt habe, so wird der Schade nur
ein geringer sein.

Zuerst haben wir dem Herausgeber das zu danken, dass wir nun einem gegliederten Text vor uns haben, abgetheilt in bezifferte Kapitel und mit gezählten Versen, nachdem früher die ganze Manse wie auf einen Haufen geschüttet lag. Den hezifferten Kapiteln voraus geht die Einleitung des Dichters. Dass die Kapitel, deren jedes eine Regierungszeit und das darin Geschehende umfasst, dadurch äusserst ungleich von Umfang geworden sind, war ein nicht zu vermeidender Uebelstand.

Einleitung.

b. sagt nicht, was H. M. mit einiger Tyrannei von den Worten erzwingt: "(l'intelligence est le plus grand de tous les dons de Dieu) et la célébrer est la meilleure des actions"; sondern: (doch) Lobpreis (Gottes) ist der Vernunft besser als der Weg der Gerechtigkeit."

"La raison est l'oeil de l'âme; et si tu réfléchis, tu dois voir que sans les yeux de l'âme, tu ne pourrais gouverner ce monde." Des ist sehr nüchtern; aber auch ee mende könnte nicht et et es ein. Ich will hier gleich bemerken, dass Hr. M. mit est und es so umzugehen pflegt, als seien sie ganz gleichgültig, was oft grosse Verwirrung anrichtet. In Zeile b. ist aber est eine Verunstaltung von est, was Cale. hat, wonach sich der poetische Gedanke ergibt: "Vernunft ist das Auge der Seele; wenn du recht zusiehst, ohne Auge kannat du nicht freh die Welt bewandeln."

"Comprends que la raison est la première chose créée. Elle est le gardien de l'âme; c'est à elle qu'est due l'action de grâces, graces que tu dois lui rendre par la langue, les yeux et les ereilles." Wie soll man sich das denken, dass man der Vernunft durch die Augen und Ohren danke? Ich glaube übersetzen su Aurfen: "Die Vernunft ist der Hüter der Seele, und ihr steht zu die Dreiwache; deine Dreiwache ist Ohr, Aug' und Zunge." Die drei activen Sinne sind die drei Wachen, überwacht von der Vernunft. سیاس ist also mit سیاس gleichgestellt, vielleicht nicht sowohl durch ein ausserliches Wortspiel, als durch eine gefühlte oder vorausgesetzte wirkliche Ableitung, so dass سياس Dankgebet ursprünglich سه پاس Dreiwache, dreimaliges, statt fünfausdrücklich نيايش خورشيد ausdrücklich gesagt wird, dass es dreimal statt finde, um Sonnenaufgang, Mittag und Abend. So wird es denn auch nicht blosser Misverstand sein, wenn Neriosengh (Spiegel's Parsi-Grammatik S. 146, 18.) die Parsiform anaspas d. i. ناسیاس, ohne Dankgebet, undankbar, atridhâpraharakin übersetzt, was Hr. Prof. Spiegel, nachdem ich selbst zuerst ihn darauf aufmerksam gemacht, neulich in dieser Zeitschrift, Band VI. S. 417. eigens bespro-Uebrigens ist dieses سپاس, Dankgebet, Dankbarkeit, gleichsam nur die geistige Seite zu der sinnlichen ياس Wache, Hut, von der Sanskrit-Wurzel paçy, specio; denn Dankbarkeit ist ein Bewahren in Gedanken, und sehen, gewahren, bewahren, behüten ist überall in der Sprache beieinander, wie in tueor. Endlich, nach meinem System von نظر نظر oder رعى رأى allgemeiner, insonderheit semitisch-japhetischer Sprachverwandtschaft, ist mit paçy, specio, identisch بقر und بهر deren auslautendes r im Indogermanischen j ist; wenn بصر die Sehkraft an sich bedeutet, so bezeichnet jä, wovon καίς sich abzweigt, neben eigenthümlichen Nüancen des Sehens, insbesondere das Beaufsichtigte, Gehütete, paçu pecu πῶῦ Vieh, wozu pasco, pastor, ποιμήν u. s. w. gehört.

"Mais comme personne ne peut en (von der Vernunft) parler convenablement, parle-nous, o sage, de la création du monde"; hier ist also حكيما als à vocat. genommen, aber das übrige hat nun keine Construction, wozu ein Nominativ fehlt, der in عكيدا stecken muss. Ich balte حكيما für eine gedankenlose Arabisirung eines ursprünglich hier gewesenen شناسا , womit sich der geforderte Sinn in richtiger Construction ergiebt: "da kein Verstehender da ist, was hilft es zu reden?"

V. 47 a. ساخته شد ist nur Oscitanz eines Abschreibers, wodurch Versmass und Reim zerstört wird; der Reim چيوسته شد giebt von selbst بسته شد für بسته شد au die Hand, auch wenn nicht Calc. wirklich so hätte. Hier ist der erste der sehr zahlreichen Fälle, wo Hr. M. seinen Lieblingscodd. zu Liebe eine augenscheinlich falsche und nichtige Lesart einer richtigen in Calc. entgegenstellt.

wie Calc. hat. بود das Metrum fordert بد wie Calc.

,, Personne ui des êtres visibles, ni des êtres cachés, ne sait quelle sera la fin de l'existence du monde. Hr. M. sucht hier, wie an andern Stellen, viel zu viel hinter der bloss versfüllenden und reimenden Phrase آشکار ونها. Beide Wörter können unmöglich Subject, oder Apposition von سی sein, sondern nur خرجام کار Niemand kennt das Ziel des Getriebes der Welt فرجام کار

weder insgeheim noch offen, weder aussen noch innen = gar nicht." Höchstens könnte soviel darin liegen: "Keiner erkennt es weder mit mehr äusserlicher noch mit tiefer ins Innere dringender Betrachtung."



"Pais un peu usage de ten intelligence, considère si le s Homme peut n'aveir qu'un seul sons. (65) Peut-être se connaistu l'homme que comme l'être misérable que tu vois, et ue ini connais-tu aucun signe d'une autre destination. (66) Mais tu es composé d'éléments des deux mondes, et tu es placé entre les deux." Die französische Uebersetzung wäre schon gut, aber der persische Text taugt nichts. Gerade in solchen Fällen pflegt unser Uebersetzer aus den willkürlich gedeuteten Worten den schönsten Sinn hervorzubringen. Hier muss ich sestens leugnen, dass ein Präsens-Futur wie ينكري geradezu statt Imperativs stehen-könne. Dieses gilt nur für den eigentlichen strengen Befehl, oder file die feste Voraussetzung, dass etwas geschehen werde, misse, wie "dn sollst nicht tödten; du wirst mir's glauben", für welche Fälle die verschiedensten Sprachen ihr Putur brauchen. Achsilich ist es bei unserm Dichter VI, 579; nur scheinbar X, 216. Zweitens das 👟 in der zweiten Zeile hat gar keine Bedentung. Mas köunte es für ein verlesenes und verschriebenes 🛋 ne baljen, und danach übersetzen: "Wenn du mit Vernunft ein wenig umiehet. (wirst du erkennen) dass die Bedeutung des Menschen nicht eine ist;<sup>se</sup> aber eben die Ellipse (wirst du erkennen) ist auch unstatthaft; nur wenn das 🍑 am Anfang der Zeile fehlte, supplirie sich so etwas von selbst, nämlich: "wenn du mit Vernunft zusiehst, so ist die Bedeutung des Menschen nicht eine, 🛥 vo wirst du erkennen, dass die Bedeutung wicht eine ist." Also am 🍑 wird der نداق daftir, und in Folge davon تر Febler liegen; setzen wir تر für نباشد, so ergiebt sich der richtige Sinn in richtiger Rede: "Siehst du ein wenig zu mit Vernunft, so wirst du die Bedeutung des Menschen nicht als eine erkennen;" sondern, wie V. 36 entgegensetzt: "Aus beiden Welten hat man dich hervorgebracht, zu einem gewissen Mittleren, oder Mittler, hat man dich herangebildet:" بچندین میانجی بپرورده اند. "So rundet das Ganze sich vollständig ab, und der mittlere Vers 65 ist ganz auszuschliessen. Seine Unächtheit erweist sich mir einmal aus der faseligen haltlosen Rede überhaupt, dann insbesondere aus dem falschen Reim دانی dànî: نشانی nishânê, worin jâ'i ma'rûf, î, auf ja'i madshhûl, è, reimt, was nach meiner langjährigen Beobachtung die älteren Dichter sich niemals erlauben. Durch dieses 313 übrigens kann das angenommene الني im vorigen Verse verdrängt worden seyn. Zu diesem letzteren bemerke ich nachträglich, dass sich begnügen kann: "wie solltest جه داني auch mit جه داني du die Bedeutung des Menschen für eine erkennen?" Aber auch die nächsten Verse enthalten des Problematischen, mir der Verunstaltung oder Verfälschung verdächtigen gar viel, und mehr als ich ausführlich zu erörtern Lust habe; ich eile etwas schneller

über diene ganze Einleitung hinweg. die man dem Dichter zu Ehren am besteu ganz übergeht. Aber Halt machen muss ich bei

V. 146 ff., um eine Ehrenrettung Dakiki's, des Vorläufers Pirdosi's, zu versuchen. Hr. M. übersetzt. (146), "Alors parut un jeune homme, doné d'une langue facile, d'une grande éloquence et d'un esprit brillant. (147 il annouga le dessein de mettre en vers ce livre, et le coeur de tous en fut réjoui. 145 Marc d'aimait de mauvaises compagnies; il essau ou of axec des auts perrers, (149) et la mort l'assaillit subitement et possa sur sa tête un casque noir. (150) Il suivant son penchant vers les maucaus, il leur abandonnait son ûme douce, et ne put ne réjouir du monde un neul jour. (151, Tout a coup la fortune l'abandonna et il fut tué par la main d'un esclave. (152 il périt, et son poeme ne fut pas achevé; et la fortune, qui avait veillé sur lai, a endormit pour toujours. (153, O Dien partonne-lu, seu peches et placo-le haut dans tou paradis.

Dagegen übersetze ich

146 Ein Jängling kam met gesenter Zung. Mit bellem Geist and Redeschwang.

- 147 Ich bringi ench das Bach in Beim er spesch. Duros jestes Harz ward frendenwach
- 185 Dick also were winner tayone to the Seen but on more from the entire of the or the seen of the original terms.
- 149 Der Tiet dam julitzuen im angeleinnahr. Eset sexte um ten einwierten Heim die Haup
- 150 Dem Laner error was Loven in Ea ward see West cases Search see Search search Search Search
- 151 Die Grieb fant inn plankeien fen Rieben gewoner. De fei mern einen Schwen Nant
- 152 Das Burn men mendender zurich Si unis in Schlad wen wurfen Giber
- 153 Best terreit um seine berreit. Dat 200 21 Siere in in deserbeit

Zuerst turf man sim tem franzen Wilhelme ten erzen bereet ans den Vergenen, the fant bereeten and therein all et hebete ders similigien Lemen seminasen, es mit um the altremente mentalische händigheit gemenn. Le meinen um the bereit der allemente mentalische händigheit gemenn. Le meinen um the bereit der allementer om the landing of a 100 deren mannen meinen tanlem the leiferenz ter aufhabentigt om Hrn. M. mit mit nergen. Zuerst er n 1661 mit. Ern M. affektenden transpiritung

ما گفتند. به بچه ی نوب (۱۹ مالایسیاله) ۱۹ مالا سینها

Var dienes mer bom met kom unt romitgen bereitene zu zuzugen zugen zum den Ausgang zu mann gen Ausgang zu mann gen den Ausgang zu mann gen den Ausgang zu genen der Ausgang zu ge



Phrase, und die Zeile kann auch dann nicht sagen: "il vivait oisif avec des amis pervers." Wie könnte der Singular بن طعه فعوض ten f Nun kommt es nur nech auf die Bedeutung von خبري an in V. 148 au. 150 a. Die Zeile 148 a lautet

جوانیش را خوی بد یار بود

بدآن خوی بد جان شیرین بداد

was doch gewiss nicht sagen kann: "il suivait son penchant vers les mauvais; il leur abandonnait son âme douce;" was gleichsam doppelt übersetzt ist, und doppelt fehlt, statt: "dieser üblen Art (Leibesbeschaffenheit oder Temperament) gab er das liebe Leben = er starb daran;" denn حان دادي heisst nichts weiter als den Geist aufgeben.

v. 153 b. جاء für جامى, die falsche scriptio plena, die uns noch öfter begegnen wird, على statt des i idhåfet in dem Falle, wo dieses i als metrische Länge gilt, und wo es genau genommen in der Transcription í zu accentuiren ist. Wenn Hr. M. dieses zwar ungeschickte, doch vielfältig überlieferte î statt í mit einiger Consequenz anwenden wollte, so müsste er hier auch in Zeile a ثنامى im Reime schreiben, wo er statt stehen liess.

V. 175 b. نیآمید das Metrum fordert نیآمید oder نیآمید n'âmed, wie Calc. richtig hat. Hr. M. schreibt gewöhnlich که این oder کین oder کین schreibt. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man bei

geht aber nicht mit نيامد nejamed, oder بيامد bijamed und ähnlichen Fällen, wo das dazwischen getretene j die Zusammenziehung in n'amed, b'amed aufhebt. Um hier die Zusammenziehung der Aussprache zu überlassen, müsste يع آمد , ند آمد geschrieben werden.

"Il y a peu d'hommes tels que lui parmi la foule; il était comme un haut cyprès parmi les plantes d'un jardin." Vielmehr: "Ein solcher Edler verschwand aus der Gesellschaft (der Lebenden) wie im Garten eine schlanke Zipresse vom Beete." Es ist nämlich

verstehen; denn es giebt Fälle (einem solchen werden wir weiterhin begegnen), wo die Wahl zwischen kem und gum ist, indem
"minder werden, schwinden" gleichgilt mit "abhanden kommen,
verschwinden". Aber als Negation, oder eigentlich halbe Negation wie guère, kann hier kem nicht genommen werden, wie
Hr. M. thut; da wäre sowohl از falsch, und müsste dafür
بر und برد stehen. Calc. liest die zweite Zeile, mit mehr Vollständigkeit des Bildes:

"wie durch den Sturm die schlanke Zipresse aus dem Gartenbeet (verschwindet)". Vielleicht ist das überflüssige در باغ nur eine Verunstaltung von ز باد

، بــآبشخــور wohl nur Druckfehler für تــآبشخــور
Oder sollte ein تــاهـــــ ad, gemeint sein ؛ Doch ist mir ein solches unbekannt.

V. 215 b. افشانیدم vielleicht nur Druckfehler für افشانیدم, doch wäre es möglicher Weise eine ursprüngliche scriptio plena خواندم, und so خواندم, efshânidem: chwânidem,

statt efshåndem: chwåndem; wie denn der Versausgang wirklich -- nicht -- fordert. Das gäbe eine neue Ansicht des im Schahname so häufigen Falles, dass ein mittleres an als --, statt als - scandirt ist. Ich habe das bisher so erklärt: die Sylbe an (în, ûn) wird nicht als mit nasalisch verschwindendem n so behandelt, dass an (în, ûn) metrisch gleich a (î, û) gilt, was die sonstige Regel ist, sondern ausnahmsweise wie andere nicht nasale Sylben ar (îr, ûr), âd (îd, ûd) u. s. w., welche bekanntlich in der

Quantität == - sind, so dass d, f, û für sich eine lange Sylbe bilden, und der auslautende Consonant mit neinem Vocal die Kürze (die nur am Ende der Verszeile für nicht vorhanden angeachen wird, in der Mitte aber vor einem folgenden Blif beliebig verschwindet oder bleibt, je nachdem das Blif als Wesla oder als Hamsa, auch dieses beliebig, genommes wird, s. su XII, 976). Solche Ueberlängen, wie ich sie neone, schreibe ich Ar', îr', ûr'. So ware also für einen solchen Ausnahmsfall auch An' statt an zu schreiben und zu messen. Und für einige einseine Wörter ist das wirklich die Regel; so ist جانو, durcheus dshân'wer ---, nicht dshânwer ---; eben so بينهار immer zîn'hâr' ----, nie zînhâr' ---, für welche Quantität man نهار zinhâr zu schreiben hat. Es wäre nun aber, das ist die mögliche neue Ausicht, anzunehmen, dass alle Conjugationen Anden suf Aniden flectirt würden, wie in der That عه B. رسانخس وخواباندس and andere Causative zugleich, رسانيدن, رخوابانيدر, sind; dana aber dasa dieses idea verkürzt würde zu idea, so wie man metrigeh statt جيدن findet. In allen solchen Fällen nun, wo ein mittleres يُخِوالكن . statt - ist, wäre åni ansunehmen, hier also: خوالكنار. Aber freilich nicht alle an, in, an als -- gemessen, erklären sich so, z. B. hier V. 13:

بفرمانها ژرف کردن نثاه

wo heferman'ha v--v- statt befermanha v--- gemessen ist. Solche Fälle geben dann einem neuen Zweifel Raum, ob man nicht im Firdosi den wirklichen Ausfall einer der drei mittleren Kürzen des Versmasses

J-- U-- U-- U-

zuzugeben habe. Doch kann ich das nicht zugeben, besonders aus den zu XII, 976 entwickelten Gründen, und bleibe bei der Brklärung an' în' ûn' == -. Am allerwenigsten darf man die erste Kürze der Zeile für weggefallen ansehen in solchen sehr häufigen Versanfängen wie مرمايية, سرمايية, die da nicht aufügen Versanfängen wie مرمايية, مربي , مربي , serf tsheshme, serí måje ---. Nebenbei will ich noch bemerken, dass die Sylben aun, ain, mit den Sylben an, în, ûn, gar nicht das nasale Verschwinden des n gemein haben, sondern sich immer als -- messen, daun', dein', wie daur', deir', nicht wie dûn, dîn.

کجا فست مردم هه یار اوست کجا

ohne Reim auf a: الد اوست. Calc. hat richtig reimend: جهان, aber die M.'sche Lesart ist besser, nur

muss يار in يار verwandelt werden: "Ueberall wo Menschen sind, da wird seiner mit Lob gedacht."

ntous ceux qui sont éclairés, tous ceux qui sont nobles, tous ceux qui sont bons." Ich dächte doch: "Alle seine Angehörigen, Freie und wohlgesinnte Knechte." برده wie der Reim verräth: berde, Knecht, nicht burde, was auch gar keine Construction giebt, oder die seltsame, die Hr. M. angenommen zu haben scheint: qui bonum cor tulerunt — boni.

"qui a en pour père Nasireddin, dont le trône était élevé audessus des Pléiades" als ware بون in b bûd, da es doch wie in a
بود sein muss. Sage: "Wer (wie er, der Gelobte) einen Nasireddin zum Vater hat, dessen Thron wird erhöht seyn über die Pleiaden."

V. 232 b. که در جنگ در شیر دارد فسوس richtiger Cale, بر شیم Spott über.

hier ist ازاد ein blosser Fehler; Calc. hat das richtige آزاد jenes ist ungeschickt aus b heraufgekommen:

### I. Gajumarth.

V. 15 b. ازان بـرشده فـرّه وبخت او "(Les bêtes sauvages — se tenaient courbées devant son trône:) ce fut là ce qui releva sa majesté et sa haute fortune." Es ist zu construiren: "(sie standen gebückt vor seinem Throne) wegen seines emporgestiegnen Glanzes und Glückes."

V. 19 b. کسه بس بارور شاخ بنیاد بود "Car beancoup de branches fécondes devaient sortir de lui." Ich glaube, dass شاخ ein Fehler ist, und پنیاد als adj. comp. zu lesen, denn بنیاد kann weder für sich allein stehen, noch auch regiert von شاخ fruchtbar, hier von selbst بارور. "Er sah ihn mit Lust im Weltenraum, Der wurzelächt war ein fruchtbarer Baum.

V. 20. Nach diesem Vers hat Calc. einen, den ich ungern vermisse: So ist die Welt bestellt und beschafft:

Ein Vater in seinem Sohn hat Kraft; wodurch sich die vorhergehende Schilderung abrundet von der besorgten Zärtlichkeit womit Gajumarth an seinem Sohne Sijamek hange. — Ich schreibe nach Burhan Gajumarth, was so gelesen, gar wohl Erdmann, wie Adam bedeuten könnte.

V. 28. Hrn. M. Lesart ist gewiss die richtige gegen Calc., pur muss metrischeim Reine بنخوه بود آگه بود gelesen werden statt بنخود بنخود بنخود بنخود بنخود بنخود کی آگه بود کی آگه بود کی آگه بود کی آگه بود

کیومرث ازین خود کی آگه بود کنه اورا بدرگناه بندخُوه بنود

"Mais Kaioumors lui-mėme, comment apprendra-t-il que quelqu'un lui enviait le trône ?" Das ungewöhnlichere Tachfif بنخوه badchwah -- für بدخواه ist nur verkannt oder nicht bezeichnet worden; häufiger kommt خوه als Partikel sive in dieser Form خوه

V. 29 b Nach der Calc. Lesart kommt der Sprosch zu Gajumarth gleich einem wilden Thier, in Pardelfell gekleidet:

بسان عزبرئ بلنكينه بوش

Dagegen bei Hrn. M. wie eine (oder ein) Peri:

als Subst. vestimentum genommen ist, und بلنگينه als vortretendes Adj., dagegen in Calc. das herkömmliche adj. comp. pardelfellbekleidet. Nun könnte zwar eben die ungewöhnliche Constr. von بور als Subst. die Verbesserung in Calc. veranlasst haben; doch das umgekehrte ist mir weit wahrscheinlicher, dass man das auffallende بسان هزيرى wegschaffen wollte. Aber gerade für Gajumarth schickt es sich, dass ihm der bimmlische Bote als wildes Thier erscheine, da von ihm vorher berichtet ist, dass die wilden Thiere sich anbetend zu ihm sammelten und Zucht und Gesetz von seinem Throne nahmen, V. 14—16. Freilich auch die Peris treten unter den wilden Thieren auf V. 63.

hat Hr. M. gar seltsam übersetzt: "Dieu l'appela par cet ange au

nom sublime, et mit fin à ses pleurs." Statt: "Er rief seinen Gott beim höchsten Namen an, und seihete (machte sickern) seine Augenlider — weinte." شا ist hier wie oft — خود نفی könnte man streiten, ob es nicht purificavit i. e. abstersit sei, was auch guten Sinn giebt, gleich dem "mit fin à ses pleurs", nur dass nicht Gott Subject sei. Calc. liest in a برترین statt برترین statt برترین was die gefälligere Construction giebt: "In jener Höhe (des Himmels) den Namen (نام) seines Gottes rief er an"; vielleicht auch:

"in jener Erhebung (die ihm durch die göttliche Botschaft zu Theil ward) rief er u. s. w."

v. 62. بَنْم übersetzt Hr. M. "léopard", wie پلنگ meistens "tigre". Es ist wohl eigentlich umzukehren, بن ist vyåghra, der bengalische Tiger, woraus auch τίγρις durch Vortritt eines unerklärten t geflossen scheint. Seltsam aber trifft sichs, dass die Skr. Lexicographen vyåghra von å-ghrå "anriechen" ableiten, wodurch dieser Name zusammenkommt mit dem andern çårdåla = πάρδαλις, von πέρδω, sanskr. çřidh, arab. ضرط, nach der alten Thiermythe, dass der Panther durch den Wohlgeruch seiner Ausdünstungen die Thiere nach sich ziehe.

#### V. 69a. Ich denke doch

besagt nicht: "il lui arracha la peau de la tête aux pieds", sondern: "er zog seinen ganzen Leib auf einmal in die Riemen, nämlich der Fangschnur." So steht sonst بخم كمند = بخم دوال Und ganz eben so steht die Phrase V, 49, wo Hr. M. selbst so, wie ich hier, übersetzt.

"il mourut, et le monde resta vide de lui. Regarde! qui pourrait atteindre une gloire égale à la sienne!" Für die erste Zeile lass' ich dahingestellt, ob مردر wirklich "leer" bedeuten könne, wie allerdings Meninski angiebt. Die andere Bedeutung languidus, iners, deses, stimmt besser zur Erklärung von مردار morticinium. Ich denke, es heisst: die Welt ward seiner überdrüssig, stiess ihn aus. Ganz eben so steht II, 44

Die zweite Zeile aber sagt ohne Zweifel: "Siehe, wem denn bei ihr (der Welt) eine (beständige) Gunst beschieden sei! wer denn

Quade bei ihr finde!" worse sieh dann der niichste Vers anschliesst:

جهنان فديبنده را كبرد كبرد روسود بنبود [پيمود] ومايد آخورد

"Er häufte trügliche Welt stmal, Ging nach Wucher und genoss nicht das Kupitul."

Oder wie Hr. M. paraphrasirt: "il avait amassé les biens de ce monde trompour; il avait montré aux hommes le chemin des richesses; mais il n'en avait pas joui." Der M.'schen Lesurt in b "il avait montré" ziehe ich das einfachere und dem Gegensatze genauer entsprechende كيمون Calc. vor.

#### II. Hasheng.

V. 12. Hrp. M.'s Losert

بهو آگاه مردم بهرو بهر فرود بهراگذشه اخم وکشت و درود

enthält sweierlei ungefüges, in a יוס, in b ייס, westir Calc. dert (העלו, hier העלו), hat; die Construction fordert beides: "Ale die Ausmerksamkeit der Menschen sunahm auf dieses, (nämlich) das Streuen des Samens, Psianzen und Ernte." Für העלו, welches blos auf etwas verhergehendes sich beziehen kann, dagegen ייס, welches blos auf correlativ aufs folgende geht העלון בא בעוליים בא בעוליים בא בעוליים בא בעוליים בא בעוליים אום aber noch deutlicher blos deuten würde "auf dieses (folgende), das Säen."

V. 15—18. Die einzelnen Abtheilungen der Kapitel, mit den Inhalt angebenden Ueberschriften, weichen bei Hrn. M. und Calc. sehr von einander ab, und meistens ist der Vorzug auf Hrn. M.'s Seite unbestreitber. Hier aber möchte ich Calc. den Vorzug geben, wo die erste Abtheilung diese 4 Verse schliessen:

همه کارِ مردم نبودی هیمرک 15 که پیوشیدلی شان همه بود برگ پیرستیدن ایردی بود هیش 16 نیارا همی بود آئین و کیش

چومر تازیان است محراب سنگ بدآن شه بدی آتشِ خوبسرنگ بستگ اندر آتش: ازو شد پدید کنو روشنی در جیان گسترید

- 15 Noch obn' Erspiess war Menschenbetrieb, Nur spriessendes Kraut ihre Kleidung blieb.
- 16 Gottes Verehrung war schon zuvor; Der Ahn einst frommen Brauch erkor.
- Wie Araber gegen den Stein sich kehren, So kam jetzt das schöne Feuer zu Ehren.
- 18 Das Feuer im Stein, draus hervor es kam, Davon der Glanz die Welt einnahm.

V. 15 ist ein Rückblick auf die vorher geschilderten Kulturanstalten von Hosheng, und erweitert nur den V. 14:

Zuvor eh dieser Betrieb war versucht, War keine Speis' als nur Baumesfrucht.

Beide Verse zusammen gelten also von der Zeit vor Hosbeng, im Contrast zu den Erfindungen unter Hosbeng. Dann machen V. 16 - 18 den Uebergang zu einer höheren Erfindung, der des Feuers, sammt Einsetzung des Feuercultus. Sie sagen, dass vorher Religion im Allgemeinen schon da war, nun aber die bestlamte Form entstand. Sie contrastiren den lichten Parsi-Feuerdienst mit der arabischen Anbetung des schwarzen Steins; und durch die Antithese Stein und Feuer hat der Dichter, so gut es ihm irgend als Moslim verstattet war, die persische Sitte gegen die arabische hervorgehoben. Diese 3 Verse setzen zum schicklichen Schluss der Abtheilung das Allgemeine, dessen Besonderes dann in der nächsten Abtheilung ausgeführt wird. Bei Hrn. M. aber schliesst die erste Abtheilung stumpf und ungenügend mit V. 15: "Mais la condition des hommes n'était pas encore bien avancée, ils n'avaient que des feuilles pour se couvrir." Durch das supplirte mais wird die Aussage der Zeit vor Hosheng, der sie nach meiner obigen Ansicht zukommt, entzogen und unter Hosheng selbst gesetzt. Dann eröffnen die neue Abtheilung V. 16 und 17 so, dass in jedem Verse die beiden Hemistiche gegeneinander umgestellt sind: "Nos pères avaient un culte et une religion, et l'adoration de Dieu était en honneur. Comme les Arabes se tournent dans leurs prières vers une pierre, on se in نيا tournait alors vers le feu à la belle couleur". Der Ahn نيا V. 16 ist dort natürlich der wirkliche Ahn Hosheng's, Gajumarth; man kann nicht ohne Zwang nos pères daraus machen. der Dichter das gewollt, so konnte er ohne Zwang sagen:

نیاگان مارا بُد آئین و کیش

## بزور کیانی رفانید رست ۲. 28 ۰۰

"il lança la pierre de sa force de héron" das ist eine Anslegerglesse, die Hr. M. trotz der Zerstörung des Versmasses aufgenemmen hat gegen des richtige von Calc.

## برور کیانی بیازید دست

"Mit Kajani-Kraft schwang er die Hand" nämlich um den Stein zu schlendern, was sich aus dem Zusammenhang von selbst ergiebt, aber der Ausleger wollte es mit dem Worte مانين, das fägte er dem bei und zerstörte den Vers, der so مانيد, das fägte er sum Ausgang bekommen hat. Freilich bleibt die Frage, die ich bei einer andern Stelle erörtern werde, ob nicht مانيد hier als Tachfif مانيد, سه genommen werden könne; doch hat Hr. M. sehwerlich an so etwas gedacht.

# دل سنک کشت از فروغ آفرنگ ۷. ۲. ۲۶ کار

"(La petite pierre frappa sur une grande, l'une et l'autre furent brisées, mais une étincelle jaillit du choc,) et son éclat rougit le coeur de la pierre." Ich glaube, dass hier, bei der Erfindung des heiligen Feuers durch den Steinwurf nach einer Schlange, der Dichter das Wort آذرنگ nicht als blosses Adj. — rutilus gebranche, sondern in seiner altreligiösen Bedeutung ignis sacer apud Magos.

Der kleine Stein traf auf grossen Stein, Und dieser und jener zerbrachen klein. Aus beiden Steinen kam ein Glanz, Das Herz des Gesteins ward ein Feuerheerd ganz.

جهاندار هوشنگ با هوش گفت .38. 38. بدارید شان را جدا جفت جفت بدیشان بورزید وزیشان خورید همی بایرا خویشتن پرورید

(35 In göttlichem Glanz und fürstlicher Macht Drauf vom Wild und den Thieren der Jagd

36 Sondert' er (Hosheng) Schaf und Esel und Rind, Und brauchte zum Feldbau die nutzbar sind.)

37 Sprach Hosheng der Weltfürst hoch und klar: Haltet sie einzeln Paar und Paar,

So nach Calc. Lesart in V. 38a خورید statt Hrn. M.'s weniger

passenden خرید "kauft davon", und in b باج statt Hrn. M.'s Lesart تار, wonach der Vers zu übersetzen wäre:

Arbeitet mit ihnen, und kauft davon, Und nährt euch selber für die Kron'.

Hr. M. hat seltsamerweise alle Imperativplurale von V. 37 u. 38 als dritte Singularpräterita übersetzt: "Le sage Housheng ordonna de les réunir par paires; il s'en servit pour cultiver la terre, pour faire des échanges et pour entretenir la splendeur de son trône." ریشان خرید kann nicht den von Hrn. M. angenommenen Sinn haben: kauft dafür (anderes), da müsste

V. 40a. چو قاقم چو سنجاب چو gegen das Metrum, Calc. richtig
 چو سنجاب وقاقم

"Il avait donné et répandu, il avait joui et confié; il mourut et n'emporta avec lui qu'un nom honoré." Das confié ergiebt sich dem Gefühl als unpassend. Es ist vielmehr gemeint: "er genoss, und übergab sterbend alles."

"(Le monde ne s'enchaînera pas à toi avec amour,) et il ne te montrera pas deux fois sa face." Vielmehr:

Die Welt hält dir stäte Liebe nicht, Und zeigt dir nie offen ihr Gesicht.

#### III. Tahmurath.

ہیں آنگھ ferai de la terre la base de mon trône." Calc. liest پس آنگھ : گردپای Nach Burhan ist کنم در کُھی گردپای:

Dazu kann man nicht schicklich die Welt machen, wohl aber einen Berg. Auch das پس آنگه, alsdann, darauf" passt nur zur Calc. Lesart.

. V. 18a. کنارا نیایش کنید چنین گفت : خدارا نیایش کنید Die Afterbesserung eines Abschreibers, der den Vers zerstört (with als - statt - "), um einen ihm unpassend scheinenden Ausdruck zu beseitigen; Cale.;

چنین گفت : کاین را نیایش کنید علی و danket (Gott) für dieses.

V. 21 من بهر جاى kann nicht füglich bedeuten "il était منونه والمعارف دارس» والمعارف beheint nur eine Glosse für عليف Cala. "besungen, gepriesen," su لينخ Gesang, von Skr. W. svan. Burhan macht einen nichtigen Unterschied swischen عنون سط منايخ, ersteres erklärt er durch عنيف والمعارف وليسترف وليسترف

# IV. Dehemehid. برآمد برآن تخت فرخ پدر

Hr. M. lässt hier, was er sonst nie thut, das Teschdid von weg, und nach seiner Uebersetzung scheint er gar فَنْ فَعْنُ farchi gelesen zu haben: "il monta sur le trône brillant de son père." Es ist aber das gewöhnliche غُنْهُ als adj. praepos. zu عدر auf den Thron des herrlichen Vaters.

"Je suis roi et je suis Mobed". Man lasse sich nicht verführen شهريارى für die persönlichen موبدى und موبدى für die persönlichen سهريارى mit angehängtem überflüssigem i unitatis zu halten. Dieses sogenannte i ist immer ê (ob es die Perser jetzt so aussprechen, darf uns nicht kümmern); es entsteht bekauntlich aus مالين eka, und reimt im Firdosi nie auf i des Adjectivs oder des Abstracts, wie hier اليزدى, welches sowohl göttlich als Gottheit ist, hier aber ersteres. Im Reim darauf ist môbedi, also auch shehr'järi als Abstract zu fassen, und zu construiren: mein ist sowohl König-

im Verbo, بودى bûdî du warst, بودى bûdê er wäre. Von diesem Reimgesetze, das erst die spätesten Dichter, wie Hâtifi, verletzen, finden sich in den früheren, insbesondere denen des eigentlichen Persiens, von Saadi über Hafidb bis zu Ehli Shirazi herab, und ebenso im Firdosi, nur scheinbare Abweichungen, wie eben vorliegender Fall. Ja bei den Kunstdichtern ist es eine eigne beabsichtigte Zierlichkeit, bald das î bald das ê da zu setzen, wo man ohne Massgabe des Reimes gerade das Gegentheil erwartet hätte. Fälle, wo scheinbar î und ê reimt, die sich aber bei näherer Ansicht anders ausweisen, sind z. B. VI, 116 u. 128.

s. die Note zur letzten Stelle. Siehe auch Einleitung V. 65.

. جستن Druckfehler für جسنن

V. 12b. بهنگام, das Metrum fordert منگلم, wie Colc. hat.

"il fit des étoffes de lin, de soie, de laine, de poil de castor et poil de قــز , laine مــرى poil de de riche brocart". castor, und چرمایه دیبا riche brocart. Wo bleibt nun قصب und sericum e follibus نز Letzteres ist eigentlich castor, und factum, Floretseide. Dabei sind nun in der französischen Uebersetzung die Werkstoffe und die daraus bereiteten Zeuche confundirt. Die persischen Worte sagen: aus Flachs, Seidenfaden und Floretseide machte er Leinwand, kostbare Seidenstoffe und chas. Letzteres bleibt also als Erzeugniss aus Floretseide. Wirklich sagt Burhan, nachdem er die gewöhnliche Bedeutung chaz Biber angregeben: رجامة ابريشمي نيز كفته اند. So erklärte sich ziemlich die Calcutter Lesart موى رقه die Calcutter Lesart موی قنز :zu setzen. Ein Anstoss bleibt aber auch so مری قز Haar der Floretseide ist ungeschickt. Ich vermuthe also, dass so umzustellen ist:

Aus Flachs, aus Seide und aus Biberhaar machte er Leinwand, kostbares Seidenzeug und grobes Tuch (Filz). — Nämlich خز in seiner ersten Bedeutung Biber, قر ماه قر ماه ماه غربيشم : مام بدهاش خام بدهاش

V. 14a. ستى, Druckfehler für شتى, spinnen, wie III, 8

richtig steht. Burhan kennt kein رشتی سرستی, wohl aber ein volches رشت d. i. Präsens رشت das sich zu رشت verhält wie منوسم , نوشت wozu man auch wohl ein schwach conjugirtos نوسیدن bilden kann, aber kein نوسیدن.

- V. 17 فيشمور ist eine unerlaubte Schreibung für فيشمور pêshewer, nicht pêshehwer; d. i. eine Verwechselung des vokalischen he d. i. a, e, mit dem consonantischen d. i. b.
- V. 18. Die hier aufgenommene Form آموزیان für die Priesterkaste liesse sich leicht durch Verschmelzung mit der Calc. Léssart اتوریان in ein اترریان verwandeln, worin die Zendform Athrawa sich darstellte. Eben darauf weist die anderwärts überlieferte Verstümmelung الريان. Doch da in allen 3 Formen بالريان ساقتروان die Vermittlung von آثر mit الريان ساقتر wäre.

کجا نیست برکس اریشان سیاس ۲. 24 b.

"ils ne rendent hommage à personne". Wenn dieses der Sinn seyn soll: "die Niemand Dank schuldig sind (weil sie sich selber mit ihrer Hände Arbeit nähren)," so müssten die Präpositionen umgestellt werden:

so ist die legitime Constr. von منّت = سياس ; die Dankschuld von dir liegt auf mir = ich bin dir Dank schuldig, danke dir. Aber der Text wie er steht giebt den gleich guten, ja besser passenden Sinn: "denen Niemand (für ihre Arbeit) dankt." Vgl. VI, 34b.

- V. 28 b. Dieselbe unerlaubte Schreibart wie 17 هـ, ازادور statt ازادهرا, س so verwunderlicher, da Hr. M. sonst die Postposition , auch an anschliessbare Endbuchstaben nicht anzuschliessen pflegt, und z. B. اربرا, المربرة schreibt.
- V. 30 b. وزآنسان همیشه پسر اندیشه بود was zu a ungeschickt zu construiren ist, so dass بودند zu verstehen wäre. Calc. schicklicher جروان شان خ

v. 31 a. برین اندرون ist widersinnig gefügt; بدین اندرون kann nicht اندرون راندر رسر علایین اندرون و اندرون اندرون باندرون

ر آنچه زگل آمد چو بشناختند هر آنچه زگل آمد چو بشناختند So kann man den Vers nicht scandiren, sondern nur wie Calc. ihn schreibt: هرآنچه از گـل آمد خ d. i. مرآنچه از گـل آمد صرآنچ از گـل آمد

Daraus, dass das . u, die Bewegung des auslautenden Consonanten ist, folgt, dass dieser kurz wird; soll er vor dem u eine Länge bilden, so muss er verdoppelt werden, z. B. زروسيم -ك-، da روسيم; nur عدن ist. Solche auslautende Consonanten, die keine Verdoppelung zulassen, wie شب ,بد , شب , können, um lang zu bleiben, das u nicht ansetzen, sondern müssen sich dessen Stellvertreters ? bedienen. Dieses u, welches die Bewegung des auslautenden Consonanten ist, und nur , statt Dhamma geschrieben wird, kann, wie nicht als Anlaut des folgenden Wortes, so noch weniger am Anfang eines neuen Satzgliedes stehen, also auch nicht am Anfang einer Verszeile. Wenn daber von آمد, er kam und sah" das آمد ويد in der ersten Verszeile steht, kann nicht بيد am Anfang der andern ste es steht dann bloss ديد oder يديد und das u fällt ganz weg, s. z. B. V, 40. 77.



Uebrigens gilt diese Theorie des u nur für den Vers; die Prosa hat das persische u mit dem arabischen wa, das vulgär auch u lautet, vermengt, und gebraucht es unbeschränkt auch am Anfang eines Satzes.

"les moyens de conserver la santé et de guérir les blessures."
Der Weg des Schadens, اله كيند, ist so gewaltsam zum Heilweg
umgedreht. Es ist aber der Gegensatz von Gift zu Heilmittel.

V. 63 ه. وارا رفي مراورا رفي طerselbe Verstoss gegen das Metrum wie III, 18, so dass eine Doppellänge als einfache Länge behandelt ist, hier کشت -- als -, wie dort کشت Calc. hat auch hier glatt:

# بگیتی جز از خویشتن را ندید ۷، 64b

Diese Constr. des 1, über ein Mittelglied mit Präpos. ن hinüber scheint nur späterer Sprachgebrauch. Er ist allgemein herrschend bei den Prosaikern, insbesondere Mirchond. In der Prosa des Gulistan hat nur ein Theil der Handschriften dieses 1, nach dem Casus von ن عند الناسان و عند المناس عند المناس و المنا

ہگیت*ی* جز از خویشتی کس ندید

Der Ursprung dieser späteren Constr. von i, nach dem Casus von i erklärt sich daraus, dass ein solches i mit seinem Casus die Stelle eines Genitivs vertritt, und i ja dem nachgesetzten Genitiv nachtritt. يك مرد از مودان الله عمرد الله عمران والله عمرد الله عمرد الله عمرد الله عمرد الله عمرد الله عمر الله عمرد الله عمرا الله عمرد الله عمرد الله عمرد الله عمرا الله عمرا الله عمرا الله عمرا الله عمرد الله عمرا الله

V. 70 b. Hier wie V. 47 ist Calc. ... bündiger als Hrn. Mohl's ...

V. 75 . Sogleich hier ist ein ferneres Beispiel zu V. 68 .

گر ایدون که دانید که من کردم این

Calc. mit ausgelassenem af, das hier schicklich und nachdrücklich fahlen kann:

گر ایدون که دانید من کردم این

Hier kommt aber ein anderes in Betracht. Im Schahname und andern früheren Poesien finden sich seltene Beispiele von der Verbalendung id zu id erleichtert. Das könnte hier statt haben. Wir werden das weiterhin betrachten, s. V, 491.

نماند ببیشش یکی نامجوی ۷. 78 ه

Den Vers zu fällen, müsste نماند nemåned im Präs. Fut. gelesen werden, was unstatthaft ist, s. III, 42. Es ist das praet. hist. gefordert, aber ماند månd' -- gäbe einen Fuss --- statt ---, was wohl im Arabischen bei diesem Metrum häufig ist, im Persischen aber durchaus unerlaubt; also ist zu schreiben مناند، "so dass nicht geblieben war," nemåndé ---. Uebrigens enthält a eine befremdliche Constr.:

هرآنکس ردرگاه برگشت روی

indem کردالیدن statt seines Causativs کردالیدن gebraucht ist, da doch leicht zu sagen war

فرآنكس زدرثه بكردائد روى

doch ich sehe, dass zu schreiben ist

هرآنکس زدرگاه برگاشت روی

die alterthümliche Causativform کُذاشتی su کُشتی, wie کُذاشتی عند. — Der Vers fehlt ungebührlich in Calc.

v. 80b. بربست کار eine mir unstatthaft scheinende Phrase, statt der gewöhnlichen, die hier auch Calc. hat, برگشت کار "es war (alles) aus, oder die Sache schlug um." Der Vers ist nicht, wie die beiden folgenden, als Gemeinplatz zu verstehen: "Quand la raison ne se soumet pas à Dieu, elle amène la destruction sur elle-même"; sondern als Erzählung:

Da er (Dahemabid) Ichheit vor Gott erhob, Kam er zu Fall, und sein Reich zerstob.

همی کسرد ډوزش در کبردگار V. 84 b. Die richtige Phrase hat Calc.

همی کرد پوزش بیر کردگار

ا الرو فترةً أيسودى الرو فترةً المردى Die elezig rechte Schreibung hat Calc.



قمی گیاست زو خ Solche Doppelüberlängen wie گاست können nicht als -- mit folist durchaus nur mit گاست ازو folgendem Hamza als gast 'ezê - - zu denken, nicht als gast ező ---; das möglich zu machen, müsste (was doch hier formell, wegen des Causativa, unmöglich ist) tachfif des A eintreten, gast exo (scandire gas to xd), wie dieses oft der يرداخت Wofür dann auch Hr. M. richtig پرداخت Fall ist mit schreibt, wenn es die Quantität --- mit folgendem Weela haben soll: perdacht ez6 (per dach te z6) -- ، da هرداخت ازو nar perdacht' 'ező --v- gäbe. Diese gar eigensinnigen Doppelüber-längen können nach sich kein Wesla, also auch keine Vocalbewegung des letzten Consonanten haben. Man kann im Vers gar nicht درست من sagen, so dass es --- wäre, es ist aber

anch nicht ---; man kann es also gar nicht sagen, sondern nur stehen. دوست dô-s'-tem - - - Bben so kann kein u nach دوست stehen.

۷. 88 b. برترین پاید ist weniger gefügig als Calc. برترین پاید

بدوشندگان داده بد یاکدین

"(des chêvres, des chameaux et des brebis) que cet homme pieux confiait à ses bergers". Vielmehr:

Ziege, Kamel und Schaf zu Gewinn Gab der Fromme den Melkenden hin.

Es ist gleich dem arabischen حلب له, er melkte ihm, d. i. er überliess ihm zu melken, als Niessbrauch, Schaf oder Kamel.

V. 91 b. Die ausgewählte alterthümliche Phrase in Calc. همچون ډری ist doch der trivialen hier همآن تازی اسپان رمنده فری vorzuziehen. فرى giebt freilich Meninski nur als Partikel bene, euge, macte; aber alle dergleichen Adverbia sind ja im Persischen auch ursprünglich Adjective; und wenn Reim und Versmass es .stehen رمنده خوش ebeuso رمنده فسرى etelaubten, könnte statt

Mag nun das فره zu dem weitverzweigten Stamm قره فر (ferre) gehören, oder ein alt assimilirtes arabisches فرخنه وقرمي وقومي froh, frech, frei, seyn; die Ur-Verwandtschaft des arabischen , فبع selbst mit prî, freuen u. s. w. macht das gleichgültig. als prima comp. erscheint in فريمرز Sohn des Kâ'ûs, = Frei(froh)berg(burg), wenn anders bhrigu, Berg, Burg ist. Doch auch vorspringen, eine بير; hier tritt arabische Concurrenz ein in schickliche Wurzel für Berg.

v. 92 b. دست دراز بردن ist nicht die rechte Phrase, sondern

nach Cale. משים فراز ארנים die Hand zu etwas hin bringen; mit wäre zu sagen ישים גרון ארנים. Aus beiden guten Phrasen אוני בענים und ישים יאון אוני שלון ארנים ist durch Vermengung die dritte gebildet ישים גרון ארנים, die absolut verwerflich ist, und wenn sie in allen besten Handschriften stände.

v. 93 a. Hier schreibt Hr. M. einmal plene بن , wo das Metrum بند fordert, das er doch sonst überall in solchem Fall setzt, und swar ohne Vocalbezeichnung. Diese Nichtbezeichnung des Vocals ist wahrscheinlich die Ursache von بود an dieser Stelle, damit statt بسربه puser bud, ein Sohn war, nicht ein das Metrum unbeachtender: puseri bad, ein böser Sohn, lese, was hier so nahe lag, da wirklich vom bösen Sohn, Dhohhâk, die Rede ist. Aber solcher Nothhülfe eines Abschreibers, der ein Vocalzeichen sparen will, bedarf ein solcher Herausgeber nicht. Calc. hat richtig

V. 96 ff. Warum schreibt Hr. M. Peiver? Die Lexica, soweit ich sie zu Rathe ziehen kann, geben Bîver; und damit stimmt auch das Armenische bivr.

Hr. M. hat gänzlich missverstanden: "Il était jour et nuit presque toujours à cheval pour acquérir du pouvoir, mais non pour faire du mal." Es heisst:

Zwei Drittel davon (von den 10,000 Rossen) waren Tagund Nacht

Gesattelt, zum Prunk, und nicht zur Schlacht. Zur Schlacht nämlich wären alle 3 gesattelt worden.

V. 100. کل پورش das Herz seines Sohns, ist völlig unpassend, da in all den Versen vorher nicht vom Vater, sondern eben schon vom Sohne, Dhohhak, die Rede war. Calc. دل مهتر das Herz des Fürsten, nämlich Dhohhak.

"Lorsque Iblis vit qu'il avait abandonné son coeur au vent (seinen, des Iblis, windigen Reden), il en eut une joie immense." Recht fliessend, im Französischen noch mehr als im Persischen, aber es ist uns dadurch wahrscheinlich nur ein Abschreiber-Nothbehelf für eine unterschlagene alte Wortform und eine nicht verstandene Construction gegeben. Calc.:

جو اہلیس دانست کے دل ہداد ہے افسانہ اش کشت نہمار شاد

d. i. Als Iblis merkte, dass jener sein Herz hingzb, und über seine (des Iblis) Trugreden unmassen froh war, so — damit fängt nun erst der folgende Vers den Nachsatz an. غُهُوار aber ist bei Burhan:

- V. 110 b. اج Druckfebler für اجرا warum.
- V. 122b. ويس Druckf. für ما und (das ist) genug.
- V. 123 b. نیم Druckf. für نیم Scheide.

er hatte nicht gezogen; denn das نا ist von بر, mit dem es نزده , jung, giebt, abgerückt, und die Uebersetzung lautet: "Jamais il n'avait traité avec dureté son fils pour aucune action bonne ou mauvaise;" was die Worte auch so freilich nicht sagen könnten. Sie sagen aber: In allem Guten und Bösen (allen Lebenslagen) hatte der edle Fürst für seinen jungen Sohn geseufzt d. h. zärtlich gesorgt.

mit dem metrischen Anstoss wie IV. 63. 75. s. Calc. وآورد يكيك بجاى La ist زهر څوند Calc. concinner als

Dieser Vers ist auszuwerfen. Denn 1) hat er gar keinen Reim; dieser wäre zwar herzustellen durch فرمان in a, so dass der Reim فرمان wäre. Aber 2) der Vers hat das unstatthafte praes. bistor. (s. zu III, 23) und 3) ist er für den Zusammenbang nicht nur müssig, sondern störend.

V. 157 b. مره يافت زان feblerhaft statt منه يافت ازآن wie Calc. richtig hat. S. III, 85 a.

wie Calc. بساخت بسازید Druckf. für بسازی wie Calc. richtig hat. Die meisten starken Verba auf ترا können auch schwach auf بسازی flectirt werden, doch nicht alle; die Fälle müssen einzeln im Wörterbuch angeführt werden. — مل پر امید i. dilí pur 'umêd ----; besser Calc. الله المید mit einem (ganzen) Herzen voll Hoffnung. Hier ist der rechte Ort für dieses oft falsch gesetzte energische å unit. — ein ganzer.

V. 164. Hr. M. lässt den Teufelskoch ein etwas ungeschicktes Gericht zusammenkochen "des oiseaux et de l'agneau mêlés ensemble" statt: "verschiedene Gerichte aus Huhn und Lamm". Vogel ist vorzugsweise Huhn, gerade wie δρνις auch.

V. 172b. ببوسم Druckf. für ببورم

V. 186 ه. نثم نمّ ديو اندرآن das ist allerdings besser als Calc.

nur war das on statt das of aufzunehmen, wie es auch in b steht. Unendlich gewonnen hat der Text durch Auswerfung der 2 Calc. Verse vor diesem.

چو انگشتری کرد گیتی بروی ۷. 199 ه

misaverständlich "(Il tourna son regard vers le trône de Djemschid,)
il prit le monde comme une bague pour le doigt" statt:

Entgegen dem Thron von Dshemshid er ging, Und macht' ihm die Welt eng wie einen Ring.

V. 202b. سيرىش, richtiger Calc. سيرس, wonach auch Hr. M. übernetzt: quand il eut abandonné.

V. 208 b. علا falsch statt علا Strohhalm.

heisst: das Geschick raffte ihn, wie Bernstein den Strohhalm; nicht: le sort le brisa comme une herbe fanée. Ob بينجاد, wie Burban schreibt, oder wie Hr. M. بينجاد, wirklich Bernstein, eder nur etwas Aehnliches ist, lass' ich dahin gestellt; genug er zieht Hälmchen wie بينجاد, s. Burhan s. v. بينجاد.

که خواهد نمودن بمن مهر چهر ( **۷. 213** b.

ist eine vortreffliche Lesart gegen die Calc.

مخواهد مودن ببد نيز چهر

war aber nicht zu übersetzen: que toujours il me montrera sa

face d'amour; denn par und alles ähnliche ist nie Comp. tatpurushe, wie im Deutschen: Liebesantlitz, sendern immer nur bahuvrshi: liebantlitzig. Hier aber ist par die Sonne des Antlitzes.

#### W. Dhohhak.

V. 10. statt جادرتی: بدخوتی hat Calc. hier (und ähnlich in ähnlichen Fällen) جادری: بدخوی, scheinbar falsch, denn es ist nicht dshådů'i: badchů'i --- gemeint, sondern dshådů'i: badchů'i; aber dieses soll hier metrisch nicht --- seyn, sondern ---, das anslautende, beider Wörter soll also verkürzt werden. Das kann es aber nicht, wenn Hamse folgt, sondern nur wenn Wesla, also ist wirklich جادری: بدخوی dshådu'i: badchu'í.

gelänfiger als die blosse Relation: آن که اورا میدانی آمد. , der den du kennst, kam. Für jenes من آنها که kann nun aber auch مردی را که kann nun aber auch مردی را که oder ای مردی را که ist, so wird es nun auch da dafür gebraucht, wo diese Analyse nicht mehr anzuwenden ist, wie im obigen

ازین دو تن را که ریزند خون ازین دو تن که آن را ریزند خون = ازین دو تن که خون آن را ریزند =

Allerdings eine Verirrung des Sprachgebrauchs, aber eine erklärliche, eben hier erklärte.

V. 23 b. خرم نهان ist ein gewählterer Reim auf نهان, aber der Sinn ist ganz derselbe, وهن روان in der Bedeutung "das Innere, das Gemüth", — روان die Seele. Also nicht: "avec une joie secrète", was weder die Worte sagen können, noch von der Situation schicklich gesagt werden kann, sondern: "wohlgemuth". Ich weiss nun freilich nicht gleich anzugeben, ob ضمير — نهان gut firdosisch ist, oder ob vielleicht nur ein reimkünstlerischer Abschreiber den Sprachgebrauch späterer Kunstdichter hier eingetragen hat, رشن روان Das letzte giebt den genügenden Reim an: ån, das erste den geschmückten hân: hân.

V. 24b. زشیرین روان اندر آریختی ist eine falsche Phrase, richtig Calc. با mit ب oder با ist der gewöhnliche Kampfausdruck: anbinden mit einem, einen angreifen. Nach der Uebersetzung: "de les arracher à la douce vie," wird dem آویختی unmögliches zugemuthet: aliquem suspendere ex vita. Es heisst: das süsse Leben anzugreifen, am süssen Leben sich zu vergreifen.

v. 25 b. کشان ist so gezeichnet als sei es شان mit g', es soll aber کشان mit k und a seyn. Ein kleiner typographischer Uebelstand der sonst so überaus schönen Schrift dieses Prachtdruckes: g und k a kann nicht unterschieden werden. Zum Glück braucht k a nur selten bezeichnet zu werden. — Zu q ist nachzuholen: In

ازآن روزبافان ومردم كشان

ist das u, und, su streichen, wie es dess is Calc. fehlt. Donn es soll nicht heissen: "Einige Trabanten und Mörder," sondern: "einige mörderische Trabanten"; also nicht Compos. مردم کشال، sondern Particip — مردم کشند، wodurch es sich su b fügt:

گرفته دو مرد جوان را کشان

"swei Jünglinge ergriffen habend, schleppend", oder "swei ergriffene Jünglinge schleppend". Es ist aus Hrn. M.'s Uebersetzung nicht zu ersehen, wie er die Construction gefasst; er hätte das partitive [[]] (cinige) von jenen, sehr wörtlich französisch wiedergeben können: "des gardes" u. s. w., denn ein selches des ist ja — de illis, wie []] ex illis.

V. 26a. زنان schlagend (M. maltraitant) hat hier keize Stelle, wo es dem کشان des vorhergehenden Verses nachhinken würde; Calc. hat das richtige دمان schnaufend, eilend.

Diese beiden Verse 25. 26., deren einfache Construction ist: Einige mörderische Trabanten, Zwei junge Leut' ergreifend, rannten, Schleppten sie zu den Köchen hinan, Warfen sie nieder auf den Plan";

hat die französische Uebersetzung so verwickelt: "on amena en hate, et en les maltraitant devant les cuisiniers, deux hommes dans la fleur de la jeunesse, que les gardes du roi chargés de ses exécutions avaient pris, et qu'ils jetèrent la face contre terre."

Auch diese so einfache Construction ist in der französischen Uebersetzung seltsam verzerrt und missdeutet: "lorsque les cuisiniers en avaient rassemblé deux cents, ils leurs donnaient quelques chèvres et quelques moutous, sans que les jeunes gens sussent, de qui leur venait ce don, et ils les envoyaient dans le désert." Sage:

Als deren zwei hundert zusammen kamen, Wo keiner wusste des andern Namen, Einige Geissen und Schafe diesen Gaben die Köch' und zur Wüste sie wiesen.

کر آباد نیاید بدل برش یاد .47 V. 37 b.

Wenn der Vers mit dieser Lesart richtig gehen soll, muss man metrisch نايد najed statt سنيد nijäjed setzen, wie sonst häufiger named statt nijämed steht. Es ist aber der oben IV, 63 u. 75 besprochene Punkt. Calc. hat glatt:

کر آباد ہے دل نیابدش یاد

بکشتی که با دیو برخاشتی ۷. 40 ۱۰

kann nicht bedeuten: "il le mettait à mort, (en lui disant): tu as fait alliance avec les Divs." Denn der Reim ist خواستی خواستی; das خواستی in a bedeutet aber: "er pflegte zu holen," nicht: "du hast geholt," ist also chwäs'té, nicht chwäs'tî; das برخاستی in b hingegen ist nach obiger Uebersetzung: du hist aufgestanden, also ber châs'tî, nicht ber châs'tê; î und ê aber reimt bei Firdosi nicht, s. zu IV, 6. Der Sinn der dunklen Phrase könnte immerhin der von Hrn. M. gefundene seyn, nur in andrer Fügung: weil er (der ergriffene) mit dem Dewen verkehrt habe. Was das aber bedeuten soll, seh' ich nicht, und denke, die vom Reimzwang leidende Rede sagt: "da er (Dhobbak) mit dem Dewen aufstand — wenn ihn der Drache plagte;" wozu dann Calc. جو برخاستی besser als

- V. 11 م کجا passt besser als Calc کجا, doch auch nicht sonderlich, selbst wenn man, um das unentbehrliche "irgend eine" hineinzubringen, مختر خوبروى für خوبروى schriebe; immerhin kann کجا nicht wohl عرب بود seyn, wie es Hr. M. übersetzt. Vielleicht ist بسى oder vielmehr بسا zu verbessern: wie manche!
- بدین خواری وزاری و کرم و درد "il l'accablait de honte, de tourments, de chaleur et de douleurs." غم و اندوه وزجمت سخت :her gurm, nach Burh کرم wie auch sonst im Schahname.
- رراڭنگ بر تاركش خاك و گرد "il lui versait de la terre et de la poussière sur la tête;" zerstört die Construction: indem über seine (des geschleiften) Scheitel Staub und Erde sich verbreitete, constr. particip.

bensatzes رمان. Calc. hat دمان statt مان, besser, wie mir scheint; das ursprüngliche schnaufen von مان ist hier zuviel.

بلرزید و ناکه برآورد سر ۷. 53 b.

das ist ein hinterst zuvörderst gegen das nächstfolgende

"er zitterte, erhob plötzlich das Haupt (= er fuhr vom Schlaf auf) und schrie im Schlaf." Hr. M. hat daher dieses "im Schlaf" von dem Schreien hinweg zu dem Zittern hinauf übersetzt: "en tremblant dans son sommeil, et levant tout à coup sa tête, il poussa un cri." Aber das ist nur ein Flicken einer zerrissenen Rede. In Calc. ists besser im Schick:

"die Leber zerriss ihm gleichsam (کُفتی diceres') vor Schreck." Woran sich schliesst: und er schrie im Schlaf auf.

V. 63 م بشاع fehlerhaft statt بشاهي. Es ist eine gewöhn-

liche Unart der Handschrift i zu schreiben, wo das i metrisch als Länge fungirt, wie hier. Calc. hat hier richtig simple. Oder sollte ein Princip darin seyn, dieses ungeschriebene i als i da zu schreiben, wo es wie hier in der Thesis steht, und nicht von selbst durch die Arsis lang werden kann? Doch sogleich V. 67 a steht in der Thesis inigini ---. Ich habe mich gewöhnt, dieses langwerdende kurze i, gleichviel ob in Arsi oder Thesi, in europäischer Schrift mit dem Accent, in persischer mit senkrechtem Kesra zu bezeichnen, wie im Arabischen das lange Fatha in

Diese Unterscheidung ist freilich nur nöthig da wo das Metrum sie nicht von selbst an die Hand giebt, in einzelnen abgerissenen Versen. Aber bezeichnet überhaupt sollte das i idhafet von unsern Herausgebern durchaus werden, wie es denn wirklich von den neusten hesten englischen geschieht, z. B. von dem gründlichen Falconer. Ich bedaure, dass Hr. M. es unterlassen hat.

V. 69. Umgekehrt wie V. 23 hat hier Hr. M. den einfacheren Reim ân: ân, بخردان: مهتران, Calc. den volleren dân: dân, Calc. den volleren dân: dân, Aber das ân: ân ist hier in der That gar kein Reim, weil beides nur das Pluralzeichen ist; s. V, 206.

زنیک و زبد گردش روزگار Calc. gefüger:

زنیک و بد گردش روزگار

نیک و بد als neutr. subst., nicht als adj. praepos.

که بر من زمانه کی آرد بسر ۱۰۰ ۵۱ ۳۰ ۷۰

hat keinen Sinn; Calc. کی آید بسر ist deutlicher; es ist aber wohl zu lesen

ک ہے ہم من زمانہ کہ آرد ہسے

"wer wird über mich den Zeitlauf (oder das Geschick) zu Ende bringen? (oder auch: für mich das Geschick auf das Haupt) d. i. wer wird mich umbringen?" woran sich nun a glatt anschliesat:

كرا باشد ابن تاج و تخت وكمر

Dieses , a für as ist eine nicht seltene Unart der Abschreiber da, wo das من wie hier fragt. Vielleicht, weil dieses من durch die Frage betont wird, also ki lautet und einer Länge nahe kommt. Also eigentlich keine Unart, vielmehr wäre es gut, کے für das fragende 🍑 in solchen Fällen zu schreiben, wo es metrisch eine Länge ist, aber, wie hier, durch folgenden Vocal verkürzt wird; immer wäre aber dann Zu zeichuen zum Unterschied von کے kei, warum oder wann, welches als das gewöhnlichere nicht der Zeichnung کی bedarf. Wie mit ک verhält sichs auch mit , nur ist چى nicht auf die Frage beschränkt. Und ,کیست : است mit چی und کے wird ja چید und ک چیست , کی آست =چیست Hiernach wäre die Lesart hier die richtige; dass aber Hr. M. es nicht so gemeint, zeigt die Uebersetzung: "comment finira ce temps pour moi?" -- Jetzt gewahre ich, dass og nicht og steht, es ist aber doch wohl nur ein zufälliges Tüpfelein.

V. 63 a. رخساره سيرن; die Cebersetzung meint زخساره سيرن; "lenrs joues devinrent pales"; was auch besser passt, noch besser aber Calc. منابع أو أساره أساره أو أساره أو أساره أو أساره أساره

زبان ہر زگفتار و دل ہر زدرد شود جان بیکیار و جان بیبھاست

V. 84 b.

"(Si nous lui révélous ce qui doit arriver,) son dest s'en ira tout d'un comp, et pourtant se vie est un bien inappréciable." Es ist

nicht einzusehen, warum seine, Dhohhuk's, Seele plötzlich davon geben soll, wenn die (hier mit sich selbst redend eingeführten) Wahrsager ihm die Wahrheit sagen werden? noch weniger, wie sie des Wütherichs Leben ein unschätzbares Gut nennen mögen. Aber der Vers sagt:

Sagen wir ihm nun das künftige wahr, So gehts ans Leben, das unschätzbar, natürlich "an unser Leben".

V. 109 ه. چو ضحّاک بشنید و بکشاد گرش Besser Calc. ohne . , so dasa بکشاد گوش der Nachsatz ist. So übersetzt auch Hr. M.

V. 114. که شد اژدهافش بتنگی فراز ,,(ainsi passa un long temps) pendant lequel l'homme aux serpents était en proie à sa terreur. شد ist als بود verstanden, was nicht angeht; فراز شدن ب ist: hinan kommen zu, nahen: Dhohhak nahte seiner Bedrängniss (durch Feridun).

V. 116—124 sind ohne-Zweifel unächte Verse. In V. 125 ist rhetorische Wiederholung von غريدون in 115, und nur so, durch Zusammenschluss beider Verse, hat der letzte eine Construction, die Hr. M. durch etwas Unmögliches erzwingt, indem er dieses بالم على an der Spitze von V. 125 als Genitiv von جوي am Ende von 124 auffasst. Das Genitivsverband kann nicht von einem Vers in den andern wirken, das i idhafet nicht am Ende des Verses stehn. Jenes جوي في على الم يا في الم يا في

زمین کرد فخماک ہے گفت و گوی

Dass V. 116—124 unächte Verse sind, ergiebt die Construction, welche V. 115 von 125 auseinanderreisst. Es hat sie einer eingeschoben, dem die folgende Erzählung zu lückenhaft schien; er hat aber nur langweiliges beigebracht, was die Bücke im Grunde doch nicht füllt, eine Lücke, die eben in der Sage selbst ist, nicht in der Rede des Dichters. Nach Auswerfung des Einschiebsels schliessen sich V. 115 und 125 so aneinander, dass Feridûn in V. 125 emphatische Wiederholung von Feridûn in V. 115 ist, so wie Abtîn in V. 125b eben solche Wiederholung von Abtîn in V. 125a.

Feridun der Herrliche ward geboren, Da ward der Welt andrer Schick erkoren; Feridun, des Vater war Abtin, Abtin, dem eng die Erde schien, -Der floh und müde war gehetzt, lus Garn des Leun (Dhobhak) fiel er zuletzt.

V. 132. Ich weiss nicht, auf welche Autorität Hr. M. hier und überall Feridûn's Kuh Purmâje schreibt, da Burhan und andre Birmâje, Birmâjûn angeben. Freilich liegt es nahe, bei der herrlich geschmückten Kuh an purmâje, kostbar, zu denken; aber Birmâje könnte doch ein Eigenname seyn wie vîrabhadra, a horse fit for the Aswamêdha sacrifice; a distinguished hero; a fragrant grass etc. Darans würde entspringen برباید wie aus pûrna-mâtra

### نیاورد هرگنز بندو باد سرد مرگنز بندو

"et ne poussa jamais un soupir de déplaisir". Vielmehr: "Er liess nie ein rauhes Lüftchen ihn anwehn". Vgl. das beinah umgekehrte IV, 132. Dagegen wie hier V, 240. — آوردن wie hier, bringen == zulassen (kommen lassen) VI, 305.

V. 168. Vor diesem Vers hat Calc. einen für den Zusammenhang unentbehrlichen, der aber statt vor, nach 168 zu stellen ist:

> بصحّاک ثفتش ستاره شمر که روزِ تـو آرد فیریدون بسم

برست و بر آورد بسه ایران دمار

besser Calc. إليسران z'frân, aus Iran; auch ممار برآوردن از كس müsste man وحمار برآوردن از كس Trân zusammenziehen. Aber die Phrase ist بكرس, von dem man nicht weiss ob mans für persisch oder arabisch halten soll (Burhan erklärt es in Einem Athem mit علاك und mit (دم ونفس), ist in der Phrase immer das Leben, das genommen wird, ganz so wie Phrase immer das Leben, das genommen wird, ganz so wie v, 71. 106 u. s. w. Nicht also: den Untergang (arabisch عنوان) auf einen bringen بكس oder مركس, sondern deu Lebensgeist (persisch دمار) von einem hinwegnehmen, tollere; bringen, afferre, wäre auch nicht برآوردن sondern أوردن Also nicht: "ils portent la désolation dans l'Iran." Uebrigens ist ja nichts hänfiger und leichter als die Verwechselung der Züge; und ب in Talik.

V. 178 ه. نبد هيچ schreibe entweder نبود ايچ oder نبد ويي oder زنبد هيچ calc. hat بند ايچ ist eben sur der metrische Stellvertreter für هيچ wo dieses nicht stehen kann; obgleich يخ gegen يخ das ursprünglichere seyn mag, denn es ist das Neutrum zu محمد (eks) wie محمد عد oder برخ

کسی. Hieraus ergiebt sich auch der grammatische und lexikalische Unterschied von عین und الله علی .

نگهبان او پای کوده بکش V. 175.

نشسته بييش اندرون شاعفش

"Son gardien, (der Hüter der Kuh Birmåje) semblable lui-même å un roi, était assis devant elle dans une position respectueuse." Sage: Ihr Hüter, die Knie' gestemmt an die Brust, Sass vor ihr da mit Schahenlust.

جـز این است آثین پیوند وکین V. 190. جـانـرا بچشمر جـوانی مبین

Nicht so ists um Bündniss und Krieg gethan;
Sieh nicht die Welt so jugendlich an!
Nicht so, nämlich wie du dirs in deiner Unerfahrenheit vorstellst, als würden alle, oder doch alle Guten, deine Bundesgenossen seyn im Kriege gegen den mächtigen Tyrannen. — "Le parti que tu venx prendre n'est pas conforme aux usages de ta famille, ni propre à satisfaire ton désir de vengeance. Ne regarde pas le monde avec les yeux de la jeunesse."

> Aus Furcht vorm Fürsten die ehrlichen Leut' Erklärten sich alle dazu bereit.

V. 209b. ستم ديدهرا die schon gerügte falsche Schreibung für استم ديده ال

ببخشای ہے س موکی را نگر

verschene mir nur den einen! o sieh - " statt des ziemlich leeren (Cak:)

ببخشای در من یکی در نگیر

"verschene! blick einmal her auf mich!" Doch V. 228b. gebe ich dem Calc. Texte:

که نوبت بفرزند س چون رسید

den Versug vor dem Hrn. Mohls:

که نوبت وکینی بمن چون رسید

was er übersetzt: "quel a été mon sort sur la terre." Ich denke aber (nach Calc.): "warum gerade meine Söhne an die Reihe massten!" Endlich V. 229 kann den Worten nach nicht beissen: "et qu'il a failu donner à tes serpents les cervelles de tous mes fils"; sondern nur: "warum ich deinen Schlangen das Hirn meiner Schne geben soll für alles (übrige) Volk." Uebrigens ist gerade diese ganze so tief gefühlvolle Rede besonders meisterhaft übersetzt, and aus den französischen Worten spricht gleichsam des Uchersetzers deutsches Gemüth.

V. 220 4 مرا روزگاری چنین کوژ کبرد مسرا روزگار اینچنین richtig Calc.

Die Rinheitform وزكاري, hat hier keinen Sian; sie könnte nur sagen: eine Zeit, und: eine ganze Zeit = die ganze Zeit; wie z. B. جهلن (wo es unit. ê, nicht adj. î ist) sagt: eine ganze Welt = die ganze Welt. Hier ist aber einfach: die Zeit hat mich so wie dies - wie du hier siehst. اينجنين so wie dies wie du hier siehst. and دني Dagegen in b hat es seine Richtigkeit mit unit. عسري und ein ganzes, das ganze Herz, den ganzen Kopf (voll Schmerz).

V. 241 b. Die Lesart Calc. بسود سرخ روي (warum soll der Schmidt vor dir, o König, wie einer deines gleichen) sich stols geberden? pasat besser zur Constr. des nächsten Verses, als Hrn. Mohl's کنی سرخ روی (warum) lässest du iha sich stolz geberden f nicht ميبش خود streng genommen کني nicht .steben پیش تو

ندیدیم ازین کار ما زشتتر V. 244s. ist ziemlieb ungefüg. Calc.

ندیدیم ما کار ازین صعب تر

das rechte wird webl seyn:

ندیدیم ما کار ازین زشتتر

Bd. VIII.

ردرگه پدید unmetris statt درگاه پدید ۲. 246 ه. ۲. 250 ه. ۲. 250 ه.

warum: "la foule s'assembla autour de lui à l'heure du marché"? statt: um ihn versammelte sich der Markt, d. i. alle Leute auf dem Murktplatz. Zur Zeit des Marktes könnte nur عناد المارة الم

seyn. Auch kann in المجمود das المجمود aicht Subject seyn, la fonle, sondern nur Prädicut, mit هند s'assembla. (Eben so ist weiterhin V. 418 بيار الجموع nicht, wie Hr. M. es fasst: bringe sie, und mach eine Versammlung, المجموع als Object, sondern: auf! versammle sie (die V. 417 bezeichneten).

V. 253 giebt ein sehr bemerkbares Beispiel zu der oben V. 21 angeführten Construction der relativen Frage statt der einfachen Relation:

ازان چرم کآهنگران پشت پهای بهپوشند هنگام زخیم درای هان کاره آن بهر سم نیزه کرد

Wörtlich: mit welchem Felle die Schmidte das Obertheil des Fusses hüften zur Zeit des Schlags des Hammers, das (5) machte nun eben der Kawe auf die Spitze einer Lanze — das Fell, womit die Schmidte die Füsse beim Schmidden bedecken, machte er —.

kann nicht beissen: "il le couronna d'une boule semblable à la lune; sondern nur: Er zuckte (es, das Kawijani-Papier) über sein (suum, nicht ejus) Haupt wie einen Mondkreis. Der Vers ist aber vielleicht unächt, in b wiederholt sich b von V. 262. Jedenfalls, wenn man den Vers nicht ganz auswerfen will, muss man ibn nach V. 265 setzen, dessen unmittelbaren Zusammenhang mit 263 er unterbricht.

Die 3 Verse 263-265 sind demnach so zu stellen:

263 Er schmückt' es mit griechischem Stoff im Rund, Gebild von Juwelen, von Gold der Grund,

265 Mit roth, gelb, blauer Troddeln Zier, Und nannt' es das Kawijani Panier,

264 Hob's über sein Haupt wie ein Sternenbild, Das für ein Zeichen des Glückes gilt.

V. 302 a. تیرفتر die schon bemerkte falsche Schreibung für

V. 305 b. نهانی بیاه وختش افسونگری verstösst gegen die Prosodie, بیاه ختش ist als محمد scandirt,

da es sur عنائد عند seyn kann: bi-jā-mū-ch'-tefh. Es wäre freilich tachfif بيائختش bi-jā-much-tefh möglich; doch müsste das erst als wirklich gebräuchlich nachgewiesen werden. Calc. hat versrichtig

نهائس بياموخت افسولكرى

vgl. za III, 85 a. IV, 157.

V. 310 ه. چو شد نوش خورده شتاب آمدش "lersqu' il eut achevé de boire, il se bâta de se coucher." Dieser Ellipse bedarf es nicht; شتاب آمدش, es ward ihm jach, bedeutet häufigst: er ward ungeduldig, der Sache überdrüssig, dessen satt.

چــو آن ايــودى رفتن و كــار او .v. 311

oder besser Calc.

بديدند

چو آن اینودی رفتن کیار او

kann, auch nach des Herausgebers Lesart, ohne Zwang nicht besagen: "ayant vu le départ de l'homme de Dieu," sondern uur: als sie den göttlichen Gang seiner Angelegenheiten sahen, die göttliche Lenkung seines Geschickes, worunter allerdings auch der الزوى , der göttliche Bote der vorhergehenden Verse mitbegriffen ist; nur persönlich ist er nicht in diesem luch zu finden.

V. 314 من علام بالا على الا علام بالا علام بالا على الا على ا

V. 314 b. Hier schreibt Hr. M. wie Calc. شب نيرياز, sonst رشب نيرياز. Ich getraue mir nicht zu entscheiden, ob dieses وميرياز, das in des Wörterbüchern fehlt, im Firdosi aber so häufig abwachselnd mit نيرياز vorkommt, nur ein Schreibfehler des letstern sei.

ر بدان تا بکوبند سرش بی درنگ ، werin wieder bikabead als --- statt als --- scandirt ist; Calc. metriseb regelrecht: پدان تا بکوبد خ

Vor diesem fehlt hier der schöne Vers von Calc.

زخارا بکندند سنگی گران ندیدند مر کار بد را کران

d. i. ihre Bosheit kannte keine Grenzen. Den Vers fordert Zusammenhang, auf ihn stützt sieb V. 316:

و و ایشان ازان کوه کندند سنگ

wo شنگی der Stein gesagt ist, nicht سنگی el hildt sich damit, dass er diesen Stein schon in

# یکی کوہ بود از بسر بسرز کوہ

was er übersetzt: "sur une haute montagne s'élevnit un rocher."
Aber nur wenn von schon bekannter Sache die Rede ist, kann man einen Felsen Berg nennen, nicht wo die Sache erst bezeichnet werden soll. Calc. liest

was heissen kann: "es war ein Berg, darüber ein Berggipfel." Aber auch: "es war ein Berg über ihm (dem schlafenden Feridun), ein hoher Berg." Beides gleich gut für den Zusammenhang.

v. 317 a. Die Gliederung der Sätze ist viel einfacher und natürlicher bei der Lesart von Calc. , als bei Hrn. Mohl's ofig.

V. 317 b wieder خفتهرا statt ا, مخفته.

نه از راه بیکار ودست بدیست ، ۷. 320 ا

"et que le plan du méchant et les bras du pervers y étaient impuissants." Der Sinn der dunklen Rede ist wohl getroffen, doch denke ich, dass يمكار Kampf für das mir unverständliche zu lesen ist. In Calc. fehlt der Vers; er sieht aus wie eine Wiederholung von V. 307, und sollte das auch vielleicht ursprünglich seyn, so dass hier die zweite Zeile ganz wie dort zu lesen wäre:

# نه آعرمی و نه کار بدیست

V. 340 b. تارخيال "des têtes de spectres." Ich ziehe vor Cale.: بازی خیال Spiel, Spuk einer Erscheinung. Dabei ist das i des Idhafet in das auslautende i verschlungen: bazi chajal statt baziji chajal; wie öfter der Fall ist, und nicht bloss bei Firdosi. In a ist Mohl's Lesart:

زآب اندرون تس برآورد و يسال

"du milieu du fleuve ils levèrent leurs corps et leurs bras" ganz unorganisch gegen die treffliche Calc.

بآب اندرون تس برآورده يال

indem ihr (der Rosse) Leib unterm Wasser war, und sie nur ihre Nacken darüber erhoben.

v. 344, Auch hier sind die Zeilenanfänge von Calc. عبو از und wieder ازآن gefüger als Mohl's ازآن und wieder ازاری

V. 349 b. برآورد چنین der öfter bemerkte Verstoss gegen des Metrum. Calc.

ہرارد چنین

der erhebt, d. i. kann erheben (solche Paläste). Nicht etwa = erhob, praes. hist. s. 111, 23.

V. 354. Ein unnützer Erklärervers, durch den das grossartige Gemälde von Feridun's Einritt in Dhobbak's Schloss nur verunstaltet wird. Man höre:

\$49 Sprach zu den Seinen: Wer hier aus dem Grund Solch einen Bau zu erheben verstund,

350 lèh fürchte, dass einen heimlichen Rath Mit ihm die Welt im stillen bat.

251 Doch besser ist, wo es gilt einen Gang, Dass wir eilen, als zaudern lang.

352 Sprachs, und die wuchtige Keule schwang, Und setzte sein stürmendes Ross in Gang.

.853 Es war als ob eine Flamme flugs Empor vor den Wächtern des Schlosses wuchs:

355 Binritt er zu Ross in den hohen Palast, Der die Welt nicht aufgebende junge Gast;

356 Keiner der Wächter hielt Stand am Thor; Feridan rief zu Gott empor.

Wer vermisste hier etwas zwischen V. 353 und 355, oder wüsste sich etwas Schickliches dazwischen zu denken? Gewiss nur stärend und schwächend ist V. 354: "il détacha sa lourde massue de la selle (die er V. 352 schon schwingt); tu aurais dit qu'il repliait la terre sous lui" (auch dieses schwach gegen V. 358). —

in V. 355 b hab' ich mir جهان نسا سُوْره godacht, als negative جهان السُوْرة Hr. M. Shorsetst "(أ,

jeune homme) snus expérience" also جهان نا سبَرِّد; wogegen auch nichts einzuwenden ist.

Der Vers hinkt, oder بآسمار ist be'asmån --- scandirt. Calc. hat

wo المالي bâsumân îst. — Man sollte sich vereinigen über eine unterscheidende Bezeichnung von المالي, المالي und all dergl., für die beiden metrischen Geltungen beasumân, ziâsumân ---, und bâsumân, zâsumân ---. Im letzten Fall das Medd ohne weiteres wegzulassen, ist zwar im Priozip richtig, aber für den Anblick oft zu undeutlich. Mir scheint das zweckmässigste المعالى, المعالى, المعالى, عاملية beazumân, ziâsumân, und المعالى, عثمالية bazumân, zâsumân.

eine ungefügere Constr. als Calc.

Zwar kann بوسه دادی, als Phrasenverbum, z. B. بوسه دادی, auch mit Accus. statt Dativ construirt werden, doch hier ist dazu keine Nöthigung, da das Particip noch glätter sich der Constr. fügt.

V. 374 b. بدآنجایگر, Calc. richtiger مگانجایگر; es ist hier, nicht dort.

das sagt nur: wenn auch Lust nach dessen Würde käme; es fehlt, wem denn die Lust danach käme. Richtig Calc.

# وللرش آرزو جماة او آمدى

wenn auch ihm die Lust nach dessen Würde ankäme. وگرش ist metrisch wegerich, wie jedes ش و u. dgl. an den vokallosen Cons. angeschlossen werden kann.

V. 394b. از تو زمین کردد از تو زمین statt des Particips پردختگی statt des Particips پردختهٔ ans Versnoth! und ginge doch so leicht

ک پردخته کُرده زنو این زمین ادام denke, dieses seltsame پردختگی ist nur aus Missverstand arwachsen. Calc. liest

## که پردخته ماند زتو این زمین

ein hier gleichgeltendes, doch weniger nachdrückliches کرده geschrieben, dann ماند corrigirt eder corrigiren wollen, und کرد ausgestrichen, aber nicht ganz; das که blieb und ward کی von درخته.

- V. 395 ه. کم آید که گیرد; denn kommen wird (einer) der mimmt, ist etwas undentlich, und ich weiss nicht, ob überhaupt stutthaft; deutlicher wäre کس آید که گیرد, aber Calc. hat wohl das richtige زفریدون بگیرد; denn überall ist nicht ein namenloser, sondern namentlich Feridun dem Dhohbak als Rächer prophezeit.
- وميدون قر ويژمرد بخت تو wohl nur Druckfehler statt فرو پژمرد wird abwelken.
- v. 396 ملش زان زده فالش هم آتشست wohl nur Druckf. statt زده فاز denn das ش geht grammatisch kaum, metrisch gar nicht.
- V. 401 ه. تباشد فراز آمدنش
  füllt so den Vers nicht, und giebt keinen Sinu. Denn "car il ne pourra demeurer dans aucun lieu" kann es doch nicht heissen.

  Man könnte جائی d. i. بائی unit. lesen: möge für sein Herkommen kein Ort, keine Möglichkeit seyn! möge sein Herkommen nicht Statt haben! Aber dieser Sinn fordert eigentlich die Construction: که جای فراز آمدنش نباشد, und es könnte hier der

seltne Fall sich finden, dass ein Idhafet durch ein zwischentretendes Wort, hier durch نباشد getrenut sei, falglich zu bestetzen الماء. V. 408 مايهور, die schon oft gerügte falsche Schreibung des vokalisch anslautenden he als eines Consonanten erzeugt hier ein wahres Ungeheuer, das man gar nicht erkennt für das was es seyn soll مايمور majewer—بالمها tüchtig, derb, trefflich, oder wie hier schicklich übersetzt ist: "un homme de confiance."

V. 404 b. هکفتی بدلسوزگی کدخدای "car son maître admirait son vif attachement." Die Constr. ist: wunderbar in trener Sorge für seinen Herrn (bewahrte er Thron, Schatz und Gemach, wie a sagt); das غن ist hier wie oft metrisch gi zusammengezogen aus idhafet gii, so dass es nun das undectirte gi zu seyn, und das Genitivszeichen zu fehlen scheint.

V. 410. کندرو schreibt Hr. M. kenderev. Es ist ohne Zweifel bier als Name dasselbe Wort, das adjectivisch IV, 200 steht

چو جمشید را بخت شد کندرو

was Hr. M. dort übersetzt: "la fortune abandonna Djemschid." Wörtlich: als das Glück dem Dfhemfhid stumpfgangig (labm) ward; das Glück als Ross gedacht. Ein ganz ähnlicher Vers kommt weiter hinten IX, 48

### بشد بخت أيرانيان كندرو

Bs ist also jedenfalls ; كُنْدَرُ, ob aber das kund'rew mit k richtig ist, oder es nicht vielmehr gund'rew heissen muss, fragt sich. Burhan giebt für عنت zuerst als gewöhnliche Bedeutung: tapfer, stark, derb; wie das Wort besonders in کندای vorkommt; dann die Bedeutung: stumpf, das Gegentheil von scharf (نقیص تیر), setzt aber hinzu: in dieser Bedeutung schreibe man auch gund mit g, und das sei das richtigere واصم أنست. Vielleicht ists aber doch nur eine gesuchte Unterscheidung beider Bedeutungen: tapfer und stumpf. Doch diese vermitteln sich leicht durch: derb, dick; und sanskr. kuṇṭha mit k ist indolent, lazy, slow; stupid; kuṇṭhaka fat, corpulent; der Wohlbeleibte ist bald der Starke, der Held, مخت كندرو bald der Träge, der Tölpel. Gleich angepasst dem und hier dem Eigenuamen des biederben spasshaften Hausvogtes, wäre etwa derbgangig oder sachtgangig. Der zweite Halbvers پکندی زدی پیش بیداد کام :sagt nun zur Erklärung des Namens was gewiss nicht heisst: "il marchait d'un pas sier devant l'impur عضاک stehen, zumal da بیداد عنداد Zohak." Wie könnte بیداد selbst für بيدار im Verse stehen könnte? Es könnte heissen: Er trat der Unbill entgegen derb. Aber dem Dibemshid (der freilich nicht die Unbill ist) tritt er gar nicht derb entgegen. Vielleicht alse: "er ging sachte an Unbilliges". Was dann ziemlich nahe an Hrn. Mohl's Umschreibung ginge.

V. 414. 15. "Feridoun lui ordonna de s'avancer et de lui dére sous ses secrets, il lui ordonna de préparer" etc. Die Construction ist vielmehr:

Feridun hiess ihn treten heran, Seine heimlichen Wünsche sagt' er (Feridun) ihm an, Der herzhafte Schah befahl: geh hinaus, Mach Anstalt zu einem Königsschmaus.

V. 430 b. باكهر مهتران nicht: "des grands ornés de pierreries," sondern: "Grosse von Adel".

چو شد بامداد آن روان کندرو مد ۷. 422 م

Pas ما المدادان hat keinen Sinn, es ist susammensufügen بامدادان, die adverbialische, auch als Prädicat wie eben hier, nie aber als Subject gebrauchte Form, mit der scheinbaren Pluraleudung, die in der That gleich dem arabischen acc. adv. an ist, بامدادان Eben so häufig, wie dieses مباحات ist بامدادان Eben so häufig, wie dieses مباحات الكانة بالمدادان ; lauter Zeitbegriffe.

بدو گفت صحّاک شاید بدن که مهمان بود شاد باید بدن

Schönheit der Construction und des Reimes fordert, dass beides schäjed buden und bäjed buden ganz gleich absolut stehe, und das zwischen beiden schwebende ki mihmän buwed shåd beliebig als Prädicat zu jedem von beiden bezogen werde: es kann seyn — dass der Gast fröhlich sei — das soll seyn. Und das ist auch dem Fortschritt und der Steigerung der Rede angemessener als: "il parast que c'est un hôte, il faut s'en réjouir." Denn Dhohhak, wie er hier den Dshemshid humoristisch einem fröhlichen Gast nennt, als ihm berichtet worden, wie dieser in seinem Palaste hause, so bei fortschreitendem Bericht nennt er ihn einen dreisten Gast V. 438.

V. 435b. Ann nicht heissen: "quel hôte est celui qui". Es ist das der Redeeinführung. Die Constr. geht damit richtig, aber der rechte Nachdruck der Rede ist gebrochen durch die Weglassung des Verses in Calc.

ہمهمانت آید تـو رو کن حکر گذشت او زمهمان نگهدار سر

(Ein Gast mit der Stierhauptkeule) kommt er dir zu Gast, ver ihm! Er (was er thut) ist über den Gast hinaus; wu Konf!

#### بالين خويش آورد ناسياس ١٩٥٠ ٧. 437 ه

kann unmöglich seyn: "il attire ton peuple ingrat à su propre religion"; sondern (er kratzt deinen Namen aus Gürtel und Krone, und) macht sie sich selber zurecht ohne Dank d. i. dir zum Trotz; immig recht das französische malgré.

- که فرگزت statt ----, es gioge که فرگزت نیامد . V. 452b. که فرگزت نیامد که فرگز ki hergizt' nâmed; doch Calc. hat ungezwungener نامد که فرگز ohne dan enthehrliche ت dir.
- V. 453b. بحوش آمد lässt sich wohl hören, nur wäre es nicht "irrité de cette dispute", sondern angeregt dadurch zur That. Deutlicher Calc. بهوش آمد er kam durch die Rede zur Besinnung, da er zuvor leidenschaftlich getobt. Auch in der letzten Hälfte der Halbzeile زرد بنهاد روی hat Calc. besser تین nicht sowohl: "il prépara son retour en toute hâte", als: er sab schnell (und scharf) zu (was nun zu thun sei), machte schnell Anstalt.
- V. 474—479. Dieser gaaze Auftritt ist trotz der klaren französischen Sätze etwas dunkel dadurch geworden, dass der Uebersetzer übersah, oder nicht hervorhob, welchen Gebrauch hier Dbohhak von der Wurfschnur macht. Er bedient sich ihrer als Strickleiter (wie Sal Zer VII, 660) um zum خان d. i. zu den Zinnen oder dem offnen Dache des Palastes hinaufzusteigen. Von dort sieht er ins Innere, den Saal, المعالى hinab, sieht die Schehernaz bei Feridun, und steigt an derselben hinab geworfenen Leiter hinab. Das Hinaufsteigen an der Wurfschnur wird deutlicher, wenn man in V. 474 die beiden Halbzeilen gegeneinander umsetzt:

## برآمد يكايك بكاح بلند

Sowohl ايول als ايول ist in der Uebersetzung "palais" geworden. ist oben so wie hier der aussere hohe Mauerrand in der Scene von Sal Zer und Rudabe (VII, 664), und ايول ist überall der Saal, der Wohnraum, das Innere.

- V. 487 a. نیاسود, Calc. metrisch ناسود. Wenn Hr. Mohl die Zusammenziehung dem Leser überlassen wollte, musste er ند آسود schreiben; غیاسود kann man nicht n'asúd lesen.
- V. 491 b. Hier wäre der oben (1V, 75) angedeutete Fall, dass eine Verbalendung id durch Tachfif id würde; denn جرئيد suchet! wäre hier dshû'id statt dshû'id' zu scandiren, dann aber

auch eben جوژند zu schreiben. Calc. hat diesen Anstoss vermieden, aber durch eine den Sinn zerstörende, sichtlich unächte Lesart. — Dasselbe Tachfif VI, 27 b دید Calc. شد

V. 492a Die falsche Schreibung پیشقور für پیشقور oder

v. 502b: بفال اختم و بوم تان روشنست schön: "le sort veut que votre étoile brille et que votre pays soit heureux"; doch ist das Zeugma اختم و بوم تان ungeschickt, und gewiss zu lesen إختم بوم تان; Calc. liest richtig ohne dieses

. بوم für بخت aber achlechter بخت für

خروشان برآن روز کوتاه بسر "avec des clameurs contre cet homme dont la vie devait être centre": Ich dächte doch: "Klagend über die kurze Dauer" (des Aufenthaltes Feridun's in ihrer Mitte). Das folgende

ist = bis dass = darauf, und آوريت (آوريت ist = bis dass = darauf, und آوريت (آوريت أوريت): er (Feridun) brachte (den Drachen) heraus. Wenn es Imperativ Plural wäre, wie es Hr. M. zu fassen scheint, könnte in b nicht سزيد stehen, sondern nur سزيد. Gleichwohl zweise ich an der Richtigkeit des Verses, besonders des

V. 517 ه الأناع metrisch الكاء zu schreiben.

V. 518 ه. ابسته die falsche Schreibung statt ابسته.

نبود از بد بخت مانیده چیز ۲. 521 b.

"il ue resta plus aucune trace des maux de la fortune." Vielmehr: "alles Unglück war auf ihn (Dhohhak) vollständig, ohne dass etwas daran fehlte, gekommen". مانيدن stellt das Causativ zu مانيدن, und bedeutet also: bleiben machen — ibrig lassen.

. باجبائی Versmass und Constr. fordert باجبائی

#### VI. Feridun.

- V. 15 ein unächter Vers, den man eingescheben, um V: 14 und 16 au trennen, was aber gerade nicht seyn seil.
- V. 28 هــزرين مشار Calc. hat das bessere weil persische خسار Uebrigens halte ich V. 26—29 für unächt, wie alle dergleichen eft wiederkehrende verworrene Häufung in Aufzählung prächtiger Geschenke, ähnlich den Kleiderprunkversen in den Nibelungen.
- V. 34b. زويت سياس ist nicht eigentlich: "que sa (Gottes) grace soit sur toi," sondern: "ihm hast du zu danken"; die schon hemerkte Constr. von سياس از خدا ; wie so oft: سياس از خدا Gett sei gedankt. Vgl. 1V, 24b.
- بهنین روز روزت قرون باد بخس V. 85b. بهنین روز روزت قرون باد بخس nicht eigentlich: "que ta vie soit heureuse comme ce jour! que ton honheur croisse!" sondern bloss: "so Tag für Tag wachse dein Glück!"

V. 53a. پدر بود ناکرده از ناز نام besser Calc. پدر بود ناکرده از ناز نام d. i. پدر بود inur so in der Participialfügung ohne پدر نوز و ist das i an seiner Stelle, mit بود würde es کرده نبود heissen. Die seltne, aber wohl bewährte Form بود kann keine Afterbesserung oder Missverstand seyn, wohl aber بود Auch fordert die Construction von b einen Participialsatz in a, und ein بود Das عنوز für بود steht bei Hrn. M. selbst V. 97a; und obiges بود ist eben nur ein Lesefehler.

٧. 54 م الماع، Druckf. für ويباي

از ایران پرمایه کسرا ندید 🌷 68 ه

Der Vers hinkt, wenn man nicht das ån von från als -- nimmt, oder nach ån eine Kürze im Metrum fehlen lässt. Eine solche fehlende Kürze nun gebe ich nicht zu, wohl aber ån' als --, s. Note zu Einleitung V. 215. Doch steht ein solches ån' -- immer nur im Inlaut, nicht, wie es hier wäre, im Auslaut. Ich halte daher die Calc. Lesart für die richtige:

زدهقان پرمایت کسرا ندید

webei cies in seiner vollen Kraft Landherrn bedeutet. Wie sellte ein Afterbesserer dazu gekommen seyn, dieses Wort einzuschieben, dessen rechte Bedeutung er gar nicht verstand, da diese erst Hr. Mohl in der Einleitung so gründlich aufgewiesen batt eher wird ein solcher ein solches Wort hinweggebessert haben.

– خرم بل*ی .76.* سندیدی

هیشه زنو دور دست بدی

erregt Bedenken. Wäre es ein بدي erregt Bedenken. aberkühnes Tachfif von بادى, der seltenen (eigentlich unorganischen) zweiten Person zu باد Optativ, welche z. B. VI, 36 steht; eder. nach arabischer Art das Präteritum als Optativ gebraucht lebe! Denn ببي Vielleicht stand ursprünglich ? بردى – بدى Firdosi reimt nicht gar selten ; und D das im Inlante J lautet; بېركشادى بدوى: نازى بدوى 1 الآر ، باده رنگ: پيروزه رنگ 1, 44 د Diese vermuthete Reimlicenz ;: 3 hängt ohne Zweifel zusammen mit einem durchgreifenden Reimgesetz, das aber nur bei Firdoni's Nachfolgern zu beobachten ist, nicht bei ihm selbst, weil es sich auf ein Verhältniss des persischen zum arabischen s bezieht, das bei dem strengen Purismus Firdosi's keine Anwendung findet. Nämlich persisch & im In- und Auslaut, nach unmittelbar vorhergehendem Vocal, reimt nicht auf arabisch 3, sondern ursprünglich auf arabisch i, so lange dieses dh gesprochen ward, wie das persische d im angegebenen Falle, wo es auch alte Handschriften, besonders des Schahname, ischreiben. Um sich davon zu überzeugen, dass persisch o und o nicht auf arabisch o reimt, braucht man nur Hafidh im Buchstaben o nachzuschlagen, und man wird finden, dass in einem Gasel der Reim z. B. lauter arabische ûd entbält. obne Zulassung eines einzigen persischen ud d. i. udb, und umgekehrt ein anderes lauter persische ud d. i. udh, ohne Zulassung eines einzigen arabischen ûd. Dieses Gesetz in seiner ganzen Strenge finde ich aber, in späterer Zeit, nur noch beobachtet von den Dichtern aus dem eigentlichen Persien, Pars, insbesondere denen von Schiraz; wogegen die nördlichen oder östlichen, wie Enweri und Dihami, unbedenklich persisches d, welches dh seyp sollte, auf arabisches d reimen. Aber Nithami thut es noch nicht. Diejenigen nun von der strengern oder ältern Observant, welche nicht persisch d (dh) auf arabisch d reimen, sellten hillig dafür dieses persische d (dh) auf wirkliches arabisches 5 reimen dürfen. Und so reimt wirklich noch Saadi in seinen Kasiden لَدُيدُ: ديد und anderes dergleichen nrabisches, Hafidh aber that das night mehr; ibm war cleo wohl die Aus-

sprache des arabischen 3 als ; schon von der Aussprache des persischen 3 als 3 abgewichen. Bei ihm, wie bei allen insgemein, finden sich nur einige besonders eingebürgerte arabische Wörter. die dem persischen Reime zu Gefallen ihr 5 in 5 verwandeln, wie u s. w. reimt. Doch vielleicht زبيد das als نبيد ist dieses نبيد gar ursprünglich persisch; wenigstens giebt skr. pid "drücken" die schickliche Etymologie "ausgepresster Saft". Bei Firdosi nun, der alles Arabische grundsätzlich vermeidet (denn die Sprache seiner Zeitgenossen ist schon überschwemmt davon, und er selbst vergisst sich hin und wieder) kommt das nachgewiesene Reimgesetz nicht in Anwendung. Doch kann man schliessen, in den vielen Gedichten auf Sultan Mahmud würde er irgend einmal auch auf diesen Namen gereimt baben, wie er sonst überall mit Vorliebe auf Namen reimt, wenn ihm ein persisches ud d. i. udh auf das arabische ud gereimt hätte. Nur نبید als نبید reimt auch er auf مين u. s. w.. Von diesem persischen عين baben sich in der späteren Schrift nur solche Ueberreste erhalten wie in denen die Bezeichnung ن ganz unnütz ist, und کاغل گئیڈ überall unterlassen werden sollte, wie man sie doch da unterlassen muss, wo solche Wörter auf 3, u. s. w. reimen. Eine eigne Bewandtniss hat es nur mit dem an andern Stellen besprochenen گذر گذشتن, besser آزین, welches eigent-الله الله seyn sollte. Dazu gesellt sich گذاف seyn sollte. Dazu gesellt sich گنرا von vi - cap. Dem alten ii, mag man auch seine Abzeichnung lassen; dem تنبر hat Hr. Mohl mit Recht, wie dem تنبر das unnütze Tüpfelchen genommen.

هراگنده رنی و هراگنده گنی ۷. 81b.

Estint sweckmässig beides so zu unterscheiden, dass بر im guten, إِنَّنَا نِي im guten, أَكُنَا أَنْ الْعَالَمُ اللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ

V. 83 a. Wenn Hrn. M.'s Lesart gelten soll, so muss vor جير ein , eingeschoben werden:

که شیرینتر از جان و فرزند و جیز

"ungenehmer als Leben, Kinder und Güter," wozu b dann richtig construirt

اناک چیزی نباشد بنیز

ngiebt es nichts anderes weiter, wie mir scheint". So verträgt sich das erste جيز "Etwas", d. i. Güter, mit dem zweiten, das mit der Negation "nichts" sagt. Ohne das und in a zwischen wie und just, wäre dieses جيز selbst schon mit der folgenden Negation — "nichts", und könnte kein zweites عبر zulassen. Der Sinn aber wird durch die Zugabe der Güter zu dem Leben und den Kindern nicht gefährdet, die Färbung nur noch humoristischer. Calc. hat eine matte Besserung.

چىو خرم ہمرىم بود روزگار ... **۷. 90.** نىھ نىكو بود قى سپە شهريار

sagt gewiss nicht: "Quand même l'homme jouirait de la vie la plus douce, un roi ne pourrait être heureux sans une armée"; sondern entweder:

Wenn es den Menschen soll wohl ergehn — oder: Wie ohne Menschen die Welt nicht kann gehn, Kann ein Fürst ohne Heer nicht bestehn.

V. 91 b. LP schreib ......

زهم کام و هم خواسته بی نیاز ۷. 93 ه.

gewiss nicht: "ils sont au-dessus de toute envie et de tout besoin"; sondern: unbedürftig, d. i. vollauf gewährt, jedes Wunsches und jedes Gutes.

V. 98. "Car moi aussi, comme de raison, je n'ai pas donné de noms à mes glorieux fils." Ich denke umgekehrt: denn auch ich habe meinen Söhnen noch keinen Namen, wie es schicklich ist, gegeben.

V. 105. "Je raconterai mon secret à mes filles; elles seront mes confidentes en toute chose." Das ergeben allerdings die persischen Worte, nach Mohl's Lesart, und wenn man éfhân, sie, auf die verhergenannten Töchter bezieht. Aber dieser Sinn widerspricht dem Verlauf der Sache; denn der Schah von Jemen, der diese Worte sagt, zieht darauf keineswegs seine Töchter heimniss, sondern seine einberufenen Edlen. Daher is aut Calc. zu bören, nach welcher der geforderte Sinn

wenn man das êfhân = ânân (wie so oft ô = ân) als Correlativ auf den folgenden Satz als Relativsatz bezieht: teh will mein Geheimniss ihnen d. i. denjenigen anvertrauen, die, wie Calc. liest,

in alleu guten und bösen Lagen meine Gesellen gewesen sind. Die einzige Schwierigkeit dabei ist, dass der Relativsatz bier in einen Participialsatz verwandelt ist. Diese Schwierigkeit wird vollständig gehoben dadurch, dass man diesen Vers nach dem folgenden stellt: "il ne faut pas que je me presse de répondre, car j'ai à délibérer avec mes conseillers."

. فرستاده را ۱۰ فرستادهرا ۷. 107 م

V. 111. "Par la faveur du sort et par l'union que j'ai contractée, j'ai devant mes yeux trois astres brillants." Es heisst nur: Ich habe von der Welt und meinem (Welt-) Verhand nur drei Kerzen, bell vor meinen Augen (meine drei Töchter). Dem gewöhnlichen عند (oder معلى) in solchen Sätzen, wie: niemand, alles, das einzige, das schönste von der Welt, ist hier nur das beigegeben in seiner vagsten Bedeutung: Verbindung, Verkehr, Freundschaft, Verwandtschaft; kurz: Weltverband. Immerhin ist die Zugabe etwas befremdlich, und die Lesart Cale.: ويعوند für ويعوند sagt einfacher: von aller Welt hab' ich in meiner Familie u. s. w.

دروغ أيس نندرخورد با شهى V. 115b. Calc. دروغ أيس نندرخورد با شهى ist gewiss älter und besser als Hrn. Mohl's

## دروغ آن نه اندرخورد با شهی

Die beiden Formen ist für und ist gen kommt noch: In solchen Conditionalsätzen liebt der Dichter, als Nachsatz das Allgemeine für das Besondere zu setzen, wobei das Besondere als Ellipse voran zu denken ist. Statt "ce serait un mensonge indigne d'un roi, "sagt er: (das wäre eine Lüge, und) eine Lüge geziemt der Fürstlichkeit nicht.

بـتـرسى ازين هادشاعى في V. 128b.

دروغ آن نه اندرخورد یا شهی

tiht seigt den en memonge indigne d'un roi". Der Reim: seigt dens en shaht, Schahthum, ist: "Lüge ziemt nicht der Fürst-Reihelt." Ueber i und e s. IV, 6.

V. 184. "Les fils du roi lui sont chers, et il a l'espoir qu'ils serent l'espoir qu'ils serent l'espoir qu'ils serent l'espoir de son trône." Dabei sind zwei Partikeln übergangen, die hier eine besondere Kraft haben und den Natz sur Stitlent stumpeli, nümlich خون selbst, gar, hier = ja wohl, und

Ja, Sohne sind werth in des Herrschers Augen, Insonderheit wenn sie zur Herrschaft taugen.

קים gans wie hier = γε, VI, 272. Das häufige אין באין ביין jasenderheit, pflegt die französische Uebersetzung entweder su theigeben eder misszuverstehen.

مرا خوارتر زان کـه فرزند خویش ۱۳۳۰ . ۷. ۱۳۰۰ نبینمر بهنگام بـاثست پیش

V. 143. 144. Diese Stellung der Verse ist ohne Zweisel benner als die umgekehrte bei Calc., nur ist nach Calc. V. 144 محر بينم statt بينم zu setzen, so dass V. 144 bedingender Nachtrag zu 143. wird, b aber verstärkende Wiederholung des Hauptsatzes 148. Dann ist alles vollkommen abgerundet, was jetzt bei بربينم serstäckelt ist.

گر آید بدیدار ایشان نیاز ۷. ۱45.

sagt nicht: "et quand j'en verrai le désir dans leurs yeux (je les renverrai promptement auprès du roi)"; sondern: "wenn (dir) das Verlangen nach ihrem Anblick kommt, sende ich sie schnell dir wieder zu".

. باچربی .corr باجربی .v. 157\*

کسه از مسه ندانند باز اندکی ا

"telles qu'on surait peine à les distinguer de la lune." Es ist s' ki und mah, sondern kih und mih: "die jüngere von der kennt man nicht im geringsten (so ganz gleich sheelche Stelle, mit manchen äholiehen, zeugt at VIII. B4.

Mohl's Gewissenhaftigkeit und Verlässigkeit in der Textaufstellung; er hat hier, auch unverstanden, das echte eingesetzt statt des unechten in Calc. من إلى مان das nur die Afterbesserung eines weniger bescheidenen Kritikers für das unverstandene من ألى مة المان ا

الا کرانماییه و چاک هر سه چسر ۷. ۱77 ه. ا در سه گهر ist etwas frostig, besser klingt Calc

V. 189b. جو شب روز شد könnte freilich den Worten nach heissen: "la nuit ayant remplacé le jour," aber nur eben so gezwungen wie die französischen Worte bedeuten könnten: "als die Nacht dem Tage Platz gemacht hatte." Die persischen sagen hier wirklich: als die Nacht zum Tage ward; und ich bezweiste, ob sie je anderswo das umgekehrte sagen. In demselben Sinn wird gesagt: شب روز کردن سب سروز آوردن. In der That lässt auch die Situation hier nichts anderes zu. Der Schah von Jemen hat die Söhne Feridun's in dem für sie errichteten Palast gesiedelt oder geherbergt انزل في فرود آوريد, worin die Nachtrast schon gegeben ist. Dann انزل في فرود آوريد المدادة على ماه وي شد کرد گستان شان als es Tag ward, machte er sie hochgemuth, ehrte sie mit dem Feste, wohei seine Töchter erschienen.

V. 192b الله كفتست فريدون بكردنكشان Verstösst gegen Metrum und Sinn zugleich; es soll nicht heissen: wie Feridun gesagt hat, sondern: wie er gesagt, oder wie er (früher) sagte. Also كفته oder ز كفت الله والمناف المناف المن

V. 197b. نيامد statt des zusammengezogenen نيامد.

V. 201 مر فاز وشرم scheint mir weniger richtig als Calc.
با فاز وشرم Das persische pur, wie häufig es auch gebraucht wird, ist doch weniger abstract geworden als unser voll oder das französische plein; liebevoll kann schwerlich pur mihr gegeben werden, und eben so wenig schamvoll pur sherm. Auch V. 200 fragt es sich, ob nicht das unserm Geschmack mehr zusagende

ger ächt persisch ist als Calc. چم از خوَی; und ebenso V. 201 هر از خون.

v. 203 a. بياراست و بكشاد لب unmetrisch, Calc. richtig بياراست بكشاد ἀσυνδέτως ohne das , , das nach der Doppelüberlänge bi'àrâ-st --- nicht stehen kann ohne bi'àrâ-s-tu ---- zu geben. S. III, 85 a.

V. 203 b. نيره تر die fehlerhafte Schreibung statt نيرهتر

#### نخورىند مي جن هه ياد او ٧٠ 2014.

"ne burent tous les trois que lorsqu'il les y invitait". Wie kommt das aus den persischen Worten heraus? An unzähligen Stellen wird Wein برياد كس getrunken: aufs Gedenken, den Namen von

einem, ihm zu Ehren, seine Gesundheit. Das muss auch hier stehen; Calc. hat wirklich:

aber die Mohlsche Lesart ist noch besser als die Culc., man darf nur عي streichen, und بر, als beri gemessen, dafür einsetzen. Doch auch so wie die Lesart liegt, mit عي und ohne بر, kann sie nichts anderes sagen, und يال الله (sie tranken) sein Angedenken; oder denken, ist nur kühner als بريال الله , auf sein Angedenken; oder auch vulgärer, wie: (sie tranken) seine Gesundheit.

- v. 211a. بفسرد ist hier nicht activ, sondern neutropassiv.
- V. 219 قزادهرا die falsche Schreibung für ازادهرا oder آزادهرا.
- V. 220a. كن النسون schreiben wollte. Wir sollten weil man weder كفسون noch كفسون schreiben wollte. Wir sollten كفسون mit Wesla schreiben, und so in allen ähnlichen Fällen die ziemlich bäufig sind. Es bedürfte nicht der vollen Bezeichnung كَانْسون.
- v. 221 a. نشستنگهی ساخت nicht eigentlich: "il orna sa salle d'audience", sondern: "er machte einen Sitzort," d. i. eine مقامة, eine Assemblée.

"puissé - je ne jamais apprendre qu'une fille soit née de la race de ces mâles princes!" Wörtlich: nie sei von mir ein Zeichen d. i. spurlos, ruhmlos müsse ich vergehen, weil Weiber geworden sind aus dem Stamme der mannhaften Könige d. i. weil ich, vom Stamme mannhafter Könige, nur Töchter statt Söhne erzeugt habe. Deutlicher Calc. کند ماله شد این نبره تخم کیان weil zu Weibern geworden ist dieser (mein) männlicher Königsstamm.

V. 232 a. خروشید nicht: "il le dit à haute voix"; sondern wörtlich: er schrie auf (vor Gemüthsbewegung); wir begnügen uns zu sagen: er seufzte.

V. 232 b. إير برز شرزه هيونان ببست ist ohne Reim; denn a endet: عروسان ببست, und die beiden Pluralendungen an können keinen Reim abgeben. Calc. hat

### ابسر هشت شرزه فيوفان مست

Hier ist der Reim: مست: بيست und so ists recht, denn die Wiederholung des بيست als رف, ist hier ganz unnütz. Nur ist je dem بشت vorzuziehen, das nur dessen Interpretament ist.

V. 233 a. کشت Calc. construirt richtiger als کشته M.

V. 235. An dieser Stelle steht in Calc. ein nichtsnutziger zusammengestümperter Vers. Der bei Hru. M. hier taugt aber noch weniger, da er bloss V. 232 ungeschickt wiederholt. Er ist auszuwerfen. Mit ihm fällt aber auch der nächstfolgende, der nur eine Aufstutzung des vorbezeichneten Verses von Calc. ist. Die rasch dem Ende zueilende Erzählung mochte lückenhaft scheinen, und man füllte die vermeintliche Lücke mit Flickwerk.

V. 237b. Cale. بيدار بل راه جوى ist logisch richtiger als M. بيدا بيدار بل راه جوى ist logisch richtiger als M. بيدا بيدار بل راه جوى, denn das eine ist Eigenschaft, das andere Zustand, beide können daher nicht durch und verbunden werden. Es ist nicht: die verständigen und reiselustigen Jünglinge, sondern: die verständigen Jünglinge, die jetzt reisefertig waren.

#### بگرد الدرن کوهٔ تاریک دید ۷. 242 ا

nicht gerd, Staub, sondern gird, Umkreis, zu lesen: er sah rings umher finsteres Gebirge; das finstere تنك bezeichnet hier das enge ينك, wie beide Wörter so oft verbunden sind.

V. 245. روى جنگ نسازد, ist keine richtige Phrase, die richtige ist Calc. روى جنگ نبيند, er findet den Kampf nicht räthlich (oder nicht thunlich, wie VI, 129).

V. 250b. Calc. hat richtiger پلنگی für زبهنگی. Nur vom Leoparden, nicht vom Krokodil, wird gesagt, dass er sich mit dem Löwen nicht messen könne. نهنگ ist wohl missverständlich aus V. 268 hierher gebracht. Dort ist es — Ungeheuer überhaupt.

V. 251 b. با ما Calc. ziehe ich beiweitem dem überflüssigen وركر vor; es ist nothwendige Stütze des folgenden Verses: mit uns; denn wir sind u. s. w.

V. 253a. والع بيراء nicht "cette voie perverse", sondern der Engweg zwischen den Bergen (V. 242) den der Drache versperrt. Eben so الع بيراء بالم v. 458. 57.

v. 253 b. بد روى d. i. wie der Reim zeigt: bad rewî, Uebelgeng, giebt, für Deutsche wenigstens, die ganz verständliche
Phrase: ich werde dir den Kranz des Uebelergehens aufsetzen
dich übel zurichten ("je poserai sur ta tête la couronne de l'inimitié"), doch scheint mir بد خوى so verstanden eben nur ein
Germanismus, und ich ziehe vor Calc. بد خوى den Kranz des
Uebelbefindens; بد خوى von üblem Humor, betrübt, ist sehr gewöhnlich, und gilt wohl auch vom leiblichen Uebelbefinden, übler
Constitution, wie ich es Einleitung V. 148 ff. "zur Ehrenrettung
Bakiki's" verstehe. Metrum und Reim fordert bad chuwî statt
des vollen bad chû'î; solche vor dem î verkürzte û sind sehr häufig
im Reim auf به المواقعة الموا

V. 263 a. Hier steht inconsequent برد d. i. بر d. i. بر das Hr. M. sonst überall giebt, wo das Metrum wie hier es fordert.

V. 275 giebt einen leidlichen Sinn, aber دليرى نامون لله kann unmöglich reimen (s. V. 232b). Calc. reimt richtig دليرى نامون شيرى نامون شيرى نامون شيرى نامون شيرى نامون شيرى بالمون شيرى و der Sinn ist aber nicht einmal leidlich. Der entbehrliche Vers ist zu streichen, wenn man nicht عنوشى emendiren will, was dann aber vollkommen passt: dêri = dhairya, bedächtiges Zaudern und Standhalten; es reimt so oft auf shêrî Löwenhaftigkeit, von dem es denn hier wäre verdrängt worden.

V. 283 ه. بود ist unpassend statt Calc. جُست, parallel mit

V. 289. Der etwas vage Vers

scheint mir nicht zu bedeuten: "(Feridoun vit que le ciel était défavorable à Iredj et ne se comportait point envers lui avec amour) et que ses pensées, à l'égard de cet enfant d'une âme si brillante, n'étaient que des pensées de malveillance; sondern: "(Feridun) in Sorge um den erlauchten Sohn war nur in Sorgen um Feinde"; oder vielleicht auch: "bei dem Gedanken an den Sohn war er nur in Böses ahnenden Gedanken." Der genit. pass.

des Himmels gegen ihn, wohl aber Sorge des Vaters um ihn, oder Gedanken des Vaters an ihn, denn diese Sorge und dieser Gedanke ist etwas vom Gegenstande derselben im Sorgenden und Denkenden Angeregtes, weshalb der Gegenstand als Actor erscheinen kann, was eben der Begriff eines genit. pass. ist. Die

Sorge des Vaters um den Sohn ist in ihm die Sorge des Sohns, ebenso sein Gedanke an den Sohn, nicht so der feindliche Gedanke des Himmels gegen diesen Sohn.

"la dernière (partie) le pays des héros de l'Iran". Es muss ohne Zweifel ، "und" zwischen شعت گردار، eingescho-

ben werden: die Wüste der (lanzenschwingenden) Helden — Arnbien, wie dieses sonst vom Dichter bezeichnet wird (IV, 86. VI, 109) und das Land Iran. Wie könnte man sagen: die Wüste der Helden des Landes Iran? Auch sind vorher für die beiden ersten Antheile je zwei genannt: Rum und Chawer, Tschin und Turk. Aber allen Zweifel hebt V. 300, wo derselbe Antheil des Iredsch heisst

چو ايسران و دشت يلان و يمن 221 and V. 321

V. 312. Hr. M. hat hier von zwei schlechten und deplacirten Versen in Calc. einen ausgeworfen, und den andern (diesen hier) an eine etwas bessere Stelle gebracht, er hätte aber auch diesen auswerfen sollen.

ein matter Vers, der auch zwischen sich und dem folgenden eine Lücke im Sinne lässt; diese Lücke füllt Calc.

"dessen erlauchtes Herz auf die Bestwahl verzichtet!" Worauf folgt: "wir begnügen uns von (dem Antheil an) der Welt mit dem Schaden." Das ist die rechte aufstachelnde Anrede des Selm an Tur, des einen an den andern Bruder, die beide sich verkürzt fühlen durch die Bestwahl des bevorzugten Bruders Iredsch.

# یکی کهتر از ما به آمد بیخت د. V. 317 b. یکی es muss a grösser, statt a besser beissen, im Gegensatz zu

der kleinere (jüngere).

"c'était à moi que la fortune devait accorder sa faveur." Es ist nicht mihr, Liebe (faveur), sondern muhr, Siegel (der Herrschaft', zu lesen: "die Zeit (Welt) gehört meinem Siegel an."

lautet recht gut französisch: "(Selm) envoya un dromadaire aux pieds de veut." Aber die persischen Worte sagen: "wie einen Wiudfuss" d. i. schnelles Ross oder eben wieder Dromedar. Es ist eins wie das andere: ein Dromedar wie ein schnelles Ross, und ein Dromedar wie ein schneller Dromedar. Es ist aber hier gar kein Dromedar, sondern Dromedarreiter, hejûnî, der Besitzer, Reiter von hejûn, Dromedar, nicht hejûnê, ein Dromedar. Der Dichter hat schon vorher V. 312 gesagt: Selm schickt einen Gesandten firistâde'ê râ; nun kann er nicht eben davon wieder sagen: ein Dromedar, sondern den Dromedarreiter, d. i. den Eilboten, eben den Gesandten, sendete er ab wie ein schnelles Ross, d. i. aufs schnellste. In hejûnî, Eilbote, ist der Dromedar vergessen, und er kann ohne Anstoss mit einem schnellen Rosse verglichen werden. Doch schicklicher bat Calc.

er sendete den Eilboten ab, und dieser regte die Füsse, setzte sich oder sein Reitthier in Gang (und gelangte hin zum Turanschah; was unmittelbar drauf folgt). — In diesem عبوني den hejûnî, den Dromedarreiter, von hejûnê, einem Dromedar, zu unterscheiden, ist in den unzähligen Stellen wo das Wort vorkommt, nicht immer ganz leicht, weil auch der Dromedar hejûn selbst statt des Dromedarreiters stehen kann, also hejûnê statt eines Dromedars auch einen Dromedarreiter bezeichnen kann. So ist es sogleich V. 331 b wo

wie Hr. M. hat, ist ein ganz unnöthiger Verstoss gegen das Metrum) bedeuten kann: Er (Tur) entliess den Eilboten, hejûnî, oder auch: er sendete selbst auch einen Eilboten, hejûnê. Letzteres wählt Hr. M. "il expédia un dromadaire", ich ziehe ersteres vor, wenn der Vers überhaupt statt haben soll. Er ist aber nach meiner Ueberzeugung sammt den zwei nächsten 332. 333 auszuwerfen. In diesen ist wirklich von einem eignen Gesandten Tur's die Rede, und zwar an den Weltschah "الله على was gleichwohl nieht Feridun, sondern eben nur Selm seyn kann, aber ungeschickt und verwirrend genug gesagt ist. Die Worte dieser angeblich eignen Botschaft V. 384. 335 enthalten nichts, was uicht vortrefflich dem Auftrag des rückkehrenden Boten angefügt werden kann, was aber bei aller Trefflichkeit der Verse

nicht zum Inhalt einer eignen Botschaft hinreicht. Zum Ueberfluss ist dann auch V. 336 von diesem Boten gesagt: er brachte die Antwort zurück; das passt aux zum zurückgehenden Beten Selm's, nicht zu einem eignen Boten Tur's an Selm. Dieser muss folglich mit den 3 Versen ausfallen.

V. 335b. خوار von Calc. ist viel schöner als خام.

برهنه ازو کشت پوشیده راز ۷. 336 b.

"(lorsque l'envoyé eut rapporté la réponse) et mis au grand jour le secret voilé." Von ihm, ex é, ward nackt — durch ihn ward enthüllt, ist gar nicht recht persisch; der so gewennene Sina aber ist unpassend; der rückkehrende Bote enthüllt kein Geheimniss, er bringt nur die Zustimmung des Besendeten. Die Zeile ist Nachsatz, und lautet organisch in Calc.

برهند شد آن روی دوشیده راز

"Da ward das gesichtverhüllte Geheimniss entblösst" d. i. die heimliche Meuterei brach aus, nämlich wie der folgende Vers sagt: die beiden Brüder traten nun persönlich zusammen, und verhandelten ihren verbrecherischen Anschlag.

V. 338. Auch dieser Vers ist auszuwerfen. Das بنين verräth ihn als Duplette des vorhergehenden; aber Hr. M. lässts in der Uebersetzung aus.

. فرستانه را statt فرستاده و ۷. 342 م

ہزرگ آمدہ نیے پیدا زخرد V. 351 b.

"(tu avais trois fils) qui étaient devenus grands, de petits qu'ils avaient été". Vielmehr: unter welchen der grosse auch vom kleinen gar wohl zu unterscheiden war.

یکی را دمر اژدها ساختی ... V. 353 ه

kann den Worten nach nicht heissen: "tu as accablé l'un de ton haleine de dragon." Es könnte aber doch ähnlichen Sinn haben, die Misshandlung Feridun's an einem Sohn, im Gegensatz zur Bevorzugung des andern, zu bezeichnen; dann wäre es etwa: du hast ihn zum Schweife (dum) des Drachen gemacht. Aber nicht Ein Sohn klagt über Zurücksetzung, sondern zwei ältere gegen den dritten jüngsten. Da nun in diesen Versen dreimal Einer steht, und die beiden letzten Male die Bevorzugung dieses Einen beschreiben, so wird das auch beim erstenmal der Fall seyn und obiges heissen: du hast ihn zum Athem oder Rachen des Drachen, d. i. furchtbar, mächtig gemacht.

V. 358 fasst Hr. M. als Antwortsatz zu dem Bedingsatz V. 357; es ist aber eigentlich Fortsetzung dieses Bedingsatzes, und die Antwort fehlt ganz, wie gewöhnlich, wo auf ein solches "wenn" ein "wenn nicht" folgt, welches hier V. 359 steht. Wenn

du das und das thust (V. 357. 358) (supplire: so ist es gut;) wo nicht, so —

V. 360 . Hier ist ein unwidersprechliches Beispiel vom Tachfif im aus im der prima plur. verb.

awerem ist hier ganz unstatthaft, da zwei Personen sprechen. Calc. hat أورم, ich weiss nicht ob als averim = awerîm gemeint, oder ob nur awerem aus Rücksicht aufs Metrum ohne Rücksicht auf die Grammatik. Ebenso in b برآرم d. i. berârim, Calc. برآرم. S. Note zu V, 491.

"il monta en selle et se mit à chevaucher, de sorte que les étincelles jaillissaient du vent". Wie schön und wie falsch! Sage: so schwang er sich in den Sattel, wie vom Winde das Feuer sich bewegt. Ich habe schon früher bemerkt, dass die epische Sprache Pirdosi's kein praes. histor. zulässt.

"(lorsque le regard du messager tomba sur le roi) il vit que tous les yeux et tous les coeurs étaient remplis de lui." Ich denke: sab (fühlte) er all sein Aug' und Herz voll des Schahs.

alle Uehelstände dieses Verses vermeidet glücklich Calc

könnte aber gleichwohl nur eine Correctur seyn.

نشائدش الأنكه فريدون زياي ٧٠ 876 ه

nicht: "Feridoun lui permit de se lever," sondern: "Feridun biess ihn sitzen;" زياى bedeutet in solchen Phrasen immer: aus der stehenden Stellung, aus dem Stehen auf den Füssen (zum Sitzen oder zum Fallen bringen).

V. 377 b. Ich glaube doch, dass دين درست nur eine Verderbung, vielleicht aus frommer Grille, von تندرست ist, wie Calc. hat.

n tout ce que tu as demandé sur tes fils est selon tes désirs. "
Wie könnte حركس كه tout ce que heissen, statt tous ceux que 
Bage: alle, nach welchen du fragst, befinden sich (dir zu dienen)
wohl. Es ist die schon bemerkte Constr. der relativen Frage
(V, 21. 253), wörtlich: Nach wem so du fragst, sie sind wohl
auf, nach deinem Wunsch oder Befehl.

V. 3843. sla, metrisch an zu schreiben.

V. 388. يالودهرا: بيهودهر mit falscher Schreibung des vokalischen he als consonantischen.

V. 389 b. درود از شما خود بدینسان سزید "Est-ce là le saint que je devais attendre de vous?" richtiger ironisch ohne die Frage: Ja, von euch ziemte sich ein solcher Gruss! - von euch durfte ich nichts besseres erwarten. = ye, wie auch V. 385h; s. Note zu V. 134. Eben so ist in beiden folgenden Versen, deren Lesarten bier weit besser als in Calc. sind, die Bitterkeit des Unmuthes in der Rede des gekränkten Vaters nicht recht ausgedrückt durch "si vous avez rejeté de vos cerveaux mes conseils, vous n'avez pas appris non plus ce que c'est que la sagesse. Vous avez ni crainte ni honte devant Dieu, et sans doute vous n'avez point d'autres desseins que ceux que vous m'annoncez." Ich construire: Wenn ihr meine guten Lehren vergessen hattet, (wenn) auch kein Fünkchen Vernunft in euch war, (wenn) ihr euch vor Gott nicht fürchtet noch schämt; dann ja wobl musstet ihr thun wie ihr thut!

v. 394. Bei der trefflichen Lesart چماند, gegen die missverständliche in Calc. خماند, ist das Causativ übersehen: "la vie marche devant vous gracieusement, mais il n'en sera pas toujours de même". Sage: Auch euch gängelt nun die Zeit, doch wird sie euch nicht immer so gängeln.

- V. 898b. Hr. Mohl übersetzt nach der Lesart Calc. که کردیم, die allerdings richtiger ist als die von ihm aufgenommene بکردیه.
- V. 399 a u. 400 b îm = im wie V. 360; doch ist hier der Plural nicht nothwendig, also der Sing. em vorzuziehen, wie denn V. 402 . folgt.

## چو آباد دارند ثبتی بمن ما ۷. 401

da man mir die Welt in gutem Zustand übergeben hat, wollte ich sie auch nicht zerstören, sondern gedachte sie eben so meinem Söhnen zu überliefern.

- از دل و رای من wofur Calc. از دل و رای من ist sehr ungefüg, und gewiss ursprünglich nur Schreibfehler für کم خ
- v. 405 b. كانك hat hier keinen Sinn, es muss كان بر كه heissen, wie Calc. hat: Dieselbe Frucht, die ihr säet, werdet ihr ernten. كانك عانك المانستن والانتكام, gleichsam, es sieht ganz aus als ob, bedeutet freilich oft "allerdings", das lässt sich aber hier nicht construiren. Es hat nichts gemein mit والانتكام والمانكة والمانكة المانكة والمانكة والمانك
- V. 422. Nicht: "puis ils ont reçu pour lors deux pays qui sont frappés de stérilité." sondern: wo die Wildheit عرشتى zu Hause ist, d. i. bewohnt von rauhen Völkern, oder wo durchs rauhe Klima auch das menschliche Gemüth rauh wird. So schliesst sich V. 422 richtig an 425, der nicht sagt: "Si ten goût se porte vers la glaive, ta tête sera étourdie par les dissensions"; sondern: Wenn du nun dem Schwerte (jener im rauhen Lande verwilderten Brüder) Liebe entgegen setzen willst, wirst du von (ihrer) Gewaltthätigkeit zu Schaden kommen. Die beiden dazwischen liegenden Verse 423. 424 sind ein schlechter Gemeinplatz am unrechten Orte, höchstens erträglich wenn nach V. 425 gestellt.
- V. 427. Nicht: "si ton penchant est pour la guerre, prépare la guerre;" sondern: drum, wenn du den Kopf auf dem rechten Flecke hast, so rüste dich! څر ترا سر کار اداری است کارزار داری است کر سر کارزار داری است
- V. 428, étends la main vers la coupe au repas du matin, sinon ils feront le repas du soir en triomphe sur toi; richtig, aber schwer zu verstehen. Leichter ist: Wenn du aber beim Frühmahl mit der Hand nach dem Becher (statt dem Schwerte) langest, so werden sie schnell, o Sohn, deinen Tag zum Abend machen. So wenn man in b nach Calc. liest:

#### کنند ای پسم زود روز تمو شامر

Nach der schwierigern gewiss ursprünglichen Lesart Mohl's:

وگر نه خورند ای پسر بر توشام

ist die Coustr.: Wenn du nun zum Frühstück nach dem Becher langst (d. i. nach dem Schwerte, ihnen in ihren Planen zuvor kommst — nun gut!) — wo nicht, so werden sie dir den Abend (den Nachttrunk) zutrinken (oder: über dir den Abendtrunk trinken). — Dies als eine Probe, wie die Abschreiber unverstandenes Treffliches sich zu recht zu machen wussten.

V. 438 b. كم آن, ich halte für richtiger und ursprünglicher از آن

جو دستور با شد مرا شهربار . 7. 439 oder was völlig dasselbe sagt, nach Calc.

چو دستور بابم من از شهربار

bedeutet nichts weiter als: Erlauben eure Majestät! und hat nicht die prägnante Bedeutung: "puisque le roi sera mon modèle." In der besseren Phrase unseres Textes ist persönlich: auctor, und dieses zugleich = auctoritas; in der schlechteren von Calc. ist es geradezu Erlanbniss, Urlaub. Die Etymologie: destür aus destwer, handbar, ergiebt ebenso gut das persönliche als sachliche. Der Destur vorzugsweise, der Handlanger oder Handhaber, ist der Rath oder Minister. Als Handbabung bedeutet es gewöhnlich Handlungsweise, Verfahren.

بگیتی مدارید چندان امید ۳. 442 ه noch inniger lautet Calc.

بگیتی چه دارید چندیی امید!

und es ist dies zugleich eine gute Gelegenheit über den feinen Unterschied von und auchzugen ist im Persischen aufs Trefflichste unterschieden, gerade wie οὐτος und δόε im früheren Atticismus. Auch Homer, wenn er die romantische Phrase kennte, würde dort sagen: μη δ' ἐλπίδα βόσκε τοσαύτην nicht τοσήνδε: dagegen hier: τοσήνδε τί ἐλπίδα βόσκες; nicht: τί τοσαύτην ἐλπίδα βόσκεις;

نماند او عمان تاج و تخت و كم V. 444b.

V. 446a. کینه ور statt کینه ور Vor diesem Vers ist eine fühlbare Lücke; diese füllt vollkommen Calc.

Wollen wir lieher fröhlich mit einander leben, und so vor übelwollenden Feinden sicher seyn! — Nur muss man dann zur vollen Befriedigung statt des epigrammatischen Schlusses V. 446b

"(Je ramenerai à la foi leur coeur plein de vengeance;) comment pourrais-je m'en venger plus dignement?" einfacher, dem Charakter des Iredsch angemessener, mit Calc. lesen

(so will ich ihr streitsüchtiges Herz versöhnen), das ist würdiger als dass ich mit ihnen streite.

بيش muss بيش heissen wie Calc. hat: چه بيش muss بيش heissen wie Calc. hat: چه بيش معن جمز was wird ihm begegnen, zu Theil werden ausser? Wollte man بيش mehr, übersetzen: was wird ihm mehr (zn Theil) werden, als? so dürfte nicht جن ausser, sondern nur با als folgen.

آنویسم ist wohl nur Druckfehler statt نویشم .V. 445 b

V. 460—463 ein locus desperatus. Diese Verse bilden den Bingang des Schreibens Feridun's an seinen meuterischen Sohn, und heben an mit: (Gruss) von einem, der — das folgende geht nun so durcheinander, dass man nicht weiss, ob es sagen soll: Gruss von mir, dem Könige, oder Gruss von Gott. Binige Abschreiber haben alles leidlich für Gott, andere für den König zugestutzt. In Calc. passt alles auf Gott, nur der letzte Vers auf den König. Hr. M. hat alles dem König beigelegt, der aber dann so Ueberschwengliches von sich aussagt, dass die Uebersetzung überall mildern und nachhelfen musste, um nur nicht gar zu Unvernünftiges übrig zu lassen. Die kürzeste Heilung dieser heillosen Partie ist V. 461. 462 wegzuschneiden, womit der eigentliche Unsinn wegfällt, und V. 463 von selbst vernünftig wird, nur muss man in a, wie auch Hr. M. übersetzt, وبي mit Calc. statt

der von M.:

vielleicht den Vorzug geben. Von den beiden weggeschnittenen Versen aber braucht man unr den einen ganz wegzuwerfen, V. 462

Dagegen V. 461 vor 460 gesetzt, giebt eine ganz schickliche Erweiterung der Titel der beiden angeredeten Könige:

Ja auch jener einzige wegfallende V. 462 wäre noch unterzubringen uach 457 als Beiwort Gottes in V. 456.

V. 470 b ist besser als Nachsatz zu fassen.

چو پرورده ام تسن روان پرورید Hr. M. um einen, gleichwohl wenig passenden Sinn zu gewinnen, denkt sich fol ihm, hinzu: "formez son ame comme j'ai formé son corps." Calc.

چه پرورده شد زو روان پدرورید

sagt vielleicht, doch mit ebenso ungeschickter Ellipse, das rechte: Wie er (bisber von mir) gepflegt worden, so pflegt ihn nun auch. Vielleicht lässt sich aus einer Verschmelzung beider Wendungen eine bessere gewinnen:

چو پرورده امر زو روان پرورید pflegt sein Leben wie ich selbst es gepflegt.

از ایوانش ایرچ گزین کسود راه ۷. 473 b. aus seiner (Feridun's) Halle erkor Iredsch den Weg, die Reise; ist freilich etwas besser als Calc.

بأيوان بسم ايرج گزيين كسرت راه In der Halle erkor er die Reise. Oder, da بايوان بم doch gar zu ungeschickt ist, und wenigstens elle, heissen sollte, soll es vielleicht bedeuten: Er (Feridun) erkor für Iredsch die Reise

(بايوان als Prapos. zu المرح , nicht als Postp. zu بايري). Aber ich vermuthe dass in ايوان gar ايران zu suchen ist, Iran, das mit Iredsch, dessen Namen es trägt, öfter verbunden wird, was besonders hier sebr schicklich wäre, wo Iredsch Iran verlässt, um nie wiederzukehren. Wie wäre aber dann der Vers zu lesen?

از ایران ایسرچ گزین کسرد راه

füllt den Vers nicht, wenn man nicht îrân als îrân' -- v fasst, oder, was auf dasselbe hinausläuft, eine fehlende Kürze statuirt. S. zu Einleitung V. 215 und VI, 68. In der letzten Stelle steht ebén auch îrân statt ---.

ist wohl ein Missverständniss statt برخاشجویا ۹۸، 478 ه

Calc. برخاشجو با; die Constr. kann dieses با nicht entbehren, und die Form å bildet ein selbständiges Participial, das nicht zur Composition verwendet wird, wozu die kürzere der Wurzel selbst gleiche Form dient. Man sagt غيراً , گوياً , پاليراً , گوياً , دريين , ماهندار , دريين , دريين , دريين , دريين .

"ils se mirent à le questionner d'une manière qui ne répondait pas à ses désirs." Die Phrase sagt: sie begrüssten ihn widerwillig, nicht von Herzen, sondern weil's nicht anders seyn konnte.

sagt etwas Widersinniges, denn so kann دل از مهر ام اوی nur die verstärkende Wiederholung des vorhergebenden دل شای seyn, von welchem gesagt ist, es sey بی آرام از مهر اوی; dadurch wird denn auch عدد از چهر اوی zu: ihre Augen wurden ruhlos von seinem Gesicht; was an und für sich nicht ganz uneben wäre, dieses aber wird durch die Anfügung an: ihr Herz ward ruhlos von seiner Liebe (Liebe zu ihm). Es ist daher mit Calc. zu lesen:

ihr Herz von Liebe, ihr Auge von seinem Anblick voll. Und so übersetzt auch wirklich Hr. Mohl; wie wir denn schon öfter bemerkt haben, dass er nicht nach den aufgenommenen, sondern nach den verworfenen Lesarten übersetzt.

V. 490 هـ پندان کجا nicht "tous ceux qui," sondern: so lange als, während all der Zeit dass.

V. 491 ein schöner Vers, der aber nicht in den Mund des bier Redenden passt, sondern als Glosse von anderswoher ge-kommen seyn muss, wo er erzählungsweise stand; das kann aber nach allen Umständen nur eben in der vorhergehenden Erzählung selbst gewesen seyn; und wirklich wird der hier auszu-

weisende Vers vortrefflich nach V. 481 stehen. Dagegen hat Calc, bier zwei Verse mehr, die zwar nicht nothwendig, aber passend genug sich einfügen:

Er hat es auch listig geaug so zu schicken gewusst, dass jeder ibn ansähe, dass sie diese seine Herrlichkeit und Hobeit sähele, und im Herzen ihm huldigten.

V. 496 ... "Le rideau qui cachait le soleil s'étant levé." Die Constr. ist: als die Sonne vor sich den Vorhang hinweg hob.

V. 497-98 "les deux insensés brûlèrent - - . Ils marchèrent." Die Constr. ist: brûlant -, marchèrent.

V. 516a. مهتر statt مهترى mihteri (Idhafet).

V. 512b. ميع, besser Calc. نيز.

v. 519. کرسی ist nicht der Throusitz (عرش , قرض), sondern der Fussschemel desselben, ihn wirft Tur dem Iredach an den Kopf. Daher es auch vorher V. 118 heisst: er erhob die Füsse vom Kursî (indem er vom Thronsitz aufsprang).

V. 520 b. خسرو, schöner Calc. ايري.

ziemlich ungeschlacht für Calc.

diese sinngemässe Phrase mag einer so ungeschickt verändert haben, um das ihm anstössige überflüssige u, dich, wegzuschaffen, das allerdings schon in der Zeile vorher steht.

V. 523. 524. Die rührenden Worte, womit Iredsch seinen Bruder Tur anfleht, ihn nicht zu ermorden, sind zum Theil missverstanden: "Ne te fais pas assassin, car, de ce jour, tu ne verras plus trace de moi. Approuves-tu donc, et peux-tu concilier ces deux choses, que tu aies reçu la vie, et que tu l'enlèves à un autre!" Ich denke: Mache dich nicht selbst zu einem Mörder! Denn künftig sollst du mich nicht mehr sehen; bist du's zufrieden und einverstanden damit, mir das Leben zu schenken und zugleich zu nehmen, so (dazu geben dann V. 525. 526 den Nachsatz, des Inhalts: so bring mich nicht ums Leben, sondern bring mich irgend in einen verborgenen Winkel, wo ich in Dunkelheit und Dürftigkeit lebend von meiner Hände Arbeit mich ernähren will). — Das ist nun

aber sehr affectvoll so ausgedrückt:) zertritt nicht eine schwache körnchentragende Ameise, die ein Leben hat, und das Leben ist suss! Ich will mich von dieser Welt mit einem Winkel begnügen, und dort mit Arbeit einen Unterhalt erwerben. — Der Vers von der Ameise 525 steht in Calc. nach 526; ich weiss nicht ob schicklicher. Dann bezieht sich die körncheneintragende Ameise näher auf den mühseligen Lebensunterhalt. — Den Anlass zum Missverstehen von V. 524 hat gegeben die Getrenntschreibung einer Zusammensetzung: جَانَ دارى "tu as reçu la vie" statt -Lebens جانداری oder wenigstens zusammengerückt جانداری erhaltung; dasselbe Wort bedeutet sonst auch, z. B. bei Hafidh, Leibwache. Dieses Beispiel macht einleuchten wie räthlich und förderlich für sicheres Verständniss das Zusammenschreiben oder Zusammenrücken von Compositen ist, das dieser Prachtdruck durchaus verschmäht, nachdem selbst einige englische Herausgeber, die doch nicht leicht kühne Neuerer sind, mehr oder minder consequent dieses Verfahren bereits angewendet haben.

V. 542 مر کر Druckfehler für در و dengleichen für تازآن eilend; oder بازآن.

V. 544 b. کم eben so Calc. Ich vermuthe کی.

V. 547 b. Hr. M. schreibt اذيري, Calc. الله Der Etymologie nach ist das ; richtiger, denn es ist Skr. ci, cin, چین چینی, dessen z im Inlaut zu ; wird, wie in كزيدن vi-ci. Doch ist das & nicht schlechthin verwerflich, auch sonst noch in einigen verdunkelten Ableitungen erscheint es als Stellvertreter des ;, z. B. und جریدن dier hat چسار Hier hat in der Bedeutung, doch nur schwankend, عُدْر und کُدْر in der Bedeutung, geschieden. Ich bemerke noch, dass dieses alte im Schahname häufige آزيون später verschwindet, und dafür das gleichbedeutende arabische تزيين bei den Historikarn eintritt, das mir nur eine Arabisirung des persischen Wortes scheint, woraus dann eine unächte arabische Wurzel زين entsprungen ist. Das Arabische hat nicht wenige solche Pseudowurzeln, z. B. zl, r. z, aus pers. .u. s. w. Hr. M روزی aus رزی vi-car گزیم aus وزر r. وزیم روا übersetzt hier und überall dieses آزين oder آنين durch fêtes, es ist aber hier wie überall "festliche Ausschmückung der Häuser und Strassen," wie bei uns Ehrenpforten, Aushängen von Teppichen, Blumenstreuen, Illumination.

V. 549 b. نشسته ist ein grammatischer Fehler statt نشسته, indem er sass, wie Calc. richtig hat.

V. 555a بيانتان ist eine sehr verwirrende Schreibung für d. نايقتان. Dasselbe gilt von allen Fällen wo ein anlautendes Elif durch Präfix in den Inlaut kommt; man sollte es dann überall entweder auswerfen oder doch mit Wesla bezeichnen, (بيانتان) damit es nicht å gelte.

V. 556b. "Car ils avaient espéré voir autre chose." Diese Uebersetzung kommt der Calc. Lesart näher:

"denn man hatte gehofft ihn anders (als so, todt) wiederzuseben". Hrn. Mohl's Lesart aber sagt vielleicht noch schöner

denn das Wiedersehen war ganz anders als die Hoffnung (als sie's gehofft hatten).

V. 569 b. Die Lesart von Calc.

wobei تُو zusammenzuziehen, ist bei weitem der firn. Mohl's vorzuziehen:

und dieses ist nichts als Verderbniss von obigem in "Feridun sah seines Sohnes (abgeschnittenes) Haupt nicht tauglich für die Krone", hat an der Stelle, wo dieses gesagt wird, im Thron-und Festsaal, wohin er so eben mit dem abgeschnittenen Haupte eintritt und dessen Prunkgeräth er betrachtet, ganz andere Innigkeit als: il regarda la tête sans couronne de son fils.

V. 571 b. کیموان für کیموان hat, soviel ich sehe, keinen Grund, mag es nun Š g oder که ka bedeuten, was, wie schon bemerkt, in diesem Prachtdruck nicht unterschieden werden kann. Statt dieses Verses:

dessen letzte Halbzeile sehr nichtssagend ist und durch das Subject "Herr" die vorher und nachher das Subject "Schah" habende Rede ungeschickt unterbricht, hat Calc. zwei verwüstete: تهی نید از آزادگان جشن گاه بکیبوان بیرآورده دود سیباه برافشاند بیر تخت خاک سیاه بنفرید بیر جان بدخواهٔ شاه

Aus diesen beiden und dem Mohl'schen Verse, der gleichsam einen Auszug der beiden, aber einen unpassenden enthält, lässt sich dieser vellkemmen passende gewinnen:

تھی دید از آزادگان جشی گاہ بم افشاند ہم تخت خاک سیاہ

Er (Feridun) sah den Festsaal leer von den edlen Gästen (statt: leer von seinem Sohne), und streute Staub auf den Thron (worauf sein Sohn nicht mehr sass).

Deste vorzüglicher sind die Leserten des nächstfolgenden Verses gegen die Calc. Doch alle dergleichen Fälle, die bei weitem zahlreicheren, übergehe ich, als sich von selbst verstehend, mit Stillschweigen.

V. 615a. زيس كه ist ein Fehler statt پوس كه, dessen gewöhnliche Constr. auch hier ist: vom viel dass er a hat, erlangte er b = er hat a so viel, so sehr, dass er b erlangte. Hr. M. hat zwar dem من المنافظة والله den schicklichen Sinn des que abgewonnen, aber deswegen kann doch ويس المنافظة المن

> زیـس گـریها کـو برآن راد پـور فی کرد چشمش شده بود کور

woran sich nun anschliesst:

ربس کے جہاں آفرین کے یاد ببخشود و دیدہ بدو باز داد

مناچهر را داد منوچهر نام ۷. 618b. ie Ueberlänge داد ist als blosse Länge gebrauch

Die Ueberlänge 3/3 - v ist als blosse Länge gebraucht, also wäre des freilich sehr kühne Tachfif 🕉 ded anzunehmen. Calc. hat

den Anstoss, wie gewöhnlich, vermieden, dadurch aber auch dem Verse seine Eigenthümlichkeit genommen:

Hier ist das wunderbare منوچه, das den Namen منوچه etymn-

logisirt, verschwunden. ist nach Burhan:

nlso eine alte Glosse aus dem sogenannten vijl, wornus B. so manches verwunderliche und ganz unbrauchbar scheinende beibringt; hier wäre doch einmal eine kostbare Perle. Den offen (bell) antlitzigen, manätshihr, nannte er Minötshihr. Ich denke aber, der Vers ist ohne das bedenkliche Tachtif dad und ohne Verlust für die Etymologie, mit noch näherem Anschluss an das vorhergehende so zu stellen:

Er liess bringen (sagt die Zeile vorber) leuchtenden Wein und kostbaren Becher, der hellantlitzige (von Wein und Frende glänzende) manatfhihr, gab ihm den Namen Minotfhihr.

V. 621 a. مرستند macht Hr. M. zu einem Sklaven, es ist aber schicklicher eine Sklavin (Amme), auch bezeichnet das Wort, wo es absolut wie hier steht, immer das weibliche, nicht das männliche Dienstwesen, letzteres dagegen على, oder مريد . So z. B. in der Awentüre wo Keichosro aus Turan nach Iran über den Dschihun geht:

پرستار یا ریدک هجوماه

und ebend.

غلام و پرستنده و چارهای

desgl.

und hundert andere Stellen; s. besonders Rudabe's Mägde, die in den Ueberschriften کنیزگاری, im Texte immer برستنده heissen, VII, von V. 456 bis 624, wozwischen Zalzer's Sklave, der mit ihnen verkehrt, بیدک کی, V. 523 ff. — So ist denn auch nicht zu schreiben

V. 630 b. عمر بندهارا گری sehr sinnreich: ("les cottes de mailles) qui pouvaient se déboutonner." Es heisst aber doch wohl nur figürlich: gute Dienste im Kriege thuend; deun sie können nicht in sinnlicher Bedeutung کشاینده گره Knoten lösend, activisch, genannt werden.

V. 637 a. بجشن نواتين "à cette fête nouvelle"; vielmehr: beim Feste (zu Ehren) des neugekrönten, des erwählten Thronfolgers. So fragen nachher die Brüder Tur und Selm ihren zurückgekehrten Gesandten nach dem jungen Thronfolger:

In späterer Zeit wird dieses نوآئين in نوآئين zusammengezogen. Dieser schöne Vers ist entweder zu viel oder zu wenig, sollte eine weitere Ausführung haben, oder ganz weg seyn. Wie er jetzt steht, unterbricht er nur den Zusammenhang. Das thut aber auch schon V. 636. Diese beiden Verse hier weggenommen und ans Ende des Capitels nach V. 641 gestellt, runden alles aufs schönste ab.

V. 638b: statt چوشيروي شير ژبيان, was sehr schlecht, oder eigentlich gar nicht auf کاوکار reimt, weil diese beiden an die gleiche Ableitungssylbe sind, hat Calc. چوو شیروی و چون آوگان mit vortrefflichem Reim und einem Heldennamen mehr. Wer aber dieser Held Awegan ist, und ob er überhaupt etwas ist, weiss ich nicht zu sagen. Derselbe Name erscheint noch einmal in Calc. reimend auf denselben Karen Kawegan, in dem Verse der bei Mohl dem 773sten entspricht, wo er bei Mohl wieder durch Beiwörter des Kåren Kåwegan verdrängt ist. Aber dieses Kåwegan selbst ist dort Kawejan geschrieben, und so findet sich unverhofft und کاوگان in unserer Stelle. Denn کاوگان und ist gleich gut, beides vom Schmidte کاریان, dessen Plural mit oder ohne g, also eigentlich Karen von den Kawen, vom Geschlechte Kawe's, d. i. Karen Kawe's Sohn. Gleichwohl vermuthe ich, dass die Calc. Lesart das ursprüngliche enthält, und der Held Awegan dort nur aus einem Lesefehler entsprungen ist. hat, hatte شير ژيان der hier bei Mohl das Beiwort شير ژيان hat, hatte dort das Beiwort شير اوكان, Shêr-ewgân, Löwen niederschlagend, Dieses ... weiss ich zwar nicht irgendwo wirklich gebraucht nachzuweisen, es ergiebt sich aber etymologisch mit Sicherheit. افگندن زن aber im Inlaut bleibt der Guttural in زدن زن = apa-han oder ghan, dessen ältere Form اوگندر.] = ava-han; von abortus, eigentlich abjectio, und so ist also افكندور oder اوڭندن oder افڭندن das Participiale zu اوڭان oder افڭاي عد كرك كار oder كنشتر عد كذرك كنار oder كار عدد معالم derselben Wriddhi wie

کودن. So ist also شیر اوگان die gleichbedeutende ältere Form des gewöhnlichen شیر اوژن oder شیر اوژن, Löwenerleger. Und der Vers ist aun auch Calc. zu lesen

immer freilich nur unter der Voraussetzung, dass im Schahnameverse die Kürze fehlen könne: Thêrewgân --- statt ----. Siehe zu V. 473.

۷. 648 ه. بيسيار گرم trenne:

بگفتند با لابه بسیار گرم

Dadurch fällt die dem vermeintlichen M. gewaltsam abgewonnene Bedeutung: "ils donnèrent avec grande chaleur teurs ordres hautains," was der ausgesprochenen Absicht "de faire leurs excuses" sehr widerspricht. Vielmehr heisst es nun: sie sprechen flebentlich sehr warm.

V. 651 b. statt des zweiten, den Vers zerstörenden as ist 3 zu setzen, wie es in Calc. steht.

V. 653. 654. Hier ist der Zusammenhang ganz zerrissen. "Chacun de ceux qui se trouvaient à la cour des rois, leur envoya un présent; et lorsque leur coeur fut satisfait des dons préparés, le messager se présenta devant eux, prêt pour le voyage." Sage: (Die Gesandtschaft von Tur und Selm mit reichen Geschenken beladen kam nach Iran zum Hofe Feridun's). Einem jeden von denen die am Thor des Schahes waren (Thorhüter und Hofleute) wurde einzeln ein Geschenk mitgebracht. Als ihr Herz durch die Kostbarkeiten befriedigt war (dass sie dem Gesandten Einlass gäben), kam der Gesandte in Galla (und überbrachte dem Feridun den Gruss, wie der nächste Vers sagt). - So ist, nach meiner Ueherzeugung, die Stelle für sich zu fassen. Aber so ist sie in grellem Widerspruch mit dem Anfang des nächsten Abschnittes V. 677 ff., wo der Gesandte erst wirklich vor Feridun erscheint und das vorbringt, was im vorbergehenden seine Sender ihm aufgetragen haben. Dort geht nun alles in Richtigkeit vor sich, und ist an keine Verderbniss zu denken. Diese Verderbniss ist hier zu suchen, die ganze Partie V. 649-654 ist eingeschoben von einem der schon hier glaubte alle den Prunk beschreiben zu müssen, mit welchem der Gesandte zur Reise ausgerüstet wird, was der Dichter hernach bei dessen Ankunft kurz abthut mit V. 677:

Das hat jener prunklustige Stümper für ein eben so prunklustiges Publicum vorher in den 3 Versen 649-651 ausgekramt, und hat ce dana sogleich, als könnte er die Zeit nicht erwarten, auf die Reise an den Ort seiner Bestimmung abgehen lassen V. 652—54, vergreifend dem wirklichen Hergang beim Dichter. Man kannsich für die Interpolation auch eine andere Entstehungsart ausdenken, aber ihr Daseyn ist zuzugeben. Diese 6 schlauderigen Verse (649—54) ausgeworfen, und alles gebt ordentlich vorwärts. V. 648: die beiden Könige sprechen angelegentlich mit dem Manne dem sie die schwierige Botschaft auftragen; 655: sie geben ihm an Feridun wörtlich diesen Gruss: V. 656—676. Darauf 677 geht der Gesandte bedenklich ab und kommt zu Feridun. — Ich bemerke nur noch, dass die meisten und gröbsten Interpolationen im Schahname grade solche Prunkbeschreibungen sind, ganz ähnlich dem Kleiderprunkwesen in unsern Nibelungen.

V. 659 منتن کے dazu dass, oder weil. Es ist aber بنان کہ wisse dass, anzunehmen, um eine gute Construction zu gewissen.

. V. 660 b. si, بیابند, das richtigere hat Calc. si, بیابند Das بیابند hängt wohl mit der falschen Auffassung von بدان که des vorigen Verses zusammen.

چه گفتند گفتند کای هم خرد (deswegen, obschon sie hofften, dass ihre Worte bei jemand Gekör fänden) haben sie gesagt, was sie gesagt haben (== haben sie doch auf gut Glück dieses gesagt): O Verständiger!

V. 666 بى چاك على په statt الهاك wird sich nicht beweisen lassen; wer kann "ohne rein" für unrein sagen? Nur umgekehrt kann ti für به و eintreten, so على الهاك نا على statt الهاك بي الك ديو v. 706. Es soll hier بني باك ديو, ohne Scheu, stehen: براك ديو jubat. Aus diesem دي باك دير ist das falsche نا پاك بي باك دير entstanden. Dagegen in V. 669 hat Hr. M. das bessere بي دانشي eggen Calc. بي دانشي denn hier setzt das falstracti ein Adj. بي دانشي ohne Einsicht, das geläufiger ist als

نا دانش, nicht Einsicht babend, was gleichwohl auch geht, wie das eben angemerkte نا باک uicht Schen habend.

V. 671. Dieser Vers ist zu streichen, als Duplette des vorhergehenden, mit dem er sogar gleichen Reim hat. Durch seine Einschiebung ist die Aufzählung der Entschuldigungsgründe verwirtt. Dieses hier soll der dritte Grund seyn: مرم, es gehen aber zwei ديگر vorher V. 666 und 670, d. i. zweitens und drittens. Hr. M. hat das in der Uehersetzung dadurch etwas vertuscht, dass er das erste ديگ als "puis" nicht mitzählen lässt. Aber dieses dritte hier, مرم, das in der That das vierte wäre, ist im Inhalt nur eine schlechte Wiederholung des zweiten (V. 666, des "puis" von Hrn. M.).

V. 672 b. Calc. lässt das u, und, aus, das Hr. M. setzt, und macht dadurch zum Nachsntz, was Hr. M. dem Vordersatz anschliesst. Das giebt einen einfacheren Sinn, der keine Lücke hat, die Hr. M. in der Uebersetzung durch ein Einschiebsel füllen musse: s'il veut croire à la pureté de notre foi; statt: so soll sich ihm unsere gute Gesinnung klar zeigen: روشن شود دين ما Ueber ein solches zu setzendes oder nicht zu setzendes u, und, können alle Handschriften nicht entscheiden, sondern nur der Sinn. Denn dieses für uns oft so wichtige "und" ist den persischen Abschreibern etwas sehr gleichgültiges, weil eben nur die flüchtige Vokatbewegung des anslautenden Consonanten, oft wohl in der Aussprache kaum von der Vokallosigkeit unterschieden.

فرستاده پیشش بگسترد مهے .

براه messager étendit devant lui les joyaux qu'il avait apportés. Wie kann هم das sagen? Es sagt: er breitete Liebes und Gutes vor ihm aus d. i. suchte vor ihm die schlechte Sache seiner Sender bestens zu beschönigen, wie V. 697 b sagt: عبر استيها نهفتن oder auch: die liebevolle Gesinnung seiner Sender breitete er vor ihm aus. Also مهر تسترد، ganz ähnlich wie das häufige

چه گفت آن جهاندار.نا بردبار ،v. 725 b

"L'implacable maître du monde a dit", allerdings passend zum Inhalt des Ausspruches, dass wer Böses pflanzt, keinen guten Tag auf Erden noch im Himmel sehen werde; gleichwohl wird die Phrase hier und in der Fassung von Calc.

چه ثفت آن جهانجوی با بردبار

eines und dasselbe sagen: Was hat jeuer Held gesagt? Die gewöhnliche Einführungsweise eines Gemeinspruches. Was hat Gott pessagt, und swar إلى جهاندار jener Weltherr — Gott, klingt su befrendlich; man darf aber die Frage nicht unterdrücken, wie die französische Uebersetzung hier und an andern solchen Stellen thut, als sei هي nicht Fragwort, sondern müssige Partikel. An einigen Stellen könnte man sie wohl als "denn, da" auffassen, hier aber unmöglich, wegen des harten Anschlusses an das unmittelbar Vorhergehende: "Ich babe all eure unstatthafte Entschuldigung gehört." Darauf folgt trefflich: Was sagt jener Held? nicht aber: denn Gott sagt: — Ob Hrn. M.'s المرابات ا

. چه کفت آن جهانجوی نابردبار : am besten

کر آمرزش آمد ریزدان پاک

, s'il est vrai que Dien le saint vous ait pardonné (pourquoi le sang de votre frère vous inspire-t-il de la crainte?) " Das kann Feridun seinen Söhnen nicht sagen, die sich dessen nicht rühmten, dass Gott ihnen die Schuld verziehen habe, vielmehr sich als schuldig bei Feridun bekannten. Es ist mit Calc. statt satt zu lesen, was herb ironisch sagt: Wenn Gott euch verzeihen wird, was braucht ihr zu fürchten (dass ihr slehend zu mir kommt)?

هرآنکس که دارد روانش خبرد ... 728. قدر ۷. 728. گناه آن سگالد که هوزش ببرد

n, Tout homme qui a de l'intelligence, tient pour coupable d'un crime celui qui fait valoir des excuses." Kin verständlicher Gemeinplatz, aber المناف المنا

. V. 735 م کویند که پیند که پیند که پیند که پیند که پیند و "on dirait que" das as als nam übergangen. Aber der Vers erträgt nur was Calc. hat مع کوید کوید : wer sell sagen dürfen? was weit ausdrucksvoller ist. v. 737 a. پير ساو auch Calc. hat, sollte پير سام heissen: denn پير ist bloss persönlich, nicht sachlich oder eigenschaftlich, letzteres ist das abgeleitete غير oder علي Das Persische, wie das Arabische, unterscheidet dieses mit einer uns pedantisch vorkommenden Strenge. نام ist der trunkene; man kann nun zwar auch das Auge trunken, d. i. einen Trunkenen nennen, das ist Personification; aber man kann nicht sagen مست ein trunkener Kopf, oder einen solchen habend, sondern nur مستانه سر مست im Kopfe ein trunkener seiend;

ist zwar in der Sache eben so viel als trunkener Kopf, aber grammatisch nur — Kopf eines Betrunkenen.

v. 740b. skil metrisch wil zu schreiben.

"qu'avant peu la rotation du ciel amènerait des rides sur la face de Tour et de Selm." Vielmehr: dass gegen Tur und Selm die kreisende Sphäre in kurzem die Stirn runzeln (zürnen) werde.

ich weiss nicht, was das ستاره وده جای پـرداخته heissen soll; "(c'était une tente de soie) qu'on avait dressée et ستاده رده جای دراخته remplissait l'espace." Die Lesart Calc. ستاده رده جای دراخته giebt den passenden Sinn: (ein Seidenzelt war aufgeschlagen,) in Reihen stehende (Krieger davor) hatten den Ort gesäubert, oder eher der Constr. angemessen: Reihen waren gestellt, der Ort war gesäubert, d. i. jedermann war hinausgewiesen, weil die beiden Könige im Zelt sich heimlich unterredeten, wie der nächste Vers ist deswegen doch ستاری زین Aber die Mohl'sche Lesart wohl die ächte und sagt ungefähr dasselbe: es war ein Stern gezogen d. i. ein Kreis von Wachen geschlossen; nur wäre zu wünschen, dass der muthmassliche Kriegskunstausdruck "einen Stern schlagen oder ziehen" sonst irgendwo nachzuweisen wäre. und کستر oder ستار von stři, wovon die Compos. شتار und بستر) ist nach Burban ein aufgespanntes Fliegennetz, ein Schirm, und der genügt bier auch.

v. 747 b. بامد müsste metrisch بامد zusammengezogen werden, doch warum dann nicht lieber أنه كاله Aber das كامد darf hier nicht fehlen, und Calc. hat richtig كامد k'âmed الله كامد كامد كامد bieses كامد konnte leicht als بيامد verlesen werden. Ohne dieses ما entsteht: Les deux rois assis en consultation secrète, se dirent: "Voilà notre messager qui revient!" Le chef de la garde se présenta et conduisit l'envoyé devant les rois. Das ware aber



sehr schlecht erzählt und Firdosi's ganz unwürdig. Mit jenem af ergiebt es sich so: die beiden Schahe sassen in geheimer Unterredung und sprachen: Ist wohl der Gesandte zurück? Da trat im selben Augenblick der oberste Kämmerer berein und fährte den Gesandten vor die Herrscher.

Wie mass man das construiren um heraus zu bringen: "quiconque vott le beau printemps, ne voit rien de comparable à la cour du roi"? Die Lesart Calc.

giebt einen deutlichen Sinn: wer den glänzenden Frühling nicht sah, der sehe den Hof des Schahes (da sieht er den Frühling). Aber die Worte sind nicht fliessend genug, ich lese lieber:

Wer den glänzenden Frühling nicht sieht (oder sehen kann), sieht (oder sehe) den Hof des Schahs!

#### زپهلو بهامون کُسفارد سپاه ۷. **793** ه.

("Feridoun ordonna que Minoutchehr) s'avançât avec son armée de als frontière. So nach یهلو als frontière. So nach der Erklärung die Hr. Mohl in der Einleitung von جهلوان giebt, als ursprünglichem Markgrafen. Aber bier und in unzähligen Stellen wo بهلو vorkommt, passt nicht Grenze. Hier befindet sich weder Feridun noch Minotschibr an der Grenze, wir baken beide eben erst in der Residenz thronen sehen. Und ich schliesse Stadt, Wohnort, Residenz bedeute. Von der Residenz des Schahes ist es gebraucht, wo von Zalzer gesagt wird, dass er نهار beimkehre, denn er kehrt heim vom Hof in Istachr. Oft heisst es: der Schah geht عهلو auf die Jagd, oder in den Krieg. Auch von Afrasiab's Sitz oder Hauptstadt wird لهلو gesagt. Von einzelnen Städten, Orten, vielleicht Landschaften, scheint es zu gelten in der Phrase: زپهلو بپهلو پذيره شدلد, wenn einem Herannahenden feierlich weit in die Ferne zur Einholung entgegen gezogen wird. Das Wort ist vielleicht ursprünglich gar kein besonderes فها verschieden von يَهِلُو Seite, Nähe; doch unterscheidet es Burhan davon als بفتح لام شهر را گویند مطلقا چه پهلَوی بمعنی :indem er sagt پهلَو Ob dadurch . شهری (Städter) باشد و نواحی اصفهان را نیز گفته افد

und يهلُوي seine Erklärung als Stadtsprache und Stadtund Landesherr findet, kann hier nicht weiter erörtert werden. aber ist überall Thal im Gegensatz zu Berg, eigentlich Ebene (zu P sama, عمال, s. w.), insbesondere Blachfeld, Schlachtfeld. Die Zeile sagt also: das Heer aus der Stadt ins Feld zu führen.

V. 794-798. Als Feridun seinen Urenkel Minotschihr in den Krieg der Blutrache gegen Tur und Selm, die Mörder des Iredsch, sendet, richtet er an ihn eine kurze Aprede in Spruchform, die bei Hru. M. so lautet: "Le vieux roi lui fit une allocution en ces termes: Quand un jeune bomme est destiné à une baute fortune, le mouton sauvage que suit le tigre, et devant lequel se tient le chasseur, tombe inopinément dans ses piéges; et avec de la patience, avec de la prudence, de la ruse et de l'intelligence il amène le lion terrible dans ses filets. D'ailleurs, si les méchants se remuaient vers la fin du jour, je me hâterais de punir, je ferais briller un fer rouge." Und hiermit ists aus; gewiss ist diese Rede sehr unbefriedigend, ohne rechten Zusammenhang und im letzten Verse unverständlich. Ich versuche eine andere möglichst wörtliche Uebersetzung: "Der welterfahrne König sprach eine Gleichnissrede: dem jungen Wolf, wenn er gut auf den Beinen ist, wird ihm unversehens das Schaf ins Garn gehn, mag hinter ihm der Tiger und vor ihm der Jäger seyn. Rubig, besonnen, mit Sinn und Vernunft, bringt man den wilden Leuen ins Band. Und ferner so wird dem bösen Böses thuenden am Ende ein Tag den Leib krümmen. Mit der Windfache eilt man alsdann, wann das erhitzte Eisen glüht." - Hier wird man wenigstens dunkel eine hindurchgehende Intention und Abrundung der Rede empfinden, wenn auch nicht alles Einzelne ohne Erklärung deutlich ist. Wie der junge Wolf, wenn er sich nur tüchtig rührt, seine Beute davon trägt aus der Mitte von Jäger und Tiger, die sie ihm streitig machen, so wirst du die Beute des Sieges von den beiden Blutmenschen davon tragen; mit Ruhe und Besonnenheit wirst du deine grimmigen Feinde besiegen. Die Uebeltbäter wird ihr Unglückstag ereilen. Schmiede das Eisen, weil es warm ist! Oder auch: kühl' ihnen den heissen Muth ab! -

In V. 794 b hab' ich aus dem jungen Manne etwas kühn einen jungen Wolf gemacht. Nur dieser, nicht der Mann, scheint mir der Parabel (und eine solche soll es seyn) angemessen. Dergleichen Thierparabeln, überall ملف dâs'tân genannt, sind häufig im Schahname, und vertreten hier einigermassen die Stelle der Thiergleichnisse in der lliade. Der Wolf مرخ scheint mir zuerst als مرخ Held verschrieben, sodann in das synonyme und ähnliche مرح Mann verwandelt worden zu seyn. Zur Einführung des Mannes statt des Wolfes kann auch der bildliche Ausdruck "ins Garn

gehen" d. i. zur Beute, zu Theil werden, Anlass gegeben haben. Doch ich will nicht hartnäckig auf den Wolf bestehen, es geht mit dem Manne auch leidlich, wie Hrn. M.'s Uebersetzung zeigt. Anders verhält sichs mit deren letztem Satz: D'ailleurs u. s. w., warin zwei ganze Distichen zusammen gedrängt sind, die ich herschreiben muss:

ودیگر کجا مردم بدکنش بفرجام روزی بپیچد تنش ببادافراهی شتابیدسی و تفسیده آهن بتابیدمی

Die beiden ersten Zeilen also sollen heissen: "D'ailleurs, si les méchants se remuent vers la fin du jour." فرجام روزى Ende eines Tages, will mir gar nicht persisch klingen; ist immer wie فرجاء Ausgang, Erfolg einer Sache. Noch weniger kann عاقبت bedeuten: il se remue, wörtlich: er biegt seinen Leib. سر کشیدن den Kopf biegen, ist wohl soviel als سر کشیدن den Kopf (in die Höhe oder aus dem Joche) ziehen = sich auflehnen, trotzen; aber auch das unpassende تن فرد پیچیدن Leib für سر Kopf zugegeben, so könnte doch die Phrase nur تن خود پیچیدن. Das Persische erlaubt noch weniger als

das Lateinische ein solches überflüssiges suus vom Gebrauche der Gliedmassen. Der Mensch thut nicht seine Augen, seine Ohren auf, sondern die Augen, die Ohren. وديگر كحا ist gefasst als swei Partikeln d'ailleurs, si; das wäre recht, wenn dabei etwas herauskäme, aber es kann auch statt Einer Partikel stehen, nämlich für das es im Schahname in allen Beziehungen eintritt, also ديگر كه وديگر كجا, die gewöhnliche Phrase, die man nach Belieben pleonastisch oder elliptisch nennen kann: und zweitens (ist dieses) dass = und zweitens: Calc. liest auch wirklich mit a, und schicklicher, auch sonst gewöhnlicher Verstärkung des

Endlich der letzte Vers. Hr. M. hat placed das seltsame Wort, in der Bedeutung "Vergeltung" genommen, und, wie die Worte in seinem Texte liegen, auch nicht anders gekonnt; aber die Richtigkeit dieses Textes bewährt wenigstens der gewonnene Sinn nicht. Auch steht am Anfang der zweiten Zeile ein ", und, was nicht seyn kann, wie ich zu IV, 37° auseinander gesetzt habe. Calc. liest

# بددُفْره آنگه شناید حمی ده تفسیده آص بتابد حمی

. باداراه الله و und noch mehr Formen, baben bei Burhan aus ser der Bedentung: Vergeltung, eine andere, anderes Ursprungs: ein Knabenspiel, Kreisel, und Windfache, arabisch مروحه, ein in Bewegung gesetzter Vorhang um die heisse Luft im Hause zu küblen. Alles dieses deutlich von باد und vielleicht von فرق oder Kreisel, Kreisendes, was Burhan selbst zur Erklärung فرفرك فره amplus, and فران amplus, and فران فسر , فرخنده , فرش amplus im geistigen Sinn, mit dem Zubehör u. s. w. Als wirklicher Kreisel auf dem Boden binschnurrend wird es nicht zu denken seyn, eher als eine Art von fliegendem Drachen, wie ihn ausere Knaben steigen lassen. Der Windfache liegt ganz nahe der Blasebalg, den man in dieser Stelle anwenden konnte, so dass der Sinn wäre: Wenn das Eisen zu glüben anfängt, gebraucht man den Blasebalg, um es vollends in Gluth und Fluss zu bringen; eine andere Wendung von: das Eisen schmiedet man, wann es warm ist. Aber auch die Windfache als Abkühlangamittel ergiebt genügenden Sinn. Es bleibt nur nach die etwas missliche Annahme eines zu supplirenden "man" der unbestimmten Person. Ich habe von diesem Gebrauch keine sicheren Belege aus Schahname. Einige Stellen der Art in Calc. erledigen sich bei Hrn. Mohl durch andere Lesart (z. B. بيند für بيند VII, 577) oder durch Ausfall des ganzen Verses. Wer diese Constr. nicht will gelten lassen, wiederhole als Subject aus dem vorbergehenden Verse ;,; der Unglückstag kühlt sie ab. Auch liesse sich vermuthen:

ببادَقْره آنکس شتابد همی

که تفسیده آهن بیابد همی

Mit der Windfache eilt, wer das Eisen glühend findet. Oder gar: Zur Vergeltung eilt (seiner Strafe eilt entgegen) wer glühendes Eisen findet (und anrührt). Und wie viel liesse sich noch an dem räthselhaften Verse herumrathen!

V. 814 ه. پهلو بهامون hier wie زپهلو بدشت V. 793 s. — Auch شت ist hier nur Feld, nicht Wüste; مشت نبيره oder wie V. 803 steht.

ریکسر سیاه sehr verwirrend statt Calc. ویکسر سیاه, da gar nicht von beiden Heeren die Rede ist, sondern von dem einen. Oder es war nicht zu übersetzen: "les deux armées se

7.30

mirent en ligne"; sondern: beide (vorhergenannte, Karen auf dem rechten Flügel, Gerschasp auf dem linken) stellten die Heeresreihen auf.

v. 831a، آری کسوارم پیام, Calc. آری کسوارم پیام آرم پیام آرم پیام آرم پیام آرم پیام آرم پیام آرم پیام کسوارم بی findet, sicher aber ist پیام کزاردی den Gruss bestellen, hinbringen, richtiger als آوردی و igentlich herbringen.

بدانی که کاریست از اندازه بیش • 836 م

Das Metrum fordert, wie Calc. hat, زآندازه بیش d. i. وزاندازه بیش z'endâze. Denn die Doppelüberlänge kârêst = kâ-rê-st' --- er-trägt keinen antretenden Vocal, weil kârêstez ---- kâ-rê-s-tez gähe, s. III, 85. IV, 157. VI, 203.

V. 840. Nach diesem Verse vermisst man ungern den an sich trefflichen und die Lücke der Ersählung trefflich füllenden

چپ و راست و قلب و جناح سیاه ۷. 870 ه. Das و nach راست ist zu streichen, vgl. V. 836 ه.

بزد مهره بسر كوهسة ژفده پيل 872هـ ٧٠

بلاد roi fit sonner des trompettes sur les dos des éléphants de guerre." Ich zweifle, ob damit der Sinn der Phrase getroffen ist. Diese Phrase ist eine sehr hänfig wiederkehrende, meist aber mit dem Zusatz von مهرة زدن على على على المهرة إذا المهرة والماء الماء الم

هیزد میان سهه هسی کام ایا زنگِ زرّین و زرّین ستام یکی مهره در جام در دستِ شاه بکیوان رسیده خروش سیاه dann ebend. S. 490

بؤد مهره بسر پشت پیلان باجام

oder S. 809

چو ڊر پشت پيل آن شه ٽامور زدڻي مهره بـر جام و بستي کمر

statt در جام steht, vielleicht fehlerhaft. Desgleichen S. 909

که فیروز کیخسرو از پشت پیل بود مهره و گشت کشور چو ثیل

Aus Hrn. Mohl's Texte selbst kann ich anführen VII, 756

ېږد مهره پر جام و برخاست غو

wo Hr. M. gar übersetzt: "on apprêta une fête, les voix resonnèrent, obgleich Zalzer mit dem Knaben Rostem dem Grossvater Sam entgegen reitet. Hier ist beim مر مر جاء weder ein Schuh noch ein Elefant, der erst weiter binten als Reitthier des Knaben Rostem kommt. — X, 138 hier ist es wieder Zalzer, der aus Freude darüber dass sein eben wehrhaft gemachter Sohn Rostem den Rachsch gefunden hat, auf Elephantenrücken Wirhel oder Kügelchen (s,40) im Becher schlägt:

برد مهره در جام بر پشتِ پیل ورو بسرشد آواز بس چند میل

Diesmal übersetzt Hr. M.: "Il jeta les caillous dans le vase à sept couleurs et poussa un cri qui se fit entendre à plusieurs milles." Das letzte gewiss nicht richtig; nicht er schreit so gewaltig, sondern die Kugeln (oder was es sonst seyn mag) im Becher dröhnen so, wie in der nächstvorhergehenden Stelle auch. Aber ist nun doch getroffen. Der مهره در چام زدن Zusatz in der Uebersetzung "(dans le vase) à sept couleurs" deutet an, dass Hr. Mohl hier eine persische Autorität vor Augen sagt, es sei dies مهره در جام انداختن benn Burhan unter ein Brauch in alten Schah-Zeiten gewesen, dass man au die Seite des Elefanten einen Becher aus sieben Metallen gegossen (عفت) (حوش befestigt, und, wann der Schab aufgestiegen, Kugeln (oder was sonst view ist, denn es kann auch ein Hammer [sanskr. mudgara] seyn) gleichfalls aus sieben Metallen darein geworfen (oder gestossen, wenn es etwa ein Hammer war), wodurch ein grosser Schall entstanden, den dann die Leute vernahmen und zu Pferde stiegen." — Also das eigentliche Zeichen zum Aufbruch der Mannschaft, das der Schah auf dem Kriegselefanten giebt. ist es am deutlichsten in der letzten Stelle: da bricht wirklich

Zalzer, sobald Rostem den Rachsh hat, aus Zabulistan gegen Afrasiab auf, und giebt das Aufbruchszeichen, das man auf viele Meilen bört. Zalzer erscheint dadurch als Regierender wie der Schah selbst, und das ist wirklich seine und später seines Sohnes Rostem Stellung. - Auch hier in unserer Stelle also giebt der junge Schah so das Zeichen zum Aufbruch. Aber die umgebenden Verse sind, wie meistens in dergleichen Beschreibungen, durcheinander geworfen. Hr. M. hat in dieser ganzen Partie schon sehr aufgeräumt und zurecht gerückt in Vergleich mit der Verwirrung und Ueberladung in Calc. Ich würde nun auch bei ihm selbst die Verse 866-872 so umstellen: 866. 867. 870. 872. 868. 869. 871, wodurch das Signal zum Aufbruch an den rechten Ort kommt. Die nächstvorhergehenden Verse aber, 859 - 865, würde ich gar auswerfen, wie der Herausgeber mit noch weit mehreren gethan hat; aber freilich thut er dergleichen auf Autorität, und ich nur auf Vermuthung.

v. 879 b. ورخشنده muss درخشنده heissen, wie Calc. hat, ع. IV, 37 a

Es fragt sich, ob nicht رُحُوش بَكُم بَهُ بَهُ بَهُ اللهُ passt نمودن nicht recht, es sollte etwa نمودن stehen, wozu aber wieder der Weg si, nicht recht passt. Die Phrase ist selbst in Prosa häufig: auf etwas horchen merken, warten, so dass das Ohr die ganze Aufmerksamkeit des Geistes bezeichnet. Deshalb wohl steht im Meninski unter مُوش معتنه auch adspectus, intuitus, desiderium futuri. Und vielleicht erklärt sich so unser seltsames "aufhören" auch als ein Zuwarten, nur ein unthätiges.

V. 884 b. انداختی, scheint ungefüg, und وای Calc. das richtige.

V. 902. 903. Zwei schlechte Verse für einen desgleichen bei Calc. Die doppelte Fassung verräth die Interpolation. Die beiden hier, wie dort der eine, sind auszuwerfen. Dadurch treffen denn zwei gleichreimende Verse aufeinander, 901 und 904, was eben die Interpolation vermeiden wollte (dasselbe ist öfter der Fall), was aber gerade hier wie Schlag auf Schlag fällt und die schnelle Entscheidung malt.

. V. 917. رسیدی = رسیدیم resîdim ---, s. V. 360. Doch genügt رسیدم resîdem, die beiden folgenden Plurale îm vertragen sich hier wohl mit dem vorangehenden Sing. Uebrigens ist dem بخرق weit vorzuziehen Calc. بخرق auspiciis tuis.

21

VIII. Bd.

V. 932 عرچند که das ک ist zu streichen; عرچند که sagt dasselbe quamvis ohne das den Vers zerstörende علی الله علی الله

V. 933. کنه پس گران بود و پدوزش نبرد sagt nicht "(ses crimes avaient été grands) il n'en avait point demandé pardon", da müsste پوزش نبارد stehen; aber der Sinn ist dawider, denn er hat ja wirklich sehr angelegentlich um Verzeihung gefleht. Es heisst: (sein Vergehen war gar schwer) es liess keine Verzeihung zu; بردن ganz wie ferre, gegen

بيامد 'فرستاده شوخ روى V. 934a

"Le messager arriva le deuil sur le front". Das scheint freilich der Zusammenhang zu fordern, aber die Worte ergeben das Gegentheil: der Bote trat ein keckantlitzig. Und so erweist sichs, genaner besehen, auch für den Zusammenhang einzig richtig: der Bote, der von Minotschihr, dem Bluträcher, Tur's abgeschnittenen Kopf an Feridun überbringen soll, trägt billig Schen, mit dieser blutigen Gabe, dem Kopfe seines Sohnes, vor den alten Fürsten zu treten; denu, wie sehr auch ein Sohn gefrevelt habe, einem Vater wird doch sein Tod das Herz brennen. Aber — das Vergeben war gar zu gross und nicht zu verzeihen; dazu hat die Rache ein junger Held geübt. Hiermit sich beruhigend, tritt der Bote muthig ein und legt den Kopf vor dem Schah nieder. Dazu nun der kurze Schluss: Feridun der Schah rief über Minotshihr Heil von Gott. Ein Meisterstück von Darstellung.

V. 989b. از غبره از غبره کر سلم پیچد روی از غبره کر سلم پیچد روی از غبره باد ---- wit einer fehlenden Kürze, wovon zu V. 478 geredet ist. Ist leicht auszugleichen durch پیچید statt پیچد da das Präteritum hier eben so richtig stehen kann. Calc. vermeidet die Klippe durch andere Wendung:

که برگاردش سلمر روی از نبرد

wo die alterthümliche Form برگارد kaum an eine spätere Besserung denken lässt. Aber es steht برگارد, ohne برگارد ohne برگارد, ohne برگارد ohne برگارد ohne برگارد. wad se ists schöner erzählt, aber dazu gehört dann der bei Hrn. Mohl fehlende Vers von Calc.

هین هم سخن قارن اندیشه کرد که گر سلم پیچد ردشت نبرد

Dadurch sind die Rollen zwischen dem jungen Helden Minotshihr und dem erprobten Kriegsmeister Karen schicklich vertheilt. Jener sagt: Selm weicht dem Kampf mit uns aus (Schade! wo sollen wir ihn erwischen?). Dieser: wenn Selm sich zurückzieht, so — (V. 940) wird er sich in die Alanenburg ziehen; dahin müssen wir ihm den Weg verlegen. — Das hat schwerlich ein Glossator erdacht, leicht aber hat ein Abschreiber von den beiden gleichreimigen Versen (die auch hier ihren besonderen Nachdruck haben) den einen wegschneiden zu müssen geglaubt oder auch aus Nachlässigkeit weggelassen. Ich habe über diesen Anlass sowohl zu Einschiebungen als Weglassungen weiter vorne gesprochen. — Daun müssen aber die belden schlechten Verse 945. 946 wegfallen, die bloss dazu da sind, um das Wort endlich an Karen zu bringen, nachdem seine Rede durch Weglassung des obigen Verses dem Minotshihr zugefallen war. Die beiden Verse sind gans nichtswürdig, und dem zweiten Hemistich des ersten

hat Hr. M. sich genöthigt gesehen gewaltsam eine einigermassen schickliche Wendung aufzudringen: "(Après y avoir réfléchi, il en parla à Karen) à qui l'on pouvalt confier de tels secrets." Die Worte sagen aber: Wie sind diese Geheimnisse verborgen gewesen? d. h. wie erfahren wir jetzt erst etwas von dieser wunderbar festen Alabeaburg? Worauf dann Karen's Antwort wieder gar nicht paast, weder bei der von Hrn. M.'s Uebersetzung beliebten Wendung, noch bei dem wirklichen Wortsinn der Frage. Die eingeflickten Verse weggeworfen, und Karen's Rede von obigem bei Hrn. M. fehlenden Vers an bis 947 ff. hat ihren natürlichen Verlauf.

## در بسارهٔ او بگرم بسدست ۷. 948

ist sehr nichtssagend, und widerspricht dem Verlauf der Begebenheit, denn die Burg soll gar nicht mit Gewalt, sondern mit einer Kriegslist erobert werden. Es ist also die Calc. Lesart einzusetzen:

"Ich will mich des Thors seiner Zuflucht (Schutzwehr oder Rettung) bemächtigen." Diese schöne, schwere, aber durch den Zusammenhang klare Phrase hat einer nicht verstanden, und sie gemacht.

v. 949 انگشتر hat, so viel ich weiss, keine Beglaubigung, es wird wohl nur ein metrisches Missverständniss für انگشتری seyn, wie Calc. het. Engushteri'i wird zu engushteri zusammengenogen, wie ich über solches auslautendes i im Zusammentressenit i ichnist schon früher angemerkt habe.

تشوم من و کُرشاسپ بدین تیره شب ist ein ganz heilloser Vers, dem zu Liehe man gerfhäsp nicht blos zu gerfhasp, sondern zu gerfhas in der Ausaprache verstümmells müsste. Anch ist das بنین تیمره شب nichts weniger als schön, und با تيره شب, das den Vers zurecht stellt, wäre an sich viel schicklicher. Aber Calc. hat die emphatische Wendung

gegen die freilich nichts einzuwenden ist. "Ich und Held Gershasp und diese dunkle Nacht!" denke hinzu: so wird das Listwerk gelingen. — Diese Wendung hat kein Abschreiber erdacht; eher hat einer بدي aus والي oder والمن gemacht, und dann das übrige Benöthigte dazu gethan.

V. 958. کیک reimt sich nicht, oder doch ganz schlecht, der Reim bestände nur in der Personendung id, als wollte ein Franzose: aimait:pensait reimen. Auch hat کمی keinen schicklichen Sinn. کمی بر دهیم wie Calc. hat, wo der Reim hid: bid ist (wie aimait:semait, oder pensait:disait), sagt: Macht معاکش Kriegsgetümmel und Kampfgeschrei, oder ohne Annahme des kühnen verbi denominativi: ziehet (vom Leder, oder packt und schleppt den Gegner) und gebet (Streiche)! So an anderen Stellen:

und:

Man wende gegen diese strengen Anforderungen an den Reim nicht ein, dass z. B. sogleich V. 960 بديد: رسيد reimt. Hier sind nicht zwei Personendungen id, sondern eine id und eine d, von di-den, nicht d-iden wie res-iden.

V. 965 a. باز دارید ist dem Zusammenhang weniger angemessen als Calc. یار باشید .

schwerlich: "Celui qui cache le secret de son coeur, voit les secrets des autres;" so richtig auch die psychologische Maxime ist. Es sagt wohl nichts weiter als: Nur Gott sieht ins Verborgene des Herzens. Wörtlich: das Geheimniss des Herzens hat (nur) der gesehen, der das Herz an den verborgenen Ort gesetzt hat. نون نهف ist so allerdings etwas elliptisch gesagt, aber besser persisch jedenfalls als in der Bedeutung: cacher le secret de son coeur. Auch scheint Calc. so wie ich zu verstehen, wenn sie, übrigens schlecht genug, liest: خور نهف der im Verborgenen (ist, nämlich Gott). Auch schliesst sich dieser Sinn natürlicher als der von Hrn. M. aufgestellte dem nächstfolgenden an: "Que ma profession et la tienne soient l'obéissance à Dieu, et que nous y joignians la réflexion!" Doch sagt dieser schöne Vers:

مرا و ترا بندگی پیشه باد ابا پیشه مان نیز اندیشه باد

vielleicht nicht bloss was Hr. M. ihn sagen lässt, sondern: Unser Geschäft sei Gott zu gehorchen,

Und achtsam unser Geschäft zu besorgen; mit einer witzigen Doppelbeziehung von "Geschäft". Entschieden missverstanden aber ist der diese sinnige Reflexion abschlieseende

"Il faut nous consulter entre nous sur tout ce qu'il y aura à faire dans le bonheur et dans le malheur." Sage: Was Gutes und Böses geschehen mag, wir müssen es eben (nach) erzählen. Womit der Dichter aufs naivate sein Gewissen verwahrt gegen den moralisch zweidentigen Charakter der That, die er zu erzählen hat. Das ist eben sein Geschäft, das er achtsam zu besorgen hat, unbeschadet seines Gehorsams gegen Gott. — Gegen diese herrlichen Verse stechen sehr ab die beiden nächsten

V. 971. 972 von allerschlechtester Construction, die Hr. M., wie gewöhnlich, in die allerschönste französische umzusetzen weiss; aber das hilft dem Texte nicht, dem nur zu helfen ist, wenn man V. 972 wegwirft und 971 b nach Calc. liest:

was sich dann mit allem vor und nach so construirt: weil der Burgwart mit Karen dem Krieger auf einmal so vertraut ward, den Fremden als Freund behandelte, verscherzte er Leben und Burg. — Der auszuwerfende Vers nennt einen Einfaltspinsel den Burgvogt, der V. 988 ein scharfsinniger Mann heisst.

V. 976 b. بويم heisst insonderheit, maxime.

V. 978a. نگرتا schief: rappelle-toi, statt: sieh wie hier —

V. 982 a. درفش fehlerhafte Schreibung für درفش diraffhí;

Nicht: "A mesure que le soleil descendait vers l'horizon, et qu'il s'abaissait par degrés, le roi senteit s'accroître son angoisse"; sondern: "Als die Sonne über die Himmelswölbung (die Mittagshöhe) ging, überschritt der Kampf alle Grenzen. Das Herz des Schahes ward eng auf den Kampf, d. i. raffte sich ansammen, strengte alle Kräfte an." Worauf er dann

V. 1053a بند Druckfebler für بند . — گینهگه fulsche Schreibung für مگینه گه oder مگینه

verstösst gegen das Gesetz, dass., und, die Bewegung des auslautenden Consonanten sei (IV, 37); denn so giebt, جربن, المربن, statt des geforderten ----, weil dieses auslautende n nicht verdoppelt werden kann. Calc. hat metrisch richtig

wobei nur besser افرين ahermen statt المرين ahrîmen zu schreiben wäre. Das richtige wird aber seyn:

- åhermenî u = ijju mit metrischer Verdopplung, die bei jedem auslautenden i statt haben kann.

مزدور باد . hat weniger Schick und Nachdruck als Calc

V. 1063 b. درستاریک halte ich für weniger gut geschrieben als درست دارید, Tachfif von درست دارید, denn es ist kein d**ô-set** vorbanden, das sich mit dår zu dôsettår assimiliren und dann zu dôsetår erleichtern könnte (obgleich dann auch nur dôseddår,

dôsedâr entspringen könnte, wie شب أربه fheb pere zu فشبي fheppere, und dieses zu شب fhepere wird, oder bedter zu better, und dieses zu beter, wobei überall der Auslaut sich dem Anlaute assimilirt, nicht umgekehrt); vorhanden ist vielmehr ein dô-s't' mit Doppel-überlänge (III, 85), das, um sich mit dar zu vereinigen, sein überhängendes t' nur wegwerfen kann: dô-s'-dar.

### کنه کار شد رسته با بیکناه .V. 1064 b. Calc

بچائی که d. i. بجائی که chreib بجای که d. i. بجائی عمل danjenigen Ort wo.

V. 1069. Die beiden Hemistiche stehen in Calc. besser umgestellt.

راستين dieses sage. Es bedeutet véritable, dieser Herrscher, der in der That ein solcher ist. Doch ist vielleicht است بين, hier das ursprüngliche, das (nach dem Princip wovon zu V. 1063 geredet ist), geschrieben worden. — Der kaum entbehrliche Vers fehlt in Calc.

- V. 1060 b. دگر باره کبرد ist völlig ungeschickt gegen das richtige دگر یاد کرد Calc.
- کرو یست نیرری ازریست فنر (بریست عبر nimmt, wie کنو یست نیرری ازریست فنر nimmt, wie ویچ wirklich in solchem Fall ایچ
  - V. 1067 a. بريدم ت بريديم , s. VI, 917.
- V. 1090 b. کن چه باید هان کن برای (il lui ordonna d'examiner le butin) d'en avoir soin, et de faire, avec prudence ce qu'il fallait." So waren die persischen Werte,

sehr ungeschickt. Ich denke بهارای خون ist bier ungefähr ازای خون ist bier ungefähr weste vorsinden) siehe su, was davon taugt, dasselbe wähle aus, und (wie der nächste Vers sagt) bring es auf Elefanten geladen an den Hof des Schahes. — Zwar kann ich diesen Gebrauch von برای کردن sieht belegen, doch die wörtliche Bedeutung "su Rathe machen",

wie unser "zu Rathe halten" ergiebt leicht den hier geforderten Sian.

v. 1093 b. زهين در ist etwas leer gegen Cale. زهامون

V. 1095 a. 30; wenig passend, besser Calc. 30; vom Hofe Peridun's, 30 absol. der Schahhof wie VII, 226. Aber von hier an ist lauter Confusion im Text; das von Norden siegreich zurückkehrende Heer Minotshibr's und das ihm zum Empfang entgegenziehende Feridun's laufen wild durcheinander. Ich nehme als eingeschoben an V. 1096—1099 und 1102—1105; dann geht alles ordentlich. Doch kann nach 1105 von den wegfallenden der V. 1199, der einzige der einen Inhalt hat, schicklich eingereiht werden.

V. 1110b. زوت آی و پس); "komm schnell, und dann", hat keinen Sinn; es ist بر "und damit gut, ohne weiteres" oder, wie Hr. M. es schicklich giebt (de venir) sur-le-champ. Oder nach Calc. ohne و komm ganz schnell!

V. 1111-1113. Drei abgeschmackte Verse, die ein Liebhaber von Motivirungen eingeflickt hat.

V. 1115a. محمد müsste metrisch محمد bidid seyn, wie عيد عند sich findet (s. V, 491). Calc.

V. 1116b. بيكنخو Druckfehler für نيكنخو. Uehrigens ist die Lesart Calc.

که من رفتنی گشته ام زین سرا

wozu dann in a der Reim بتو statt پتو gehört, weit vorzuziehen der M.'schen

که من رفتنی کشتمر ای نیکاخو

worin auch کُشته امر, ich ward, weniger richtig ist als کُشته امر ich bin geworden.

v. 1131 b. با فامور شهريار ist völlig unpassend. Dicses spricht Feridun durchaus nicht zu Minotshihr, sondern er selbst zu sich in der Einsamkeit. Calc. hat durchaus richtig آن نامور. Hier und in vielen ähnlichen Fällen kann nur zwischen Vernunft und Unvernunft der Rede, nicht unter Autoritäten der Ueberlieferung die Wahl seyn.

بكين و بكام بدانديش من ٧٠ 1133 ه.

ist unlogisch: durch Rache und Wunsch meiner Feinde; statt, wie Calc. hat, بكينه بكام خ durch Rache, nach dem Wunsche meiner Feinde; wie auch Hr. Mohl übersetzt.

V. 1134. 1135 sind gewiss nur eingeflickt.

Hr. M. scheint بكر, als bedô, ihm, verstanden zu haben, wenu er übersetzt: "sa bonne renommée lui est demeurée entière, o mon fils, car il a tiré profit du malheur." Aber استى, rectitude kann doch nicht entière seyn, noch auch est demeurée. Ich lese bud u, war und, und übersetze: Nur Name und Rechtschaffenheit war alles, was er gewann aus dem Verlust (des Lebens) — was ihm im Tode geblieben ist.

V. 1139a. بنهاد "Ménoutchehr se mit sur la tête la couronne des Keianides." Ich denke umgekehrt: er legte die Krone ab, um die Todtenfeier Feridun's zu begehen. نهاد heisst an und für sich: niederlegen, ni-dhâ, nihita, nidhâna نهاد نهاد u. s. w.; nur durch einen Zusatz بسر und dergleichen kann es aufsetzen und dergl. bedeuten. Erst VII, 2 nach der Trauer einer Woche, am achten Tage setzt Feridun die Krone wieder auf:

#### Ueber

### die zweite Art der achämenidischen Keilschrift.

Von

#### Prof. A. Holtzmann.

Fortsetzung (s. Bd. VI. S. 35 ff.)

#### IV.

Wenn ich jetzt, nachdem der medische Text von Bagistan endlich erschienen ist, meine Untersuchungen wieder aufnehme, wird es mir gestattet sein, mit einem Rückblick auf die früheren Artikel in dieser Zeitschrift V, 145 ff. und VI, 35 ff. zu beginnen. Es war ein sehr gewagtes Unternehmen, Vermuthungen, zu deren Begründung fast alle Mittel fehlten, laut werden zu lassen, und zwar gerade in der Zeit, als man das Buch des Herrn Norris erwartete, welches möglicher Weise meine ganze Arbeit vernichten und meine Kühnheit auß empfindlichste bestrafen konnte. Ich muss daran erinnern, dass ich die Unsicherheit meiner Versuche nicht verhehlte, und mir das Recht bewahrte, irren zu dürfen. Jetzt aber zeigt es sich zu meiner Genugthuung, dass ich von diesem Recht dech uur einen mässigen Gebrauch gemacht habe; nur wenige meiner

Berichtigungen anzubringen.

Aber auch noch für diesen neuen Gang muss ich um dieselbe Nachsicht bitten, die ich für die frühern Arbeiten in Anspruch nehmen durfte. Unser Material ist zwar beträchtlich grösser geworden, aber immer noch nicht gross genug, um uns mit sicherm Schritt von Wahrheit zu Wahrheit vordringen zu lassen. Wir können noch nicht eine systematische Erkenntniss des Ganzen geben, sondern müssen hie und da das Einzelne aufzuhellen suchen; wir lesen noch zerstreute Aehren, wir können noch nicht volle Garben binden. Wir müssen noch oft im Finstern tastend unsern Weg suchen, und dürfen froh sein, wenn an einigen Stellen ein Schein des Morgens den nahenden Tag verkündet. Anch jetzt noch muss ich, wie früher, daran erinnern, dass hier ohne Muth und ohne Glück nicht viel auszurichten ist; und dass daher ein Missgriff, ein Fehltritt nicht zur Schande gereichen kann.

Dieser Eingang wird wohl Manchem wunderlich klingen. Es liegt ja jetzt, wird man sagen, nicht nur ein ziemlich grosser Text vor, sondere auch eine fast vollständige Entzifferung der Schrift, eine Uebersetzung, ein Wörterbuch und eine Grammatik! Jetzt also muss die Zeit des unsichern Herumtastens, die Zeit der Versuche verüber sein! Jetzt muss es möglich sein, vor allem die Sprache dieser Denkmäler in einen der bekannten Sprachstämme einzureihen, und ein genügendes Bild derselben zu entwerfen. Aber das ist eben das Wunderliche: die Entzifferung ist ziemlich weit gediehen, der Sinn der Worte und der Sätze kann meistens nicht zweifelhaft sein, sogar eine Grammatik der unbekannten Sprache könnte ausgeführt werden - und dennoch ist die Sprache noch eine unbekannte, dennoch wird es möglich sein, dass über die Familie, der sie angehört, ganz verschiedene Ansichten begründet werden. Zwar Herr Norris ist in dieser Beziehung von einer beneidenswerthen Glaubensfestigkeit und soine glückliche Seele kennt die Qualen des Zweifels nicht. Be beginnt mit der Behauptung, die Sprache der Inschriften sei die Scythische, oder eine scythische, d. h. sie gehöre dem tatarischfinnischen Sprachstamme an; und er schließt mit der zuversichtlichen Erwartung, dass nur Kenner des Tatarischen sein Buch beurtheilen, und also mit diesen Inschriften sich beschäftigen werden. Denuoch zweisle ich, ob seine Grammatik und sein Wörterbuch soine Ueberzeugung verbreiten werden, und eigentlich gesteht er ja selbst schon auf der zweiten Seite, dass dieser

sein unerschütterlicher Glaube erst durch die künftigen Forschungen gelehrterer Kenner des Scythischen begründet werden solle. Schon so, wie das Buch vorliegt, wird es schwerlich geeignet sein, die Ansicht des Herrn Norris zu beweisen. Es kommt aber noch dazu, dass schon bei der Lautbestimmung, wie bei der Trennung der Worte, die Rücksicht auf zu gewinnende mordwinische und syrjänische, ungrische und mongolische Analogieen vorwaltend war. Wir wollen an einigen Beispielen zeigen, wie hüchst vorsichtig diese allerdings zuweilen sehr auffallenden Analogicen aufgenommen werden müssen. Wir lesen I, 6 in Herrn Norris' Umschreibung sassata karata turi, d. i. alt, Zeit, von, also: von alter Zeit; damit wird im Wörterbuch aus der Bibel der Mordwinen verglichen pokci-tyrys, von Kindheit an; und lestentyrys, seit der Schöpfung. Was ist nun deutlicher, als dass turi der Inschriften dasselbe Wort ist wie mordwinisch tyrys? Aber ist denn - EV. - MV wirklich furi zu lesen? Als Beweis werden die beiden Namen sindus und katpaduka angeführt, in welchen, wie Herr Norris behauptet, das Zeichen - V deutlich stehe an der Stelle der Sylbe du. Allein diess ist entschieden unwahr; vielmehr versichert Westergaard ausdrücklich, dass in beiden Wörtern der Buchstabe verletzt sei, und dass er ihn nur gesetzt habe, weil er aus einem andern Wort vermuthet habe, dass er hieher passe. Ich habe schon V, 175 vorgeschlagen, nicht - EY, sonders ZY zu ergänzen und wirklich wird durch die grosse Inschrift meine Conjectur bestätigt '). Es ist also nicht der mindeste Grund vorhanden, jenes Wort turi zu lesen, und somit fällt diese schöne mordwinische Analogie.

Ein Kennzeichen der finnisch-tatarischen Sprachen ist das Relativ, das am Ende des Relativsatzes steht. Dieselbe Eigenthümlichkeit findet Norris in den Inschriften, indem er sich S. 76 ausdrückt wie folgt: "the true Tartar relative particle is pi, which I believe to have been sufficient, as in Mongol and Turkish, and in the Dekkan languages, to distinguish a relative sentence without the addition of any other pronoun, though it is rarily so found in the inscription; it is always terminal, and the following examples shew its use: Hu-ni-na inni tirivan pi, "which is not called mine," etc. Liest man diese Worte, so scheint die Sache entschieden, das Relativ ist dasselbe und wird auf dieselbe Weise gebraucht, wie in den tatarischen Sprachen, es kann also nichts deutlicher sein, als dass die Sprache der Inschriften zum tatarischen Sprachstamm gehört. Die Sache verhält sich aber ganz anders, wenn man näher zusiebt. Einmal ist das Relativ der

<sup>1)</sup> Ich habe ferner V, 177 dem Zeichen - V den Werth wa gegeben, und auch hierin scheint mich, wie wir sehen werden, das neue Material zu rechtfertigen.

tatarischen Sprachen nicht pi, sondern ki; sodann ist das pi der Inschriften ohne Zweifel keine Relativpartikel. Jeder Relativsatz beginnt ohne Ausnahme mit dem Relativpronomen - =- . -oder == Y.Y=; das letzte findet sich auch zu Anfang des von Norris angeführten Satzes, vor einem andern Wort, ganz genau wie im persischen Text: entweder dieses Relativ bezieht sich auch noch auf diesen Satz, oder es ist kein Relativsatz im medischen ebenso wie im persischen Text. Das pi oder bi nber am Ende gebört zum Verhum ebenso wie in tarnampi 1, 39. In dem Satz, welchen Norris schreibt "appo pafatifapi, welche sich empörten," soll das Relativ zweimal ausgedrückt sein, zu Anfang und zu Ende. Das persische "bamitrija abava, sie emporten sich," wird übersetzt mit -<. Y=YYY.-Y=. Y=YYY z. B. II, 11, oder mit -<. Y\_YYY.-Y=.Y=YYY.Y=, 11, 79, oder -<. Y=YYY.-Y=. Y=YYY .= Y- 111, 61. Es sind diess nicht drei verschiedene Wortformen, sondern dasselbe Wort in drei verschiedenen Weisen geschrieben. Am Schluss steht entweder | ba, oder = | bi, wie auch soust am Schluss der Wörter ka und ki, na und ni wechseln, oder keines von beiden, weil schon im vorhergehenden Zeichen der Labial hinreichend angedeutet ist. So wenig ba eine Relativpartikel ist, ebenso wenig ist es bi, und es ist nur zufällig, dass das Wort gerade in Relativsätzen mit bi schliesst. Eine ähnliche Bewandtniss wird es mit dem Wort haben, welches Norris "yupofapi" schreibt, und welches ebenfalls am Ende eines Relativsatzes steht. Auch in N. R. 34 scheint ein Relativsatz mit pi oder bi zu schliessen: dagegeu III, 78 ist die Sylbe pi von Norris schwerlich richtig ergänzt. Es ist also nur ein Zufall, dass einige Relativsätze mit bi schliessen; und bi ist keine Relativpartikel; die Analogie in diesem wichtigen Punct mit dem Bau der tatarischen Sprachen ist also nicht vorhanden.

Diese Beispiele zeigen, dass Herr Norris durch seinen festen Glauben, dass die Sprache scytbisch sei, sich verleiten liess, die Dinge anders zu sehen, aufzufassen und darzustellen, als sie wirklich sind. Wenn aber noch keineswegs erwiesen ist, dass die Sprache der sogenannten medischen Inschriften dem finnischtatarischen Sprachstamm angehört, so ist doch diese Ansicht auch noch nicht widerlegt. Es ist allerdings richtig, dass sich in einzelnen Wörtern, und auch in einigen syntactischen Erscheinungen eine auffallende Aehnlichkeit mit tatarischen Sprachen uachweisen lässt; z. B. Mein Vater und des Mannes Vater scheint auf folgende Weise ausgedrückt zu werden: Ich Vater mein; Mann, Vater sein; wie ganz ähnlich im Türkischen 1). Eine

<sup>1)</sup> Auch im Laut hat medisch attari (sein Vater) grosse Aehnlichkeit mit türkisch atasi, tscheremissisch atjase, lappisch atzjas.



merkwürdige Uebereinstimmung mit dem Mongolischen, die Norris nicht bemerkt hat, will ich hier hervorheben. Eben sowohl in den tatarischen, als in den indogermanischen und semitischen Sprachen kann man statt eines blossen Personennamens den Begriff der Person mit dem Namen im Genitiv setzen, also statt Cajus sagen: die Person, die Seele, der Körper, die Kraft u. s. w. des Cajus. Auf diese Weise brauchen die Mongolen das Wort aber, welches eigentlich Busen bedeutet, die Türken das Wort uz, welches vielleicht mit dem Uebergang vor r in z aus uber verkurzt ist. Ganz ebenso, und auf dieselbe Weise construirt, findet sich in den Inschriften ein Wort, welches Norris yufri liest, welches aber richtiger ufari oder ubari zu lesen ist, und also auch im Laut mit dem mongolischen Wort fast identisch ist. Aber man darf solche einzelne Uebereinstimmungen und Analogieen nicht überschätzen; theils können Entlehnungen Statt gefunden haben, theils spielt oft der Zufall wunderlich; theils ist vielleicht in den drei Sprachstämmen, die hier in Betracht kommen, wirklich ein Vorrath gemeinsamer urverwandter Wörter, und endlich bringen die gleichen Ursachen au verschiedenen Orten die gleichen Erscheinungen hervor; und es wird daher kaum zwei Sprachen geben, in welchen nicht einzelne Wörter und Formen verglichen werden könnten. Wir müssen daher ohne alle vorgefasste Meinung an die Betrachtung der Sprache gehen, um nicht in sie hineinzulegen, was wir zu finden wünschen und erwarten; und von einzelnen Analogien dürfen wir nicht zu rasch Schlüsse ziehen. Es ist vor allen Dingen nothwendig die Urkunden aus ihnen selbst zu erklären, und richtig zu lesen; nach Analogien in anderen Sprachen dürfen wir uns fortwährend umsehen: aber erst wenn sie nicht mehr vereinzelt stehen, berechtigen sie uns der Sprache unserer Denkmäler ihre Stelle anzuweisen.

Ich befolge also auch jetzt noch dieselbe Methode, wie in den frühern Artikeln. Ich betrachte und erwäge ohne bestimmte Ordnung einzelne herausgegriffene Puncte, bald suche ich einen Lautwerth zu bestimmen, bald untersuche ich ein Wort oder eine Wortform. Wenn so das Einzelne möglichst sorgfältig erforscht ist, wird es endlich gelingen, allgemeinere Ergebnisse zu gewinnen.

Ich beginne mit dem Wörtchen (1. - E-. Aus den wenigen Stellen, in welchen es schon früher in H. und N. R. vorkam, habe ich VI, 41 riehtig erkannt, dass es nichts ist als eine Interpunction. Diese Ansicht wird durch die grosse Inschrift, in welcher es sehr häufig vorkommt, vollkommen bestätigt. Zwar meint Herr Norris, das Wörtchen müsse überall übersetzt werden, allein wer mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet, wie es gebraucht wird, der wird schwerlich den mindesten Zweisel bewahren, dass es nicht ausgesprochen und also übersetzt werden soll, sondern nur die Bestimmung hat das Ende der Sätze bemerklich zu ma-

chen, dass es also durchaus nichts ist, als eine Interpunction. Beispiele anzuführen, ist überflüssig; denn nicht einzelne Stellen sind hier beweisend, sondern die durchgeführte Anwendung. Jedoch nicht blos das Ende des Satzes hebt es hervor, sondern wo es nöthig ist, auch das Ende der Wörter. In dem Verzeichniss der Länder und Völker I, 10 steht es nach jedem Namen, nur nicht nach dem letzten. Zwar zeigte schon der Keil, der jedem Namen vorbergeht, den Anfang eines neuen Namens un. und die Interpunction ist deshalb auch in dem Verzeichniss in N. R. unterlassen; da aber, wie ich schon V, 162 an Y. = YYY neben Y= III gezeigt habe, wozu jetzt noch Y .- « neben Y- «. und Y .- iii neben Y-iii kommt, der senkrechte Keil als Merkzeichen nicht vor Missverständniss sicherte, so war es zu größerer Deutlichkeit zweckmässig, zwischen die Namen die Interpunction zu setzen. Ohne dieses Auskunftsmittel hätte man bei einer Reihenfolge von nicht sehr bekannten Eigennamen oft nicht wissen können, wo der eine aufhöre, und der andere anfange. Ganz auf dieselbe Weise wird, wie mir scheint, in den assyrischen Inschriften die Interpunction zur Trennung der Sätze und der aufeinanderfolgenden Eigennamen angewandt; und es ist mit eine Ursache des geringen Erfolgs der bisherigen Entzifferungsversuche, dass man diese Interpunctionswörtchen nicht als das, was sie sind, erkannte, sondern sie als Theile der Sätze behandelte und sie übersetzen wollte.

Von hier gehe ich zu einem Wörtchen über, das mir eine ganz ähnliche Rolle zu spielen scheint; das Wörtchen TEY. - EYvara oder mara. Herr Norris will es mit sum übersetzen; und bei oberflächlicher Betrachtung scheint es wirklich an den meisten Stellen so übersetzt werden zu können. Allein es muss doch auffallen, dass meistens der Satz vollständig gegeben wäre, wenn auch das Wörtchen fehlte. So in allen den zuhlreichen Fällen, in welchen ego rex sum durch die Worte, welche Norris Hu koyas yutta vara schreibt, übersetzt wird. Der Sinn ist hier vollständig durch hu kovas yutta, oder kovas hu yutta ausgedrückt ohne vara, und so steht wirklich I, 7; 8, 10 u. s. w. Unmöglich kann aber gesagt worden sein: ego rex sum sum, eine solche Wiederholung wäre eine ganz unerhörte Eigenheit der medischen Sprache. Nun giebt es aber freilich nicht wenig Fälle, in wel-'ehen sum gar nicht ausgedrückt ist, wenn nicht durch vara. Aber muss denn überall sum ausgedrückt sein? Wenn gesagt wird: Ego Imanes rex Susae (11, 6), ist es dann unumgänglich nothwendig, dass noch sum folgt? Ist der Satz nicht vielmehr vollkommen verständlich auch ohne sum? Ganz gewiss hielten diejenigen, welche die Sprache unserer Inschriften redeten, dieses sum für überflüssig: denn I, 65 steht Ego Nebucadsezar,

shne dass yutta, oder vara oder soust ein Wort, das sum bedenten könnte, folgt. Ebenso fehlt sum in III, 2: Ego Bardes, filius Cyri; ebenso III, 9, 20; ebenso ego Nebucadnezar, filius Nabonidi III, 37 u. s. w. Es ist also deutlich, dass vara, wenn es sum bedeutet, theils entbehrlich ist, theils unbegreifliche Wiederholung. Es wird also wohl nicht sum bedeuten. Dazu kommt nan eine Stelle III, 23, in welcher es unmöglich sum bedeuten kann; die Stelle lautet: Veisdates illis dixit: ite, Vibanum occidite, et populos qui Dario regi obediunt vara; hier lässt Norrie das Wort unübersetzt. Wenn nun gewiss ist, dass es nicht sum heissen kann, was kann es sonst bedeuten? Es findet sich immer am Ende einer angeführten Stelle; es ist also nichts als das Anführungszeichen, ganz wie sanskrit. iti. Es giebt den Punct an, wo die Worte eines andern aufhören, und die gewöhnliche Ersählung wieder aufgenommen wird. Es versteht sich wohl von selbst, dass ebenso wie die Interpunction nicht überall gesetzt werden musste, wo sie hätte gesetzt werden können, so auch dieses Anführungszeichen zuweilen wegbleiben konnte, wo die angeführten Worte sich schon von selbst deutlich abhoben. Es musste in dem Gebrauch dieser Wörtchen freie Abwechslung gestattet sein.

Ganz gleichbedeutend mit vara scheint mir das Wörtchen ≥. ≥ Y, welches von Norris nicht ins Wörterbuch aufgenommen ist, weil es in der Grammatik S. 86 als eine Endung des Imperativs aufgeführt ist. Es ist aber bestimmt keine Verbalendung, denn es steht nach der 2. Person des Imperativs Sing. und Plur., die beide öfter ohne diesen Beisatz vorkommen, und in einem merkwürdigen Fall, von dem wir bald sprechen werden, II, 82 nach der dritten Person Sing. des Imperativs. Das Wörtchen steht ganz ebenso wie vara immer nur am Ende einer angeführten Rede, und einmal steht vara fast hinter dem nämlichen Satz, der gewöhnlich mit E.EY schliesst III, 23. Doch scheinen die beiden Wörtchen nicht von ganz gleichem Gebrauch zu sein. Wo Darius die Worte eines Andern anführt, setzt er immer vara; wenn er aber seine eigenen Worte anführt, sind diese durch - . Y hervorgehoben. Wenn Darius einen seiner Feldherrn abschickt, so schliesst der Befehl immer mit . . . wenn aber ein falscher Smerdis ganz mit denselben Worten einen Feldherrn aussendet, so schliesst der Besehl mit vara

Da Norris das Wort vara mit sum übersetzen wollte, se wollen wir hier gleich noch einiges über das verbum substantivum bemerken. Nichts ist geeigneter, die Stelle einer Sprache erkennen zu lassen, als das Verbum esse; aber nirgends muss man auch vorsichtiger sein, als bei Betrachtung des Verbums, da es in allen Sprachen auf sehr verschiedene Weise ausgedrückt wird. Die Wurzel as ist allen indogermanischen Sprachen gemeinschaftlich, aber die Conjugation derselben ist in allen ver-

schieden, und in verschiedener Weise mangelhaft, und andere Wurzeln treten in die entstandenen Lücken ein. Wenn wir also in der Sprache der Inschriften in der Art, wie esse ausgedrückt wird, Eigenheiten finden, die auf den ersten Aublick ganz fremdartig sind, so müssen wir uns hüten, dass wir nicht vorschnell daraus den Schluss ziehen, dass diese Sprache dem indogermanischen Stamm nicht angehören könne.

Eine solche wunderliche Eigenthümlichkeit der medischen Sprache scheint es zu sein, dass das Verbum, welches facere bedeutet, zugleich das Verbum substantivum ist. - IX .= Y. E-II liest Norris nicht ganz richtig yutta; es ist mutta oder utta; es heisst feci, und soll auch sum bedeuten, und in beiden Bedeutungen kommt es sehr häufig vor, so dass Stellen anzuführen un-Ebenso in der dritten Person - TY(.=Y. 17=1. nöthig ist. heisst fecit und erat. Zwar meint Norris S. 87, in Bagistan heisse dies nur erat, nicht fecit, und er übersetzt deshalb III, 21 dux erat; aber der persische Text zeigt deutlich, dass die Stelle zu übersetzen ist: ducem fecit; zudem ist in den anderen Inschriften die Bedentung gesichert. Wie ist es nun möglich, dass dasselbe Wort feei und sum, und feeit und erat hiess? Norris versucht S. 81 hier eine Ungrische und Ostjäkische Analogie aufzufinden. Allein die Sache ist viel einfacher; das Verbum heisst immer nur facere, und niemals esse. Aber statt zu sagen, ich bin König, oder ich war, ich wurde König, sagte man medisch, ich machte Königschaft; statt: er war Satrap, hiess es medisch: er machte Satrapenschaft. Es kommt daher dieses vermeintliche sum und erat nie vor als in Begleitung eines solchen abstracten Substantivs. Es ist hier wieder unmöglich eine Stelle anzuführen, da man, um sich zu überzeugen, alle ohne Ausnahme betrachten muss. Damit fällt nun zugleich eine andere tatarische Analogie. auf die Norris grosses Gewicht legt, und die er, auch im Laut übereinstimmend, das Vergnügen hat, im Tscheremissischen, Syrjänischen und Mordwinischen nachzuweisen; nämlich S. 65 der casus praedicativus und factivus. Ein solcher Casus ist im Medischen nicht zu finden; und alle die Fälle, in welchen Norris ihn findet, sind solche abstracte Substantive beim Verbum machen. Der sogenannte factive Casus von rex ist nichts als das Substantivum regnum, das auch in andern Verbindungen nicht selten vorkommt. Die Sache ist ganz deutlich, und nicht im mindesten zweifelhaft, und es ist nur Schade um die verschwendete schöne tscheremissische Gelehrsamkeit des Herrn Norris.

Hier also, so wenig als in jenem vara, ist das medische verbum substantivum nicht zu finden; und es ist für unsere Untersuchung zu bedauern, dass die Meder (wie wir sie vorläufig noch nennen) in gewöhnlichen Sätzen das persische âmij, sum, gar nicht auszudrücken beliebten. Aber es wird doch auch Fälle



geben, in denen sie das Verb. subst. nicht umgehen konnten. Bin solcher ist III, 79 (gleich pers. IV, 63). Darius angt: Auramazda half mir, weil ich nicht gottlos war. Hier ist ganz deutlich eram ausgedrückt durch !!= .= !! d. i. am, mit dem vorhergehenden Adjectiv !:= .- YY .- YY - .- Y - .- Y - arikka am, ich war gottlos. Derselbe Satz findet sich in der dritten Person, er war gottles I, 25 gleich pers. I, 33: !;= .- YYY(.-YYE.=Y.≥YY arikkas. Man sieht, dass im letzten Fall Adjectiv und Verbum in ein Wort verbunden sind; das Verbum allein müsste !!= .≥\Y as lauten. So haben wir also eram und erat in der Form am and as. Diess ist aber ganz deutlich indogermanisch, zunachst entsprechend dem griechischen  $\eta \nu$  und  $\eta \varsigma$  (dorisch). Im Sanskrit heisst eram åsam, und erat åsît, welches aber eigentlich as lauten sollte. Nun behauptet zwar Norris, jenes am sei nur dus persische aham als Fremdwort aufgenommen. Aber was für eine wunderliche Spruche müsste das gewesen sein, welche nicht nur einzelne Wörter, sondern sogar halbe Sätze aus einer grundverschiedenen Sprache unverändert aufnahm! Jenes medische am ist allerdings dasselbe Wort, wie persisch aham, aber es ist nicht entlehnt, sondern die Sprachen sind verwandt. Um aber die Sache ganz deutlich zu machen, betrachten wir noch eine andere Form des Verb. subst. In Pers. IV, 39 ist ein Sätzchen, das zwar in allen Worten deutlich ist, dessen wahren Sinn aber, wie mir scheint, auch die neuern Erklärer nicht aufgefasst haben. Awatha, so, bezieht sich nicht auf das vorhergehende, sondern auf das folgende, und der im folgenden Sätzchen redende ist nicht Darius, sondern der angeredete Nachfolger; sei gerecht, ruft ihm Darius zu, strafe streng, wenn du willst, duss dein Land unversehrt bleibe; wenn du denkst "möchte mein Land unversehrt sein". Ich habe diess ausführlich erörtert, Heidelberg. Jahrbücher 1849 S. 809 ff. Hier nun wird durugd ahatij in medisch III, 65 übersetzt: Y-<. YEY. YE. = < Y. d. i. tarrastu, oder besser tarva astu; tarva heisst vollständig, integer, plenus. So steht es in H, 16, wie ich richtig Bd. VI, 45 vermutbete, und dazu gehören Y-<.-≧Y.-≧-. H, 17, und Y-<.-≧Y.::Y. I, 18 u. s. w., welches tarvak oder tarvaka lautet, und vollkommen, vollständig, bedeutet. Es bleibt also für ahatij nichts übrig als YE. =≤Y. welches ganz sicher zu lesen ist astu. Diess ist nun wieder oine ganz deutlich arische Form der Wurzel as, genau sanskr. astu. Man könnte auch griechisch έσθω vergleichen, obgleich diess nicht identisch ist mit sanskr. astu. Wenn wir nun drei so deutliche arische Formen der Wurzel as haben, wie am (eram), ås (erat), astu (esto), die sich gegenseitig bestätigen, so kann es kann noch zweifelhaft scheinen, dass wir hier eine Sprache Bd. VIII.

vor uns haben, deren Grund und Wesen, wie ich schon im ersten Artikel vermuthete, arisch ist.

Ich übergebe hier einige andere Formen des Verb. subat. und wende mich sogleich zu einer Erscheinung, die mit der ehen ausgesprochenen Vermuthung über die Natur dieser Sprache im schroffsten Widerspruch zu stehen scheint, und so auffallend i... dass sie beim ersten Blick bemerkt werden muss. Nämlich das Pronomen der zweiten Person lautet hier ni Y. (-. Dieses Zeichen findet sich überall an der Stelle des persischen tuwam; und da es ohne Zweifel ni auszusprechen ist, so scheint es ganz sicher, dass tu medisch ni heisst. Aber ni als Pronomen der zweiten Person ist in allen indogermanischen Sprachen unerhört und geradezu unmöglich; und man kann kühn behaupten, eine Sprache, in welcher tu ni heisst, ist keine indogermanische; und so wären wir schnell zu einer Ansicht getrieben, die derjenigen, die uns so eben erwiesen schien, gerade entgegengesetzt ist. Oder sollte vielleicht in die arische Sprache ein fremdes Pronomen ni aufgenommen worden sein? und wober? Nach unserer frühern Vermuthung, dass die medische Sprache arisch sei mit semitischer Beimischung, müssten wir in den semitischen Sprachen nachsuchen; aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, ein semitisches Pronomen ni für tu nachzuweisen, oder auch nur für denkbar zu halten. Also ist es doch wohl sicher, dass die Sprache nicht dem arischen und nicht dem semitischen, sondern, wie Rawlinson und Norris so zuversichtlich behaupten, dem scythischen, finnisch-tatarischen Sprachstamm angehört! Aber auch in diesen Sprachen, obgleich man von Lappland bis nach Peking suchen kann, ist ein Pronomen ni für tu nicht zu finden; wenigstens weiss Herr Norris kein solches beizubringen; denn von dem Possessivsuffix, von dem wir noch sprechen werden, ist hier nicht die Rede. Wie also nun? Wollen wir in Afrika oder Amerika unserem ni nachjagen! Vielleicht ist das Räthsel einfacher zu lösen. Zu allen Zeiten und bei den verschiedensten Völkern richtete sich die Anrede nach dem Rang des Angeredeten. Schon im Sanskrit wird bei höflicher Anrede das einfache Du gemieden; und nirgends wird die gebührende Rücksicht auf den Rang ängstlicher in der Anrede beobachtet als bei uns Deutschen. Nur die Studenten von Jena und die östreichischen Offiziere haben untereinander die römische Einfachheit zur Geltung gebracht; sonst überall wird ein Er oder ein Du für ein Sie eine bedenkliche Sache sein. Könnte nun nicht etwas ähnliches schon hei den Persern in Uebung gewesen sein! Zwar in den Inschriften der ersten Art ist davon nichts zu merken: dort gilt überall das einfache Pronomen Du. Aber in der zweiten Art wird wirklich in der Anrede ein Unterschied gemacht. Den Armenier Dadarsis in 11, 23, und den Perser Vomises II, 39, die er beide nur seine Unterthanen nennt, redet Darius einfach in der zweiten Person Sing. an.

wobei aber leider das Pronomen, weil er im Imperativ spricht, nicht verkommt. Zwar den Perser Hydarnes II, 14. und den Meder Tachmaspates II, 62, die beide ebenfalls nur einfache Unterthanen waren, redet er in der zweiten Pluralis an, aber hier gift die Anrede nicht nur den Feldherren, sondern auch dem Heere. Bhonse brancht der Rebell Weisdates die zweite Pluralis, III, 22, wenn er sein Heer und ibren Anführer anredet. Dagegen wenn Darius nicht zu einem gewähnlichen General spricht, sondern zu dem Perser Dadarses, welcher Satrap von Baktrien war, II, 81. de brancht er zwar im persischen Text ebenfalls nur die zweite Person Singularis, aber im medischen Text drückt er sich höflicher ans und braucht die dritte Person Sing. Er hat nämlich -- Y. = Y- . ≤ YY . - TT. II, 82 diejenige Endung der dritten Person Sing. Imp., von welcher ich schon Bd. VI, 36 gehundelt habe. Herr Norris hat in vielen Fällen diese Endung verkannt, wiederum, um eine türkische Analogie zu gewinnen; er mucht das - Tr zu einem pronominalen Suffix der zweiten Person, weil ein solches ni im türkischen vorkommt. In allen Imperativen ist ganz gewiss dieses - it kein Pronomen, sondern gehört zur Endung; denn die Imperative, welche Norris S. 69 anführt, können unmöglich anders betrachtet werden, als die ganz ähnlichen, die ich Bd. VI. 36 anführe. Wenn in den Worten, welche Norris schreibt Ilun nisgasni, er schütze mich, ni unmöglich dich oder dir bedeuten kann, so kann diess auch nicht in den Worten der Fall sein, welche Norris afpisni, atsasni und rifapisni liest, welche alle ebenso Imperative der dritten Person sind und einen Accusativ, den sie regieren, bei sich haben. Norris behandelt hier wieder die Sprache aufa gewaltsamste, um ihr eine türkische Analogie aufzuzwingen. Ob aber in dem Worte, welches Norris nivansni liest, und deine Familie übersetzt, das ni dein hedeuten könne, ist wenigstens höchst zweifelhaft; zwar heisst allerdings schon nivans allein Familie, und nivansmi meine Familie; aber es kann sehr wohl zwei Wörter gegeben haben nivans, Familie, gens, und nivansni, Familie, progenies; und es ware sehr wunderlich, wenn Darius statt: du sollst Nachkommenschaft haben, gesagt hätte: du sollst deine Nachkommenschaft haben. Doch wie dem auch sei, jedenfalls ist unser afpisni in 11, 82 ein Imperativ der dritten Person. Mit dem Sutrapen spricht also Darius nicht wie mit einem gewöhnlichen General; zu diesem sagt er: schlage meinen Feind; zu jenem aber: schlage Er meinen Feind. Derselbe Unterachied zeigt sich auch in dem Verbum gehen; dart sagt Darius: gehe, vita, hier aber: gehe Er, vitkini. Doch ist die Form vilkini nicht deutlich, und es könnte in kini noch ein weiteres Wort enthalten bein. Wenn nun schon einen Satrapen Darius so rücksichtsvoll anredet, so wird er noch weuiger einem König ans seinem Geschlecht gegenüber ohne Umstände das Pro-

nomen Du gebraucht haben. Kine solche ehrfurchtsvolle Anrede ist also jenes ni, das keineswegs tu ist. Was es aber eigentlich ist, kann schwerlich mit Sicherheit ermittelt werden. Es lautet im Nominativ ni, im Accusativ nin. Gerade so unterscheiden sich appi hi, und appin hos. Es scheint also der Declination der Pronomina zu folgen, und ein Plural zu sein. Da nun ein Demonstrativum pa, ana, wozu lateinisch nam, num, nunc, in den indogermanischen Sprachen vorhanden ist, und gerade in den persischen Sprachen besonders hervortritt, so vermuthe ich in nonerem ni einen Nominativ Plural eines Demonstrativs, der zur ehrfurchtsvollen Anrede gebraucht wird, gerade wie unser Sie. Also zu einem König sagt Darius Sie, zu einem Satrapen Er, zu einem General Du. Das könnte ein Scherz scheinen, aber es ist ganz ernsthaft gemeint. Sehen wir nun, wie in der Anrede an den König das Verbum gesetzt wird. In III, 64 haben wir in dem Worte, das ich vorläufig mit Norris nisgas schreibe, deutlich einen Imperativ in der zweiten Person Sing. Nisgas verhält sich zu nisgasni, wie afpis zu afpisni, wobei ich bemerke, dass ich hier der Kürze wegen die Schreibung von Norris beibehalte, ohne ihm damit in allen Puncten beizutreten. Es folgt also hier sicher eine zweite Person Sing, auf jenes Pronomen der dritten Person Plur. Aber man beachte folgendes, der Satz heisst: hüte dich völlig. Das Wort völlig ist in Y- . - EY . = Y. ausgedrückt, das Wort beschütze, hüte in nisgas. Was soll nun das dazwischen liegende : SY .=== . Es kann diess kaum etwas anderes sein, als das zur zweiten Person Sing. gehörige Pronomen. Es lautet tuin oder tun; und hier hätten wir also das gesuchte Pronomen, und zwar hat es vollkommen die erwartete Gestalt, ganz ähnlich dem tuvam, tvam u. s. w. Wahrscheinlich ist es aber nicht der Nominativ, sondern der Accusativ: der Satz ist nämlich persisch IV, 37: haća darauga darsam patipayuwa: hüte dich völlig vor

tuin oder tun; und hier hätten wir also das gesuchte Pronomen, und zwar hat es vollkommen die erwartete Gestalt, ganz ähnlich dem tuvam, tvam u. s. w. Wahrscheinlich ist es aber nicht der Nominativ, sondern der Accusativ: der Satz ist nämlich persisch IV, 37: haca darauga darsam patipayuwa: hüte dich völlig vor Lüge. Das Reflexivum ist im Persischen durch die Medialform ausgedrückt; hier aber im Medischen muss es besonders gesetzt werden '). In diesem Fall mag ausnahmsweise die natürliche Weise der Anrede gebraucht worden sein, nachdem durch ein vorhergehendes Sie der Höflichkeit Genüge geleistet war, weil hier die Durchführung der dritten Person Pluralis umständlich und wohl auch unverständlich gewesen wäre. Dagegen in andern Bällen ist wirklich die dritte Person Pluralis durchgeführt, und Darius sagt zu seinem Nachfolger gerade wie wir: Sie geben, statt: Du giebst. Durch diese Einsicht erhalten wir nun plötzlich Licht über einen Punct, der bisher alle Erklärungsversuche vereiteln musste; nämlich die Endung der zweiten Person. Diese

<sup>1)</sup> Bedenklich ist bei dieser Erklärung nur das Eine, dass das Pronomen den auszeichnenden senkrechten Keil nicht vor sich bat.

ist nti, inti, anti. Bine arische Sprache konnte es nicht sein, die eine solche Endung der zweiten Person Sing. Präsentis zeigte, aber ebenso wenig eine scythische. Das Conjugationssystem der medischen Sprache erschien als ein ganz seltsames, das in keiner bekannten Sprache Analogien hatte. Jetzt ist, wie ich glaube, das Räthsel gelöst. Alle jene vermeintlichen zweiten Personen finden sich nur in den Worten, die Darius an seinen Nachfolger richtet, es sind nicht zweite Personen, sondern die dritte Pluralis; and diese erscheint uns in der wohlbekannten Gestalt, wie sie allen indogermanischen Sprachen gemein ist. Niemand wird längnen, dass folgende Wörter, die bisher ganz unbegreiflich waren, jetzt ein ganz natürliches Ansehen gewinnen.

chtyainti III, 84; 85, sie mögen sehen, dritte Plur. Präs. Conj. dazu dritte Sing. Imperf. Indic. chiyas, er sah. Wurzel chi

gleich neupersisch dî.

kuktainta, sie mögen erhalten, III, 86, und kukarti III, 86 statt kukanti mit einem öfters vorkommenden Uehergang des min r; Wurzel guh sanskr.; die erste Form, wie es scheint, mit dem verstärkenden t, das auch im griechischen Präsens, τυπτω u. s. w. noch picht genügend erklärt ist.

malarti III, 87, sie machen, für matanti, von mat, und må;

Norris yntirti.

kitinti, sie mögen bekommen, III, 89; Wurzel nicht sicher.

tarnainti, sie mögen erkennen; neben tarnas, er kannte; ich möchte an die Wurzel jnå denken, das n des Classencharacters

ist erhalten, das der Wurzel in r übergegangen.

Alle diese dritten Personen Pluralis finden sich in der Anrede. Darius sagt also wörtlich zu seinem Nachfolger: Wenn Sie diese Tafeln sehen und diese Figuren, und sie nicht zerstören sondern erhalten, so soll Ormuzd dieselben beschützen und Sie sollen Nachkommenschaft erhalten u. s. w. Wenn Sie aber diese Bilder zerstören, und nicht erbalten, so soll Ormuzd Dieselben vernichten u. s. w. Man sieht nun, dass auch die kleine Inschrift am Ende der Grabschrift, welche beginnt: O Mensch! nicht im allgemeinen an die Menschen gerichtet ist, sondern dass Darius nur an seinen Nachfolger denkt; denn auch hier findet sich die dritte Pluralis für die zweite Singularis. Doch lässt sich die Sache auch anders auffassen. Yosirra, wie ich vorläufig mit Norris schreibe, kann der Nominativ Pluralis sein; da das Pronomen der zweiten Person, das im persischen Text steht, hier fehlt, so ist hier vielleicht keine Anrede, sondern die Stelle kann vielleicht übersetzt werden: die Meuschen nach dem Gesetz des Ormuzd sollen nicht -; während im persischen Text steht: Mensch, du sollst nicht - . Jedoch gestehe ich, dass sich das Zwischensätzchen',,quae Ormazdis lex haec" mit dieser Auslassung weniger zu vertragen scheint, als mit der ersten. Sonst wäre uns die Stelle wichtig als Beweis, dass wirklich diejenigen Formen, die zur Anrede gebraucht werden, als dritte Personen Pluralis vorkommen. Diess zu erweisen, fehlt es uns an Mitteln, da in allen unsern Texten keine dritte Pluralis des Präsens vorkommt.

Gegen diese Ansicht, dass Darius die dritte Person Pluralis in der Anrede an einen König gebraucht hube, wird vielleicht eingewendet werden, dass diese Sitte im Orient in ältern Zeiten nicht nachgewiesen werden könne. Es ist wenigstens richtig, dass die Sitte jetzt in Persien üblich ist. Man sagt غرمایند أن jubent stutt si jubes. Ich muss aber andern überlassen zu untersuchen, ob diese Form der Anrede bei den Persera neu eingeführt ist, oder ob sie vielleicht von hohem Alter, vielleicht von den Zeiten des Darius herab geerbt ist.

Wenn unsere Erklärung dieser Flexionen, die bisher völlig unbegreiflich waren, richtig ist, so wird man kaum noch zweifeln können, dass unsere frühere Vermuthung über die Sprache der Inschriften sich bewährt hat. Die Sprache der Inschriften ist

eine arische.

Wir haben aber früher ferner vermuthet, dass diese arische Sprache semitische Bestaudtheile aufgenommen habe. Es fragt sich, ob wir jetzt, da unsere Hülfsmittel grösser sind, in unsern Inschriften semitische Wörter deutlich nachweisen können.

Wir finden in den neu eröffneten Quellen ein neues Wort für Sohn EY=. Der Laut dieses Zeichens kann nicht zweifelhaft sein, da es in mehreren Eigennamen vorkommt; er ist ungefähr dar. tar, zar. Wo giebt es nun ein solches Wort für filius? Norris zieht mordwinisch tsür herbei; und allerdings, wenn einmal zugegeben wird, dass die arische Sprache den Inschriften fremde Wörter beigemischt hat, so mag man auch mordwinische Wörter herbeiziehen, wenn nur nicht behauptet werden soll, die Sprache selbst sei eine scythische. Allein liegt wicht näher semitisch אַרָרכּ leh meine, der Uebergang des ; in einen D-laut sollte kein Hinderniss sein; ob das Verschwinden des 🔻 die Vergleichung unmöglich macht, mögen Andere entscheiden. Das Merkwürdige an diesem Wort ist aber, dass es ebenso in den Inschriften der dritten Art und in den viel ältern babylonischen und assyrischen Inschriften vorkommt. Zwar hat das Zeichen häufig eine etwas abweichende Gestalt, z. B. = , vergleicht man aber, wie es an verschiedenen Stellen aussieht, so kann man nicht zweifeln, dass das altassyrische Wort für Sohn mit demselben Zeichen geschrieben wurde, wie das medische. Z. B. in Persepolis D, 8, ferner N, R 6, K 13 und in der kleinen Inschrift von Bagistan N. I. bat es die Gestalt E., und diess ist doch unverkennbar dasselbe wie medisch EY=. Damit ist nun eine sehr wichtige Erkenntniss gewonnen, dass nämlich

cas fremde Element, das wir in der arischen Sprache der Inschriften der zweiten Art finden, das assyrische ist. Ks leuchtet von selbst ein, wie sehr unter diesen Umständen die Wichtigkeit dieser Inschriften in unsern Augen wachsen muss. Dass sie uns ein Hälfsmittel an die Hand geben würden, die babylonischen und assyrischen Denkmäler zu entziffern, hatte ich früher aus dar Schrift geschlossen, die in beiden im Wesentlichen gleich ist. Jetzt aber zeigt sich, dass sie auch assyrische Wörter entbalten, und also auch unmittelbar zum Verständniss der assyrischen Sprache beitragen können. Man sieht nun, mit wie gutem Grunde ich darauf drang, dass vor allen weitern Versuchen, die such ziemlich fruchtlos geblieben sind, zuerst die medischen Inschriften bearbeitet werden sollten.

Gleich das Wort, das wir betrachten, giebt uns richtige Aufschlüsse. Man hatte bis jetzt dem assyrischen Wort für Sohn den Laut bar gegeben, weil diess dem chald. In silius entsprach und weil es in zwei Namen vorkommt, die man, bar und pal für identisch haltend, Nabopalassar und Sardanapal lesen wollte. Sicher ist zun, dass das assyrische Wort für silius nicht bar, sendern dar oder ähnlich lautete. Es wird daher wieder höchst zweiselbast, ob jene Namen Sardanapal und Nabopalassar richtig gelesen sind, und sogar die schon als ganz gesichert geltende Ansicht, dass der König, der auf allen Backsteinen von Babylon genannt ist, der historisch bekannte Nebukadaczar, der Sohn Nabopalassar's sei, wird sehr erschüttert.

Ich muss hier, durch äussere Umstände genöthigt, früher als ich wollte, die Feder niederlegen, und muss manches, was ich jetzt noch auszuführen gedachte, für einen spätern fünften Artikel aufsparen, wenn nicht, wie ich wünsche und hoffe, ein fünfter Artikel dadurch unnöthig wird, dass jetzt einer unserer grossen Kenner der persischen oder arischen und semitischen Sprachen die Arbeit aufnimmt und zu Ende führt. Nur noch die allgemeine Ansicht, die ich von der Sprache unserer Inschriften gewonnen habe, erlaube ich mir zum Schluss auszusprechen. Ich halte diese Sprache nicht für die medische, sondern für diejenige, welche um Hofe der persischen Könige in Susa die wirkliche Umgangssprache war; also für die persische der Achämeniden. Dafür spricht, dass die Griechen die persischen Namen so aussprechen hörten, wie sie in dieser zweiten Art lauten. Z. B. der Name des Tissaphernes würde in der Sprache der ersten Art lauten citraparna, aber in der zweiten wirklich tissaparna; EMY. ≤YY. V. - Y. - EY. Es ist citra bunt, und parna der gefiederte Theil des Pfeils; citraparna derjenige, welcher an seinen Pfeilen bunte Federn hat. Zwar giebt Wilson dem Sanskritwort parna diese Bedeutung nicht: aber im Zend erezifyoparena als Beiwort zu isavas (V. S. 452) muss es einen ähnlichen Sinn haben

wie z. B. kankapatrin, das im Mahabharata ein gewöhnliches Beiwort von Pfeil ist 1). Nun ist patra das Blatt soviel wie parna; es wird also auch parna für die Pfeilschwinge gebraucht werden können, wie patra. Mit dem nämlichen Wort ist der Name Intaphernes gebildet, wie er bei Herodot lautet. In der ersten Art lautet er Vidafrana, in der zweiten Vintaparun, also wieder der griechischen Gestalt näher. Ebenso steht Kambuciya der zweiten Art dem griechischen näher als Kabujia der ersten. Ebenso finden wir den Nasal in den geographischen Namen Gandara, Saranga, Indus wie im Griechischen, wo er in der ersten Art verschwindet. Dagegen stehen allerdings andere Namen der griechischen Form chense fern wie in der ersten Art, wie der Name des Smerdis, der in beiden Arten Bardiya lautet. Die zweite Art entfernt sich sogar weiter vom Griechischen als die erste in dem Namen des Landes Baktrien, welches Baksis heisst, aber einmal auch Baktarris. Merkwürdig ist die Gestalt des Wortes Satrap. Sie ist in der ersten Art kehatrapává, in der zweiten V.-E-. V. EY.YEY.-EY. was nicht wohl anders als saksabayana gelesen werden kann 2); bier ergieht nicht nur die Etymologie, dass die Form der ersten Art die bessere ist, sondern diese liegt auch den Umschreibungen der Hohräer und Griechen zu Grunde. Es ist aber möglich, dass die Griechen als gewöhnliche Umgangsspruche der vornehmen Perser die zweite Art keunen lernten, nichtsdestoweniger aber einzelne Wörter in der ersten Art aussprechen hörten; und es ist möglich, dass in der persischen Umgangssprache einzelne Wörter, z. B. für böhere Aemter, aus der ersten Art genommen, und obgleich diess eine nah verwandte Sprache war, doch nicht ohne Butstellung entlehnt wurden.

Wenn aber die zweite Art die eigentliche persische Umgangssprache am Hofe zu Susa war, was soll dann die erste Art gewesen sein? Diese scheint mir nicht die Sprache des wirklichen Lebens, nicht die wirkliche Volkssprache gewesen zu sein, sondern eine auf gelehrtem Weg erlernte heilige Sprache, die Sprache der Religion, der Magier. Diess scheint mir daraus hervorzugehen, dass die Inschrift des Artaxerxes III. in dieser Sprache so sehr fehlerhaft ist. Man hat behauptet, es zeige sich in dieser Inschrift die natürliche Verändrung, welche die Sprache durch Fortentwicklung und Abschleifung erleide. Allein diess ist hier durchaus nicht der Fall. Wir sehen hier durchaus nicht eine Sprache, die sich auf natürlichem Wege aus der Sprache der ältern Denkmäler entwickelt hat, so wie etwa die lateinischen Denkmäler sind, in welchen sich schon der Beginn der romanischen Sprachen bemerklich macht, sondern diess ist eine Inschrift

<sup>1)</sup> Z. B. Salyap. 775.

<sup>2)</sup> Obgleich ksassabavana oder sassabavana erwartet wird.

in einer Sprache, die der Schreiber nicht versteht, und in der er aus Mangel an Kenntniss die gröbsten Fehler macht. Es konnte daher diese Sprache unmöglich eine lebende sein; eine lebende Sprache kann von dem, der sie spricht, unorthographisch geschrieben werden, aber nie mit so groben grammatischen Fehlern. Wenn in einer lebenden Sprache ego ich beisst, und me mich, so konnte nur ein Fremder, nie ein Kinheimischer me für ego setzen, wie es hier geschehen ist. Es ist also diese Sprache eine erlernte; und das Denkmal des Artaxerxes beweist, nicht dass die persische Volkssprache seit der Zeit des Darius die unbegreiflichsten Entstellungen erlitten habe, sondern dass die Magier schon zur Zeit des Artaxerxes die Kenntniss ihrer heiligen Sprache fast verloren hatten, und nicht mehr im Stand waren, in derselben einige Zeilen ohne die gröbsten Fehler zu schreiben. In solchen Fällen wird gewöhnlich zu merken sein, welche Sprache der Schreiber spricht. Die Fehler, die er in der gelehrten Sprache macht, werden an die Grammatik der gesprochenen Sprache erinnern. Und so erinnern hier die Fehler der Inschrift an die Sprache der zweiten Art, welche also auch auf diesem Weg als die eigentliche Umgangssprache erwiesen wird. Wie in der zweiten Art wird hier in der ersten der Genitiv dem Nominativ gleichgesetzt, und der Accusativ des Pronomens dem Nominativ.

Wenn aber die erste Art, die man gewöhnlich die altpersische Sprache nennt, nicht eine lebende, sondern eine gelehrte und heilige Sprache war, die Sprache der Magier, wie verhält sie sich denn zu der Zendsprache? An dieser haben wir ja schon eine beilige Sprache derselben Religion, die in den Inschriften bekannt wird; und dieselbe Religion kann doch nicht wohl zwei Sprachen haben. Hier bin ich an einem Punct angelangt, wo ich die Antwort schuldig bleiben muss. Die Verwandtschaft der beiden Sprachen ist sehr gross; der Unterschied ist zum Theil durch die Verschiedenheit der Schrift herbeigeführt. besitzen wir die Zendbücher in einer Schrift, die nicht von sehr bohem Alter ist; sollte nicht zur Zeit, als sie in diese Schrift umgeschrieben wurden, auch die Sprache verändert worden sein? Freilich müssten dann die Abweichungen eine jüngere Zeit verrathen; und diess thun sie auch zum Theil ganz entschieden. Daneben aber hat das Zend Formen, die alterthümlicher sind als die der achämenidischen Inschriften der ersten Art. Aber auch diess liesse sich erklären. Die heilige Sprache mochte in den ältesten Religionsurkunden Archaismen zeigen, die zur Zeit der Abfassung der Inschriften nicht mehr angewandt wurden. Doch ich wollte ja die Antwort schuldig bleiben; und gewiss ist es gerathen, in diesen Dingen immer noch Berichtigung vorzubehalten.

. .. ------

## Michael Meschâka's Cultur-Statistik von Damaskus.

Aus dem Arabischen übersetzt von Prof. Fleischer 1).

Die Stadt Damaskus hatte in frühern Zeiten viele Gelehrtenwehulen (mudaris) für verschiedene Wissenschaften, und betruchten wir das, was die moslemischen Gelehrten über die grosse Anzahl derselben sagen, so kommt es uns fast unglaublich vor. So behaupten sie, bloss in der Salihijja, einem Stadtviertel (m ahalla) von Damaskus 1), habe es - ohne die in den übrigen Studtvierteln liegenden Gelehrtenschulen - 360 solcher Anstalten gegeben; worans vergleichungsweise folgen würde, dass ganz Damaskus mehr als 2000 Gelehrtenschulen enthalten hätte. Wenn wir nun aber den Anbau der Kurden ('amair al-Akrad), welcher in dem östlichen Theile der Salibijja auf einem früher augenscheinlich nicht angebauten Boden später entstanden ist, von der Salihijja abziehen und nur den ursprünglichen Bestand dieser letztere so wie die auf ihrem Boden noch sichtbaren Bauüberreste in's Auge fassen, so ergiebt sich dass sie allein die angeblich in ihr enthaltenen Gelehrtenschulen kaum gefasst haben kann, - wo sollte also das Volk gewohnt baben?

Vor nun acht Jahren ersuchte mich ein Freund, die moslemischen Moscheen und Gelehrtenschulen von Damaskus für ihn zusammenzustellen. Durch angestrengte Nachforschungen gelangte
ich zu folgendem Ergebniss: Gesammtzahl der Moscheen und Gelehrtenschulen 248; darunter Hauptmoscheen (gawämi), in welchen das Kirchengebet (hutba) gesprochen wird und die mit Minarets
versehen sind, 71; Kapellen und Schulen bloss zur Verrichtung
der kanonischen Gebete (zawäjäwn-madäris li-kijäm assalät fakat) 177. Muthmasslich waren 100 der letztern ursprünglich wirkliche Gelehrtenschulen. Gegen 100 von diesen
Gelehrtenschulen sind eingegangen, andere zu gewöhnlichen Wohnhäusern geworden. — Neuerdings nun habe ich bei einem unserer
gelehrten Freunde ein Buch gefunden, aus dem man sich über
den vorliegenden Gegenstand vollständig belehren kann. Ich habe
daher besonders zu diesem Zweck eine [weiter unten folgende]

<sup>1)</sup> S. Ztschr. III, 123, d. letzte Briefauszug.

<sup>2)</sup> Nach den Marasid, II, 144, ist as - Şâliḥijja ein grosser Flecken mit Marktplätzen und einer Hauptmoschee am Fusse des bei Damaskus liegenden Berges Kasiun.

kurz gefasste Tabelle ausgezogen, welche Jedem, der sie einsinht, genügende Auskunft über das Betreffende geben wird.

Die Hauptursache des Verfalls dieser Gelehrtenschulen ist das Eingehen der Stiftungen, aus welchen die Kosten derselben bestritten wurden. Diess hat wiederum mehrere Ursachen: 1) Veruntreuung von Seiten der Intendanten welche die Stiftungen zu verwalten hatten, von denen manche in Folge längerer Administration diese und jene Grundstücke und Gebäude au sich zogen und sie für Privateigenthum ausgaben. 2) Andere wurden durch weitschichtige Contracte an mächtige Personen verpachtet, später aber gerieth das wahre Sachverhältniss in halbe oder ganze Vergessenheit. 3) Ein dritter Theil wurde auf verschiedene andere Weise verpachtet und vermiethet 1), worauf dann die resp. In-

ومنها ما دخيل تحت الحكم أو الموصد أو الكردارية :Dor Text ( ا، الكاديك ا، القبمة L'eber diese der Rechts- und Geschäftsspruche angehörenden Ausdrücke hat mir Herr Mesaka selbst auf geschehene Anfrage ألحكم بالتحريك ما أحتكم اى أحتبس انتظارا : Folgende Auskunft ertheilt لغلايه والاستبداد بالشيء اي الانتفاع به على وجه الخصوص وشرعًا هو اجارة الارض عقودا معلومة باجرة معلومة هي أجرة مثلها ليبني أو يغوس فيها بشرط استبقاء العمارة والغرس للمستاجر باجرة المثل بعد انقضاء مدّة الاجارة فيثبت له حقّ القرار حيث لا ضر على الوقف وحينمُدُ ليس للمتولى تملَّكم لحِهة الوقف اللا برضاء وكذا ليس لـ م تكليفه القلع البصد عبو عبارة عن المال الذي يصبفه مستاجر حانوت الوقف على مهمته وعمارته باذن المتولى ليكون القدر المذكور مرصدا له على الحانوت الكردار بالكسر هو عبارة عن ما يملكه المستاجر لارص الوقف مثل البناء والشجر اذا بناه او غرسه باذن المتولى بشرط الاستبقآء على ملكه بعد انقصآء مددة الاجارة ومثل هدا كبس التراب اذا نقله لارص الوقف موير مكان كان يملكه الكدك (so bier) والخلو بينهما عموم و خصوص مطلقًا فالكدك اعبر من الخلو لان الخلو يصدي بما اتصل بالارض اتصال قرار كالبناء بالارض المحتكرة ويصدق بالدراهم التي تندفع بمقابلة التمكيم من استيقاء المنفعة مشلا السلطان الغوري لما بني حوانيت الجملون اسكنها للتجار (٥٥) بالخلو وجعل لكل حانوت قدرا اخذه منهم وهذا

baber sich darin so festgesetzt haben, dass man sie nicht mehr daraus verdrängen kann; und sie zahlen nun an die Verwalter

صيح في أن الخلو في حادثة السلطان المذكور عبارة عن المنفعة المقابلة للقدر الماخوذ من التجار فالخلو اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التى دفع الدراهم بمقابلتها وعلى هذا فلا يكون الخلو خاصًا بالمتصل بالعين اتصال قرار بل يصدي به وبغيرة وكذا الكدك المتعارف في الحوانيت المملوكة وتحوها كالقهاوى تارة يتعلّق بما له حقّ القرار كالبناء بالحاذوت وتارة يتعلّق بما هو اعمر من ذلك والذى يظهر انه كالجلو في لاكم وانه لا فرق بينهما لجامع وجود العرف في كلّ منهما كالحلو في لاكم وانه لا فرق بينهما لجامع وجود العرف في كلّ منهما كل من الخلو والكدك به وبالمتصل لا على وجه القرار كالحشب الذى يركب بالحاذوت لاجل وضع عدّة الحلّاق مثلا فان الاتصال وجد لكنه لا على وجه القرار وكذا يصدقان بمجرّد المنفعة المقابلة للدراهم لكن ينفود الكدك بالعين الغيم متّصلة اصلا كالبكارج والفناجين بالنسبة لمنفود وبهذا الاعتبار يكون الكدك اعم القيمة هي عبارة عن ثمنية شيء وضعه المستاجر بارض الوقف باذن المتولى كالعبارة اى السواد وغيم ذلك من المعانى التى تهزداد الارض بها قرقً

"Hakar mit doppeltem Fatha ist 1) was man ihtakara, d. h. [nicht sofort verkaust, sondern] zurückhält in der Hossung, dass es im Preise steigen werde. 2) Dasselbe was istibdåd, d. h. die ausschliessliche Nutzung einer Sache; in der Rechtssprache: die Pachtung eines Grundstückes unter gewissen Bedingungen für einen gewissen, dem Grundstücke, wie es [ursprünglich] ist, entsprechenden Zins, um darauf zu bauen oder zu psanzen, mit der Bestimmung dass das Gebaute und Gepsanzte nach Ablaus der Pachtzeit für jenen dem ursprünglichen Bestande des Grundstückes entsprechenden Zins dem Pachter fortwährend verbleibt und er dann [für das von ihm Gebaute und Gepslanzte] das Recht der Unverrückbarkeit geniesst, wosern daraus kein Nachtheil für die Stistung entspringt, unter welcher Voraussetzung auch der Stistungsverwalter das Gebaute und Gepslanzte, ausser mit Zustimmung des Pachters, nicht in Beschlag nehmen, auch ihn nicht nöthigen dars, es niederund auszureissen. Mursa dist ein Ausdruck für das Geld, welches der Mietber eines zu einer Stistung gehörenden Gewerbslocals mit Erlaubniss des Stistungsverwalters auf Ausbesserung und Instandhaltung desselben verwendet, so dass ihm die bezügliche Summe auf jenes Local versichert [zu ihrer Wiedererlangung auf dasselbe rechtskräßig angewiesen] bleibt. Kird är mit Kasra [des ersten Bachstaben] ist ein Ausdruck für dasjenige, was der Pachter eines Stistungsgrundstückes zu diesem hinzuerwirht, z. B. Gebäude und Bäume, wenn er sie mit Erlaubniss des Verwalters [auf dem Grundstücke] errichtet und pslanzt, mit

Geldwerthe ein sehr geringer ist. 4) Giebt es viele zu Stiftungen gehörende Dörfer, über welche die Regierung in frühera Zeiten keine Gewalt in der Weise ausübte, dass sie regelmässige Abgaben (amwal sultanijja, Herrschaftsgelder) von ihnen eingetrieben hätte, - nur manchmal legte sie ihnen unbedentende Steuern auf; in den letzten Jahrhunderten aber, wo die Wezire unumschränkt herrschten ohne dass Jemand sieh ihrem Willen hätte widersetzen können, besonders da sie ihre Statthalterschaften als Staatspächter ('alå wagh ad-daman) verwalteten, belegten sie demgemäss jene Dörfer mit schweren Steuern, welche die Bewohner aufzubringen nicht vermochten, wenn ihnen noch so viel übrig bleiben sollte, als der von ihnen an die betreffenden Stiftungen abzuführende Zins betrug. Da war nun der Stiftungsverwalter zufrieden, wenn sie nur eine Kleinigkeit gaben, damit sie ihre Dörfer nicht etwa ganz verfallen lassen und andere Leute sich in den Besitz und Anbau der dazu gehörigen Ländereien eindrängen möchten. Jene von der Regierung aufgelegten Steuern wurden aber fortwährend von Jahr zu Jahr drückender und die Stiftungen kamen von Tag zu Tag mehr herunter, besonders die alten; denn je älter eine Stiftung ist, desto mehr verfallen ihre Rechtsansprüche. Daher haben sich nur noch folgende fünf Gelehrtenschulen erhalten, - nach meiner Meinung desswegen, weil sie jünger als andere sind -: 1) die Sulaimanijja, erbaut von Sulaiman Pasa al-'Azam, 2) die von 'Abdallah Pasa al-'Azam, 3) die Muradijja, 4) die Madrasat al-hajjatiu (die Schneider-Schule), 5) die Sumaisâtijia (die Samosatenische), Diese Gelehrtenschulen haben so viel Einkünfte, dass ihre Schüler davon Das stärkste Einkommen hat die von Abdallah Pasa, denn in fruchtbaren Jahren kommen auf jeden ihrer Schüler 1300 bis 1500 Piaster Jabresrente; andere bleiben hinter dieser Summe zurück. Die Alumnen dieser Anstalten sind die von den lbrigen getrennt in den Schulgebäuden selbst lebenden Schüler. Man findet darin keine einzige Wohnung die nicht einen Schüler beherbergte. In einigen Hauptmoscheen wird ebenfalls Unterricht ertheilt, jedoch ohne dass die Schüler etwas zu ihrem Lebensunterhalte erhielten, wie z. B. im Gami'al-ward [oder alwird?] auf dem Sûk Sarûga; dort trägt Munla Bakr der Kurde die Geometrie und ihre Zweigwissenschaften vor. Im Gâmi' at-tauba und Gâmi' al-umawî [der Hauptmoschee von Damaskus] werden über das Trivium (al-âlât, die Organa, Instrumentalwissenschaften; s. unten S. 352, Z. 13, und die Religionswissenschaften Vorlesungen gehalten. Es giebt aber auch Gelehrte, welche ihre Schüler unentgeltlich in ihren Wohnungen unterrichten. Die Wissenschaften, welche in Damaskus von Gelehrten vorgetragen werden, sind: 1) Lexilogie (luga), 2) Koranerklärung (tafsir), 3) Aussprüche des Propheten (hadit), 4) Rechtskunde (fikh), 5) Erbrecht (faråid), 6)

Lehre von Gottes Einheit (tauhid), 7) Syntax (nahw), 8) Plexionslehre (sarf), 9) Grundlehren der Religion (uşûl), 10) Terminologie (muștalah), 11) Metrik ('arûd), 12) Metapherlehre (istairat), 13) Satzlehre (maauî, erster Theil der Rheterik), 14) Elocutionslehre (bajan, zweiter Theil der Rhetorik), 15) Tropenlehre (badî', dritter Theil der Rhetorik), 16) Astronemie (hai'a), 17) Disputirkunst (adab, sc. al-baht), 18) Onomatopoeie (wad', die Lehre von der ursprünglichen Verbindang swischen dem Wortlaute und der Bedeutung), 19) Logik (mantik), 20) Geometrie (handasa), 21) Algebra (gabr wamukābala), 22) Arithmetik (þisáb), 23) Musik (músíká), 24) Sphärenkunde (falak), 25) Gnosis (haķîķa), 26) Koranlesekunst (kiraat al-kur'an), 27) Türkische, französische, italienische, altgriechische (jûnanî) und persische Sprache.

Weiter giebt es besondere Locale für die Angehörigen der religiosen Orten (arbab aț-țarăik ad-dinijja). Dazu gebören 1) die Maulawijja; sie haben ein besonderes Kloster (takijja), wo die Derwische zusammenkommen, die Vorschriften ibres Ordens ausüben und unter ibrem Oberhaupte, welches durch die von Munla Hunkar 1) von Konia [Galaladdin ar-Rûmî] überkommene Autorität die Oberaufsicht über sie führt, den Matnawl (Mesnewi) studiren. 2) Die zur Zeit Scheich Hålid's des Kurden nen constituirten Nakábendijja. Der Scheich atarb im J. d. H. 1243 (Chr. 1827/8) in der Salihijja, und unter der Statthalterschaft des Negib Pusa wurde ihm ein Grahmal errichtet zugleich mit mehrern Wohnungen für seine Derwische. Sie beziehen zu ihrem Lebensunterbalt bestimmte Summen von der Regierung, welche auch die Kosten der Errichtung jener Gebäude getragen hat. Gegenwärtig haben sie ein Oberhaupt mit Namen Scheich Firakî, von welchem sie in der Lehre dieses Ordens unterrichtet werden. Eben so ist es 3) mit dem Kloster des Sultans Selîm in der Marga (der Aue bei Damaskus): das Einkommen von dem Ertrage seiner Stiftungen fliesst in die Regierungskasse, und einen Theil davon giebt die Regierung gewissen Beamten, welche an ihre Stellen geknüpfte, durch landesharrliche Fermane stets erneuerte Ausprüche darauf haben. Vor nun fünf Jahren wiess die Regierung jenes Kloster dem Scheich-Mahmûd Efendi aş-Şâhib, dem Bruder des vorerwähnten Scheich Halid, mit seinen Schülern zum Wohnsitz an, und zu ihrer Erhaltung wurde dem Scheich eine von dem Schatze zu beziehende monatliche Subvention von 6500 Piaatern ausgesetzt. Ebenso wohnt 4) Scheich Ahmad an - Nakabendî mit seinen Schülern, den [alten] Naķábendijja, in dem Gamías-sûķijja (der Hauptmoschee der Handelsleute am Maidan, aber er bezieht nichts zu

عنكار (ع), s. Quatrenère, Hist. des Sult. Maml., F, 1, S. thi ff. in d. Arm.

seinem Unterhalt aus dem Schatze. Von ihm empfingen der Serfasker Nämik Paśa und der Oberstatthalter (mušīr al-ijāla) Şafwetî jene Ordenslehre und er war ihr Privat-Scheich. — Ausserdem giebt es in Damaskus noch mehrere audere Orden mit Scheichen an der Spitze, welche den Aspiranten (murîdin) ihre Lebre mittheilen, z. B. die Kādirijja, die Rifā'ijja, die Šādilijja; aber die Scheiche dieser Orden haben keine Pensionen von der Regierung zu beanspruchen und ihre Schüler gehen zu ihnen in ihre Privatwohnungen.

Am meisten studiren die Mostems die Religionswissenschaften und deren Hülfsdoctrinen, die Flexionslehre, die Syntax, die Elocutionslehre und andere dergleichen. Desswegen nennen sie auch diese letztern Wissenschaften die älät (Organa). Nur selten trifft man unter ihnen Leute an, welche nicht auf die Re-

ligion bezügliche Wissenschaften treiben.

Unter den Christen und Juden findet man gar nichts von Wissenschaft und beide sind beinahe im Naturzustande, nur dass die Juden deu Talmud, aber auch nur diesen, studiren. Griechen haben sich während der letzten Jahre in gewisser Beziehung dadurch über die andern Nationen erhoben, dass ihr Putriarch Methodius ihnen Schulen gebaut hat, welche theils zum Unterrichte einer Anzahl ihrer Priester und Seminaristen in der Flexionslehre und Syntax, im Altgriechischen, Italienischen und Türkischen, so wie in den Grundsätzen der Religion, theils zum Unterrichte der Kinder im Lesen bestimmt sind. Dieser ganze Unterricht ist unentgeltlich. Die katholischen [unirten] Griechen waren in der ersten Zeit der ägyptischen Herrschaft daran gegangen, eine Schule zum Unterrichte in der Syntax zu errichten, und hatten einen Redemtoristen-Mönch (min ar-ruhban al-muhallişijin) als Lehrer an dieselbe berufen; aber ihr Patriarch Maximus trat ibnen hierin entgegen und verbot den Unterricht, unter dem Vorgeben dass er selbst dafür sorgen werde. So blieb es bis vor sechs Jahren: da eröffneten ihre Redemtoristen eine Schule zum Sprachunterricht in Antas und stellten als Lehrer an derselben einen aus ihrer Mitte, einen gebornen Damascener, an; aber auch daran verhinderte sie der vorgenannte Patriarch, indem er behauptete, die Schule müsse unter seiner Oberhoheit stehen, und ihnen einen Lehrer aus Konstantinopel zu schicken versprach. Und so geschah es auch: ver drei Jahren schickte er ihnen als Lehrer einen gebornen Griechen mit der Anweisung auf einen hoben, ihm aus der Gemeindekasse zu zahlenden Gehalt. Es dauerte jedoch nicht lange, so entstanden durch die Unverträglichkeit dieses Mannes Zerwürfnisse zwischen ihm und den Gemeindegliedern; die Schule ging ein, der Lehrer nach Konstantinopel zurück, und die Kinder blieben ohne Unterricht. Einige von ihnen traten nun in die Schule der Lazaristen über. Diese halten nämlich eine Schule

sum Unterricht im Französischen, eine Knaben- und eine Mädchenschole zum Unterricht im Arabischlesen, endlich noch eine Nähschule für Mädchen. Sie unterrichten die Bekenner aller Religionen, Christen, Moslems und Juden, unentgeltlich. — Die Mönche vom heiligen Lande (Rubban terra-santa, مبان تيرا سانطا) haben eine Schule, wo unentgeltlich Unterricht im Arabischlesen ertheilt wird; sie nehmen Schüler von jeder Nation an. Die amerikanischen Missionare (al-mursalun miu taraf al-Amîrikànijîn) haben in der Nähe des Judenviertels eine Kinderschule, in welcher sie christlichen und jüdisehen Kindern unentgeltlich arabisch lesen lehren. Bei alle dem ist das Streben der Christen besonders darauf gerichtet, ihre Kinder das Arabische nach Principien lernen zu lassen; dazu haben einige ihre Kinder in eine der oben genannten Gelehrtenschulen gethan, andere halten ihnen besondere Lebrer.

Die verschiedenen Zweige der Heilkunde sind in einem sehr traurigen Zustande 1). Denn von Orten zur Unterbringung und Heilung der Kranken giebt es pur 1) das Maristan (Irrenhaus), dessen Stiftungen meistentheils eingegangen sind und welches nur noch einige arme Wahnsinnige enthält, die an Ketten und Halseisen angeschlossen in engen Zimmern auf dem blossen Boden liegen, im Sommer Hitze und im Winter Kälte ertragen müssen, und ihre Nahrung von den Almosen der sie Besuchenden oder von den Gelübden barmherziger Menschen erhalten. 2) Zwei Gemeindehäuser für Aussätzige (magdumin). Das eine, den Christen aller Nationen angehörig, liegt innerhalb der Stadt und heisst Ḥaḍira (حضية Gehöft, statt حظية Ḥaẓira, eig. ein mit Zäunen oder Mauern eingeschlossener Platz); das andere ausserhalb der Stadt gehört den Moslems. Die christlichen Aussätzigen leben von Almosen und vom Transport todter Körper; ausserdem geniessen sie noch einige wenige Stiftungen. Die moslemischen Aussätzigen besitzen zu ihrem Unterhalt mehrere alte Stiftungen und Dörfer, von welchen sie den Zehnten Wie es scheint, fällt die Errichtung des Maristan, obgleich sich arabische Inschriften darauf befinden, in die vorislamische Zeit; denn das Thor desselben ist in römischem Style erbaut (binà babi-hi alà hai'at bina ar-Rûmanijjîn); dagegen sind die beiden für die Aussätzigen bestimmten Gehöfte neuere Gebäude aus der Zeit des Islam. - Die Aerzte erlernen ihre Kunst durch Ceberlieferung von Geschlecht zu Geschlecht (halafan 'an salafin). Es sind ibrer ungefähr sechzig, Moslems, Christen und Juden, die in drei Klassen zerfallen. Die erste, ans etwa vier Personen bestehend, verfährt nach den nenern Grundsätzen, welche sie den Zöglingen der ägyptischen

<sup>1)</sup> S. Ztsebr. IV. S. 128. Z. 9 f. VIII. B4.

medicinischen Schule entlehnt hat. Die zweite, ungefähr sechs Mann stark, hält sich an die alten Principien und empfiehlt die entsprechende Heilmethode als die allein richtige. Die Uebrigen gehören zu der dritten Klasse, den Pfuschern (al-mutataffilin 'ala 's-siná'a), — an und für sich ganz gemeine Leute, von denen viele nicht einmal lesen können. Die meisten davon sind Juden, und nur weil die Regierung keine Untersuchung über sie verhängt, geht ihnen ihr Quacksalbern voll aus. Aber dieses Gewerbe lässt nun einmal Lug und Trug zu, und seine Fehler bedeckt die Erde. — Die Wundarzneikunst wird von unwissenden Barbieren betrieben. Ibrer sind ungefähr vierzig, deren Oberältester nicht einmal lesen kann, vielweniger wissenschaftliche Bildung besitzt; aber durch empirische Ueberlieferung von seinen Vorgängern versteht er sich ganz gut auf die Praxis. -Die Augenärzte (al-kahhalun), etwa zwanzig an der Zahl, sind meistens Drusen. Vier von ihnen haben die alten Kunstprincipien inne; die übrigen aber sind Ignoranten, die nichts davon verstehen, und die meisten, welche sich von ihnen behandeln lassen, werden blind. - Dann giebt es aber auch noch einige europäische und türkische Aerzte, die zum Theil wirklich etwas wissen, zum Theil aber noch unwissender sind als die Araber selbst. Einige von ihnen sind Militärärzte, Andere zur unentgeltlichen Behandlung der Armen angestellt; aber sie helfen der städtischen Bevölkerung nicht viel. Wenn die Erstern (die Militärärzte) zur Behandlung eines Stadtbewohners herbeigeholt werden, so verlangen sie ein für die Armuth der Leute unerschwingliches Honorar; und dann verschreiben sie meistens Medicin von dem Apotheker, der sich gewöhnlich den zehnfachen Betrag ihres wirklichen Werthes und noch mehr dafür bezahlen lässt. Die Andern (die Armenärzte) curiren allerdings unentgeltlich, aber sie empfangen die Kranken nur zu bestimmten Tagen und Stunden; wenn daher ein Kranker genöthigt ist, etwa eine Stunde vor der festgesetzten Zeit zu kommen, so findet er zum Verweilen keinen andern Ort als die offene Strasse 1), wo er bis zum

<sup>1)</sup> Der Text قارعة الطريق. Diesen Ausdruck fand ich zuerst in der T. u. E. Nacht, Bresl. Ausg., I, S. 94, Z. 10. wiewohl dort falsch فارغة الطريق steht; aber die im Besitze des Prof. Caussin befindliche Abschrift der T. u. E. Nacht von Mich. Sabbäg hat richtig قارعة الطريق (die Mss. von Galland und Maillet in Paris gleichbedeutend (رأس الطريق was mir der Aegypter 'Aïde so erklärte: "route praticable sur un grand chemin" und Prof. Caussin: "la même chose que السنة للعربة العربة الع

Ablanf jener Frist Hitze und Kälte ertragen muss, was sein Usbel aur noch verschlimmert; und ist er nun dadurch erst recht krank geworden, so muss er in seiner Wohnung das Bett hüten und einen der städtischen Aerzte holen lassen, der nicht weiss, wie jene Krankheit früher behandelt worden ist, was ihn dann zur Anwendung falscher Mittel verleitet; - zu geschweigen des noch schlimmern Falles, dass der Kranke während der Dienstferien des Armenarztes ('ațâlat aț-țabîb, s. Ztschr. Bd. II, 8. 493-4) ohne Behandlung bleibt, was nicht selten seinen Tod zur Folge hat. - Wir sehen es vor Augen, dass durch ungeschickte und fehlerhafte ärztliche Behandlung mehr Leute umkommen als durch blutige Schlachten und Gefechte. Desswegen sollte die Regierung auf diesen wichtigen Gegenstand ganz besonders aufmerksam seyn, weil Sorge für die Gesundheit der Unterthanen die Hauptbedingung der Blüthe eines Landes ist, insofern dadurch seine Bevölkerung vermehrt wird und die Eltern für die Erziehung ihrer Kinder erhalten werden. Denn das Verwaistseyn ist eine der vorzüglichsten Ursachen des Hinsterbens der Kinder; bleiben junge Waisen aber auch am Leben, so ist doch Niemand da, der sie heranbildete und ihnen das lehrte, was nöthig ist um sie zur Erwerbung irdischer und himmlischer Seligkeit fähig zu machen. Darum bitten wir Gott um gnädige Gewährung der Mittel zur Erlangung wahren Glückes. Geschrieben zu Damaskus am 5. Febr. 1848.

Kurzgefasste Tabelle theils eingegangener, theils noch bestehender öffentlicher Gebäude in der Stadt Damaskus. aş-Şâlihijja und der Umgegend.

### 1. Die Koranschulen (Duwur al-ķuran).

| J. d. Stift. | Name     | Name des Stifters u. s. w.                                           |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 878          | الخيصرية | Der Oberrichter Kuth-ad-din al-Haidari.                              |
| Unbek.       | الجزرية  | Muhammad Bin Muhammad al-Gazarî,<br>geb. 751, gest. zu Damaskus 833. |

area). Diese Bedeutung des Wortes wurzelt in قُرعُ vacuus fuit, خللا (s. bei Freytag die 2. und 3 Bedeutung), vom Kopfe calvus fuit (vgl. hiermit den Gebrauch des Wortes aren von der Glatze). Daher auch schon bei Golius: ,, قارعة atrium , impluvium domus" (ebenfalls area). Vollkommen übereinstimmend mit dem bisher Gesagten sind die Erklärungen des in Zamahsari's Mukaddima, ed. Wetzstein, S. 11, Z. 12: الموى والله oder والموى, im Allgemeinen platea (nicht "quadrivium; compitum" Index S. 193), مم das oben erwähnte arab. رأس الطريق , chemin battu". (كوفته) راه كِعتم und , und رأس الطريق. Vgl. hiermit Wright zu Ibn Gubair's Reisen, S. 29, Z. 5 ff. Maraşid, I, S. 462, Z. 3; II, S. 191, Z. 9.

| J. d. Stift. | Name                    | Name des Stifters u. s. w.                                                                                                          |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 847          | الدلامية                | Ahmad Bin Zain-ad-din Dulâma Bin<br>122-ad-din Nasr-Allah al-Başri.                                                                 |
| 400          | الرشأية                 | Raśa' Bin Nazîf ad-Dimaśkî. Die Schule<br>ging ein, wurde aber später neu her-<br>gestellt von Sams- nd-din al-Ahna'i<br>(الأخناي). |
| 735          | السناجارية              | All Bin Isma'îl Bin Mahmûd as-Singarî.                                                                                              |
| 863          | السفاجارية<br>الصابوتية | Śihâb-ad-dîn Ahmad Bin Alam-ad-dîn<br>Sulaimân as-Şabbân.                                                                           |
| Unbek.       | الوجيهية                | Wagîh-ad-dîn Salîl al-Imâm ad-Di-<br>mašķî, Scheich der Hanbaliten, geb.<br>630, gest. 701.<br>(Summe: 7.)                          |

## II. Die Traditionsschulen (Duwur al-hadit).

| 628    | اشرفية دمشف     | Al-Malik al - Aśraf Mûsā Bin al - Adil.                                                                                                                    |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 635    | اشرفية الصالحية | Derselbe, gest. in dem angegebenen<br>Jahre vor Vollendung der Schule.                                                                                     |
| Unbek. | البهآثية        | War das Wohnhaus des Bahá-ad-dîn al-<br>Kâsim Bio Badr-ad-dîn al-Muzaffar.                                                                                 |
| -      | الحمصية         | Unbekannt.                                                                                                                                                 |
| -      | الدوادارية      | War eine Halle (riwāķ) des Emir Alam-<br>ad - dîn Sangar ad - Dawâdâr (des<br>Dintenfassträgers) 1) al - Muḥaddit<br>(des Traditionsgelehrten), gest. 699. |
| _      | السامورية (sic) | War das Wohnbaus von aş-Şadr al-kabîr<br>(dem Oberpräsidenten) Saif-ad-                                                                                    |
| -      |                 | dîn Ahmad al-Bağdâdî as-Sâmirî (السامري), gest. 696.                                                                                                       |
| -      | السكّريـة       | Das Amt eines Scheichs (masjaha) die-<br>ser Schule bekleidete Sihab-ad-din<br>Bin Taimijja 2), Vater des Scheich<br>Taki-ad-din.                          |
| _      | الشقشقية        | War das Wohnhaus von Nagîb-ad-dîn<br>Nașr-Allâh as-Saibanî, der es zu<br>einer Stiftung erhob (aukafa-hâ).                                                 |
| -      | العروبية        | Errichtet von Saraf-ad-din Bin Urwa,<br>gest. 620, östlich von der umajjadi-<br>schen Hauptmoschee.                                                        |

<sup>1)</sup> Ueber dieses Hofamt s. Quatremère, Hist, des Sult. Maml., I, 1, S. 118, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Ueber die Entstehung und Bedeutung dieses Namens s. Ibn Challikan ed. Wüstenf. Nr. 44s zu Ende.

| J.d. Stift. | Name                                       | Name des Stifters u. s. w.                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unbek.      |                                            | Bei der Kallåsa 1), in der Nachbar-<br>schaft der umajjadischen Hauptmos-<br>chee 2), gebaut von al-Kådî al-<br>Baisânî (dem Richter aus Baisân),<br>geb. 529. |
|             | القلانسية                                  | 'Izz-ad-dîn Ibn al-Kalânisî (der Sohn<br>des Mützenmachers), geb. 649,<br>gest. 679.                                                                           |
| _           | الكروسية                                   | Muḥammad Bin 'Akîl Bin Karawwas (کروس), gest. 641.                                                                                                             |
| _           | النوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Nûr-ad-dîn Mahmûd Bin Zengî,<br>gest. 599.                                                                                                                     |
| -           |                                            | An-Nafîs Bin Muḥammad al-Ḥarrānî<br>ad-Dimašķî, gest. 686 im Alter von<br>80 Jahren.                                                                           |
| -           | التنكوية<br>الناصرية                       | Der Sultanats-Verweser (Näib as - sal-<br>tana) Tunguz, gest. 740.                                                                                             |
| _           | الناصرية                                   | An-Naşir Şalah - ad - dîn Jûsuf.                                                                                                                               |
| -           | الصبابية                                   | Der Kaufmann Sams-ad-dîn Bin Takî-<br>ad-dîn aş-Şabbâb.                                                                                                        |
| _           | المعيدية                                   | Der Emir Alå-ad-dîn Bin Mu'îd al-<br>Ba'labekkî; jedoch sind die Anga-<br>ben hierüber verschieden.<br>(Summe: 18.)                                            |

### III. Die Gelehrtenschulen der Säfi'iten (Madaris aś-Śafi'ijja).

| Unbek. | الاتابكيلا | Die Tochter Nûr-ad-dîn Bin Atâbek's,<br>gest. 740 in der Nacht nach der<br>Stiftung.           |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -      | الاسعردية  | Stiftung.<br>Ibrâhîm Bin Mubârak-Sâb as-Sī irtî ³),<br>gest. 826.<br>Asad - ad - dîn Schîrkûb. |
| _      | الاسدية    | Asad-ad-dîn Schîrkûh.                                                                          |
|        | الاصفهانية | Bin Kaufmann aus Ispahan.                                                                      |

<sup>1) 8.</sup> الكلاسة .8 360.

<sup>2)</sup> جيرة الأموى, d. h. جيرة, nach neuerem Sprachgebrauche als determinirter Ortsaccusativ.

a) Der Name der entsprechenden Stadt erscheint theils als أسعرى, سعرد, theils als سعرت, s. Abulf. Geogr. S. ۲۸۸, Ztschr. I, S. 57, drittl. Z. . أسعرت Syrer schreiben عذيد, Ztschr. I, S. 58, Z. 7, der Kamûs Hiernach ist des 😊 nur eine durch das vocallose, verursachte Verhärtung, dagegen das 3 bei Abulf. a. a. O. eine unberechtigte Erweichung des 3.

| J. d. Stift. | Name             | Name des Stifters u. s. w.                                                                                                                |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unbek.       | الاقبالية        | خادم الملك Gamal-ad-daula ikbal                                                                                                           |
|              | الاكزية          | Öküz, Minister (Şâḥib) Nûr-ad-dîn<br>Maḥmûd's.                                                                                            |
| -            | الأمجدية         | Al-Malik al-Muzaffar Ibn al-Malik al-<br>Amgad, getödtet 626.                                                                             |
|              | الامينية         | Amîn-ad-dîn کسنکین, Atâbek derTrup-<br>pen (Atâbek ul-ʿasâkir) '), gest. 541.                                                             |
|              | الهاذارينة       | Nagm-ad-dîn al-Bâdarî al-Bagdadî,<br>geb. 655.                                                                                            |
|              | البهنسية         | Magd-ad-dîn, Wezir von al-Malik al-<br>'Adil Mûsâ al-Ajjûbî.                                                                              |
| :            | التقوية          | Al-Malik al-Muzaffar Takî-ad-dîn Bin<br>'Umar-Sâh Bin Ajjûb.                                                                              |
| !            | الجاروخية        | Der Turkmane Gårûh.                                                                                                                       |
| _            | الحبصة           | Unbekannt. In ihr wohnte al- Agmawi                                                                                                       |
| :            | •                | al-Mișrî, der Lebrer des Koran-<br>lesens (al-Muķrî).                                                                                     |
| 1            | الحلبية          | Unbekannt. In ihr wurde Freitagsgot-<br>tesdienst gebalten im J. 813.                                                                     |
|              | الخبيصية         | War im Besitze von Badr-ad-dîn Ibn<br>Kâdî Adra at (dem Sohne des Rich-                                                                   |
| 638          | الدباغية         | ters von Adra'ât). 'Âïśa, Grossmutter von Fâris-ad-dîn<br>Ibn ad-Dabbâġ (dem Sohne des<br>Gerbers).                                       |
| Unbek.       | الدولعيلا        | Gamal-ad-dîn Muhammad Jazîd (sic)<br>ad-Daula'î ad-Dimaskî, geb. 555.                                                                     |
|              | الركنية          | Rukn-ad-dîn منكورس).                                                                                                                      |
|              | الرواحية         | Der Kaufmann Zakî-ad-dîn Bin Ra-<br>waḥa, gest. 622.                                                                                      |
| - !          | الخضرآء          | Unbekannt. An ihr lehrte Imad-ad-dîn,<br>später Gamal-ad-dîn al-Ḥamawî.                                                                   |
| _ !          | الشامية          | Die Fürstin von Syrien (Sajjidat as-<br>Sam), Tochter von Nagm-ad-din                                                                     |
| -            | انشامية الجوانية | Ajjûb, gest. 616.<br>Dieselbe; die Schule war früher ein<br>Wohnhaus von ihr.                                                             |
| į            | الشافينية        | Der Emir Śâhîn as-Sagā'î (السجاع),<br>der im J. 816 die abgebrannte Haupt-<br>moschee der Bekehrung (Gami at-<br>tauba) wiederherstellte. |

<sup>1)</sup> Ueber dieses Amt s. Quatremère, Hist. des Sult. Maml., I, 1, S. 2. Ann. 5.

k

<sup>2)</sup> So hier, hingegen الركنية البوانية in البوانية البوانية unter den Gelehrtenschulen der Hanaston, S. 362.

| J. d. Stift. | Name              | Name des Stifters u. s. w.                                                                                                                   |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unbek.       | الشومانية         | Halkûn Hâtûn (خلقون خاتون) 1),<br>Tochter von Zahr-ad-dîn Śûmân 2).                                                                          |
|              | الشريفية          | Unbekannt. An ihr lehrte Nagm-ad-din<br>ad-Dimaskf.                                                                                          |
|              | الصالحية          | Die Grabkapelle der Umm Şâliḥ (Mutter<br>Şâliḥ's), gestiftet von aș-Şâliḥ Is-<br>mā'îl Bin al-'Âdil.                                         |
| -            | الصارمية          | Şârim-ad-dîn, Mamluk von Kaimaz<br>(مملوك قيماز) au-Nagmî 3).                                                                                |
| -            | الصلاحية          | Nûr-ad-dîn Mahmûd Zengî; ihren Na-<br>men aber hat sie von dem Sultan<br>Şalah-ad-dîn Kâfûr, geb. 511.                                       |
| -            | الطبرية           | An ihr lehrte Śaraf-ad-dîn Bin Hibat-<br>Allah al-Isfabanî.                                                                                  |
| <b>-</b>     | الطيبة (sic)      | An ibr lebrte Abu 'l-'Abbâs al-'Azâzî.                                                                                                       |
| _            | الظاهرية          | Al-Malik az-Zâhir Bin an-Nâşir Şulâḥ-<br>ad-dîn.                                                                                             |
| -            | الظاهرية الجوانية | Angekanft von Ajjûb, dem Vater Şalâh-<br>ad-dîn's, ausgebaut von az - Zâbir,<br>der 676 in ihr begraben wurde.                               |
| -            | الظبيانية         | An ibr lehrte al-Hûfîz Śihâb-ad-dîn Bin<br>Ḥamî (حمي).                                                                                       |
| -            | العادلية الكبرى   | Ihr Bau ('imâr-hà) wurde angefangen<br>von Nûr-ad-dîn, fortgesetzt von al-<br>'Âdil, und vollendet von dessen Sobne<br>al-Malik al-Mu'azzam. |
| -            | العادلية الصغرى   | Zahra Ḥātûn (زهولا خاتون), Tochter<br>von al -'Adil Abû Bakr Bin Ajjûb.                                                                      |
| -            | العذراوية         | 'Adrå, Tochter von Suläh-ad-din Jûsuf,<br>die 593 in ihr begraben wurde.                                                                     |
| -            | العزيزية          | Begründet von al-Malik al-Afdal, voll-<br>endet von al-Aziz.                                                                                 |

<sup>1)</sup> leb habe das türkische flaton überall unübersetzt gefassen, da es zwar, als Feminium von Ijan. ursprünglich Fürstin oder Prinzessin bedeutet, nachber aber auch jeder Frau böheren Standes als Ehrentitel beigelegt wird, wogegen uns im Deutschen ein so allgemeines Wort fehlt.

verschrieben ist statt بن زهر الدين شَومان verschrieben ist statt و الدين شومان vel. unten والعادلية الصغرى wirklieb علاعلا بنت

<sup>3)</sup> Mein Text hat قيمتر statt قيمتر; aber s. Quatremère, Hist. des Sult. unter den الفاجماسية unter de Anm. zu الفاجماسية Gelehrtenschulen der ifanafiten. S. 363.

| J. d. Stift, ] | Name                | Name des Stifters u. s. w.                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unbek.         | العصرونيلا          | Der Oberrichter Saraf-ad-din Salil Bin                                                                                                                                               |
|                | •                   | Abi 'Uşrûn ').                                                                                                                                                                       |
|                | العادية             | 'Imâd-ad-dîn Bin Nûr-ad-dîn.                                                                                                                                                         |
| - 1            | الغوالية            | Hat ihren Namen von Abû Ḥāmid al-                                                                                                                                                    |
|                |                     | Gazâlî und liegt innerhalb (المندن)                                                                                                                                                  |
|                |                     | der umajjadischen Hauptmoschee.                                                                                                                                                      |
| 808            | الفارسية            | Saif-ad-dîn Fâris ad-Dawâdâr.                                                                                                                                                        |
| Unbek.         | الفتحية             | Al-Malik Fath-ad-din, Herr von Måri-                                                                                                                                                 |
|                | ,,                  | dîn, der auch in dieser Schule be-<br>graben ist.                                                                                                                                    |
| -              | الفلكية             | Falak-ad-dîn, al 'Adil's Bruderssohn,<br>gest. 599 und in ihr begraben.                                                                                                              |
| 821            | المضيد              | Al-Ustâd (der Meister) 2) Fahr-ad-din.                                                                                                                                               |
| Unbek.         | الفخرية<br>القليحية |                                                                                                                                                                                      |
| Danes.         |                     | Mugahid-ad-din Bin Kalih.                                                                                                                                                            |
| _              | القواحية            | Der Emir 122-ad-din Ibrahim Bin Abd-<br>ar-Rahman.                                                                                                                                   |
| -              | القوصية             | Unbekannt. An ihr lehrte Sihâh-ad-dîn<br>al-Kûşî. Sie liegt bei der umajjadi-                                                                                                        |
|                |                     | schen Hauptmoschee.                                                                                                                                                                  |
| -              | القيمرية 3)         | Der Emir Nasir-ad-din, welcher Syrien<br>an al-Malik az-Zahir überlieferte,<br>gest. 665.                                                                                            |
| -              | القيمرية الصغرى     | Unbekannt. In ihr nahm Gamâl-ad-din<br>al-Bấ ûnî Quartier im J. 992.                                                                                                                 |
| -              | الكروسية<br>الكلاسة | Muḥammad Bin Karawwas (کروس).                                                                                                                                                        |
| -              | الكلاسة             | Nûr-ad-din der Märtyrer 4). Der Name                                                                                                                                                 |
|                |                     | (al-Kallâsa, der Kalkhof) kommt da-<br>von her, dass dort im J. 570 der Kalk<br>zum Bau der Hauptmoschee bereitet<br>wurde. Sie liegt in der Nähe der<br>umajjadischen Hauptmoschee. |

<sup>1)</sup> Anders Ibn Challikan ed. Wüstenf. Nr. 1775, und nach ibm Wüstenfeld, die Akad. d. Arab. Nr. 212, wo aber Ibn Challikan's ماخيل البلد, im Innern der Stadt (von der Lage der Schule), irrig mit "am Eingange der Stadt" übersetzt ist.

<sup>2)</sup> Hier wabrscheinlich Ehrentitel eines Eunuchen; s. Quatremère, Hist-des Sult. Maml., I, 1, S. 25, Anm. 25.

<sup>3)</sup> Von der kurdischen Familie der Kaimuri, s. Quatremère, flist. des Sult. Maml., I, 1, S. 24, Ann. 23. Ueber den Flecken Kaimur, von welchem die Familie ihren Namen hat, s. Lubb-al-lubab unter القيموى und Marasid al-ittilä unter قيم.

<sup>4)</sup> S. Ztschr. V, S. 52, Z. 4 u. 3 v. u.

| J. d. Stift. | Name                                       | Name des Stifters u. s. w.                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unbek.       | المجافدية                                  | Mugabid-ad-dîn Abu'l-fawaris, in ihr<br>begraben im J. 555.                                                                                          |
| _            | مجاهدين باب                                | Derselbe.                                                                                                                                            |
|              | الفراديس                                   |                                                                                                                                                      |
| -            | مجاهديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Der Eunuch 1) Masrûr, oder, wie Andere<br>sagen, Masrûr der Dienstmann von                                                                           |
| į            |                                            | al-Malik an-Nâşir al-'Âdil (مسرور).                                                                                                                  |
| _            | المنكلانية                                 | Unbekannt.                                                                                                                                           |
| -            | المنكلانية<br>الناصرية                     | Al-Malik an-Naşir Jûsuf Bin Şalah-<br>ad-dîn.                                                                                                        |
| -            | المجنونية                                  | Śaraf-ad-dîn, gewöhnlich genannt as-<br>Sab' Maganîn (die sieben Wahnsin-<br>nigen, d. h. der gleichsam sieben<br>Wahnsinnige in sich Vereinigende). |
| <u> </u>     | النجيبية                                   | An-Nagibî Gamal-ad-dîn Akûs aş-<br>Şâlihî, gest. 665.<br>(Summe: 58.)                                                                                |

## IV. Die Gelebrtenschulen der Hanafiten (Madâris al-Ḥanafijja).

|        | الاسدية                    | An ihr lehrte Tåg-ad-din Ihn-al-Waz-<br>zan (der Sohn des Wagenmeisters).                                      |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _      | الاقبالية                  | An ihr lehrte 'Abbàs Fattâḥ-ad-dîn<br>Ķizilbāś.                                                                |
|        | الامدية                    | Unbekannt.                                                                                                     |
|        |                            | Badr - ad - dîn Bilâl Ibn - ad - Dâja (der<br>Sohn der Kinderwärterin), einer der<br>Emire Nûr-ad-dîn Zengî's. |
| 525    | البلخية                    | Keler (türk. Eidechse) az-Zakkâkî<br>(الزقاق). An ihr lehrte Burhân-ad-<br>dîn al-Balhî.                       |
| Unbek. | التاجية                    | An ibr lebrte Tag-ad-dîn al-Kindî.                                                                             |
|        | الناشقية (sic)<br>الجلالية | Nasik (sic) ad - Daķānî.                                                                                       |
| _      | الجلالية                   | Galàl-ad-dîn Ahmad Bin Husâm-ad-dîn<br>ar-Râzî, dessen Grabkapelle (Turba)<br>sich daselbst befindet.          |
|        | الجمالية                   | Gamâl-ad-dîn Jûsuf.                                                                                            |

<sup>1)</sup> Im Texte , lide; s. Quatremère, Hist, des Sult. Maml., I. 2. S. 132. Ann. 163.

| J.d.Stift. | Name                  | Name des Stifters u. s. w.                                                                                        |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 681        | اجُقِهِقِية           | Angefangen von Sangar al-Hilålî, volf-<br>endet von al-Malik an-Nâşir, oder,<br>wie Andere sagen, von Saif-ad-dîn |
|            |                       | Gakmak im J. 823.                                                                                                 |
| Unbek.     | الجركسية              | Gerkes Fahr-ad-din aş-Şalâhî, der<br>darin begraben ist.                                                          |
| _          | الجوهرية              | Aş - Şadr Nagm - ad - dîn Bin 'Ajjâs at-<br>Tamîmî, gest. 694.                                                    |
| -          | الحاجبية              | Der Emir Nåsir-ad-din Muhammad Bin<br>Muharak al-Hågib (der Kämmerer),<br>gest. 878.                              |
| _          | الحاتونية البرانية    | Zumurrud Håtûn, die Mutter Sams-al-<br>mulûk's. Sie heirathete den Atâbek<br>Zengî und starb 557.                 |
|            | الخاتونية الجوانية    | Hátûn, Tochter Mu'în - ad -dîn's, Ge-<br>mahlin Nûr-ad-dîn's des Mä tyrers,<br>gest. 581.                         |
| 631        | الركنية البرانية      | Rukn-ad-dîn منكورش, Page (Gulâm)<br>Falak-ad-dîn's, Bruders yon al-Malik<br>al -Adil.                             |
| 565        | الرجانية              | Der Herr (al-Huwaga) Raihan der<br>Eunuch, Hofbedienter Hadim) Nûr-<br>ad-din Mahmûd Zengi's.                     |
| Uubek.     | الزنجارية             | 'Utman Bin 'Izz-ad-din az-Zangabili,<br>Herr von Südarubien (Şâhib al-<br>Jaman).                                 |
| -          | السفينة بجامع<br>دمشق | Unbekaunt. An ihr lehrte Ruku-ad-din<br>Bin Sultan.                                                               |
| 915        | السيبارية             | Der Statthalter von Syrien (Näß aś-<br>Śam) Sibai, Ober-Silahdar (Amîr<br>as-silah) in Aegypten 1).               |
| Unbek.     | الشبليلا البرانيلا    | Sibl-ad-daula Kāfūr al-Ḥusâmī ar-<br>Rûmì, gest. 623.                                                             |
| - 1        | الشبلية الجوانية      | Derselbe.                                                                                                         |
| 491        | الصادرية              | Suga - ad - daula Sådir Bin Abd-Allåh.<br>Diess soll die erste Gelehrtenschule<br>in Damaskus gewesen seyn.       |
| Unbek.     | الطرخانية             | Nåsir-ad-daula Tarhan, einer der Gross-<br>emire in Damaskus, gest, 520.                                          |
| -          | المطوماتية            | Tuman un - Núri.                                                                                                  |
| _          | الظاهرية البيبر-ية    | An ihr lehrte Şadr-ad-dîn al-Adra'i.                                                                              |

<sup>1)</sup> Ueber dieses Rofamt s. Quatremère, Hist. des Salt, Maml., 1, 1, S. 159, Ann. 36.

| J. d. Stift. | Name                           | Name des Stifters u. s. w.                                                                                      |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unbek.       | العذرارية                      | An ibr lehrte 'lzz-ad-dîn as-Singârî.                                                                           |
| _            | العريزية                       | Al-Malik al - Aziz 'Utman Bin al - Adil, gest. 630.                                                             |
| 626          | العزيزية البرانية              | Der Emir 'Izz-ad-dîn Ustad-dâr al-<br>Mu'aşşamî'), in ihr begraben im<br>J. 646.                                |
| Unbek.       | العزيرية الحوانية              | Derselbe.                                                                                                       |
| _            | العريزية بجامع تمشق            | Derselhe.                                                                                                       |
| 628          | العربزية بجامع دمشق<br>العلمية | Der Emir Sangar 'Alam-ad-din al-<br>Mu'azzami.                                                                  |
| Unbek.       | الفاحية                        | Al-Malik Fath-ad-dîn, Herr von Barîn,<br>Blusverwandter (Nasib) des Herrn<br>von Hamàt.                         |
| _            | الفرحشاهية                     | 'Izz-ad-dîn Farah-Śāh ').                                                                                       |
| _            | القحَجماسية                    | Der Ćerkesse Ķaģmās 3), Statthalter<br>von Syrien.                                                              |
| 592          | القصاعية                       | حطلبشاه بنت ككجا.                                                                                               |
| Unbek.       | الظاعرية (aic)                 | Unbekannt.                                                                                                      |
|              | في الصالحية                    |                                                                                                                 |
| 645          | القلحية                        | Saif-ad-dîn Kilig an-Nûrî.                                                                                      |
| Unbek.       | القيمازية                      | Şârim-ad-dîn Kaimâz, gest. 596.                                                                                 |
| 546          | الموشدية                       | Hadîga, Tochter von al-Malik al-Mu-<br>'azzam Bin al-Âdil.                                                      |
| Unbek.       | العظمية                        | Al-Malik al-Mu'azzam 'Îsa Bin al-'Adil<br>al-Ḥanafi, geb. 621.                                                  |
|              | العينية                        | Mu'in-ad-dîn , Atartâbek (sic: اترتابك)<br>von Muḥibb-ad-dìn , dem Sohne des<br>Herrn von Damaskus , gest. 544. |
| 610          | الماردينية                     | عز الدين اخشا) Tochter von al-Malik (خاتـور،<br>Tochter von al-Malik (برخاتـور، Kuṭb-ad-din, Herrn von Maridin. |

<sup>1)</sup> Ueber das Hofamt des Ustaddar s. Quatremère, Hist. des Sult. Maml. I, 1, S. 25. Anm. 25. Hier aber vertritt das Wort offenbar die Stelle eines Bigeanamens, ebenso wie im Art. التنبكميقية unter den Grabkapellen die syncopirte Form Ustådår.

<sup>2)</sup> Mein Text hat sowohl hier als in d. Art. الناجمية unter den Grabkapellen überall فرح mit ح, nicht, wie man erwarten sollte, فرح (das pers. خ الله (فرخ

<sup>3)</sup> Kaćmas, osttürk. für Kaćmaz, öst, nicht fliehend; vgl. das ähnliche Korkmas neben Korkmaz, nicht fürchtend, Ztschr. V, S. 491, Z. 6, m. d. Anm., und das in einem der nächstfolgenden Artikel vorkommende Kaimaz, nicht ausgleitend.

# 366 Fleischer, Michael Meschäka's Cultur-Statistik von Damaskus.

| J d.Stin. | Name                                                                                                | Name des Stifters u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unbek.    | العزيسة                                                                                             | Izz-ad-din Eidemir az - Zabiri, Statt-<br>halter von Syrien, gest. 700.                                                                                                                                                                                                                                 |
| _         | خانقاه القصر                                                                                        | Śams-al-mulûk.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -         | القصاعية                                                                                            | Fățima Hâtûn.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -         | الككجانية                                                                                           | الككاجاني Ibrahim                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _         | المخاودته                                                                                           | Mugahîd-ad-dîn Ibrahîm, Schutzmeister<br>(Haznadar) von al-Malik aş-Şâlih,<br>gest. 656.                                                                                                                                                                                                                |
| _         | الناجيبية                                                                                           | Gamal-ad-din Akūś.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -         | النجمية                                                                                             | Nagm-ad-din, der Vater Şalah-ad-din's,<br>gest. 568.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -         | الفاصرية                                                                                            | An-Nasir Şalah-ad-din Jüsuf Ibn al-<br>Malik al- Aziz.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -         | الناصرية ايضا                                                                                       | An-Naşir Şalah-nd-din Jüsuf Bin Ajjûb<br>Bin Sadi,                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -         | النهرية                                                                                             | Bekannt unter dem Namen: das Kloster 'Umar-Sah's (sla ,es stelle).                                                                                                                                                                                                                                      |
| -         | اليونسية                                                                                            | Der Emir Jûnus, Dawâdâr von al-Malik<br>az-Zâhir Barkûk.<br>(Summe: 26.)                                                                                                                                                                                                                                |
|           | IX. Die Ho                                                                                          | spize (ar-Ribâţât).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 1       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | ولياتك الله المهجاري                                                                                | Van 1 - Dalyn Wallammad Din maning                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | رباط افي البيان                                                                                     | Abu 'I-Bajān Muḥammad Bin Maḥfûş<br>al-Kuraśî, gest. 551.                                                                                                                                                                                                                                               |
| -         | التكريتية                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -         | التكريتية<br>الصفية                                                                                 | al-Kuraśi, gest. 551.<br>Wagih-ad-din Muhammad Bin 'Ali Bin                                                                                                                                                                                                                                             |
| -         | التكرينية<br>الصفية<br>رباط زهرة                                                                    | al-Kurasi, gest. 551.<br>Waghh-ad-din Muhammad Bin 'Ali Bin<br>Suwaid at-Takriti, gest. 670.<br>Ṣafijja, Tochter des Oberrichters' Abd-                                                                                                                                                                 |
| -         | التكريتية<br>الصفية                                                                                 | nl-Kurasî, gest. 551.<br>Wagih-ad-dîn Muhammad Bin 'Ali Bin<br>Suwaid at-Takritî, gest. 670.<br>Şafijja, Tochter des Oberrichters' Abd-<br>Allâh Bin 'Aţā-Allâh al-Ḥanafî.                                                                                                                              |
|           | التكريتية<br>الصفية<br>رباط زهرة<br>رباط طومان<br>رباط جارونو                                       | nl-Kurašî, gest. 551. Wagih-ad-dîn Muhammad Bin Alî Bin Suwaid at-Takrîtî, gest. 670. Şafijja, Tochter des Oberrichters Abd- Allah Bin Ata-Allah al-Hanafî. Unbekannt. Der selgukische Emir Tûmân. Der Turkmane Gârûh.                                                                                  |
|           | التكريتية<br>الصفية<br>رباط زهرة<br>رباط طومان                                                      | nl-Kurašî, gest. 551. Wagih-ad-dîn Muhammad Bin 'Alî Bin Suwaid at-Takrîtî, gest. 670. Şafijja, Tochter des Oberrichters' Abd-Allâh Bin 'Aţâ-Allâh al-Ḥanafî. Unbekannt. Der selgukische Emir Tûmân. Der Turkmane Gârûh. Ğars-ad-dîn Ḥalîl, welcher Polizei-Hauptmann (Wâli)') in Damaskus              |
|           | التكريتية<br>الصفية<br>رباط زهرة<br>رباط طومان<br>رباط جاروخ<br>الغرسية                             | nl-Kurašî, gest. 551.  Wagih-ad-dîn Muḥammad Bin 'Alī Bin Suwaid at-Takrītī, gest. 670.  Şafijja, Tochter des Oberrichters' Abd- Allāh Bin 'Aṭā-Allāh al-Ḥanafī.  Unbekannt.  Der selgukische Emir Tûmān.  Der Turkmane Gārûḥ.  Gars-ad-din Ḥalīl, welcher Polizei-                                     |
|           | التكريتية الصفية رجاط زهرة رباط طومان رباط جاروت الغرسية المراق المهراق                             | nl-Kurašî, gest. 551.  Wagih-ad-dîn Muhammad Bin 'Alî Bin Suwaid at-Takrîtî, gest. 670.  Şafijja, Tochter des Oberrichters' Abd-Allâh Bin 'Aţâ-Allâh al-Ḥanafî.  Unbekannt.  Der selgukische Emir Tûmân.  Der Turkmane Gârûh.  Gars-ad-din Ḥalil, welcher Polizei- Hauptmann (Wâli) ') in Damaskus war. |
| -         | التكريتية الصفية رباط رهرة رباط طومان رباط طومان الغرسية الغرسية المهراني البخاري الفلكي البقلاطوني | nl-Kurašî, gest. 551.  Wagih-ad-dîn Muhammad Bin 'Alî Bin Suwaid at-Takrîtî, gest. 670.  Şafijja, Tochter des Oberrichters' Abd-Allâh Bin 'Aţâ-Allâh al-Ḥanafî.  Unbekannt.  Der selgukische Emir Tûmân.  Der Turkmane Gârûh.  Gars-ad-din Ḥalil, welcher Polizei- Hauptmann (Wâli) ') in Damaskus war. |
| -         | التكريتية الصفية رباط رهرة رباط طومان رباط طومان الغرسية الغرسية المهراني البخاري الفلكي البقلاطوني | nl-Kurašî, gest. 551.  Wagih-ad-dîn Muhammad Bin 'Alî Bin Suwaid at-Takrîtî, gest. 670.  Şafijja, Tochter des Oberrichters' Abd-Allâh Bin 'Aţâ-Allâh al-Ḥanafî.  Unbekannt.  Der selgukische Emir Tûmân.  Der Turkmane Gârûh.  Gars-ad-din Ḥalil, welcher Polizei- Hauptmann (Wâli) ') in Damaskus war. |
| -         | التكريتية الصفية رجاط زهرة رباط طومان رباط جاروت الغرسية المراق المهراق                             | nl-Kurašî, gest. 551.  Wagih-ad-dîn Muhammad Bin 'Alî Bin Suwaid at-Takrîtî, gest. 670.  Şafijja, Tochter des Oberrichters' Abd-Allâh Bin 'Aţâ-Allâh al-Ḥanafî.  Unbekannt.  Der selgukische Emir Tûmân.  Der Turkmane Gârûh.  Gars-ad-din Ḥalil, welcher Polizei- Hauptmann (Wâli) ') in Damaskus war. |

<sup>1)</sup> S. Quatremère, Hist. des Suit. Maml., 1, 1, S. 109, Anm. 140.

| J. d. Suft.<br>Unbek.<br>— | Name<br>رباط لحبشة<br>رباط اسد الدين<br>شيركوه<br>القصاع<br>رباط بنت عز الدين | Name des Stifters u. s. w. Unbekannt. — — — —                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | مسعود<br>رباط بنت الدفين<br>رباط الدواداری<br>رباط الفقاعی                    | <br>_<br>_<br>_                                                                                                           |
| -                          | رباط الوزان<br>X. Die Kap                                                     | (Summe: 21.) ellen (az-Zawājā).                                                                                           |
|                            | الارموية                                                                      | Abd-Allab Bin Jûnus Al-Urmawî,<br>gest. 631.                                                                              |
| _                          | الرومية                                                                       | Śaraf-ad-din Bin'Utman Bin'Ali ar-<br>Rûmi, gest. 684.                                                                    |
| _                          | الأمرية                                                                       | Der in Ḥaurān wohlbekannte Scheich 'Ali al-Ḥariri.                                                                        |
|                            | الدورية الاعنفية                                                              | Der Scheich al-A'naf al-Ḥariri Bin<br>Ḥāmid at-Tanûhi, geb. 644, gest.<br>763 (sic).<br>Der Scheich Ibrâhim الدويناق, der |
| _                          | الدفيناتية                                                                    | 154 Jahre lebte.                                                                                                          |
| _                          | الحصنية .                                                                     | Der Scheich Takî-ad-dîn al-Ḥiṣnî.                                                                                         |
| _                          | الدينورية                                                                     | Der Scheich Umar Bin Abd-al-Malik<br>ad-Dinawari [nach Andern ad-<br>Dainawari].                                          |
|                            | الدينورية ايضا                                                                | Der Scheich Abû Bakr ad - Dînawarî.                                                                                       |
|                            | البوسفية                                                                      | بدن شاه ارس Nagm-ad-din Bin 'lsa ارس ar-Rûmi, gest. 629.                                                                  |
|                            | الداودية                                                                      | Zain-ad-dîn Bin Dâûd al-Kâdirî aş-<br>Şûfî, geb. 783, gest. 857.                                                          |
| -                          | السراجية                                                                      | lbn Sarrag.                                                                                                               |
|                            | الشريفية                                                                      | Der Sajjid (Abkömmling Muḥammad's)<br>Muḥammad al-Ḥusainî.                                                                |
| _ ;                        | الضالبية الرفاعية                                                             | Der Scheich Talib ar-Rûmî.                                                                                                |
| 802                        | الوطية                                                                        | Der Re'is 'Alâ-ad-dîn جي.                                                                                                 |
| Unbek.                     | الطاثية                                                                       | Der Scheich Tajj [oder Tajji'] al-Miṣrî.                                                                                  |
| -                          | العبادينة                                                                     | Ahmad Bin al-Imad al-Makdisî.                                                                                             |

| J. d. Stift. | Name               | Name des Stifters u. s. w.                                                                                         |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unbek.       | الغسولية           | Muhammad Bin Abi 'z - Zahr al - Gis-                                                                               |
|              |                    | wallî 1), gest. 737.                                                                                               |
| -            | الفقاعية           | Der Scheich Jusuf al-Fukka'i, gest.679.                                                                            |
| _            | الفوثنية           | 'Alî الفوثني, gest. 621.                                                                                           |
| -            | القوامية           | In ihr ist begraben der Scheich Abû                                                                                |
|              | 1000               | Bakr Bin قوام , geb. 584, gest. 658.                                                                               |
| -            | القلندرية          | Heisst auch الدركزي; gebaut für die die Anhänger von Muhammad Bin Jûnus, Scheich der Kalandar?-Derwische.          |
| 655          | القلندرية الحيدرية | Gebaut für die Haidarl-Derwische.                                                                                  |
| Unbek.       | اليونسية           | Gebaut für die Anhänger von Jünus<br>Bin Jüsuf, Scheich der Jünusi-Der-<br>wische, gest. 619.                      |
| -            | التيمية            | Nasir - ad - din, Tochtersohn (Siht)<br>al - Mausili's, eines Abkömmlings<br>von Şalah-ad-din 1).                  |
| -            | النزاوية الاولى    | Ihre Stiftung wird dem Ihn Kådî Śuh-<br>bà 3) (dem Sohne des Richters von<br>Śuhbû) zugeschriehen.<br>(Summe: 25.) |

## XI. Die Grabkapellen (at-Turab).

| Name              |        | Name des Erbauers u. s. w.                                                                               |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاسدية           | القرية | Am Berge (bi 'l-gabal, nämlich Kâsiûn). Von<br>'Alî Bin 'Abd-ar-Raḥmân al-Kurasî al-Asadî,<br>gest. 618. |
| الافريدونية       | -      | Errichtet von dem persischen Kaufmann Afri-<br>dûn, gest. 749.                                           |
| الايدمرية         | -      | Die Grabkapelle von 'lzz-ad-dîn Eidemir,<br>einem der Grossemire, gest. 667.                             |
| العزية            | -      | Von dem Emir Izz-ad-din az-Zahiri, gest. 700.                                                            |
| العزية<br>الاكزية | - /    | Errichtet von dem Emir Saif-ad-din Öküz<br>al-Fahri, Statthalter von Tarabulus, gest.<br>833.            |
| الاسديارية        | -      | Errichtet von dem Emir Sams-ad-din Bin gest. und darin begraben 628.                                     |

<sup>1)</sup> S. Weijers zu Lubb-al-lubab, S. lav.

<sup>2)</sup> Wenn nicht vielleicht Sibt als Eigenname zu fassen ist: Nasir-ad-din Sibt al-Mausili, ein Abkömmling u. s. w.

<sup>3)</sup> So im Texte: Laga, was die Schreibart bei Robinson (s. Ztschr. V, S. 52, Anm. 1) bestätigt.

| Name              | Name des Erbauers u. s. w.                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجيعانية         | Errichtet von dem Emir Saif-ad-dîn Bin al-<br>Gafân, gest. und darin begraben 754.                                                              |
| البزور <b>ڍ</b> * | Am Fusse des Berges (bi's-safh). Errichtet<br>von Abû Bakr Bin Ma'tûk al-Bagdâdî al-<br>Buzûrî (dem Sämereienhändler), darin be-<br>graben 662. |
| البهادرية         | Errichtet von dem Emir Saif-ad-dîn Bahâdir<br>al-Manşûrî, darin begraben 703.                                                                   |
| البليائية         | Von dem Emir بليان al-Maḥmûdî, darin be-<br>graben 836.                                                                                         |
| البلبانية         | Unbekannt.                                                                                                                                      |
| البصية            | Von dem Scheich Amîn Bin البص, darin begraben 731.                                                                                              |
| البدرية           | Von dem Emir Badr-ad-dîn Muḥammad Ibn-<br>al-Wazîr (dem Sobne des Wezirs), darin<br>begraben 716.                                               |
| البدرية ايصا      | Von dem Emir Badr-ad-dîn Hasan, der sie<br>814 baute und 824 darin begraben wurde.                                                              |
| البهنسية          | Errichtet von Magd-ad-din al-Bahnasi, dem<br>Wezire al-Asraf's, darin begraben 628.                                                             |
| البرسيارية        | Errichtet von dem Oberkammerherrn (al-Ḥāģib<br>al-kabîr) in Damaskus, Barsibāï an-Nāṣirî,<br>darin begraben 852.                                |
| الشهابية (sic)    | Errichtet von Mahmûd Bin Sulaimân al-Ḥalabî,<br>gest. 725.                                                                                      |
| التكريتية         | Von dem Scheich Takî-ad-dîn Bin aş-Şâhib<br>at-Takrîtî '), darin begraben 698.                                                                  |
| التنكزية          | Errichtet von dem Emir Tunguz, Statthalter von Syrien, getödtet 744.                                                                            |
| الثفورمشية (sic)  | Von Dand Gakmak, Statthalter von Syrien, getödtet in der Festung von Halab 824.                                                                 |
| التوروزية         | Von dem Emir Gars-ad-dîn التوروزى, im<br>J. 825.                                                                                                |
| التنبكميقية (sic) | Von dem Emir der Mekkapilger Ustädär al-<br>'Utmän', im J. 826; darin wurde 836 be-<br>graben der Sultanats-Verweser (Näïb as-<br>saltana) تنبك |
| الجمالية          | Von 'Abd-ar-Rahîm al - Asnawî.                                                                                                                  |
| الجمالية المصرية  | War ein Wohnhaus des Richters Gamâl-ad-dîn<br>al-Mişrî, der unter dem Salon (ķấa) des-<br>selben begraben wurde.                                |

<sup>1)</sup> Unter Voraussetzung der Richtigkeit des بن ist aṣ-Ṣāḥib hier Eigenname; wäre es Gattungsname (Sohn des Ministers), so müsste Ibn البن stehen.

VIII. Bd.

Name des Erbauers u. s. w. الجوكندارية Von dem Emir Şârim-ad-din al-Gaukandar '), darin begraben 724. Von أرغون ألحافظية, die 648 darin begraben الحافظمة الخطابية Von dem Emir 'Izz-ad-din Hattab (so: خطاب), darin begraben 725. الحاتونمة Errichtet von 'Ismat-ad-din Håtûn im J. 709. (للسلحان جيلان) Von dem Sultan Gîlân الدرباجية Sams-ad-din Důbág, gest. 714. الرحبية بالمزة Errichtet von Nagm-ad-din ar - Radi (الرضي), gest. 735, mit einer Moschee nebenan (وبها مساجد). الزريزانية Von Halfl Bin زوازان, darin begraben 628. Von al-Malik az-Zâhir Dâûd Bin Sirkûh. الزاعرية Errichtet von Sibl-ad-daula für den Emir السنقرية Sonkor aş-Şalâhî, gest. 620. الصلاحية السلامية Von Kath-ad-din Musa, Sohn des Scheich Salama, darin begraben 732. Hursh Von dem Eunuchen Sunbul-ad-din Bin 'Abd-Allab. العثمانية Von Sûdûn النورزى, dem Emir der Turkma-السودوثية nen, darin begraben 848. Darin wurde begraben Ibn as-Sahîd Barkûk. الشهيدية als er 815 getödtet worden war. الشهابية بالصالحية Unbekannt. Von Nûr-ad-dîn Alî aś-Sarabîsî, dessen Sohn الشرابيشية Ahmad 734 darin begraben wurde. Am Fusse des Berges; darin wurde begraben الصوصرية al-Ḥāfiz Abu 'l-mawābib Ibn-aṣ-Ṣarṣarī. الصوابية Errichtet von Badr al-Habasi as-Sawabi, darin begraben 698, Von Şarim-ad-dîn برغش, Gouverneur (Naïb) الصارمية der Festung von Damaskus, darin begr. 668. Von Togan (türk. Falke) an-Nasiri, dem Emir الطوغانية von Safad, darin begraben 845. Von Abd-al-Azîz Bin Mansûr al-Halabî, gest. (sic) العربية in Kabira 666.

gest. 703.

العلوية

العبية الايمكية

Errichtet von dem Emir Alf, Statthalter von

Von dem Emir 'Izz-ad-din Eibek al-Hamawi,

Syrien, gest. in Aegypten 831.

<sup>1)</sup> Ueber diese Würde s. Quatremère, Hist. des Sult. Maml., I, 1, S. 121 ff., Anm. 4.

Name

العديمية

العادية

العزبية

العادلية البرانية العادلية الجوانية

> العزلية القيمرية

القطلوبكية القطنية

القمارية القايتباوية

الكركية

الكوكباوية

الكندية

الكاملية الكاملية الجوانية

المختارية

المويدية الشيخية

Name des Erbauers u. s. w.

Von dem Richter Magd-ad-din Ibn-al-Adim, darin begraben 677.

Errichtet von al-Imad. Diess ist die erste in aș-Şâlihijja gebaute Grabkapelle.

Von Hamza Bin Mûsâ Salil (sic), dem Scheich von as-Salâmijja, darin begraben 767.

Von al-Malik al-Adil, gest. 703.

Von al-Malik Abû Bakr, dem Bruder Şalâhad-dîn's, gest. 615 zu Ba'aklîn auf dem Saf-Gebirge 1).

Von al-Malik Saif-ad-dîn, darin begraben 719. Am Fusse des Berges, von Saif-ad-dîn al-Kaimuri, darin begraben 653.

Von dem Emir Kutlu-Beg 2) ar-Rûmî.

Von Sihab-ad-dîn Ahmad Bin al-Katanijja, gest. 743.

. قماری خاتون Die Grabkapelle von

و(تسربسة يونس) Die Grabkapelle des Janus gebaut von Kaitbeih 3) al-Bablawan (der Athlet, pers.-türk. pehliwan), der 851 in ihr begraben wurde.

Gebaut von Fahr-ad-din Ijas al-Karaki, der 834 in ihr begraben wurde.

Von خـونــدة, Tochter des Grossemirs in ihr begraben 730.

Die Grabkapelle des hochgelahrten Tåg-addîn al-Kindî.

Am Fusse des Berges. Unbekannt.

Gebaut von al-Kamil Nasir-ad-dîn al-Ajjûbî, gest. 635.

Von Zahr-ad-dîn Muhtâr, der auch in ihr begraben ist.

Unbekannt. Darin wurde 820 begraben die Adoptivtochter (mustaulada) des Sultan al-Mu'ajjad.

<sup>1)</sup> S. Robinson, Palästina, III, S. 946, Sp. 2, Z. 6.

Gegentheil , قوتلو , قتلو kutlu, glücklich, sonst قطلو , Gegentheil kutsuz, unglücklich, wird bei uns in Eigennamen oft falsch katlu ausgesprochen.

<sup>3)</sup> Zu dieser Erweichung des بيه نام , in بيه s. Ztschr. V, S. 498. Z. 6, m. d. Anun.

<sup>4)</sup> Ein nach arab. Weise gebildetes Femininum von خونک, s. Quatremère, Hist. des Sult. Maml., I, 1, S. 65, Anm. 96.

| Name                | Name des Erbauers u. s. w.                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| المويدية الصوفية    | Darin wurde 549 begraben Mu'ajjad-ad-daula<br>aș-Şûfî.                              |
| المراعية (sic)      | Darin wurde 764 begraben Bahá-ad-din.                                               |
| المنكبآوية          | Errichtet von dem Emir Saif-ad-dîn منكباى, der 863 darin begraben wurde.            |
| المزلقية            | Von dem Huwaga Sams-ad-din بن المؤلف, gest. 848.                                    |
| الملكية الاشرفية    | Bei der Kallâsa. Von al-Malik al-Aśraf Mûsâ,<br>darin begraben 635.                 |
| المحمدية الامينية   | Errichtet von Amîn-ad-dîn Bin Abi '1-'Ais', gest. 734.                              |
| النجمية             | Darin ist begraben Śâb, der Vater des Faraḥ-<br>Śâb.                                |
| النشابية            | Am Fusse des Berges. Darin wurde 699 be-<br>graben 'Imâd-ad-dîn Ibn-an-Nuśśābî.     |
| اليونسية            | Errichtet von dem Emir Jûnus, Schatzmeister<br>(Haznadår) des Malik-al-Umara Sûdûn. |
| اليونسية الدوادارية | Darin sind mehrere Emire begraben.<br>(Summe: 74.)                                  |
| XII. Die            | Hauptmoscheen (al-Gawâmi').                                                         |

| الجامع الاموى               | Al-Walîd Bin 'Abd-al-Malik Bin Marwân; er<br>fing ihren Um- und Ausbau ('imâr) im J. 87<br>an, nachdem er die frühere Kirche den<br>Christen abgenommen hatte. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجامع الكريمي<br>المصلّى   | Der Richter Karîm-ad-dîn 'Abd-al-Karîm Ibn-<br>al-Mu'allim Hibnt-Allah المسلمان, im J. 718.<br>Al-'Âdil Saif-ad-dîn Abû Bakr Bin Ajjûb, im<br>J. 660.          |
| جامع جراح                   | Garrah المصحّبي, später neu hergestellt von al-Malik al-Asraf Mûsâ im J. 630.                                                                                  |
| جامع اللّاج<br>جامع خيلاخان | Aṣ-Ṣâḥib Śams-ad-dîn المسلماني, im J. 701.<br>Nagm-ad-dîn خيلخان, im J. 736.                                                                                   |
| جامع المزاز                 | As-Sajjid Takî-ad-dîn الزيتنى, im J. 813.                                                                                                                      |
| جامع يلبّغا<br>جامع تنكز    | Der Emir Saif-ad-dîn يلبغا, im J. 848.<br>Malik-al-Umarâ Tunguz, im J. 717.                                                                                    |
| جامع التوبة<br>جامع الجوزة  | Al-Malik al-'Âdil al-Aśraf Mûsâ, im J. 632.<br>Der Richter Badr-ad-dîn السلمان, im J. 630.                                                                     |
| مستجد القصب                 | Der Emir Muhammad Bin Mengek, im J. 811.                                                                                                                       |

| •                                                    |                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Name                                                 | Name des Erbauers u. s. w.                                               |  |  |  |
| جامع السقيفة                                         | Halîl aț-Tôgânî, im J. 814.                                              |  |  |  |
|                                                      | Nûr-ad-dîn Mahmûd Bin Zengî, im J. 565.                                  |  |  |  |
|                                                      | Der Emir Şafî-ad-dîn Bin 🛴, im J. 622.                                   |  |  |  |
|                                                      | Der Sultanats-Verweser Emir Gamal-ad-din                                 |  |  |  |
| ,,,                                                  | al-Afram, im J. 760.                                                     |  |  |  |
| جامع الجبل                                           | Angefangen von dem Scheich Muhammad al-                                  |  |  |  |
|                                                      | Makdisî, vollendet von al-Malik al-Mu'aş-<br>şam im J. 598.              |  |  |  |
| جامع النيرب                                          | Amîn-ad-dîn Muḥammad Bin Abi 'l-'Ais, im                                 |  |  |  |
| ٠,٠. ـ                                               | J. 734.                                                                  |  |  |  |
| جامع العنيري                                         | 'Alâ-ad-dîn Ibn al-'Anbarî.                                              |  |  |  |
|                                                      | Unbekannt.                                                               |  |  |  |
| جامع القلعة                                          | Nûr-ad-dîn der Märtyrer.                                                 |  |  |  |
| جامع النابتيلا                                       | الجوخبي oder) الجرخبي Sams-ad-dîn Muḥammad                               |  |  |  |
|                                                      | der Tuchmacher, Tuchhändler?), gest. 815.                                |  |  |  |
| جامع من <i>ج</i> ك                                   | Der Emir Ibrahîm, Sohn des Emir Saif-ad-dîn                              |  |  |  |
|                                                      | Bin Mengek.                                                              |  |  |  |
| جامع تكيلا المرجة                                    | Der osmanische Sultan Sulaiman, im J. 966.                               |  |  |  |
| جامع التكية                                          | Derselbe, im J, 974.                                                     |  |  |  |
| السليمانية                                           |                                                                          |  |  |  |
| جامع السنانية                                        | Sinân, Hauptmann der Janitscharen (ريـس)<br>عند (الانكجارية zu Damaskus. |  |  |  |
| جامع <sup>م</sup> حيى الدين<br>بالصالحية             | Der Sultan Selim.                                                        |  |  |  |
|                                                      |                                                                          |  |  |  |
|                                                      | موسك Der Emir Saif-ad-din Bin Hasan Bin                                  |  |  |  |
| القيمري                                              | (sic) al-Kaimurî, im J. 653.                                             |  |  |  |
|                                                      | (Summe: 28.)                                                             |  |  |  |
| Recapitulation der vorstehend verzeichneten Gebäude: |                                                                          |  |  |  |
| I. Koranschülen 7                                    |                                                                          |  |  |  |
| II Traditionsschulen IS                              |                                                                          |  |  |  |

| I. Koranschulen   | •       | •     | •                    |    | 7   |
|-------------------|---------|-------|----------------------|----|-----|
| II. Traditionssch |         | • .   |                      |    | 18  |
| III. Gelehrtensch | ulen d  | er Śà | fi <sup>c</sup> iten |    | 58  |
| IV. Gelehrtensch  |         |       |                      |    | 51  |
| V. Gelehrtenschu  | ilen de | r Mâl | ikiten               |    | . 4 |
| VI. Gelehrtensch  | ulen de | er Ḥa | nbalit               | eb | 10  |
| VII. Medicinische | e Schul | len   |                      |    | 3   |
| VIII. Klöster .   |         |       |                      |    | 26  |
| IX. Hospize .     |         |       |                      |    | 21  |
| X. Kapellen .     |         |       |                      |    | 25  |
| XI. Grabkapeller  |         |       |                      |    | 74  |
| XII. Hauptmosch   |         |       |                      |    | 28  |

Gesammtzahl 325.

Schliesslich bemerke ich, dass Damaskus jetzt mehr Hauptmoscheen besitzt als obiges Verzeichniss enthält. Es sind nämlich einige theils erst nach Abschluss der hier behandelten Periode entstanden, theils aus Gelehrtenschulen, Grabkapellen und Anderem, was sie ursprünglich waren, in neuerer Zeit zu Moscheen geworden, dagegen aber auch etliche der hier aufgezählten theils mit, theils ohne Hinterlassung von Ueberresten eingegangen, von denen man jedoch noch sichere geschichtliche Nachrichten bat. Kben so giebt es andere Gebäude, wie z. B. das Kloster der Maulawi-Derwische, die man wegen ihrer spätern Entstehung hier nicht mit aufgezählt findet. Welche von allen diesen Gebäuden nun noch dieselben, welche in andere übergegangen, und welche ganz verschwunden sind. diess genan und im Kinzelnen zu erkunden ist eine sehr schwere Aufgabe, weil dazu übersichtliche Unterlagen fehlen, aus denen man mit Leichtigkeit Folgerungen ziehen könnte, In der Hauptsuche indessen wird, meine ich, das Obige genügen. Geschrieben am 7: Febr. 1848.

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

## Mirza Alexander Kazem-Beg.

Der Name Kazem-Beg's ist in der orientalischen Literatur auch ausserhalb Russlands Gränzen schon lange berühmt, aber seine ungewöhnlichen, interessanten Lebensumstände, sowie der Umfang seiner literarischen Thätigkeit, sind wohl bis jetzt in dem übrigen Europa unbekannt geblieben; einige Worte über diesen Mann finden daher einen passenden Platz in einer Zeitschrift, deren Zweck ist, die Orientalisten aller Zonen in nähere Verbindung mit einander zu bringen und ihre Arbeiten möglichst allgemein bekannt zu machen.

Kazem-Beg wurde geboren in Resht, der Hauptstadt der Provinz Gilân, den 3. August 1803. Sein Vater war Sohn des Nâzir Muhammed Khân-Beg, ersten Ministers von Fat'h-Ali-Khân; er wohnte in Derbend, wanderte aber am Eade des vorigen Jahrhunderts, während des Kriegs zwischen Russland und Persien, nach letzterem Lande aus. Er lebte dort längere Zeit, machte eine mehrjährige Reise in Arabien, besuchte Mekka und widmete sich dem Studium des muhammedanischen Rechts. Nach der Herstellung des Friedens und der daraus erfolgten Einverleibung Daghestûn's in das Russische Reich kehrte er im Jahre 1809 in seine Heimath zurück. Die Regierung sah seine Rückkehr nach Daghestân gern und gab ihm die Rechte und die Würde eines Scheich-ul-Islâm in diesem Lande. Nachdem so der Vater Kazem-Beg's eine feste Stellung in seiner Heimath gefunden hatte, kam auch der Sohn mit seiner Mutter im Jahre 1811 nach Derbend.

Kazem-Beg wurde dem Range seiner Familie gemäss erzogen und erhielt einen Unterricht, der ihn berechtigen konnte, künstig der Nachsolger seines Vaters im Amte zu werden. In dem Alter von 18 Jahren hatte er, als ein vollendeter Kenner der Arabischen, Persischen und Türkischen Sprache, seinen Studieneursus vollendet; die Jurisprudenz war dabei jedoch der Hauptgegenstand seines Fleisses.

Im Jahre 1819 wurde der Vater Kazem-Beg's nach Astrachan versetzt, und der Sohn besuchte ihn dort im Jahre 1821. Dabei kam Kazem-Beg in Berührung mit den dort lebenden Englischen Missionaren, wurde von diesen mit Europäischer Wissenschaft und mit der christlichen Religion bekannt gemacht, und gab ihnen dagegen Unterricht in den Sprachen des Orients. Die Wahrheiten der christlichen Religion machten auf den jungen, lebhaften Mann einen tiefen Eindruck, und er fing an dieselben mit der Lehre des Isläm zu vergleichen. Das Resultat davon war die Veröffentlichung einer Schrift in Arabischer Sprache über den Vorzug der christlichen Religion vor allen übrigen, nebst einer anderen in Persischer Sprache zur Vertheidigung der ersten gegen eine Kritik von Hadshi Mulla Riza, und schliesslich im Jahre

1822 die Annahme des Christenthums durch seinen Uebertritt zur Anglicanischen Kirche. Statt seines muhammedanischen Namens Mirza Muhammed-Ali-Beg bekam er bei der Taufe den Namen Alexander, wozu er den Namen seines Vaters Kazem-Beg als Familiennamen binzufügte. Eine geschichtliche Skizze seines Uebertritts zum Christeothum zugleich mit seinem Bildniss findet sich im "Christian Reepsake" für 1836. Er wurde 1825 von der Russischen Regierung zum Lehrer und Dolmetscher der Tatarischen Sprachen in Omsk (in Sibirien) ernannt, sah sich aber auf der Reise dorthin durch eine Krankheit genöthigt in Kazan zu bleiben, wurde 1826 zum Lector, 1829 zum Adjunct, 1837 zum ausserordeutlichen Professor und 1838 zum ordentlichen Professor der Orientalischen Sprachen an der dortigen Universität ernannt. Im Jahre 1849 wurde er als Professor der Persischen Sprache an die Universität in St. Petersburg versetzt. Ansser seiner amtlichen Thätigkeit werden seine Kenntnisse der Sprachen und der Sitten des Orients von der Regierung auch in mancher anderen Beziehung in Ansprach genommen. Es hat ihm nicht an zahlreichen Gnadenbeweisen von Seiten der Russischen Regierung gefehlt; auch mehrere ausländische gelehrte Vereine haben ihm durch Ernennung zum Ehren- und correspondirenden Mitgliede ihre Anerkennung gezöllt. Sein geistvoller, lebhafter Vortrag, seine von Kindheit an erworbene Vertrautheit mit den Sprachen des Orients, und seine umfassende Belesenbeit in allen Zweigen der Orientalischen Literatur machen ihn zu einem der ausgezeichnetsten Lehrer in diesem Gebiete, und sein Vorzug ip dieser Beziehung ist um so grösser, da er einer der wenigen eingebornen Orientalen ist, welche sich die Wissenschaft und die wissenschaftliche Anschauungsweise des Occidents neben der des Orients haben aneignen können:

Die literarische Thätigkeit Mirzu Kazem-Beg's ist aas folgendem Verzeichniss seiner theils gedruckten, theils noch handschriftlichen Werke zu ersehen:

- Ein Versuch über die Literatur der Araber, in Persischer Sprache. Kazan, 1832.
- 2) السّبع السّيّار في اخبار ملوك تاتار, die sieben Wandelsterne über die Geschichte der Tatarischen Fürsten". Die Geschichte der Chane der Krim von Mengli- Girei Chan I. bis Mengli - Girei Chan II., von Seyid Muhammed Riza Türkisch mit einer Russischen Vorrede. Kazan, 1832. 4.

Eine Abschrift dieses, in einem sehr eleganten Türkisch geschriebenen Buches, das für die Geschichte Russlands von grosser Wichtigkeit ist, aber bis Jahin in Europa unbekannt war, kam 1829 durch einen Bucharischen Kaufmann in die Hände Kazem-Beg's. Der Herausgeber hatte bei der Ausarbeitung des Textes nur diese einzige Abschrift, wodurch die Arbeit sehr erschwert wurde.

- 3) Anweisung zu der richtigen Methode des Unterrichts in den orientalischen Sprachen an dem ersten Gymoasium in Kazan. Russisch. Kazan, 1836.
- 4) Wegweiser für junge Reisende im Orient, veröffentlicht bei Gelegenbeit der Reise der Herren Dittel und Berezin nach dem Orient. Russisch. Kazan, 1841.

- 5) Grammatik der Türkisch-Tatarischen Sprache, Russisch. Kazan, 1839. Die zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage erschien ebendaselbst 1846.
- 6) ختصر الوقاية, Compendium der Wikaja", ein bei der Secte der Hanesten in grossem Ansehen stehendes Werk über muhammedanische Jurispradenz, mit Noten und den Commentaren mehrerer berühmter Schriststeller. Mit einer Russischen Einleitung. Kazan, 1844.
- 7) , ein umfangreiches Werk in Versen, von Jazidshi-Zade Muhammed Effendi; mit Noten und Anmerkungen. Dieses Buch ist eines von den
  besten Denkmälern der Türkischen Literatur des 15. Jahrhunderts und wird
  von den Muhammedanern jedes Altere verehrt, besonders von denen, welche
  zu den Orden der Susis gehören, unter welchen überhaupt die tiefere
  religiöse Literatur des Orients von den ältesten Zeiten her eine Zusiucht
  und Schutz gegen den muhammedanischen Fanatismus gefunden hat. Eine
  Auslage von 3000 Exx. wurde in wenigen Jahren verkaust, obgleich das Buch
  nie in den eigentlichen Buchhandel kam. Kazan, 1845.
- 8) ثبات العاجزيي, Die Stütze der Schwachen". Ein Gedicht in Dshaghatai-Sprache, mit Noten und Anmerkungen. Kazan, 1841.
- 9) Derbend-Name oder Geschichte von Derbend und Daghestân, ins Englische übersetzt und mit Noten und Anmerkungen versehen. St. Petersburg, 1852.

Mirza Kazem - Beg hat noch mehrere kleinere Aufsätze philologischen, historischen und kritischen Inhalts theils im Journal Asiatique, theils in Russischen Zeitschriften veröffentlicht. Von grösserer Bedeutung sind: im Journal Asiatique: Geschichte der Erhaltung des Koran's (1843); Kritische Bemerkung zu einer Stelle der Geschichte des Türkischen Reichs von Baron Hammer-Purgstall (1835); Bemerkungen über den Gang und die Fortschritte der Muselmanischen Jurisprudenz (1850); — in der Russischen Zeitschrist Sovremennik (der Zeitgenosse): Bemerkungen über die Wirksamkeit der Russischen Missionare in Peking (Mai u. Juli 1853); eine kritische Bemerkung zu Dorn's Katalog der orient. Mscr. und Xylogr. der Petersb. Bibl. (Apr. 1852); im Journal des Ministeriums der Volksaufklärung (Russisch): Untersuchungen über die Uiguren (1841); ebend. Vergleichung der Angaben des Seyid Muhammed Riza und der russischen Chronisten hinsichtlich der Geschichte der Chane der Krim (1835); - in der Zeitschrift Otetshestvennie sapiski (Vaterländische Notizen) 1852: Zwei kritische Bemerkungen über Hyacinth's Geschichte der unabhängigen Tatarei; und eine Bemerkung zu Dorn's liatalog. - Ferner in den Abhh. der Universität Kazan für 1835: Ueber die Einnahme Astrachan's im Jahre 1666 (Russisch); - und in den Abhb. der Petersb. Akademie 1852: eine Kritik von Tornauw's Werk über muhammedanische Jurisprudenz (Russisch).

Ausserdem hat er noch folgende Arbeiten im Manuscript fertig:

Eine Russische Uebersetzung des Gulistan von Saadi.

Eine vollständige Chrestomathie der Türkisch-Tatarischen Dialekte, mit (Russischen) Noten und Anmerkungen.

Eine ausführliche, vollständige Concordanz zum Koran, in welcher nicht

allein die Stellen der betreffenden Wörter angeführt, sondern die ganzen Stellen mit aufgenommen sind.

Ein literorgeschichtliches Werk, die Biographien und die Verzeichnisse der Werke von zwölftausend in dem muhammedanischen Osten bekannten Männern enthaltend, drei starke Bände. Arabisch.

in Russischer Sprache eine Lebersicht der Geschichte der Türken vor der Mongolischen Dynastie.

Unter der Presse befindet sich: ein Verzeichniss der aus den Orientalischen Sprachen in die Russischen Volksdialekte aufgenommenen Wörter, mehst Erklärung. Die Russischen Wörter sind aus dem neulich von der Petersburger Akademie veröffentlichten Lexikon der in den Volksdialekten vorkommenden, aber in die Schriftsprache aicht aufgenommenen Russischen Wörter genommen.

H. K.

# Zur arabischen Literatur. Anfragen und Bemerkungen

VOI

#### Dr. M. Steinschneider

Ich beabsichtige und hoffe vermittelst Anfragen auf diesem Wege während der Zeit, deren ich noch zur Ausarbeitung meines Catalogs der hebräischen Handschriften in Oxford bedarf, allmätig durch die theilnehmende Gefätligkeit derjenigen Orientalisten, welche mir unzugängliche oder unbekannte handschriftliche oder gedrackte Quellen kennen, solche Auskunft zu erhalten, durch welche die Ergebnisse meiner Nachforschungen im Gebiete der hebräischen Uebersetzungsliteratur gesichert oder berichtigt werden, and bitte diejenigen, welche vielleicht eine Antwort auf Privatwege vorziehen, mir dieselbe nach Berlin (Landsberger Strasse 88), welches ich wohl vor dem Sommer 1855 nicht auf längere Zeit verlassen werde, gef. zukommen zu lassen. Die gelegentlich eingestreuten Bemerkungen und Berichtigungen dürften wohl manchem arabischen Bibliographen willkommen sein, und beginne ich gleich mit einer solchen, auf welche mich meine nächste Aufgabe nur zufällig hinführte.

1) Ein Werk des Ibn el-Talmid ist von Uri (zu Nr. DCXI, Cod. Marsh. 537) gänzlich übergangen, von Nicoll und Pusey nicht nachgetragen worden. Das dort befindliche Werk des Râzi, welches ich mit den hebräischen Uebersetzungen zu vergleichen hatte, enthält nämlich nur 25 Blätter; das Uebrige nimmt ein Werk ein, dessen Anfang schon durch das عليه عنه sich kund giebt. Es folgt aber auch eine vollständige Ueberschrift, nämlich: بسم الله السرا السرا العالمين والصلوة على حي 1) خلقه النجل بسم الله السرا القرابانين منتزع من عدة اقرابانينات تلخيص الشيخ الاجل

<sup>.</sup> خير ١٠ (١

2) Das Werk des Zarkali, welches Casiri (I, p. 393, Cod. 957) beschreibt, scheint sowohl die Taseln (جيج, Hagi Chalfa, III, p. 568, Nr. 6969) als auch die beschreibende und anweisende Epistel (سالة ورقالة, Hagi Chalfa Nr. 6165. 6847) zu enthalten, deren letztere allein hebräisch übersetzt und lateinisch gedruckt zu sein scheint. (Vergl. De Castro I, p. 143.) Vielleicht ist auch das von Isak Israeli (IV, 15, f. 29, Ausg. v. 1848) erwähnte identisch (wenn man שׁמַרָּבוֹשׁ punktirt), worin eine Beobachtung vom J. 465 der Higra 2). Casiri erwähnt 100 Probleme und theilt 51 mit, lässt aber den Forscher sonst ziemlich im Dunkeln. Höchst unvollständig sind die 4 hebräischen Handschriften beschrieben, deren Existenz mir bis jetzt bekannt geworden, und bei Wolf figurirt der Autor unter verschiedenen Entstellungen. Uri hat stillschweigend die von Casiri gebrauchten Worte "in qua (bei Casiri: quibus) instrumenti cujusdam ad singulorum siderum motus observandos accommodati, quod ab inventoris nomine" etc. wiederholt. Er giebt auch die Anzahl der Capitel (60) an. Nach der Mittheilung Gagnier's bei Wolf (IV, p. 1038) lautet das Ende: בשלם פר' האצמרלב, "Ende der Erklärung des Astrolabs". Dies ist aber das Ende des letzten Werkes in diesem Codex, worüber in der nachfolgenden Anfrage (Nr. 3). Die erste der 60 Pforten tandelt בשמות הרשמים המונחים בלוח המשיתת (vgl. die Lamina universal bei De Castro, I, p. 134, und همالة الصفيحة للجامع, Codex Lugd. Bat. 1221

<sup>1)</sup> Hiernach ist Wüstenfeld S. 97, §. 174 zu ergänzen, wo des Hospitals nicht Erwähnung geschieht.

<sup>2)</sup> Jakob ben Machir in der Einleitung zu seinen astronomischen Tafeln (A. 1300) nennt ebenfalls Zarkâlî als Verfasser astronomischer Tabellen, die er kritisirt; aber in der Zeitbestimmung scheint er ungenauer als sein jüngerer Zeitgenosse Isak Israeli, worauf ich hier nicht weiter eingehen mag. Ich bemerke nur, dass jene Tabellen, über welche allerlei Irrthümer zu berichtigen wären, identisch sind mit dem lateinischen Calendarium des "Prophatius".

mit Uri 970), die 60. Pforte handelt vom mittäglichen Schatten 2. s. w. — Ich kann mir nicht denken, dass die Leydener Handschr. 1221, welche im alten Catalog als Kulius in Leydener Handschr. 1221, welche im alten Catalog als Kulius in Leydener Handschrift ist, etwas anderes enthalte als die obenerwähnte Kulius, obwohl die Verfasser des Catalogs "Razkal" gelesen haben, und da der Catalog der Leydener Handschriften noch nicht bis zu der Abtheilung Mathematik veröffentlicht ist, so darf hiermit wohl die Hoffaung auf eine genauere Auskunft, mit Rücksicht auf die obigen Hülfsquellen, ausgesprochen werden.

3) Ein arabisches Werk über das Astrolab ist von Jakob ben Machir. also gegen Ende des 13. Jahrh., hebräisch übersetzt worden. In den 7 behräischen Handschriften, die mir bekannt geworden, ist der arabische Autor nicht genannt; ich habe aber das arabische Original selbst in der hebr. Handschrift Hunt. 582 aufgefanden, wo Uri (CDLIII), wie überall, die Vergleichung vernachlässigt hat. Die Ueberschrift lautet hier באב מר דכר אלאתאל (!) אלאצטרלב ואלסמאוואת אלואקעא (!) עליהא ao dass man fast vermuthen möchte, diese Abhandlung bilde einen Theil eines größern astronomischen Werkes. Die hebräische Uebersetzung hat überall 40 Capitel, wührend die der Urschrift nicht numerirt sind, und geht obige Handschrift חשר bis Eude des 38sten – (פוני نقص فهو راجع) ראך נקץ סדור ראבע – indem die letzten Worte an and den Anfang des 39sten bilden sollten. Der אול דלך אלחלקה ותסמי אלעלאקא (!) והי Anfang des 1. Cap. lautet אול דלד اول ذلك الحلقة وتسمى العلاقة وعي) عدمه معدم عدمه وسم التي تعلق الاصطراب بها). Hierdurch dürfte es vielleicht einem oder dem andern Orientalisten gelingen, den arabischen Autor aufzufinden. Ob unser Werk eine einleitende Abhandlung zu der nachfolgenden Einleitung von el-Khabîşî ist, wie ich früher (Jüdische Literatur, S. 438, A. 39a) vermuthungsweise ausgesprochen, lasse ich nunmehr dahingestellt.

Woher Delitzsch (Catal. p. 304, Index p. XLIII) den Titel לריידים ולפיידים וליידים אור ,methodus praestans in principiis planimetriae" hergenommen, ist mir nicht bekannt. — Der Autoren, welche arabisch über das Astrolab geschrieben, ist eine grosse Zahl; der erste soll Ibrahim b. Habib el Terari gewesen sein (Herbelot, Ketab alasthorlab', III, 35 der deutschen Ausgabe. De Rossi, Diz. storico degli autori arabi p. 105), also noch vor Gabir ben Hajjan (Wüstenf. §. 25, 6). Ohne diese Autoren über das Astrolab erschöpfen zu wollen oder zu können, erlaube ich mir doch hier gelegeatlich eine kleine Zusammenstellung nach Numern, wobei die beiden ebengenannten als 1 und 2 angenommen und die Namen bekannterer Autoren ganz kurz angegeben sind.

- 3) Der Jude Måschallåh (A. 770-863?), s. Casiri I. p. 435.
- 4) El-Kindi (st. 873), s. Casiri I. p. 354.
- 5) Weigan b. Wastam (Dostam?) Abû. Sahl el-Kûhi (الكوهى), nach Casiri J. p. 442, der p. 405, 406 u. 410 دستم liest, was Wenrich (de auct. graec. p. 187) unbeachtet lässt.

- 6) Maslama el-Megritî (st. 1007), s. Wüstenfeld §. 122, 6; ob er der hei Uri (Codex 433) erwähnte Annotator ממלכתה (so in der Hdschr.) sei, lasse ich dahin gestellt.
- 7) Ibn el Şaffâr (الصفار), Schüler des Vorigen, s. Wüstenf. §. 123, 2, bei welchem Codex Escurial. 959 (bei Casiri), in 35 Capiteln, nachzutragen ist.
- 8) Ibn el-Sem g (st. 1035), ein andrer Schüler des Megriti, unter welchem Wüstenseld (§. 127, 5. 6) eine Institutio ad modum astrolabii tractandi in 2 Abhandlungen und De usu Astrolabii in 130 Capp. angiebt. Aus Herbelot (a. a. 0.) ersahren wir, dass das Werk des "Abul-Cassem Asba u. s. w." also unseres Ibn el-Sem g im 2. Theile von dem Gebrauche des Astrolabs in 26 Capiteln handele; es dürste demnach der Escurial-Codex 967, 1 (p. 399 bei Casiri), enthaltend eine anonyme (أ تُنْدَرُهُ مُعرِفُمٌ أَجِراهُ الأصطراب الشمالي , vielleicht unserem Ibn el-Sem g zuzuschreiben sein, um so eher, als derselbe Codex auch die beiden Theile des Werkes von el-Megriti enthält 2).
- Muhammed b. Naşir b. Said, ein Spanier, schrieb A. 1117 eine Abhandlung in 25 Capiteln, Cod. Escuriel. 956, 4, bei Casiri.
- Abu'l-Şalt Omajja ) (st. 1134), dessen Abhandlung 90 Capp. enthält. Wüstenfeld §. 162, 3.
- 11) Fachr-el-dîn Abû 'Omar, Cod. Vatican. 317, 4; vielleicht identisch mit Muhammed ben 'Omar Fachr-el-dîn el-Rázî (st. 1210, s. Wüstenfeld S. 113, vgl. Schmölders, Essai p. 137), der auch verschiedene Werke im Gebiet der Mathematik verfasste. (Ich bemerke gelegentlich, dass die bei Wüstenfeld S. 114 unter Nr. 10. 11 aufgeführten Werke Theile von Nr. 13 zu sein scheinen, vgl. die Fragen und Antworten über Ibn Sînâ's Logik, Physik und Metaphysik in Leyden (alt. Catalog) Nr. 846, 851, vielleicht auch 860?)
- 12) Abû 'Alî Ḥasan b. Aḥmed Ibn Māṣ (Lola) aus Medina Celi, schrieb A. 1274 über das Astrolabium universale in 156 Capiteln; Cod. Escurial. 956, 7, bei Casiri.
- 13) Ism ă'îl b. Hibetallâh aus Emessa, schrieb im J. 1295 ein Werk in 6 Capiteln, Cod. Escurial. 956, 1, bei Casiri.

<sup>1)</sup> Ueber das Astrolabium "septemtrionale" vgl. auch Casiri zu Codex 956.

<sup>2)</sup> Von diesem Arzte Ibn el-Semf führt Wüstenfeld übrigens nur mathematisch-astronomische Schriften an, — und auch hier nennt Herbelot (Ketab III, 85) ausser dem الكبير (bei Wüstenf. Nr. 4) noch ein كتاب في اعمال الهندسة in 13 Capp.; — aber wenn Ibn "Semgiun" bei Herbelot IV, 234, der unsre ist, so wäre er auch Verfasser eines medicinischen Werkes: الادوية المفردة. Vgl. auch weiter unten Nr. 4 dieser Anfragen.

<sup>3)</sup> אכר צלת כך אמיר (lautet der Name, offenbar verderbt, in einer bisher unbekannten hebräischen Uebersetzung seines Buches de simplicibus (arabisch u. a. Cod. Bodl. 578, 3) in 20 Capiteln von Jehuda b. Salomo Natan (Mitte d. 14. Jahrh.), die ich im vorigen Jahre in Venedig gekauft.

- 14) Ibn el-Schättr (شَاطُ) 'Atâ-el-dîn Abu'l-Hasan 'Atî b. Ibrâhîm el-Mişrî (st. 1379, s. Nicolî p. 246 u. 250), der erste [?] welcher das Ptolemäische System in Misseredit brachte, nach Haği Chaifa bei Nicoli p. 251 Note. Sein Werk entbält Codex Vatio. 318, fi.
- 15) Bedr-el-din Sibt el-Måre dini, über dessen Zeit ich nicht zu entscheiden wage. Nicoll p. 545 giebt nach Hagi Chalfa das Todesjahr
  934 H. an, und erwähnt auch der Schrift über das Astrolab nach Catal.
  Bibl. Medic, p. 404 (den ich nicht zur Hand habe) und Casiri zu Codex
  926, 6, wo ein Commentar des 'Abd-el-Rahman el-Taguri elHalchi vom Jahre 1537 vorangeht (Codex 926, Werk 1); es befindet
  sich aber auch nicht bloss in Codex Valie. 318, 3, wo das Jahr 1475
  angegeben ist, sondern auch in Codex Escurial. 964 (bei Casiri), welcher im Jahre 1418 geschrieben sein soll.

Das Zeitalter der folgenden Autoren bin ich nicht im Stande anzugeben, und muss die Ergänzung Andern überlassen.

- 16) 'Alî b. 'Îsâ el-Ischbîtî, dessen Schrift in 25 Capîteln enthält Codex Escurial. 972, 3, bei Casiri.
- 17) Muhammed b. 'Omar Ibn el-Farhân (قرحان) Abû Bekr Fadl, nach el-Kifti bei Casiri I. p. 431.
- 18) Muhammed b. 'Îsâ b. Abî 'Abbâd Abu'l- Ḥasan, aus derselben Quelle wie 17, p. 432.
- 19) Scheref-el-din Muzaffar (مَثَلُّهُمُ) el-Tûsî, Cod. Lugd. Bat. 1135.
- 20) Abû Naşîr bea Zerîr (ابو تصيم بن زرير), Cod. Lugd. Bat. 1136.
- 21) 'Otman Iba el-Casseb (?), Codex Vatic. 317, 4.
- 22) "Ghores" (Gars?) el-din Ahmed b. Schibab-el-din el-Nakib (ein Scherif), Cod. Vatic. 318, 1.

Ich wiederhole schliesslich die Bitte um Berücksichtigung der an der Spitze dieser Notiz gegebenen Auskunft zur Ermittlung des Verfassers.

4) Ibn el-Samâḥ (אבן אלסמאח) gehört zu den Hunderten von Namen oder Titeln, welche in Uri's Catalog zu ergänzen sind. Die hebräische Handschrift 433 (Hunt. 96) enthält nämlich zuletzt 2 Werke, deren vorletztes, in der That von Thabit ben Korra verfasst, im Index (unter "Tabet") ganz weggeblieben, an dessen Stelle aber nur das letzte angeführt wird, welches gar nicht dem Thabit angehört. Zunächst haben wir aber auch bei Wüstenfeld S. 35, Nr. 6, einen, dem Index zu Nicoll u. Pusey's Catalog (p. 712) entnommenen kleinen Irrthum zu berichtigen. Das Werk des Thâbit ف شكل المقطع, de figura secante, befindet sich nämlich nicht in Codex B. II, 279, 5, sondern ist nur daselbst auf dem 213. (letzten) Blatte dem Titel nach mit andern Titeln der "mittleren" mathematischen Werke angegeben, wie aus Nicolls Beschreibung selbst (p. 260) hervorgeht. Der Bearbeiter des Index hat diess aber nicht beachtet und sämmtliche dort angeführte Titel unter den entsprechenden Autoren als die Werke selbst auf-Hingegen giebt uns die andere von Wüstenf. a. a. O. genannte Handschr. (Eseurial. 967, 2), deren Anfang glücklicher Weise von Casiri

mitgetheilt ist, die sichere Bürgschaft, dass die hebr. Uebersetzung, unter dem entsprecbenden Titel: ספר התמונה החתוכית, nicht mit Unrecht dem Thabit zugeschrieben wird. Indess enthält diese Uebersetzung, vor dem bei Casiri gegebenen und auch hier befindlichen und zwar vollständigern Anfang , wonach bei Casiri zu Anfang, אמר תאבת בן קרה הבינותי יצליחך הבורא oder dergleichen fehlt) der eigentlichen Abhandlung, noch eine kleine بينت Einleitung, die nicht dem Uebersetzer anzugehören scheint. Auch letzterer ist von Uri übergangen worden, der wahrscheinlich den schmalen spanischen Schriftzug dieser Handschrift nicht lesen konnte. Es ist kein anderer als der berühmte Kalonymos Ibn Kalonymos, welcher die Uebersetzung am 9. Kislew 74 (Ende des Jahrs 1313) beendete. Es ist unser und das zu besprechende Werk in der Liste der Arbeiten des Kalonymos bei Zunz (Geiger's Zeitschr. II, 318) nachzutragen, jenes bei Wüstenfeld S. 35 zu Nr. 6 zu suppliren, hingegen Nr. 8 gänzlich zu streichen. Denn die dort (wie oben erklärt worden) aufgenommene Abhandlung "De Cylindris et Conis" beginnt mit folgenden Worten: אמר מצאתי בכתב המעולה אבן אלסמאח אלו השאלות מקוכצות וכבר הניח ביניהם חלק אני חושב שכתבם בחבורו . המושכלות . גדר חכדורים והאצטווכות והמחודדים . גדר ...בור הוא מה שיחודש מחצי עגולה... "Es spricht [wer?]: Ich fand in der (einer?) Schrift des geehrten 1bn el-Samâh folgende Fragen (Quaestiones, Untersuchungen) gesammelt, er nahm aber einige darunter auf [הורה ביניהם הלקם entspricht dem arab. ביניהם הניהן, welche er, wie ich glaube, in seinem Werke המרשכלות (vielleicht المعقولات, Intelligibilia) geschrieben (eingeschaltet). Definition von Kugel, Cylinder und Kegel. Definition der Kugel: sie ist das was entsteht aus einem Halbkreise" u. s. w. Das Ende lautet, nach der Schlussformel quod erat demonstrandum (נות מה שרצינו לבאר = וזמשל): "bis hicher fand ich Kalonymos im Arabischen, und soweit habe ich übersetzt und beendet am 25 Tebet 72" (Ende des Jahres 1311). Hieraus geht hervor, dass die um 2 Jahre früher übersetzte Abhandlung nicht einmal in einem äussern Zusammenhang mit der vorangehenden, durch Unterschrift u. s. w. förmlich abschliessenden Abhandlung des Thâbit stehen kann.

Wer ist aber und wann lebte Ibn el-Samâh? Hier suche ich die Hülfe der Herrn Arabisten, will aber auch das Wenige nicht zurückhalten, was ich in der kurzen Zeit seit der Besichtigung jenes Codex vorläufig selbst notirt habe. Einen أبن ألسمت neunt nämlich el-Kifti bei Casiri I. p. 244 (246) als Commentator 1) der Physik des Themistius, der merkwürdiger Weise bei Wenrich unter Themistius (p. 287) fehlt, indem W. ausdrücklich sagt, dass ihm ausser Honein (über die Categorien) kein Commentator des Th. bekannt sei. Dass hier السمت nicht etwa aus السمت corrumpirt und der oben unter Nr. 3 als Autor 8 erwähnte Ibn el-Semé gemeint ist, dürste das alte Zeugniss des hebräischen Uebersetzers genugsam beweisen.

(Wird fortgesetzt.)

<sup>1)</sup> شرح كالجوامع; "Commentarii in epitomen contracti" (Casiri).

## Aus einem Briefe des Hrn. Gesandtschafts-Attaché O. Blau.

Constantinopel, 15. September 1853.

— Und um Ihnen wenigstens ein Pfand der Theilnahme und des Grusses von hier zu geben, thue ich einen Griff recht mitten in die orientalische Frage hinein und sende Ihnen, was ich gerade fasse, beiliegende Pröbehen neuester osmanischer Poesie.

Das erste, Unterschrift einer des Kladderadatsch würdigen Caricatur, welche die Situation in Costüm und Farben darstellt, lautet in deutscher Uebertragung etwa folgendermassen:

Der Britt' und Franzmann kamen den Moskov zu bekriegen; Es ankerten die Schiffe hier in der Bai der Wiegen; Doch Schlummerzauber lässt, gleich Kindera, beide liegen In Schlaf; die Bonne "Russe" sie lullt jetzt bei den Wiegen.

Hierzu branche ich kaum zu bemerken, dass der türk. Name der Beschiks-Bai Beschikler (Wiegen) ist. Den Text verdanke ich der Freundlichkeit und den weitreichenden Connexionen meines gelehrten Freundes, des Preuss. Gesandtschafts-Kanzlers C. Testa.

> انکلولر هم فرانسز مسقو ایله جنک ایچون کلدیلم کشتیلم یاتدیلم بشکلره 1) بنک نیرنکی اویوتدی طفل آسا ایکیسین دایده روس ننی چاغرر شمدیجک بشکله

Das zweite, veranlasst durch die neuliche Erscheinung des Cometen und einen ihn betreffenden Aufsatz eines hier lebenden Astronomen Dr. Peters in einer türk. Zeitung, übersetze ich etwa so:

Erschienen ist der Stern des Heils,
gleich einem doppelschneid'gen Schwert.
Wer ihn gesehen, glaubt und sagt:
es ist ein Haarstern, dieses Schwert 2).
Der Himmel selber hat gewetzt
sein flammensprühend Zornesschwert,
Und zeiget in des Mars Gestalt 3)
dem Feindesvolk ein Sägeschwert.

<sup>1)</sup> Das Versmaass verlangt کشتیلرنده, in ihren Schiffen. Fl.

<sup>2)</sup> Die Gelehrten, und noch mehr die Ungelehrten, sind darüber uneinig, wie das פתפי hier zu deuten: als Dativ von בפת ist es zu matt und nahezu falsch statt פרפי ; es ist vielleicht im Parallelismus mit און בי als Nominativ zu fassen; באפר heisst ein spitzes, scharfes Instrument.

<sup>3)</sup> Der Vergleich mit dem Mars bezieht sich darauf, dass in jenem Aufsatze des Dr. Peters die Grösse des Kernes des Cometen mit der des genannten Planeten verglichen war.

Der Stern, der alle vierzig Jahr,
geschwänzt, nur einmal wiederkehrt,
lst Glaubenskampfs- und Sieges-Pfand:
Das, Moslemin, sei Euch gelehrt!

کورندی اختر دولت بو دوره نو الفقار آسا
کورندر طبی ایدوب بر نجم کیسودار در دهره
فلکده چرخه چکدی تیغ خشمی صاچدی آتشلر
عدویه کوسترر مریخیه ماننده بر اره
جهاد ونصرته فرصه دیو بیلی مسلمانلر
بو بر قوبرقلو یلدزدر طوغم قرق یلده برکره

Zu meinem zweiten Streifzug (Ztschr. VII, S 576 ff.) eine nachträgliche Anfrage! Dass das dort besprochene Werk von Ibn-el-Gauzi ist, steht fest; aber ist es vielleicht der erste Band der قالصفوة الحالية (H. Ch. Nr. ماله). Ztschr. V, S. 281, Nr. 24 u. 25). Gegen meine frühere Meinung nimmt mich jetzt besonders der Umstand ein, dass ich eine Nachahmung des Ibn-Kuteiba (Ztschr. VII, S. 577, Z. 4) nicht herausfinden kann. Meinen Dank im Voraus demjenigen, der diese Frage durch Vergleichung einer andern Handschrift erledigt.

### Literarisches aus Russland.

Herr Gottwaldt arbeitet an einem Catalog der orientalischen Handschriften der kasanischen Universitätsbibliothek, wobei ihn Herr Wassilief und Herr Kowalewsky unterstützen, von denen ersterer die Beschreibung der chinesischen, letzterer die der mongolischen Handschriften übernommen hat. — Herr Prof. Beresin hat den Druck seiner Persischen Grammatik vollendet, desgleichen einer Abhandlung über die Ruinen von Balgar, unter dem Titel "Boulgar de Wolga". Derselbe hat kürzlich den zweiten Theil seiner Recherches sur les dialectes musulmans herausgegeben, unter dem Titel "Recherches sur les dialectes persans". Herr Beresin hatte auf seinen Reisen in Persien Gelegenheit die verschiedenen Volksdialekte kennen zu lernen, benutzte aber bei der Ausarbeitung seines Werkes auch die Beobachtungen Chodzko's, Gmelin's und Eichwald's. Die Dialecte, deren grammatische Eigenthümlichkeiten Herr Beresin in seiner Abhandlung entwickelt und von denen er einige Proben, Gespräche, Sprüchwörter, Lieder und Wörterverzeichnisse, so wie auch einige längere Stücke in Prosa mittheilt, sind das Gilek, Tati, Talyschi, Mazanderani, Gebri und das Kurdische von Chorasan und Mosul. — Herr Sablukoff lässt jetzt seine Uebersetzung des Abulghasi drucken. Die erste Hälfte ist bereits erschienen und bildet den dritten Band von Beresin's Bibliothek orientalischer Geschichtsschreiber (Вибліотека воспточныхь испториковь). — Der Fürst Kostrof hat in der kasani-VIII. Bd.

schen Zeitung eine Abhandlung über die Kizil-Tataren veröffentlicht, in welcher er einige Volkslieder derseiben mittheilt. — Herr Wakhabaf, Lehrer an der Schule für Soldatenkinder in Kasan, hat ein tatarisch-russisches Elementarbuch herausgegeben, welches unter andern auch Gespräche und Lieder im Dialekte der kasanischen Tataren, mit russischer Uebersetzung enthält. Ein ähnliches Werkehen im Dialekte der krimischen Tataren, mit Sprüchwörtera, Dialogen, Fabelu n. s. w. hat Herr Krym-Khowadja, Lehrer in Simpheropol, in Kasan drucken lassen. — In Kasan lebt gegenwärtig ein gelehrter Tachawasche, Herr Spiridon Michailof, der in der kasanischen Zeitung, unter der Redaction des Prof. Beresin, mehrere tschuwaschische Texte, Sprüchwörter, Lieder, Dialogo u. s. w. mitgetheilt hat, die einen werthvollen Beitrag zur Benrtheilung dieser bisher noch wenig bekannten Sprache bilden.

## Ein Nachtrag zu Sehnurrer's Bibliotheca Arabica aus den Schätzen der Kaiserlichen öffentl. Bibliothek zu St. Petersburg.

Die Kaiserliche öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg bewahrt einen solchen Reichthum an literarischen Schätzen und bibliographischen Merkwürdigkeiten und Seltenheiten, dass sie in dieser Hinsicht gewiss kaum einer der grösseren Bibliotheken Europas nachsteben dürfte. Seitdem der jetzige Herr Director, Reichsrath und Staatssecretar Baron von Korff der Anstalt seine volle Aufmerksamkeit geschenkt hat, und sie in Polge derselben sich eines neuen, vielseitigen, lebensfrischen Ausschwungs erfreut, ist dieser Reichthum schon vielfach ausgebeutet und ans Licht gefürdert worden; die Zeitschriften Russlands sprechen jetzt eben so häufig, wie früher selten, von neuen wichtigen Erwerbungen und bibliographischen Merkwürdigkeiten der Bibliothek. Zu diesen letzteren gehört auch das Buch, welches zu diesen Zeilen Anlass gegeben hat, und welches selbst den Bibliographen, bei welchen man es erwähnt zu finden hoffen konnte, unbekannt geblieben zu sein scheint; wenigstens fübren es weder Assemani, noch Schnurrer oder Zenker in ihren Werken auf. Es ist die auf Kosten des Kleinrussischen Kosaken-Hetmans, Joh. Masepa, im J. 1708 zu Aleppo gedruckte arabische L'ebersetzung der vier Evangelien, der Bibliothek im J. 1818 von dem damaligen Collegien-Assessor (jetzigen wirkl. Staatsrathe) Christophor Lasarev als Geschenk dargebracht. Zwar hat die Nordische Biene (1853, Nr. 178) schon eine Beschreibung dieses seltenen Buches mitgetheilt; da dieselbe aber nur wenigen Gelehrten des Auslandes zugänglich sein dürste, so wird sich hoffentlich diese Nachricht nicht nur von Seiten der Bibliographen, sondern auch der Geschichtsforscher einer wohlwollenden Aufnahme zu erfreuen haben, sofern sie sogar einen kleinen Beitrag zur Geschichte und Characteristik des bekannten Kosakenhänptlings zu liefern geeignet ist. Es wäre jedenfalls interessant zu erfahren, welchem Umstande diese Ausgabe ihr Entstehen verdankt, ob dem früher von Masepa für das Wohl der griechisch-orthodoxen Kirche bewiesenen, wohl nur

eigennützigen und scheinbaren Eifer 1), dessen auch Makarij Bulkakov in seiner im J. 1843 auf Anordnung des Erzbischofes Innokontij verfassten Geschichte der Kiev'schen geistlichen Akademie (Исторія Кіевской Академін. Соч. Макарія Вулкакова. С. Пб. 1843) unter dem Jahre 1695 anerkennend erwähnt. Dieser Eifer wurde wahrscheinlich von dem ehematigen Patriarchen von Antiochien, Athanasius, in Anspruch genommen, der auch den Woiwoden der Wallachei, Jo. Const. Brancowan, durch seine Bitten vermocht hatte, zur Herausgabe mehrerer arabischer christlicher Werke die Druckkosten herzugeben. S. Schaurrer Nr. 266. Diese Ansprache mag der vorzüglichste Grund von Masepa's Geldspende gewesen sein. Oder sollte sie eine Sühne sein für den an seinem rechtmässigen Herrn schon damals beabsichtigten Verrath, und seinen Namen vor verdienter Brandmarkung schützen? Das Buch selbst besteht aus 122 Blättern in folio ohne Seitenzahlen, aber unten mit Verweisungswörtern (Custoden) und einer einfuchen schwarzen Einfassung verschen, während die verschiedenen Ueberschriften roth gedruckt sind. Jede Seite enthält 25 Zeilen.

Auf der ersten Seite finden wir den Titel: كتاب آلانجيل الشريف الطاهر والصباح المنير الزاهر المنسوب الى الاربع رسل الانجيليين اللاهيين وهم متى ومرقص البشيران ولوقا ويوحنا النذييران (sic) قد طبع الان حديثاً بمصرف انسيد الامجد يواني مازابه الجنمان طلباً للاجم والثواب وذلك في سنة الف وسبعمايه وثمانية مسيحية في شهم كانون الثاني Das Buch des heiligen reinen Evangeliums und der erhellenden glänzenden Leuchte nach den vier göttlichen Apostel-Evangelisten, nämlich Matthäus und Marcus, den Verkündigern der frohen Kunde, und lacas und Johannes, den Glaubensboten, jetzt von Neuem gedruckt auf Kosten des erlauchten Herrn, Johann Masepa (Masaba), des Hetmans, aus Verlangen nach (Gottes) Lohn und Vergeltung, im Monat Kanun II. (Januar) 1708 nach Christo; auf der letzten die Angabe: Sv.A

طبع حديثًا بمحروسة حلب الحمية سنة مسيحية Von Neuem gedruckt in der wohlbewahrten, geschützten (Stadt) Haleb (Aleppo) im J. Chr. 1708.

Seite 2 enthält Masepa's Wappen mit dem Kreuz des Andreas Ordens inmitten einer Verzierung aus Laubwerk, Waffen u. s. w., um welche berum folgende Kirchen-Slavische Buchstaben zu lesen sind 2):

<sup>1)</sup> Vgl. Engel's Geschichte der Ukraine, Halle 1796, S. 303: "Masepa war ursprünglich katholischer Religion, spielte aber in seinem Alter den Eiferer für den angenommenen Griechischen Glauben."

<sup>2)</sup> Eine ganz ähnliche Verwendung der Vorblätter findet in dem auf Kosten des oben erwähnten Woiwoden der Wallachei im J. 1701 berausgegebenen griechisch-arabischen Missale Statt; da stehen um das Wappen des Woiwoden herum in derselben Weise wie hier folgende griechische Buchstaben: I. K. B. B. A. H. II. OT. d. i. wie unten ausgeschrieben ist: 'Ιωάννης Κονσταντίνος Βασαράβας Βοεβόνδας Αὐθέντης Ήγεμών Πάσης 25 \*

|    | T. | ī. | M. | B. |
|----|----|----|----|----|
| E. |    |    |    | Ц. |
| n. |    |    |    | B. |
| 3. |    |    |    | Σ. |
| Ч. |    |    |    | C. |
| A. |    |    |    | A. |
|    |    | 1  | К. |    |

Diese Buchstaben liest der Versasser der erwähnten russischen Beschreibung: Генгманъ Іоаннь Мазена. Войска Его Царскаго Пресвянкаго Величесніва Запорожскаго Славнаго чина Свянаго Апоснюла Андрея Кавалерь Johann Masepa, Hetman des Saporogischen Heeres Seiner Zarischen Majestät, des berühmten Ordens des heiligen Apostels Andrens Ritter.

Oberholb der Bachstaben Γ. I. M. B. die Worte: Ἐλέφ Θεοῦ Ἰαάννης Μαζέπας Γετμάνος τοῦν τῆς βασιλικῆς Γαληνοτάτης μεγαλειότητος Ζαποοργικῶν στρατευμάτων; unterhalb: και τοῦ Ἐνδόξου τάγματος τοῦ Ἁγίου ἀποτόλου (sie) ἀνδοέου τοῦ πρωτοκλήτου καβαλέρος.

S. 3 enthält zwei in elegischem Versmasse verfasste griechische Lobgedichte (Ἐπίγραμμα ἡρωελεγείον) an Masepa (Πρὸς τὸν Εὐοεβίστατον α. s. w. Μαζέπαν), in welchen die christlichen Bewohner von Arabien belder Stände, d. i. sowohl Geistliche als Loien (οί ἐν Ἀραβία εὐοεβεῖς ἀμφοτείρων τοῦν τάξεων) ihren Dank für diese Ausgabe der Evangelien in arabischer Sprache auf seine Kosten aussprechen. Seite 4 nehmen drei Gedichte in arabischer Sprache ein, welche nichts anderes sind als eine freie Uebersetzung der eben erwähnten zwei griechischen; der Scheich Tantawy findet sie sehr mittelmässig. Als Probe mag das erste (kürzere) Gedicht dienen.

Εὐσεβέεσσιν Ἰωάννη παρὰ πᾶσιν Άραψι Κοίρανε τῶν Ῥώσων, Μαζέπα κῦδος έχεις. Πίστιος ὥσπερ ἐπεὶ τελέθεις στύλος εὐαγέος σὺ Ἱρὰ ἔπη Κυρίου, σαῖς δαπάνησι δίδως.

يا ايها السيد السامى فووق علا \* يوحنا مازابة ضابط جز الارس لقد حويت مديحاً من بنى عرب \* قد جل ايمانهم عن قادح هجس ولكون جاهك عمد قد تحقف لك \* ايمان ذى الطهر والتبرير والقدس تهب لهم من لدن علياك عن نعم \* نص الاله بانجيل ذكى النفس الداعيون لجنابكم العالى طغمة الكهنة الكهنة عالمات علياك عن نعم الكاعيون لجنابكم العالى طغمة الكهنة الكهنة عالمات قاطنى البلاد العربية stimmt ganz mit der griechischen oben zum Theil angeführten überein.

Fol. 5-8 enthalten ein Sendschreiben an Masepa, in welchem ihm die

Οὐγκροβλαχίας. Oben aber fehlt auch Έλέ $\varphi$  Θεοῦ nicht. S. Schnurrer l. e. p. 271.

ungemessensten Lobsprüche im Allgemeinen und wegen der in Rede stehenden Ausgabe der Evangelien insbesondere ertheilt werden. اثناسيوس برجة الله تعالى البطريرك الانطاكي سابقاً الداعي :gezeichnet Der immerdar für Eure Hoheit betende vormalige لجنابكم العالي دايماً Patriarch von Antiochien, Athanasius. - Vgl. über diesen letzteren Schnurrer Nr. 266. 309. 340. 341. Hierauf folgen die in die Pericopen der griechischen Kirche eingetheilten Evangelien selbst, und zwar St. Matthäus fol. 5-34. St. Marcus fol. 34-52, St. Lucas fol. 53-83, St. Johannes fol. 84-106.

Von fol. 107 – 113 steht das Verzeichniss der evangelischen Abschnitte den Beschluss ; ابتدا فهرسة فصول الانجييل المخ den Beschluss (fol. 113-122) macht ein zweites Verzeichniss der Gedenktage der Heiligen und übrigen Feste des Jahres je nach den einzelnen Monaten (von Eiln) = September bis Ab = August) nebst Angabe der an denselben zu lesenden نبتدى بفهرسة الفصول الني تقري في الاثني عشر شهر التدكارات القديسين والاعياد السيدية وباقي مدار السنة

Es ist kaum zu vermuthen, dass das hier besprochene Exemplar das einzige nach Europa gekommene sein sollte; in welchen öffentlichen oder Privatbibliotheken mögen sich wohl noch Exemplare dieser merkwürdigen Druckschrift bergen?

## Zur Frage über die Wanderung der Germanen aus ihren Ursitzen.

von

#### Dr. A. Weber.

H. Leo hat kürzlich in einer sinnreichen und eben darum gefährlichen Abhandlung "über den Zusammenhang des germanischen Heidenthums mit dem der indischen Arier" in J. W. Wolf's Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde I, 51 ff. die eigenthümliche Ansicht aufgestellt, dass die Germanen sich später als die Perser von den Indern getrennt hätten, und zwar sogar erst nach deren Ansiedelung in Indien selbst "in der späteren Vedenzeit, wo der Rudradienst allmälig in den Çivadienst sich umbildete." Von seinen eignen Gründen dafür — die Perfektbildung giba gêbum gegenüber den indischen Persekten wie yemus, bhejire "während in der Vedensprache noch zum Theil wirklich reduplicirende Formen stehen": - badhna, angeblich ein Name Çiva's (offenbar eine Verwechselung mit dem ahi budhnya, der höchstens etwa mit dem griechischen Python verglichen werden könnte) = Wuotan: - Çiva, resp. Çaiva (!), = dem altnord. Hâvi: - Priçni = Frigg: - entbehren die drei letzten jeglichen Haltes und auch die erste ist nur ein scheinbarer, insofern ja die lateinischen Perfekte lego legi. frango fragi ganz analog dem yemus bhejire dastchen: es mussten also auch

die lateinischen Pelnager "erst in der späteren Vedenzeit" von den Indern sich getrennt haben! Das Hauptgewicht von Leo's Bewelsführungs ruht aber darauf, dass er Roth's Untersuchungen über die höchsten Götter der arischen Völker in dieser Ztsche. VI. 67 ff. so auffasst, als oh Roth die Priorität Jes mehr sittlichen Gitterkreises der Aditya vor dem der sinnlichen Götter, des Indra, Rudra etc. in der Weise habe darthun wollen, resp. dergethan habe, dass der Cuttus der letzteren zur Zeit der Einheit der Arier noch kanm existirt habe, vielmehr die ganze sinnliche Götterwelt der Inder grösstentheils erst aus der Zeit nach ihrer Trennung von den franern datire: da nun die germanischen Gottbeiten nur mit diesen letzteren in Verbindung stünden, so müssten folgerichtig die Germanen noch nach der Trennung jener beiden Stämme mit den indern zusammengeblieben sein. Hier liegt nun ein eutschiedenes Missverständniss zu Grunde. Die natursymbolischen Götter sind nämlich, wie überalt, so auch bei den Indern die Vorstufe, die mehr ethischen Götter erst das spätere Erzeuguiss gewesen, und Rotk's Absicht geht in jenem Artikel eben offenbar auch nur dahin, nachzuweisen, dass bei den Ariern zur Zeit ihrer Einheit neben die rein natursymbolischen Götter bereits nuch schon ethische, übersinnliche Elemente getreten waren, dass ferner die Scheidung des grischen Volkes in Inder und Iraner wesentlich aus dem Uebergewicht hervorgegangen zu sein scheint, welches der eine Theil, die späteren franer, diesen ethischen Elementen zuerkannte, dass endlich diese letzteren dafür ihrerseits bei dem rückbleibenden Theile, den Indern, in Folge jeuer Abtrennung immer mehr in den flintergrund getreten sind, and den signlichen Göttern das Feld geräumt haben, die nunmehr wieder, und zwar zum Theil wohl unter anderen Namen und Gestalten, in ihre ursprüngliche Alleingeltung zurücktraten. Dass die iranische Religioo vine von direktem Zwist und Kampf begleitete Nenerung war, dass ihre Auhänger einen gewissen Fanatismus hegten, hat man schon lange aus der Stellung geschlossen, welche die von ihnen verworfenen ihrer früheren Götter bei ihnen erhalten haben, indem sie diesetben zu bösen Bämonen umschusen, în gewisser Beziehung gaoz analog der Art und Weise, in welcher durch die bekehrten Deutschen ihre alten Götter in Teufel, Hexen u. s. w. umgelanst worden sind; vielleicht lässt sich in diesem Umstande eine Andeutung dufür finden, dass diese Umgestaltung der bisherigen utligemeinen, sinnliche wie sittliche Götter umfassenden arischen Gottesverehrung zu dem die ersteren ausschliessenden, mehr positiven iranischen Religionssysteme wirklich, wie die iranischen Religionsbücher es behaupten, zunächst Werk einer einzigen Persönlichkeit, des Zarathustra war, der als Prophet mit ihm vermeintlich von Ahuramazda selbst geoffenbarter Weisheit auftretend die sinnlichen Götter mit frischem und ungeduldigem Glaubenseifer verdammte, und seine Lehre, seine Gesetze als die allein gültigen und wahren proklamirte. Bei den Indern ist von dergl. Feindseligkeit nicht die Rede; sie waren eben gewiss die grössere Masse, und das Ausscheiden ihrer nur die ethischen Elemente verehren wollenden bisherigen Genossen hatte nicht etwa zur Folge, dass diese Elemente dadurch dem Hass verfielen, wovon sich vor der Hand (ausser etwa dem Worte asura) keine Spur findet, sondern nur dass bei der verringerten Zahl ihrer Bekenner ihre Stellung allmälig immer mehr verblasste, ihre

Attribute und Wirksamkeit zum Theil auf die mehr kurrenten, natursymbolischen Götter übergingen, und diese somit ihrerseits einen gesteigerten geistigen Inhalt erbielten.

Also nicht für die indogermanische Urzeit, nur für die arische Vorzeit, resp. was dasselbe zu sein scheint, auch noch für die Zeit der älteren vedischen Lieder, ist das Bestehen eines ethischen Götterkreises bis jetzt nachweisbar. Der einzige Varuna, identisch mit Oveavos, ist aus demselben in der ersteren bereits vorhanden gewesen, aber eben sein Name schon zeigt, dass auch in ihm der sinnliche Begriff das prius war, während das ethische Element erst später, und zwar jedenfalls wohl erst nach erfolgter Abtrennung der Griechen, hineingetragen ist. Alle die übrigen jetzt schon verliegenden Berührungspunkte der sogen, klassischen und der indogermaniseben Mythologie sind sämmtlich natursymbolischen Inhalts: die Namen freilich baben vielfach gewechselt, von den Hauptgöttern führt kaum ein einziger denselben Namen und nur ihr Wesen und ihre Attribute finden sich gemeinsam, bei untergeordneten, weniger kurrenten Gottheiten ist indess sogar auch mehrfach Namensübereinstimmung nachweisbar. Es folgt hieraus von selbst der Schluss, dass die Abtrennung auch der Germanen aus ihren Ursitzen zu einer Zeit stattgefunden haben muss, wo der indogermanische Stamm sich zu ethischen Göttergestalten noch gar nicht emporgeschwungen hatte, was eben erst in der arischen Periode geschah, ein Schluss, der vollständig zu den Resultaten stimmt, welche die vergleichende Grammatik errungen hat, und die in klarer Uebersichtlichkeit jüngst von Schleicher ausgesprochen worden sind (in der Kieler Allgem. Monatsschrift für Wiss. und Lit. Sept. 1853. S. 786-87), dass nämlich die Germanen sich sehon lange vor der arischen Periode aus den bis dahin gemeinsamen Sitzen losgerissen hatten. Nur darin hat mich Schleicher's Darstellung überrascht, dass er die Wanderung der Slavo-Germanen früher als die der Pelasger (Graeco-Latiner) ansetzt, wozu er wohl durch die Griechen und Indern gemeinsamen Namen Oveavos, Eeuslas, Kießspos und andere dergl. mythologische, wie sprachliche Gründe veranlasst sein mag. Bisher hat man stets die Ansicht gehegt - und ich muss gestehen, dass es mir schwer wird dieselbe so gleich aufzugeben -. dass die Stavo-Germanen noch lunge Zeit nach Abtrennung der Pelasger mit den späteren Ariern zusammengewohnt haben, was auch schon die geographi schon Verhältnisse zu erheischen scheinen. Es wäre deshalb wünschenswerth, dasa Schleicher sich etwas näher und ausführlicher über diesen so höchs interessanten Punkt aussprechen möchte.

Berlin den 18. October 1853.

#### Bibliographische Anzeigen.

Sanskrit-Wörterbuch, herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von Otto Bühtlingk und Rudolph Roth.
Bogen 1—10. a— adhyushtra. St. Petersburg, Bachdruckerei der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1853. 160 SS. fol. 1

Noch keine einzige der semitischen Sprachen mit Ausnahme der bebrüiachen hat es zu einem mit Stellen belegten grossen Lexikon gebracht, obwohl die semitischen Studien doch schon seit mehr als drei Jahrhanderten omsig and fleissig betrieben worden sind; auch für das Persische fehlte bisher ein solches und wird erst jetzt durch Vullers ein Anfang dieser Art gemacht: den Sanskritstudien dagegen wird durch obiges Werk sehon nach siebenzigjährigem Bestehen ein so bedeutendes Hülfsmittel ihren Gedeihens zu Theil, ein Bienst, welcher der boben Akademie, darch die er ins Leben tritt, und des beiden Gelehrten, von denen er ausgeht, die lebhafteste Anerkennung und den wärmsten Dank der Mit- und Nachwelt zusichert. Es ist in der That ein wahrer Thesaurus der Sanskritsprache damit begonnen worden, denn wenn auch bei der so geringen Zahl brauchbarer Vorarbeiten einerseits und andrerseits bei dem ungebeuern Umfange einer Literatur, die sich durch drei Jahrtausende hinzieht und über fast alle Zweige menschlichen Wissens orstreckt, an eine direkte Vollständigkeit auch nur annähernd nicht gedacht werden kann, so ist doch die Hauptmasse des Sprachgutes im grossen Ganzen wirklich als dariu geborgen auzusehen, wie denn insbesondere die bedeutendsten Schriften der vedischen Periode erschöpfend verarbeitet sind, desgl. die lexikalisch-grammatischen Werke der späteren Zeit und ein grosser Theil der juristischen und schönen Literatur: und wenn sieh auch dagegen in sinzelnen Zweigen grosse Lücken finden, deren Ausfüllung sehr wünschenswerth sein würde, so ist doch eben nur zu rühmen, dass die Verfasser mit maassvoller Beschränkung das Erreichbare dem Wünschenswerthen vorgezogen haben. Nur in einem Falle möchte ich in dieser Beziebung eine Erweiterung mir vorzaschlagen erlauben. Wenn nämlich keine Wortform, keine Wortbedeutung aufgenommen worden ist, die nicht zugleich mit einer indischen Anktorität belegt worden wäre, so sind die Verfasser doch wohl darin etwas zu rigoros zu Werke gegangen, dass sie Wilson's Sanskrit Dictionary nicht auch als eine solche betrachtet haben, worauf es doch seiner Entstehung nach in der That ziemlich gegründete Ansprüche hat: es werden dadurch dem Werke eine grosse Zahl von wichtigen Bedeutungen sowohl als ganzen Wörtern, technischer u. a. Art, deren Richtigkeit und Existenz eine ganz unbestreitbare sein wird, entgeben; so fehlen z. B. gleich bei ança die Bedeutungen fraction und degree, sodann die Wörter angabhaj, angaharin, anganga, ançânçi, ebenso ançujâla, ançubhartri, ançuvâna: sollte auch Wilson wirklich hie und da sich direkte Versehen baben zu Schulden kommen lassen, was seltuer der Fall sein wird, als es vielleicht manchmal den ersten Anschein uat, so würde doch die beigefügte Chiffre seines Werkes dafür vollständig ausreichen.

Die angeführten Stellen folgen stets, so weit möglich, in literargeschichtlicher Reihenfolge: die Accente sind, wo durch Stellen sicher, beigefügt: der Entwicklung der Bedeutungen aus einander ist grosse Sorgfalt gewidmet, nicht minder der Etymologie, bei welcher hie und da auch die verwandten Sprachen zur Vergleichung herangezogen werden. Ich erlaube mir, hier ein ganz besonderes interessantes Beispiel hievon herauszugreifen und einige eigene Bemerkungen binzuzufügen, das Wort angiras nämlich: bei demselben heisst es: "angiras, m. plur. ein Geschlecht höherer Wesen, das zwischen Göttern und Menschen steht: ihr Name, für welchen eine sichere Ableitung noch fehlt, stimmt am nächsten mit äyyelos (vielleicht auch mit äγγαρος):" diese Vergleichung scheint mir besonders des persischen äγγαpos 1) wegen eine überaus glückliche, und ist dazu natürlich auch das hebr. pers. אָנָהָרָיָא bei Nehemia und Esther, syr. אַנָהָרָיָא, talmud. אַנָבָּרָיָא heranzuziehen. Die Wurzel scheint ang "sich bewegen" zu sein 2). Auch der Name des medischen Süngers Angares (Άγγάρης) bei Athenaeus, XIV, p. 633, ist vielleicht in Betracht zu ziehen. Ayyelo, welchem ein indisches angara, angira entsprechen würde, bedeutet sonach zunüchst rasch, eilig, dann den Boten: die Wortform angiras mit Affix iras (ras) ist indess ungewöhnlich und letzteres bis jetzt noch nicht nachgewiesen. Wenn nun also das Wort ursprünglich eine appellative Bedeutung hat, in der es sich bei Griechen und Persern erhielt, so ist es doch von den Indern, und zwar nur von diesen 3), nicht nur auf die zwischen Himmel und Erde wandelnd gedachten Boten, resp. wohl die den Himmel mit der Erde in Rapport setzenden Naturkräfte, sondern auch auf ihre eignen vorväterlichen (indopersischen) Ahnen angewendet worden, deren Verkehr mit den Göttern in späterer Zeit als ein überaus inniger, leibhaftiger gedacht ward (s. z. B. Câtap. Br. III, 6, 2, 26): gewisse Erinnerungen, die sich von diesen erhalten hatten, wurden nunmehr von den Angiras erzählt, so dass den Sagen von den letzteren sonach allerdings eine gewisse Geschichtlichkeit beiwohnt; Roth, dem der erste Theil des Artikels Angiras offenbar angehört, scheint hierüber anderer Ansicht zu sein.

Die Vertheilung der Arbeit hat in der Weise stattgefunden, dass Roth

<sup>1)</sup> Das parsische (und neupersische) Verbum angårdan (Spiegel, Pårsigramm. p. 133. 191) ist wohl ein Denominativum davon (also entsprechend dem äyyékkew): die Bedeutung ist aber dann sehr abgeschwächt und modificirt.

<sup>2)</sup> Von derselben Wurzel ang haben wir auch noch einen andern Rest in der Partikel anga, die, entsprechend dem griechischen äys, eigentlich nur eine 2. pers. sing. Imperat. ist, ähnlich wie hanta, vata (aus avata, helft?) ebonfalls reine Partikeln geworden sind.

<sup>3)</sup> Erst viel später, in biblischen Schriften, haben auch die Griechen, und zwar natürlich ganz selbstständig, zufällig dasselbe Wort speciell auf die Boten Gottes, die Engel, angewendet: diese äyyslos haben aber mit den indischen angiras selbstverständlich direkt nicht das Geringste zu thun. ob auch ihre Bedeutung theilweise ziemlich identisch scheint.

ausser dem medicinischen Lehrbuch des Suçrata das gesammte vedische. Böhtlingk alles übrige Material und die Anordoung des Ganzen übernommen hat. Sehr wichtige Beiträge, insbesondere ein vollständiger Index zu Manu, sind ihnen von Stenzler geworden, sodann auch von Whitney, Aufrecht, Kuhn. Auch ich selbst habe einiges beigesteuert. Fernere Beiträge werden auch von andern Gelehrten dankbar ungenommen werden. — Möge dies grossartige Unternehmen einen günstigen und ungestörten Fortgang haben! Die jahrelange Ausdauer und unsägliche Mühe, die es erfordert, wird den Verfassern durch das Bewusstsein, der Wissenschaft einen ganz unschätzbaren Dienst geleistet zu haben, reichlich gelohnt werden.

A. W.

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. Vol. XV. Part 1. London 1853. Enthült:

Memoir on the Scythic Version of the Behistun Inscription, by Mr. E. Norris. 1)

Endlich erhalten wir den seit Jahren sehnlich erwarteten medischen oder seythischen Text der grossen Inschrift von Bagistan. Es war ziemlich nutztos, die sehon sehr beträchtliche Anzahl von gedruckten assyrischen oder babylonischen Keilinschriften durch neuherausgegebene zu vergrässern, so lange der Schlüssel zur Entzifferung und zum Verständniss derselben vorenthalten wurde. Jetzt endlich, da wir die schriftlichen Denkmäler der Achämeniden in den drei Sprachen, so weit sie erhalten sind, vollständig besitzen, mussen wir versachen, die immer noch ausserst schwierige Aufgabe zu lösen, and können auf weitere Hülfsmittel nicht mehr warten. Doch sei bier sogleich bemerkt, dass immer noch ein Hülfsmittel von nicht geringer Wichtigkeit uns entzogen ist; nämlich die Abschrift des babylonischen Textes von Nakschi Rustam, welche Rowlinson durch den jungen Tasker erhalten hat. Die Abschrift Westergaard's, die wir besitzen, lässt vieles zweifelbaft und unsicher; Tasker, der sich von oben an einem Strick zu dem Grabmat des Darius herabliess, und die Inschrift in der Last schwebend copierte, aber auch ein Opfer seines Eifers wurde, konnte eine viel vollständigere und zuverlässigere Abschrift gewinnen, und diese ist es, die Rawlinson benutzt, aber bis jetzt nicht mitgetheilt bat. Es scheint zwar die Absicht Rawlinson's zu sein, dieses Hülfsmittel, das durch die grosse Lückenhaftigkeit des babylonischen Textes der grossen Inschrift an Werth gewinnt, in seinem Memoir on the babylonian and assyrian inscriptions als Anhang za verbiffentlichen, denn er sagt S. 5: "N. R. attached to the present Memoir"; aber bis jetzt bat er von Nakschi Rustam nur die kleinen von Tasker entdeckten Inschriften gegehen, welche sich hinter den Figuren finden. Von diesen, zwar sehr kurzen, aber durchaus nicht unwichtigen Inschriften ist nur der persische und der babylonische Text veröffentlicht; es fehlt also noch der medische. Gewiss bedarf es nur der Bemerkung, dass die Mittheilungen pech nicht vollständig sind, um die asiatische Gesellschaft in Londen zu veranlassen, dass sie nachträglich für den Druck 1) der Taskerschen Ab-

<sup>1)</sup> Vgl. S. 329 ff.

schrift des babylonischem Textes von Nakschi Rustam, 2) des medischen Textes der kleinen luschriften von ebenda ohne Verzug Sorge trägt. Damit würde sich erwünscht die vollständige Veröffentlichung der neuentdeckten trilinguen Inschriften von Susa verbinden lassen.

Ueberschauen wir nun, was uns in dem vorliegenden Hefte mitgetheilt wird. Wir erhalten hier acht Tafeln medischer Texte. Die grosse Inschrift füllt die 6 ersten und die Hälfte der siebenten Tufel. Leider sehen wir, dass von den drei Columnen derselben nur die zweite vollständig erhalten ist; die erste und unglücklicher Weise noch mehr die wichtige dritte haben gressen Schaden gelitten; doch geht aus den Anmerkungen hervor, dass man von den künstigen Besuchern des Felsens die Ausfüllung mancher in den Papiorabdrücken entstandenen Lücken erwarten darf. Es sei hier gleich angefügt, dass auf der achten Tafel noch drei Zeilen einer Inschrift mitgetheilt werden, welche sich als Bruchstücke einer Wiederholung des nämlichen Textes zu erkennen geben. Wahrscheinlich ist diess eine leserliche Stelle aus den auf Rawlinson's Plan mit 6, 7, 8 u. 9 gezählten und als gänzlich unleserlich bezeichneten Felsenflächen. Es geht deraus hervor, dass Darius nicht nur den nämlichen Inhalt in drei Sprachen sehreihen liess, sondern auch die Uebersetzung in derselben Sprache zweimal unverändert an verschiedenen Stellen des Felsens anbrachte, gerade so wie es am See Van eine ganz gewöhnliche Erscheinung ist, dass die nämliche Inschrift ohne alle Veränderung dreimal nebeneinander oder untereinander eingehauen steht. Es sollte auf diese Weise dafür gesorgt werden, dass das Denkmal, wenn es an einer Stelle durch Verwitterung des Felsens oder durch Menschenband zerstört oder verletzt würde, doch aus den Wiederholungen hergestellt oder ergänzt werden könnte. Welch eine erstaunliche Sorgfalt des Darius und jener dennoch unbekannten Könige ihre Namen der fernsten Nachwelt zu

Auf der 7. Tafel stehen noch zwei neugefundene Inschriften von Susa. Denkmäler des Artaxerxes Mnemon, welche wir dem Herrn Lofius verdanken. Die erste derselben, die von ziemlicher Ausdehnung und für die Mythologie nicht ohne Interesse ist, wird auch S. 159 im persischen Text mitgetheilt; die babylonischen Texte entbehren wir noch.

Die achte Tafel giebt die kleinern Inschriften von Bagistan; durunter ist besonders die zehnzeilige L von Wichtigkeit, als die einzige, die nicht von persischem und babylonischem Text begleitet ist, also die einzige, deren Inhalt nicht schon bekannt ist. Ausserdem giebt Norris noch Westergaard's B und O nach neuen Abschriften. Diess ist das neu gewonnene Material. Dazu kommt nun die Abhandlung des Herrn Norris, welche alles umfasst, was nur gewünscht werden kann, nämlich: 1) Feststellung des Alphabets, 2) eine Grammatik, 3) Lebersetzeng und Erläuterung aller Inschriften, auch derjenigen, welche früher schon bekannt waren, und endlich 4) ein vollständiges Wörterbuch. Die ganze Schrift hat 213 Seiten ohne die Tafeln.

Wir begnügen uns vorerst, den Inhalt dieser höchst wichtigen Schrift unzuzeigen; auf eine Beurtheilung der Abhandlung einzugehen, ist bei einer so schwierigen Materie ohne längere Studien nicht wohl möglich. Nur eine Bemerkung sei jetzt schon erlaubt. Herr Norris nennt die Sprache der lu-

schriften soythisch, und er versteht darunter den aogenannten finnischen oder tatarischen Sprachstamm. Zunächst verwandt sei die Sprache der Wolgafinnen, also der Mordwinen, Syrjänen, Tacheremissen, Wotjäken und anderer ziemlich unbekannter Völker. Gegen diese Ansicht habe ich in einigen Anfsätzen in dieser Zeitschrift eine andere durchzusühren gesucht, die Sprache dieser Inschriften sei ein arisch-persischer Dialekt mit Einmischung semitischer Wörter. So lange das Material so sehr beschränkt war, konnte die Sache nicht zum Abschluss gebracht werden. Jetzt aber, sollte man denken, kann ein Zweifel nicht mehr möglich sein. Und Herr Norris zweifelt auch nicht im geringsten. Er meint zwar, seine Arbeit sei sehr mangelhaft; aber er ist überzeugt, dass nur eine gründlichere Kenntniss des Tscheremissischen und Wotjäkischen dazu gehört, um das noch fehlende zu ergänzen; er zweifelt gar nicht daran, dass fortan nur Kenner des Pinnischen sieh wit der Aufgabe befassen werden; und es ist ibm undenkbar, dass ein anderer als ein "Tartar scholar", also ein Schott oder Gabeleutz sein ligeh beurtheilen werde. Die Sache scheint also völlig entschieden zu sein. Dennoch muss ich gestehen, dass ich bis jetzt noch nicht bekehrt bin. Wenn ich nebe, wie hier aus den verschiedensten Dialecten, und auch aus Sprachen, die wir bisher nicht zu den finnischen zu zählen gewohnt waren, wie die tamiliache, nothwendige Analogien herbeigezogen werden, und doch alle Augenblicke etwas anfatösst, das dem tatarischen Gebrauch zuwider sei, wenn ich sehe, wie wenig Wörter im Finnischen und wie gezwungen wiedererkannt werden können, wenn ich z. B. S. 66 lese, die abgeleiteten Substantive würden in der Keilsprache ebenso wie in den finnisch-tatarischen Sprachen durch ein Suffix vas, mas, fis gehildet, und dazu die Beispiele finde Keilsprache kovas Königthum von ko König, tscheremissisch idråmas, Fran von idyr Mädchen, und syrjänisch portös die Scheide von purt das Schwert, also ganz heterogene Wörter, so kann ich nicht verhehlen, dass mir die Sache noch ziemlich dunkel scheint. Dagegen sehe ich gleich auf den ersten Blick manches, was meine Ansicht zu bestätigen, ja völlig zur Gewissheit zu erheben scheint, daneben aber freilich nicht weniges, was mich stutzig macht. So mögen denn vor Allen die Kenner der finnisch-tatarischen Sprachen der Aufforderung des Herrn Norris entsprechen, und sieh mit diesen Inschriften beschäftigen; mir aber, obgleich ich durchaus mich nicht rühmen kann, im Ostjäkischen und Woljäkischen bewandert zu sein, möge der Herr Herausgeber gestatten, von seinem Buch ebeufalls Gebrauch zu muchen, und jetzt mit reicherem Material darzalegen, was für meine Ansicht gesagt werden kann. Das soll in der Fortsetzung meiner Artikel über die medischen Inschriften geschehen. Jedenfalls müssen wir aun bald wissen, woran wir sind, and ich meinerseits werde nicht eigenstanig auf einem Irrthum bestehen, wenn die entgegenstehende Ansieht oder eine dritte sich als die wahre erweisen sollte.

Hoidelberg d. 13. Sept. 1853.

A. Holtzmann.

The third part of the Ecclesiastical History of John, Bishop of Ephesus.

Now first edited by William Cureton, M. A. F. R. S., Chaplain in ordinary to the Queen and Canon of Westminster. Oxford, at the University Press, 1853. 4. VIII SS. Vorr. u. 418 SS. Syr. Text.

Darch die Bekanntmachung dieses Werkes hat sich der gelehrte Canonicus Cureton in London ein neues Verdienst um die Bereicherung der Syrischen Litteratur erworben, das wir dankbar anerkennen und welches durch die verheissene Uebersetzung, welche den Inhalt des Werkes auch den Nicht-kennern der Syr. Sprache zugänglich und nützlich machen wird, noch bedeutend erhöht werden dürfte.

Johann, Bischof von Ephesus, wie der Verfasser des Buches hier genannt wird, ist derselbe, welchen wir unter dem Namen Johann, Bischof von Asien (lileinasien), aus der Chronik des Dionysius (Assem. Bibl. Or. II, 83 ff.) und der des Bar-Hebr. (Assem. a. a. O. 313. 329) kenuen, und heisst Bischof von Ephesus, weil er, ein Monophysit, aus Amida in Mesopotamien gebürtig, in der zweiten Hälfte des 6. Jahrh. Bischof der Monophysiten in Kleinssien war und seinen Sitz in der Hauptstadt Ephesus hatte. Aus seinem, für die Kirchengeschichte des Orients besonders wichtigen Geschichtswerke hat Dionysius aus Telmahar 200 Jahre später geschöpst und Auszüge gemacht (Assem. a. a. O. S. 83 ff.), und zur Zeit des Bar-Hebr. gehörte es zu den Seltenheiten. Ein vollständiges Exemplar dieses Werkes ist bisher nicht aufgefunden worden und erst in der neuesten Zeit das Britische Museum in London in den Besitz dieses dritten, jedoch unvollständigen Theiles gekommen, der sich, zum Theil in einzelnen losen Blättern, unter den Handschriften befunden, welche das genannte Museum 1843 und 1847 aus dem Syr. Marienkloster im Thale der Natron-Seen in Aegypten erworben hat.

Die beiden ersten Theile haben aus 12 Büchern (wahrscheinlich jeder aus 6) bestanden und sich von Julius Caesar bis zum 6ten Regierungsjahre Justin's des Jüng., also bis 571 Chr., erstreckt, und dieser 3. Theil umfasst einen Zeitraum von 14—15 Jahren, von 571 bis wenigstens 585, was sich darum nicht genau angeben lässt, weil die letzten 12 Capp. des 6. Buches in der Hdschr. fehlen.

Wie jeder der beiden ersten Theile aus 6 Büchern bestanden zu haben scheint, so zerfällt auch der vorliegende 3te in 6 Bücher, wovon jedoch nur das 2te und 5te Buch vollständig vorbanden sind. Jenes enthält 52, dieses 23 Capp. Von dem 1sten, aus 42 Capp. bestehenden Buche fehlen die beiden ersten, das 6., 7. und 8. Capitel ganz, sodann ein Theil des 3., 5. und 9. Capitels. Von dem 3., 56 Capp. enthaltenden Buche sind die 42 ersten und ein Theil des 43. Cap. vorbanden. Das 4. Buch bestand aus 61 Capp., von welchen die 4 ersten, das 23—29. Cap. und ein Theil des 5., 22. und 30. Cap. verloren sind. Von dem in 49 Capp. zerfallenden 6. Buche endlich sind die ersten 36 und ein Theil des 37. Cap. erbalten.

Bei aller Unvollständigkeit der Handschrift sind wir dem Hrn. Cureton für die Bekanntmachung derselben, der einzigen, in welcher uns ein Theil jenes Werkes aufbewahrt ist, den wärmsten Dank schuldig, und es ist nur zu wünschen, dass derselbe bald die nöthige Musse finden möge, die in Aussicht gestellte Uebersetzung, wobei auch die sich etwa vorfindenden Druck-

versehen angemerkt werden sollen, in möglichst kurzer Zeit nachfolgen zu lassen.

Die Handschrift ist mit der bekannten Alt-Syrischen Schrift, wie Hr. C. vermuthet gegen das Ende des 7. christl. Jahrh., geschrieben, und mit ebenderselben Schrift ist nuch das Buch gedruckt worden, indem der Vorstand der Universitäts-Druckerei in Oxford, welchem bedeutende Mittel zu Gebote siehen, die Kosten der Herstellung dieser schön ausgeführten Typen und des Druckes getragen hat, was dankbar erwähnt zu werden verdient. H. Bernstein.

J. A. Vullers, Lexicon Persico-Latinum etymologicum, cum linguis maxime cognatis Sanscrita et Zendica et Pehtevica comparatum, amnes voces, quae in lexicis persice scriptis Borhàni Qàtiu et Haft Quizum reperiuntur, complectens, adhibitis etiam Castelli, Meninski, Richardson et aliorum operibus et auctoritate scriptorum Persicorum adauctum. Accedit appendix vocum dialecti antiquioris, Zend et Pazend dietae. Fasciculus I. Bonaac ad Rhenum, impensis Adolphi Marci, 1853. gr. 9.

Mit grosser Freude begrüssen wir das Erscheinen dieses Werkes, welches einem längst gefühlten dringenden Bedürfniss endlich Abhülfe verspricht; denn ein Haupthinderniss für das Studium der persischen Sprache war bisher der Mangel an einem Lexicon. Castel, Meninski and Richardson sind, ausserdem dass sie nicht das Persische allein, sondern auch noch andere Sprachen erklären, violfach unvollständig und unzuverlässig, und zugleich für Solche die weder in der Nähe einer grossen Bibliothek wohnen noch mit Glücksgütern reich gesegnet sind, schwer zugünglich. Die guten in neuerer Zeit in Indien erschienenen und das Persische in persischer Sprache erklärenden Wörterbächer können, abgesehen von ihrem hohen Preise, nur von solchen benutzt werden, die in der Kenntniss der Sprache selbst schon weiter vorgeschritten sind. So blieb für Anfänger neuerdings als einzige Aushülfe Bianchi's Dictionnaire turc-français, welches auch die von türkischen Schriftstellern gebrauchten persischen Wörter und somit einen grossen Theil des persischen Sprachschatzes enthält, aber schon seinem Zwecke nach natürlich sehr lückenhast ist und namentlich die zusammengesetzten Ausdrücke, einen der wichtigsten Theile der persischen Lexicographie, ganz bei Seite lässt;

was kann es aber helfen, wenn z. B. angegeben wird, dass — das Wasser und der Kopf beisst, während weder die abgeleiteten und bildlichen Bedeutungen dieser Wörter, noch die zahlreichen damit zusammengesetzten Ausdrücke, deren Bedeutung im Sprachgebrauch sich aus dem einfachen Worte nicht errathen lässt, erklärt werden? Diesem Punkt hat mit Recht H. Vullers seine besondere Aufmerksamkeit zugewendet und seine Quellen dazu möglichst genau und vollständig ausgebeutet. Als solche hat er die drei als die besten und vollständigsten geltenden persischen Wörterbücher benutzt, nämlich das 1818 in Calcutta (1834 in 3. Ausg.) erschienene persischen werden en die drei als die besten und vollständigsten geltenden persischen Wörterbücher benutzt, nämlich das 1818 in Calcutta (1834 in 3. Ausg.) erschienene persischen des dieses erstere vervollständigende und durch noch genauere Angabe der Aussprache sich auszeichnende, von dem König von Oude in

Lucknow 1822 herausgegebene ففت قازم, endlich das ältere in Constantinopel 1742 erschienene und schon bei der zweiten Ausgabe des Meninski welches zu den einzelnen Ausdrücken Belege aus persischen Dichtern beibringt. Diese Originallexica baben überall eine genaue Bezeichnung der Aussprache möglich gemacht. Daneben hat H. V. auch fleissig die persischen Schriftsteller selbst, so weit sie ihm in Druckwerken zu Gebote standen, benutzt; der Kreis derselben ist allerdings nur ein kleiner, und es ist zu erwarten, dass aus dem fortgesetzten und erweiterten Studium der persischen Literatur in der Folge, nachdem einmal ein fester Grund gelegt ist, noch manche lexicalische Bereicherung und Berichtigung hervorgehen wird. Was die Anordnung betrifft, so hat der Verf. die rein alphabetische der etymologischen vorgezogen, theils weil diese letztere das Aufsuchen sehr erschwert haben würde, theils auch weil bei manchen Wörtern die Ableitung noch unbekannt oder unsicher ist; das "etymologicum" des Titels bezieht sich darauf, dass für einzelne Wörter die Etymologie mit Berücksichtigung der verwandten Sprachen angegeben Da es aber auch wieder unbequem und unzweckmässig ist, wenn

man wie im Borhâni Qâti פוש ביו unter יש und יין נגוש ביו unter יש und ונגוש ביו unter יש und ווער unter יש unter יש unter יש unter יש unter יש unter der Verba mit Präpositionen oder auch mit Substantiven gleich unter dem einfachen Verbum angegeben; warum dasselbe aber nicht auch für die übrigen Zusammensetzungen beob-

achtet ist, warum z. B. آب روی erst hinter آبار und آبار oder آب

binter اعتجيد, vorkommt, statt dass auch solche zusammengesetzte Ausdrücke gleich unter dem einfachen Worte zusammengestellt wären, ist nicht wohl abzusehen. Der Gebrauch arabischer Wörter ist bei persischen Schriftstellern je nach dem Zeitalter, dem sie angehören, ein mehr oder weniger umfassender, überhaupt aber ein unbeschränkter, und wollte H. V. nicht den ganzen arabischen Sprachschatz mit aufnehmen, so musste er, was er auch gethan hat, sich begnügen dafür auf die arabischen Lexica zu verweisen und, wiewohl eine ganz strenge Grenze hier nicht zu ziehen ist, nur die Wörter anführen, welche im persischen Sprachgebrauch eine abweichende oder eigenthümliche Bedeutung angenommen haben oder in besondern persischen Zusammensetzungen vorkommen; zu diesen letztern sind aber die mit Hülfe von in, persische Verha verwandelten arabischen nomina actionis mit Recht nicht gerechnet, da sonst die halbe arabische Sprache durch dieses Hinterpförtchen wieder in das Lexicon bereingekommen wäre. — Das vorliegende erste Hest enthält auf 208 Seiten die Wörter bis ; das Ganze soll sechs solche Hafte zu dem Subscriptionspreis von 3 5 umfassen. Da der Verfasser die berubigende Versicherung giebt, dass das Werk im Manuscript, vollendet ist, so wünschen wir dem Druck einen raschen Fortgang, und boffen dass jeder Freund orientalischer Studien der Bitte des Verfassers und des Verlegers, durch Subscription zur Deckung der Druckkosten beizutragen. gern willfahren wird. K. H. Graf.

#### Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

Für 1853:

377, Hr. Dr. With. Gollmann, practicirender Arzt in Wien.

378. " Edw. B. Eastwick, F. R. S. M. R. A. S., Professor der orient.

Sprachen n. Bibliothekar des East-India College zu Haileybury.

 R. H. Th. Friederich, Adjunkt-Bibliothekur der Betavia'schen Gesellschaft für Künste u. Wissenschaften zu Batavia.

Für 1854:

380. ,, Dr. Siegfried Freund, Privatdocent an d. Univ. zu Breslau.

381. " Albin Vetzera,

382. , Heinrich Ritter von Haymerle,

383. , Otto Freiherr von Walterskirchen, loternunciatur zu Con-

Attachés der k. k. österr.

384. " Ernst Mayer.

385. " Emil Sperling, Kanzler der Hanseat. Gesandtschaft zu Constantinopel.

386. " J. A. Vullers, ordentl. Prof. der morgenl. Sprachen an d. Univ. zu Giessen.

387. , Dr. Wilhelm Lagus aus Helsingfors in Finnland.

Hr. Bibliothekar Tybaldos (Γεωργίος Κ. Τυπαλδος, Έφορος τῆς Δημοσίου και Ηανεπιστημιακῆς Βιβλιοθήκης) in Athen ist vom Gesamutvorstande zum correspondirenden Mitgliede ernannt worden. — Die HH. Layard und Rawlinson haben für ihre Ernennung zu correspondirenden Mitgliedern Dankschreiben an die Gesellschaft gerichtet und Letzterer versprochen, bald einen kurzen Bericht über die Fortschritte der Assyrischen und Babylonischen Entdeckungen zu geben.

Den Austritt aus der Gesellschaft baben erklärt die Herren: Bötticher (285), Lücke (153), Schönborn (143) u. Wolterstorff (358).

In Herrn Schulrath Dr. G. F. Grotefend (starb d. 15. Dec. 1853) bat unsere Zeitschrift einen ihrer thätigsten Mitarbeiter verloren.

Durch den zu Anfang Octobers erfolgten Weggang des Dr. Haarbrücker von Halle nach Berlin wurde die Stelle des einen Geschäftsführers und Bibliothekars der Gesellschaft erledigt, und es trat bei Besetzung derselben eine Schwierigkeit dadurch ein, dass bei dem Ausfalle der Altenburger Versammlung kein neues Vorstandsmitglied in Halle gewählt werden konnte und das noch hier befindliche, Prof. Hupfeld, erklärte, die Führung der Bibliothek. nicht wieder übernehmen zu können. Nach mehrfacher Berathung der Leipziger und Halleschen Geschäftsführer und Vorstandsglieder ist die Angelegenbeit dahin geordnet, dass provisorisch bis zu nüchster Generalversammlung Prof. Hupfeld als Mitglied des geschäftsleitenden Vorstandes in Halle eintritt, der jetzige Sekretär Dr. Arnold aber die Verwaltung der Bibliothek mit

übernimmt, gestützt auf die Berliner Zusatzbestimmung zu §. 7. der Statuten, in welcher es heisst: "Alles was die Geschäftsführung im Einzelnen betrifft, und die Vertheilung der Arbeiten unter die einzelnen Mitglieder des geschäftsleitenden Vorstandes ist Sache letzterer".

Die 100 4. Unterstützung der Königl. Sächsischen Regierung sind für 1853 gezahlt worden.

Von der mit Unterstützung der D. M. G. erscheinenden Dillnunn'schen Ausgabe des äthiopischen Octatenchs (s. Zeitschr. VII. S. 457) ist Fasc. I. herausgekommen (s. unten S. 409. Nr. 1335), wobei zu bemerken ist, dass nach dem von den Geschäftsführern mit der Verlagshandlung (Fr. Chr. W. Vogel in Leipzig), abgeschlossenen Vertrag die Mitglieder der D. M. G., welche sich unmittelbar an den Verleger wenden, das Werk mit dem den Buchhändlern gewährten Rabatt erhalten.

Ferner sind nach Beschluss der Gesammtvorstandes Wüstenfeld's Reductionstabellen der muhammedanischen Zeitrechnung auf die christliche auf Kosten der D. M. G. gedrackt worden. Auch dieses Werk erhalten die Mitglieder der Gesellschaft, die sich unmittelbar an die Commissionshandlung (F. A. Brockhaus in Leipzig) wenden, um den Buchhändlerpreis.

Dasgleichen ist Mehren's Rhetorik der Araber, unter Autorität der D. M. G. in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei zu Wien gedruckt (s. unten S. 411. Nr. 1370), erschienen.

Besonders reiche Schenkungen sind der Bibliothek der D. M. G. durch Hrn. Geh. Rath von der Gabelentz (s. unten S. 410. Nr. 1348-61), durch Hrn. Dr. Mordtmann (s. S. 407 f. Nr. 1295-1318), durch die Mechitheristen-Congregation in Wien (s. S. 408 f. Nr. 1322-30) und durch die Seithsonian Institution zu Washington (s. S. 407. Nr. 20; S. 409. Nr. 1339-1347) zugekommen.

Durch Hrn. Adjunkt-Bibliothekar R. H Th. Friederich in Batavia ist die Zusendung der Theile der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap etc., wovon Exemplare verschickbar sind, sowie der neuen in Batavia erscheinenden Tydschrift voor land- taal- en volkenkunde zugesichert worden.

Beförderungen, Veränderungen des Wohnortes u. s. w.:

- Hr. Behrnauer: dritter Amanuensis an der k. k. Hofbibliothek in Wien.
  - " Ch. T. Beke: jetzt resident partner of the commercial house of Blyth Brothers and Co. auf Mauritius.
  - .. Cipariu hat das Prädikat eines Professors der orient. Sprachen erhalten.
  - " C. L. Grotefend: Archiv-Secretär und Conservator des Königl. Münzcabinets zu Hannoyer.

\_ \_ .. .. ..

- " Haarbrücker: Docent in Berlin.
- " Larsow ist aus London nach Berlin zurückgekehrt.
- " Magnus: Privatdocent an d. Univ. zu Breslau.
- " Schwarzlose: jetzt in Berlin.

2464 58 20 ng. 3 A. Bestand

# und Ausgabe bei der Casse der Deutschen Morgenländischen Gesell-

## innahmen

aus der Rechn

| 368 2                                   | 45   26                                                |                                                                                                             | 3300          | 42                                        | 45                                       | 13                                     | 24               | 14 1                                | 709                       | 279                       | 120                       | 35                        | 24                                       |                                          | 1147.5                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2                                       |                                                        |                                                                                                             |               |                                           |                                          | -                                      |                  |                                     |                           |                           |                           |                           |                                          |                                          | 4                                                 |
| 15 5                                    | 26                                                     |                                                                                                             | - 1           | 16                                        | 1                                        | 10                                     | 1                | -4                                  | 6                         | 4                         | 10                        | æ                         | 3                                        | -1                                       | 13                                                |
| - 18                                    | -                                                      |                                                                                                             | -             |                                           |                                          |                                        |                  | *                                   | *                         | *                         | *                         | *                         | *                                        | -                                        | N                                                 |
| (M 37)                                  | 4                                                      |                                                                                                             | - 1           | 1                                         | ı                                        | 1                                      | 1                | 4                                   | -                         | -                         | to                        | 10                        | -3                                       | -1                                       | 10                                                |
| - 4                                     | 1.0                                                    |                                                                                                             | Carried State | *                                         | *                                        | *                                      | w                | 100                                 | *                         |                           | •                         | ter                       | *                                        | -                                        | -                                                 |
| 15 " 3 » Samma der Ausgaben, verbleiben | Saldo aus der Rechnung des Hrn. Brockhaus<br>pr. 1852. | 100 von der Kön. Sachs. Regierung.<br>50 von Sr. Kön. Hoheit dem Kron-<br>bringen von Schweden n. Norwegen. |               | zurückerstattele Vorschüsse und Auslagen. | Zinsen von hypothek, angelegten Geldern. | für frühere Jahrgange der Zeitsebrift. | Eintrittsgelder, | dergl, vorläufig auf das Jahr 1853. | dergl. auf das Jahr 1852. | fergi. auf das Jahr 1851. | dergl. auf das Jahr 1850. | tergl. auf das Jahr 1849. | dergl. vom 1. Jul. 1847 — 31. Dec. 1848. | beitrage der Mitglieder vom 1. Jul. 1846 | 1147 56 15 mg. 2 A. Cassenbestand vom Jahre 1851. |
|                                         | 13                                                     | -                                                                                                           | 11            |                                           | 1.0                                      | 250                                    |                  | -                                   |                           |                           |                           |                           | 12                                       | =                                        | 9                                                 |
|                                         | 1368 M                                                 | 40 - 1                                                                                                      | 79            | 00                                        | 3                                        | 57                                     | 4                | 9 8                                 | 3                         |                           | 78 >                      |                           | 273 +                                    | 100 -                                    | 641 %                                             |
|                                         | 1                                                      | No.                                                                                                         | •             | 94                                        |                                          | w                                      | 140              |                                     |                           |                           | No                        |                           | *                                        | •                                        | 1                                                 |
|                                         | -                                                      |                                                                                                             | 2.7           |                                           |                                          |                                        | 2.4              |                                     | - 45                      |                           |                           |                           |                                          |                                          |                                                   |

| schaft auf das Jahr 1852. | s Jahr 1  | 852.       |     |                                                       |
|---------------------------|-----------|------------|-----|-------------------------------------------------------|
|                           |           |            | •   | A samplen.                                            |
| 1851.                     | 38.149    | 12 mg/.    | 92  | 641 3 12 m. 9 A. für Druck, Lithographien etc.        |
| vom 1. Jul. 1846          | 100 3     | -          | Ī   | - » Unterstützung orient. Druckwerke.                 |
| 34 Day 4849               | 273 +     | 7 >        | 7 > | 273 > 7 > 7 > Honorare für die Zeitschrift, incl. für |
| ST. WELL TOLO.            | 100       |            |     | Cassenführung.                                        |
|                           | 78 > 20 > | 20 >       | *   | Reisekosten zur General-Versammlung incl.             |
|                           |           |            |     | 25 Se Rest für das Jahr 1851.                         |
| he toka                   | 90        | 20 +       | 7 , | Buchbinderarbeit.                                     |
| at acas.                  | త         | 20 >       | -   | für Bücher.                                           |
| Zeitsebrift.              | 57 >      | jesk<br>ip | 3 4 | Porti etc.                                            |
| legten Geldern.           | 25 0      | -          | 1   | Vorschüsse.                                           |
| e und Auslagen.           | 00        | 15 >       | -   | für Druck und Aussertigung von Diplomen.              |
| reuss. Regierung.         | 79 >      | 26 > -     | w   | für Inventarienstücke in das Bibliothek-Zim-          |
| ichs. Regierung.          | -         |            |     | mer in Halle.                                         |
| loheit dem Kron-          | 45 ,      | 11 ,       | 5 9 | 40 > 11 > 5 > Insgemein.                              |

15 mg. 3 A. Summa.

Harzmann,

. Cassirer der D. M. G.

#### Zur Erwiderung.

Herr Dr. Paul Bötticher behauptet bei Ankündigung seiner anecdota syriaca im vorigen Bande dieser Zeitschrift (VII, 614), dass ich in meiner Uebersetzung von des Mor Yaqûb Gedicht über Alexander den Grossen den Fehler gemacht habe, den nahro Deqlat durch "Fluss von Kalath" zu übersetzen. Der Knoes'sche, nach einer durch Silvestre de Sacy besorgten Abschrift eines Pariser Codex konstituirte Text, der mir bei jener Uebersetzung einzig vorlag, hat an den betreffenden Stellen nichts von nahro Deqlat (nahro steht übrigens auch gewöhnlich nach), sondern das eine Mal S. 79, 6:

15011 2011, das zweite Mal S. 91, 12:

15011 2011. Haben also Herrn Dr. P. B.'s Handschriften nahro Deqlat, so konnte er dies einfach bemerken, er durfte mir aber nicht, so lange er den mir vorgelegenen Text nicht kannte, einen Fehler Schuld geben, der gar nicht gemacht worden war, sondern hatte seine Ungeduld, mir Fehler nachzuweisen, so lange zu zügeln, bis er seine Handschriften mit dem Knoes'schen Text vergleichen konnte.

Was die angebliche Autorschaft des Jacob von Batanea und die Handschrift aus dem neunten Jahrhundert anbetrifft, so wird Herr Dr. P. B. hoffentlich nicht verfehlen, seine Gründe für Beides anzugeben: bis dahin wird Sprache und Inhalt des Gedichtes als allein maassgebend für die Bestimmung der Abfassungszeit zu gelten haben. Knoes z. B. sagt vom Verfasser einfach: Jacobi cuiusdam (carmen).

Schliesslich gestatte ich mir die Befürchtung auszusprechen, dass Herr Dr. P. B. für den unveränderten Abdruck seiner Abschriften wahrscheinlich dech noch mehr "Undank" ernten möchte, als wenn er eine kritische Ausgabe derselben besorgen würde, selbst wenn er auch bei dieser "lectionis varietatem cam quae critici usos foret" nur wenigstens ebenso "integram" mittheilen wollte, wie er dies anderswo gethan zu haben scheint : zu einem blossen Abdruck der Handschriften geben rein mechanische Mittel jedenfalls das zweckmässigste und sicherste Verfahren an die Hand, und ist dazu jeder Schreiber, der durchzeichnen kann, befähigt; Gelehrte aber haben bisher, auch auf Gefahr des "Undankes" hin, bei Ineditis wenigstens, wo es irgend möglich und der Text nicht zu verzweifelt war, es verschmäht, bloss die Stelle von Lithographen annähernd zu ersetzen, vielmehr in ihren Ausgaben zugleich auch ein Verständniss des Textes zu zeigen gesucht, sei es indem sie ihre Conjekturen in den Text setzten und die Lesarten der Mss. anderweitig vermerkten, oder indem sie das umgekehrte Versahren beobachteten. Ein Verzichtleisten auf diese löbliche Sitte sieht einem Verzichtleisten auf das Verständniss des Textes in der That so ähnlich, dass es nur einem bewährten und anerkannten Meister zusteht. Die bisherigen Leistungen des Herrn Dr. P. B. haben nun zwar allerdings eine grosse Vielseitigkeit, um nicht zu sagen Versatilität, dargethan, schwerlich aber zu seiner Akribie das unumschränkte Vertrauen erwecken können, welches allein ein derartiges Vorgehen zu empfehlen oder auch nur zu rechtfertigen vermag. Der Umstand

allein, dass man sich selbst etwas zutrant, ist nicht allemal auch sehon ein Bürge der Befähigung dazu. Der Anonymus A. W.

#### Palestine Archaeological Association.

Archaeological Research in the East having now attained such important results, in the discovery and acquisition of splendid monuments, both Egyptian and Assyrian; — and a great archaeological chain of inquiry having been thus established, from Egyptian Thebes to the site of Nineveh, it has been suggested that Palestine presents itself the middle link in this chain, as being full of rich promise to researches and inquiries of a similar character.

If Egypt and Assyria have afforded so many valuable monuments to the truth of history and tradition, it may reasonably be expected that Palestine would yield as rich a harvest. Why should not the sites of the ancient efties and towns of the Hebrews, and of the aboriginal inhabitants of Comman, be explored? And why might not the localities of important monuments—especially of the Hebrews—be sought for, under the guidance of tradition and scriptural authority;—as, for instance, the Egyptian coffins of the patriarchs at Hebron and Sychem;—the twelve stones set up by Joshus, at Gilgul and in the Jordan;—the monumental record of the Law in the Stone of Sychem;—the Sacred Ark, supposed to have been concealed by the prophet Jereminh in some recess;—with many others, which will suggest themselves to the Biblical reader?

The discovery, if not also the recovery of these precious relies of Hebrew Antiquity, might be accompanied or followed by the acquisition of various objects of historical importance; as coins, vessels, implements, sculpture, inscriptions, manuscripts, and other documents, all illustrative of the most interesting periods of remotest antiquity; and that in the Hoty Land, the land of the Bible: such a treasure of archaeological knowledge would possess a high degree of importance, as corroborative of the Sacred Writings, and would doubtless be so esteemed, as well by the learned, as by the religious world.

#### Plan.

- I. "The Palestine Archaeological Association" has, for its object, the exploring of the ancient and modern cities and towns, or other places of historical importance in Palestine and the adjacent Countries, with a view to the discovery of monuments and other objects of antiquity, by means of researches on the spot.
- II. The Members will be admitted by recommendation to the Council, and will be expected to subscribe the sum of Five Shillings per Annum, payable in advance.
- III. The foreign operations of the Association are to be carried on by means of a Fund, raised by Donations, in aid of the Subscriptions.
- IV. The Officers of the Society shall consist of a Treasurer, three or more Secretaries, a Council of Twelve, and Foreign Corresponding Members.

V. The results of the Researches of this Association will be communicated, as they occur, to the Members, and also to ,, the Syro-Egyptian Society of London, "wherein the Palestine Association originated; and a Yearly Meeting of this Association shall be held, when a General Report shall be read, the Accounts submitted, and the Officers and Council chosen for the ensuing year.

Treasurer: William Henry Black. (Mill-Yard, Goodman's-Fields.)
Secretaries: Dr. Abraham Benisch, Ph. D. (11, Camomile-street, City.)
Rev. Joseph Turnbull, Ph. D. (17, Red Lion-square, Holborn.)
William Francis Ainsworth, F. S. A., cet. (Thames Villa, Hammersmith.)

To whom communications may be addressed.

London, 28 Sept. 1853.

Herr W. H. Black ist gegenwärtig assistent keeper of the public records, London, Mitglied und Beamter verschiedener gelehrten Gesellschaften und Verfasser verschiedener Schriften über Diplomatie u. dgl. Er besitzt selbst eine ausgezeichnete Sammlung von Drucksachen und Handschriften, unter letztern auch über 60 hebräische, deren beabsichtetem Catalog wir nur eine schnelle Ausführung wünschen können, auch einige arabische. Der gelebrte Sammler stellt nicht bloss seine literarischen Schätze mit grosser Bereitwilligkeit denjenigen zur Disposition, von welchen er einen für die Wissenschaft förderlichen Gebrauch voranssetzt, sondern er beabsichtet, dieselben in eine öffentliche Bibliothek zu verwandeln und zunächst dem Versammlungs- und Andachtshause der Anhänger der Sabbatscier als eine Art Medrese einzuverleiben; die hebräischen Handschrr. tragen bereits auf ihrem Rücken die Inschrift: גנדי מילרארד (Schätze von Mill-Yard). — Dr. A. Benisch, ein geborner Böhme, gegenwärtig an der Redaction des seit diesem Jahr erscheinenden Hebrew Observer betheiligt, bat sich in seiner frühern Jugend durch einen hebräischen Commentar über Ezechiel (in Landaus rabb. Bibel 1836) und in letzterer Zeit durch eine von ihm allein unternommene and bereits theilweise ausgeführte englische Bibelübersetzung bekannt ge-Steinschneider. macht.

#### Berichtigungen.

```
Bd. VII. S. 412, Z. 8 v. u. "Sprengen" l. Sprenger.

", ", 476, ", 28 "'Ukkåz" l. 'Ukåz.

", ", 482, ", 4 v. u. "äٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ l. ێهُ̈́̈́̈́̈́¸¸

", ", 505, ", 5 "in der" l. die in der.

", ", 577, ", 8 v. u. ", خند الترتيب

", ", 590, ", 10 ", کند الترتيب

", ", 590, ", 10 ", کند الدرتيب

Bd, VIII. S. 18, Z. 9 "Georgr." l. Geogr.

", ", 30, ", 11 "an" l. au.

", ", ", 7 v. u. "pous" l. pour.

", ", 351, ", 4 "ista'åråt" l. isti'åråt.

", ", ", 1. Z. "Handelsleute" l. Handelsleute)
```

### Verzeichniss der bis zum 31. Dec. 1853 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. W. 1).

(Vgl. Bd. VII. S. 615 - 619.)

#### I. Fortaetzungen.

Von der K. K. Akad, der Wissenschaften zu St. Petersburg: 1. Zu Nr. 9. Bulletin de la classe des sciences bistor., philol. et polit. de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Nr. 244 — 249. Tome Xl. No. 4—9.

Von der K. K. Akademie der Wissenschaften zu Wien:

2. Zu Nr. 10. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Herausgeg. v. d. bistor. Commission der kaiserl. Akad. der Wissenschaften in Wien. Zweite Abtheilung. Diplomataria et Acta. VI. Band. Summa de literis missilibus Petri de Hallis und das Stiftungsbuch des Klosters St. Berohard. Auch unt. d. Tit.: I. Summa de literis missilibus. Ein Formelbuch aus Petri de Hallis kaiserlichen Notars processus judiciarius. Herausgeg. von Friedr. Firahaber. II. Das Stiftungsbuch des Klosters St. Berohard. Herausgeg. v. Dr. H. J. Zeibig. Mit zwei lithographirten Beilugen. Wien 1853. 8. — VII. Band. Copey-Buch der Gemainen Stat Wiens. Auch unt. d. Tit.: Copey-Buch der Gemainen Stat Wiens. 1454—1464. Herausgeg, v. Dr. H. J. Zeibig. Wien 1853. 8.

Von der Redaction: 3. Zu Nr. 151. Zeitschrift d. D. M. G. Bd. VII. Heft 4. Leipz. 1853. Bd. VIII. Heft 1. Leipz. 1854. 2 Hefte, 8.

Von der Société Asiatique:

- 4. Zu Nr. 202. Journal Asintique. Cinquième série. Tome I. Paris 1853. 8.
  Von der American Oriental Society:
- Zu Nr. 203 (217). Journal of the American Oriental Society. Third volume. Number II. New York 1853. 8. (Doubl. zu Bd. VII. S. 613, Nr. 3.)
- Von der Kön. Gesellsch. der Wissenschaften zu Göttingen:
  6. Zu Nr. 239. Erste Säcularfeier der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen am 29. November 1851. I. Zur Erinnerung an Albrecht von Haller und zur Geschichte der Societäten der Wissenschaften. Festrede gehalten von Rudolph Wagner. II. Ein Blick auf die äussere Geschichte der Königl. Gesellsch. der Wissenschaften zu Göttingen in ihrem ersten Jahrhundert. Vorgelesen von Joh. Friedr. Ludw. Hausmann. Aus dem 5. Bde. der Abhb. der K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Gött. 1852. 4.
- Von der K. K. Akad. der Wissenschaften zu Wien:
  7. Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.
  Philos.-histor. Classe. Bd. IX. Jahrg. 1852. III—V. Heft (Heft IV mit
  10, Heft V mit 2 Tafeln). Bd. X. Jahrg. 1853. I—IV. Heft (Heft I mit 9,
  Heft IV mit 4 Tafeln), 7 Hefte. 8.
- Zu Nr. 295. Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen. Herausgeg. von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserl. Akad. d. Wissensch. Neunter Band. I. II. Zehnter Band. I. Wien 1853. 3 Hefte. 8.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sind, werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein zu betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.

Dr. Arnold. Dr. Anger.

Vom Curatorium der Universität zu Leyden:

9. Zu Nr. 548. Lexicon geographicum, cui titulus est, مراصد الأطلاع etc. e duobus Codd. Mss. Arabice editum. Sextum fasciculum, exhibentem literas z ad &, edidit T. G. J. Juynboll. Leyden 1853. 8.

Von der Asiatic Society of Bengal:

- 10. Zu Nr. 593 u. 594. Purana Sangraha or a Collection of the Puranas in the original Sanscrit with an English translation. Edited by K. M. Banerjea. No. I. Markandeya Purana. Calcutta 1851. 8. [Aus der Biblioth. Indica.] Von der Soc. orient. de France:
- Zu Nr. 608. Revue de l'Orient, de l'Algérie et des colonies. Onzième année. Sept. Décembre 1853. 4 Hefte. 8.

Von der Kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin:

- 12. Zu Nr. 641. Philologische und historische Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem J. 1852. Berlin 1853. 4.
- 13. Zu Nr. 642. Monatsbericht der Kön. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. November u. December 1852. Januar bis Juli 1853. 9 Hefte. 8.

Vom Herausgeber:

14. Zu Nr. 646. Codices orientales bibliothecae Regiae universitatis Lundensis. Supplementa. Recensuit Car. Joh. Tornberg. Lund 1853. 4.

Vom Uebersetzer: 15. Zu Nr. 842. Ibn-el-Atbirs Chrönika. Elfte delen ifrån Arabiskan öfversatt af Carl Johan Tornberg. Hästet II. Lund 1853. 8.

- Von d. Bombay Branch of the R. Asiatic Society:

  16. Zu Nr. 937. The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. January 1853. Bombay 1853. 8.
- Von der Asiatic Society of Bengal:
  17. Zu Nr. 1044. Journal of the Asiatic Society of Bengal. No. CCXXXII -CCXXXV. 1853. Nr. I-IV. Calcutta 1853. 4 Hefte. 8.

Vom Herausgeber:

18. Zu Nr. 1077. Zendavesta or the religious books of the Zoroastrians edited and interpreted by N. L. Westergaard. Vol. I. The Zend Texts. Part III. The Yashts XII—XXIV, Nyáish, 'Afrigans, Gahs, miscellaneous fragments, Sírozah. Copenhagen 1853. 4.

Vom Verfasser:

19. Zu Nr. 1086. Strenna Israelitica — — da Isaaco Reggio. Anno II. Görz 1853. 8.

Von der Smithsonian Institution:

20. Zu Nr. 1101. Sixth annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, for the year 1851. Washington 1852. 8.

Vom Verfasser:

Zu Nr. 1228. Joannis Augusti Vullers lexicon persico-latinum etymologicum etc. Fasc. II. Bonn 1853. 4.

#### II. Andere Werke.

Von Herrn Dr. Mordtmann in Constantinopel:

(Die Titelangaben in englischer Sprache beruhen auf handschriftlichen Notizen in den der D. M. G. geschenkten Exemplaren.)

- 1295. Geschichte Josephs (des Sohns Jakobs). Smyrna 1847. 12. Neuarmen.
- 1296. Die Psalmen Davids. Smyrna 1843. 12. Neuarmenisch.
- 1297. Ararat version of the N. T. in ancient and modern Armenian. Constantinopel 1850. 8.
- 1298. N. T. in modern Armenian with references. Smyrna 1849. 8.

- 1299. Dairyman's daughter Smyrna 1841. 8. Neuarmenisch,
- 1300. Saludett's natural theology. Smyrns 1843. 8. Neuarmenisch.
- 1301. Abererombie on mental discipline. Smyrna 1844. 12. Neuarmenisch.
- 1302. Sayson's thoughts. Smyrna 1844. 12. Negarmenisch.
- 1303. Die christliche Lehre in Frage und Autwort. Smyrna 1846. 8. Neunrmen.
- 1304. Evangelische Predigten. Smyrna 1846, S. Neuarmenisch.
- 1305. Joy's daily meditations for every day in the year, revised and prepared by Rev. Dwight. Constantinopel 1847, 12. Neuarmenisch.
- 1306. Light of the soul. Smyrna 1849. 12. Neuarmenisch.
- 1367. Treatise on the work of the Holy Spirit. By Rev. Eli Smith. Smyrae 1850. S. Neuarmenisch.
- 1308. Village open the mountains. Smyrna 1851. 8. Neuarmenisch.
- 1309. Night and toil. A corrative of the entrance of the Gospel at Tabiti. Smyrna 1852, 12. Neuarmenisch. (2 Exemplare.)
- 1310. Tract primer. Smyrna 1852. 8. Neuarmenisch.
- 1311. Old Testament from the Hebrew in two vols. By Rev. Will. Goodell. Smyrna 1851. A. (Erster Band.) Armen.-türkisch.
- 1312. Abbot's young Christian. Smyrna 1844. S. Armen, türkisch.
- 1313. Ueber den Nutzen der polemischen Schriften der Theologen. Smyrns 1844. 16. Armen.-türkisch.
- 1314. Ein Gesebenk für die ganze Welt. Smyrna 1844. 1fl. Armen.-türkisch.
- 1315. Evangelical sermons. Smyrna 1847. 8. Armen.-türkisch.
- 1316. Bogues evidences of Christianity. Smyrna 1847. 8. Armen,-türkisch.
- 1317. Jones' Catechism. Smyrna 1848. 8. Armen,-türkisch.
- 1318. Daily meditations. Smyrna 1850, 12. Armen, türkisch.
- 1319. Capita Theologiae Judaeorum dogmaticae e Flavii Josephi scriptis collecta. Auctore Car. Gattlieb Bretschneider. Lips, 1812. 8.

Von den Verfassern:

- 1820. Institut National de France. Premier mémoire sur le Sânkhya, par M. Barthélemy Saint-Hilaire. (Extrait du tome VIII des mémoires de l'académie des sciences morales et politiques.) Paris 1852. 4.
- 1321. Andentongen über Erhaltung und Herstellung alter Burgen und Schlösser. Von dem Ausschussmitgliede des historischen Vereins für Steierwark, Josef Scheiger. Gratz 1853. 8.

Von der Mechitharisten-Congregation zu Wien:

- 1322. Europa. (Zeitschrift in armen. Sprache.) Jahrgang 1851-1853. Fol.
- 1323. Nouveau guide de conversation français-anglais-arménien-ture-allemanditalien, à l'usage de tous les hommes d'affaires contenant un vocabulaire des termes usuels, des conjuguisons appliquées, des phrases élémentaires, des dialogues sur tous les objets et des tables comparatives des mounaies, rédigé par le P. Philippe Giamgy, Méchithariste Vienne 1848, 12.
- 1324. Französisch-armenisches Wörterbuch. Wien. 1853. 12.
- 1325. Nuovo dizionario italiano-francese-armeno-turco, compilato sui migliori vocabularii di queste quattro lingue dai Padri della Congregazione Mechitaristica, Vienna 1846. Lex.-8.
- 1326. Auswahl aus den Diwanen des größten mystischen Dichters Persiens Mewlang Dscholaleddio Rami. Aus dem Persischen mit beigefügtem Original-Texte und erfäuternden Anmerkungen von Fincens von Bosenzweig. Wien 1838, gr. 4.

#### Verseichniss der für die Bibliothek eingeg. Schriften u. s. w. 409

- 1327. Biographische Notizen über Mewlana Abdurrahman Dschami nebst l'ebersetzungsproben aus seinen Diwanen von Vinzenz Edlem von Rosenzweig. Wien 1840. 4.
- 1328. Drei allegorische Gedichte Molla Dschami's, aus dem Persischen von Vinzenz Edlem von Rosenzweig. Wien 1840. 8.
- 1329. Armenische Uebersetzung von Bossuet: discours. Wien 1841. 4.
- 1330. Geschichte der 7 ersten ökumenischen Concilien. Wien 1847. 8. Armen.
  Vom Verfasser:
- נחל קרומים נחלת יעקב כל הדברים האלה אספתי וספחתי . 1331 אני יהודה המכונה ליב דוקעס איש פרעסבורג . Heft 1 u. 2. Hannover (1853). 8.

Von Herrn Missionar Bühler:

- 1332. Das Evangelium Lucae in der Badaga-Sprache. 8.
  Von der K. K. Akademie der Wissenschaften in Wien:
- 1333. Monumenta Habsburgica. Sammlung von Actenstücken und Briefen zur Geschichte des Hauses Habsburg in dem Zeitraume von 1473 bis 1576.

   Zweite Abtheilung: Kaiser Karl V. und König Philipp II. Erster Band. Auch unt. d. Tit.: Actenstücke und Briefe zur Geschichte Kaiser Karl V. Aus dem K. K. Haus-, Hof- und Staatsarchive zu Wien mitgetheilt von Dr. Karl Lanz. Wien 1853. 8.

  Vom Verfasser:

1334. Le Nilomètre (ancien). Unterzeichnet: Porrentruy, le 20 septembre
 1855 [sic]. H. Parrat.
 1 Blatt in gr. Fol. Lithogr. u. Typendrack.

Von der Vogelschen Verlagshandlung:

- 1335. Biblia Veteris Testamenti Aethiopica, in quinque tomos distributa, ad librorum manuscriptorum fidem edidit et apparatu critico instruxit Dr. Augustus Dillmann. Auch unter dem Titel: Veteris Testamenti Aethiopici Tomus primus, sive Octateuchus Aethiopicus. Ad libror. mss. fid. ed. etc. Dr. Augustus Dillmann. Fascic. primus, qui continet Genesin, Exodum, Leviticum cum apparatu critico. Impensarum partem suppeditante Societate Germanorum orientali. Lips. 1853. 4.
- 1336. Quae, qualia, quanta! Eine Bestätigung des Quousque tandem? der Champollionischen Schule von Dr. Max Uhlemann. Berlin 1852. 8.
- 1337. Philologus Aegyptiacus sive explicatio vocum Aegyptiacarum e scriptoribus Graecis Romanisque collectarum. Scripsit Maximilianus Adolphus Uhlemann. Lips. 1853. 8.
- 1338. Inscriptionis Rosettanae hieroglyphicae decretum sacerdotale. Accuratissime recognovit, latine vertit, explicavit, cum versione Graeca aliisque ejusdem temporis monumentis hieroglyphicis contulit atque composuit, glossario instruxit Max. Adolphus Uhlemann. Lips. 1853. 4.

Von der Smithsonian Institution:

- 1339. Aboriginal monuments of the state of New-York. Comprising the results of original surveys and explorations; with an illustrative appendix, by E. G. Squier, A. M. Accepted for publication by the Smithsonian Institution, October 20th, 1849. Hoch 4.
- 1340. Description of ancient works in Ohio. By Charles Whittlesey. Washington city: published by the Smithsonian Institution. June, 1852. Hoch 4.
- 1341. Portraits of North American Indians, with sketches of scenery, etc., painted by J. M. Stonley. Deposited with the Smithsonian Institution. Washington, Smithsonian Institution. December, 1852. 8.
- 1342. Official report of the United States Expedition to explore the Dead

- Sea and the River Jordan, by Lieut, W. F. Lynch, U. S. N. Belti-more 1852, gr. 4.
- 1343. Explanations and sailing directions to accompany the wind and correct charles, approved by Commodore Charles Morris and published by authority of Bon. William A. Graham —. By Lieut. M. F. Maury, U. S. N. Fourth edition. Washington 1852, gr. 4.
- 1344. A series of charts, with sailing directions, embracing the surveys of the Farallones — State of California. By Cadwalader Ringgold. Fourth edition, with additions. Washington 1852, 4.
- 1345. Norton's Literary Register and Book Enyer's Almanae for 1853. New-York 1853. 8.
- 1346. Grammar and Dictionary of the Dakota Lauguage. Collected by the members of the Dakota Mission. Edited by Rev. S. R. Riggs, A. M. Under the patronage of the historical society of Minnesota. Washington city: publ. by the Smithsonian Institution. June, 1852, Hoch 4.
- 1347. Wicoicage Wowapi, qo odowan wakan The book of Geneais, and a part of the Psalms in the Dakota Language; translated from the Original Hebrew, by the Missionaries of the A. B. C. F. M., and Mr. Joseph Renville, Sr.; Cincinnati 1842. 8. Mit S. 161 beginnt: Wootanin woxto Luka qa Jan The gospels of Luke and John, in the Dakota Language; translated by Mr. G. H. Pond and Mr. Joseph Renville, Sr.; Cincinnati 1843. 8. Angebunden: Jesus ohnibde wicaye cla oranyanpi qon: qa Palos wowapi kage ciqon; nakun Jan woyake ciqon dena cepi. The Acts of the Apostles; and the Epistles of Paul; with the Revelation of John; in the Dakota Language; translated from the Greek by Stephen R. Riggs, A. M. Cincinnati 1843. 8.

Von Herrn Geh. Rath von der Gabelentz:

- 1348. Eskimo-Gesanghuch. Budissin 1830. S.
- 1349. The three epistles of the Apostle John. Translated into Delaware Indian, by C. F. Dencke. New-York 1818. 12.
- 1350. Li' nete tsa bokereste, ka mo re rotiloeng ki Bibele. Cape town 1845. 8. (Uebersetzung des Tractates der Pariser Tractatgesellschaft: "Doctrines Chrétiennes dans le langage des Saintes Écritures" in der Basuto-Sprache.)
- 1351. Isitunywa Sennyanga. Ein Zeitungsblatt in Caffrischer Sprache, vom J. 1850. Fol.
- 1352. Nene karighwiyoston tsinihorighhoten ne Saint John. The Gospel according to Saint John [in the Mohawk language]. London, s. a. 8. Am Schlusse handschriftlich das Vater Unser in obiger Sprache.
- 1353. The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ, translated into the Choctaw language. New-York 1848. 8.
- 1354. Die Apostelgeschichte bindustanisch, übersetzt von Benj. Schultz. Halle 1749. 8.
- etc. Das N. T. in der Oreuburg-tatarischen Sprache und arabisch-tatar. Schrift. Astrachan 1810. 8.
- 1356. Minuajimouin au St. Matthiu. The Gospel according to Matthew in the Ojibwa Language. Boston 1839. 8.
- 1357. Ritual Rimski istomaccen slovinski etc. Zweiter Titel: Rituale Romanum Urbani VIII. Pont. Max. jussu editum Illyrica lingua. Romae 1640. kl. 4.
- 1358. Philotogisch-kritische Zugabe zu den zwei mongolischen Originalbriesen der Könige von Persien Argun und Öldshäitu. St. Petersburg 1824. 8.
- 1359. Elementa Grammatices Tscheremissae conscripsit Dr. M. A. Castrén. Kuopio 1845. 8.

- 1360. Die Evangelien des Matthäus und Johannes und die Apostelgeschichte kalmückisch. S. l. et a. Schmal Fol.
- 1361. Die heilige Priestersprache der alten Aegyptier, als ein dem semitischen Sprachstamme nahverwandter Dialekt aus historischen Monumenten erwiesen. Vierter Theil. Fortsetzung der in den Jahren 1822, 1824 und 1826 erschienenen Programme. Von Dr. F. C. L. Sickler. Hildburghausen [1826]. 4.

Von Herrn Dr. Steinschneider:

- 1362. Arabische Uebersetzung der von Prinz Albert bei der Gewerbe-Ausstellung zu London im J. 1851 gehaltenen Rede. S. l. et a. 1 Bl. Fol.
  Von den Verfassern:
- 1363. Principes d'étymologie naturelle basés sur les origines des langues sémitico-sanscrites par H. J. F. Parrat. Paris 1851. 4.
- 1364. De rebus die resurrectionis eventuris. Fragmentum ex libro cosmographico "Margarita mirabilium" Sein ed-dini Ibn al-Vardi. E codd. mss. bibl. Vratislav. et Lugd. Batav. praemissis de auctoris vita, scribendi ingenio etc. etc. primum editum latine versum notisque illustratum. Dissertatio, quam scripsit Siegfriedus Freund. Vratislaviae 1853. 8.

Ans Washington von unbekannter Hand:

1365. National Intelligencer. Washington, Thursday, November 10, 1853. Gross Fol. (Enthält 2 Aufsätze über Siam.)

Von Herrn Lotze:

1366. Dr. Wilhelm Schott's vorgebliche Uebersetzung der Werke des Confucius aus der Ursprache, eine literarische Betrügerei; dargestellt von Wilhelm Lauterbach. Mit fünf lithographirten Tafeln Chinesischer Texte. Leipzig und Paris 1828. 8.

Vom Verleger, Herrn A. W. Unzer in Königsberg:

1367. Form und Geist der biblisch-hebräischen Poesic. Von Dr. Jos. L. Saalschütz. Königsberg 1853. 8.

Von den Verfassern und Herausgebern:

- 1368. Erläuterung einer Inschrift des letzten assyrisch-babylonischen Königs aus Nimrud mit drei andern Zugaben und einer Steindrucktafel vom Schulrathe Dr. Georg Friedrich Grotefend. Hannover 1853. 4.
- 1369. Notice sur la structure et la constitution des hiéroglyphes égyptiens. 8. Unterzeichnet: Porrentruy, 20 juin 1853. Parrat.
- 1370. Die Rhetorik der Araber nach den wichtigsten Quellen dargestellt und mit angefügten Textauszügen nebst einem literatur-geschichtlichen Anhange versehen von Dr. A. F. Mehren. Unter der Autorität der Deutschen morgenländischen Gesellschaft gedruckt. Kopenhagen. Wien, aus der K. K. Hof- und Staatsdruckerei 1853. 8.
- 1371. True description of three voyages by the north-east towards Cathay and China, undertaken by the Dutch in the years 1594, 1595, and 1596, by Gerrit de Veer. Published at Amsterdam in the year 1598, and in 1609 translated into English by William Phillip. Edited by Charles T. Beke. London 1853. 8.

Aus Calcutta von unbekannter Hand:

1372. The aborigines and early commerce of Arabia. [Extracted from the Calcutta Review No. XXXVIII.] Calcutta 1853. 8.

Von Herrn Dr. Shaw:

1373. Address to the Royal Geographical Society of London; delivered at the anniversary meeting on the 23rd May, 1853. Preceded by observations on presenting the Royal medals of the year. By Sir R. J. Murchison, — President. London 1853. 8.

Von den Verfassern:

1374. On the Vedn and Zend-Avesta. By Max Müller, M. A. (Oxford 1853.) 8.

1375. Dr. Paul Bötticher, on the classification of Semitic roots.

Von Herrn Dr. L. C. Grotefend in Hannover:

1376. Hannoversche Zeitung 1853. Nr. 297. (Enthaltend den Nekrotog des Schulraths Dr. Georg Priedrich Grotefend.)

#### III. Handschriften, Münzen u. a. w.

Von Herrn Consul Dr. Rosen in Jerusalem :

(Die mit \* bezeichneten Münzen sind von firn. Prof. Stiekel, jedoch
— ausser bei Nr. 187 — vorbehaltlich genauerer Untersuchung,
die übrigen von firn, Dr. Rosen selbst bestimmt.

181. Ein Darikus von Silber, bei Sardes gefunden.

182. Eine Arsacidenmünze von Silber, nach dem Bilde des Adv. ze netheilen von dem 20sten Fürsten dieser Dynastie, Bardanes.

183-186. Sasanidenmünzen von Silber, und zwar;

183. Münze von Sapor II.

- 184. "über dem Feueraltar erscheint ein Kopf in der Flamme, wie auf dem Exemplar bei Mordtmann (Erklärung der Münzen mit Pehlvi-Legenden) Nr. 82, mit dem sie auch im Lebrigen Aebalichkeit zeigt; daber wohl Schapur II. oder III. zugehörend. Die Schrift ist sehr verwischt, doch sehimmert auf dem Schaft des Altares das poger rast noch durch.
- 185: der vorigen sehr ähnlich, die Schrift besser erhalten als dort; in der Legende vor dem Kopfe des Königs scheint die zweite Hälfte des ארות (מוסר) erkennbar.

186. Münze von Chosrous II. Jahr 16. geprägt in Chuzistan (s Mordtmans v. a. O. Nr. 538).

187.\* Eine Silberminze aus der Dynastie der Sendiden; die (sehr abgeriebene)
Legende: ا.: عنوب شماحي O Herr der Zeit! II.: تعرب شماحي
Münze von Schamachi. Jahrzahl: [الماحد]

- 188.\* Eine Silbermünze mit arab. Legende. I.: in einer Sbogigen Umschliessung, um welche sich dann ein einfacher, über ibm noch ein punktirter Kreis zieht, steht das sunnitische Symbolum so, dass die obere Zeile, welche das all II all I darstellen zoll, nur 8 aufwärts gerichtete, unten verbundene Striche darstellt, das I in einer Art Lapidarschrift, wie auf manchen Stücken der Dschutschiden, in der 2ten Zeile ersebeint, die 3te das all II.; eine Gbogige Umschliessung, gleichfalts umfasst von einem einfachen und einem punktirten Kreis, bietet eben so rohe verzerrte Charaktere in 3 Linien, die in der 2ten mit dem Anfang des Namens Usbek auf den Dschutschiden Aehnlichkeit haben. "Ich wage," fügt Hr. Prof. Stiekel hinzu, "das Stück nicht zu classificiren; es macht den Kindruck einer Nachbildung von unkundiger Hand auf mich."
- 189. u. 190. Zwei mit Rost stark bedeekte Patriarchatsbullen von Constantinopel.

Vom Hrn. Geb. Legationsrath Soret in Bern:

- 191. Eine Kupfermunze des Ortokiden liotb-eddin el-Ghazy. Dierbekr.
- 192. u. 193. Zwei Piaster von 'Abdu 'l-Medschid, vom J. d. H. 1255. Von Hrn. Isaak Reggio in Görz:
- 194. Eine messingne Denkmünze des Fürsten Michael Casimir Radzivill.
- Von Hrn. E. Netscher in Batavia:

  195. Fünf Diplome einer chinesischen geheimen Gesellschaft, auf rothes Tuch
  gedruckt, kl. 4., aufgefunden in Riouw.

#### Sprachen aus Afrika's Innerem und Westen.

#### Von

#### Prof. A. F. Pott.

- 1. Grammar of the Bornu or Kanuri-Language; with Dialogues, 'Translations and Vocabulary. Lond. 1853. 101 SS. 8.
- 2. Dialogues, and a small Portion of the New Testament in the English, Arabic, Haussa, and Bornu Languages. (Lithogr.) Lond. 1853. 116 SS. Quer-fol.
- 3. Elemente des Akwapim-Dialects der Odschi-Sprache, enthaltend grammatische Grundzüge und Wörtersammlung nebst einer Sammlung von Sprüchwörtern der Eingebornen, von H. N. Riis. Basel, Bahnmeier's Buchhandlung (C. Detloff) 1853. XVIII u. 322 SS. 8.
- 4. A Vocabulary of the Yoruba language, compiled by the Rev. Samuel Crowther, Native Missionary of the Church Missionary Society. Together with Introductory Remarks, by the Rev. O. E. Vidat, M. A. Bishop designate of Sierra Leone. Seeleys, Fleet street, Lond. 1852. V, 38 u. 291 SS. 8.
- 1. 2. Die beiden ersten Nummern, ein Geschenk des Grafen von Clarendon, Kön. Grossbritann. Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, an unsere Gesellschaft, sind von Hrn. Edwin Norris, the Translator in the Foreign Office in London, und zwar under the Sanction of the Secretary of State bearbeitet und Von diesen enthält das zweite Werk lithograherausgegeben. phirte Facsimile's hauptsächlich von Dialogen aus dem Manuel du Voyageur der Mad. de Genlis (eine Ehre, von welcher diese Dame sich wohl nichts träumen lassen) und von den Kapiteln 2., 3. und zum Theil 4. des Ev. Matthäus, die, mit Arabischen Charakteren zu Tripolis geschrieben, durch den verstorbenen Hrn. James Richardson nach England gesandt worden. Die erwähnten mehrsprachigen Uebersetzungen interessiren uns begreiflicher Weise zumeist als Quelle für die Kenntniss der beiden Afrikanischen Idiome, Haussa und Bornu. Ein ungleich grösseres Interesse jedoch knüpft sich an letzteres, das recht eigentlich im Innern von Afrika zu Hause, aus dem Grunde, weil uns ersteres durch Schön's Vocabulary of the Haussa language schon etwas zugänglicher geworden; obwohl von selbst erhellet, dass auch aus der Gegenüberstellung von "Bornouese, Soudanese and Arabic" der Forscher noch besondern Nutzen ziehen mag. Ge-Bd. VIII.

dachter Umstand denn hat auch wohl Hrn. Norris veranlasst, den Bornu-Text von Nr. 2., und zwar nur diesen, aus der oft schwer entzifferbaren arabischen Schrift in Römische umzusetzen; und diese Transcription zusammt Englischer Uebertragung, noch hinzugenommen "Agreement intended to be entered with the Petty kings and chiefs of the laterior of Africa", füllt die Hälfte von Nr. 1. aus. Nur p. 49—74, nimmt die von Norris herröhrende Grammatical Sketch of the Bornu language und den Rest ein

Vocabulary von derselben Sprache ein.

So scheint denn allmälig auch in England den linguistischen Stüdien mehr Heil zu erblühen. Das war (und bei seiner unermesslichen Gelegenheit dazu gereicht ihm dies zu keiner besondern Ehre) noch unlängst anders. Wenigstens hat sich, um vor dem Untergange geschützt zu sein, des obigen, doch schon damals dem Engländer durch sein verdienstliches: Outline of a Vocabulary of a few of the principal languages of Western and Central Africa compiled for the use of the Niger expedition. Lond, 1841, und als Assistent Secretary to the Royal Asiatic Society of London (Pref. of the Outl. p. VII.) bekannten Sprachgelehrten "Abriss der Neuseeländischen Grammatik" in eine Deutsche Zeitschrift (die von Höfer Bd. l. 1846. S. 187 ff.) geflüchtet, weil dessen Vf. "in seinem Vaterlande an der Veröffeotlichung solcher Arbeiten verzweifeln musste!"

Für jene Umkehr glaube ich noch ein anderes erfreuliches Zeogniss beibringen zu dürfen. Indem ich mich nämlich zu gegenwärtiger Anzeige rüste, siehe da! tritt der unseren Lesern aus Ztschr. IV. 509 f. in der Erinnerung lebende Hr. Kölle aus Würtemberg, seit 5 Jahren Missionar in Sierra Leone, der beste, auch Hrn. Norris nicht unbekannte Kenner des Bornu selber als eben so unerwarteter wie gelegener Gast in meine Stube. Noch mehr, er meldet mit sich augleich mehrere nicht ganz schmächtige Folianten an theils voll des herrlichsten classischen Bornu, theils die von ihm durch langes und tiefes Studium eben genanten Negeridoms gewonnenen grammatischen und lexikalischen Brgebnisse enthaltend. Wohin aber mit diesem Reichthum? Wie von demselben Vf. sich bereits "A Grammar of the Vei-language")

<sup>1)</sup> Ein Buch, wosur sich, als mit derselben Sprache beschäftigt, namentlich Hr. Dr. Steinthal lebhast interessiren muss. S. darüber auch nützliche Notizen von Norris in: (Forbes) Despatch communicating the discovery of a Native written character at Bohmar 1849. (aus den Schristen der Geogr. Soc.) mit Benntzung eines Vokabulars von 60 – 70 Wörtern in Silliman's Journ. Vol. 38. Norris berührt zerstreut einige grammatische Achnlichkeiten des Vei mit dem Mandingo, sowie er Wörterähnlichkeiten mit Mandingo und Bambarra p. 22—23. ausführt. Es wird von ihm aber weiter hinzugesügt: It would be easy to extend this list of similar words to many times its length; but a salse idea of the resemblance of the languages would be conveyed without the statement that the number of words in Vei having no apparent connection with the Mandingo dialects is larger [1] than that of the words which are

together with a Vei-English Vocabulary" und "Polyglotta Africana or 300 words in more than 100 African languages" in England unter der Presse befinden, so wird auch die Londoner Missionagesellschaft zum mindesten seine, wie ich mich durch den Augenschein überzeugt habe, höchst gründliche und ausführliche Grammatik der Bornu-Sprache in Druck geben, obschon diese, für den Linguisten freilich theoretisch ungemein wichtige Arbeit voraussichtlich nicht schon in allernächster Zukunft mag von grossem praktischen Erfolge im unmittelbaren Dienste der Missionssache begleitet sein.

Hr. Kölle befand sich durch seine Station zu Freetown in Sierra Leone (vgl. Heeren, Hdb. der Gesch. des Europ. Staatensystems 1819. S. 508. 811.) in einer überaus günstigen Lage zum Studium Afrikanischer Sprachen. Indem nämlich die durch Englische Kreuzer den Sklavenschiffen abgenommenen Neger dortbin gebracht zu werden pflegen, fliesst an diesem Orte eine nicht geringe Zahl von Schwarzen zusammen aus den verschiedensten Gegenden Afrikas und somit von den mannichfaltigsten Stämmen und Zungen. Wie er nun diese Gelegenheit zu einer Polyglotta Africana (gls. als Analogon zu Klaproth's Asiatischer Polyglotte, und Nachweis auch für Afrika von Sprachtypen in staunenswerthester Fülle der Entwickelung) benutzte, — das Veierlernte er im Vei-Lande selbst, — so vertiefte er sich, mit

atike. Wenn das arithmetische Verhältniss lexikalischer Achnlichkeiten zwischen Sprachen nicht das allein Entscheidende für oder gegen deren Verwandtschaft sein kann, so bleibt weiterer Forschung vorbehalten, zwischen Vei und Mandingo ihren etwaigen genealogischen Nexus festzustellen. Auffallen wenigstens muss es, wenn in dem, viele wichtige Notizen über Afrikanische Idiome einschliessenden Vol. I. Nr. IV. von Jeurn. of the American Oriental Society. New Haven 1849. 8. der namentlich um Erforschung von Mpongwe am Gabundusse und Grebo (s. p. 340.) ausserst verdiente Rev. John Leighton Wilson, Missionary of the American board on the Gabun, sich p. 344. dahin erklärt: The dialects which constitute what may be called the Mondingo family, are the proper Mandingo, the Bambara, the Susu, the Jaiof, and the Fulah. To the family of the Grebo belong, besides the proper Grebo, the Vey [!] spoken at Grand Cape Mount, the Dey spoken by the former inhabitants of Cape Mesurado, the Basa spoken at Basa, the Kru, and the dialects of Drewin and St. Andrew's. Ein Urtheil nicht ohne Bedeutung, da Herr Wilson auch eine Comparison between the Mandingo, Grebo and Mpongwe dialects publicirte Andover, in the Bibl. Sacra for Nov., 1847. Vgl. noch Mithr. III. 1. 180, In den Zahlen zeigt sich Uebereinstimmung des Vei und Mendi (Outline p. 206. Der Name Mendi eig. Herren? s. Mithr. III. 1. 181. 182.), sowie des Kossa und Pessa (p. 200.) mit dem Mandingo, nur dass im letzteren das Quinarsystem bloss in 7. worongwula, doch wohl woro (6, als Ueberschuss von 1 über 5 gedacht) mit 2. fuln, eine Spur zurückliess. Macbrair Gramm. p. 8. Jadess weichen gerade die Grebo-Zahlen, die im amerikanischen Journ. Tab. 9. stehen, so gut wie gänzlich vom Vei ab. Das Grebo from Grand Cape Mount on the North to St. Andrew's on the Ivory coast, p. 345. Dagegen nach Forbes im Despatch p. 13.: The Valte or Vei language extends over the following countries: — Cape Mount, Soungric, Marma, and Gallinas, on the sea coast, and several interior countries.

Hillfe von Bornnesen, speziell und zwar bis auf den Grund in die nicht leichte Kanuri- oder Bornu-Sprache, von der Hr. Kölle bemerkt, dass, so weit unsere gegenwärtige Sprachkenntniss schliessen lasse, it does not appear that Bornu has a very close affinity with a great number of African languages or that it belongs to

a very numerous family.

Das Bessere, pflegt man zu sagen, ist ein Feind des Guten. Wenn nun Hrn. Norris' mühevolle und an sich böchst dankenswerthe Arbeit durch unseres Landsmannes demnächstige Publikation in den Fall kommen muss, von dieser mehr als Einzelberichtigungen zu erfahren: so wird sich jener kenntnissreiche Englische Gelehrte doch ein solches Ueberholen nicht verdriessen lassen. Tragen doch die Umstände, als z. B. schon der Arabische Schriftcharakter wegen Vernachlässigung feinerer Vokalunterschiede, nicht Er, davon die Schuld. In der That hat er aus dem ihm vorliegenden Bornu-Materiale so ziemlich Alles gemacht, was daraus zu machen war; und, selbst nach Veröffentlichung des reichen Kölle'schen Apparats, bleibt seiner, von anderer Seite kommenden Arbeit noch immer für den Forscher, schon um der Vergleichung willen, ein eigenthümlicher Werth gesichert.

Zwar hatte Unterzeichneter das Glück, nicht nur des wackeren Kölle handschriftliche Schätze rasch durchlaufen, sondern auch über einige Hauptpunkte der Bornu-Grammatik von ihm mündliche Aufklärung erhalten zu haben. Es wäre über nach der nur flüchtigen Bekanntschaft von ein paar Tagen mit diesem Neger-Idiome nicht nur anmassend von mir, sondern geradezu ein Missbrauch fremden Eigenthumes, hielte ich mich etwa nun über Hrn. Norris zu Gericht zu sitzen durch jenen Umstand berechtigt. Besser thue ich, für jetzt unter blossem Hinweis auf das Erscheinen der Kölle'schen Grammatik, auf, mir vom Vf. gestattete Mittheilung einiger, die Sache berührender Nachrichten

mich zu beschränken. Voraus darf ich mir aber wohl noch eine, für manchen Laien vielleicht nicht überflüssige Bemerkung erlauben. Anti-Abolitionist zu sein, welcher in seinem irdischen Interesse der Sklaverei gleichsam den Mantel göttlichen Willens umhängen mag, weil nämlich die Bibel selber Hams Nachkommen am tiefsten stelle in der noachischen Stammes-Dreiheit (was in der Genesis allerdings geschieht, obschon den Hamiten dort nicht das Kainszeichen der Verworfenheit auf die Stirn gedrückt wird oder gleichsam von der Vorsehung vorher angeordneter Knechtschaft); - ohne ein solches eigensüchtiges noch sonstwie prinzipielles Vorurtheil lässt sich doch vielleicht Mancher, dem nie die Grammatik einer Negersprache vor Augen kam, zu dem irrigen Glauben verleiten, als stehe der schwarze Mensch mit seiner geistigen Begahung weit unter dem gewöhnlichen Maasse der Menschheit und seiner Bestimmung nach wirklich dem Lastthiere nahe, des-

sen Arme und Knochen der Weisse, und zwar unbedingt, in seine Dienste zu nehmen und verwerthen kein sonderliches Unrecht habe. Ein solches Vornrtheil zu zerstreuen, wird die Linguistik sich, ohne einer Mrs. Beecher Stowe an Wärme und Lebhaftigkeit der Darstellung nachkommen zu können, kein zu unterachätzendes Verdienst erwerben durch Aufzeigen der Vernunft und allgemein menschlicher Gefühle auch in des heissen Afrika's ldiomen, die vielleicht der Unkundige beinahe der Menschlichkeit baar und nur in wirrem thierischem Geschrei bestehend sich fälschlich einbilden mag. Wir wollen nicht gerade sagen, unter dem Wolltoupet eines Negers 1) stecke immer etwa der Schädel eines Aristoteles oder als schlummerten darunter dereinstigem Erwachen entgegen Ideen gleich Plato's: noch auch, unter dessen naturelschwarzem Costume schlage ein eben so zartbesaitetes Herz wie unterm schwarzgefärbten Frack eines feinen Europäischen Salonmenschen. Aber ihr irrt, irrt gewaltig, wenn ihr vermeint, irgend einer, und wäre es die verkommenste unter den Völkerschaften der Erde, und so auch diesem freilich unter der scheitelrecht sengenden Sonne vielfach anders, als wir, gearteten Afrikaner wohne nur der Charakter der Thierheit bei. Wer überdem hätte denn die Grenze der unterm "schwarzen Elfenbein" verborgenen geistigen Fähigkeiten je ausgemessen und zwischen dem unterschieden, was hemmende Folge der Naturanlage, was widriger Umstände wie des erschlaffenden Klimas; oder wer, zumal ohne den Besitz des Hauptschlüssels, welcher des Menschen Inneres. d. h. erst sein wahres Wesen, erschließt, nämlich der Sprache, hier der mannichfachen, dem Schwarzen angeborenen und von seiner Seele durchweheten und zu ihr den Zugang öffnenden Sprachen, wer dürfte sich erkühnen, es, wenigstens schon jetzt, mit einiger Sicherheit zu können? Schon aber, was wir gegenwärtig von Afrikanischen Zungen wissen (und der Umkreis hiervon, wie eng auch noch immer, wird von Jahr zu Jahr ein ausgedehnterer), predigt mächtig genug, wie der Schwarze, ob auch schwarzhäutig, doch gleich uns ein Mensch ist und moralisch wie intellectuell wenigstens bildungsfähig. Vielleicht selbst mitunter (d. h. nicht im unnatürlichen Stande der Unfreiheit und ausser seiner Heimath), man darf vielmehr sagen, ganz gewiss träte er uns bei näherer und vorurtheilsfreier Betrachtung entgegen als ein - wider und über unser durch unachtsamen Leichtsinn oder durch Unkenntniss, z. B. namentlich auch des höchst nöthigen Mediums der Sprache, unterhaltenes Erwarten - als ein der äussersten Roheit schon in nichts weniger als gleichförmiger Abstufung enthobener Mensch.

Von wenigen Negeridiomen aber erst, streng genommen, wohl

<sup>1)</sup> Ob A. de Gobiness in seinem zweibändigen Werke: Sur l'inégalité des Races humaines sich auch auf die psychische Ungleichheit einlasse, und wie über dies so überaus schwierige Thema urthoile, ist mir unbekanut.

noch von keinem sind wir in dem Maasse unterrichtet, dass wie uns ein in den Hauptbeziehungen abschliessendes Urtheil darüher. und namentlich auch in der Rücksicht gestutten dürften, welche Stelle sie etwa (obschon schwerlich alle gerade die unterste) auf der Leiter mehr oder minder vollkommener Sprachklassen einnehmen. Wenn aber, wie wir nicht bloss im bevorzugten Interesse der Linguistik, sondern im weiteren der Menschheit überhaupt boffen, Hr. Kölle seine nicht leichten Kuufs davon getragenen Errungenschaften in der Bornu-Sprache möglichst vollständig zu öffentlichem Gemeingnte machen will: dann würden wir, und zwar aus dem Herzen Afrika's heraus, im Spiegel der Sprache ein Stück Meuschheit mit einer Klarheit kennen lernen, wie hisher nur selten mit Idiomen dieses Welttheils, ja auch entfernt nicht mit allen in anderen Erdstrichen der Fall ist. Sowohl lexikalisch als grammatisch. Aber unch dieses Reides zusammengenommen ist immer nur ein mehr oder weniger todtes, einem verwelkten Herbare vergleichbares Abstractum, nicht schon, wie zwischen Wissen und Auwendung eine Kluft liegt, die ganze lebenvolle Sprache selbst, die, weil in ihr so Manches der Phantasie und intuitiven Empfindung anheim fällt, des vom Verstunde Ungreifbaren und Undarstellbaren gar Vieles als gleichsom irrationalen Rest zurückbehält, welcher, nur dem ganz in sie von Kindesbeinen an oder auf künstlichem späterem Wege Eingelehten fühlbar, jedem Anderen mehr oder weniger unzugänglich bleibt. Um desswillen bilden Sprachtexte, wenn das Werk Fremder und zumal wenn als Uebersetzung an ein Fremdes, insbesondere das schwere Religiöse angezwängt (und so sind doch die meisten Bibelübersetzungen beschaffen, deren nur wenige auf eine so kraftvolle und zu gleicher Zeit so fügsame und geschmeidige Spruche treffen als die Deutsche oder auf einen so sprachgewaltigen Uebersetzer wie Luther) in der Regel für den Sprachforscher nur sehr ungenügende Surrogate in Ermangelung von Besserem. Dieser wird sich daher überaus glücklich preisen, wo ihm in wahrhafter Lebendigkeit pulsirendes Blut einer Sprache entgegenrinnt in freien, preigenst dem Busen Eingeborener entströmten Schöpfungen; — was beim Fehlen von Literatur lediglich dem Munde von Volksindividuen abzuhorchen begreiflicher Weise keine Kleinigkeit ist.

Auch in diesem Betracht wäre uns rücksichtlich des Borau geholfen, bleiben nicht Hrn. Kölle's dessfalsige, ihm von seinen schwurzen Lehrmeistern dictirte Erzählungen gar mannichfaltiger Art, was wir höchst ungern sähen, ungedruckt im Pulte liegen. Auf mein Bitten hat er die Güte gehabt, mir eine der kürzeren von diesen Erzählungen, mit getreuer Interlinear-Version versehen, zu überlassen; und, täusche ich mich nicht, wird man ihr gern hier ein Plätzchen gönnen.

Brzählung des Ali Eisami über ein südlich von Bornu wohnendes Volk, genannt Margi.

Kamuntsaye berage, konngantsaye berage. Kasuguro ihre Weiber nacht, ihre Manner nacht. Auf den Markt

lētséiya, níba nyétsa, kandágèn dítsa, tígintsa wenn sie gehen, Farbholz sie reiben, mit Schmalz sie (es) vermengen, ihre Haut

nigaso samtsu, dugo kasuguro létsei. Kasuguro ganze sie beschmieren, che nach dem Markt sie gehen. Nach dem Markte

létséiya, na aunuríberő létsa; súnuri sie gegangen seyené, Platz des Fleischers zu sie geben; der Fleischer

pē dehādera, Márgī būté — kúmō götsè — cine Kuh geschlachtet habend, der M. das Blut — c. Kalabasse nimmt —

taurórè, tsátè, n'gérō táptsè, ngấp'ô kāsúgubên er schöpft heraus, trügt, in cinen Topf füllt, das Hintere des Marktes in

kássu putse, buté káyetse, amantse ngaso bobotse, ein Fener er sundet an, das Blut er kocht, seine Leute alle er ruft;

nantsárő tséiya, búté kúrumtsé, kúmerő zu seinem Platzo sie gekommen seyend, das Blut er nimmt heraus, in e. Kalabesse

táptsè, ámintsüa taábui, kíruskő.
er (es) fülk, (er) mit seinem Volke sie (es) essen, ich habe (es) geschen.

Kúrū kémiltè nantsan kírusko. Árgèm götsa, Wiederam Bier in ihrem Platze ich habe geseben. Hirse sie nehmen.

n'kírō pítsaga, kábū yásgurō tsúrō a'kíbēn dēgēiya, in Wasser sie werfen, Tage 3 Mitte des Wassers in wenn es geweser-ist,

tsätúlögu tsúrő n'kíběn. Ámantsa bóbótsa, kúru sie nehmen (sie) heraus die Mitte des Wasser in. Ihre Leute sie rufen, Mörser

taagūtė, argėmtė gotsa, karuro pitanga, taaba. sle bringen, die Hirse sle nehmen, in die Mörser sle werfend, sie zerstessen.

Ngắcô dắdata, p'éktsa, budatlan pitséiya, Alles gethan seyend, sie häufen zusammen, auf e. Matte sie geworfen habend

léten, gúbam kúra gőtsa, tságüté, p<sup>c</sup>ágð sie geben, einen Kessel grossen sie nehmen, sie bringen, 3 Steine

koktsa, gübam götsa, kalá p'úgöben sie zammen ein, den Kessel sie nehmen, das Haupt des Dreifusses auf

ganaten, run go argembe tsabanate, budatlan sie setzen nieder, das Mehl der Hirse das sie gestessen hatten, auf der Matte

tsérôre, gubammo pitsaga, nki pitsaga, kannu sie nehmen, ia den Kessel sie schätten, Wasser sie schütten, e. Feuer

putsaga, gasga tságüte, kánnurð ngúburð tsáptsága, kánnu sie zunden an, Hels sie bringen, dem Feuer reichlich sie legen zu, Feuer

tsadè n'kīturō; ba bia, tsusagè, tsedin sie geben dem Wasser; es gesolten habend, sie nehmen (es) hinweg, auf d. Boden

ganātsa; āmdsīa, n'gé gánagana tságūtė, sie stellen hinnb; as erkaltet seyend, Töpfe kleine kleine sie bringen,

nkītè táptsa, dsī ngébê tsáktsa, das Wasser sie giessen hinein, den Mund der Töpfe sie bedecken,

tsásátè, tsúrő němběn ganátsa; kákű yásgé sie tragen sie hinweg, Mitte des Hauses in sie stellen nieder; Tage 3

tsètía, lčtsa, n'gétè gótsa, dégārō tsatúlugu, es erreicht habend, sie gehen, die Töpfe sie nehmen, in's Freie sie bringen himms,

der n'gébê pérèmtsa; tsáruiya, kémillő wóldsi. den Mand der Töpfe sie öffnen; sie gesehen babend, zu Bior es ist geworden.

Saudi götsa, kasugurō tsasatè, délamtsa Sie (ca) nehmen, auf den Markt sie (cs) bringen, ihre kleinen Kalabassen

wúlt píndtwa ganágata, ndúyāyé kémil tsèrágènaté, Kupferstücke 20 geltend hingestellt seyond, jedermano Bier lichend istwelcher,

létse, nantsan dsí bū, tséiya, gana er geht, in ihrem Platz er kauft, er getranken habend, e. wenig

tuşia, kémil kálantsúrð tsebéi, ágð tsedin, er gewartet haben werdend, das Bier in seinen Kopf es steigt, e. Sache er thut,

notseni. Atema ago Margiye tsadin belantsan, er weiss nicht. Diess (ist) eine Sache die Margis sie thun io ihren Städten,

ándi Bornúbě ruíyenāté. wir von Bornu wir gesehen habend welches.

Kổan gántsáső krígurő letséiya, pérntsa sérdé bágő, Alle ibre Männer in den Krieg wenn sie geben, ibre Pferde Sättel sind nicht,

bárēde. Sandíye kálugū tsámuiya, yan gē bāgō, kátigi nackt. Sie e. Oberkleid angezogen habend, Beinkleider sind nicht, Haut

kánibe tsásirtè, ndsíriro tsádè, átèma ngólontsáro tseregérin. der Ziegen sie ziehen ab, zu Leder sie machen, diess an ihre Lenden sie binden.

Katigute, sandi tsuntse "puno" hobotsei. Katiguntsa Diese Häute, sie ihr Name "Phuno" sie (ihn) nennen. Ihre Häute

tsaregéréa, átèma yan gentságo. Pérntsa tsáta, sie gebanden habend, diess sind ihre Beinkleider. Ihre Pferde sie fangen,

tsába, krígurð létsei. Sándi krígurð létséiya, Bornúrð besteigen, in den Krieg sie gehen. Sie in den Krieg wenn sie gehen. nach Bornu

pèrntsa tsasákin bágo, mei Bórnuma abántsa. Átèma ibre Pserde sie stellen nie, der König der Bornu'sche (ist) ihr Vater. Diess (ist)

ágō bela Margíbēn tsádin. Āmdē wúrāye gúltsei, e. Sache Stadt von Margi in sie thun. Unsere Leute grossen sagten (cs),



panyentè. Andima angalndéwarō dass wir's hörten. Wir selbst zu unseren. Verstand habenden

wóllennáté, símde tsúrui. Átè dádşi. wean wir geworden waren, unser Auge sah. Diess ist beendigt.

#### Uebersetzung.

"thre Weiber sind nackt, ihre Männer sind nackt. Wenn sie auf den Markt gehen, so zerreiben sie Farhholz, vermengen es mit Schmalz und beschmieren ihren ganzen Körper damit, ehe sie auf den Markt gehen. Wenn sie auf den Markt gehen, so gehen sie zu dem Fleischer, und wenn der Fleischer eine Kuh geschlachtet hat, so nimmt der Margi eine Kalabasse, schöpft das Blut heraus, trägts davon, thut es in einen Topf, zündet ein Fouer an hinter dem Marktplatz, kocht das Blut und ruft alle seine Leute. Wenn sie zu ihm gekommen sind, so nimmt er das Blut heraus, thut es in eine Kalabasse, und er und seine Leute essen es: — ich hab' es gesehen.

Wiederum habe ich das Bier bei ihnen gesehen. nehmen sie, werfen sie in's Wasser, und wenn sie 3 Tage im Wasser gewesen ist, so nehmen sie dieselbe aus dem Wasser heraus. Sie rufen ihre Leute, bringen einen Mörser, nehmen die Hirse, werfen sie in den Mörser und zerstossen sie. Wenn Alles gethan ist, so thun sie's auf einen Haufen, und wenn sie's auf eine Matte geworfen haben, so gehen sie, holen einen grossen Kessel, machen einen Dreifuss fest, nehmen den Kessel, setzen ihn auf den Dreifuss, nehmen das Hirsenmehl, das sie gestossen hatten, von der Matte, schütten es in den Kessel, schütten Wasser daran, zünden ein Feuer an, bringen Holz, legen dem Feuer reichlich zu, und geben dem Wasser Feuer. Wenn es gesotten hat, so nehmen sie es hinweg und stellen es auf den Boden nieder. Wenn es erkaltet ist, so bringen sie ganz kleine Töpfe, giessen das Wasser hinein, decken die Töpfe zu, tragen sie hinweg und stellen sie in dem Hause nieder. Nach 3 Tagen gehen sie, nehmen die Töpfe, bringen sie aus dem Hause heraus, und decken sie auf. Wenn sie wieder darnach sehen, so ist es zu Bier geworden. Dann nehmen sie es, bringen es auf den Markt, und wenn es in ihren kleinen Kalabassen dasteht, jedes zu einem Werthe von 20 Kupferstücken, so geht jedermann der Bier mag, kauft von ihnen, und wenn er getrunken und ein wenig gewartet hat, so steigt das Bier in seinen Kopf, und er weiss nicht mehr was er thut. Diess ist etwas das die Margis in ihren Städten thun, und das wir, die von Bornu sind, gesehen haben.

Wenn sie in den Krieg gehen, so haben alle ihre Männer keine Sättel für ihre Pferde, sondern lassen diese nackt. Wenn sie selbst das Oberkleid angezogen haben, so tragen sie weiter keine Beinkleider, sondern ziehen den Ziegen die Haut ab, machen sie zu Leder, und binden dann diess an ihre Lenden. Dieser Häute Namen nennen sie "Phúno". Wenn sie ihre Häute fest-

gebunden haben, so sind diess ihre Beinkleider. Ihre Pferde fangen sie, besteigen sie und gehen in den Krieg. Wenn sie in den Krieg gehen, so richten sie ihre Pferde niemals nach Bornn; denn der Bornn'sche König ist ihr Vater. Diess ist etwas das man in den Städten der Margis thut. Unsere grossen Leute sagten es, dass wir's hörten; aber als wir selbst Verstand bekommen hatten, so sah unser eigenes Auge. Diess ist beendigt."

Es sei mir gestattet, ausserdem noch von einigen solcher Erzählungen wenigstens die Ueberschriften zu nennen. Diese bestehen häufig in dem Worte mans mit einem Genitive. Mana s. 1. Word, speech, narration, story, tale, — 2. Desire, wish,

thought. e. gr. Mána kårgèbẽ Heart's desire. Mána tsúröntsibẽ gálds ia He having said the thought of his heart. Inneres und äusseres Wort:  $\lambda \delta \gamma o \varsigma$  (ratio et oratio), eig. ein Zusammengelegtes (Ueberlegtes: intellectus; vgl. auch; sich, geistig, sammeln), Zusammengelesenes (lat. legere, bei Herodot  $\ell \pi \iota \lambda \ell \gamma o \mu a\iota \iota \beta \iota \beta \lambda \ell o r$ , vom Lesen des schriftlich Fixirten, d. h. Sammeln und Wieder-Zusammenfassen des in Schriftcharaktere Auseinandergelegten). Das  $q \rho \delta \zeta \iota o \theta a\iota \vartheta \nu \mu \widetilde{\phi}$  gls. mit sich sprechen, bei sich erwägen. Sándi mánāntsa nā tilórō tsasákê They agreed, were of one mind. Vgl. einmüthig, concordia, einstimmig, uno ore. — 3. Language.

Ndnye mana kamantsibi pands in Every one hears the language of the other. Komande manande gaderā tsēdī God has divided our languages. Manāma s. A speaker, esp. one who is talkativa. Vgl. bei Seetzen mana Birniby [im Genitiv], die Sprache der Stadt Bornu, Mithr. III. 1. 232.

Also z. B. 1. Mána kādibē Narration of serpents, von kādī s. Serpent, snake. Kādīma s. A serpent-tamer, a charmer of serpents. For this purpose chiefly the serpents: gángū and ábèr are taken. (Ein Kapitel über die verschiedenen Schlangen in Bornu von unzweifelhaft naturgeschichtlichem Interesse.) — 2. Mána dálimā (of a leper) sóbāntsúābē (and his friend). — 3. Máns dálimawā meiramwā kóā gálibhun yásguābē Story of a leper, a princess and a rich man (von yasku Three). — 4. Mána kóā lemánwābē Story of a rich man. — 5. Mána kāphibē Locuststery. — 6. Mána dāgèlbē Story of monkeys. — 7. Mána kènyériwa búltuābē Story of a weusel and a hyena. — 8. Mána keðri Phulátābē Story of an old Phulata. — 9. Mána kámū nóngu bāgoābē Story of an impertinent woman. — 10. Mána pērō kūyángā kātugumābē Narrative of a spurious virgin. — 11. Mána kóangā

kām [person] dī [two] burgoābē Story of two cuaning men. —

12. Kárabū kandíra kān di bābhūnābē Tale of two done hunters.

— 13. Kárabū keám dúniārō dśúlugunābē Story of how milk came into the world.

Zum Schlusse setze ich noch über die Grenzen des Reiches Berns eine Notiz her, die freilich als von Hrn. Kölle dem Munde von Negern entnommen, welche schon im ersten Zehend unseres Jahrhunderts ihrer Heimath als Sklaven entrissen wurden, bei den eft sehr gewaltsamen politischen Umwälzungen in Afrika's Innerem, gegenwärtig nicht mehr recht zutreffen mag.

The Kanuri- or Bornu-country proper consists of a number of trédi or larde i. e. countries or large districts, the largest of which is  $G\hat{a}zir$ . Gazir alone is so large, that the saying has become proverbial: "Kām bēlantse Gazir tsenīa, bēlantse aeratē tédrágō" i. e. If one says his native-place is Gazir, he wants to conceal his native-place. - The following are the names of those principalities which Ali and Manikolo remembered [vgl. Mithr. a. a. 0.]: Debishage (next to Gazir in seize), Maphoni (as large as Debishage), Ngumati, Mulgu, Haba, Abelam [das Anfangs-a lang und accentuirt], Dela, Gudu, Turo, Bidser, Köreram. Mandshimdshim, Girgásei, Kábūtilóa, Dádengéri, Márma, Láluk, Túliwa, Tawólo, Deima, Dábīra, Dábūgu, Gámböram, Kásāwa, Kárawawāru, Māgī Bèrrèm, Dāsu, Kežāwa, Bádūma (not to be mistaken with Buduma of the Tsade), Kadīwa, Kèbdī, Ngigīwa, Máphā, Ngúdóa, Legárwa, Bámma, Dshérdwá, Gámadshó, Kangálwa, Tsúntsèmá, Gubuío, Bórgō or Bárgō, Mēléram, Bánōa etc. etc. In all these districts, upon the whole, the same language is spoken, with, of course, more or less important differences and this by a population entirely Muhammedan. In countries subjected to Bornu, or surrounding it many Individuals have likewise learnt the Kanuri-language. Countries subject or tributary to Bornu are (of course, about 1808): In the W. Naphe, Aphuno [a], i. e. Hausa, Bod?, Kareikarei, Gezere; in the S. Pika, Koána; in the SE, and E. Mándara, Ngála, Múdzugü, Gámargü, Márgī, Bāber. In the N. they have nothing.

Jetzt zu Nr. 3. oder der Odschi-Grammatik, dem Werke eines

anderen Missionars, des Hrn. Riis. Von diesem Idiome waren, ebenfalls in Basel gedruckt, bereits 2 kleine Schriften vorhanden, nämlich Ojihassa Kannehuma (Lesebuch in der Odschi-Sprache, 8. Riis v. kañ S. 252.) 14 S. S. 1845. und Ojikassa Kannehuma. Yankupong Asem (Biblische Geschichte, aus asem, Geschichte, Riis S. 204. mit Nydnkupong, Gott, - ein interessanter Artikel S. 270 f.) 159 SS. S. 1846., die inzwischen für den Sprachforscher bis jetzt so ziemlich ein todter Schatz blieben, zu dessen Hebung ihm die Handhaben sammt Zauberwort fehlten. Nichts desto weniger suchte ich, gelegentlich einer Anzeige von Wilson's Mpongwe Grammar, in A. L. Z. 1848. Aug.- Nr. 187., schon die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, indem zugleich auf Mittbeilungen hingewiesen wurde, die Hr. Riis im Mag. der Baseler Miss.-Ges. 32. Jahresber. 1847. S. 140. und bes. S. 236 ff. Beil. D. über das Odschi gegeben batte. Später gelangte an unsere Gesellschaft die Riis'sche Grammatik in der Handschrift und, ausser Hen. v. d. Gabelentz, nahm auch gegenwärtiger Schreiber in sie Eigsicht. Unser Beider Wunsch, das Werk zum Druck zu bringen, wurde um so freudiger zurückgestellt, als Hr. Riis selber eine Umarbeitung vorzunehmen und diese, wie nun geschehen, zu veröffentlichen Gelegenheit fand. Verleger wie Verfasser haben sich hiedurch den Anspruch auch auf der Linguisten Dank in nicht geringem Maasse erworben. Denn, ob auch S. X. vom Vf. gesagt wird, wie sein Zweck nicht der wissenschaftliche allgemeiner Sprachkunde sei, wofür er übrigens die grösste Achtung und Liebe hege, sondern der Zweck der Mission, "welcher ein so viel höherer ist, dass er mit jenem gar nicht gemessen werden kann," so muss er doch selbst gesteben, dass letzterer nicht füglich ohne Mitherücksichtigung des ersteren erreicht werde. "Nur indem er [der Europäische Missionar], heisst es demgemäss S. XI., einerseits sich hingebend in sie [die fremde Sprache] versenkt in ihrer lebendigen Verwachsung mit dem Volksleben, auf dem sie ruht und dessen geistiger Reflex sie ist, andererseits mit klarem Bewusstsein allen ihren Inhalt und ihre Formen durchdringt und erfasst, und von dem höheren Standpunkte seiner eigenen Sprache aus [es wird auch nicht schaden, füge ich binzu, wenn zugleich von dem der allgemeinen Sprachwissenschaft überhaupt) in the sich orientiet und sie sich unterwieft, - nur so darf er hoffen, durch lange und geduldige Mühen ein williges Organ sich aus ihr zu bilden. Darum ist eine gründliche grammatische, lexikalische, phrascologische Bearbeitung der Sprache eine der allerersten Aufgaben der Mission, in ibrem Vorbereitungsund bababrechenden Wirken die Hauptarbeit. Uebersetzungen und Ausarbeitung von Büchern in der Sprache, so lange nicht jene Grundlage gegeben ist, sind unreife Früchte, und werden sich bald als ungeniessbar ausweisen." Wir Sprachforscher müssen wünschen, dass sich von der Wahrheit dieser Worte nicht bloss in unserem

Interesse, soudern auch in demjenigen ihrer besonderen Aufgabe Missions- und Bibelgesellschaften recht bald durchdrungen fablen, und, wie nun im Sinne dieser Wahrheit von ihnen allerdings schon recht dankenswerthe Anfänge gemacht worden, demgemäss fernerhin mit noch mehr Umsicht und Thatkraft verfahren mogen. Um so freudiger der Unterzeichnete stets Gelegenheit genommen, der christlichen Sendboten, abgesehen von ihrem nächsten Berufe, unendliche und im Zusammenhange noch zu wenig gewürdigte Verdienste um Erd., Völker- und Sprachkunde gebührend su rühmen und hervorzuheben: je offener und bestimmter glaubt er auch seine Ueberzeugung dahin aussprechen zu dürfen, wie ibm eine engere Verbündung der Missionssache mit der Linguistik als nach beiden Seiten hin zu wechselweis gesteigertem Gewinn ansschlagen müssend erscheine. Ohne Herbeischaffung immer neuer und neuer Sprachmittel und ohne den fortwährend berichtigenden Einfluss von Seite dessen, welcher der Einzelnheit mächtig ist, kein Gedeihen generellerer Sprachforschung; aber anch die dem Missionar als Erstes vorgeschriebene praktische Versenkung zunächst in Ein Idiom wird nicht leicht vor bornirender Rinseitigkeit gewahrt ohne Erhöhung seines Standorts.

Es ist ein zu gewöhnlicher doppelter Irrwahn, vor dem er sich hüten muss. Entweder: beim Hinantreten zu einem bisher vom Lernenden noch ungekannten Idiome in diesem nur Fremdes und den schon als erlernt mithiazugebrachten Ungewohntes zu erblicken. Oder umgekehrt: unter Abwesenheit oder Verdunkelung des Sinnes für Auffassung individueller Verschiedenheit an die, in den (meist zu engen) Gesichtskreis kommenden fremden Sprachen statt, wie man muss, den eigenen, ihnen inwohnenden Massstab, vielmehr einen, ihnen äusserlichen anzulegen. Dabei bleibt es sich ziemlich gleich, wird der so von fremdher angelegte Massatab etwa der jedesmaligen wirklichen oder gleichsam zweiten Muttersprache, jetzt etwa dem Englischen entnommen, oder, was man noch viel öfter, insbesondere in den älteren Sprachwerken, schmerzlich empfindet, dem Latein 1); oder zuletzt etwa, geht er von vorgefassten philosophischen, richtiger gesagt, unphilosophischen Meinungen aus, welche den unbefangenen Blick des Beobachters trüben, wo nicht ganz blenden. Es ist ja eine grundfalsche Voraussetzung, als könnte z.B. das uns von der Schule her eingeprägte Latein für wildfremde Sprachen mass-

<sup>1) &</sup>quot;— und sollte daher der wesentlichste Unterschied zwischen jenen früheren Grammatiken [der grönländischen Sprache] und der gegenwärtigen darin bestehen, dass der Ausgangspunkt bei jenen europäisch, bei dieser grönländisch ist" ist in dieser Hinsicht ein sehr weises Wort von Hrn. Kleinschmidt, Grönl. Gramm. Berl. 1851. S. V., das nur zu einem allgemeinen Grundsatze erhoben zu werden braucht, in dem Sinne, dass man bei grammatischer Darstellung irgendwelcher Sprache lediglich diese Sprache in unbeeinflusster Ruhe walten und sich selber zur Darstellung bringen lässt.

gebend genug sein, nach ihm letztere in Schemen zu zwängen, in welche sie nicht von Natur, also nur in Folge gewalthätiger Verzerrung ihrer inneren Wahrheit abseiten des grammatischen Darstellers passen. — Vor beiderlei Irrthum wird den besten Schutz verleihen eine, über erlernte oder arst zu erlernende Idiome hinausgreifende Forschung, deren Thätigkeit auf Sichtung, Vereinfachen, Zurechtstellung, Kinordnung des ihr im Kinzelnen zugeführten unermesslichen Sprachmaterials gerichtet ist, während bei stets wachem Streben nach rationellem Begreifen der hundert und aber hundert heterogenen Sprachgenien, die auf der Erde verstreut sind, unterm Lichte vergleichender allgemeiner Ueberblicke in die Tiefe der Erscheinung auch möglichst im Besonde-

ren eingedrungen wird.

Hieran sei noch eine andere Bemerkung geknüpft. Wenn die älteren, d. h. (eingerechnet nicht wenige Jesuiten) vorzüglich katholische Missionare vergleichsweise nur eine grosse Minderzahl von Lehr- oder Erbauungsbüchern (Uebersetzungen von Bibelstücken, gemäss der Satzung der Kirche, wohl kaum), dagegen eine beträchtliche Menge meist selten 1) gewordener Grammatiken und Vocabulars von aussereuropäischen Idiomen (man sehe das durch Jülg erneute Buch von Vater), und zwar hauptsächlich in Spanisch?) oder Latein, jedoch auch in Französisch, Portggiesisch, Italienisch u. s. w. hinterliessen; so stellt sich bei den neueren protestantischen Missionen, für welche, in Folge Grossbritannischer und Nordamerikanischer Missions- und Bibelgesellschaften, so ziemlich das Englische ihr allgemeines Medium ist, zu Gunsten der ersten Bücherclasse das Verhältniss mit so -unglaublichem Zahlenabstande um, dass die an sich nicht geringe Menge von Sprachwerken unter der Fluth kleiner und kleinster Lehr- und Erbauungsschriften und ganzer oder getheilter Bibelübersetzungen wie verschwindet. Man glaubt wahrscheinlich as doppelte Erfolge in der Heidenbekehrung zu erzielen, wenn diese nicht bloss mündlich ins Werk gesetzt wird und gleichsam in unmittelbarer Berührung von den Missionaren ausgeht, sonders wenn auch unter den bisherigen Heiden selbst mittelst jenes schriftlichen Weges in Folge Lesens, das einzelnen Individuen in Heidenländern eingeimpft worden, zugleich auf, von Einen auf den Anderen übertragbare Fortpflanzung des Christenthums ge-

<sup>1)</sup> Es ist daher schon ein alter Wunsch von mir, dass davon in geeigneter Weise billige Wiederabdrücke besorgt werden möchten. Sollten sich
daza nicht, wenn es Akademieen unmöglich fiele, Missions-Gesellschaften entschliessen?

<sup>2)</sup> Noch neuerdings: Ensayo Gramatical del Idioma de la raza Africana de Naño, por etro nombre Cruman, por Don Geronimo Usera y Albaron. Madrid 1845. 8. Vgl. über die Kru-Neger, Ginnikuschápo, Kroo-man Herm. Köler (Bonny S. 56 ff.), der daselbst S. 60. ihre Sprache (wenigstens von Seiten des Lautes) als böchst schwierig bezeichnet.

rechnet wird, die man, übrigens ohne Arg, einer in die Ferne wirkenden Ansteckung vergleichen möchte. Ohne dass ich nun den grossen Nutzen solcher Schriften irgend in Zweifel stellen will, obschon doch manche mit unterlaufen mögen, die swar den Buchstaben, aber nicht den Geist 1) der fremden Sprache erfasst haben und desshalb, als den Einheimischen ziemlich unverständlich, auch nur wenig Wirkung auf sie ausznüben befähigt wären: so gebe ich doch, mit gestützt auf des Hrn. Riis obige Eingestanduisse, zu bedenken, ob es nicht die Sache in etwas beim Minter- statt beim Kopf-Ende anfassen heisse, wenn man es versaunt, den Missionaren selbst ihr Amt durch Herausgabe gründlicher Sprachlehren und Wörterbücher von denjenigen Idiomen zu erleichtern, in denen sie künftig lehren sollen. Dann können sie ja doch schon daheim sich einigermassen mit der Sprachweise vertraut machen, die von ihrem künftigen Beruse in anderen Weltheilen unzertrennlich sein wird; statt dass sie jetzt erst oft auf ihrer Station mit der Erlernung der Sprache aus ungebildetem Munde kämpfen und mit solcherlei Vorbereitung, was zumal in heissen ungesunden Klimaten schlimm ist, eine Menge Zeit verlieren müssen. Und zwar erneut sich dieser Kampf bei jedem neuen Glaubensboten, der für dasselbe Volk bestimmt ist. Dass übrigens in der Regel 2) nur an Ort und Stelle lebende Missioware selbst Verfasser derartiger Werke sein können, liegt in den Umständen. Bs kann aber nicht zweifelhaft sein, dass zu Abfassung von Grammatiken und Wörterbüchern nicht schlechthin gerade diejenigen unter ihnen die geeignetsten sein werden, welche mit der Sprache praktisch am vertrautesten geworden, son-

<sup>1)</sup> Ein solches Schicksal hat, um ein Beispiel zu wählen, das keinen Lebenden mehr verletzt, die vom Herzog Albrecht veranstalteten Katechismen in der attpreuszischen Landessprache betroffen. "Die beiden ersten Ausgaben (in ein und demselben J. 1545 erschienen) konnten ihrer fehlerhaften Fassung und ihres geringen Umfanges wegen, sagt Nesselmann, die Sprache der alten Preussen S. XVIII., ihrem Zwecke, den Pfarrern die Abhaltung des Gottesdienstes und die Vollziehung der Pfarrfunctionen in Preussischer Sprache möglich zu machen, wenig entsprechen." Aber selbst von der dritten (1561, gedruckt) ist nur zu wahr Nesselmann's Wort: "Will hat zwar Preussische Vocabeln, aber nicht den Geist der Sprache gekannt, daher glaubt er seine Aufgabe zu lüsen, wenn er Wort für Wort, man möchte sagen, Buchstab für Buchstab seines Originals überträgt." S. XIX. — Also auch für tiefere Erforschung der Preussischen Sprache eine sehr trübe Quelle! Selbst, ob nicht die Gothische Bibelübersetzung in Folge zu sclavischen Anschmiegens an das Griechische je zuweilen dem Gothischen Zwang anthue, ist eine kaum ganz zu verneinende Frage.

<sup>2)</sup> Eine seltene Ausnahme hievon macht z. B. "das Studium afrikanischer Zustönde und Sprachen ferne von Afrika, inmitten Deutschlands", welches durch die Gebrüder Tutschek in Baiern an 4 vom Herseg Maximilian nach München von seiner Reise in den Orient mitgebrachten Schwarzen Erfolg angestellt worden. S. Vorrede zum Lexikon der Gella-Sprache. München 1844. Ueber die Tumale-Sprache vgl. Münchener Gel. Anz. der Akad. 1848. Nr. 91—93., im Bülletin der Akad. 1828. Nr. 29 ff.

dern welche mit der Praxis das Talent theoretischer Auffassung einer Sprache und ihrer oft von den unsrigen so abweichenden Eigenthümlichkeit in sich vereinigen, oder sich doch die Auforderungen wissenschaftlicher Sprachforschung überhaupt klar gemacht haben, die gegen nicht wenige gewohnte Schulbegriffe veraeinend sich

aufzulehnen gezwungen ist.

In Hrn. Riis aber lernen wir einen forschungseifrigen und denkenden Mann kennen, welcher nicht mit der bloss empirischen Aufzeigung der Erscheinung in ihrer Aeusserlichkeit sich zufrieden giebt, sondern dem von ihm beobachteten Idiome auch die causae abzulauschen und es selbst als Begriffenes hinzustellen durchweg aufs emsigste bemüht ist. Das gelingt ihm auch meist sehr wohl, nur dass ihm vielleicht etwas zu viel, indess immer doch mit selbständigem Geschicke der Anwendung hineingezogenes Beckerisiren vorgeworfen werden darf. Natürlich üben Einsicht und Fähigkeit des betrachtenden Subjects keinen geringen Einfluss auch auf die Art des Sebens bei einem erfahrungsmässig gegebenen Objecte. Trotz seiner Anlehnung jedoch an Becker's abstracte Methode, welche, oft im Widerspruch mit einem nur etwas erweiterten Kreise der Erfahrung, auch den von Becker ungekannten vielen Sprachen gern vorschriebe, was in ihnen nothwendig, was nicht nothwendig; oder doch was üblich, - kann man doch eigentlich nicht sagen, Hr. Riis habe sich nicht den Blick offen und frei erhalten für die Gewalt der Thatsachen oder diese in Folge brilleumässigen Sehens häufig aus der natürlichen Lage gerückt.

Den Umfang und die Grenze des Gebiets der am richtigsten Tji oder Otji (Riis S. 287.) geheissenen Odschi-Sprache mit statistischer Genauigkeit anzugeben, erklärt Hr. R. sich ausser Stande. "Der Name, sagt er, würde vielleicht einen bekannteren Klang haben, wenn wir Asante-Stamm [so, und zwar mit dem Tone auf der Mittelsylhe, werde genauer als Englisch Ashantee gesprochen | statt Odschi-Stamm sagten, und von einer Asante-Sprache statt von Odschi-Sprache redeten. Allein die Eingebornen selbst unterscheiden bestimmt zwischen der Gesammtheit ihres Stammes, nach seiner ethnologischen Zusammengehörigkeit, und den verschiedenen politisch gesonderten Völkerschaften, die demselben angehören, und ersteren sowie seine Sprache bezeichnen sie nie anders als durch den Ausdruck Odschi. - Erst der langwierige Krieg mit den Engländern, der erst 1826. durch die Niederlage der Asanteer bei Duduma und den darauf geschlossenen Frieden den Eroberungen dieses Volkes ein Ziel setzte, bat das Asante-Reich vollständig in den Bereich europäischer Kenntniss gebracht, und die in Folge desselben in Kumasi verweilenden Englischen Gesandtschaften (Bowdich, Hutchinson, Dupuis) haben zuerst zuverlässigere und ausführlichere Nachrichten über die kriegerische Macht, die Sitten und Einrichtungen des despotischen Reiches geliefert. - Eine zweite einst mächtigere, aber noch immer nächst den Asanteern zahlreichste der Völkerschaften. von denen die Odschi-Sprache geredet wird, sind die, südlich von den Asante längs der Goldküste wohnenden Fante [vgl. eine Notiz: On the Fanti dialect, in Journ. of the Amer. Or. Soc. Vol. I. nr. IV. p. 347. 378. nebst den Tabellen]; und dazu kommen dann ansserdem die Bewohner der drei kleinen Ländchen Akim, Akwapim und Akwam". Vgl. hierüber mancherlei schon Mithr. III. 1. 8. 184 - 194., sowie über die fälschlich davon abgesonderten Assignthen 1) und Aquapim S. 228 ff. Auch, ausser Wörtern, von Ashanti Gespräche in (Norris) Outline p. 210-212. - Die Kyerepeng-Sprache (Kyerepóñ), von der Hr. Riis S. VI. nicht zu wissen angiebt, wie weit sie mit dem Odschi verwandt sein möge, ist wohl das seit Oldendorp (vgl. Mithr. III. 1. 186.) unter dem Namen Akripon (vorn mit dem Vorschlage a, wie er in Odschi-Compositen üblich? Riis §. 53. 3.) in unseren Büchern umlaufende Idiom. Wenigstens dürfte das Dorf Akropon S. VI. nicht gemeint sein, obschon alle diese Wörter hinten pon haben, das nach 8. 42. den mit ihm verbundenen Begriffen den Sinn des "Hohen, Vornehmen" zu verleihen scheint.

"Akwapim 2), das wir aus eigner Anschauung näher kennen gelernt haben," bemerkt Hr. Riis weiter, "ist ein mit dichtem

<sup>1)</sup> S. 229.: "Die Kassianter wohnen neben Assianthe, und, wenn sich Römer recht erinnerte, nach Südost. Nach Oldendorp heissen diese Kassenti, wie er sie schreibt, eigentlich Tjemba, so dass jener Name bedeute: ich verstehe euch nicht, welches sie ausrufen, wenn sie unter die Amina kommen, daher diese ihnen jenen Namen gegeben." Es ist jedoch hemerkenswerth, dass sich die obige Erklärung vielleicht aus dem Odschi rechtfertigen liesse, indem hier nicht nur kase: Sprache bedeutet, sondern auch der Negativ von te (vernehmen, hören, verstehen) in erster Person sing.: mi-nte Ich verstehe nicht (Riis S. 65. 285.), lautet. Im Ashanti: Eti Haussa, Pulah, Ashanti, kassa? Do you speak Haussa, Fulah, Ashanti? Norris Outl. p. 210. 212.

Outl. p. 210. 212.

2) Dagegen Mithr. III. 1. S. 229. aus Isert: "Aquapim soll zuerst von einer höher im Lande liegenden Nation bevölkert worden sein, und diess dadurch wahrscheinlich werden, dass der Name selbst von aqua, Sklave, und pim, tausend, soviel als 1000 Sklaven bedeute. Die Sprache seiner Bewohner sei gänzlich verschieden [!] von der Akkräischen, habe aber eine gresse Gleichbeit mit der Sprache der Assianthen, und sei von dieser nur durch den Dislekt unterschieden". Allerdings bedeutet tausend im Odschi sepúm, im As-hanti appim Norris Outl. p. 205., und steht auch das Zahlwort kieler dem Substantive Riis §. 199. Indess akoa (akúa Outl. p. 153.), Pl. eikos Sklave, passte dem Laute nach nur als Sing., mit dem aber das Odschi nicht, wie sonst freilich viele Sprachen thun, das Zahlwort zu construiren pflegt. Kann man daher in: Aquapim das anlautende a nicht etwa als eis Compositen präfigirtes betrachten (s. oben Akripon), so muss die Krklärung des Namens falsch sein. — Uebrigens zeigt sich Vater im Mithr. III. 1. 184. nicht abgeneigt, den Volksnamen Quaqua als Ausraf: Sklaven! zu deuten. Eine Meinung, die man ausser durch Issinesisch akaka, Sklaven! zu deuten. Eine Meinung, die man ausser durch Issinesisch akaka, Sklaven! zu deuten. Eine Meinung, die man ausser durch Issinesisch akaka, Sklaven! zu deuten. Hiergegen streitet jedoch die Angabe (Journ. of the Amer. VIII. Bd.

Wald und Gebüsch bewachsenes Bergland, das gegen W. un Akim grenzt. Gegen NO. atreckt es sich gegen Akwam bin, im O. und S. ist es vom Volta-Thal und der damit zusammenhängenden mehrere Meilen breiten Küstenebene begränzt, die von dem Accra-(Enkran), oder, nach der eigenen Benennung des Volkes, Ga-Stumm bewohnt ist, dessen Sprache zum Odschi etwa in demselben Verwandtschafts-Verhältniss stehen mag, wie die skandinavischen Sprachen zu der deutschen." Riis im Baseler Missions-Mag. 1847. S. 238 .: "Auf der Goldküste in der Gegend des dänischen Forts Christiansborg und in geringer östlichen Entfernung davon des kleinen Forts Prövestenen oder auch schlechtweg die Redoute genannt und zwischen beiden das Negerdorf Ussu wird dieser Theil der Küste von dem nicht sehr zahlreichen Accra - oder Adampe-Stamme bewohnt, der jedoch, wie seine Sprache bekundet, verwandt ist mit dem nordwestlich wohnenden grossen und weit sich ausdebnenden Odschi-Stamme." Die Frage, oh zwischen der Akra- und Odschi-Sprache (was nach Mithr. III, 1, 195, noch controvers) und zwar welcherlei Verwandtschaft bestehe, wäre einer näheren Untersuchung werth, die sich von dem leicht müsste entscheiden 1) lassen, welcher im Besitze auch nur der schon vorhandenen Hülfsmittel ist. Dänen haben sich wie

Or. Soc. Vol. I. nr. IV. p. 346.): "The Avèkwöms, or to adopt an appellation given by the Europeans, the Kwakwas, reside between St. Andrew's and Dick's Cove on the Ivory Coast. The largest and most important triba of the family is to be found at Cape Lahu, very nearly equidistant between these two points. Their location is an advantageous one for commerce, and accordingly they have trafficked extensively in ivory, gold-dust and palmoil. A river called the Kwakwa [also daher unstreitig obige Benennung!] opens to them an easy communication with the inland tribes living on the western side of the Kong mountains." — Daun p. 344: "The Auèkwöm family comprehends, with the proper Avèkwöm, the dialects of Frisco on the west, and of Basam, Asini, and Apollonia on the east; and there may be some affinity between these and the dialects spoken northward of Ashanti. The dialects of the Fanti family are the proper Fanti, the dialect of Dick's Cove, that of Akra, and possibly that of Popo. But the affinity of the Akra with the Fanti is not very close. To the family with the Yebu [vgl. unsere Nr. 4.] is already known to belong the Ako or Eyo" etc.

<sup>1)</sup> Es stimmen z. B. die Zahlen im Akra von 1—5 (mit Ausschluss von 4) recht gut zu denen z. B. im Odschi. Ueber sonderbare Vorschläge an Zahlwörtern der verwandten Sprachstämme (s. meine Zählmeth. S. 38.) erhält man erst jetzt durch Riis §. 126. einiges Licht. — Die Stellung der Adjective (Riis §. 199.) und sog. Präpositionen (§. 186.) wäre im Odschi, Fante und Akra (s. Mithr.) die gleiche, nämlich hinter ihrem Substantiv. Auch erklärte sich die Abwesenheit aller Präposition im Akra-Vaterunser nghoi kä sipong (Himmel und Erde), falls sie wirklich gegründet ist, aus analogen Ellipsen im Odschi Riis §. 187. 1. — Die Bildung des Futurs durch Einschieben von va zwischen Pronomen und Verbal-Laut mag mit dem Verfahren des Odschi übereinkommen, welches ein be zwischenschiebt (z. B. mi-be-ko Ich werde gehen), das Riis §. 73. richtig, glaube ich (vgl. das Wort: Zukunft, aus Kommen, selbst), aus ba, kommen (auch in der 3. Bitte des Akra-VI'.), deutet.

durch vielfältige Bemühungen um das Missionswesen, so auch durch erste Abschaffung des Sklavenhandels noch vor England ein grosses Verdienst erworben. Der Sprachforscher ist ihnen, theils für linguistische Werke überhaupt, dann im besondern für die ersten Nachrichten über das Akra Dank schuldig. Ausser der Dänisch geschriebenen Grammatischen Anleitung zum Fante med Akra durch Chr. Protten. Kiobenh. 1805. hat nämlich selbst der berühmte Rask 1828. eine Schrift über die Akra-Sprache erscheinen lassen. Dazu kommen jetzt noch Characteristics of the Lang. of Ghagh or Accra (Western Africa), by Prof. J. W. Gibbs from Silliman's Journ. [doch wohl dessen American Journ. of Science and Arts] Vol. 39. 8vo, von dem in genanntem Journal A Gissi or Kissi Vocab. gleichfalls herrührt.

Das Odschi gehört zu denjenigen Sprachen, welchen das I mangelt (Bindseil, Abhandlungen S. 318 ff. vgl. meine Familienmamen S. 580.), indem es in Fremdwörtern diesen Laut zu Anfange in d, sonst aber in r, welches im Odschi nie zu Anfange geduldet wird (Riis S. 7.), verwandelt (Riis S. 3.). Hierin zum mindesten aber steht das Akra mit ihm in Widerspruch, indem schop der Mithridates mebrere, mit l, sogar im Anlaute, wenigstens geschriebene Wörter aufweist. Z. B. lofino (Odschi anumá) Vogel. Abullo Brot, Mithr. III. 1. 201. neben Assianthe abodo und Odschi abódo (also auch in der Mitte d) und mit r: Wolof bourou 158., mburu, Fulah buru (bread, loaf) Norris Outline p. 33. 111. S. noch deutsch-morgenl. Ztschr. II. 15. Anscheinend also ein Lehnwort, wenn auch nicht, wie das bei Norris unter Bread, biscuit (Schiffszwieback?) als Fanti angegebene panu, europäisch. Oh Krepee apohae und Bullom uboh dazu? — Auch in den Ashanti-Dialogen hinten bei Norris kommt kein I vor, ausser in dem Volksnamen Fulah und in: Fa pilloi Take these pills, mithin in Lehnwörtern. Aus dem Englischen hell, seal, glass unter der Rubrik Fanti, Ashanti bei Norris: hel, sel, glasi, Odschi girase. Fanti siriki, Odschi seriki Seide, doch wohl Engl. silk und nicht das übrigens letzterem gleiche Port. serico (de soie), wie Ako séda aus Port. und Span. seda, Mlat. seta, woher: Seide und Franz. soie. Pretyi Amer. Journ., pretch Plate. Trotzdem sogar l st. r: Beyel, beer. Hamel, lantel und plassel st. hammer, lantern, plaster (cement). Norris p. 1V. 47. Erborgt doch auch wohl asupachil (vgl. auch Horse-shoe), im Amer. Journ. asparyiri, Odschi aspátere Schuh, vielleicht mit samato im Mandingo und sabara shoe, sandals, aus Span. zabato, Frz. savate, alter Schuh. Auch Ako bátta Schuh, viell. doch aus Frz. botte Stiefel. - Viell. auch tedel Tailor, und dachil Doctor, vgl. Outl. p. 212. - Darf ich auf meine Quellen (Mithr.; Norris Outl.; American Journ.) einen Schluss bauen, so ist anch im Ashanti, Fanti und den ihnen näher stehenden Sprachen nirgend im Anlaute ein l vorhanden. Desgleichen finde ich keine derlei Wörter mit beginnendem r (auch nicht im Akra); denn

das einzige rudo To deny Outl. p. 61, scheint, als doch wohl mit atorro (Lüge) im Odschi identisch, vorn aus Versehen mit r st. t geschrieben. Alle mir in den erwähnten Sprachen aufstossenden Reispiele von I über haben, mit geringen Ausnahmen, diesen Buchstaben ganz um Ende, äusserst selten noch mit nachschlagendem Vokale, wie kawili Gnat; akumelu Terrify. Obellima Mann, im Akkim Mithr. S. 193. ist Odschi barrima, Ashanti berima Man, barima Brave; buronpou [schreib hinten n, wie Odschi berempon]; berema Gentleman. In dem Kilham'schen Verz. hinter Norris Outl. p. 195.: Ash. obarumba, Fanti berimba Man. - Gleichfalls selten findet sich I (was sich bei r anders verhält) mit Consonanten zusammengruppirt. Ja die Beispiele mögen selbst nur auf Ueberhören eines Vokales bei Auffassung nach dem Gehöre beruben. So valba Plague (pest), aber yariba; yarawa (A) Sickness, yarri (A) Fever, yari Disease, yari Sick, ill. In den Dialogen Ontl. p. 212.: Mi yari (1 am sick). Ne yara? Are you feverish? Rei der Kilham Outl. p. 197 .: Ash. osuiari, Fanti oial Sick, erklärlich aus Odschi yarre (oyarre) der Kranke, von yarre, krank sein; miyarre Ich bin krank; oyarre atirredi Er hat Fieber, Es ist dies eine verlängerte Form von yaw Schmerz Riis S. 25., eyau Pain; e-you; yea (A) Ache, esing-yau Tooth-ache (von esing Tooth); eniya (A) Ophthalmia, doch wohl von ani (Eye). Eku-yau Torture. - Asolfi; yamifi (A) Chapel, beides aus Odschi fi Haus. Jenes eig. Bethaus von sol; son (A) To pray, wie Odschi asorredda (aus sorre and dan) Kirche. Letzteres eig. Gotteshaus von O. Nyame' Gott. Vgl. yami boku [Engl. book] Bible. Yami smafu Angel, von O. sómafo Bote. - Pulki Bug (Sp. pulga, Floh?). -Ki-milki To milk, und daher wie aus dem Englischen entnommen. Dasselbe bedeutet kinufu aus nufu, enufu Breast, nipple, woher Odschi nusus Milch (eig. Brustwasser, wie desgleichen im Bonny undo minggi Köler S. 20. und anderwärts). — Buchilmsi Guess, etwa aus tchil Head und mu In? - Tikleybo Fledge, aus tekiri Quill, tákara Feather, O. entakará Feder.

Wechsel zwischen Nasal und 1, r. Das Elfenbein asumël (auch im Fanti Ivory, Amer. Journ. Tab. 3.) heisst im Odschi asomen, eig. Elephanten-Horn, wie öfters gesagt wird (s. meinen Aufsatz: Ueber die Namen des Elephanten, in Höfer's Ztschr. II. z. B. S. 47.). Dies Wort stammt aus amel, aben (A), O. aben Horn, mit Fanti esun Norris Outl. p. 71. 192., O. sonno Elephant. Das Thier hat aber seinen Namen von O. son gross sein, im Fanti osu, Ash. osun (Large) p. 194., wie auch der Strauss an amasung Ostrich, als "avis magna" bezeichnet wird. Vergleicht man übrigens Outl. p. 102. Ivory mit Elephant p. 70. 192. und Tooth p. 174., so ergeben sich für das Elfenbein auch viele Benennungen als: Zähne des Elephanten. Zuweilen mit dem Thierna men, im Genitiv gedacht, voraus; z. B. selbst Ashanti asunsi mit essie Zahn. Ferner Mandingo samma-nyingo, Bambarra kasti-

ny aus M. nying, gi, B. nyi Zahn, mit sammo; kafeli. Fulah nyige Elfenbein, niye; nièrre Zahn, nyiwa (etwa als bezahntes Thier?); giova E. Nach Weise des semitischen Status constructus dagegen mit umgedreheter Stellung der Glieder (vorn Zahn, dahinter Elephant): Wolof boigne u nyey; Ibu ex-engye; Yarriba ey-eri, eiafinaku. Im Haussa akwori n-giwa, or hakkora ngiwa lit. Elephant's teeth, bei Schön. - Auf Afrika's Ostküste bei Beke p. 101. inirkui aus árkui Tooth und ení Elephant p. 103. im Waag Agan or Hhámara. Also das Regierte vorn, wie auch im Kaffa: dángasa-gásho, Gonga dángasi-kallo aus K. gásho, G. gasso Tooth, dángaso E. Im Tigre hármas (E.) sinni Tooth. Im Shánkala of Agaumider kúsdjana Ivory, doch wohl aus kússa Tooth, vgl. Falascha djáni Elephant. Galla of Gudéru: Uka lvory, aus ilkan Tooth. Gafat ya-zehuntarsih lvory, vgl. zohunish Blephant, mit dem, in vielen Wörtern vorfindlichen -ish? -Ful Gut, iful Glutton, ist unstreitig mit yafun Belly, yafun; yeafrum (A) Stomach, O. yefunnu, Bauch, in etwas einverstanden. Funama; fruma (A) Navel, O. funnumá. — Semina; semira Soap, O. sémmina. — Sinaman; seraman (A) Lightning, O. sramáñ Blitz. — Ahoal Brain, O. hoñ (eh-) Mark, Hirnsubstanz. — Hul; ha [anch Blow, O. hu blasen] Ferment, O. huñ schwellen, woher redupl. honhon Dropsy. Bul Swim, b st. h verdruckt? Hul sonst auch Wash, das, wenn als Ueberschwemmung gemeint, trefflich passte. Im Outl. p. 199. nämlich Wash im Ash. kojari, Fanti gura: Bath guari; jari, im O. gwarre sich waschen; schwimmen. Viell. gleicher Wurzel huru Leap, spring, jum, skip. — Esuchin, esutin River, torrent Outl. p. 141. 196., esuchil Fountain. Deutlich ist darin Odschi ensú, asú Wasser (vgl. Fanti isunam, O. ensunám Fisch). Beim zweiten Theile rathe ich am liebsten auf inchin, intin Vein, O. entenni Ader, vielleicht zu tenten, lang, aus wie ausstrecken Riis S. 25., wie asubonten Fluss (eig. Wasserstrasse). Chin; tini (A) To stretch, taw-ching; tintin Straight (Adj.), chin-chin; tintin (A) mit regelrechtem Wechsel von chi im Fanti st. ti im Ash. (Outl. p. IV.) und kwantintin (eig. via longa) Distance. An aquae caput, wie im Lat. von den Quellen der Flüsse, oder radix, siehe später, ist schwerlich zu denken. -

Sehr häufig stellt sich 1 im Fanti einem r mit nachtönendem Schluss-Vokale im Ashanti mundartlich gegenüber. Für Kopf: Ityil, pl. etyie Amer. Journ., tchil; eti (A), in Outl. p. 194. Fanti mitshi, Ash. miti, wie Akkim metih, Akripon nuntji, Amina ütieri, Petn etyr, Goldküste (zufolge Arthus) eteri Mithr. S. 193. (Akra ithu, oitju S. 201.), Odschi ti (eti, pl. ati), auch tiri oder tirri. Daher auch Schulter: abechil Outl., abetyil Amer. Journ., und zwar noch etymologisch durchsichtiger als meti (eig. Kopf des Armes, aus me = ba=basa und ti) im Odschi nach Riis. Abuchil Head-band, doch verm. dasselbe als ebotri (A) Band (stripe). Vgl. Abaukunmu Nock-band, von ekwan Nock, O. kon Hals, etwa mit

mu, freilich eig. das Innere au etwas (Inside). - Ebul; abobre Dove, Odschi abrubura, abroma und, wie Lat. turtur, onomatopoëtisch gedoppelt: moromoromé, atrukuku wilde Taube. - Auders also abul Bosom, O. bo Brust, woher bo-fu zornig werden, ebufu, bofu Anger, passion, rage, to vex. Von to bo ase (eig. die Brust niederlegen) Geduld baben, verm. abutal Patience. -Ziemlich analog: Enidal To hope, O. eni-da so Riis S. 295. Hierin liegt nämlich eni Auge, wesswegen auch gewiss initol; aniko (A) One-eyed, dazu gehören, wie O. enifirai Blindbeit. Erstes viell. mit to schlagen, auch verlieren (z. B. den Weg), das zweite mit ekó eins, das zufällig wie Sanske. ekó (aus; ekas) aussieht. - Akul Single, one, enkuln [enkulu i] Other, nanku Alone, ekol One, Amer. Journ. Tab. 9., Odschi enku, eko. Dazu yekul Alliauce, wie Verein aus dem ersten Zahlworte? Vgl. 0. yonku Freund, Gefährte. - E-yil; a-yerh (A) Wife, O. yirre Gattin, Weib.

Awil; awiri (A) Sugar-cane, allein Outl. p. 41: ahuil; ashiri (A), dagegen awiri; demiri Cane (not sugar), O. ahwurów Zuckerrobr, demérre Rohr, indembil Reeds. Sikari (suggar) durch Europäer eingeführt. Desshalb auch der raffinirte Zukker im Yoruba Iyo [salt] - Oyibo bei Crowther, und im Haussa Gishiri mbaturi lit. White man's salt (Sugar-cane Takanta) heisst. Zuma (suggar) als Haussa in Outl. ist cher Honey: zuma; tumas, wofür freilich Schön auch wieder einen verschiedenen Ausdruck, nümlich moi-n-suma lit. Oil of bees hat. Viele eingeführte Gegenstände (vgl. Riis S. 41. 193. 212.), z. B. selbst, was für die Culturgeschichte nicht ohne Wichtigkeit, abrobe (eig. europäische, oder doch ansländische Palme) Ananas, und abrobetém, abrodomá (der zweite Theil dunkel), bródua (wörtlich: europ. Pflanze) Mais, haben von den Europäern (bro-nni, obronni, Pl. abrojo §. 37. 89., aus dem Namen Portugal verderbt, meint man; der Wortgestalt nach nicht sehr glaublich). Vgl. in unserer Ztschr. II. 13 ff. andere Benennungen von Europäern und Dingen, die sie nach Afrika hinbrachten. Z. B. Manputo, Portugal u. s. w., was noch eher an den europäischen Landesnamen erinnert. - Im Sherbro' Vocabulary (Written in the year 1839. 40 pagg. 8. ohne Druckort) p. 1: Ah s. Nation, as, Ahmempa The Sherbros [wie mich Kölle versichert, aus sea und bar verunstaltet]; Ahputo The Europeans. In dem, wie ich durch Vergleichung mich überzeugt habe, wesentlich damit identischen Bullom (Nyländer Gramm. 1814. p. 129. 140. 158.) Pootono European, white man, hinten mit no A person p. 99. Aber p. 103., ich weiss nicht ob davon verschieden: pootona [so hinten mit a] dinteh A person of white clay, und dicht dabei poot, wie p. 125. pooto White clay, p. 129. poot White earth, und dintch White p. 82. 158. Im Mandingo potto Clay, mit nur zufälligem Anklange! Daher mun p. 116. 150.: Wom pooto A white man's vessel, ship, aber wom Bullom A canoe. The Bulloms are

said to be the inventors of the canoe. Hence the Sussoos call it Bullama kunky; and the Timanees call it Bill o Bullom, the Bullom vessel. Tant A chair; tanto pooto A white man's chair p. 108. Gbankang pooto An umbrella. p. 86. — In der Sprache von Bonny (Köler S. 27.): apo Mensch, Mann, Sklave. Ginnikuschápo Kru-Neger, Engl. Crooman, Crooboy. Krukrápo schwarzer Mensch, Neger. Pinnapinápo weisser Mensch, Weisser, Europäer. Albino, Kakerlake. Akio Weisser; wird nicht in der allgemeinen Bedeutung von pinna-pina, im Gegensatz zum Neger gebraucht, sondern ist gewissermassen ein Schmeichelname, drückt Freude und Verwunderung über die weisse Hautfarbe aus. — In Norris Outl. p. 184. White man im Fulah: gurko [man] danéjo. Ibu docha, worin wenigstens cha White deutlich, und als fraglich Oibo. Im Haussa túrawa; baturi. Schön im Vokabular v. English: Mu na fillo gare Turawa We come from white man's country. Fari ,, to fade". The Haussa people consider white people as faded. The Bulloms and Sherbros call Europeans Ahnokan [Ballom po, or pokan, pok Man, husband, u. s. ob.] Putu "People of white clay". Turantshi, Batureh Englishman, or European. Dech nicht etwa von turami Master, und in Outl. p. 114. butrai Master, indem man damit die Meisterschaft der Europäer über sich anerkennt? Im Yarriba Oibó, Webó. Bei Crowther Oibo, Oyibo s. One who comes from the country beyond the sea. S. auch v. okiki. Ueberdem Enia dudu Black people (Outl. p. 120. Onio didu), und Enia funfun White people aus enia A person; somebody; people; mankind, mit den, wie in mehreren Sprachen reduplicirten Farbenbenennungen. Funfun, fufun Adj. White von fun To be white. Ash. fufu White, und im Odschi (Riis 239.) fufu weiss; auch, doch wenig gebräuchlich: ofufu der Weisse, Europäer. - Noch im Outl. p. 142.: mai beke Rum, erklärt durch White man's drink. Mai Liquor; mainebwi Drunk. Da nun auch ikbochi beke Smallsex, so wäre hieraus vielleicht nicht minder eine Bezeichnung für das Ausländische zu entnehmen. Auch im Odschi morosa Rum, d. i. europäischer (moro st. bro Riis S. 41.) Branntewein.

Edul Physic; poison; paint. Edul; edro (A) Medicine, vgl. Outl. p. 212. Auch p. 101.: Indigo: Edul; bebri (A) aus bibri Green, biri, bei Riis bibiri dunkel, bes. dunkelblau. Uebrigens aur scheinbar verwandt mit dem von Europäern augenommenen Odschi brit == Engl. blue Riis S. 3. Der Neger heisst nämlich Bibi-ni, pl. abibi-fo von dem Stamme bibi, dunkel, noch einfach birri dunkel, schwarz sein. Im Outl. donkor; donkorni (A) Negro, womit hell. donker (dunkel, finster) nichts als den Klang gemein hat. "Nach den Guineos, welches so viel bedeute, als Schwarze [etwa jenes bibini, oder Mandingo fing Black Outl. p 27.?], haben die Portugiesen dem Lande den Namen Guinea gegeben" behauptet eine von Schmeller in den Abb. der Baierischen Akademie 1847. S. 55. besprochene Portugiesische Handschrift. Im Odschi adru

(doch nicht etwa aus Frz. drogue?) Arznei; Farbe; Pulver. Z. B. Schiesspulver vgl. ehemals Zündkraut, als gewissermassen eine Apothekerwnare) atodru, Fanti etudul, im Amer. Journ. Tab. 4. etutudel Powder; atudul; etuduo (A) Gunpowder. Itul; etuo (A)

Gun, musket, Odschi túo Flinte von to schiessen. -

Idul Heavy, dudul Thick, Odschi dru, redupl. drudru schwer. Ahal Light (in weight), O. harre, harre harre Riis S. 79. leicht; aber auch ha-ha Swift; ha-hal Nimble, als etwa leicht auf den Füssen u. s. w.? - Fuful; fufru (A) New, fofro Fresh, O. fofora, neu. - Hing-ya; heanil (A) Poor, O. hienni der Arme, hid Armuth Riis S. 75. - Fil Clenn, Odschi Perf. aft, rein (eig. wohl ausgegangen, vom Schmutze) sein, aus & hervorkommen, berauskommen, wozu auch wohl find, fil Amer. Journ, und Outl, Leuve, firi To absolve gehört. Daher virre-fi (eig. die Haut lässt heraus Riis S. 37 .; vgl. unser: etwas ausschwitzen, und Fez. par coeur, gls. im Herzen, im Kopfe) vergessen; wirefil; awrifi (A), im Amer. Journ. Tab. 7. wirefiri Forget. Fifiri od. fifri (v. ff: das vielfach herverkommende) Schweiss, Fauti fifil; ffri (A) Sweat. - Afidi; efri (A) Suare, efiri Trap, O. afiri Schlinge. - Tetel; tere (A) Broad, capacious, wide, O. tetere, breit. -Tafil To lick, O. taforó. — Gul; und, etwa als Perfect, ago (A) To play, O. gorro spielen. - Inkanal Rust, O. enkanarre Rost. - Kel Last (endure), O. kye dauern; allein kye (mit 2 Puncten unter e) vergeben, vgl. Akra im VU. keh Mithr. III. 1. 198. -Kikil To bind, fasten, tie, O. kekyirre. Aber auch hieber kikil Reef? - Aki After; inkiri; akiri (A) Afterwards; ekiri Backward; ekit Back, behind; ekin kasé (A) Back-bone. Odschi mit unten punktirtem e: eki, ekirri hinten, von eki Rücken. Auch ekirri, zuweilen verdoppelt und verdreifacht: fern, wie ekil; wal (A) Far. Das zweite Wort unstreitig O. varre lang sein, z. B. von einem Wege. Nekil Outside, etwa: sein (ne) Rücken? — Ikul; ekro (A) Sure, akro Wound, wie O. kru Ort, Stelle, Dorf; aber auch wunde Stelle am Körper. Kro Country, ikuro; krome Town, ekroba [etwa mit bu, Kind, in Dem., vgl. Riis & 38.], kroasi [vgl. ce ase den Grund, z. B. zum Hause, legen ?] Village. Kurano Gate of a town, mit U. ano, Oeffnung, Mund (vgl. os,

Esal Outl. p. 79., aber Ash. sirun, Fanti iserum Field. O. asāse das Land, die Erde. — Im Odschi sorre aufstehen; sorro (os-) die Höhe, der Himmel; Adv. oben, in der Höhe, hinauf. Z. B. Nyankupon te sorro Gott wohnt in der Höhe. Sori (A) Rise. Kor esul; kor suru (A) Go up. Asúl; asúru (A) Aloft, above; esul; sorú (A) High, up, on. Heaven, sky. Esol-iwim Cloud, im Amer. Journ. Tab. 2. — Wohl aus a-wi-ya, O. aivúa Sonne: Iwi-tobil we af (A) Sun-set, im O. aivuato Sonnenuntergang, aber aivua fi die Sonne geht auf. Vgl. yankum-tobil Rainy scason. Yankungton, O. nyankuntoñ Regenbogen. Eigentlich, und zwar

in sinnig schöner Weise, Gottes oder des Himmels Braue (inton Eye-brow); eine Vorstellung, die man den anderen, vom Regenbegen in Kuhn's Ztschr. durch mich gesammelten beifüge. -Invibil; invinbiri (A) Afternoon. Invibil; inumbri (A), wie Amer. Journ. imoibiri Evening, und ewiabiri Noon, wofür bei Norris ewiabil. Also wohl zu birri dunkel sein (werden?). - Idu-yal; duak (A), Outl. p. 199. eina (etwa = Odschi Pl. nnua Bäume?) Wood, aber idu-ya; dua (A), Outl. p. 198. iduia, undua Tree; deya; dua (A) Timber, woher dua che so (A) Carpenter. Idu-ya Pole. Duyaba; duaku (A) Stem, stalk, stick (rod). Odschi dúa Baum, Holz, Stiel u. s. w. Auch dúa Schwanz; duya Tail. Aboi-duya Nut-tree, abi-dúya; abedua (A) Palm-tree. Duam (Prison), O. Oda duam Er ist verhaftet, auf den Klotz geschlagen. Duabása (eig. Baum-Arm) Ast, Zweig, duabasa Branch (aus Lat. brachium), aber dubata Bough, wenn nicht Druckfehler (t st. s), unstreitig mit atá Zwillingskind, in Compp. "doppelt", inta Pair, vgl. Hamburg. twehl (ein Zwilling-Schoss) Richey Idiot. S. 318. and bei Heyse Zwiesel (aus: zwei). Duyaba enthält wohl kaum ba als eine in Compp. gebrauchte kürzere Form für basa, sondern O. aba Gerte, Stecken zum Schlagen. Man darf es wenigstens nicht mit aduawa u. s. w. Fruit, im Odschi duaba Baumfrucht, Obst, verwechseln, das Riis zu abá der Kern, Same von Pflanzen; auch-die Frucht, bringt, worin ich aber ein aus ba (Kind) gebildetes Deminutiv (Riis §. 38.) erblicke, indem die Frucht oft als Kind (Erzeugniss) der Pflanze dargestellt wird. Familiennamen S. 585. Ing-gu; doagin (A) Root, O. enhiñ s. u. — Adaka Box, chest, aber Outl. p. 190. Fanti alaka Box, O. adaká Kiste. Mir noch undeutlich und bis jetzt durch keine Parallelen im Odschi nachweisbar bleiben allein die folgenden: Uil Coach. Emil Time. Kwil Lean (thin). Akwel Frog, toad; vgl. Ako okuoló. Nokwal (A) Constant, right, nukwa Honest, nokwa (A) Candour. Ongwal Low. Ahumál Active. Niadagil Busy (mit O. adé Ding, Sache?). Ajosenchil Cause, wahrsch. aus O. asé Ende, und fig. der Grund, die Wurzel, Quelle von etwas. Etwa mit entini oder enhin Wurzel s. oben. Komel Man, kaum doch etwa als (braver, beherzter) Mann zu O. akumá Herz. Eher zu kuman (A) Young, allein auch kumabá; koma (A) Less, kumébi Few, mit ibi; ebi some, sort. Im O. kumā klein; wenig, und bi ein, einige, etwas. - Seretel (slate) etwa aus dem Engl. mit r st. l.

Diese Beispiele mögen zugleich zum Beweise dienen von der sehr engen verwandtschaftlichen Beziehung, welche in der That zwischen Ashanti, Fanti und Odschi besteht.

Es bleibt uns zuletzt noch Nr. 4. oder das Yoruba-Vocabular zu besprechen übrig. Die Welt weiss von schwarzen Kaisern und Königen in einem ausser-afrikanischen Negerstaate (auf Hayti). Einen dunkelfarbigen afrikanischen Mimen (Aldrich, den Darsteller von Onkel Tom, Othello und Macbeth) bat man auf vielen Bühnen, z. B. in Deutschland, gesehen und bewundert. Wie für das Tschiroki in Nordamerika durch einen Einbeimischen, mit englischem Namen Guess, eine besondere Sylbenschrift erfunden wurde, so besitzt ferner auch das Vei-Volk ein aus etwa 100 Charakteren bestehendes Sytlabar (vgl. z. B. Berl. Lit. Zeit. 1849. Nr. 18. S. 318.) von eigner Erfindung, so dass recht wohl aus seinem Schoosse einmal Schriftsteller hervorgehen könuten, gleich Garcilasso de la Vega aus dem der Inkas. Vielleicht nur wenigen aber ist es bekannt, dass, wie ein Mexikaner Indianischen Geblüts. Namens Emmanuel Naxera, Philadelphia 1835. 4. eine Dissertation De lingua Othomitorum veröffentlichte, so es auch einen schwarzen Eingebornen von der Negerrasse giebt, welcher nicht nur als Grammatiker und Lexikograph die Sprache seines Volkes dem Europäer zugänglich machte, sondern auch mehrere Uebersetzungen von Bibeltexten in sein Mutteridiom verfasst hat, welche die Church Missionary Society drucken liesz. Das ist Samuel Crowther, von dem auf Betrieb derselben Gesellschaft die erste Auflage seines: Vocabulary of the Yornba language. To which are prefixed the grammatical elements of the Yoruba lang. Lond. 1843. 8. ans Licht trat. Das Werk nun, von welchem wir bier reden, bildet die zweile Auflage des so eben erwähnten Vokabulars, wogegen die im April 1852. noch unter der Presse befindliche neue verbesserte Auflage des grammatischen Theils vielleicht noch nicht erschienen ist.

Im Advertisement heisst es: "The Yoruba ') Country lying between the 2° and 6° W. long. and 6° and 10° N. lat., and

<sup>1)</sup> Unter den Namen Ako, Eyo, Yabu, or Yarriba Wörter in (Norris) Outline p. V. u. s. w., und p. 202 ff. die Zahlen, deren höchst auffallendes System ich A. L. Z. 1847. Oct. erläntere. Vgl. D'Avezac, Notice sur le pays et peuple des Yebous en Afrique. 1845. Nicht in den Buchhandel gekommen, s. Ztschr. II. 488. Doch in den Mém. de la Soc. Ethnologique Vol. II. und daraus im Journ, of the Amer. Orient. Soc. Vol. I. nr. IV. p. 379. eine kurze Notiz. - In den Introductory remarks der ersten Ausgabe des Vocabulary, ausser einer Art Fluthsage und über hönige von Yoruba, folgende Angabe: The kingdom of Yoruba formerly extended from Kutanga to Liebbu [obiges Yabu, auf Charten Jaboo?], a district on the bank Lagos, about forty miles distant from the sea. One language is still spoken by the in-habitants of this large country though it is distinguished by several dialects. The Kakanda language [s. Jülg S. 501. 528. Die zum Theil wohl ungenau aufgefassten Zahlwörter aus dem Verz. der Hannah Kilham in Outl. p. 206. von mir erklärt A. L. Z. Oct. 1847. S. 695.] may safely be called a daughter of the Yoruba. The name Katanga is generally put down in charts; though the Yorubas themselves call it Oyoh. European Travellers obtained the name Katanga from Haussa people. Yarriba, or Yaruba, is likewise the Haussa pronunciation: Yoruba would be more correct. — Bei Crowther p. VII.: Attibu, the present king of Yoruba, removed the seut of government from Oyoh to Aggoh Ojjah. Erklären sich daraus die obigen Namen Eyo und Ako? - In der Gramm. p. 1. werden 3 Aussprachen, die um den Vorzug streiten, genannt: The Capital (or Oyoh') pronunciation; and the Provincial (or Ibakpah' and the Ibolioh').

due north of the Bight of Benin, has been, for more than a quarter of a century, the chief seat of the African slave-trade. Many negroes, and amongst them, Mr. Crowther, now Clergyman of the Church of England, the compiler of the following work, were re-captured from Brazilian slavers by the cruisers of the British squadron, and landed at Sierra Leone, where they received a Christian education in the School of the Church Missionary Society." -- Vom neuen Vokabulare wird gesagt: "And it is hoped that the present work, containing near 3000 vocables, may do much toward settling a rich and euphonious language. spoken, probably, by 3,000,000 of the African race, but till within the last ten years never reduced to writing. - The proverbial and idiomatical sayings interspersed throughout the book were taken down by him in the course of common conversation. They are here introduced to illustrate the genius of the language; but they are no less valuable ethnologically, as elucidating many of the characteristics of the national mind of this very interesting people."

Die allerdings sehr lesenswerthe Einleitung des für Sierra Leone designirten Bischofs, Hrn. Vidal, sucht in genealogischer Rücksicht der Yoruba-Sprache unter ihren afrikanischen Genossianen znuächst durch die negative Methode der Ausschliessung fremdartiger Landsmänninnen einen Platz aus. Zu dem Ende hebt er dann, bei Umgehung aller lexikalischen Vergleichung, einige bezeichnendere grammatische Züge des Yoruba hervor und stellt sie mit andersgearteten Afrikanischen Sprachtypen in Gegensatz. Solcher Eigenthümlichkeiten werden vier aufgezählt.

Nämlich 1) The complete and regular system of prefixes by which substantives are formed (p. 2 ff.). Zwar finde eine solche Bildung von Substantiven durch Präfixe, statt durch Suffixe, auch in anderen Afrikanischen Sprachen, allein nirgends in so schöuer Vollständigkeit und vollkommener Regelmässigkeit statt. (Scheint mir eher eine dürftige Eintönigkeit.) Indess das dem südafrikanischen Idiom eigne, der Genus-Bezeichnung analoge Classificationssystem mittels Präfixen gebe dem Yoruba ab. Wenn Hr. V. übrigens the Temneh (with its two cognates, the Sherbro and the Bullom) als einen Zweig des Kongo-Kafferstammes entdeckt haben will, so nehme ich an Richtigkeit dieser ganz nacht hingestellten Behauptung noch gerechten Anstand. Er kann doch wohl nichts anderes als das sonst Timmani geheissene Idiom (Zählmeth S.37.) meinen. Vgl. das schon früher angezogene Portugiesische MS., welches sagt: "In der Sierra Lioa (span. Sierra Leone) herrschen zwei Sprachen, die der Boloes [Bullom] an der Küste und der Tempnis im Innern. Von den Portugiesen ist das Gebirge dicht am Meere Sierra lioa [Löwin, wohl appositioneller, nicht in genitiver Abhängigkeit gedachter Zusatz!] genaunt, weil es mehr noch als die Serra von Cintra ein steiles Gebirge (serra

benya) ist."

2) The curious euphonic system which regulates the concord of the verb and pronoun (p. 8.). Demgemäss hat das Pronomen drei dem Vokale nach verschiedene Formen. Die erste von einer Art allgemeiner Form hat die ursprüngliche und volle Gestalt des Fürworts. Der Gebrauch der anderen beiden wird gänzlich durch den Vokal des Verbums geregelt, so dass gemäss dem geschlossenen (o, e, i, ĭ, u, ŭ) und offenen Laute (a und die unten mit einem Punkt unterschiedenen a, o, e) des Vokals in dem betheiligten Verbum das Pronomen geschlossenes oder offenes o bekommt. (Wie man sieht, in einiger Analogie mit der Vokalharmonie in den tatarischen Sprachen.)

3) The total absence of conjugation in the verb (p. 12.). Anch Conjugationen im Sinne der Semitischen Grammatik, obgleich in anderen Afrikanischen Sprachen zu Hause, sind im Yoruba nicht vorhanden. (Conjugation, will ich hinzufügen, fehlt

mehreren Sprachen auch in anderen Welttheilen.)

4) Dazu wird dann noch S. 15. eine auffallende Verwendung von Adverbien im Yoruba gerechnet, nämlich in der Weise, dass man ganz spezielle Ausdrücke hat, z. B. will ich sagen: ", der Baum ist sehr (fofio) hoch"; ", der Vogel fliegt sehr (tiantian) hoch"; ", dies Kleid ist sehr (rokiroki) gelb"; ", der Scharlach ist sehr (roro) roth"; das Glas ist sehr (maranmaran) blendend (dazzling)".

Es ist klar, dass durch solche, an sich hübsche Bemerkungen doch allein nicht die Affiliation der Sprachen zu ermit-

teln steht.

Den Rest nehmen Betrachtungen über Sprüchwörter und Sentenzen ein, deren Crowther viele seinem Werke einverleibte. Auch Riis hat einen Schatz von Odschi-Sprüchwörtern, der Zahl nach 268, S. 170 - 190. mit Erläuterungen ihres Sinnes 1). So wird denn durch vielerlei derartige Sammlungen von bereits nicht wenigen Völkern immer mehr der Weg gebahnt zu einer vergleichenden Prüfung ihres Nationalcharakters auf dem lydischen Steine ibrer Spruchweisheit, der, einmal eingeschlagen, auf anziehende und lehrreiche Ergebnisse wird führen können. Man nebme, ausser jenen Proben aus Afrika, nur z. B. die Sprüche Salomonis aus Asien; die Griechischen Parömiographen; Sancho Pansa's nie leer werdendes Füllhorn, und die auch Spanien entstammenden Sprüchwörter der Basken (Oihenart, Proverbes Basques. Seconde édition. Bordeaux 1847.); oder die Esthnischen (in Hupel's Gramm. 1818. S. 149-169.) sammt denen der benachbarten Letten (Stender Gramm. Ausg. 1. S. 178-198.) u. s. w.

Wo nichts Weiteres, so wurden schon allein die von uus

<sup>1)</sup> Kabylische in Hodgson, Notes p. 17.

angezeigten oder auch nur gelegentlich citirten Sprachbücher genugsam bekunden, mit welchem Eifer unser Jahrhundert von Seiten der Weissen dem Lande der Schwarzen, trotz des unglaublichen Widerstandes, den dieses seiner rumpfartigen Gliederlosigkeit wegen, sowie durch so viele andere widrige Umstände den fremden Eindringlingen leistet, von allen Umrandungen aus in kaufmännischer, christlicher, erd-, volk- und sprachkundlicher Rücksicht beizukommen und diesen ungethümen Welttheil bis in sein inneres Mark hinein zu durchdringen und allmälig zu bewältigen unablässig bestrebt ist. Und welche Nationen europäischen Stammes nehmen daran nicht Theil? Denn so muss man beinahe fragen, indem es, um bei den Sprachwerken stehen su bleiben, wenige giebt, die nicht das eine oder andere geliefert hätten. Portugiesen (Cannecattim über das Idiom von Angola); Spanier; Engländer; Franzosen; Dänen (das Zulu von Schreuder, in Christiania gedruckt); Deutsche (Seetzen; Krapf und Isenberg) u. a. Endlich Amerikaner ').

Mit solchen Mitteln wird es bald gelingen, wenn auch noch nicht erträgliche Sprachkarten von Afrika zu entwerfen, doch in Bezug auf diesen Welttheil ein umfassenderes Sprachwerk hinzustellen, das etwa mit dem Humboldtschen über die Sprachen Malayischen und Polynesischen Stammes ohne zu grossen Nachtheil für sich den Vergleich aushielte. Jedenfalls findet die weltumspannende Linguistik auch jetzt schon, wenn sie will, an Afrika eine reiche Nahrung vom Norden bis zum Süden hinab, und eine Mannichfaltigkeit sprachlicher Entwickelung, die leicht mit der in Amerika z. B. zwischen Grönland (s. Kleinschmidt) und Peru (das unübertreffliche Werk v. Tschudi's über die Kechua-Sprache) mag in die Schranke treten dürfen.

<sup>1)</sup> Ich will in die Note noch einige Titel verweisen, die, weil man selten nur auf sie, wie viel weniger auf ihren körperlichen Gehalt stösst (welchen man doch um der Wissenschaft willen häufiger an europäische Gelehrte und Bibliotheken sollte gelangen lassen), den Platz nicht unnützer Weise einnehmen. Afrika selbst hat schon Manches produzirt. Z. B. auf Cape Palmas vom Missionar Wilson: A brief grammatical Analysis of the Grebo lang. 12mo. 1838. A Diet. of the Grebo lang. 8vo. 1839. — Zu Edina, Liberia 18mo. 1844., Baptist Mission Press, von dem verstorbenen Rev. W. G. Crocker 1) Mathew's Gospel in the Basa lang., und 2) Gramm. Obss. on the Basa lang. — Ferner in der (mir, falls nicht darunter ein anders genanntes Idiom versteckt ist, ganz unbekannten) Isubu-Sprache: Ekwali yabsam. Mathew's Gospel. Bitubia, Western Africa. 1846. 12mo. Hymns in the Isubu tongue. Brinbia, Western Africa. 1846. 12mo. The first class book in the Isubu tongue. Fernando Po. 18mo. A Diet. (ich weiss nicht ob vollendet). — In Amerika z. B. A Vocab. of the Soahilé Lang., on the Eastern Coast of Africa, by S. K. Maswry. 1845. 4. Cambridge (Massach.).

## Ueber den "Zweigehörnten" des Koran.

Von

## K. H. Graf.

der Koranstelle Sur. XVIII. Vers 82 نو القرنين الم -98, finden bekanntlich viele Commentatoren und arabische Geschichtschreiber eine Bezeichnung Alexander's des Grossen, während Andere die Identität Beider in Abrede stellen. Neuerdings ist bei uns wieder von zwei Seiten her diese Identität - ich kann nicht sagen bestritten, sondern ohne Angabe von Gründen für ganz und gar unstatthaft erklärt worden. H. v. Hammer-Purgstall in seinen Auszügen aus Saâlebi, bemerkt bei dem Artikel von Sulkarnein 1): "Dieser wird insgemein für den mucedonischen Alexander gebalten, ist aber einer der alten Könige Jemen's", während Saalebi selbst nach Erörterung der verschiedenen Meinungen sich für Alexander den Grossen entscheidet; und Spiegel in seiner Abhandlung über die Alexandersage bei den Orientalen (S. 59) sagt: "Für Europäer wird es wohl keiner weitern Beweisführung bedürfen, dass Daulkarnein und Alexander zwei gänzlich verschiedene Personen sind." Mir scheint aber diese Behauptung im Gegentheil nicht nur des Beweises sehr zu bedürfen, sondern sogar allen Grundes zu entbehren. Spiegel bemerkt, die Ausleger des Koran seien darüber zweifelhaft, wer dieser Daulkarnein sei; aus der Stelle des Koran selbst gehe keinesfalls hervor, dass es der griechische Iskender gewesen sein müsse, Beidhawi führe dies daher nur als eine der verschiedenen Meinungen an. Diese drei Angaben sind unrichtig; die wichtigsten und angesehensten Ausleger des Koran, wie Zamahsarî und Beidawî, erkennen im Dulkarnein keinen Anderen als Alexander; ويسالونك عن ني أنفرنين Beidawi namentlich sagt ganz einfach: Die verschiedenen Meinungen . يعني اسكندر الرومي ملك فارس والروم die er anführt beziehen sich nicht auf die Persönlichkeit, sondern bloss auf die Deutung des Namens. Und hier den Alexander zu finden, darauf wurden die Ausleger durch den Inhalt der Stelle nothwendig gefübrt, da sie nichts Anderes enthält, als was die fabelhafte im Orient wie im Occident vielfach verbreitete und bearbeitete Geschichte Alexander's des Grossen von diesem, und nur von diesem, erzählt.

Betrachten wir die Stelle genauer! Sie lautet:

<sup>1)</sup> Diese Zeitschr. Bd. VI, S. 506.

"Sie werden dich fragen über Dulkarnein (den Zweigehörnten). Sprich: Ich will euch eine Geschichte von ihm erzählen. Wir gaben ihm Macht auf der Brde und verlieben ihm Mittel Alles zu erlangen. Da verfolgte er einen Weg, bis dass er, dahin gelangt wo die Sonne untergeht, sie in einem schlammigen Quell untergehen sah und bei diesem eine Art Menschen fand. O Dulkarnein, sprachen wir, entweder magst du sie züchtigen, oder ihnen Güte erweisen. Dasprach er: Wer Unrecht thut, den werden wir züchtigen, dann wird er zu seinem Herrn zurückgebracht (in der andern Welt), welcher ihn mit einer argen Strafe züchtigen wird; wer aber glaubt und recht thut, der erlangt zur Vergeltung das höchste Gut und wir werden ihm nur Leichtes gebieten. Dann verfolgte er einen andern Weg, bis dass er, dahin gelangt wo die Sonne aufgeht, sie über Menschen aufgehen sah, denen wir keinen Schutz vor ihr gegeben hatten. So war es; wir aber kannten voll-kommen was er vermochte. Dann verfolgte er einen andern Weg, bis dass er, zwischen die beiden Dämme gelangt, bei ihnen Menschen fand, welche beinahe kein Wort verstanden. O Dulkarnein, sprachen sie, Jagag und Magag richten Unheil im Lande an; sollen wir dir also eine Steuer erlegen, dass du dafür zwischen uns und ihnen einen Damm errichtest? Da sprach er: Das, worüber mir mein Herr Macht gegeben hat, ist besser; steht mir also kräftig bei, so will ich zwischen euch und ihnen einen Wall errichten. Bringt mir Eisenklumpen! — Als er endlich den Raum zwischen den beiden Bergwänden ausgeebnet hatte, sprach er: Macht ein Gebläse! - Als er endlich das Ganze in eine Feuermasse verwandelt hatte, sprach er: Bringt mir geschmolzenes Erz, dass ich's darauf giesse! — So vermochten sie weder den Wall zu ersteigen, noch vermochten sie ihn zu durchgraben. Dies ist, sprach er, eine Gnade von meinem Herrn; wann aber die Verheissung meimes Herrn eintrifft, wird er ihn zermalmen. die Verheissung meines Berrn ist wahrhaftig."

Wir finden bier, abgesehen von dem eingeflochtenen Paränetischen, in zum Theil unklarem Ausdrucke, eine Andeutung dessen, was in dem griechischen sogenannten Callisthenes, der gemeinsamen Quelle für die Alexandersagen des Firdausi und Nizami wie der Dichter unseres Mittelalters, in ausführlicher Erzählung dargestellt ist, die Hinundherzüge Alexander's auf der ganzen Erde mit Ueberwindung aller auch der unerhörtesten und wun-

derbarsten Hindernisse, seinen Zug zuerst bis in den äussersten Westen, dann bis in den fernsten Osten, endlich zu den Völkern des Nordens. Auf den zur Abwehr der Einfälle von Gog und Magog errichteten Wall wird dabei das meiste Gewicht gelegt.

Der Pseudo-Callisthenes ist zum ersten Mal im J. 1846 nach drei Pariser Handschriften von K. Müller berausgegeben worden 1). Diese drei Codices enthalten verschiedene Recensionen derselben Geschichte, und sie zeigen deutlich, wie diese fabelhaften Erzählungen im Verlauf der Jahrhunderte durch fortwährende Zusätze erweitert worden sind. Nach den Untersuchungen des Herausgebers stammen diese Mährchen aus Aegypten 2); der Grund dazu wurde schon in der Ptolemäerzeit gelegt, und in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt erhielten sie die Gestalt, in welcher sie in der dem Anfange des fünften Jahrhunderts angehörenden armenischen Bearbeitung, in der lateinischen Bearbeitung des Julius Valerius und in dem vom Herausgeber benutzten Codex A erscheinen. Die beiden andern Codices B und C, deren ziemlich gleichzeitige Abfassung der Herausgeber etwa in das achte Jahrhundert setzt, zeigen den Einfluss christlicher Vorstellungen; die Recension ist im Grunde in beiden dieselbe, nur ist C viel ausführlicher als B, die Darstellung weicht in Einzelnheiten ah, die Reihenfolge der Begebenheiten ist zum Theil eine andere, aus verschiedenen Quellen ist allerlei eingeschoben. Daraus geht hervor, dass der Inhalt dieser zu der Recension des Codex A hinzugekommenen Erzählungen auch schon viel älter als das achte Jahrhundert ist, da er sich schon in verschiedener Passung dargestellt findet, dass also diese ganze Geschichte, wie sie uns der Pseudo-Callisthenes darbietet, vor Mohammed's Zeit schon vorhanden und verbreitet war, und dass demnach das darin Erzählte nicht erst aus dem Koran — was doch jedenfalls erst nach längerer Zeit hätte geschehen können - hineingeflossen Nun wird im Cod. C erzählt, wie Alexander nach dem Kampfe gegen Eurymithres, König των Βελσυρών, an zwei hohe Berge kommt, welche man Μαζούς τοῦ Βοβρά nennt; bis hierher verfolgt er die Feinde, und fleht dann zu dem einigen unsichtbaren Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, dass er diese Berge zusammengehen lasse, damit sie nicht wieder heraus können, καὶ παραγοήμα συνήλθον τὰ ὄρη άλλήλοις. Alexander preist die Gottheit, und errichtet eherne Thore, um den Engpass zwischen den zwei Bergen zu sichern, und bestreicht die Thore mit aclxητον, welcher unbekannte Stoff die Eigenschaft hat, dass er weder vom Feuer verbrannt noch vom Eisen verschrt werden

<sup>1)</sup> Arriani Anabasis et Indica ed. Dübner, Scriptorum de rebus Alexandri Magni fragmenta collegit, Pseudo-Callisthenis historiam fabulosam ed. etc. Carolus Müller. Paris., Didot, 1846.

<sup>2)</sup> Vgl. Droysen, Gesch. des Hellenismus. Th. II, S. 638 ff.

kann; dann gräbt er noch einen Graben davor. Dadurch schliesst er 22 Könige mit ihren Völkern im äussersten Norden, er role πέρασι του βοδύα, von der übrigen Welt ab, und nennt die Thore die Kaspischen. Die beiden ersten der (16) genannten Velker sind Iwo und Maywo. Er schliesst sie ab δια την τοίreer dan Sandar, weil sie unreine Speisen genossen und auch thre Todten assen 1). Ausführlicher noch berichtet Cod. B dasselbe an einer andern Stelle; hier erzählt Alexander selbat in cinem Briefe an seine Mutter Olympias, wie er Völker getroffen, welche Leichname und unreine Speisen genossen hätten, und wie er mit Hülfe της άνω πμονοίας viele derselben getödtet oder naterjocht; zwei und zwanzig Könige derselben fliehen und er verfolgt sie, bis sie zwischen die beiden grossen Berge hineinkommen, welche οἱ Μαζοὶ τοῦ Βοβοα genannt werden; es giebt keinen anders Rin- und Ausgang für jenes grosse Gebirge, welches sich bis über die Wolken erhebt und sich wie zwei Mauern rechts und links bis an das grosse Meer erstreckt. Er bittet την ἄνω πρόνοιαν dass die Berge sich einander nähern, und in dem Zwischenraum errichtet er mächtige eherne Thore, die er von innen und aussen ἀσοκίτω bestreicht, so dass nichts im Stande ist sie zu überwältigen, weil das Feuer daran auslöscht und das Eisen stumpf wird. Ausserhalb dieser furchtbaren Thore setzt er einen andern Ban aus ungeheuern Felsstücken, die er mit Zinn und Blei übergiesst und dann τῷ ἀσιχυτίνω (das räthselhafte Wort ist jedes Mal anders geschrieben) bestreicht, so dass nichts im Stande ist diese Thore zu überwältigen, die er die Kaspischen Thore nennt. Die zwei und zwanzig Könige werden dort eingeschlossen; unter den (12) Namen ihrer Völker, welche von den oben vorkommenden vielfach verschieden sind, ist das erste Mayer?).

Die letztere dieser beiden Darstellungen nähert sich der des Koran am meisten. Was Mohammed von Alexander erzählt, ist in jeder Beziehung dem ähnlich was er von Moses, David, Salome, von Jesus und Maria berichtet: es sind Tropfen aus dem damals im oströmischen Reiche überall reichlich sprudelnden Quell phantastischer Sage, deren Ueberreste wir im Talmud, in den apokryphischen Evangelien, im Pseudo-Callisthenes besitzen. Welchen Grund können wir nun haben, dem Augenschein zuwider in dem Dulkarnein einen andern König sehen zu wollen als Alexander 1 Nach einigen arabischen Geschichtschreibern soll Dulkarnein welcher die Mauer gegen Gog und Magog erbant, ein viel älterer Monarch sein, und zwar Feridun oder gar Dahhak eder Abdallah der Sohn Dahhak's; Andere, nach einem auch bei europäischen Historikern und Harmonistikern oft beliebten Auskunftsmittel, unterscheiden zwei Dulkarpein, einen ältern, Zeitgenossen Abraham's, und einen jüngern, Alexander den Grossen;

2) S. 142.

<sup>1)</sup> S. 138.

noch Andere erkennen in ihm einen der Tobba von Jewen. Sehm dieses unsichere Berumtasten zeigt, wie wenig hinr die Genehichtschreiber auf einer bestimmten historischen Sage fessen; noch den meinten Auspruch auf Geschiehtlichkeit bat die Annicht, für welche nich Abulfeda beatimmt ausspricht, Dulharnein sei der himjaritische Konig Es-Sa'b, der Sobn des ersten Tobba El-Hari Er-Raii, wohei er sich auf einen angeblichen Ausspruch des Iba Abhas, des Gefährten Mohammed's, beruft, nach welchem Dulharnein ein Himjarite gewesen sei 1). Demuach hatte dieser Kanig, den Mohammed ansver der Königin von Saha allein unter alles himjaritischen Königen im Koran einer Erwähnung würdigte, schon lange vor ibm eine so grosse Berühmtheit gehabt, dass die von ihm erzählten grossen Thaten sogar auf des schon so reichlich ausgestatteten Alexander übertragen warden wären; wenn man nicht zu der unmöglichen Annahme seine Zuflocht nehmen will, durch einen sonderbaren Zufall sei von beiden Herrschern gerade dasselbe erzählt worden, uder zu der eben so unstatthaften Annahme, das einem unbekannten Dritten Angehärende habe man auf beide zugleich übertragen. Von einem an grossen Kroberer und wunderthätigen Könige müsste doch die Geschichte sonst noch mehr zu erzählen wissen; statt dessen schweigt sie aber, wenn man von dem aus dem Koran Geschöpften absieht, ganz und gar von ihm; ja noch mehr, sein Name kommt nicht einmal in den Verzeichnissen himjaritischer Könige bei Hamza und Nowairi vor (Caussin, Essai sur l'hist. des Arabes, T. I, p. 66). Seine ganze Persönlichkeit verdankt also ihren Ursprung offenbar nur dem Bestreben, durch welches auch Alexander in der alexandrinischen Sage zu einem Aegypter, bei Firdausi und Nizami zu einem Perser gemacht wird: dem patriotischen Bestreben arabischer Historiker, den im Koran so hochgestellten Quikarnein zu einem Araber zu machen, und auf diesen das von Alexander Erzählte überzutragen. Alexander, d. h. Dulkarnein, sollte nun nach einem andern Berichte, wie den Tempel in Jerusalem, so die Ka'ba in Mekka besucht haben, was weiter zu der Sage führte, er sei dort mit Abraham zusammengekommen; de man nun, um Alexander den Grossen mit Abraham zusammenzubringen, die Chronologie weit mehr hätte über den Haufen werfen müssen, als bei der Identificirung der Königin Bilkis mit Salomo's Königin von Saba, so blieb den Historikern, welche diese Sage für Geschichte nahmen , nichts anderes übrig als noch einen ältern Dulkarnein zu statuiren, in welchem man dann beliebig irgend einen alten König erkennen konnte. Dass sich die mohammedanischen Geschichtschreiber dagegen sträuben mussten, den Griechen Alexander, den Ungläubigen, den Byzantiner, im Koran unter den Propheten zu finden, und daher hestrebt waren

<sup>1)</sup> Abulfeda, Hist. Anteislamica, ed. Fleischer, S. 78. 116.

streben nicht einmal die Koranerklärer zu Hülfe kamen, die sich um Chronologie und historischen Zusammenhang nicht zu kümmern brauchten. Unterstützt wurden sie durch die Verschiedenbeit des Namens; denn سكندر war ja nicht genannt, sondern statt dessen fand sich ein Beiname, der — worauf sich Abulfeda besonders beruft — mit den sonstigen Beinamen himjaritischer Könige, wie Dû-Gadan, Dû Kela, Dû Nowâs, Dû Senâtir, so grosse Analogie hat. Allein dies beweist doch nur, dass dergleichen Beinamen in der Zeit vor Mohammed in Arabien sehr gebräuchlich waren, und erklärt warum auch Alexander bei den Arabern in jener Zeit leicht zu einem solchen kommen konnte. Es fragt sich also nur noch: woher gerade die Bezeichnung نوا القرندي "der mit den beiden Hörnern, der Zweigehörnte" für Alexander den Grossen?

Die Commentatoren haben alle möglichen bildlichen Bezieliegen können, erschöpft, um قررة liegen können, erschöpft, um den Ausdruck zu erklären: Alexander soll so genannt worden sein wegen seiner Macht, oder weil er den Orient und den Occident erobert, oder weil er an die beiden Enden der Welt gezogen, u. dergl. mehr 1). Am nächsten liegt aber wohl die einfachste, physische Bedeutung, da ja auch sonst dergleichen Beinamen historischer Personen meist aus Aeusserlichkeiten und Zufälligkeiten entstanden sind. Leicht denkbar ist es, dass Alexander als Sohn des Jupiter Ammon mit den Attributen dieser Gottheit bildlich dargestellt wurde, wie es ja schon damals bei den Regenten Sitte war und später mehr und mehr gebräuchlich wurde, sich in Göttergestalt abbilden zu lassen. Dass dies in dem Lande wo der Gott Ammon verehrt wurde, wo Alexander begraben und gewissermassen in den Wohnsitz der Götter hinaufgestiegen war, in dem Lande mit welchem die Araber am meisten in Berührung kamen, in Aegypten, vorzugsweise geschehen musste, ist eben so natürlich. Doch wir sind nicht auf blosse Muthmassungen hingewiesen, wir haben dafür bestimmte historische Zeugnisse. In einer von Athenaeus aufbewahrten Stelle aus Ephippus dem Olynthier, einem Zeitgenossen Alexander's, wird berichtet, dass Alexander bei den Zusammenkunften mit seinen Freunden in der Kleidung verschiedener Götter, als Herkules, als Merkur, als Artemis sogar, oft auch als Ammon mit den Hörnern

<sup>1)</sup> Auf eine solche bildliche Erklärung spielt auch Sa'di in einer seiner Başiden an (ed. Calcutt. fol. 239, l. 13):

فرمان بسر خدا ونگهبان خلق باش این هر دو قرن اگر بگرفتی سکندری • 29

wie sie der Gott frug, erschienen sei 1). Clemens Alexandrinus in seinem Λόγος προτρεπτικός klagt darüber, dass Alexander babe als Sohn des Ammon erscheinen wollen und sich von den Bildhauern als Hörnerträger habe darstellen lassen, so beflissen die schöne Menschengestalt durch Hörner zu schänden 2). Manche spätere macedonische Herrscher liessen sich nach Alexander's Vorhilde mit Widderhörnern daratellen, während andere, wie Demetrius Poliorketes und Seleucus I. mit Stierhörnern abgebildet wurden 3). Wir besitzen auch jetzt nuch Münzen auf welchen Alexander mit Widderhörnern, oder vielmehr, als im Profil, mit einem Horne erscheint '), und viele ägyptische Münzen aus der Ptolemäerzeit zeigen statt des Bildnisses des Königs den Kopf des Jupiter Ammon 1). Kein Wunder wenn die Araber in den Jahrhunderten vor Mohammed, denen Alexander's Name und Geschichte wenig bekannt war, ihn nach dem an einem Menschenkopfe höchst auffälligen Schmucke benannten, mit welchem er sich ihnen auf Rildwerken und besonders auf Münzen darstellte, wabei sie vielleicht auch die Abbildung des Ammon selbst mit ihm verwechselten.

Noch bleibt eine Schwierigkeit: Wie konnte Mohammed den Heiden Alexander als einen besondern Günstling Gottes, als einen im Auftrage Gottes die Zwecke des rechten Glaubens fördernden Herrscher darstellen? Beidäwi bemerkt, in Bezug auf das Prophetenthum Alexander's sei bei den Auslegern Streit, aber in Bezug auf seinen Glauben und seine Tugend stimmten sie alle überein. Jedoch wird er von den Meisten den Propheten beigezählt, und offenbar steht er im Koran auf derselben Linie wie David und Salomo. Ueber diesen Punkt giebt uns die Alexandersage in der Gestalt, in welcher sie im Cod. B und C des Pseudo-Callisthenes erscheint, vollkommenen Aufschluss. Nachdem Alexander in das Land der Juden eingedrungen, erscheint vor ihm eine Gesandtschaft von Priestern in priesterlichem Gewande; von ihrem Anblick betroffen fragt er einen von ihnen, welchem Gotte

<sup>1)</sup> Έφιππος δέ φησιν ώς Αλέξανδρος καὶ τὰς ἱερὰς ἐοθῆτας ἐφόρει έν τοῖς δείπνοις· ὁτὲ μὲν τὴν τοῦ Άμμωνος πορφυρίδα καὶ περισχίδεῖς καὶ κέρατα καθάπερ ὁ θεὸς, ὁτὲ δὲ καὶ τῆς Αρτέμιδος. Athenaeus XII. p. 537 E., s. Müller's Fragmenta S. 126.

Έβούλετο δὲ καὶ Ἰλιέξανδρος Ἰμμωνος νίὸς εἶναι δοκεῖν, καὶ κερασφόρος διαπλάττεσθαι πρὸς τῶν ἀγαλματοποιῶν, τὸ καλὸν ἀνθρώπον ὑβρίσαι σπεύδων κέρατι. Clementis Alex. Opp. ed. Sylburg p. 36.

<sup>3)</sup> O. Müller, Archäologie der Kunst S. 156.

<sup>4)</sup> Vgl. oben bei Clemens κέρατι. S. Eckhel Doctr. Num. Vet. Vol. II. p. 108. Vol. VIII. p. 289, 7.

<sup>5)</sup> Eckhel Vol. IV. p. 14. 19. 24. 34. — Alexander's Bild wurde selbst als Amulet viel getragen, und in Dessau befindet sich eine Kapsel mit dem Alexanderkopf mit Widderhörnern und Diadem. Kunstblatt, Jg. 1830. Nr. 37. O. Müller, Archäol. d. Kunst S. 673.

sie dienen, und als dieser autwortet, sie dienten dem einen Gotte. welcher Himmel und Erde gemacht, erklärt er: "Gehet hin in Frieden, als Diener des wahren Gottes; euer Gott wird mein Gott sein, und ich werde in Frieden mit euch bleiben, da ihr dem wahren Gette dient". Er nimmt das ihm dargebrachte Gold und Silber nicht an, sondern bestimmt es, nebst dem zu bezahlenden Tribut. für den Dienst Gottes 1). Nachdem er Aegypten erobert, gründet er daselbst eine grosse Stadt, hebt den Dienst aller Götter des Landes auf, und verkündet "den Einen, wahren Gott, den unsichtheren, unerforschlichen, der auf den Seraphim einherfährt and mit dem dreimal Heilig gepriesen wird" 2). Als er zu Gott Scht. dass er die beiden Berge zur Absperrung von Gog und Magog unsammengehen lasse, betet er auf folgende Weise: "Gott der Götter und Herr der ganzen Schöpfung, der du durch dein Wort alles geschaffen bast, den Himmel und die Erde und das Meer! Nichts ist dir unmöglich, denn deinem Gebote ist alles unterthan; denn du sprachst und es ward geschaffen, du gebotst and es stand da; du bist der einige, ewige, ausichtbare Gott, und kein anderer ist ausser dir; in deinem Namen und Willen habe ich gethan was du wolltest, und du hast die ganze Welt in meine Hand gegeben" 3). Bei einem solchen Glaubensbekenntniese konnte doch wohl Mohammed, der von dem wahren Zusammenhang der Geschichte keinen Begriff hatte, sondern nur bruchstückweise ihm mitgetheilte Sagen kannte und benutzte, nicht anstehen, den Alexander unter die frommen Könige der Vorwelt anfaunchmen und neben Moses und Salomo zu stellen, und wir können noch weniger Grund haben, in dem "Zweigehörnten" irgend einen Andern erkennen zu wollen als eben den rechtgläubigen Alexander den Macedonier; ja seine Erwähnung im Koran dient als neuer Beweis, dass die Alexandersage schon vor dem siebenten Jahrhundert die Gestalt angenommen hatte, in der sie in den späteren Recensionen erscheint.

<sup>1) 3. 83.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 85.

<sup>3)</sup> S. 138.

## Einige Bemerkungen über die Götternamen auf den indoscythischen Münzen.

Von

## Theodor Benfey.

Trotz der höchst anerkennungswerthen Behandlung, welche von vielen Seiten, vor allen von Lassen, den indoscythischen Münzen, die wir mit Recht zu den bedeutendsten Entdeckungen auf dem Gebiete der alten Geschichte rechnen dürfen, zu Theil geworden ist, ist doch die Fülle der Betrachtungen, zu denen sie Stoff und Veranlassung geben, noch keinesweges für erschöpft zu erachten. Nicht am wenigsten scheint mir diess der Fall mit den Götterbildern, welche auf ihnen dargestellt sind; sowohl bezüglich des Charakters, der eigentbümlichen Auffassung der göttlichen Wesen, des Zusammenhangs oder der Abhängigkeit dieser Darstellungen von einerseits altpersischen, selbst assyrischen, und andrerseits griechischen, indischen und scythischen Einflüssen, als der Stellung des Cultus, dem sie angehören, zwischen Iran und ladien, des Verhältnisses der hier erscheinenden Auffassung zu der in den heiligen Schriften der Perser, ihrer Bedeutung für die Entwickelung des religiösen Lebens in Indien selbst u. s. w. scheinen sie mir noch zu vielen keinesweges unfruchtbaren Erwägungen Anregung und Mittel an die Hand zu geben. in Betracht der ihnen beigeschriebenen Namen scheinen mir mauche von Lassen noch in seiner jüngsten Behandlung dieser Münzen aufgestellte Deutungen keinesweges befriedigend; und ich erlaube mir daher einige derselben im Folgenden von neuem sur Sprache zu bringen.

Im Namen APAOXPO neben OKPO erscheint APA als vorderes Compositionsglied; ähnlich zeigt sich auf Münzen eines andern älteren Königs  $K\omega\delta ov$   $PAH\ThetaPOY$  — welches Prinsep zu  $APAH\ThetaPOY$  ergänzt hat, während Chaudoir auf seinen Münzen  $OPAH\ThetaPOY$  liest (Wilson Ar. 346) — neben auf Münzen andrer Könige erscheinendem  $A\ThetaPO$ . Gewiss ist der Anlaut des letzteren, mag er nun APA, OPA oder nur PA zu lesen sein, mit Recht mit jenem APA zusammengestellt. Da dieselben Münzen im Königsnamen  $K\omega\delta ov$  sowohl als im Gottesnamen  $(A)\rho\delta\eta\theta\rho ov$  den iranischen Auslaut des Nominativs  $\delta$  auf eine andre Weise ausdrücken, als die spätern, welche mit inniger Uebereinstimmung o zeigen, so ist auch recht gut möglich, dass sie auch den mit r verbundenen Vokal noch anders hörten und — zumal in der fremden, griechischen Schrift - wiedergaben. Bedenklicher schon wird man, ob auch das OPA (Wilson Ariana XII, 3

hat jedoch OPA) in  $OPAA\Gamma NO$  (wenn es nicht  $OPAA\Gamma NO$ zu lesen ist) mit jenem vorderen Compositionsglied mit Recht identificirt ist; einmal, weil nicht, wie in jenen Fällen das bintere Compositionsglied OKPO und  $A\Theta PO$ , so auch hier  $A\Gamma NO$ allein vorkommt, was jedoch wenig entscheidend wäre, da eine Münze mit dieser Inschrift vielleicht nur durch Zufall bis jetzt nicht gefunden, oder jene Verbindung hier gebräuchlicher geworden sein könnte; zweitens aber weil OPAATNO (oder OPAAINO) sowohl als APAOXPO beide auf Münzen eines und desselben Königs, des Kanerki, erscheinen und doch nicht wahrscheinlich ist, dass die Anfangslaute, wenn sie in beiden dasselbe Wort bezeichnen sollten, zu einer und derselben Zeit auf verschiedne Weise geschrieben wären; ich verkenne zwar nicht, dass auch dieser Grund keinesweges ganz entscheidend ist - denn eine Zusammensetzung kann bekanntlich in der That so einheitlich werden, dass die Identität ihrer Glieder mit denen eines andern Wortes aus dem Sprachbewusstsein verschwindet alleia beide Gründe vereint scheinen es doch zu rechtsertigen. wenn ich die Identität dieses OPA (oder OPA) mit APA bedenklich finde und aus diesen und weiterhin hervortretenden Gründen eine andere Deutung versuche.

In APA selbst sieht Lassen (Indische Alterth. II. 831 p.) einen Reflex des sanskr. ardha "halb, Hälfte", welches auch im Zend in der Gestalt aredha erscheint und daselbat in der Bedeutung "Mitte" (aus "Hälfte") mehrfach (Vend. Sp. 41, 11 = Ueb. V, 57; 57, 14 = VI, 89; 104, 8. Yt. XVII, 62; XVIII, 3 u. sonst) in der Bed. "Hälfte" Yt. X, 100; 126 vorkömmt. Was die Bedeutung in dieser Zusammensetzung betrifft, so soll sie nach Lassen .. mannweiblich" sein. Hierbei bemerkt er nun selbst, dass weder bei (A)PAHOPOY noch OPAAINO (OPAAINO) sich Merkmale eines mannweiblichen Charakters finden. Aber selbst, wenn wir diesen Mangel nicht urgiren wollten, scheint es doch völlig unmöglich, dass ardha oder dessen Reflex diese Bedeutung hätte Denn als vorderes Glied einer Zusammenverleiben können. setzung kann es immer nur ausdrücken, dass diese die Hälfte von dem oder dasjenige halb ist, was deren hinteres Glied bezeichnet; in diesem Sinn könnte (a)rdethrou nur einen "halben Athron" ardochro nur einen "halben Ochro", ordagno nur einen "halben agno" bezeichnen, grade wie im sanskr. Namen des Civa. ardbanáriça, ardbanári "halbe Frau" bezeichnet, sanskr. ardbaganga "halbe Ganga" ardhaguccha "die Hälfte eines (vollständigen) Halsbands" ardhacandra "Halbmond" u. s. w. nahme, dass der zum Verständniss einer derartigen Composition so nothwendige Begriff "Weib" hätte unbezeichnet gelassen werden können, war, um irgend wahrscheinlich gemacht zu werden, durch bestimmte Analogieen zu belegen, welche Lassen, so viel mir bekannt, nicht beigebracht hat und auch ich nicht beizubringen

vermag; so lange diess nicht geschehn ist, also z. B. gewissermanssen nachgewiesen ist, dass Çiva in demselben Sinn, in welchem er ardhandrica (wörtlich "der Gebieter welcher halb Weih ist") heisst; auch durch blosses ardheça ("halber Gebieter") hätte bezeichnet werden können, so lange ist jene Erklärung aichts

weniger als wahrscheinlich.

leb glaube daher, dass wir zu der Erklärung zurückkehren milssen, welche schon von Prinsep vorgeschlagen ist, aber abne gennuere Begründung nicht auf Beifall rechnen durfte. Er sieht nämlich mit Recht in ard den Reflex des neupersischen ard, altpers. arta. Schon in der Form MIIPO, welche auf den indoscythischen Münzen neben MIOPO als Bezeichnung des Ized Mithra erscheint, giebt sich die sogenannte pazendische Form des zendischen mithra, nämlich mihira, kund, welche fast ganz mit der neupersischen meher stimmt (vgl. Benfey - Stern Monatsnamen 57). Ju ganz mit der neupersischen Form übereinstimmend, erscheint der Name im Nomen proprium Meherdates, neben Mithridates u. s. w. (Pott E. F. I, xt.vit) in einer Zeit die ungefähr mit der der indoscythischen Münzen zusammenfällt. Auch der Name Tiridates (Pott E. F. I, XLIII), in welchem Tiri ganz der pazendisches und neupersischen Form des zendischen Tisteja entspricht, so wie die Namen Tiri und Tirix, welche im cappudocischen Calender der Reflex desselben zendischen Namens sind (die angef. Monatsnamen 94) beweisen, wie früh - schon vor der indoscythischen Herrschaft - die neupersischen Formen sich eingebürgert hutten. Dasselbe lässt sich auch noch durch andre Erscheinungen darthun; und weiterhin werden wir selbst noch ein Beispiel in dem Götternamen ONIP erkennen. Hiernach ist es zunächst ganz unbedenklich auch in APA das neupersische ard wiederzuerkennen. Dieses entspricht aber dem sogenannten pazendischen arda, und dieses selbst ist der Reflex von zendisch asha, wie sich am klarsten aus den Formen ergiebt, welche der Name des Ized asha vahista angenommen hat, nämlich pazend. arda bihist neupere. ardbehesht (Monatsn. 44). Dass dieses pazend. arda ferner in der That eine Erweichung des altpersischen arta ist, zeigt das Verhältniss des neupersischen ardeshir zu dem artachshetr der Pehlewi Münzen (Mordtmann in dieser Ztschr. VIII, 29) und dem altpersischen artakhshatra der Keilinschriften. Was die Entstehung dieses mehrfach sich wiederholenden Reflexes von zend, sh durch persisch rt rd betrifft, so ist hier das Letztere der organischen Gestalt treuer geblieben als das Zend. In diesem ist organischeres eret oder rt nicht selten zu sh geworden z. B. sanskr. amřta neben amereta zu amesha, sanskr. martja zu mashja; sanskr. rtavan, welches im altpers. Namen Artabanos so wie in doracoc bei Steph. B. s. v. Aprala noch deutlich erscheint, zu ashavan (Monatsa. 47) und viele andre. So wie hier in ashayan asha dem altpersischen arta sanskr. Tta entspricht, so auch in dem

asha in asha vahista. Das sanskr. Ita ist in den Veden ein eben so solenner Ausdruck wie asha und insbesondere ashayan im Zend; es hat noch im gewöhnlichen Sanskrit die Bedeutung "wahr, Wahrheit"; dieselbe wird ihm auch vorwaltend in den Veden beigelegt; und sie ergiebt sich auch durch seine etymologische Identität mit lateinisch ra-tu (vgl. ir-ri-tu sanskr. an - řta "falsch" griech. άλιτέω n. s. w. Denominative aus \* άλιτο für ἀγ-λιτο u. aa.); durch den hohen Werth, welcher sowohl in den Veden, als bei den Persern auf "Wahrheit" gelegt wird, ist es daher wahracheinlich, dass die persischen und der zendische Reflex arta ard asha chenfells ursprünglich in der Bed. "wahr, wahrhaftig" gefasst wurden (vgl. auch P. Bötticher Arica S. 13, 15). Danach und da wir aSpow unzweiselhast mit ASpo identificiren dürfen, würde (Α)οδηθρου ursprünglich "wahrhaftiger Athrou, Athro, d. i. Gott des Feuers" sein; Apdoxpo "wahrhaftiger Oxpo". -

In Αρδοχρο identificirt Lassen Οχρο, welches ohne jenen Vorsatz OKPO geschrieben wird, mit sanskr. ugra eig. "schrecklich" und sieht darin, da ugra auch ein Name des Civa ist, eine Bezeichnung dieses Gottes. Ist aber die oben vertheidigte Erklärung von ard richtig, so wird diese Auffassung schon dadurch sehr nawahrscheinlich. Denn die Bezeichnung des Civa durch ein so ganz nur dem persischen Götterkreis angehöriges Epitheton, wie ard für zend. asha — dessen sanskr. Reflex ita ausser den Veden gar keine Bedeutung für den indischen Cultus hat warde - zumal in einer hibriden Zusammensetzung, wie sie hier vorläge - eine so bunte Vermischung indischer und persischer Cultuswörter voraussetzen, wie man sie wenigstens ohne die zwingendate Nöthigung anzunehmen schwerlich geneigt sein möchte. Liegt aber eine solche Nöthigung hier vor? 1st OXPO, OKPO dem sanskr. ugra so ganz lautgleich, dass man bei dieser Zusammenstellung nothwendig verharren müsste? Ich glaube kaum, dass das von irgend jemand behauptet werden wird. Ist aber in der Darstellung der mit Apdoxpo und Oxpo bezeichneten Götterbilder ein Civa unabweislich anzuerkennen? Ich verkenne nicht dass man manche Einzelnheiten derselben auf Çiva deuten kann; allein eine Nöthigung nur einen Civa zu erkennen, finde ich nicht. In der That hat das Götterbild mehrfach vier Arme und auf einer, jedoch schon sehr späten Münze (vgl. Lassen IA. II, 846. n. 2 und 865. n. 4), sogar drei Köpfe; allein vier Arme zeigt auch das Bild des Manaobago, in welchem trotz dem und mit Recht Lassen eine arische Gottheit anerkannt hat; die Dreiköpfigkeit ist aber einerseits nicht wesentlich, sondern nur graduell von der Vierarmigkeit unterschieden -- indem letztre ja gewissermaassen swei Köpfe voraussetzt - zeigt sich auch auf einem Götterbild auf einer Münze des Agathokles (Wilson Ar. VI, 3) und liegt zeligiösen Anschauungen überhaupt nicht so fern, dass sie nicht in verschiednen Götterkreisen erscheinen könnte. Die Schlinge,

welche diese Götter mehrfach halten, erscheint eben so gestaltet in den Händen des unzweifelhaft iranischen A9po (Wils. XII, 6. 7. 16). Der Dreizack ganz eben so auf den Münzen des Azes (Wila. VI, 14. VII, 5. VIII, 10) und ist auf jeden Fall eher aus griechischem als indischem Einfluss entstanden. Der Buckelochs schon auf Münzen des Philoxenes, Apollodotus und Azes und seine Verbindung mit dem Gott mag eine Repetition der Darstellungen auf den Kadphises-Münzen sein, wo wir einmal (bei Wils. X, 13) den Gott auch noch ohne den Buckelochsen sehn. Im Allgemeinen stimmt die Darstellung des Ardochro und OKPO mit der Art, wie die iranischen Götter aufgefasst sind. Dabei ist Einfluss der griechischen Götterbilder nicht zu verkennen, wie z. B. das Füllhorn des Ardochro in Verbindung mit dem der Demeter auf Antimachos und Philoxenes Münzen steht, und eben so mögen auch indische Auschauungen nicht ohne Einfluss gewesen sein. Diess nöthigt aber picht den Gott überhaupt für einen brahmanischen zu erklären. Liegt aber eine solche Nötbigung nicht vor, so halte ich mich für berechtigt, ja für verpflichtet, wie ard so such das damit zusammengesetzte OXPO und das mit dienem identische OKPO aus dem iranischen Sprach- und Götterkreis zu denten. Hier bietet sich nun für letztre beide der Name des höchsten Gottes dar, dessen Bild, wenn es nicht auf den mit diesen Namen bezeichneten Münzen erscheint, ganz fehlen würde, was in einem iranischen Götterkreis nicht nur auffallend, soudern, zumal bei der Masse der indoscythischen Münzen, geradezu unerklärlich sein würde; um so mehr, da grade dieser auf altpersischen Darstellungen am häufigsten abgebildet ist. Denn die Vergleichung von Lajard Introduction à l'étude du culte public et des mystères de Mithra Pl. X, 14 zunächst mit II, 16 und weiter mit I. II. III überhaupt, zeigt, dass alle Figuren auf diesen drei Tafeln, welche Lajard theilweis als Emblêmes des Mithrabezeichnet, Abbildungen des höchsten Gottes sind, welcher X, 14 mit seinem persischen Namen genannt wird. Ich erkenne also auch in APAOXPO oder OKPO eine Darstellung dieses höchsten Gottes. Dieser wird im Zend bekanntlich durch zwei Wörter benannt, deren erates, nämlich ahura eigentlich "lebendig" bedeutend - gleichwie auch sein altpersischer Reflex aura nicht selten auch ohne das zweite, mazdô, zur Bezeichnung des Gottes verwandt wird. Diesem ahura nun entspricht OXPO, nicht aber in dieser zendischen Form, sondern - aber hier auch Laut für Laut - in der persischen, wie sie in Pehlevischrift auf der erwähnten Gemme bei Lajard X, 14 und in dem mit abura mazdô gleichen Königsnamen Hormuzd auf den Münzen der so heissenden Könige (Mordtmann in dieser Zeitschrift VIII, 37) erscheint. Hier wird sie auchra geschrieben und zwar mit demselben au, welches auch zum Ausdruck des arabischen Anlauts in Omer (Mordtmann a. a. O. 163) dient und mit demselben ch, wel-



ches auch im Namen Chusrui erscheint und in dessen griechischem Reflex Xoopons durch X wieder gegeben wird (ebend. 84). Von diesem auchra weicht also OXPO nur bezüglich des Auslauts ab und dieser ist nicht in beiden grammatisch gleich; denn in auchra liegt das zendische Thema (ahura), in oxoo dagegen dessen Nominativ Singularis (zend. ahurô) zu Grunde. Αρδοχρο ist demnach persisch \*ardauchro und entspricht altpersischem \*arta aura zendischem \*asha-aburô im Sinne von \*ashava-aburô; die etymologische Bedeutung ist "der wahrhaftige, lebendige". Wie es gekommen sei, dass das ch der Pehlevischrift, welches in der zusammengesetzten Form Αρδοχρο ganz treu stets, so viel mir bekannt, durch z ausgedrückt wird, in der unzusammengesetzten OKPO dagegen, aber ebenfalls stets, so viel ich weiss, als z erscheint, kann ich nicht mit Sicherheit erklären; allein bei Wörtern, welche mit einem ihnen fremden Alphabet — hier dem griechischen - unter Einfluss eines Volkes, dessen Muttersprache sie nicht angehören, geschrieben werden, hat diese Erscheinung kann etwas auffallendes. - Schwieriger ist der Umstand dass der höchste Gott, obgleich durch einen Namen männlichen Geachlechts bezeichnet, vorwaltend als "Weib" dargestellt wird. Allein diese Schwierigkeit wird durch die Ansfassung als Çiva keinesweges geringer, sondern wie mir scheint, sogar grösser. Denn es ist hier zunächst zu beachten, dass Civa im Cultus als "mannweiblich" d. h. beide Geschlechter zugleich - mit einander verbunden - in sich vereinigend erscheint; daraus aber folgt noch keinesweges, dass er, obgleich als Mann gefasst und durch seinen Namen bezeichnet, doch als Frau dargestellt werden kounte. Eine solche Möglichkeit erklärt sich nur durch die Annahme, dass ein Gott zugleich vollständig männlich und vollständig weiblich aufgefasst ward, die weibliche Auffassung aber so sehr in den Hintergrund trat, gewissermaassen in dem Gott immanent blieb, dass sie unter der männlichen Auffassung, so zu sagen, miteinbegriffen werden konnte. Eine solche männliche und weibliche Auffassung der Gottheiten aber mit Zurücktreten der letzteren scheint in der That in den indogermanischen Religionen einst Statt gefunden zu haben. Ich erkenne eine Spur derselben moch in der indischen Anschauung, wonach die Macht, sanskr. çakti, eines jeden Gottes als dessen Frau aufgefasst wird; eine andre, welche zugleich zeigt, dass diese Auffassung eine uralte war, in der Bildung der Frauennamen der Götter. Diese werden nämlich im Sanskrit mehrfach aus Themen auf a durch Hinzutritt von ânî gebildet z. B. indra indrânî, aus bhava bhavânî. Diese Bildungen sind dem Wesen nach identisch mit der Bildung der Prauennamen brahmāuî aus brahman, agnājī aus agni, manāvī aus manu, das heisst das Element der Femininalbildung ist bloss das hinzugetretene î, das alte Femininum des Pronomen i. Trennen wir dieses von Bildungen wie indranf ab, so bleibt uns blosses

indrån; in diesem steht aber das lange å wesentlich auf derselben Stufe wie das à in brahmani von brahman; in letztrem nun ist die Dehnung wesentlich eben so anzusehn, wie die in den starken Casus der Themen auf an überhaupt, z. B. Sing. Acc. von brahman: brahmanam; mit andern Worten die Femininalendung i ist, wie in manay-î agnaj-î an die stärkste, so in diesem Thema auf an an die starke Form getreten. Wie nun in brahman neben brabmani noch die Form mit n erscheint, so haben wir für Bildungen wie bhayanî indranî eine Zeit vorauszusetzen, in welcher die Themen auf a, welche allsammt aus alten auf ant und weiter deren Abstumpfungen auf an entstanden sind, wie ochon Sanskr. Gr. S. 142. §. 381 ausgesprochen ist, entweder noch auf an auslauteten, oder gleichbedeutende Formen auf an noch neben sich hatten (vgl. sanskr. dharman neben dharma, ghambhan neben gambha in der Zusammensetzung bewahrt Sanskr. Gr. §. 670), oder im Sprachbewusstsein die Erinnerung an ihre Entstehung aus Themen auf an noch wirksam war. Auf dieser Entstehung der Themen auf a aus Themen auf an beruhen auch viele Femininalbildungen der verwandten Sprachen z. B. λύκο fem. λύκαινα aus λυκαν-1 mit dem im Griechischen als Feminiaalcharakter zur Geltung gekommenen a und in Analogie mit dem Zend in die vorhergehende Sylbe assimilizend hinüberwirkenden dann aber an seiner ursprünglichen Stelle eingebüssten i (hvkav-i-a hvkaiv(i)a); hvkav-i weicht von jenen Bildungen nur darin ab, dass die Form uicht verstärkt ist. In der Mitte zwischen beiden stehen diejenigen Feminina auf or wie Antor, welche nur im Nominat. Sing. die verstärkte Form haben Δητώ für organischeres, von Ahrens nachgewiesenes (in Kuhn Ztschr. f. vergl. Sprachforsch. III, 81 ff.) Δητώ; in diesen im Ganzen seltnen Formen ist v zwischen den Vokalen eingebüsst, grade wie in mehreren Casus der Declination der Comparative und sonst (vgl. z. B. Αητόος für organisches Αητονιος mit μείζω aus organischerem μειζοα für μείζονα, Nom. Sing. Αητώ für Απτωνι mit Απόλλω Ποσειδῶ für Απόλλωνα Ποσειδῶνα). Deren Bildung aus ursprünglichen Formen auf v zeigen Nebenformen wie Πυθώ (für Πυθώ) Πυθών (für Πυθωνί), in welchen das dem griechischen Sprachbewusstsein entschwundene Femininsuffix a spurlos eingebüsst ist, dagegen, wie im Sanskrit die starke Form sich durchweg geltend gemacht hat (vgl. auch lateinisch Latona aus Αητώ mit vermittelndem aeolischen Λάτων). — In den indogermanischen Religionen nun, in welchen sich der Drang nach polytheistischer Individualisirung früh geltend machte, wie in der griechischen und indischen, musste auch früh eine Trennung solcher männlichen und weiblichen Auffassung und in Folge davon eine Selbstständigkeit der letzteren eintreten. Diese Anden wir aber nun grade sehr stark in Civa's Gemahlin ausgeprägt; so stark, dass sich nicht vermuthen lässt, dass sie unter dem unveränderten Namen ihres Mannes hätte dargestellt werden

können. Sie erscheint vielmehr grösstentheils unter Namen die mit denen ibres Mannes nicht zusammenhängen, z. B. Gauri, Durga, Parvati, Camunda. Jene alte Femininalbildung durch ani tritt nur an alte Götternamen, welche erst, als der Civacultus immer mächtiger geworden war, auf diesen Gott übertragen zu sein scheinen, s. B. Rudranî aus Rudra, Mřdanî aus Mřda, Carvanî aus Carva. Bhavani aus Bhava. Aus dem eigentlichen Cultusnamen Civa wird nach jüngerer Analogie das fem. Civà gebildet, scheint aber eben so wenig wie jene auf ani ein hervorragender Cultusnamen der Gattin des Civa geworden zu sein. Von ugra dagegen welches Lassen in OKPO, APAOXPO erkennen zu dürfen glanbte erscheint weder ein Femininum ugra noch ugrauf als Namen von Civa's Frau. — Im Zend dagegen finden wir zunächst ahurani wirklich vor; Yan. LXVIII, 6 heisst es thwam ahnranîm jazamaidê "dich die Ahurani verehren wir". Schon nach der Analogie der entsprechenden Sanskritform auf anî (vgl. Sanskr. Gr. 6. 701) dürften wir sie als "ursprüngliche Gattin des Ahura" auffassen; ihr inniger Zusammenhang mit diesem tritt aber auch entschieden in den Zendschriften hervor. Ysn. LXVIII, 9. 10 heisst es:

grunujão nó jaçnem ahurânê (V. L. ahurâni welches ganz dem sanskr. Vokativ \*asurani entsprechen würde; allein auch in den Veden schwanken die Themen auf i in die Deklination der aus ibnen grösstentheils entstandenen auf i hinüber vgl. z. B. Sanskr. Gr. §. 741, IV) ahurahê. khahnujâo nô jaçnem ahuranê (V. L. wie chen) aburabê. upa nô jaçnem áhisha áca nô gamjão as-jêstica hujestica hufraberetica zaothranam. jo vo apo vanubîs jazaitê ahuránîs aburahê yahistâbjê zaothrâbjê u. s. w.

übersetzt: Mögest du hören unsern Preisgesang, o Ahurani des Ahura (Gattin); mögest du zufrieden sein mit unserm Preisgesang, o Ahurani des Ahura; mögest du dich niederlassen bei unserm Preisgesang und herankommen vermittelst der grosben Verehrung der schönen Verehrung und der schönen Darbringung von Opfern. Wer euch, gute Wasser, die Ahurani's des Ahura ehrt mit besten Opfern" u. s. w. Dann folgen in II. 12. 13 die Segnungen, die sie bringen.

Ob ich upa ahisha ganz richtig übersetzt habe, ist mir zweifelhaft; es ist wohl ein halbtechnischer Ausdruck; es entspricht sanskr. asîtbas, Potential von as, da im Zend bekanntlich, wie im Griechischen, nicht die Personalendung thas sondern statt ihrer ein Reflex von sanskr. \*sa erscheint, welches - nach Analogie von ta aus te, anta aus ante und e aus i griech. μαι aus μι -ans se hervorging; nach dem Potential kukhshnisha (ans kukhshnyisha, denn das spätere Zend büsst oft ein v ein) in Fragm. VII. 2 möchte man versucht sein, das organisch richtige abisha hier herzustellen; allein Yt. X. 119 erscheint ebenfalls mit unorganischer Verkürzung des i framrvisha. Durch den am Ende der Stelle vorkommenden Plural von aburani und die Aussasung

desselben als "Wasser" wird man schwerlich über die eigentliche und preprüngliche Bedeutung von ahurani als Gattin des ahura" bedeuklich werden. Denn das heilige Wasser ist eben die Macht, die cakti des höchsten durch dasselbe segenspendenden Gottes und grade desshalb als des abura aburâni im Plural aufgefasst, wie diess noch deutlicher Fragm. VII, I zeigt, wo es heisst apacca mazdadhâtajáo tava uhurânê ahurabê khahnaothra u. a. w. "Gebete zu deinem von Mazda geschaffnen Wasser, o Ahurani des Abura" (vgl. über die Verbindung des Regens mit dem höchsten Gott Spiegel Ueber den neunzehnten Fargard S. 40). Ausser den angeführten Stellen wird ahurani nur noch im 2. §. des zuletzt erwähnten Fragments genannt, und tritt also so sehr in den Hintergrund, dass man fast von ihr sagen kann: sie sei aus ahnra nicht abgelöst, wie diess auch in der spät erst sich zu polytheistischer Individualisirung neigenden zoroastrischen Religion an und für sich vorausgesetzt werden könnte. - Aber wie wir aburâni aus abura gebildet sehn, so erscheinen, jedoch noch viel seltner, noch zwei Bildungen der Art, nämlich aus tistrja tistrjeni und aus paoirja paoirjėni; beide Formen kommen jedoch nur im Plural vor und zwar letztre pur einmal mit der erstren zusammen Vt. VIII, 12; diese noch einmal Ny. 1, 8. Jene Stelle lautet tistrîmca jazamaidê tistrjênjaçca jazamaidê. upa paoirîmca jazamaidê paoirjênjaçes jazamaidê "wir verebren den Tistrja und die Tistrieni's; den Paoiria verebren wir und die Paoirieni's". Haben wir mit Recht den Plur. aburâuîs nicht vom Singular aburâni getrennt und in diesem die ursprüngliche Bezeichnung der Fran des ahura gesehn, so werden wir auch bei diesen Pluralen einen Singular tistrjêni paoirjêni mit gleicher Bedeutung zu Grunde legen. Wie der Plur. ahuranîs als Beisatz der Wasser in denen sich Ahura's Segen bethätigt, erschien, so mögen auch die tistrieni's und paoirjeni's die Gegenstände bezeichnen, in denen sich tistrja's und paoirja's Macht und Segen betbätigt, - Sehn wir aber nun wie selten diese aus abura tistrja und paoirja gebildeten Frauennamen in den Zendschriften erscheinen, wie leicht es hätte geschehn können, dass die Paar Stellen, in denen ahurani tistrjêni, die eine in welcher paoirjêni erscheinen, wie so vieles aus der persischen Litteratur, hätten verloren gehn können, dann liegt die Vermuthung nah, dass die weibliche Auffassung der heiligen Wesen in der altpersischen Religion viel weiter um sich griff, und dass vielleicht auch noch neben manchem anderm Ized seine aus seinem Namen durch ani gebildete Frau bestand. Im Allgemeinen spricht für diese Vermuthung die in den Zendschriften so häufige Verehrung der ghena's, der Frauen, welche augenscheinlich mit den in den Veden vorkommenden gna's identisch sind; diese wiederum werden im Rig Veda IV, 2, 28, 5 (im Sama V. Gl. 91, s. v. gnå angeführt) "Götterfrauen" (devapatnîs) genannt und speciell grade durch Namen, welche aus Mannesnamen ge-

bildet sind, bezeichnet, nämlich Indranî Varunanî Agnajî und Acvini; an einer Stelle im Zend-Avesta andrerseits heissen sie "die Frauen des Ahura Mazda" (Visper. III, 4 jâoçca tê ghenão akura mazda wörtlich "und welche deine Frauen sind, o Ahura Mazda"). Insbesondere aber erkläre ich mir daraus, dass Herodot. dieser so sorgfältige Beobachter, den Mithra als persischen Reflex der Aphrodite Urania bezeichnet (1, 131). Dieses hätte schwerlich der Fall sein können, wenn nicht im Cultus desselben eine weibliche Auffassung stark vorwaltend hervortrat. Ueberwog aber diese im Mithracult zu Herodot's Zeit so sehr, dass diesem gar nicht bekannt geworden zu sein scheint, dass Mithra, wie es ein männlicher Name ist, so auch eine männliche Gottheit sei, während ihn die auf uns gekommenen beiligen Schriften der persischen Religion nur in letzterem Charakter kennen und auch keine mithrâni aufweisen, so ist es nach allem obigen nicht gewagt anzunehmen, dass auch die weibliche Auffassung des ahura, welche die nhurani der Zendschriften entschieden bekundet, zur Zeit der indoscythischen Münzen sich geltend gemacht hatte, aber, weil sie von dem Gott nicht durch starke Individualisirung getrennt, sondern in ihm gleichsam immanent geblieben war, unter dessen männlichen Namen aubsumirt ward, grade wie auch die weibliche Auffassung des Mithra in den Nachrichten, welche Herodot empfing und wiedergab, dessen männlichen Namen nicht verändert hat; denn wenn auch Herodot persönlich den Accusativ Ml3pav, in Folge seiner Identification mit der Aphrodite Urania, für ein Femininum halten mochte, so ist doch keinem Zweifel zu unterwerfen, dass er in Wirklichkeit zu dem zendischen Masculinarthema mithra gehört; das Femininum davon würde nach Analogie von aburanî u. s. w. sicherlich mithrani gelautet haben.

Ich glaube somit, dass wir unbedenklich OKPO für persisch auchro = zendisch ahurð und ardochro für persisch ardauchro == zend. asha ahurô nehmen dürfen und wende mich jetzt zn OPΔΑΓΝΟ oder OPΛΑΓΝΟ. Lassen (a. a. 0. 843) sieht hier in dem letzten Theil des Namens agno einen Reflex des sanskr. agni "Feuer und Gott des Feuers"; in dem ersten, welchen er unbodenklich ord liest, wiederum und zwar hier das sanskr. ardha. Die Gottheit hetrachtet er als dem brahmanischen Kreis angehörig, bemerkt aber selbst "dass diess eine Gottheit sei, deren Dasein ganz unbekannt geblieben wäre, wenn sie nicht auf einer Münze des Kanerki abgebildet und mit ihrem Namen genannt wäre." Ich gestehe dass grade dieser Umstand gegen die Annahme einer brahmanischen Gottheit dieses Namens schon sehr bedenklich bätte machen sollen; denn das indische Pantheon ist uns fast nicht minder bekannt, als der griechische Olymp und daber wenigstens für die Zeit von etwa 600 vor Chr. bis 1200 n. Chr. schwerlich eine indische Gottheit anzuerkennen, welche nicht aus buddhistischen oder brahmanischen Schriften ihre Legitimation

nachweisen kann. Zu diesem Mangel kümmt ferner die - an und für sich in der That wenig entscheidende aber im Zusammentreffen mit andern Momenten doch ebenfalls etwas wiegende Abweichung des Nominativ agno von dem zu erwartenden agnis: ferner die vollständige Verschiedenheit des Bildes von der indischen Darstellung des Agni, welches beides Lassen ebenfalls hemerkt. Ganz im Gegentheil ist wie er mit Recht hervorhebt, das Bild eine augenfällige Nachahmung der iranischen Göttergestalten, worin dann, meiner Ansicht nach, die entschiedene Aufforderung liegt, ihm im irnnischen Krein eine Stelle und seinem Namen von da aus eine Deutung zu verschaffen. Wenn ührigens Lassen diese Gottheit eine Uebersiedelung des (A)oda-Spov nennt und angiebt dass beide Darstellungen im Wesentlichen übereinstimmen, so beruht jene Bezeichnung nur auf seiner Erklärung des (A)pd in jenem und OPA in diesem durch zend. aredba sanskr. ardha und auf der Aunahme dass agno die aanskr. Uebersetzung des aus dem Persischen stammenden 3900 sei; ist aber die oben ausgeführte Erklärung von and richtig, so fällt diese Basis weg und eine hibride Zusammensetzung aus zend. ard, hier dann in der Form ood, und sanskr. ngno werden wir hier für eben so unwahrscheinlich halten, wie oben in Apdogon. Was aber die Gleichheit der Bilder des (A)gon 900v und OPAA-INO (oder OPAAINO) betrifft, so überschreitet sie nicht das Allgemeinste der iranischen Götterdarstellungen; im Gegentheil trated speciall nicht unwesentliche Unterschiede ein: so zeigt (A)PAHOPOY aber nicht Opdayvo un den Schultern die aufrechtstehenden viertelkreisförmigen Gestalten, welche sich auch an OKPO (Wilson XII, 8) und insbesondre an MAO, MANAO  $BA\Gamma O$  finden, auf einer Darstellung des Athro (Wils. XII, 6) fast die Gestalt sphärischer Dreiecke annehmen, und ebend. XIV, 7 fast flammenartig aussehn; vergleicht man die Darstellungen bei Lajard in der angeführten Introduction à l'étude - de Mithra LXXXIV, 6; XXXVI, 1; LIV, 3; LIV, C, 5; LV; LVI, 4. 6. LVII, 7. 8. LVIII, 1; LXI, 8. 9. LXVII, 4. 5, so glaube ich wird man mit mir darin übereinkommen, dass sie die auf ausgeführteren Darstellungen aus dem Gebiete des altpersischen, assyrischen und babylonischen Cultus erscheinenden kürzeren oberen Flügel repräsentiren und zwar, worüber man vielleicht eher bedenklich sein könnte, wahrscheinlich selbst auf den Bildern des **Mão** d. i. des Mondes.  $OPAA\Gamma NO$  (od.  $OPAA\Gamma NO$ ) dagegen hat auf dem Kopf einen Vogel, von welchem sich wiederum bei Ardethrou keine Spur zeigt.

Ich habe schon vor zwölt Jahren (Griechisches Wurzel-Lexikon II, 276) Ορδαγνο mit dem zendischen verethraghnô, Nominativ von verethraghna, einem Nebenthema von verethragan identificirt. Letztres entspricht dem sanskr. vřtrahau, welchos in den Veden Beiwort insbesondre des Indra, im spätren Sanskrit

Für diese Identification mit verethraghnô sehe ich nun ferner eine Bestätigung in Yt. XIV, 19. So wie der Gott auf dem Bilde einen Vogel auf dem Kopf trägt, so heisst es an dieser Stelle: ahmâi haptathô àgaçat vazemnô verethraghnô ahuradhâtô mereghahê kehrpa varethraghnahê (so lese ich mit der V. L. hier und VIII. Bd.

XIX, 53, obgleich ich nicht verkenne, dass auch die von Westergaard aufgenommene Lesart våroghnahe, selbst wenn man sie nicht für eine blosse phonetische Entstellung von jener halten will, eine Erklärung zulässt) urvató adbara-auèmát pisható upara-naémát jó vojam açti áçistő rengistő fravazemnavám. Ich übersetze, theils jedoch unsicher: "Zu ihm kam als siebenter der von Ahurn geschaffene Verethrughun, getrugen auf dem Leibe eines siegreichen Vogels, eines mit dem unteren Theil drauf losfahrenden (? mit den Krallen packenden), mit dem oberen Theil zermalmenden (? mit dem Schnabel huckenden), welcher der Vögel schneltster ist, der sieh vorwärts bewegenden raschester". urvató so wie pisható sind Cenitive eines Part. Pas.; urva betrachte ich als Präsensthema nach Analogie von haurva = lateinisch servo dem Präsenstbema von har (vgl. Ysn. LVII, 15. 16 u. sonat); es vergleicht sich zunächst mit sanskr. urv; einer Nebenform von arv, welche beide aus der gleichbedeutenden W., r nuch der 5. Cl. rau entstanden sind und sich, abgesehen von dem ins generalle Verbalthema gedrungenen Präsenscharakter, eben so dazu verbalten, wie das Präsensthema von kr, stark karn schwach kurn, zu dem vedischen Präsensthema stark krno schwach krnu. Wie dieses, welches. nach Analogie von Sanskr.-Gr. §. 804 vgl. mit griech. dene-ve nus dez, unzweiselhaft einst auch kar-no kar-nu bilden kounte, durch Assimilation des a und dann eintretende Einbusse eines r stark karo, durch Assimilation des a an u schwach kuru wurd, so konnte einst auch statt finn aron (=griech. oprv) gehildet werden, welches analog arn und uru ward, und diese wurden durch Hinzutritt des sich im Präsensthema so vielfach eindeangenden a der sanskr. ersten Conjugation (Sanskr.-Gr. §. 801 ff.), vor welchem u liquidirt werden müsste, zu arv urv. Obgleich sowohl r nach der 5. Cl. als arv. urv. die Bed. "verletzen, tödten" haben, so ist doch keinem Zweifel zu unterwerfen, dass dieses i mit dem i dessen Grundbed. "gehn" ist, ursprünglich identisch ist. Seine Bed. hat sich aus der "in feindlicher Absicht augreifen" specialisirt; diese hat bekanntlich schon das sanskr. F und sie ist am stärksten in dem dazu gehörigen latein, ad-or-ior ausgeprägt. Ich hätte dem zend. Präsensth. urva, dieselbe Bed. geben können, welche das sskr. urv hat; des Gegensatzes wegen zog ich die des ebenfalls wesentlich gleichen griech. opoi-w vor. natürlich ohne damit einer genaueren Interpretation präjudiciren zu können; pisható ziehe ich naturlich zu sanskr. pish "zerreiben u. s. w."; rengista endlich ist das sanskr. ranhishtha. - Darin, dass hier Verethraghna auf dem Vogel fährt, während er ihn im Bilde auf dem Kopf hat, wird niemand einen Anstoss finden; so wie er ganz menschlich aufgefasst ist, fast ein treues Abbild des auf der vorderen Seite der Münze erscheinenden Königs, seines Verehrers, so mag er den siegreichen Vogel als siegreicher Gott in demselben Sinn auf dem Haupte tragen, wie ihn bei Wilson

Ar. XIV, 17 Borooro (?) und die Säseniden mehrfach auf dem Helm führen (s. Lajard Introduction au culte de Mithra Pl. LXVI, 4. 5. 6. 10. 11).

Wenden wir uns jetzt zu MANAOBAFO. . Dass Lassen (8. 840) ihn zu den arischen Göttern zählt, und dass ich ibm darin beistimme, ist schon beiläusig bemerkt; abweichen dagegen muss ich von ihm in der speciellen Erklärung des Namons; er identificirt ihn mit den sendischen Wörtern maonhô bagô; von diesen giebt er zwar keine Uebersetzung, allein nach der Anmerkung auf der erwähnten Seite scheint er sie im Sinn von "Cott des Mondes" aufzufassen. Diess wäre zunächst wesentlich identisch mit MAO "Mond" selbst, und dann auffallend, wie auf Münzen desselben Königs (vgl. Wils. XIV, 9 mit 6) zwei so sehr verschiedne und verschieden benannte Darstellungen derselben Gettheit - des Mondes - sich vorfinden sollten. Ferner scheint bega sowohl im Zend als im Altpersischen und selbst in den Veden, wie alle Substantive in den indogermanischen Sprachen ursprünglich, noch Adjectiv zu sein und seiner Etymologie gemäss "der, die, zutheilende, spendende, segnende" zu bedeuten; so erscheint es entschieden als Adjectiv neben der übrigens auch ursprünglich adjectivisch gefassten asha vahista Yt. III, 14 eig. "die segensreiche wahre beste" aber gemäss der Individualisirung der beiden letzten Adjective "die segensreiche Ardbehesht"; eben so neben dem Substantiv mão Yt. VII, 51 "der segensreiche Moud"; ich nehme es daher auch da als Adjectiv, wo es entweder allein stehend wie Ysn. LXII, I den hächsten Gott als "den segensreichen" bezeichnet, oder neben einem individualisirten Adjectiv, wie Yan. X, 10 nehen byapao vorkommt, welches aber sowohl hier als Yan. XLIV, 5 den Ormuzd als "den Schöpfer der guten Dinge" bedeutet, oder endlich im Plural, was in den Handschriften so viel mir bekannt, nur einmal (Yt, X, 141), öfters aber in den Keilinschriften (s. meine Ausg. derselben Gl. baga) der Fall ist, die himmlischen Heerschaaren des Ormuzd als die segnenden hervorheht. Nirgends dagegen erscheint baga, wie das hier angenommen zu sein scheint, in der entschieden substaut. Bed. "Gott", verbunden mit der durch den Genitiv ausgedrückten Sphäre einer Gottheit. Eine Ausnahme möchte vielleicht auf den ersten Anblick baga (fem.) in Verbindung mit ahunahê vairjêhê scheinen; dass auch diess anders zu fassen sei, glaube ich an einem andern Ort nachweisen zu können, will aber desswegen auf diesen Einwand kein antscheidendes Gewicht legen. Dagegen darf ich aber ferner hervorheben, dass wenn man den Lautumwandlungen, welche durch den Uebergang in eine fremde Sprache und durch die Bezeichnung mit einer fremden Schrift herbeigeführt werden, einen anch nach so grossen Spielraum einräumt, doch die Verwandlung von måonho in MANAO achwerlich wahrscheinlich zu machen ist. Denn das a vor dem o findet absolut keine Erklärung und dass 30 .\*

das nasalirte ao durch AN habe wiedergegeben werden können, ist höchst zweifelhaft. Eine Nöthigung endlich eine Mondgottheit in dieser Figur zu sehn, liegt in der Darstellung nicht; denn wenn ich die sichelartigen Figuren an der Schulter mit Recht oben für Flügel genommen habe - und wer die angeführten Darstellungen bei Lajard vergleicht, wird schwerlich andrer Meinung sein - zeigt wenigstens die Abbildung bei Wilson (Ar. XIV, 9) nichts was entschieden auf eine Mondgottheit deutet. Ist in einer der kleinen Figuren ein Mond zu sehn, so ist auf jeden Fall in dem Kreis die Sonne anzuerkennen; dadurch werden dann alle Schlüsse auf eine Mondgottheit paralysirt und wir erhalten nur Attribute des höchsten oder eines bohen himmlischen Segenspenders, Schöpfers von Sonne und Mond, grade wie Sonne und Mond auch neben den Darstellungen des höchsten Gottes (z. B. bei Lajard Pl. H. 22) erscheinen. Beiläufig bemerke ich, dass auch die eigenthümliche Kopfbedeckung des MANAO BAFO an die des assyrischen Vorbildes des Ormuzd bei Lajard Pl. XXX, 7 erinnert. Unter diesen Umständen kann ich nur an der Identification von hago festhalten, glaube dagegen für MANAO eine andre vornchlagen zu müssen. Ueberaus häufig erscheint als Bezeichnung idealer Wesen das von mainju abgeleitete Adjectiv mainjava "geistig"; sie sind entweder cpentô-mainjava (z. B. Ysn. I, 11) d. h. von cpentô-mainju dem "heiligen Geist" geschaffne, oder anromainjava (Vend. Sp. 17, 17) "vom bösen Geist geschaffene"; jene heissen bisweilen jazata mainjava, "verehrungswürdige geistige" (z. B. Ysu. III, 4; VII, 4 im Gegensatz der jazata guêthja "der mit weltlicher Existenz begabten, der irdischen"), diese daeva mainjava "geistige Devs" gleichsam "böse Geister". Nicht selten werden sie an die Spitze der Classen der Wesen gesetzt z. B. Visp. I, 1; II, 2 u. sonst. Die Form mainjava ist aus einer organischeren, einem sanskr. manjava gleichen, nur durch die in die vorhergehende Sylbe hinüberwirkende assimilirende Kraft des j entstanden; schon Bopp hat (Vgl. Gr. S. 40) angedeutet, dass diese Assimilation nicht immer statt findet; und so erscheint z. B. selten ainja sondern fast immer anja - skr. anja; wie sich schon hier beide Formen nebeneinander, wenn auch nicht in gleichem Verhältniss, finden, so findet sich auch in einer andern Ableitung von mainju nämlich durch vat, wobei das u in ju von dem v in vat absorbirt (vgl. hvanthva aus hu-vanthva) und das i dann zu i wird, sowohl die Leseart mainivat, welcher Burnouf den Vorzug gegeben hat, als manivat welche Westergaard aufgenommen hat; eben so finden sich auch sonst manche VV. I.L. in Bezug auf solche durch blosse Assimilation entstandene i. Es ist daher nichts weniger als gewagt anzunehmen, dass neben mainjava auch eine Form manjava existirt habe; deren Nominativ Singul. würde manjavô sein und da im griechischen Alphabet weder j noch v ausgedrückt werden konnte, so entspricht ihm MANAO vollständig. Danach ist MANAO BATO wörtlich "geistiger Segenspen-

der". Allein, wenn wir berücksichtigen, dass mainjava in den Zendschriften oft den Gegensatz gegen gaethja "weltlich", oder "irdisch" bilden, und die Mächte des guten Geistes nach dem zoroastrischen Glauben in der besten Welt, dem Paradies, dem Himmel ibren Wohnsitz haben, so möchte es eben so sehr erlaubt sein, diese Worte durch "himmlischer Segenspender" zu übersetsen. Welchem Gott der Zendschriften Manao bago speciell entspricht, wage ich nicht mit vollständiger Sicherheit zu entscheiden; am meisten neige ich mich dazu eine Personification der bimmlischen lzeds überhaupt darin anzusehn, grade wie wir sogleich eine Personification "der anfangslosen ungeschaffnen Lichter" kennen lernen werden. Dafür spricht einerseits dass baga in der schon citirten Stelle Yt. X, 41 wo Mithra "der wahrhaft stärkste der bagas" genannt wird, entweder, da Mithra ein Ized ist, mit jazata identisch erscheint, oder diesen Begriff mit umfasst, andrerseits dass in den Keilinschriften die jazatas gar nicht vorkommen, wohl aber bagas im Plural, in denen man bier ein Synonym der jazata der Zendschriften wohl unbedenklich erblicken darf. Da übrigens, wie schon bemerkt, baga in den Zendschriften oft den Ormuzd bezeichnet, so halte ich es für fast eben so wahrscheinlich, dass diese Darstellung den hüchsten Gott repräsentirt, wofür die schon erwähnten Uebereinstimmungen mit den Bildern desselben bei Lajard Pl. II, 22 und XXX, 7 geltend gemacht werden können. Der Einwand, dass wir alsdann auf indoscythischen Münzen demselben Gott unter drei Namen nämlich ausser dem eben besprochenen noch als OKPO und APAOXPO - begegnen, wurde bei einem so hohen Gott wenig verfangen, um so weniger, wenn wir bedenken dass für die so viel tiefer stehende Arduisur aus den Adjectiven, durch welche sie bezeichnet wird, nämlich ardvî çûra "hohe starke", anâhita "weisse", und aurvat in aurvat-acpa "schnelle Rosse babende" drei Cultusnamen hervorgegangen sind, nämlich Ardvisur, Anahit und Ανάνδατος (vgl. Monatsnamen 213).

Eine Münze endlich trägt die Inschrift ONIP (Wils. XII, 11). Ich branche wohl nur zu bemerken dass darin der Ized, dessen persischer Name Aniran (Anquetil du Perron I, 2, 132) ist, von mir erkannt wird. Dieser persische Name ist ein Plural und eine phonetische Umwandlung des zendischen Plurals anaghranam. Das Thema anaghra wird nämlich im Plural mit den Pluralen von raocah und qadhata verbunden und bezeichnet "die anfangslosen selbstgeschaffnen Lichter", welche in den Zendschriften z. B. Ysn. 1, 16 mit Andacht angerufen werden. Daraus bat sich zur Zeit als das Streben nach polytheïstischer Individualisirung der heiligen Gegenstände in der zoroastrischen Religion sich geltend machte, ein Ized gestaltet, welcher durch das erste Adjectiv bezeichnet ward. Beachtenswerth ist dass dieses, wie schon bemerkt, so früh schon sich zu der neupersischen Form corrumpirt hat.

Bezüglich PAPO bemerke ich, dass wenn, meiner Erklärung zufolge, in OPAATNO und MANAO das persische V in der griechischen Schrift spurlos eingebüsst ist, die übrigens von Lassen selbst nur zweifelnd hingestellte Identification mit zend. våra noch unwahrscheinlicher wird. Etwas sicheres kann auch ich nicht geben; doch scheint mir noch immer (vgl. Indien 85 n. 83) die Zusammenstellung mit dem im Zend so häufig in Verbindung mit heiligen Wesen vorkommenden Part. frådhat "schaffend, geschaffen habend" auf das Richtige leiten zu können. Nach Analogie des Sanskrit würde nämlich auch im Zend ein Nomen agens von demselben Verbum, frådha lautend, existiren können: dass dieses Ysn. XXXIV, 14; XLVI, 12 erscheint, will ich, da ich diese Stellen nicht hinlänglich verstehe, nicht mit Entschiedenheit behaupten; allein seine Existenz im Persischen wird durch den altpersischen Eigennamen Fråda (Keilinschr. Gl. s. v.) sehr wahrscheinlich. Im sogenannten Pazend würde es nach bekannten Analogicen (vgl. Monatsnamen 35) fråha geworden sein; nan finden wir dass schon im Zend unlautendes fr oft durch ein e gespalten wird (s. Brockh. Vendidad-Sade Index); so würde ferâha im Nomin, ferahô entstehn; dass auch auf diese Weise entstandenes h ausfiel, zeigen die a. a. O. angeführten Beispiele; so würde ferad entstanden sein, welches wohl zu Oupo werden konnte. Es wäre alsdaun eine Darstellung des "Schöpfers". Erlaubt man sich jedoch anzunehmen, dass wie bisweilen im Neupersischen, zendisches p nuch ohne Einfluss eines unmittelbar folgenden r oder andern aspirirenden Lauts, schon zur Zeit der indoscythischen Münzen f werden konnte, dann bieten sich mehrere Erklärungen dar; am passendsten vielleicht eine Identification mit dem in mehreren Stellen, z. B. in der oben angeführten Yt. VIII, 12, in sehr solenner Bedeutung erscheinenden paoirja Nomin. paoirjô "der erste, alte". Auch hier ist das i vor r nur durch Assimilation wie in mainjava entstanden; konnte es also auch fehlen, so würde paorjo, da j nicht mit griechischen Buchstaben wiedergegeben werden konnte, mit OAPO fast ganz stimmen. Da paorja in Verbindung mit Mithra erscheint (vgl. Yt. X. 13, 90. 101) und das Bild des OAPO mit dem des Mithra fast ganz identisch ist (vgl. Wilson XIV, 3 mit 2), so könnte man vielleicht darin eine Individualisirung eines Beisatzes von Mithra, also gewissermaassen eine Nebenform desselben, eine Auffassung desselben als "ersten Wesens" (vgl. die devah purve "die alten Götter" Yajur-V. 17, 29) sehn; mir schiene jedoch, im Fall die Zusammenstellung zu billigen, besser in dem Bild die Darstellung eines paoirjô-tkaêsha zu erblicken, d. h. eines von denen die "die erste (die alte) Lehre empfangen haben" (vgl. Burn. Y. '565), also gewissermaassen "eines Patriarchen".

Das was ich über einige andre Namen zu bemerken hätte, ist noch minder sicher, als das über  $\Phi APO$  gesagte. Ich lasse

sie daher für jetzt unberührt. Sollten sich mir aber entscheidende Momente für die eine oder die andre meiner Vermuthungen später ergeben, so werde ich sie zu einer andern Zeit mittheilen, und zugleich einiges über die Bilder selbst daran schliessen.

# Die Todtenbestattung im indischen Alterthum.

Von

#### Dr. Roth.

Im Folgenden habe ich nicht die Absicht eine erschöpfende Darstellung des Gegenstandes zu geben, welcher nicht in dieser Weise vereinzelt betrachtet werden dürfte, sondern sich in die Gesammtheit der Vorstellungen über den Tod, das Jenseits und über Leichenritual einreihen müsste, wofür mir allerdings ein ziemlich reiches Material in den Grei wedischen Sammlungen Rik, Jagus pud Atharwan und in den Sutren des Açwalajana und Kaucika zur Hand ist. Ich mache vielmehr hier an einem Beispiele den Versuch das Verhältniss etwas aufzuklären, in welchem das Wadalied zum Rituale ateht.

Für die Erklärung des Weda ist es von einiger Wichtigkeit, dass man darüber vollkommen klar sei, welche Bedeutung derjenigen Auffassung dieser Texte, welche in den religiösen Gebräuchen sich darbietet, beizulegen sei; dass man wisse, ob man einen gewissen Sinn schon darum in einem Vers oder Lied des Weda zu suchen habe, weil dieser Sinn vom Ritus hineingelegt oder vorausgesetzt wird; oder anders betrachtet, ob die wedisschen Texte in Ritual oder Liturgie richtig, ihrem wirklichen Verständniss angemessen verwendet werden.

Ausserdem wünschte ich zugleich eine Probe zu geben, wie nach meiner Ansicht der Weda aus sich selbst erklärt und ühersetzt werden muss. Såjana's Commentar ist mir für das übersetzte Lied gar nicht zugänglich gewesen.

Zu diesem Ende wähle ich ein Lied aus, welches ursprünglich bei der Bestattung eines Todten, eines verheiratheten Mannes
gedient hat und im zehnten Buch des Rigweda unter den andern,
welche sich auf Todtenopfer und Verwandtes beziehen (X, 18),
amfbewahrt ist. Dass dasselbe unversehrt auf uns gekommen ist,
ergiebt sich aus der Geschlessenheit seines Zusammenhangs und
lässt sich auch äusserlich an der Vollständigkeit der strophischen
Anordnung erkennen. Es besteht aus vier Strophen von je drei
Versen (Trica nach dem technischen Ausdruck); eine jede derselben ist von einem Fortschritte der Handlung begleitet; den

Schluss aber bildet ein weiterer einzelner Vera, welcher als letzter

Segenswunsch zu betrachten ist 1).

Die Verwandten und Freunde des Todten sind um die in die Näbe des Grabes gebrachte Leiche versammelt. In der Mitte ihres Kreises sitzt die Wittwe an der Seite des Todten und bei ihnen an dem dort errichteten Opferheerde, auf welchem das Feuer lodert, steht der Liturg, welcher in der Eingangsstrophe den Tod beschwört, die Versammelten zur Andacht auffordert und das frohe Gefühl der Lebenden ausspricht, dass das Todesloos nicht auf sie selbst gefallen sei.

- Hebe dich weg o Tod! auf deine Strasse, die geschieden ist von dem Götterpfade!
   Du siehst, kannst hören was zu dir ich rede; verletz uns nicht die Kinder, nicht die Männer!
- Ihr die ihr kamt des Todes Schritt entronnes 2)
  und fernerhin des Lebens Kraft geniessend,
  Zunehmend an Besitz und Kindersegen;
  ihr Gläubigen, ener Sinn sei rein und lauter!
- Wer lebt hier ist geschieden von den Todten.
  Froh suchte beute unser Ruf die Götter;
  Gern sind wir gekommen zu Tanz und Scherzen \*),
  auch fernerhin des Lebens Kraft geniessend.

Es folgt nun eine sinnbildliche Handlung. Der Liturg legt einen Stein zwischen die Reihe der Versammelten auf der einen und den Todten oder das bereitgehaltene Grab auf der anderen Seite. Das ist die Gränzscheide der heiden Reiche des Todes und des Lebens. Der Tod, welcher jene Leiche allerdings in seiner Gewalt hat, darf diesen Markstein nicht überschreiten. Daran knüpft sich der Wunsch, welchen der Liturg ausspricht, dass keiner der Ueberlebenden vor der Zeit weggenommen werde und dass der Gott Tvashtar, der Bildner, welcher den Nachwuchs der Geschlechter bildet, also über junges und frisches Leben gebietet, wesshalb auch bei Schlachtung eines Thieres die Bitte um Nachwuchs sich an ihn richtet, ihnen Lebenskraft verleihen möge.

4. Die Scheidewand setz ich für die so leben, dass Niemand mehr zu jenem Ziele eile. Sie sollen hundert lange Herbste leben, den Tod mit diesem Felsenstück bedecken.

<sup>1)</sup> Da der Text selbst in M. Müller's Ausgabe schwerlich so bald erscheinen wird, so dürste es nicht überslüssig sein denselben bier abzudrucken (siehe Beilage p. I—IV).

<sup>2)</sup> Buchstäblich: des Todes Fuss bemmend.

<sup>3)</sup> Ist wohl nur als Schilderung der Stimmung zu betrachten, da sich nirgends eine Spur davon findet, dass den Leichencerimonien eine festliche Aeusserung der Freude gefolgt wäre.

- 5. Wie Tag auf Tag in einer Folge aufgeht, und wie des Jahres Zeiten richtig wandeln, Dass die so folgt der frühern nicht entstehet: so mach, o Schöpfer, ihre Lebenszeiten!
- 6. Kommt hoch in Jahre, frei von Altersschwachheit je nach der Reihe euren Lauf vollendend. Der Bildner, der Geburten gibt, erscheine und schenke lange Dauer eurem Leben!

Bs wird nun zum Opfer geschritten. Die Freundinnen der Wittwe, Eheweiber, bei welchen das Verhältniss noch nicht gestört ist, welches hier der Tod zerrissen hat, werden vom Liturgen aufgefordert in festlichem Schmuck und ohne Zeichen der Trauer in die heilige Umgränzung des Altars zu treten und ihre Gabe ins Feuer zu giessen. Ihrem Vorgang hat wohl die Wittwe selbst zu folgen, an welche das Wort ergeht, sich jetzt von der Leiche zu trennen, da das Band zwischen ihr und dem Gatten gelöst sei. Mit dieser Handlung tritt sie heraus aus dem Kreise des Todten und wieder ein in die "Welt des Lebens" am Feuerheerde, wo der leuchtende Gott alle Lebendigen um sich sammelt. Der Liturg selbst aber nimmt aus der Hand des Todten den Bogen, zum Zeichen, dass das was jener im Leben gegolten und gekonnt hat, "picht verloren gehen, sondern bei der Gemeinschaft der Ueberlebenden zurückbleiben soll.

- Die Weiber hier, Nichtwittwen, froh des Gatten, sie treten ein mit Opfersett und Butter, Und ohne Thräne, munter, schön geschmücket ersteigen sie zuerst des Altars Stusen.
- Erheb dich nun, o Weib, zur Welt des Lebens; dess Odem ist entflohn, bei dem du sitzest;
   Der deine Hand einst fasste, dich begehrte, mit ihm ist deine Ehe jetzt vollendet.
- Den Bogen nahm ich aus der Hand des Todten für uns der Herrschaft, Ehre, Stärke Zeichen.
   Du dort, wir hier in voller Kraft der Mannheit, wir wollen schlagen jeden Feind und Angriff.

Jetzt erst nachdem das Eheband gelöst und die Tüchtigkeit des Lebendigen auch symbolisch von dem Todten genommen ist, senken sie ihn in das Grab mit Wünschen, dass die Erde ihn freundlich empfangen und dieses "Haus von Erde" (mrnmajo gras, Rv. 7, 89, 1) ihm eine gute Wohnstatt sein möge.

 So nahe dich zur mütterlichen Erde, sie öffnet sich zu gütigem Empfange, Umfasst den Frommen zart wie eine Jungfrau. Sie schütze fortan dich vor dem Verderben.

- Du Erde, the dich auf, sei ihm nicht enge, damit er leicht eingeb, an dich sich sehmiege; Bedeck ihn wie die Mutter, die den Sohn in ihr Gewand verhüllt.
- Gefäumig sei und fest die Erdeuwehnung, von tausend Pfeilern sei sie wohl gelragen.
   Von nun an hast du hier dein Haus und Wohlstand. dir bleibe allezeit die sichre Stätte.

Nun ruht der Todte im Grabe und es wird vorsichtig geschlossen, dass nicht die Last des Bodens auf ihn drücke. Die Väter, die vorangegangenen Frommen mögen ihm seine Kammer offen halten. Zugleich wünscht der Liturg, dass das was er hier un einem Todten thut, ihm selbst keinen Nachtheil bringe. Es lässt sich aber nicht mit Sicherheit sagen, was das Wort, das im Folgenden mit "Platte" übersetzt ist, bedeute. Am wahrscheinlichsten hat man an eine Platte oder auch Diele zu denken, welche über die Höble des Grabes gelegt wird, um das Auffallen der Erdschollen auf den Leichnam selbst zu verhindern, der in keinen Verschlag eingeschlossen ist. Stellen in den Todtenliedern des Atharwa-Weda reden allerdings von einem Sarge, von einem "Baume", wie unser eigenes Alterthum die Todtenbäume hat, aber in dem vorliegenden Liede ist davon keine Spur zu finden. Der letzte Wunsch aber, der dem Todten nachgerufen wird, weist zum Himmel hinauf. Hier wird dem Leibe eine Rubestatt bereitet, dort aber möge der Herrscher der Seligen, Jama, dem entflohenen Geist einen himmlischen Sitz verschaffen.

> 13. Auf steiffe ich rings um dich her den Boden. Mir schade nicht, dass ich die Platte lege. Die V\u00e4ter m\u00f6gen dir die S\u00e4nle halten, Dort aber Jama einen Sitzen verschaffen!

So findet die ganze Handlung einen schönen Schluss. Und der letzte Vers wird als ein bei der Redaction des Weda binzugekommenes Anhängsel betrachtet werden müssen, wenn er gleich nach Inhalt und Form unzweifelhaft alt ist. Solche Zuthaten am Ende der Lieder sind im Rigweda überaus häufig, und hier verräth sich eine solche auch noch durch das abweichende Versmaass. Der Vers besagt:

 Es kommt der Tag, wo man mich selbst wie Federn aus dem Pfeile reisst,

Von hinten einer die Stimme fasst, wie man das Ross mit Zügeln

Die Stimme oder Rede steht hier als die verzuglichste Aeusserung des Lebens und Denkens zugleich, welche mit einem Mal wie von hinten gefasst stille steht und ihren Dienst versagt. Gegen die hier versuchte Herstellung der Handlung aus den dieselbe begleitenden Worten wird sich nicht leicht ein Zweifel erheben können, da sie im Liede deutlich gezeichnet ist, ganz einfach und natürlich sich entwickelt. Mit ihr setzen wir nun in Vergleichung, was nach den Vorschriften des späteren Rituals bei denselben Worten gehandelt und angeschaut wird, was — um einen kurzen Ausdruck aus den griechischen Mysterien zu gebrauchen — später die δρωμενα zu denselben λεγομενα sind.

Das Ritual nun, welches sich selbst dafür ausgiebt dasjenige des Rigweda zu sein, d. h. sich im Wortlaute des Gesprochenen verzugsweise an diejenige Form der Verse und Lieder anzuschließen, welche im Rigweda erscheint, ist aufgezeichnet in den Sutren des Açvaldjana. An diese sind wir demnach zunächst gewiesen; und finden dort wirklich sämmtliche Verse unseres Liedes mit Ausnahme des augehängten 14. als liturgische Sprüche bei Leichencerimonien verwendet.

Eine Grundverschiedenheit muss hier gleich von vorn herein in Anschlag gebracht werden. Es ist in der Zeit, welcher das vollendete brahmanische Ritual also auch Açvalajana's Buch angehört, nicht mehr Sitte die Todten zu begraben, sondern die Leichause werden verbrannt, und nur ganz jung verstorhene Kinder, für welche man vielleicht die Weitläufigkeit dieses Verfahrens vermeiden wollte, finden ihre Ruhestatt in der Erde. Diese Sitte ist übrigens keine Neuerung, sondern wird schon von dem Alterthum neben dem Begraben geübt; sie hat allmälig die andere Art der Bestattung verdrängt, und es bleibt dann als Begräbniss nur die Beisetzung der Asche und Gebeine übrig.

Nach diesem Rituale zerfällt die ganze Leichencerimonie in drei Abschnitte und Zeiten: das Verbrennen des Leichnams, das Sammeln der Asche, die Sühne. Durch alle drei Abschnitte finden wir die einzelnen Verse unseres Liedes zerstreut, doch die treisten in dem letzten derselben. (Åcv. grh. Så. lV, 1 ff.)

Auf dem für die Verbrennung bestimmten und vorher zubereiteten Platze ist der als Altar dienende Erdaufwurf errichtet, auf welchen die drei heiligen Feuer nordwestlich, südwestlich und südöstlich gesetzt werden. In dem freigebliebenen vierten Raume wird der Holzstoss geschichtet und die Leiche daraufgelegt, so dass ihr Gesicht nach Norden sieht; zu den Füssen derselben sitzt die Gattin. Verwandte und Freunde bilden die Trauerversammlung. Die Handlung beginnt damit, dass der Bruder des Verstorbenen, welcher von nun an die Stelle des letzteren zu vertreten hat, oder wenn ein solcher nicht da ist ein Nachbar, oder endlich ein alter Diener, die Wittwe an der Handfasst und aufstehen, sofort wahrscheinlich zu den übrigen Versammelten treten lässt, während der Liturg die Worte spricht: "Brbeb dich nun, Weib, zur Welt des Lebens" n. s. w. V. 8. Bei einem Verstorbenen aus den drei edeln Kasten folgt auch die

Aufnahme des Bogens mit den entsprechenden Worten V. 9. Bei einem Çudra dagegen wird der Bogen mit der Sehne bezogen

zerbrochen und auf den Scheiterhaufen geworfen.

Hier ist also dieselbe Form und Symbolik, welche das Wedalied an die Hand giebt, beibehalten, vermehrt durch die den späteren Verhältnissen angepasste Bestimmung, dass die Waffe des unedeln Mannes mit ihm verbrannt wird: er ist in der Gesellschaft nur geduldet und diese hat keinen Anlass eine Fortdauer seiner Wirksamkeit zu wünschen. Alles was er war und batte soll mit ihm verschwinden.

Nachdem das Feuer den Leichnam verzehrt hat, treunt sich die Trauerversammlung von dem Orte, indem sie einzeln an dem Scheiterhaufen so vorüberschreiten, dass sie demselben die linke Seite zuwenden. Das geschieht, indem der Liturg die Worte spricht: "Wer lebt bier ist geschieden von den Todten" u. s. w. V. 3. Sie dürfen im Weggehen sich nicht umsehen und müssen sofort gewisse Lustrationen vornehmen. Zu dieser Handlung hat der angezogene Vers nicht nur ursprünglich nicht gehört, sondern er passt überhaupt nicht; und es ist nur das Wort "geschieden", welches ihn an diese Stelle gebracht hat.

Das Sammeln der Asche und Gebeine hat einige Zeit nach der Verbrennung zu geschehen. Dabei ist vorgeschrieben, dass jedes Bein einzeln und sorgfältig mit Daumen und vorletztem Finger aufgenommen und alle zusammen in einem Siebe geschwungen werden, damit sie sich von Asche und Staub reinigen. Die Gebeine werden nun in eine Grube gebracht, zu welcher kein Wasser Zugang haben darf, und zwar geschieht das unter den Worten: "So nahe dich zur mütterlichen Erde" u. s. w. V. 10. Sodann wird mit Recitation des folgenden Verses (11): "Du Erde thu dich auf" u. s. w. Staub oder lose Erde auf dieselben gestreut; nachdem das geschehen ist folgt V. 12, und endlich wird der Schädel obenauf gelegt mit den Worten: "Auf steiffe ich rings um dich her den Boden" u. s. w. V. 13. Und sie haben wiederum ohne Umschauen wegzugehen und sich zu reinigen.

So nahe in der Hauptsache die Handlung mit der ursprünglichen zusammentrifft, so wenig will die zärtliche Sorgfalt für die irdischen Reste, welche in den Worten des Liedes ausgedrückt ist, auf die vom Feuer geschwärzten Gebeine, die zerstörten spärlichen Ueberbleibsel der Leiche passen; und am wenigsten kann der auf die Gebeine gelegte Schädel mit der Bedeckung verglichen werden, welche auf das wohlausgearbeitete festgeschlagene Grab gebracht wird, damit es offener gleichsam wohnlicher Raum bleibe. Die Uebertragung der Worte ist eine gezwungene; ihr Grundgedanke passt nicht mehr zu dieser Handlung.

Wiederum nach Verlauf einer gewissen Frist begeht man die Sühne, durch welche die Einflüsse des Todes, der in die Familie und Gemeinde hereingegriffen hat, vollends beseitigt werden sollen.

Das ist eine nächtliche Feier; die Trauernden versammeln sich zur Zeit der Dämmerung, wo man Feuer anzuzünden pflegt, und tanschen Gespräche und Erzählungen über die Entschlafenen oder wie sie sonst für die Stunde passen. Wenn über diesem Zeitvertreib draussen aller Lärm verstummt ist und die Leute sich in ibre Häuser zurückgezogen haben - denn diese Cerimonie findet im Dorfe in der Regel wohl im Hause des Verstorbenen statt - so beginnt der Liturg, der Bauspriester der Familie, damit, dass er aus der südlichen Thüre des Hauses tritt und während er bis zur nördlichen schreitet, einen ununterbrochenen Wasserguss aus einem Gefässe fliessen lässt, wobei er die Worte: "Ein Gewebe spannend" s. u. w. (aus Rv. 10, 53, 6) spricht. Damit deutet er an, dass das reine heilkräftige Wasser einen schützenden Kreis um die Wohnung ziehe. Nun wird das Feuer auf den Heerd gesetzt, eine Stierhaut hinter demselben gebreitet, auf welche er eine Angehörige des Verstorbenen (es ist nicht wohl möglich, dass dieses Wort, amdijd, auf die Wittwe selbst bezogen werde) treten lässt, sprechend: "Kommt hoch in Jahre frei vou Altersschwachheit" u. s. w. V. 6. Dann legt er eine Umfassung (paridhi) um das Feuer d. h. grössere Holzstücke, in der Regel wohl auf vier Seiten, welche die Flamme in bestimmte Gränzen einschliessen und zugleich den nachgelegten Brennstoff stützen kögnen, mit den Worten: "Die Scheidewand setz ich für die, so leben, dass Niemand mehr zu jenem Ziele eile. Sie sollen bundert lange Herbste leben." V. 4. Und mit den schliessenden Worten: "(sie sollen) den Tod mit diesem Felsenstück bedecken," setzt er einen Stein nördlich vom Feuerheerd auf den Boden.

Man hat in diesen Cerimonien einen lehrreichen Beleg dafür, wie diese im Ritus so fruchtbaren Jahrhunderte der blühenden Brahmanenherrschaft ungeeignet waren das Alterthum ihres eigenen Volkes zu verstehen. Die Aeusserlichkeiten der religiösen Sitte - und welches Gebiet des Lebens gabe es dort, das nicht von ihr beherrscht gewesen wäre? - wuren so wichtig gemacht worden, erschienen als etwas so Unabänderliches und von jeher Dagewesenes, dass der ächte Brahmane für die Vermuthung, die heiligen Texte könnten vielleicht Anderes lehren, ganz unzugänglich sein musste. In dieser Zeit bezeichnete man die oben beschriebene Umfassung des Feuers, die zuweilen auch in einem künstlich gearbeiteten Rande oder Ringe bestehen mochte, mit dem Worte paridhi d. h. περιθεμα. Desshalb war es für den Liturgiker unmöglich bei demselben Worte in V. 4 unseres Liedes (von mir oben mit "Scheidewand" wiedergegeben, eigentlich: Zaun) an etwas Anderes zu denken. Die Handlung, welche ienen Vers begleitet, wird darum eine doppelte, das Legen des Ringes und das Legen des Steines, während sie ursprünglich eine einfache war, das Steinsetzen. Die neue Cerimonie, welche dadurch bereingebracht wird, ist noch überdiess similos, da es

einer Abschliessung nur gegen den Tod, nicht aber gegen das heilige Altarfeuer bedarf.

Neu, aber nicht bedeutungslos, ist das Betreten der Stierhaut während der Liturg den Wunsch für Lebenskraft V. 6 spricht; der Stier ist das Symbol der Kraftfülle. Es läuft überdiess hier noch ein Wortspiel mitunter, welches ich übrigens für den vorliegenden Zweck nicht weiter zu verfolgen habe.

Auf diese Vorgänge folgt das Opfer, wahrscheinlich Zugiessen von Fett ins Feuer, auffallender Weise unter Aufsagung der vier ersten Verse unseres Liedes, welche für diese Anwendung in der That nicht die mindeste Handhabe bieten, und damit völlig aus ihrer ursprünglichen Bedeutung gerückt sind. Den fünften Vers: "Wie Tag auf Tag in einer Folge aufgeht" u. s. w. spricht der Liturg, indem er sein Auge auf die Umstehenden gerichtet hält; das ist also ein einfaches Gebet für die Erhaltung ihres Lebens. Dagegen hängt sich nun eine weitere Handlung an, von welcher man kaum sieht, wie sie in den Zusammenhang passen soll. Die anwesenden jungen Frauen tauchen Sprossen von Kuça-Gras, welche sie zwischen Daumen und vorletztem Pinger halten - eine Geherde, welche wir schon oben beim Sammela der Gebeine gefunden haben - in Butter und bestreichen sich damit die Augen. Dazu spricht der Liturg die Worte: "Die Weiber bier, Nichtwittwen" u. s. w. V. 7. einen Vers, welcher nur darin zu der Handlung passt, dass er an junge Weiber gerichtet ist und dass von Fett gesprochen wird. Freilich wird dieses nuch der Anweisung des Liedes in die Flamme gegossen, hier an die Augen gestrichen; also gerade die Hauptsache ist verfehlt.

Die Erklärung der auffallenden Vertauschung ist nicht schwer zu finden. Das im Liede gebrauchte Wort dnyana, welches ich mit Opferfett ausgedrückt habe, bedeutet in der späteren Zeit vorzugsweise die Augensalbe, welche den Weibern als Schmuck dient. Aus dem Opfern wird also ein Schmücken; im Verse ist ja noch überdiess von frohen und geschmückten Frauen die Rede! Hier wie oben bei dem Worte paridhi finden wir also die Cerimonie auf ein greifbares Missverständniss der Ausdrücke gegründet.

Hiemit sind alle Theile des wedischen Begräbnissliedes als Bestandtheile des späteren Leichenrituals aufgefunden. Eine in jeder Hinsicht passende Verwendung war schon dadurch unmöglich gemacht, dass das Begraben der Todten ausser Gebrauch gekommen, die Todtenfeierlichkeit in mehrere Abschnitte zerlegt war. Aber auch unter diesen veränderten Umständen wäre immer noch eine annähernd zweckmässige Wiedergebung des gesprochenen Wortes durch die Handlung thunlich gewesen z. B. für den eben erwähnten siebenten Vers. Dass diese nicht erreicht wird beruht auf mangelbaftem Verständniss der Texte, welche falsch

gedeutet Ritualverschriften hervorriefen, welche mit den ursprünglich die Worte begleitenden Handlungen nicht ausammentreffen.

Man muss also dem Wedenerklärer, so wichtig ihm die Benutzung der Liturgie ist, durch welche Manches richtig aufgefasst ist, was die Commentatoren verfehlen, dennoch für einzelne
Fälle freie Hand lassen. Denn die Ordner der Liturgie haben
keineswegs durchgängig die wedischen Texte richtig beherrscht.
Sie stehen sehen weit ab nicht nur von der alten Einfachheit der
Brünche, sondern auch von der Sprache und dem gauzen Verstellungskreis jener Lieder. Wir gelangen also auf diesem Wege
zu dereelben Erkenntniss, die uns überall entgegentritt, von welcher Seite immer wir den Gegenstand erfassen, dass die gesammte Erklärungsliteratur zum Weda für uhs zwar ein sehr
werthvolles Vermächtniss der indischen Gelehrsamkeit ist, dass
aber ihre Aussprüche niemals eine Schranke sein dürfen, welche
uns hindern könnte nach den allgemeinen Gesetzen der Exegese
zu verfahren.

Soft ich schliesslich der vorangehenden Ausführung auch asch eine praktische Wendung geben, so weise ich darauf hin, wie die Berufung der Brahmanen auf ihr Gesetz zur Rechtfertigung der Wittwenverbrennung mit nichts deutlicher widerlegt werden können als mit diesen Stellen aus dem Weda und aus dem Ritual, indem hier die Wittwe ausdrücklich aufgefordert wird von dem Todten, wolchem sie nicht mehr angehöre, sich zu trennen und in die "Welt der Lebenden" wieder einzutreten 1).

## Zur Geschichte Syriens.

Vom

Vice-hanzler O. Blau.

### I. Geschichte des Fürstenhauses der Benû Ma'n.

Nach J. Catafago.

Herr Johann Catafaga, den Lesern dieser Zeitschrift hereits als ein eifriger wissenschaftlicher Forscher bekannt, hat sich ein neues Verdienst um die Kunde von Syrien und dem Libanon erworben, indem er die Geschichte der Ma'niden aus dem Arabischen übersetzte und veröffentlichte. Nur ist dazu das Journal de Constantinople (8. année nr. 429. 430 vom 19. und 24. Februar 1853), — ein Blatt von dem höchstens ein paar Dutzend Numern nach

<sup>1)</sup> In meiner Anzeige von Weber's akad. Vorlesungen, Zeitschr. Bd. 7 findet sich S. 605 Z. 21 der Fehler: Verhältniss für Verständniss; S. 606 Z. 9 lies musste (st. müsste); S. 607 Z. 16 lies: zwischen beiden.

Europa und da kaum in die Hände derer gelangen, welche für die Personalgeschichte der syrischen Fürstenhäuser Interesse haben, — kein glücklich gewählter Ort. Vielmehr gehört dieser Gegenstand recht eigentlich vor den Leserkreis der Zeitschrift der D. M. G., welche in ihren letzten Jahrgängen der Geschichte dieser Häuser eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat. Ich habe es daher umsomehr für Pflicht erachtet, Catafago's Arbeit einem grösseren Publicum zugänglich zu machen, als einerseits die Artikel von Fleischer (Ztschr. V, 46 ff.) und Tornberg (V, 483 ff.) sich hauptsächlich mit den Sihäbiden beschäftigt haben, andrerseits die vorliegende Geschichte der Maniden eine so reiche Anzahl interessanter und neuer Details euthält, dass sie als selbstständiges. Nebenstück zu jenen Mittheilungen und als Ergänzung derselben wohl bestehen kann.

Catafago's Quelle ist, wenn mich nicht alles täuscht, — jedoch unbeschadet der Möglichkeit, dass ihm zu Beirüt auch anderweitige Hülfsmittel zu Gebote standen, — die im Original zu Beirüt befindliche Handschrift aus deren Wildenbruch'scher Copie (s. Zischr. III, S. 122) Tornberg's Auszüge (Zischr. V, S. 483—500) entnammen sind. Catafago scheint daraus die auf die Ma'niden bezüglichen Duta excerpirt zu haben.

Ich gebe seine Zusammenstellung so treu als möglich und nöthig wieder, darf aher als eine über die blosse Uebersetzerarbeit hinausgebende Verselbstständigung derselben das bezeichnen, dass ich die Unzahl der theils durch Nachlässigkeit des ersten Uebersetzers, theils durch den unverantwortlich schlechten Druck des Journal de Constantinople veranlassten Fehler, namentlich in der Orthographie der Eigennamen, nach Kräften ausgemerzt habe, da mich deren Menge eine beinahe gänzliche Unbrauchbarkeit jener Journalartikel für die Wissenschaft befürckten liess.

Von historischer Kritik habe ich mich fern gehalten, auch die Jahresangaben nach christlicher Zeitrechnung unangetastet gelassen. Was ich zur Erläuterung von weniger bekannten Beziehungen nöthig erachtete, fand seinen Platz in den Anmerkungen unter dem Text. Den vorkommenden Sihäbiden habe ich zur leichtern Vergleichung die von Hrn. Prof. Fleischer eingeführten Numern beigesetzt.

Geschichte der Ma<sup>c</sup>nidenfürsten welche von 1119 bis 1699 im Libanon herrschten.

im Jahre 1119, auf der Rückkehr von einem Zuge gegen die Kreuzfahrer, welche in das Gebiet von Haleb eingefallen waren, befahl Togtikin, der Statthalter von Damaskus, dem Emir Ma'n aus dem Stamm der Ajjübiden, der ihn auf seinem Zuge begleitet hatte, aus der Ebene Bikac aufzubrechen, sich auf die das Mittelmeer beherrschenden Höhen des Libanon zu ziehen und sich da festzusetzen, um die Streitkräfte der Kreuzfahrer, welche ihre

Herrschaft über die ganze Küste ausgedehnt hatten, in Schach Der Statthalter von Damaskus versprach dem Emîr Ma'n anschnliche Unterstützung und dieser schlug seinen Sitz auf den Höhen von Baklin 1) auf, im District es-Suf, einer damals wüsten und unbewohnten Gegend. Der Emir Ma'n beeilte sich nun, freundschaftliche Beziehungen mit dem Fürstenhause Tenüh anzuknüpfen, welches den an Beirût grenzenden District Garb als Lieben besass. Der Emir Bohtor, Haupt des Hauses Tenub, fasste Freundschaft für den Emîr Ma'n und schloss mit ihm ein Schutz- und Trutzbündniss gegen die Kreuzfahrer; auch sandte er ihm Baumeister und Arbeiter, um ihm Häuser zu bauen. Von da an begann der Emîr Ma'n in Häusern zu wohnen, er zog sie den Zelten vor und gab diese auf. Die Seinigen folgten seinem Beispiele und die Wüste von Baklin wurde unter dem Schutze des Emîr Ma'n in kurzer Zeit eine ebenso sichere als liebliche Gegend. Bald zog der Ruf des Emîr Ma'n die Missvergnügten der von den Waffen der Kreuzfahrer eroberten Landstriche dahin. Massenweise strömten sie aus dem Hauran, den Königreichen **Damaskus** und Haleb und andern Nachbarländern des Libanon zu ihm. Binnen kurzem war das Land bevölkert und erreichte eine immer höhere Stufe von Wohlstand. — Gegen Ende der Regierung des Emîr Ma'n hatten die Emîre des Hauses Sihab unter Anführung des Emîr Munkid (20), ihres Oberhauptes, die Kreuzfahrer nach einer blutigen Schlacht aus dem Wads-et-Teim vertrieben. Der Emîr Man beeilte sich bei dieser Gelegenheit dem Sihabiden-Fürsten Munkid seinen Glückwunsch darzubringen und sich mit ihm in freundnachbarliche Beziehung zu setzen. Das gute Einvernehmen zwischen beiden Familien dauerte, und wuchs in der Folge zwischen ihren Nachkommen. — Der Emîr Ma'n, der Stammvater des Hauses seines Namens, starb im J. 1149 und hinterliess seinen Sohn Junus als Nachfolger.

Im Jahr 1175 lud Emîr Jûnus der Manide den SihabideuEmîr Munkid zu sich. Dieser, begleitet von seinem Sohne Emîr
Muhammed, fand den Emîr Jûnus zu Nab el-Barûk 2). Die
drei Emîre verweilten dort drei Tage. Dann führte Jûnus seine
Gäste nach Baklîn, bewirthete sie ausgezeichnet und sparte nichts,
um ihren einmonatlichen Aufenthalt daselbst so angenehm als möglich zu machen. Die Eigenschaften des Emîr Muhammed nahmen
Jûnus für ihn ein. Als der junge Muhammed gelegentlich die
Tochter des Jûnus, Namens Tajjiba, sah, machte die grosse

<sup>1)</sup> Im District cá-Śūf es-Suweigani, südlich von Deir-el-Kamar, s. Ro-binson, Pal. III, S. 946.

<sup>2)</sup> Von Robinson nicht verzeichnet, wahrscheinlich aber identisch mit dem Dorfe el-Bärük (Rob. Pal. III, S. 946; Berggren, Guide franç. arabe p. 458. 479) am gleichnamigen Flusse, der aus "Quellen anderthalb Stunden jenseit des Dorfes el-Bärük" entspringt. Rob. Pal. III, S. 710.
VIII. Bd. 31

Schänheit dieser Pürstin einen so tiefen Eindruck auf ihn , dans er sich in sie verliebte; jedoch gab er seine Gefühle Niemandem kund. Eines Tages, als die drei Emire sieb in einem blumenreichen und von mehreren Bächen durchschnittenen Garten befanden, rief der Emir Munkid aus: "Wie lieblich ist dieses Wasser!" Sein Sohn, der Emir Muhammed, fuhr fort: "Wie gut (tajjib) ist dieses Land!" Der Emir Junus antwortete ihm mit der Schmeichelei: "Du bist noch beuser (atjab), o Muhammed!" Muhammed erwiederte auf der Stelle mit Anführung des Kuranwortes: "At-tajjibatu li't-tajjibina" Die Guten [Femin.] sind für die Guten [Masc.]; Sur. 24, 26). Der Emir Junus verstand aber nicht, dass Muhammed mit dieser Anführung seines Wunsch, die Fürstin Tajjiba zu heirathen, ausdrücken wollte. -Bald darauf bot sich eine andre Gelegenheit: Die drei Emire sassen bei Tafel. Da bot der Emir Junus dem Muhammed ein Stück Hammelkeule an. Dieser dankte ihm und sagte, er nehme sie um so lieber an, da sie ihm gut (tajjiba) scheine. Auch diesmal war er nicht glücklicher. Denn Junus verstand ihn nicht oder that als ob er ihn nicht verstände. Nach Tische plauderte Juous mit dem Muhammed, als der letztere wegen der unverständigen Reden, die ihm bei Tische entfallen seien, sich zu entschuldigen begann. Der Emir Junus beruhigte ihn, indem er sagte, dass er durchaus nichts Unverständiges bei Tische geäussert, im Gegentheil seine Unterhaltung sehr verständig sei, wie dies auch bei einem Maune von seinem Geiste und Eigenschaften nicht unders sein könne. Muhammed dankte ihm für seine Freundlichkeit und fragte ihn wie er jenen Spruch des Korân: "Die Guten sind für die Guten" erkläre? Da lächelte jener und sprach: Ich will dir diesen Spruch durch einen andern des heiligen Buches erklären, wo es heisst: "Zawwsgnåkahå" (Wir vermählen sie dir, o Muhammed, Sur. 33, 37). Erfreut über diese Antwort dankte der Emir Muhammed dem Emir Junus und versicherte ihn, dass diese Erklärung ihm ausnehmend wohlgefalle, dass sie seine ehrgeizigsten Wünsche befriedige, dass sie allein ihn glücklich mache. Alle Umstehenden begriffen aus diesem Gespräch, dass die Verheirathung des Emîr Muhammed mit der Fürstin Tajjiba eine abgemachte Sache und die ganze Angelegenheit durch jene Wort- und Sinnspiele zum Ziele geführt worden sei. Der Emir Munkid empfand darüber die lebhafteste Freude, dankte dem Jûnus und beglückwünschte seinen Sohn Muhammed. Der Emîr Jûnus fragte bierauf den Muhammed, ob er Schwestern habe. "Ja", antwortete sein Vater Munkid, "er hat eine, und die ist junger als er; sie heisst Sa'da. Ich verspreche sie von heut an deinem Sohne Jûsuf". Das wurde angenommen und zwischen beiden Theilen abgemacht. Die Verlobung der beiden Emîre mit den beiden Fürstinnen wurde an einem und demselben Tage in Gegenwart von Zeugen gefeiert,

und bald darauf foierte man auch ihre Hochzeit an einem Tage. Der ganze Libanon nahm durch Freudenbezeigungen und Feste, welche 21 Tage bindurch dauerten, an diesem glücklichen Breigniese Theil.

Der Emîr Jûnus ibn Ma'n starb kurz darauf und sein Sohn Jasuf folgte ihm nach. Diesem folgte sein Sohn Seifeddîn. und auf diesen sein Sohn 'Abdallah, welcher den Sihabiden-Ptiesten Abmed in der Schlacht von Wadi-et-Teim ') gegen die Kreusfahrer unterstützte. Der Emir Abdallah hatte zum Nachfelger seinen Sohn Alf, welcher die Tochter des Sihabiden 'Antir (31) heirsthete. — Im Jahre 1287, als die Mongolen in Wad-et-Teim eingefallen waren, ergriffen die Fürsten des Hauses Sikab die Flucht und retteten sich in den Libanon. Der Emir Beifir, der Sohn des Emir 'Ali, kam ihnen in der Nähe des Plusses Nahr es - Şafà 2) entgegen, but ihnen die Lebensmittel an. welche er bei sich hatte, und lad sie ein, sich im Libanen wiederzulassen. - Dem Emir 'Ali folgte sein Sohn, der Emir Bosir; auf ihn folgte der Emir Muhammed, auf diesen sein Soin Sadeddin, und auf diesen wiederum sein Sohn Otman, welcher die Tochter des Sibabiden-Fürsten Abûbekr 3) (35) heirathete. - 'Otman hatte zum, Nachfolger seinen Sohn Ahmed. Als kurze Zeit hierauf der Cerkessen-Fürst Melik Daud in das **Gebirge eá-Sû**f eingerückt war, um die Franken zu bekr<del>iegen</del>, welche an den Ufern des Damar lagerten, ging der Emir Ahmed, Schn des 'Otman, ihm entgegen, führte ihm eine reiche Menge Lebensmittel zu und begleitete ihn auf diesem Zuge gegen die Franken, über welche sie einen grossen Sieg davontrugen. Bei seiner Rückkehr von Wadî-el-Fereidîs 1) bestätigte Melik Daud den Emir Ahmed in der Herrschaft über den Libanon und machte ibm grosse Geschenke. - Nach dem Tede des Emir Ahmed folgte ilm sein Sohn Melham, und diesem sein Sohn Jüsuf 5) im Jahr 1470.

t) Derselbe Feldzug wird auch Ztschr. V, S. 490 erwähnt, wo indess, in Uebereinstimmung mit Ztschr. V, S. 54, der gleichzeitige Sihabiden-Fürst 'Ämfr genannt ist. Da ein Ahmed aus dieser Zeit nirgends genannt wird, so liegt unserer Angabe wohl ein Irrthum zu Grunde, vielleicht nur ein Druckfehler. Setzen wir statt Ahmed 'Ämir (31), so stimmt alles chronologisch zusammen.

<sup>2)</sup> Fast gleichlautend ist der Text Ztschr. V, S. 493 unten. Der dort (Zeile 8 v. u.) und hier erwähnte Nahr eg-Şafâ, den Catafago in Parenthese durch Dâmâr erklärt, ist wohl einer der kleinen Nebenflüsse des Dâmûr; doch kann ich im Augenblick den Namen nicht weiter nachweisen.

<sup>3)</sup> Catafago schreibt Baker, vgl. jedoch Ztschr. V, S. 495.

<sup>4)</sup> Vgl. الفَريديس (vulgäre Aussprache für die Diminutivform) bei Robinson Pal. III, S. 946; von Berggren a. a. O. S. 479 nahe bei el-Bårûk gesetzt.

<sup>5)</sup> Ztschr. V, S. 496, wird derselbe Janus genannt. Da Catafago in 31 \*

Dem Emir Jusuf II. folgte sein Neffe Fahroddin, welcher der berühmteste unter den Fürsten des Hanses Ma'n wurde. Unter ihm erlosch der Glanz des Hauses Tenüh und erstrahlte un seiner Statt der des Hauses Main. Fahreddin und der Sihabiden-Emir Mansur (42) schlossen ein Bündniss mit einunder und schwuren fortan nur eine Familie zu bilden. Kurz darauf fiel Fahreddin mit Gazāli, dem Statthalter von Damaskus, vom Melik el-Gauri ab 1), und wohnte der Schlacht von Merg Dabik 2) bei, welche vom Sultan Selim dem Cerkessen Melik Kansû el-Gauri, der in dieser Schlacht fiel, geliefert wurde. Fahreddin und Gazali gingen in dieser Schlacht zum Sultan Selim über. Nachdem dieser Saltan Damaskus erobert hatte, ging der Emir Fahreddin, welcher auhr beredt war, zu ihm und hielt ihm eine sehr schöne Lobrede. Der Sultan bezeugte ihm seine Zufriedenheit darüber, indem er ihn zum Befehlshaber des Libanon ernannte und mit der Ueberwachung der Verwaltung Syriens beauftragte.

Fahreddin starb im J. 1544 und hinterliess seinen Sohn, den Emîr Korkmaz, als Nachfolger. Dieser starb im J. 1585 in einer Höhle nahe hei Gezzîn 3), wo er sich verborgen hatte um den Verfolgungen des Ibrâhîm Paśa von Kâhira zu entgehen, welcher sich auf Befehl des Sultâns nach Syrien begeben hatte, um die Kmîre des Libanon zu züchtigen, welche beschuldigt wurden, den kaiserlichen Schatz auf der grossen Strasse nach Gûn Akkâr 1) gewaltsam entführt zu haben. Als Ibrâhîm Paśa sich des Todes des Korkmaz versichert hatte, begab er sich an der Spitze seiner Armee nach Ain Sofâr 1) (Catafago: à Aïn Sofar). Dort



der folgenden Zeile den Namen Jûsuf ausdrücklich wiederholt, so wage ich hier nicht, den Irrthum ihm zur Last zu legen.

<sup>1)</sup> Catafago übersetzt etwas undeutlich, aber, wie mir scheint, sehr wörtlich nach dem Arabischen: "F. accompagna le Gazali Viceroi de Damas de la part de Melek el Gauri." Das "de la part" etwa auf Gazali's Einsetzung als Vicekönig von Damaskus seitens des Königs von Aegypten und Syrien zu beziehen, geht desshalb nicht an, weil Gazali vor der Schlacht nur "einer der ersten Bege des Heeres", Statthalter von Damaskus aber Sibai war (v. Hammer, Gesch. d. osman. R. erste Ausg. II, S. 473) und G. erst zum Dank "für seine Verrätherei mit der Statthalterschaft von Syrien belohnt worden war" (v. Hammer a. a. O. III, S. 9). In diesen Verrath war Fahreddin. dessen Ahn Ahmed ja Verbündeter der Cerkessen gewesen war, mit verwickelt; und so habe ich auch die folgenden Worte Catafago's: "F. et G. passèrent alors du côté du S. S." im Sinne der arab. Urschrift zu fassen geglaubt, wenn ich sie darauf bezöge.

<sup>2)</sup> S. v. Hammer, Gesch. II, S. 474 ff., wozu ich kaum zu bemerken brauche, dass der Name des drusischen Stammherrn "Moinogli" (a. a. O. S. 481 u. 655) ein turcisirtes Ibn Ma'n ist.

<sup>3)</sup> S. Robinson a. a. O. III, S. 945. 607. 612. Ztschr. V, S. 500. VI. S. 105.

<sup>4)</sup> S. Robinson a. a. O. III, S. 939.

<sup>5)</sup> Auf Kieperts Karte zu Robinson an der Hauptstrasse, die von Beirüt nach Osten im Gebirge führt, richtig verzeichnet.

kamen die Vornehmen und Grossen des Landes zu ihm und brachten ihm grosse Geschenke; er aber, treu seiner Pflicht, nahm nichts au, sondern liess sie gefangen setzen. Auch die Emire nahm er fest und führte sie mit sich nach Constantinopel. Aber in der Hauptstadt angekommen, wurden sie durch gnädigen Befehl des Grossberrn in Freiheit gesetzt und kehrten in Folge davon in den Libanon zurück.

Der Emîr Korkmaz hinterliess zwei Söhne im Kindesalter: den Emir Fahreddin und Junus. Ihr mütterlicher Oheim, Sadeddin ibn Tenûh 1), übernahm ihre Erziehung, und unter seiner Vormundschaft beherrschten sie das Gebirge es-Suf. - Im J. 1613 kam Ahmed Paśa el Ḥāfiz, Paśa von Damaskus, nach Wadi-et-Teim, um den Emir 'Ali ibn Sihab (43) zu züchtigen, welcher seine Hülfe gegen den Emîr Jûnus (ibn) el Harfûs verweigert hatte. Der Emîr Fahreddîn sandte seinem Verbündeten Bmir 'Ali Hülfstruppen; glücklicher Weise aber wurde die Sache auf gütlichem Wege beigelegt, so dass die Schrecken des Krieges verhütet wurden. --- Im J. 1614 ?) wurde das gute Einvernehmen swischen Fahreddîn und Ahmed Pasa el-Hafiz von Damaskus unterbrochen, und zwar in Folge der Einfälle, welche Fahreddin mehrfach in das Gebiet von Hauran, 'Aglun, und die andern Districte des Pasaliks Damaskus gemacht batte. Der Vezir beschwerte sich beim Sultan über den Emîr. Der Sultan gab diesen Klagen Gehör und entsandte 14 Pasa's von zwei Rossschweifen an der Spitze eines grossen Heeres, um die Ma'niden-Fürsten wieder zu unterwerfen. Der Oberbefehl über das Heer wurde dem Ahmed Paśa el-Hafiz selbst anvertraut. Der Sihabiden-Emîr Ahmed (44) kam von Rasejja an der Spitze eines grossen Haufens Bergbewohner und vereinte seine Streitkräfte mit denen des Pasa von Damaskus, welcher ihn gut empfing und ihm grosse Versprechungen machte. Sein Bruder, der Sihabide 'Ali, hingegen verhielt sich ganz neutral, indem er weder die Partei der Mainiden noch die des Pasa von Damaskus ergriff. Der Sihabide Ahmed 3) schrieb an den Emîr Jûnus el-Harfûs, er solle nach Damaskus kommen und sich mit dem Pasa vereinigen. Er bemerkte ihm, dass die ottomanische Armee sehr stark und alle Massregeln getroffen seien, um die Fürsten aus dem Hause Ma'n zu vernichten. Dieser liess sich auch bereitwillig finden, kam an der Spitze der Seinen nach Damaskus und stellte sich dem Pasa zur Verfügung. In allem was der Pasa that, fragte er den Sihabiden Ahmed um Rath, und dieser stellte ihm die Unternehmung als sehr leicht dar

<sup>1)</sup> Journal de Constantinople: Saï-eddin (Saïd-eddin?), vgl. jedoch Ztschr. V, S. 498.

<sup>2)</sup> Journal de Const.: 1616, augenscheinlicher Drucksehler.

<sup>3)</sup> Wie in Ztschr. V. 499, steht dieser Ahmed an der Stelle des Husein (44). Vgl. unten Anm. 26.

und rieth ihm gegen den Feind zu marschiren. Der Paia, begleitet von den zwei Emiren und an der Spitze einer tapfern Armee, verliess Damaskus, wandte sich gegen den Libanon und schlug sein Lager beim Dorfe Sa'sa' ') auf. Fuhreddin, von den Absichten des Pasa unterrichtet, beeilte sich sein Gebiet zu befestigen. Ausserdem entsandte er eine Besatzung, um die Brücke el-Magami 2) zu bewachen. Dann schlug er den Weg der Unterhandlung ein. Zu diesem Zwecke schickte er ein unterwürfiges Schreiben an den Pasa und versprach ihm eine grosse Summe Geldes. Da aber der Pasa alle Anerhietungen des Emirs zurückwies, so fasste dieser den Entschluss zu den Arabern der Wüste zu entfliehen, musste indess diesen Plan aufgeban, als er erfuhr, dass der Emîr Ahmed sich in den Besitz der Brücke el-Magami gesetzt und ihm den Ausweg abgeschnitten hatte. So blieb ihm nur die Wahl, sich zu ergeben oder sich zu vertheidigen; und er berief deshalb seinen Bruder, den Emir Junus, und die Emire Mandar und Nasireddin (Catafago; Nuser-eddin) aus dem Hanse Tenúh sammt den übrigen Grossen des Libanon, welche sich denn auch an den Ufern des Damur zusammenfanden. Der Emir forderte sie auf die Waffen zu ergreifen; indess schien keiner zum Kampfe geneigt, und so verliess sie der Emir und begab sich in Begleitung seines Bruders, dem er die Zügel der Regierung überliess und den Rath gab, sich zu Deir-el-Kamur zu verschanzen, nuch Saida. Seit dieser Zeit wurde der Sitz der Regierung des Libanon von Baklin nach Deir-el-Kamar verlegt, - Nachdem Fahreddin diese Avordnungen getroffen hatte, frachtete er europäische Schiffe und begab sich nach Italien an den Hof des Grossherzogs (sic) von Toscana aus dem Hause Medici. Der Emîr Junus, begleitet von denen die seinem Bruder treu geblieben waren, verliess Saida und wandte sich nach Deir-el-Kamar, wo er seinen Wohnsitz aufschlug. - Als der Pasa von Damaskas Fahreddin's Flucht erfuhr, brach er von Sa'sa' 3) auf und begab

<sup>1)</sup> S. unten Anm. 3.

<sup>2)</sup> S. Robinson a. a. O. III, S. 916.

<sup>3)</sup> Dieses was, wohl zu unterscheiden von dem bei Robins. a. a. 0. III, S. 585. 600. 638 f. 647. 884. Ztschr. III, S. 52 im N. W. von Safed genannten, ist S. W.-wärts von Damaskus gelegen. Für das Verständniss des Zuges des Pasa ist nichts instructiver als das Itinerar XV bei Berggren a. a. O. S. 492 f., welches von Damaskus über "Sa'asa'a, le village Qanneythra", am "lac el 'Hoûlè" vorbei auch nach "Saffat" As führt und die auch auf Kieperts Karte zu Robinson verzeichnete Hauptstrasse verfolgt. Um so mehr muss ich aber bezweifeln, dass das Ilûlânia (wie Catafago zweimal schreibt, und auch der Text Ztschr. V, S. 489 hat, wo es gegensätzlich zu Bilâd cś-Śakif steht) mit Fleischer (Anm. 2) in Gaulânia — Gaulonitis zu ändern sei. Abgesehen davon, dass der District nicht Gaulânia, sondern Gaulân heisst (Robinson III, S. 916. Berggren S. 735 u. a.), würde hier nicht abzusehen sein, wie der Feldherr, wenn er von Koncitira nach Şafed

sich nach dam Dorfe Koneitira, sammt allen Feinden der Mu'niden. Von da zog er nach Hûlânia, dann weiter nach Merg 'Ajûn und fiel von da in das Gebiet der Mainiden ein. Er bemächtigte sich zuerst Safed's und Saida's, welche er unter die Verwaltung sweier ottomanischer Gouverneurs stellte. Ferner nuhm er Besitz von Beiret und Kesrawan, über welche er den Jüsuf Pasa ibn Sifa 1) setzte. Dann schlug er den Weg nach Sakif-Arnûn 2) ein und belagerte diese Festung; desgleichen belagerte er auch die Festung Zahira .). Kurz er nahm Besitz von allem Land das den Maniden gehörte, liess die Waldungen fällen, und verwijstete es mit Feuer und Schwert. Ferner sandte er Truppen neter Anführung des Husein Pasa Ibn Sîfâ gegen den Dâmûr zu; yon der andern Seite schickte er den Mümin Pasa nebst dem Seih Muzaffer el-Jamanî mit einem andern Corps ottomanischer Truppen gegen Saida und gab ibm Befehl das Gebiet der Mu'niden von allen Seiten einzuschliessen. Als der Emîr Jûnus in Folge dieser Operation alle Hoffnung auf Entsatz und Rettung verloren hatte, berief er eine allgemeine Versammlung der durch Geist ausgezeichnetsten seiner Freunde und der Grossen des Landes, setzte ihnen seine traurige Lage auseinander und erbat sich ihren Rath. Die einen riethen ihm sich dem Pasa zu unterwerfen und seine Huld um jeden Preis zu erkaufen; der Emîr, sagten sia, würde wohl thun, zu diesem Behuf eine Deputation an den País zu senden und an deren Spitze seine alte Mutter zu stellen. Junus folgte ihrem Rath und sandte an deu Pasa 30 der ausgezeichnetsten Männer des Landes, an ihrer Spitze seine Mutter, mit dem Auftrag, dem Pasa die Summe von 50,000 Piastern,

und dem noch nördlicheren Merg'Ajûn, überhaupt nach den Sitzen der Ma'niden welke, einen ganz zwecklosen, ja zweckwidrigen Abstecher nach Gaulonitis hätte machen sollen. Ich glaube vielmehr, dass Hâlânia Bezeichnung des Beckens von el-Hâle, des Sees Merom ist, und finde auch nur dann die unten S. 25 felgende Zusammenstellung mit Merg'Ajûn erklärlich; vgl. Roliesen Pal. III, S. 866.

Sehr dankbar für die mich völlig überzeugende Beweisfährung, nehme ich meine Vermuthung hiermit zurück. Fleischer.

<sup>1)</sup> Catajago schreibt immer Pacha Seifa; ich bin Tornberg a. a. O. S. 499 gefolgt.

<sup>2)</sup> Choukif Arnaud und weiter unten Arnau bei Catafago ist Śaķif-Arnûn, mit welchem Beinsmen die arabischen Geographen die von den Kreuzfahrern Bettert genannte Feste (s. Reb. a. a. O. III, S. 652 Ann.) zum Unterschiede von der in unserer Chronik weiter unten vorkommenden, von Catafago Tyron genannten Saķif-Teron bezeichnen. Ueber letztere verweise ich auf Rob. III, S. 649, wo nunmehr nur die Behauptung, "dass arabische Schriftsteller sie nur unter dem Namen Tibnin kannten", zu modificiren sein dürste. Ueber beide vgl. auch Ztschr. VII, S. 40. 41.

<sup>3)</sup> Mit z drückt Catasago das & und o aus; Zahira könnte demnach leicht der rothe Berggipsel عهر الاحر im obern Wädi-et-Teim (s. Ztschr. V, S. 53. 488) sein.

nebst vielen kostburen Geschenken und zwei edlen arabischen Rossen zu überbringen. Der Pasa belagerte gerude die Featung Arnan, als die Matter des Janus mit jener Deputation ankam. Sie erlangte Zutritt zu ihm und verwendete sich zu Gunsten ihres Sohnes. Der Pasa empfing sie ehrenvoll und bewilligte ihr alles um was sie bat. Er bestätigte ibren Sohn in der Herrschaft über den Libanon und gewährte ibm Pardon unter der Bedingung, dass er dem kniserlichen Schatze 300,000 Piaster zahle. Die Mutter verpflichtete sich schriftlich zur Zahlung dieser Summe nad der Pasa ordnete augenblicklich die Einstellung der Feindseligkeiten an. An den Emir aber liess er einige seiner höchsten Officiere abgehen, um ihm das Ende der Feindseligkeiten und den gewährten Pardon zu verkünden, ingleichen die Zahlung der vereinbarten Summe zu verlaugen. Bald darauf zog der Pasa seine Truppen zurück und kehrte nach Damaskus beim, wohin er den Emir Junus und seine Mutter als Geiseln für die Bezahlung jener Summe mitnahm. Zu Deir-el-Kamar liess er Officiere, welche das Geld in Empfang nehmen sollten. Nachdem der Emir Junus sich genöthigt gesehen hatte, die Flucht zu ergreifen und sich in die Festung Niha zu flüchten, kehrte derselbe in seine Hauptstadt zurück 1). - Das war das Ende dieses Krieges, des unseligsten den der Libanon unter den Maniden erlitten hat.

Im Jahr 1615 zog der Pasa von Damaskus aufs neue gegen das Gebirge, um die Mu'niden zu bekriegen. Er lagerte 20 Tage im Dorfe Kubb Elias 2), um da die Ankunft der Hülfstruppen des Landes abzuwarten. Der Emir der Sihabiden Ahmed, dem der Paśa die Statthalterschaft von Hasbejja und vom ganzen Wadî-et-Teim zugesagt hatte, machte sich eiligst auf und stiess zuerst zum Pasa. Seinem Bruder 'Ali flösste diese Zurüstung Furcht ein; er sammelte die Seinen und vereinigte sich mit Junus. Der Seih Muzaffer 'Alameddin erklärte sich für den Pasa, führte ihm eine grosse Zahl Mannschaften aus Garb, Gurd und Metn zu und bot ihm seine Hülfe an. Der Pasa stellte ein Corps ottomanischer Truppen unter seine Befehle und liess ihn das Gebirge eś-Śûf angreifen. Beim Flusse Barûk traf Seih Muzaster auf eine Abtheilung von Bergbewohnern von der Partei des Emîr Jûnus. Alsbald entspann sich der Kampf zwischen beiden Theilen. Der Emîr Jûnus beeilte sich, sobald er Kunde biervon erhielt, gegen den Feind zu marschiren, und brach unverweilt mit dem Sihabiden-Emîr 'Alî von Deir-el-Kamar auf. Im Augenblick des hitzigsten Gefechts kommt er am Bârûk an. Er und 'Alî werfen sich

<sup>1)</sup> Ohne, wie es scheint, die Summe bezahlt zu haben. Aus Catafago's Uebersetzung wird die Situation nicht recht deutlich. — Kal'at Nihâ ist auf Kiepert's Karte nahe bei dem Dorfe Nihâ (s. auch S. 485, Anm. 2) im District es Sûf el-Hait (Rob. a. a. O. III, S. 946, Ztsehr. VI, S. 104) zu finden.

<sup>2)</sup> In der Ebene Bika. Rob. III, S. 894.

auf den Feind. Da inzwischen aber auch Muzaffer Verstärkung erhalten hat, wird das Handgemenge sehr ernst und der Kampf danert bis in die Nacht. Mit einbrechender Dunkelheit sind die Truppen Muzaffer's geworfen und zerstreuen sich in die Berge. Die Manidischen Truppen richteten ein grosses Blutbad unter ibnen an, und ohne die Dunkelheit der Nacht würde keiner ihren Streichen entgangen sein. Jûnus lagerte sich nun an den Ufern des Barûk und traf Anordnungen, die Offensive gegen den Feind zu ergreifen. Nach einiger Ueberlegung hielt er es indessen für gerathener davon abzustehen, um so mehr als die Landbewohner schon anfingen Sympathien für die Armee des Pasa zu zeigen, welcher nach der Niederlage des Seih Muzaffer von Kubb Elias ans Emissare an sie gesandt hatte, durch die er unter dem Versprechen grosser Summen sie auffordern liess, zu den Waffen zu greifen und in sein Lager zu kommen. Dadurch hatte sich ein Theil der Bevölkerung verführen lassen. Desshalb nun verliessen Jûnus und Alî die Ufer des Bârûk und begaben sich nach Bâniâs. Dort fand der Emîr Jûnus seinen Neffen 'Alî, den Sohn des Fahreddîn. Die drei Emîre vereinigten ihre Kräfte und beschlossen sich in der Festung von Banias ') zu verschanzen.

Der Pase von Damaskus hingegen marschirte von Kubb Eliâs nach dem Barûk, griff Deir-el-Kamar an, erstürmte es und überlieferte alle den Ma'niden angehörigen Häuser den Flammen. Von da wandte er sich nach Merg Besre 2), wo eine Abtheilung Ma'nidischer Truppen stand. Sogleich entspann sich der Kampf zwischen beiden Theilen und dauerte den ganzen Tag; aber mit berannahender Nacht nahm der kleine Haufe, zu längerem Widerstande unfähig, seinen Rückzug auf Wadi-et-Teim. Tags darauf fiel der Feind ins Land ein und verbeerte plündernd und sengend alle Dörfer. Hierauf schlug der Pasa die Richtung nach dem Dorfe Nîha ein und zog von da nach Sakif-Toron. Da aber die Festung dieses Namens, welche von den Truppen des Emîr Jûnus besetzt war, uneinnehmbar schien, kehrte er nach Verheerung des Landes auf demselben Wage nach Kubb Elias zurück und ging von da nach Damaskus. Nach Abzug des Pasa kehrte auch der Emîr Jûnus nach Deir-el-Kamar heim und schlug da seine Residenz auf.

Im Jahr 1617 feierte der Sihabiden-Fürst 'Ali die Verlobung

Kal'at Bâniàs im Osten der Stadt. S. Rob. III, S. 608. Zeitschr. VII, S. 66.

<sup>2)</sup> Berggren a. a. O. S. 459: "La vallée très pittoresque, par où cette rivière [Naher el Baroûk] court, s'appelle Merdj Besri. مربح بسره, et est remarquable dans les annales de la montagne à cause des batailles qui s'y sont livrées." — Der weitere Zug des Pasa geht dann aus dem Barûk-Thale südwärts, wie aus der folgenden Nennung des Dorfes Nihâ und der Feste Toron erhellt.

seiner Tochter mit dem Ma'niden 'All, Sohn des Fahreddin, der sich um dieser Heirath willen von Banias nach Saida begeben hatte. Der Emir Junus übergab ihm bier die Regierung der Landes, und der Sihabiden-Emir 'All kam auf die Nachricht duvon nach Saida, um seinem Schwiegersohn seinen Glückwunsch darzubringen.

Während dieser Zeit (1617) dauerten upunterbrochen die Bürgerkriege zwischen den Kaisiden und Jamaniden. Die Ma'niden-Emire standen an der Spitze der Kaisiden; die Familie Sifa. die des 'Alameddin, bildete die Partei der Jamaniden. Der Hauszwischen beiden Parteien war so gross, dass man sich alle Tage an drei oder vier verschiedenen Punkten schlug. 'Ali, der Sihäbiden-Fürst, konnte nicht mitssiger Zuschauer dieser Vorgänge bleiben. Er verbündete sich mit den Kaisiden und spielte eine sehr thätige Rolle in diesem innern Kriege, der zum Vortheif der Kaisiden ausschlug, während die Jamaniden grosse Verluste zu beklagen hatten. Der Ma'nide 'Ali bezeugte seinem Schwiegervater seine Erkenntlichkeit dafür, indem er den Besitzungen der Sihäbiden die beiden Districte von Merg 'Ajûn und Bûlânia einverleibte.

Am 19. Sept. des Jahres 1619 kehrte der Emir Fahreddin nach einer Abwesenheit von 5 Jahren und 2 Monaten aus Italien zurück. Er berührte zuerst 'Akka und stieg dann zu Saida aus Land. Dort empfing ihn sein Sohn Ali und berichtete ihm alles, was sich während zeiner Abwesenheit zugetragen und wie und mit welchem Eifer der Sihabiden-Emir Ali ihm unablässig gegen den Feind beigestanden hatte. Auch der Sihabide 'Ali begab sich auf die Nachricht von der Ankunft Fahreddin's von Häsbeijä nach Saida, um ihm seinen Gruss zu bringen, und mit ihm seine zwei Söhne Muhammed 1) und Kasim (58). Vor Saida kamen ihm die Manidischen Emire bis auf eine gewisse Entfernung von der Stadt entgegen und bereiteten ihm einen ausgezeichneten Empfang. Namentlich erwies der Emir Fahreddin seinem Freunde Emir 'All grosse Ehre und drückte ihm seinen Dank für die seinem Bruder und Sohne geleistete Hülfe in den schmeichelhaftesten Worten aus. Ausserdem beschenkte er ihn mit mehreren werthvollen Gegenständen, die er aus Europa mitgebracht hatte. Als dagegen einige Zeit darauf der Sibabide Ahmed und der Emîr Jûnus el-Harfûs nach Şaida kamen, um dem Fahreddîn ihre Huldigung darzubringen, empfing er sie kalt und tadelte ihr Benehmen gegen seinen Bruder und Sohn. - Im Jahr 1620 erklärte Fahreddin der Familie Sîfà den Krieg und bat dazu den Sihabiden 'Alî um sei-

<sup>1)</sup> Dieser Muhammed ist in der Sihabiden-Genealogie Ztschr. V, S. 55. 56, nicht erwähnt. Hier erscheint weiter unten ein Husein als Bruder des Käsim, Sohn des 'Ali, vielleicht derselbe Husein (44), welcher in jener Stelle (S. 55 f.) als Bruder des 'Ali genannt ist.

n Beistand. Dieser begab sich mit ihm von der Festung Hish LAkrad ') aus nach 'Akkar ') und wohnte allen Schlachten bei, **le Fahre**ddîn dem Feinde lieferte und welche ebensoviel glän**nda Siege** war**en.** Der Emîr verwüstete das ganze Gebiet der Staiden mit Fener und Schwert und kehrte als Sieger beim. — Im Jahre 1621 waren die Sihabiden Alf und Ahmed in Streit esathen und der letztere ven seinem Bruder besiegt und zur Flucht genöthigt worden. Fahreddin sehlug sieh ins Mittel und hegab sich von Beirüt nach der Ebene el-Bika, um die beiden Embre zu versöhnen. Es gelang ihm sie zu beschwichtigen, indem er das Gebiet von Wadf-et-Teim, deu Gegenstand des Streides; unter sie theilte 3). So machte er sich beide zu eifrigen Berbündeten für seine Kämpfe gegen die Sifaiden von Tripolis und gegen die Kansûiden, die Herren von 'Aglun. - Im Jahre :1628 wohnte Fahreddin und die andern Emire dem Begräbniss des Sihabidea Alî zu Haşbejja bei. Dessen Ted war ein grosser Verlust für Fahreddin und er war darüber untröstlich. — Im Jahre 1688 schickte der Pasa von Damaskus Truppen gegen die Ma'niden zu Felde. Diese Expedition hatte der Grossvezir Halfl Pase anbefehlen, bei dem der Emîr Fahreddîn verklagt worden war, weil er sich des grössten Theils der Ortschaften des Pasaliks hemichtigt hatte. Die von Dumaskus ausgesandte Armee lagerte aich in der Ebene von Han-Hasbejja '). Von da aus fiel sie in das Gebiet von Wäds-et-Teim ein. Sobald dies dem Als, Soba des Fahreddin, zu Ohren kum, setzte er sich an die Spitze von einigen Hundert auserlesener Leute, brach in der Stille aus dem Gebiet von Şafed auf und überfiel das feindliche Heer mit dem Schwert in der Hand. Kurz darauf kamen die beiden Emfre Kasim und Husein, die Söhne des Sihabiden 'Alf, dazu, richteten ein schreckliches Blutbad unter den Feinden an und verfolgten sie zwei Stunden weit. Auf das Schlachtfeld zurückgekehrt, fanlen sie den Ma'niden-Fürsten 'All todt auf der Erde liegend und ron seinen ihn beweinenden Leuten umgeben. Die beiden Emfre kiegen von ihren Rossen, umarmten den Leichnam ihres Waffenrefährten, brachen in Thränen aus und fragten, wie das Unglück lich begeben habe. Man antwortete ihnen, dass man es nicht risse. Sie liessen bierauf die Leiche des Emîr waschen und egruben sie an derselben Stelle. Sodann zogen sie nach Hâpeija. Für den Emîr Fahreddîn war Alî's Tod ein harter Schlag. - Da die Klagen über Fahreddîn beim Sultan nicht aufhörten, erliess dieser nach dem Rathe des Seih-el-Islam einen Ferman,

<sup>1)</sup> Jetzt el-Husn. Rob. Pal. III, S. 937, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Robinson, ebend. S. 939 f. Ztschr. VII, S. 76.

<sup>3)</sup> S. Ztschr. V, S. 499.

<sup>1)</sup> Von Robinson nicht erwähnt, findet sieh aber in de Forest's Bericht urnal of the American Oriental Society Vol. 11, S. 239.

des Johalts, dass die Mu'niden vernichtet und ausgerottet werden sollten. In Folge davon ging der Kapudanpasa Gafar mit der kaiserlichen Flotte nach Tripolis ab, und von da nach Beirdt. Hier schisste er sich aus und schlug sein Lager ausserhalb der Stadt nuf. Die Häuser Sifa und Alameddin stiessen zu ihm und stellten sich au seiner Verfügung. Von der andern Seite rückte der Pasa von Damaskus auf Befehl des damals gerade zu Haleb auwenenden Grossvezir Halil Pasa nach Saida. Die Ma'niden, ausser Stande einer so gewaltigen Macht die Stirn zu bieten, raumten Saida und Beirut und ergriffen die Flucht. Der Emir Husein, ein Sohn Fahreddin's, flüchtete sich in die Peste Markab 1), der Emîr Melham, Sohn des Janus, zu den Arabera in das Gebiet von Aglun, Fahreddin in die Feste Sakif, und Junus blieb in Deir-el-Kamar. Auf die Nachricht von dieser Flucht der Emire, welche sich schnell überall verbreitet batte, entsandte Ga far Pasa zunächst Truppen gegen den Emir Husein, welcher sich ergab und nach Haleb zum Grossvezir geschickt wurde, der ihn mit sich nach Constantinopel nahm. Der Grossberr aber in seiner Gnade setzte ibn in Freiheit, liess ihn nach kurzer Zeit in seinen Dienst treten und ertheilte ihm die Würde eines Kapigibasi (Cataf. Chambellan) 2). Den Junus in Deir-el-Kamar forderte Ahmed Pasa von Saida aus schriftlich auf, sich zu ergeben, und versprach ihm Pardon. Der Emir begab sich nach Saida: aber kaum war er angekommen, als der Pasa ihm den Kopf abschlagen liess. Dieser brach hierauf an der Spitze seines Heeres nach dem Gebirge auf und verheerte es mit Feuer und Schwert. Dann belagerte er die Feste Sakif-Toron, deren Wasser er ungeniessbar machte. Der Emir Fahreddin musste bei Nacht fliehen und sich mit den Seinen in die Höhle von Gezzin 3) zurückziehen. Tags darauf nahm der Pasa die Festung in Besitz und folgte der Spur des Fahreddin bis zur Höhle. Diese Höhle war eigentlich uneinnehmbar, allein der Pasa ermöglichte durch Miniren einen Aufgang für seine Soldaten und nahm alle Emîre gefangen, die sich darin befanden. Nur die Frauen setzte er in Freiheit, ohne ihnen irgend eine Unbill zuzufügen. Den Emîr Fahreddîn und dessen zwei Söhne nahm er mit sich nach Damaskus, von wo sie nach Constantinopel geschickt wurden. Der Grossherr empfing sie freundlich, setzte sie auf freien Fuss und würdigte sie sogar der Ehre in seinen Dienst zu treten. Der Emîr

<sup>3)</sup> Wenn in Ztschr. V, S. 57, Anm. 1 eine Identification von Kal'at ibn Ma'n und den Höhlen, in denen Fahreddin sich verbarg, vorgeschlagen sein soll, so spricht dagggen unsere Autorität; denn Kal'at ibn Ma'n liegt um vieles südlicher als Gezzin, und auch v. Hammer nennt in der von Fleischer eitirten Stelle ausdrücklich die "Höhlen von Schuf".



<sup>1)</sup> S. Rob. Pal. III, S. 629, Anm. 2.

<sup>2)</sup> S. Ztschr. V, S. 57.

'All 'Alameddin wurde zum Befehlshaber des Gebirges an Fahreddis's Stelle ernannt.

**So war** in Syrien von den Ma<sup>\*</sup>niden nur noch Jûnus' Sohn Melham übrig, der sich zu den Tarabî-Arabern 1) geflüchtet hatte. Ahmed verlangte seine Auslieferung, und schon war er dessen Leuten übergeben um nach Damaskus gebracht zu werden, als es ihm gelang unterwegs bei nächtlicher Weile zu entspringen, worzuf er sich im Dorfe 'Arnî ') am Fusse des Antilibanon verbarg. Der Häuptling dieses Dorfes, obwohl ein Jamanide, erklärte sich sammt den Bewohnern des Dorfes für die Kaisiden zu Ehren des Emîr, welcher denn auch nicht zögerte sich mit der Partei der Kaisiden in Verbindung zu setzen. Eine grosse Zahl seiner Anhänger begab sich nach 'Arnî und begleitete ihn in den Libanon. Sobald die Nachricht von Melham's Ankunft sich verbreitete, sammelten sich alle Kaisiden um ihp. Der Emîr benutzte diese Gelegenheit um sich an dem Emîr 'Alî 'Alameddîn zu rächen, welcher seinerseits, von den Plänen seines Feindes unterrichtet, ihm zuvorzukommen suchte. Es dauerte nicht lange, so fand ein Treffen bei Megdel Maûs 3) statt und Melham trug den Sieg davon. 'Ali verlor alle seine Leute und floh nach Damaskus. Dieser Schlag, verderblich für die Jamaniden, befestigte die Macht des Melham. — Ahmed, der Pasa von Damaskus, führte beim Sultan aufs neue Klage über den Emîr Melham, und der Grossherr erliess durch den Seih-el-Islam ein Fetwa, welches alle zu Constantinopel befindlichen Ma'niden zum Tode verurtheilte: ein Befehl, der in voller Strenge ausgeführt wurde. Sonach war von den Mainiden nur noch der Emir Melham am Leben, welcher fortwährend Herr des Gebirges blieb. Die beiden Sihabiden-Emîre Kasim und Husein, von denen der letztere Melham's Schwiegersohn war, unterstützten ihn fortwährend in seinen Kämpfen gegen die Jamaniden. - Im J. 1653 ward 'Alî 'Alameddîn von Besîr, dem Pasa von Damaskus, zum Befehlshaber des Gebirges ernannt. 'Alî begab sich nach Wadî-et-Teim und Melham zog ihm, begleitet von seinen Bundesgenossen, den Sihabiden Kasim und Husein, entgegen. Die Schlacht, welche in einem

<sup>1)</sup> v. Hammer, Gesch. d. osman. R. Ill, S. 655 (Anm. zu S. 481) sagt: die Benu Mehdi heissen auch Tarabije. — Berggren a. a. O. S. 58. 61 setzt die ترابين im S. O. des todten Meeres an, wozu die obige Angabe, dass Melham in den District 'Aglûn floh, genau stimmt. Catafago schreibt "Arabes de Tarbey".

<sup>2)</sup> Catafage: Arna. Aher die Lage entspricht so genau dem 'Arny غوف im Aklim el-Bellan bei Rob. a. a. O. III, S. 890, dass ich nicht angestanden babe, dies in den Text aufzunehmen.

<sup>3)</sup> Majdel Maouch (Cataf.) = مجدل معوش b. Rob. III, S. 948 im District el - Gurd; Berggren's Medjelmoûsch au delà de Naher el Qadhi (a. a. O. S. 479).

That des Wadi-et-Teim geliefert wurde, dauerte drei Stunden und der Sieg entschied sich aufs neue für Melham. Die Truppen des Emîr Alî wurden völlig geschlagen und bis an die Thore von Damaskus verfolgt. 'Ali selbst, gefährlich verwundet, rettete sich durch die Flucht und kam zu Besir Pnin, der ihn aber der Verrätherei beschuldigte und in der Veste von Damaskus gefaugen setzte, wo er bis zum Abgang dieses Paás von Damaskus verblieb. - In das Jahr 1661 fällt der Tod des Melham. Er erlag einem bösartigen Fieber, von dem er zu Akkå ergriffen wurde. Seine Gebeine wurden nach Saida gebracht und dort in der Familiengruft der Ma'niden beigesetzt. Seine zwei Söhne Ahmed und Korkmaz waren noch im Kindesalter als sie ihren Vater

Im Jahre 1663 schrieb Ahmed Pasa Köprili 1), der Pasa von Damaskus, von Kubb Elias aus an die Ma'niden-Emire Ahmed und Korkmax: sie sollten ihm die Sihabiden ausliefern. Die beiden Emire antworteten, dass die Sihabiden nicht in ihrer Gewalt seien. Der Pasa schrieb ihnen abermals und verlangte von ihnen eine bestimmte Summe Geldes. Die beiden Emire verpflichteten sich, 100,000 Piaster innerhalb vier Monaten zu nahlen. und gaben ibm als Geisel den Emir Kasim Raslan von Suweifat 2). Der Pasa kehrte hierauf nach Damaskus zurück. Nach seinem Weggang hielten die Emire nicht Wort, obwohl sie sich zur Zahlung der genannten Somme in aller Form verpflichtet hatten. Der Pasa rückte hierauf mit einer bedeutenden Streitmucht gegen das Gebirge. Die beiden Emire mussten sich verbergen. Der Pasa aber ernannte, nachdem er das Land verwüstet hatte, den Seih Serhal Ollmad (?) zum Statthalter von es-Suf, und die Emfre Muhammed und Alameddîn zu Statthaltern der Districte Metn. Gurd und Garb. Auch ernannte er einen Statthalter für Kesrawan und den Defterdar'Ali Pasa zum Statthalter von Saida. Seit jener Zeit ist Şaidâ ein Pasalik geworden.

Im Jahre 1665 wurde der Emîr Korkmaz zu 'Ain-Mezbûd 3) ermordet, sein Bruder Ahmed aber sehr schwer verwundet, und ohne den Muth seiner Leute, die ihn retteten, würde auch er den Streichen der Mörder erlegen sein. Korkmaz hinterliess keine Kinder. - Im Jahre 1681 starb der Emîr Melham, der einzige Sohn des Ahmed, in einem Alter von 12 Jahren. - In demselben Jahre kam der Sibabide Mûsa (63) von Haşbejja zum Ma'niden-

<sup>3)</sup> Ich stelle es zusammen mit dem Mezbûd im Aklîm el-Harnûb, bei Rob. Pal. III, S. 944.



<sup>1)</sup> S. über ihn v. Hammer, Gesch. d. josm. R. VI, S. 91 ff. - Falsch ist

Catafago's Aussprache Küperly.
2) Es-Saweifat bei Rob. III, S. 948 im unteren Garb, welchen District das Hans Rasian (s. Zischr. V, S. 99 u. 391) noch jetzt inne hat. — Berggren's (a. a. O. S. 479) Mar Hanna el Schoeyfat, \$ St. S. O. vom Ausfluss des Ghadiri, ist wohl aus Verknüpfung zweier Ortsnamen entstanden.

Fürsten Ahmed und heirathete dessen Tochter. Zwei Jahre darauf geber sie ihm den Emîr Haidar (92). Das war der Nachfolger des Emîr Ahmed. Im Jahre 1699 nămlich starb der Emîr Ahmed ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen, die ihm hätten nachfolgen können; daher wählten die Grossen des Landes den Sohn seiner Tochter und des Sihâbiden Mûsâ, den Emîr Haidar, obwehl er noch jung war 1).

So erfosch das Haus der Ma'niden, nachdem es das Gebirge 580 Jahre lang beherrscht hatte. In dieser Herrschaft wurde es durch das Haus der Sihabiden ersetzt, über welches wir nicht

ermangeln werden einige Worte zu sagen.

### II. Geschichte der Sihâbiden.

Herr Catafago hat seine Beiträge zur Geschichte des Libanon aus arabischen Quellen fortgesetzt und im Journal de Constantinople, Jahrg. 1853, Nr 485 vom 4. Dechr., einen Abriss der Geschichte des Hauses Sihab gegeben, der zu viel interessante anderwärts vergeblich zu suchende Details enthält, als dass nicht aein Bekanntwerden in weiteren Kreisen auf den Dank der Geschichtsforscher rechnen dürfte. Man kann mit mir vielleicht darüber rechten, dass ich, ohne Prüfung der arabischen Quelle, nur nach Catafago's Uebersetzung arbeite. Eine bezügliche Nachfrage in Beirat blieb leider erfolglos; aber ich kann für mich anführen, dass Hr. Catafago, wenn ihm auch an realistischen Vorstudien für bistorische Partien manches abgeht, sich mir durchaus als ein vortrefflicher Kenner des Arabischen und als ein zuverlässiger Uebernetzer bewährt hat. Eine Ueberneugung davon zu gewinnen, **faad** ich noch kürzlich Anlass, als ich in Hrn. Obersten von Wildenbruche Handschriftensammlung eine Abschrift des Buches der Peste der Nosairier entdeckte, aus welchem Hr. Calafage im Februarheft des Journal asiatique von 1848 Auszüge gab, und von welchem auch in dieser Zeitschrift, I, S. 353, II, S. 388, und im Juhresbericht f. 1846, S. 130, die Rede gewesen ist. In der Absicht mich mit diesem höchst interessanten Msc. weiter zu beschäftigen, habe ich die von Hrn. C. übersetzten Stellen verglichen, und muss ebenso der Treue als der Gewandtheit seiner Uebersetzung vollen Beifall zollen. - Zudem ist ein Stoff, aus dem so leichte und durchzichtige Stücke, wie die folgenden Auszüge, gewoben werden, ungleich weniger dem Verderb durch sprachliche Missverständnisse ansgesetzt, als theologische und philosophische Abhandlungen.

<sup>1)</sup> So geht dieser Bericht Hand in Hand mit den Mittheilungen in Zisch?. V. S. 57, gegen Zischr. VI, S. 99, weselbst die Anm. 3 zu vergleichen.

Dass die Quelle Catajago's diesmal die bekannte zweite Wildenbruch'sche Handschrift ist, zeigt die Vergleichung dieser Auszüge mit dem, was Tornberg (Zischr. V, S. 501 ff.) aus jener mitgelheilt hat. Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass neben jeuen Blättern meine diesmalige Arbeit nicht ganz überflüssig erscheinen, dass sie vielmehr zu der Kette geschichtlichen Gewebes, die Fleischer Zischr. V, S. 46 ff. gespannt, das gewünschte Stückchen Einschlag liefern werde. — Schade nur, dass Catafago — darin bleiben sich die Orientalen nun einmal immer gleich — gegen Ende hin gar zu kurz und gedrängt wird.

### Abriss der Geschichte der Fürstenfamilie Sihab vom J. 1697-1841.

(Auszug aus einer arabischen Geschichte des Libanon.)

Nachdem im J. 1697 1) der Emîr Ahmed, der letzte Spross des Hauses Ma'n, gestorben war, obne männliche Nachkommen zu hinterlassen, versammelten sich die Emîre des Libanon, um ein neues Oberhaupt zu wählen, und mit Einstimmigkeit ward Emîr Besîr (45) 2), Soha des Ḥasan (44) 3) aus dem Hause Sihâb, Herr von Râsejjà 1) und Grossneffe des Ahmed el-Mani, zum Fürsten des Libanon ausgerufen. Die Vornebmsten des Landes begaben sich nach Räsejja und verkündeten dem Emfr Besir seine Wahl: dieser nahm die Würde an, übergab seine Besitzungen zu Råsejja seinem Neffen (?) Mangur (46) und eilte nach Deir-el-Kamar, wo er mit dem grössten Pompe empfangen wurde und öffentliche Festlichkeiten den Tag verberrlichten, wo er die Zügel der Herrschaft des Libanon in die Hand nahm. — In demselben Jahre rief die Pforte den Pasa von Saida, Husein 5), ab und ersetzte ihn durch Arslan Pasa, während gleichzeitig der Seib Musref, Herr von Bilad Besarah, von der Partei der Jamaniden und seines Glaubens Mutawali, einen Aufruhr anzettelte. Diesen zu dämpfen beauftragte Arslan Pasa den Emîr Besîr, welcher hierauf an der Spitze von 8000 Mann gegen den Rebellen zog. Er traf ihn bei dem Dorfe Mazarea 6), griff ihn an, bieb

<sup>1)</sup> Genauer 1698. S. Ztschr. V, S. 57.

<sup>2)</sup> Die Zahlen hinter den Namen verweisen auch hier auf die Numerirung in Fleischer's Außatz Ztschr. V. S. 46 ff.

<sup>3)</sup> Nach Ztschr. a. a. O. S. 55 Husein, vgl. ebend. S. 499.

<sup>4)</sup> Hauptsitz des einen Zweiges der Sihabiden. S. Robinson Pal. III, S. 888, u. Ztschr. V, S. 499.

<sup>5)</sup> Hier wie bei v. Hammer, Gesch. d. osm. Reiches, 1. Ausg. Bd. VI, S. 767, Husein (v. H. Firari Huseinpascha); Ztschr. V, S. 57, aber Hasan. — Nach der Wildenbruch'schen Handschrift in Lund, Ztschr. V, S. 501, wäre zur Zeit der Wahl des Besir ein Mustafa Pasa von Saida gewesen.

<sup>6)</sup> So Catasago. Das bekannte Mezra'ah (Robins. Pal. III, S. 417. 657. Berggren, Guide, p. 458) liegt zu nördlich um von dieser Expedition berührt worden zu sein. Der Name kehrt aber mit verschiedenen Zusätzen im Süden

die Seinigen zusammen, machte ihn zum Gefangenen und schickte ihn zu Arslan Pasa, der ihn binrichten liess. Um die guten Dienste des Emîr Besîr zu vergelten, schlug Arslân Pasa alle Besitzungen der Metawile vom Libanon an bis einschliesslich Safed zum Gebiete des Libanon. Der Emîr Besîr übertrug die Verwaltung von Safed seinem Neffen Mangur, unter dem Beistande des Omar ibn Abi Zeidan, des Vaters des berühmten Zahir el-'Amr, der einige Zeit hindurch das Pasalik von 'Akka 1) inne hatte. - Von der andern Seite hatte inzwischen Kohlan 2) Pasa von Tripoli, Bruder des Aralan Pasa von Saida, die Metawile von Gubeil und Batrûn angegriffen, weil sie sich geweigert hatten die Abgaben zu zahlen. Schwach und ohnmächtig wie sie waren, wandten sich dieselben an die Vermittlung des Emîr Besîr, der einen Vergleich zwischen beiden zu Stande brachte, indem er sich für die Zahlung der Abgaben im Belaufe von 250,000 Piastern verbürgte und sich dafür die Districte von Gubeil und Batrûn abtreten liess. Seit dieser Zeit haben die Sihabiden das Recht, diese beiden Districte in Pacht zu geben 3).

1m J. 1703 starb der Emîr Manşûr 1), Neffe des E. Beáîr, zu Şafed, und sein Amtsgenosse, Śeih Omar el-Zeidân, folgte ihm unter der Oberberrlichkeit des Emîr Beáîr.

1705. Als der Emîr Beśîr bei Gelegenheit eines Zuges nach Bilâd Beśârah, um Abgaben einzutreiben, Hâsbejjâ passirte und dort einer Einladung seines Verwandten Emîr Negm (66) gefolgt war, wurde er von Emîr Haidar (92), seinem Vetter und Nebenbuhler, vergiftet. Er verliess Hâsbejjâ und starb, kaum angekommen, zu Şafed im Alter von 50 Jahren nach neunjähriger Regierung. Seine sterblichen Reste wurden nach Şaidâ gebracht

wieder. Hier möchte ich mich für Mezra'at eś-Śûf, südlich von Deir el-Kamar in der Richtung über B'aklin (Karte zu Robinson's Pal.) entscheiden. Auf Zimmermann's Karte zu Ritter's Erdkunde steht fälschlich Hezraat es-Schûf In einer Gegend, die überhaupt von Schreibfehlern wimmelt. Gleich daneben steht Sumeijany für Suweijany, und Sschahim, wo ein S genügt hätte.

<sup>1)</sup> Vgl. über ihn auch v. Hammer, Gesch. d. osm. Reiches, Bd. VIII, S. 292 f. — Catafago schreibt immer Daher el-Omar, den ersten Namen nach der gewöhnlichen platten Aussprache des 🖒 (Smith in Rob. Pal. III, S. 840), letztern falsch statt 'Amr.

Statt dieser Schreibung Catafago's möchte ich vorschlagen Kaplan (Tiger), da das nicht allein ein sonst bekannter türkischer Name ist, sondern auch allein eine Etymologie zulässt.

<sup>3)</sup> Siehe über diese beiden Dependenzen Ztschr. VI, S. 102.

<sup>4)</sup> Das Verwandtschaftsverhältniss des Mansûr zu Besir geben die verschiedenen Quellen verschieden an. Mit seiner Bezeichnung als Nessen stimmt die gleich folgende Angabe, dass Besir kinderlos starb, welche auch durch den sehr gut unterrichteten Versasser des in Ztschr. VI, 98 ff. übersetzten Artikels bestätigt und nur von der Chronik, V, S. 55, bestritten wird, wo er als Soha des Besir erscheint.

und da in der Gruft der Ma'nidenfürsten beigesetzt. Er '; hinterliess keine Kinder, die ihm hätten nachfolgen können. Die Emire des Libanon versammelten sich daher zu Häsbejjd und wählten zu ihrem Oberhaupt eben jenen Emir Haidar, Sohn des Emir Måså (63) und Enkel des Ma'nides Ahmed. Alter Sitte gemässbegab sich dieser nach Deir el-Kamar und nahm Besitz von der

Verwaltung des Landes.

Inzwischen hatte die Pforte den Arslån Pasa vom Pasalik Saida abbernfen und ihn durch seinen Bruder Besir Pasa ersetzt, der damit begann, dass er die von seinem Bruder Arslån dem Libanon einverleibten Districte wieder davon trennte, was die Häupter der Metawile veranlasste, Feindseligkeiten an der Gränze des Gebietes des Emir Haidar anzufangen. Diese Feindseligkeiten der Metawile zwangen den Emir Haidar sich von Besir Pasa die Erlaubniss zu erbitten, sie zu bekriegen: der Pasa war damit einverstanden und belehnte ihn mit der Verwaltung jener Gegenden. Der Emir führte einen glücklichen Krieg gegen die Metawile, trug über sie einen namhaften Sieg bei dem Dorfe Nabatijje 2) davon und nahm das ganze Land wieder ein, dessen Administration er einem Druzen, Nameus Mahmûd Abû Harmûs 2), übertrug.

1711. Indess zogen die Bedrückungen, die Mahmûd Abû Harmûs sich erlaubte, ihm den Hass des Haidar zu, und dieser beabsichtigte ihn dafür zu züchtigen. Abû Harmûs aber flob zu Besir Pasa und hielt bei diesem um Verleibung der Herrschaft des Libanon an. Er erreichte seinen Zweck und erhielt ausserdem von der Pforte den Titel eines Pasa von zwei Rossschweifen, liess sich als Pasa des Libanon unter dem Namen Mahmûd ausrufen und marschirte an der Spitze zahlreicher Truppen und unterstützt von allen Jamaniden gegen Deir el-Kamar. Der Emîr Haidar, nicht im Stande seinem Feinde Widerstand zu leisten, ergriff, verfolgt von Mahmûd Pasa, die Flucht. — So ward die Partei der Kaisiden unterdrückt und die Jamaniden bekamen die Oberhaud. Mahmûd Pasa brachte indess durch seine Bedrückungen die Kaisiden zur Verzweiflung: sie riefen den Emìr Haidar, versammelten sich in dem Theile des Libanon, der Metn heisst, und zogen gegen Deir el-Kamar. Abû Harmûs seinerseits, von

Nur irrthümlich schreibt Catafago hier: L'Emir Haydar ne laissa point d'enfants pour lui succéder.

<sup>2)</sup> Die Metawile ziehen nördlich gegen Deir el-Kamar. Nabatijje ist ohne Zweifel das neuerdings von Hobiuson (Ztschr. VII, S. 40) besuchte Nabatiyah, auf Zimmermann's Karte Nabathea, auf der Nordseite des Litani, im Bilad es-Sakif.

<sup>3)</sup> Der Stammvater der auf dem Libanon angesessenen Seihfamilie Benû Abî Harmûs (عرموش), Ztschr. VI, S. 102; verschieden von dem Hause Ḥarfûs (جوفوش), Ztschr. V, S. 500, Rob. Pal. III, S. 895.

ibren Pläsen unterrichtet, zog ihnen entgegen, während er sich gleichzeitig an die Pasas von Saida und Damask um Hülfe wandte. Ehe aber diese noch zu ihm stiessen, kam es bei 'Ain-Dârah') zu einer Schlacht, in der Abû Harmûs gefangen und die Jamaaiden so zusammengehauen wurden, dass keiner dem Blutbad entging. Die beiden Pasas kehrten hierauf unverrichteter Dinge um.
Die Macht des Emîr Haidar aber wuchs durch die Vernichtung der Jamaniden ungemein.

1729. Nach mehreren Jahren einer glücklichen Regierung dankte der Emîr Haidar freiwillig ab und trat seine Würde an seinen Sohn Emîr Melham (93) ab, welcher zum Fürsten des Lihanon ausgerufen wurde.

Zwei Jahre darauf (1731) starb Emîr Haidar 50 Jahr alt ze Deir el-Kamar, allgemein bedauert wegen seiner Gerechtigkeit und Güte, seinen Edelmuthes und Kriegsglückes. Man verdankt ihm mehrere brauchbare Werke 2). Sein Tod verursachte den Hänptlingen der Metawile grosse Freude. Sie verriethen diese durch einige Demonstrationen und zogen sich dadurch den Hass des Emîr Melham zu, der beim Pasa von Şaida, Aşad, um die Briaubniss sie dafür zu bekriegen anhielt. Der Paśa verweigerte diese nicht, und der Emir besiegte sie in mehreren Treffen und brach ihre Macht (1732). Diese Erfolge verleiteten die Bewohner des Libanon zu Einfällen in die Ebene Bika, wodurch der Pasa von Damask Suleiman el-'Azim sich beeinträchtigt sah, sich an die Spitze einer grossen Truppenmacht stellte, gegen den Libanon marschirte und sich in der Ebene Bika lagerte. Der Emîr beeilte sich ihn zu beschwichtigen und bot ihm eine Entschädigungssumme von 50,000 Piastern. Der Pasa nahm sie an und zog sich nach Damask zurück.

Im J. 1741 gab Emîr Melham dem Pasa von Damask Asad el-'Aşim Ursache zu Beschwerden. Dieser erklärte ihm den Krieg und zog gegen den Libanon. Der Emîr rückte ihm entgegen; die beiden Heere stiessen in der Ebene Bika zusammen; die Schlacht entbrannte, und der Sieg entschied sich für Melham, der den Peind bis an die Thore von Damask verfolgte.

1743. Die Metawile von Bilad Besarah empörten sich gegen Sa'duddin, Pasa von Saida, und verweigerten die Steuern. Der Pasa beauftragte den Emîr Melham, sie zum Gehorsam zu bringen. Dieser zog mit grosser Heeresmacht von Deir el-Kamar aus, die erschreckten Metawile aber wussten durch reiche Ge-

<sup>1)</sup> In dieser Schreibung entlehnt aus der W.'schen Handschrift (Ztschr. V, S. 501, mit Fleischer's Note); doch auch VI, S. 103, ebenso S. 390.

<sup>2)</sup> Wenn diese Angabe wörtlich aus der Wildenbruch'schen Handschrift stammt (was Hr. Prof. Tornberg vielleicht die Güte hat zu untersuchen), so sehänt sie wenig für die Verfasserschaft des Haldar zu sprechen, dem in Zuschr. HI, S. 121, u. V, S. 483, die Abfassung der Sihähiden-Chronik sugeschrieben wird.

schenke und das Versprechen unbeschränkter Ergebenheit des Pasa von Saida zu gewinnen, so dass er dem Emir Melham segar einen Gegenheschl zugehen liens. Nichtsdestuweniger richt Melham weiter vor, sehlng sie an zwei Orten, richtete grunn Blutvergiessen an, machte viel Gesangene und kehrte dan is sein Land zurück. Der Pasa belohnte ihn dafür, indem er ihr

die Konten des Feldzuges ersetzte.

1748. Es waren Miashelligkeiten zwischen Asud Paia war Damask und seinem Bruder Sa'duddin, Pasa von Saida, eingtreten. Emir Melham erklärte sich für den Pasa von Saida, begab sich zu ihm und bot ihm seine Hülfe an, was ihm eine unversöhnlichen Hass seitens des Pasa von Damask zuzog. De Pasa von Saida ward dem Melham sehr befreundet, zog ils überall zu Rathe und bediente sich seiner um die in fortwähreden Aufständen begriffenen Metawile von Bilåd Basarah niederanhalten.

1750. Der Emir Melham erhielt vom Pasa von Snidå wege seiner treuen Dienste die Stadt Beirüt der Herrschaft des Libanon einverleibt. Die Sibäbiden siedelten sich dort an und die Stadt blieb bis zur Zeit des Ahmed Pasa el-Gezzär, der sie in J. 1773 ihnen wieder abnahm, unter ihrer Gerichtsbarkeit.

1756. Emîr Melham dankte zu Gunsten seines Bruders Ahmed (94) und Manşûr (96) ab und zog sich nach Beirüt zurück, wo er ein stilles und frommes Leben fübrte. — In denselben Jahre traten die Sihâhidenfürsten Ali und Kâsim 1) zum Christenthum über, ein Glaubenswechsel, der viele andere zur Folge hatte.

1757. Die Seeräuber von Multa nahmen ein muselmännisches Schiff von Beirüt. Die muselmännischen Bewohner dieser Stadt übersielen dafür das Kloster der Kapuziner und tödteten dieselben. Emîr Melham liess die Schuldigen ergreisen, zwei der Rädelsführer hängen und gab dem Kloster die geraubten Gegenstände zurück.

1760. Emîr Melham starb nach einer 30jährigen Regierung in einem Alter von 60 Jahren. Sein Leichnam wurde in der Moschee des Emîr Munziz (Munkid?) et-Tenûhî zu Beirût beigesetzt. Sein Tod wurde von allen Bewohnern des Landes beklagt und 40 Tage lang betrauert. Er ist der ausgezeichnetste Emîr unter den Sihâbiden. — Unter seiner Regierung hat sich der Libanon in die zwei Parteien der Jüzbekijje?) und Gonbe-

<sup>1)</sup> Ich habe nicht gewagt, diese beiden in der numerirten Liste der Sibabiden unterzubringen, da ungefähr gleichzeitig in beiden Linien mehrere gleichnamige Fürsten verzeichnet sind.

<sup>2)</sup> Uebereinstimmend mit Ztschr. VI, S. 390, von wo ich auch die Aussprache Jüzbekijje entnehme; denn Catafago schreibt durchaus Jazbaki und Berggren Yezbeki (Guide ar.-fr. col. 339).

'Ațije ') getheilt, welche an die Stelle der Kaisiden und Jamaniden traten. — Bei seinem Tode wurden übrigens seine beiden Errider Ahmed und Mansûr in der Herrschaft des Libanon benitätigt.

1762. Die Brüder Ahmed und Mansur veruneinigten sich md traten je an die Spitze der neugebildeten Parteien der Jüzbekijje und Gonbelatijje. Mansûr liess sich zu Beirut nieder, Ahmed zu Deir el-Kamar. Ein Bürgerkrieg begann das Land zu entzweien. Emîr Mansûr, unterstützt von Muhammad Paśa el-'Azim von Saida und der Partei Gonbelatijje, gewann die Oberhand: sein Bruder Ahmed, verlassen von seiner Partei, den Jüzbekijje, ergriff die Flucht und starb einige Jahre darauf. Emîr Mansûr war nus eine Zeitlang im alleinigen Besitze der Herrschaft, aber . in Folge seiner Grausamkeiten wählten die Unterdrückten bald derauf den Sihabiden Jûsuf (103) 2), Sohn des Melham, zu ihrem Oberhaupte, obschon er erst 16 Jahr alt war. Emîr wandte sich nach Gubeil und gewann bald die Freundschaft skumtlicher Bewohner des Libanon. Sein Oheim Mangar, der durch seinen Geiz sich ohnehin dem Adel des Landes verhasst gemacht hatte, gerieth dadurch so in Furcht, dass er im J. 1770 su Gunsten jeues seines Neffen abdankte. Nach seiner Entsagung liess Mansûr sich zu Beirût nieder, wo er bis zu seinem Tode im J. 1774 ein zurückgezogenes Leben führte.

Die Verwaltung des Emîr Jûsuf, fährt Catafago in Parenthese 3) fort, dauerte von 1769—1790, wo er von Ahmed el-Gezzar, Pasa von 'Akkâ, erdrosselt wurde. Die hauptsächlichsten Breignisse dieser Periode sind: die Kriege Emîr Jûsuf's mit den Metâwile in Gubeil im J. 1769. — Expedition Mehmed Bey's, Generals des 'Alî Bey von Aegypten, nach Syrien und sein Bündniss mit Zâhir el-'Amr, um Damask zu erobern, 1769. — Niederlage des 'Otmân Pasa von Damask und Einnahme von Damask. — Emîr Jûsuf bietet dem 'Otmân Pasa seine Hülfe gegen den ägyptischen General nachträglich an. — Entsagung des Emîr Manşûr 1770. — Kriege des Jûsuf gegen die Metawile von Bilâd Besârah 1771. — Die Vermittelung des Zâhir el-'Amr zu Gunsten der

<sup>1)</sup> Dem "Gambelåt" nach Volney (Ztschr. V, S. 499, Anm. 1) darf ich die Aussprache Catafago's und Berggren's (a. a. 0.) und namentlich das mit Bestimmtheit entgegensetzen, dass eingeborne Syrer jetzt durchaus Goumbelåt sprechen, wie ich noch jüngst aus dem Munde der liebenswürdigen jungen Prinzessin Mahbåba aus dem Hause Sihåb, die seit einiger Zeit hier in Constantinopel vermählt ist, deutlich vernahm.

<sup>2)</sup> Da sonach alle Quellen über den Verwandtschaftsgrad des Jüsuf einig sind, so bin ich geneigt bei *Tornberg* a. a. O. S. 501 ein Versehen anzunehmen. (s. das. Note 2).

<sup>3)</sup> Zu den Daten dieser Parenthese ist im Allgemeinen zu vergleichen v. Hammer, Gesch. d. osm. R. Bd. VIII, S. 418 f., und im Einzelnen Ztschr. V, S. 502 f.

Metåwile von Emir Jusuf zurückgewiesen. — Zähir ergreift thätlich Partei für die Metawile. Niederlage des Jusuf durch Zahir und seine Verbundeten. - Einverleibung von Saida in sein Gebiet: Märsche der Metawile gegen den Libanon. - Seezug der Hohen Pforte gegen Zahir 1772. - Ankunft Ali Bey's von Aegypten bei Zahir. - Zahir und 'Ali Bey rufen Russland zu Hülfe. Anknaft eines russischen Geschwaders zur Unterstützung Zähire Rombardement und Linnahme Beirftts durch das russische Geschwader. - Auftreten des Ahmed Pasa el-Gezzär: er bemächtigt sich Beirûts. — Friede zwischen Zähir und Emir Jusuf durch Vermittelung des Emir Manşûr (109). — Das russische Geschwader treibt den Gezzar aus Beirat. - Zweiter Zug des Mehmed Bey nach Syrien, diesmal gegen Zabir. Einnahme von Jafa. Plätzlicher Tod Mehmed Bey's 1774. - Seezug der Pforte gegen Zähir 1775. - Niederlage Zähirs durch Verrath der Seines. 1775. - El-Gezzar zu Beirut eingesetzt; seine Erfolge. - Er wird Pasa von 'Akka. - Seine Politik im Libanon: er sucht innere Zwistigkeiten herbeizuführen. - Abdankung des Emir Jusuf, Regierungsantritt des Emir Beair (118), Solmes des Emir Kasim (116) aus dem Hause Sibab. - Bürgerkriege. -Gezzar ernenot den Emir Jusuf aufs neue 1791. - El-Gezzar hält die Regierung des Libanon für den Meistbietenden feil. -Emîr Jûsuf von el-Gezzâr "faute d'argent" erdrosseit. -

Hier beginnt die Regierung des Emir Besir, des letzten Fürsten aus dem Hause der Sihäbiden; und von bier an nahm das Ansehen der Herren vom Libanon, in Folge der von el-Gezzär und seinen Nachfolgern erregten Bürgerkriege, immer mehr ab. Dies dauerte bis zur Zeit Ibrähim Pasas (1832). Von da an war der Libanon ruhig bis auf die englische Expedition im J. 1840.

— Zu dieser Zeit musste der Emir sich nach Malta einschiffen und ward von da nach Constantinopel gebracht, wo er im Jahr

1851 starb.

Seit 1843 wird der Libanon von einem christlichen Kaumakam für die Christen und einem druzischen für die Druzen verwaltet.

Zum Schluss verspricht Hr. Catafago die Geschichte der Regierung des Emîr Besîr besonders zu geben und eine Schilderung der Maroniten- und Druzen-Kämpfe in den Jahren 1841 und 1845 hinzuzufügen.

## Auszüge aus Saalebi's Buche der Stützen des sich Beziehenden und dessen worauf es sich bezieht.

Von

#### Freiherr v. Hammer-Purgstall.

Fortsetzung (s. Bd. VII. S. 542 ff.).

'.XXXIII. Hauptstück. Von dem was sich auf Schlangen und Scorpionen bezieht. 648) Die Schlange des Thals, von einem Unzugänglichen. 649) Der Satan von Hamatha ist schon oben (Nr. 580) vorgekommen. Satun ist eine Art von Schlange, und Hamatha der Name eines Brunnens, an welchem sich dieselbe aufhält. 650) Die Schlange der Schlangen, von einem Hochstehenden, Unzugänglichen, oder auch von grossem Unglück. 651) Die Tochter des Berges, eine nur in hartem Gesteine lebende Schlauge, derenthalben man sich dem Berge nicht naht. 652) Die Schlangen von Ghaber, — ein Quell bei dem sie sich aufhalten, - von grossem Unglück 1), das auch die Töchter der Schildkröte heinst. 633) Die Schlangen des Bauchs, metonymisch für Hunger 1). 654) Die Schlangen von Sedschistan, ungewein grosse und bose Drachen. Sedschistan ist das eigentliche Schlangenland, bei dessen Eroberung durch die Araber viele derselben durch Schlaugenbiss umkamen. Schebib Ibn Scheibet sagt von denselben Schlangen, die grossen von ihnen seyen Todesengel, die kleinen aber Schwerter. Dschahif sagt, dass die Schlangenfänger ursprünglich von Sistan kommen, wo es ohne die Igel, welche die Schlangen fressen, gar nicht auszuhalten wäre. 655) Die Drachen Aegyptens, eine diesem Lande eigene Art von Schlamgen, deren Ursprung von der Legende auf Moses zurückgeführt wird. 656) Die Grausamkeit und Ungerechtigkeit der Schlange, weil dieselbe keine eigene Wohnung hat, aus dem Hause aber, in welches sie einzieht, die Bewohner verjagt 1). 657) Die Nackt-heit der Schlange, sprichwörtlich; man sagt: Nackter als die Schlange 4), und: Bekleideter als die Kauba, welcher alljährlich ein Festkleid angezogen wird. 658) Der Fuss der Schlange, für Ktwas das nicht existirt, indem die Schlange nicht auf Füssen,

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I, p. 66, prov. 175.

2) Hoefer's Zischr. f. d. Wiss, d. Sprache, Bd. III, Heft 1 u. 2, S. 6

Ann. Vgl. unten Nr. 663 zu Ende.

3) Arabb. provv. II, p. 65. prov. 20.

F1.

<sup>4)</sup> Arabb, provv. II, p. 160, prov. 262.

F1.

aundern auf dem Bauche geht, 659) Die Bezauberung der Schlange, d. i. die Formeln, womit man Schlangen bezaubert, wird in zweierlei Bedeutung gebraucht: für unendliches Geschwätz und für susse Rede, welche streitende Parteien versöhnt. So sagt Ehu Temmam in der Beschreibung einer Kafsidet:

> Nimm sie von mir: die Reime hat gelehrt der Herr Als Guaden, desen jeder dankhar ist, Wie Perlen and Korallen angereihet Mit Gold um frischer Madchen schlanken Hals; Vergleichbar einem Stück gestreiften Stoffes Aus Mehre oder nus dem Land Jefid's, Und Zauberformeln gegen bunte Schlangen, Durch welche aller Groll gebannet wird.

lo ersterem Sinne gebraucht diese Redensart Ali Ibn-ol-Dschahin von den diplomatischen Ausfertigungen (Tewkiaat) des Welles Mohammed B. Abd-il-Melik ef-Seijat: "Gott flucke den Diplomen den ellenlangen, - den endlosen wie die Zauberformeln wider die Schlangen". - 660) Die Zunge der Schlange wird in der Beschreibung arabischer Schönkeit als Bild sowohl der Zähne als auch der füsse gebraucht. So augt ein Rhetor von einem schönen Weibe: "thre Locken Scorpionen, the Hals eine Silberkanne, ihr Nabel eine Salbenbüchse nus Elfenbein, ihr Fuss eine Schlangenzunge." 661) Die Windungen der Schlangen, sprichwörtlich: Ge-wundener als die Windungen der Schlange. 662) Das Kleid der Schlange, ihre Haut, für zartes schönes Kleid. So sagt Ebu Temmam in der Beschreibung des Ehrenkleides, das ihm Hasan B. Wehb gesendet hatte:

> Er hat beschenket uns mit einem Sommerkleide, Gewoben als ein Tuch aus feiner weisser Seide, So zart wie feine Haut, womit das Ei umfangen, So zart und fein als wäre es ein Kleid der Schlangen.

Mit den Schuppen derselben werden die Panzer verglichen. 663) Das Lachen der Schlangen, von fürchterlichem Unglück 1). In diesem Sinne sagen die Bewohner von Bagdad: Er lacht wie die Nuss zwischen zwei Steinen 2).

Aus Mangel an Synonymen für die Schlange musste im Deutschen, den Drachen abgerechnet, nur das Wort Schlange gebraucht werden, während im Arabischen Haijet das Gattungswort, dann aber Efaa, Schudschaa, Ssamma, Ssill, Scheithan, Sooban eben so viele Benennungen verschiedener Arten, wie denn die eingebildeten, welche im Bauche den Hunger verursachen, Ssafar heissen (Nr. 653).

2) Arabb. provv. 11, p. 22, prov. 64.

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 23, prov. 70. Burckhardt's arab. Sprüchwörter deutsch von Kirmss, Nr. 393. F 1.

664) Die Scorpionen von Schehrfor — der Hauptstadt Kurdistans — als die bösartigsten und giftigsten; so auch die von Ahwaf, Nesibin und Kaschan. So nennt Ibn-or-Rumi die Sängerin Schinsaf einen Scorpion von Schehrsor. Scorpionen wurden von Dichtern als Bild der über die Schläse herunterhangenden Locken gebraucht, aber auch von den Augen:

Mich sticht dein Aug' mit Scorpioneneigenschaft, Allein dein Speichel hat des Theriak's Heilungskraft.

665) Die Niederträchtigkeit des Scorpions, indem derselbe auch den angreift, der ihm nichts thut, was bei der Schlange nicht der Pall. Mohammed, den ein Scorpion gestochen hatte, sprach: "Gott verfluche den Scorpion wegen seiner niederträchtigen Bosheit, weil er Gläubige wie Götzendiener und Propheten wie Unglänbige sticht." 666) Die Nacht des Scorpions, für eine lange, weil dieselbe dem, der einen Scorpion im Bette fürchtet, lang wird. Ein Spruch nennt als drei lange Nächte: die des Scorpions, des Liebenden und die der Heriset, einer beliebten Mehlspeise. Koschadschim sagt in seinem Buche, welches "die Nothdarft des guten Gesellschafters" betitelt ist:

Wie lang die Nacht des Liebenden, wenn er getrennt, Die dessen, den der Stich von Scorpionen brennt, Des Hungrigen nach dem, was man Heriset nennt.

667) Die Bezauberungsformel wider Scorpionen, in demselben guten und bösen Sinne wie die Bezauberungsformel wider Schlangen (Nr. 659); in letzterem sagt lbn-or-Rumi, um die Gedichte Bohtori's zu schmähen:

Mich überläuft, so oft er singt die Verse her, Ein Schauer, wie das Fieberfrösteln von Chaiber 1); Auf Kälte Hitze folgt, auf Hitze wieder Frost, Und Staub und Thränenguss und Leid und wieder Trost, Wie Scerpionenstich und wie das blökende Geplärr Der Schafe, wenn sie ziehn auf Bergeshöhen her.

668) Das Kriechen des Scorpions, für sykophantisches Benehmen.

XXXIV. Hauptstück. Von dem was sich auf Spinnen und andere Insecten bezieht. 669) Das Haus der Spinne, von Allem was schwach und verächtlich, nach dem im Koran (Sur. 29, V. 40) vorkommenden Gleichnisse, in welchem dasselbe als das schwächste und verächtlichste der Häuser erscheint. Ahnef el-Aabkari sagt:

Die Spinne baut ein Haus das sehr verächtlich, Worin sie wohnt, doch mir kein solches ward; Der Scarabäus wohnet bei den Seinen, Ich habe keine Wohaung dieser Art.

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I, p. 161, prov. 36; p. 180, prov. 108.

670) Das Gewebe der Spinne, von etwas Schwachem, Verächtlichem. So sagt Hamdun von dem Thailesan (dem Umschlagetuch) Ibn Harb's (Bd. VI, S. 53, Z. 5 u. 4 v. u.):

> O Sohn des Harb! das Tuch, das du mir zugetheilt, Hat mit der Zeit, wie mir es scheint, gar lang verweilt; Und stell' leh zum Geweb der Spinn' es auf die Schau, lst dieses im Vergleich mit jenem fester Bau,

671) Der Essigwurm, von Einem der in schlechtem Zustande lebt, ohne davon eine Ahnung zu haben. So heiset es in der Ueberlieferung: "Sie leben in ihrem Zustande fort wie der Essigwurm". 672) Der Seidenwurm, Bild dessen, der zu seinem Schaden für Andere arbeitet 1). 678) Der Holzwurm, Metonymie für Betriebsamkeit und Kunstfleiss 2). Die Araber sagen, dass der Menach von dem Holzwurm auf den Gedanken gebracht worden sey, sich nein Grab in Felseu zu höhlen; so habe er die Klystiere einem Strausse, der sich damit Entleerung verschafft, abgelernt, das Schwert vom Schwertfisch, das Schild von der Schildkröte bergenommen. 674) Das Him und Wiederlaufen der Scarabäen, welche. wenn sie ihren Vorrath eintragen, geschäftig hin- und wiederlaufen. 675) Das Ameisenthal, von einem volkreichen Orte. Es ist dem Koran (Sur. 27, V. 18) entlebnt, dem zufolge Salomon auf vinem seiner Zuge dahin kam. 676) Das Ameisendorf .. ebenfalls von einem starkbevölkerten Orte. So sagt Ebu Temmam in einer Beschreibung des Weins:

> Ich trank den Becher, der geformt wie Bienenhaus, Und mit demselben trank ich die Vernunft mir aus. Es meint der Mann alsdann, wenn er das Herz fühlt pochen, Es sey ein Ameisdorf ihm in das Herz gekrochen.

Die Ameisen werden auch für Damascenersäbel gebraucht, indem das Liniengekräusel auf denselben kriechenden Ameisen verglichen wird; diess nach einem Verse von Amrolkais, den spätere Dichter nachgeahmt. So sagt Ebu Firas von dem Gefieder eines Falken: "wie Spuren des Ameisenganges in Asche". 677) Die Füsse der Ameise, in demselben Sinne wie die Zehen des Katha, der Trappe (s. Nr. 686). So schrieb Ibn-ol-Aamid an Ebu 'l-Hosein B. Faris: "Das Schreiben ist angekommen, kürzer als die Füsse der Ameise". 678) Der Biss der Ameise, von dem worauf nicht zu achten, weil es nicht viel bedeutet, wie das Gebell der Hunde gegen die Wolken 3). 679) Die Flügel der Ameise, von einem Wahrzeichen des Verderbens, weil eine Art von Ameisen unmittelbar, ehe sie stirbt, Flügel bekommt '). So sagt der Emir Ebu 'l-Fadhl B. Harun:

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 358, prov. 129. FL. 2) Arabb. provv. I, p. 740, prov. 87. F1. 3) Arabb. provv. II, p. 893, prov. 163. F1. FL.



Sey mit dem, was dir beschieden, Sey es noch so klein, zufrieden; Wenn die Ameis' wird geflügelt. Ist ihr Untergang besiegelt.

680) Der Erwerb der Ameise, als ein Bild der Aemsigkeit und des rastlosen Ansammelns. 681) Die Stärke der Ameise, indem sie im Stande einen Dattelkern fortzuschleppen 1). Einer formulirte sein Compliment für einen König folgendermassen: "Gott gebe dir die Kübnheit der Fliege?), die Starke der Ameise, die List des Weibes". Der König sagte erzürnt: ""Ich bedanke mich schönstens dafür! Die Kühnheit der Fliegen besteht darin, dass sie sich auf die Nase von Königen setzen, die Kraft der Ameise in unmässiger Anstrengung, der man das Doppelte aufbürdet, und die List der Weiber bewirkt das Verderben der Männer."" 682) Die Besitznahme der Ameise, die trotz ihrer Schwäche und Leichtigkeit von viel grösseren Gegenständen, als sie selbst, Besitz ergreift und sich darin behauptet. So sagt man, dass Ameisen sich verstümmelter Heuschrecken, denen ein Fuss ausgerissen ist, bemächtigen und sie mit sich fortschloppen, indem eine ganze Reibe derselben mit vereinten Kräften daran arbeitet; dies beseichnet die Sprache durch die Redensart 683) der Verein der Ameisen; Dachahif macht in seiner Schilderung der Ameise darauf besonders aufmerksam. Schon Lokman sagt in den Ermahnungen sa seinen Sohn: "O mein Sohn! die Ameise sei nicht ämsiger als du, sie, die im Sommer für den Winter einsammelt". In der Ueberlieferung wird erzählt: Amr B. Maadi Kerib, von Omer B. el-Chatthab um Saad B. Ebi Wakkass gefragt, habe ihn so geschildert: "Ein Löwe in der Schlacht, ein Beduine in seiner Tracht, ein Nabathäer in der Art wie er sein Kleid um die Füsse zusammennimmt." Saalebi bemerkt bierüber, dass hier die Sitte, das Kleid um die Füsse zusammenzunehmen (Ihtiba), nicht als eine nabathäische bezeichnet werden solle, indem diese Sitte eine ausschliesslich arabische; der Sinn sey: er ist eben so stark im Zusammennehmen der Kleider um die Füsse als die Nabathäer in ihren Künsten, nämlich im Feldbau und in der Steuererhebung. Soheil el-Dschehmi sagt:

> Du wirst mich wiedersehn im Winter in der Stadt, Wann Ameis' friest was sie gesammelt bat.

# So sagt Komeit in der Beschreibung grosser Dürre und Hungersnoth:

Es reichet aus was in der Vorrathskammer Die Ameis' hat gesammelt für den Sommer.

#### Ein Anderer sagt:

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 290, prov. 122.

Fi.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. I, p. 322, prov. 149.

FI.

Er sammelt für die Erben Hab' und Gut, Wie Ameisen in ihren Dörfern sammeln.

Omer Abd-ol-aasis verwünschte den Sijad, indem er sagte:

Gott tödte den Sijad, der wie die Ameis' sammelt.

684) Das Mark der Ameise, von einem Dinge, das sehr schwer oder unmöglich zu finden und zu erhalten ist, wie Hundewolle und Vogelmilch (Nr. 550 u. 602). 685) Das Gewicht der Ameise, von sehr Leichtem und Geringem; die Redensart ist auf den Korantext (Sur. 99, V. 7 u. 8) gegründet: "Wer aur soviel, als eine Ameise wiegt, Gutes thut, wird es (am Tage des Gerichts) wiederfinden, und wernur soviel, als eine Ameise wiegt, Böses thut, wird es gleich falls wiederfinden." 686) Die Wissenschaft des Hokl. Hokl ist der Name eines sehr kleinen Insectes, welches ohne alles Geräusch geht, frisst und arbeitet. Rubet sagt:

Und wenn du mich die Wissenschaft des Hok! lebrtest, Die Kunst, wie Salomon die Ameis' zu verstehn !),

XXXV. Hauptstück. Von dem was sich auf den Strauss bezieht. 687) Das Ei des Strausses, von vernachlässigten Dingen, an deren Stelle andere gesetzt werden, weil der Strauss statt seiner Eier fremde ausbrütet?). Aber wegen seiner blendenden Weisse dient es auch zum Vergleichungsgegenstande für die weibliche Hautfarbe, wie Fereldak von Frauen nagt, sie seyen weisser als das Ei des Strausses. 688) Die Feindschaft des Strausses, eine starke, grollende. 689) Die flüchtigen Strausse. Der Strauss, wiewohl halb einem Kameele und halb einem Vogel ähnlich, flieht doch die Gesellschaft sowohl von jenem als von diesem. So sagt Imran B. Hitthau von el-Haddschadsch:

Ein Leu, doch in der Schlacht ein Strauss, Der, wenn er pfeifen hört, entslieht.

690) Der Schatten des Strausses, von allem sehr Langen. So sagt Decherir in der Satyre auf Schebbet B. Okal:

Die Kanzeln schändend, wenn er auf denselben steht. Des Strausses Schatten, Schebbet Ben Okal.

691) Die beiden Flügel des Strausses. Man sagt von dem, der sich eifrig zur Vollbringung einer Sache rüstet, er reite auf den beiden Flügeln des Strausses 1). So sagt Schemmach in seiner Todtenklage auf Omer Ibn-ol-Chatthab:

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 341, l. 7. Das Wort ist hier von unsicherer Bedeutung; nach dem türk. Kâmûs ist es ein Name Salomo's, der durch das folgende when erklärt wird.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. I, p. 164, prov. 46; p. 515, prov. 61. Fl.

<sup>3)</sup> Arabb. provv. 1, p. 544, prov. 63. F1.

Wer wird nun auf des Strausses Flügeln reiten, Um zu erspähn was gestern sich begeben?

692) Die beiden Füsse des Strausses, wie die beiden Kniee des Kameels (Nr. 512), von zwei Personen oder Dingen, deren keines des andern entbehren kann, indem der Strauss, wenn er einen seiner beiden Füsse bricht, verloren ist. Man sagt von einem Pferde, dass es einen Straussenfuss habe, wenn es kurzschenklig, weil die Schenkel des Strausses kurz sind. 693) Der Geruch des Strausses, für einen sehr feinen, indem derselbe in grosser Entfernung Menschen und Thiere wittert 1). Ebu Amr esch-Scheibani fragte einen Beduinen, ob der Strauss höre? "Nein," war die Antwort, "aber seine Nase vertritt die Stelle des Ohrs." Der Dichter Beihes hatte den Beinamen des Strausses von seiner starken Taubheit. 694) Thörichter als der Strauss, der seine Bier verlässt, um die eines anderen auszubrüten 2). 695) Die Gesundheit des Strausses ist sprichwörtlich, wie im Deutschen: Gesund wie der Fisch im Wasser 3).

XXXVI. Hauptstück. Von dem was sich auf Vögel besieht. 696) Der Freie der Vögel, von Einem der jagt und micht gejagt wird, der besitzt und nicht besessen wird. Freien der Vögel beissen die, mit denen gejagt wird, nämlich Falken und Habichte, auch Adler. Moawije redete den Ssafsaa: "o Rother!" an. Er antwortete: ""Das Gold ist roth"". Dana redete er ihn: "o Blauer!" an. Ssafsaa antwortete: ""Die Falken sind blau, die Fürsten der Vögel"". 697) Das niedere Gevögel heissen alle Vögel, die keine Klauen haben, im Gegensatze su den Freien der Vögel. 698) Die Wegziehenden der Vögel (Kawathii) heissen die Zugvögel, welche im Winter ihren Aufenthaltsort in einem Lande verlassen und im Sommer wieder dahin zurückkommen, während die Winter und Sommer an einem Orte Nistenden Ewabid, d. i. die Bleibenden, heissen. 699) Die Redner der Vögel sind die Waldtauben, Turteltauben, Nachtigallen und die Singvögel überhaupt. Der erste Dichter, welcher diese Metapher gebrauchte, war Ebu'l-Ola es-Seradi in seinen Versen:

> Siehst du wie die Bäume sich bekleiden Und der Taube Blut dem Trinker winkt, Wie der Vogel nun als Kanzelredner Auf der Ros' und Myrt' als Kanzeln spricht?

700) Die Milch des Vogels, von etwas Unmöglichem, wie die Wolle des Hundes (Nr. 684). 701) Der Gesang der Vögel. Saalebi sagt, das Schönste, was er über den Gesang der Vögel gehört, sey das Folgende, was Dschahif aus dem Munde des Ibrahim es-Soda

3) Arabb. prevv. l, p. 748, prov. 114.

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I, p. 698, prov. 130; p. 706, prov. 168.
2) Arabb. provv. I, p. 405, prov. 182; II, p. 711, prov. 418.
F1.

B. Schahik erzählt. "Während meiner Statthalterschaft zu Kufu sprach ich zu einem Menschen, der in beständiger Unruhe und heschäftigt war, Anderen Vergnügen zu verschaffen: "Sag' mir doch was dich in diese beständige Thätigkeit versetzt?" Er antwortete mir: ""Bei Gott! Ich höre den Gesang der Vögel Morgens auf den Bäumen, und den Schall der Lauten und Zithern, wann sie von Wohllaut zittern; aber Alles dieses macht mir nicht so viel Vergnügen als der Preis guter Handlung in dem Munde dessen dem man Gutes gethan"". 702) Der Zufluchtsort der Fögel hiess Sewr B. Schahme el-Anberi, ein edler Herr, der nicht zugah, dass auf seinem Gebiete Vögel gejagt würden. 703) Die Klauen des Vogels, von einem Orte, wo man sich nicht ruhig fühlt. So sagt ein Dichter:

Mein Berz ist in des Vogels Klauen. Die mich ergreifen wann ich dein gedenke.

704) Das Schlürfen des Vogels, von etwas sehr Leichtem '). So sagt man: Leichter (geringer) als das Schlürfen des Vogels, wie man sagt: Leichter als das Leuchten des Blitzes. 705) Die Flügel des Vogels, von etwas Unruhigem und Hewegtem. In diesem Sinne sagt man auch: Unruhig als oh er auf dem Horoe der Gafelle '), auf der Klaue des Thabthab (des Hallschlägels) ') sässe. Als Metapher der Schnelligkeit sind die Flügel des Adlers ühlich. Man sagt die Flügel des Mannes von seinen Bundesgenossen, die Flügel des Hauses, die Flügel des Weges, die Flügel der Rettung. Ibn ol-Mootel sagt sehr schön:

Wir trinken mit Grossen und Kleinen, Nicht achtend Gefahren der Zeit; Wir tanzen auf Fäden der Spiele, Wir fliegen auf Flügeln der Lust.

706) Die Schwungfedern der Flügel, von dem Vortrefflichsten seiner Art. In diesem Sinne sagt man: das Antlitz des Throns, die Perle der Krone, das Mittelstück des Halsbandes; so sagt Ibn Hermet zu Abd-ol-Wahid B. Suleiman B. Abdolmelik in einer Kasidet:

Ich diene dem Wahid, dem Vielgelobten, Mir dienet zum Versteck die freie Haide; Ich flüchtete mich unter deine Flügel, Dein Vater ist Schwungfeder in dem Flügel.

707) Die seltsame Anka (Anka moghrib), von allem ungemein Seltenen, wovon wohl gesprochen wird, das man aber nie zu Gesicht bekommt, wie die Anka. Man sieht dieselbe höchstens auf den Wänden der Königsgemächer abgebildet; auf persisch heisst

<sup>1)</sup> Dieterici, Mutanabbi u. Seifuddaula, S. 220. Vgl. Arabb. provv. II. p. 654. prov. 238. Fl.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. I, p. 383, prov. 129.

Fi.

<sup>3)</sup> Arabb. provv. 1, p. 261, prov. 178.

dieselbe Simurgh, weil sie so gross als dreissig Vögel. Die Araber sagen von Kinem der eine höchst gefährliche Sache unternimmt: Er befindet sich im Schoosse der Anka. Mootadhid-billah sagte: Der Wunder der Welt sind drei, wovon zwei unsichtbar und nur eines sichtbar: die unsichtbaren die Anka und der rothe Schwefel, d. I. die Goldtinctur; das sichtbare Halshals, d. i. Ebu Abdallah el-Rosein B. Ahmed el-Hassbass der Juwelier. Er biess der Karun (Crosus) seines Volkes wegen seines grossen Reichthums, und war der nnwissendste der Menschen, die Edelsteinkunde ausgenommen. Bei der Empörung, welche dem Moktedir Leben und Thron kostete, ging auch sein ungeheuerer Reichthum zu Grunde, der auf sechs Millionen Dukaten geschätzt ward. 708) Der Vogel des Feuers, d. i. der Salamander, der in demselben lebt. Nach Anderen ist dies der Phönix, der, wenn er alt wird, sich selbst ins Feuer stürzt und verjüngt aus demselben wieder hervortritt. Dachabif beschreibt den Salamander als einen im Feuer unverwüstlichen Vogel; er erzählt dabei eine Anekdote von einem Christen, der ein bölzernes Kreuz am Halse getragen, welches er für ein atückchen des Kreuzes, an welchem Jesus starh, und für unverbreamlich ausgab und damit viel Geld gewann. 709) Der Vogel der Schenkelsehnen 1) ist der Grünspecht, welcher immer das Kameel begleitet und sich auf die Schenkel desselben setzt; sanst heisst derselbe Schikrak und Achjel 2). Die Araber halten denselben für eine übele Vorbedeutung vom Aufreiben des Rückens der Lastthiere, weil dieser Vogel sich nur auf den Rücken setzt; sie sagen sprichwörtlich: Ich bin einem Vogel der Schenkelsehnen hegegnet. Das Wort Arakib, welches die Schenkelsehnen bedeutet, wird auch überhaupt in dem Sinne eines wichtigen und gefährlichen Geschäftes gebraucht.

XXXVII. Hauptstück. Von dem was sich auf die freien oder edeln Vögel (die Jagd- und Raubvögel) bezieht. 710) Der Adler des Aethers, ein Hoher, Unzugänglicher. Als Kasir B. Saad den Amr B. Aadl seines Oheims Dschedhime Tod an der Mörderin Sebba (Zenobia's Schwester) zu rächen aufforderte, sagte dieser: "Wie kann ich ihr beikommen, da sie ein Adler der Höhe ist?" Seitdem blieb dieser Ausdruck sprichwörtlich 3). 711) Der Adler der Haide. Einige sagen, dass Melaa, Lie, einen gedehnten Hügel (Hadbbet), Andere, dass es ein Feld, eine Haide (Ssahra) bedeute. Die Adler der Haide sind achneller und scharfsichtiger als die des Gebirgs; daher sagt Amrolkais:

Ein Adler der Haide, kein Adler der Berge.

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I, p. 694, prov. 126. Fl.
2) Arabb. provv. I, p. 694, prov. 127. Fl.
3) S. diese Ztschr. Bd. I, S. 182. Arabb. provv. I, p. 711, prov.
416. Fl.

508 v. Hammer-Purgstall, Auszüge aus Saalebi's Buche der Stützen

712) Die Entfernung des Adlers, die Höhe, zu der er sich in der Luft emporschwingt '). fbn-or-Rumi sagt:

> Ein Volk, dess' Leichtsinn fliegt so boch, Dass es des Adlers Flug erreicht.

713) Die Mahle des Adlers, von sehr grosser Entfernung, indem der Adler Morgens in Irak, Abends in Jemen speisst. 714) Das Junge des Adlers, indem der Adler, so lang er jung und schwach, grosser Schonung bedarf. Mesrur, der Freigelassene Haffsaweih's, sagt in der an den Secretär von Merw gerichteten Kafsidet, worin er den Tod Nafsr's, des Sohnes desselben, beklagt:

O ödes Haus der Haide, das verwüstet!
O Station, worin die Bestie nistet!
O webe dir, in deinem Umfang haben
Den Nafsr sie im Erdenschooss begraben!
Gleich ind'schor Wassermans und gleich den Grillen,
Gleich juugen Adlern, die sich in die Erde wühlen.

So lange nämlich der junge Adler noch nicht stark genug ist, sich gegen seine Feinde zu vertheidigen, wühlt er sich in die Erde und bleibt bewegungslos wie todt liegen. 715) Die inneren Federn des Adlerfittigs, von grosser Schnelligkeit. Ebu Mohammed el-Chasin von Issahan sagt:

Wenn vernünftig ich gewesen wäre, Hätte ich erreichet hohe Ehre, Wär' gelangt zu Höhen sondergleichen, Die sonst Adlerschwingen nur erreichen.

716) Der Habicht der Wüste, wie der Adler der Haide, von einem stark gesiederten Habicht. 717) Ein Habicht der Einsicht, ein Kundiger, Verständiger. 718) Die Brust des Habichts, Alles was anmuthig und ungemein, wie der Nacken der Gaselle, der Hals der Taube, der Schweif des Pfaues (s. unten Nr. 770 in den Versen) 2). 719) Der Gestank des Ssakr (Würgsalken), eben so sprichwörtlich wie der des Löwen (Nr. 574). So sagt ein Dichter:

Er hat des Leu'n Gestank, gemischt mit dem des Ssakr.

So sagt Bedi-of-feman el-Hamadani in einer seiner Makamen: "Bei Gott! ich fand in seinem Munde nur den Ssakr, und in seiner Hand nur die Ssahra (die Wüste)."

<sup>1)</sup> Das hier gebrauchte Wort Kab ist aus dem Koran, Sur. 53, V. 9, bekannt genug, von der Entfernung zweier Bogenweiten, in welcher der Prophet auf seiner nächtlichen Reise durch die sieben Himmel vom Throne Gottes entfernt stand.

<sup>2)</sup> Das hier von Saalebi angeführte Dutzend von Distichen ist im Falknerklee S. 99 u. 100 übersetzt worden. — [Vgl. auch *Dieterici*, Mutanabbi u. Seifaddaula, S. 109. F!.]

XXXVIII. Hauptstück. Von dem was sich auf den Baben bezieht. 720) Der Rabe des fruchtbaren Landes, wo der Babe bleibt, ohne es je zu verlassen; von Einem der da bleibt, wo es ihm gut geht. 721) Der Rabe der Trennung!), wird sowohl von den schwachen und kleinen Raben als von den unglückbringenden gesagt; den Namen hat er davon, dass Raben aur is verlassenen Stäten, deren Bewohner von einander getrenst sind, nisten. Im Arabischen ist Gharabe, die Wurzel von Ghorab (Rabe), dieselbe, von welcher auch die Befremdung, istighrab, und die Fremde, ghurbet, stammt. Bedi-of-feman el-Hamadani giebt an einer Stelle eine rhetorische Beschreibung aller übeln Eigenschaften des Raben. Bei den Dichtern kommt der Rabe der Trenaung häufig vor. Ebu Osman el-Choldi sagt von einem Fische:

Ein Fisch, der weiss wie reines Silbers Blick, Mit schwarzem Schlamm bedeckt bis in's Genick, Der Farbe nach Confect, das Moschus färbt, Ein Rabe, der durch Trennung stets verderbt.

722) Der Rabe der Nacht, von einem die Menschen Fliehenden, der sich in die Einsamkeit zurückzieht. 723) Der Rabe der Jugend, metaphorisch für die schwarzen Haare, wie man die Kühle der Jugend, das Kleid der Jugend sagt. Hamfa von Ifsfahan richtete an Ibn-ol-Mootef folgende Verse, welche Saalebi in den irakischen Exemplaren von dessen Diwan nicht fand:

Das Haar auf meinem Kopf ist Schwarz gemischt mit Weiss. Ein Heer, worin mit Negern Griechen sind gemischt; Das Leben zehn um zehn vollendet seinen Kreis, Von meinem Kopfe ist der Jugendrab' entwischt.

724) Der Schnabel des Raben, für die tiefste Schwärze. 725) Das Auge des Raben, von einem klaren Blick 2). So sagt Ebu 'th-Thamahan:

Wann der Hirte trocknem Lande Wasser giebt, Rein wie Rabenaug', das nie getrübt.

Man heisst den Raben auch den Einäugigen, weil er gewöhnlich eines seiner Augen schliesst oder nur zusammenzieht, um so schärfer zu sehen. So sagt ein Dichter:

> Sie nennen geizig mich, weil hart bedrängt mein Geist; So wird der Rabe auch Einäugiger genennt; Ich bin das Gegentheil von dem, was man mich heisst. Wie man die finstre Nacht zuweilen Kampfer nennt.

726) Der stolze Gang des Raben, sprichwörtlich von seinem Gange <sup>3</sup>). 727) Die Gesundheit des Raben, sprichwörtlich wie

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I, p. 695, prov. 128.
2) Arabb. provv. I, p. 747, prov. 108.
3) Arabb. provv. I, p. 464, prov. 128.
F1.

VIII. Bd.

die des Strausses (Nr. 695). 728) Das Ergrauen des Raben, von dem was nimmer geschieht. So sagt man: Diess wird nicht eher geschehen als bis der Rabe grau, die Maus weiss, ein Kabeltau durch ein Nadelöhr gezogen wird (). So sagt Saadet B. Haumet:

Eh' wird der Rabe gran , als lacht dein finstres Herz.

729) Das frühe Aufstehn des Raben 1), eben so sprichwörtlich wie seine Vorsicht und Bebutsamkeit. So sagt el-Chuarefmi in einer Kafsidet:

> Sie stürzen in die Nacht, die rabenschwarz gekleidet, Stehn früh auf zum Geschäft , vom Raben fast beneidet.

730) Die Vorsicht des Raben, sprichwörtlich. Der alte Rabe angte zu seinem Söhnchen: "Wenn man auf dieh schiesst, sieh' dieh wohl rechts und links um!" ,,,,Väterchen" antwortete der junge Rabe, unich sehe mich rechts und links um, ehe auf mich geschossen wird" 1 ). 731) Die Dattel des Raben, die beste, weil der Rabe, der sich in Palmenhainen aufhält, die besten Datteln aussucht. Der Emir Ebulfadhl vennt sein Werk, welches den Titel des wohlverwahrten Buches führt: "den Haupttheil des Palmenhains und die Dattel des Raben, die Leuchte der Herzen und das beste Ei des Ruhps". 732) Der Falkenträger des Ruben, von einem Grossmüthigen, der mehr thut und gicht als in seinen Kräften steht. Ibn-ol-Mootef sagt in der Beschreibung schwarzen d. i. dunkelrothen Weines:

> Getränk, das mehr zu loben als Duschab 4), Getränk, schwarz wie das Schwarz der Jugendgoben. Als hielt ich in der Hand ein Glas Duschab, Als wär' ich Falkenträger von dem Raben.

XXXIX. Hauptstück. Von den Tauben und dem was sich auf sie bezieht. 733) Die Taube des Noah, welche er auf Botschaft aussandte und die ihm den Oelzweig brachte. 734) Die Taube des Harems, von Ruhe und Sicherheit, weil die Tauben, die in der Frauenwohnung nisten, von keinem Manne gestört werden. Metonymisch heisst so das eingefriedete Thal von Mekka 5) (s. Bd. VII, S. 554, Nr. 625); Koseijir sagt:

> Gott fluch' den Feinden Ali's und Hosein's! Für Tauben und Gasellen sind hier sich're Stäten, Nur keine Sicherheit für Kinder des Propheten.

735) Das Halsband der Taube, von etwas Unzertrenulichem, wo-

| 1) Beidawi, I, S. 170, Z. 9 u. 10.                   | F1.            |
|------------------------------------------------------|----------------|
| 2) Arabb. provv. 1, p. 202, prov. 176.               | F1.            |
| 3) Arabb. provv. I, p. 407, prov. 187.               | F1.            |
| 4) Duschab dasselbe wie Khoschab, eine Art von Sorbe | t, ans Korinth |

hen

F 1.

Dec. 1.

<sup>5)</sup> Arabb. provv. I, p. 134, prov. 417-419.

von man sich nicht losmachen kann 1). Die Legende sagt: Als Noah die Taube aus der Arche entsandte, wartete sie nicht bis Noah sie von dem Halsbande, mit dem sie angebunden war, losgemacht hatte, sondern flog sogleich davon, um seinen Auftrag deste schneller zu vollziehen. Zur Belohnung dafür blieb ihr das Halsband als Schmuck (der Ringeltaube); auch ihre Füsse sind von der Erde, die damals an ihnen haftete, noch jetzt roth gefärbt. Omeijet Ben Ebi 's-Ssalt sagt:

Ich sandte eine Taube aus,
Die nie erschrocken vor Gefahren.
Und als sie tanzend kom nach Haus,
Die Füsse roth von Lehmen waren.
Als man das Zeichen untersucht,
An ihr ein Halsband ward gefunden.
Das wurde ihr auf ihrer Flucht
Wie Perlenschuüre umgebunden;
Wenn sie einst stirbt, so kann's von ihr
Wohl der Propheten einer erben,
Und tödtet man sie im Revier,
Kann man durch Raub es nicht verderben.

Kine der schönsten Beschreibungen, in welcher dieses Halsband vorkommt, ist die von Dschehm dem Sohne Chalef's:

> Mein Herz zerreisst der Laut der Terteltaube, Die girrt und gurrt, so früh als spät, im Laube, Mit Halsband ausgeschmücket, das ersieht Als Botenlohn für sie durch Nuh's Gebet.

Saulebi giebt noch mehrere solche Stellen aus den Gedichten Feresdak's, Ibn-Hermet's, Bahili's und Motenebbi's. 736) Die Verlegenheit und Ungeschicklichkeit der Taube, welche oft ihr Futter versehlt und ihre Eier verliert 2). Daher sagt Obeid Ibn-ol-Ebrais:

Verlierender, was sie besorgen sollten. Als Tauben, die verlieren ihre Eier.

737) Der Tonfall der Taube. Die Araber haben drei Wörter für das Girren und Gurren der Taube, je nachdem dieselbe singt, oder seufzt, oder schwatzt. Ibn-ol-Kasani sagt vom Gesange der Taube:

O Nacht von dem Verein
Im Gartenparadies,
Wo Turteltaube sang
Mit Halsband ausgesehmückt.

Mit ihr und Wein.
Wo sie verhiess,
Den Ast entlang,
Mit Halsband ausgesehmückt.

Ebu Firas sagt von der Klage der Taube:

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I, p. 250, prov. 131.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. I, p. 458, prov. 116.

F 1.

F1.

Die Turteltaube seufzt in uns'rer Näh': O Nachbar, uns're Lage du versteh'!

738) Die Leitung der Taube (). Die Brieftauben, welche sich in den weitesten Entfernungen zurecht finden, sind bekannt. Mittels derselben verständigten sich die Bewohner von Rakka, Moßel, Bagdad, Wasith, Balsra und Kufa unter einauder binnen vier

und zwanzig Stunden.

XL. Hauptstück. Von den anderen Vögeln und dem was sich auf sie bezieht. 739) Der Hahn des Himmels 1). Nach der Ueberlieferung sagte der Prophet: Gott hat einen Hahn erschaffen, dessen Kamm an den höchsten Himmel reicht, dessen Sporen unter der Erde und dessen Flügel in der Luft. Wenn zwei Drittel der Nacht vergangen und nur eins übrig, schlägt er mit seinen Flügela und kräbt: "Preiset den König den Heiligen, den zu Preisenden, den Herrn der Engel und Geister!" Da schlagen alle Hähne auf der Erde mit ihren Plügeln und krähen das Lob Gottes. 740) Der Hahn Mefid's, als Anlass von Glück und Wohlstand. Mesid, ein armer Mann, hatte einen einzigen Hahn, den er am Opferfeste schlachten wollte. Seine Frau, die er damit beauftragt, verfolgte denselben von Haus zu Haus, bis sie auf einen Topf fiel und deuselben zerbrach. Die Nachbarn erkundigten sich nach der Ursache des Lärmens, und darüber verständigt, beeilte sich jeder dem Melid etwas zum Feste ins Haus zu schaffen, der eine ein Schaf, der andere eine Ziege, der dritte eine Kub; so dass Mefid bei seiner Rückkehr ganz erstaunt war über solchen Ueberfluss, den er seinem Hahne dankte. 741) Die Schönheit des Hahns, sprichwörtlich wie die des Pfaues (Nr. 750), und ihr noch vorgezogen, weil sie nicht durch die Hässlichkeit der Füsse geschmälert 742) Die Begattung des Hahns, eine häufige 1). 743) Die Freigebigkeit des Hahns, welcher das Korn, das er gefunden, in den Schnabel nimmt, aber nicht behält, sondern der Henne giebt. Andere gebrauchen dafür statt des Hahns die Taube, welche das Korn aus dem Schnabel giebt, um damit ihre Jungen zu füttern; noch Andere das Meer, welches Perlen auswirft. 744) Das Auge des Hahns, als Metapher für Reinheit '), und daher für reinen Wein. So sagt Achthal:

Der Wein wie Aug' des Hahns, so rein und leicht Wie Spinnenspeichel, der in Lüsten sleucht 6).

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 896, prov. 171. Ft.
2) Quarante questions etc. publ. par Zenker, die 6ste Frage, S. 10 u. 11. Vgl. den Parôdars des Avesta, in Spiegel's Uebers., Bd. 1, S. 232, V. 51 u. 52, m. d. Anm. Ft.
3) Arabb. provv. I, p. 411, prov. 206. Ft.
4) Arabb. provv. I, p. 645. prov. 144. Ft.

Arabb. provv. 1, p. 747, prov. 108. S. unten Nr. 770 in den Versen. F1.
 Bd. V. S. 186. Nr. 81.

745) Das Huhn Hilal's, in demselben Sinne wie der Hahn Mesid's (Nr. 740), von dem was seinem Besitzer Heil und Segen bringt. Hilal brachte ein fettes Huhn dem Abdorrahman B. Mohammed B. Eschaas, der eben beim Essen war. Dieser zog einen Brief des tyrannischen Statthalters Haddschadsch hervor, welcher den Kepf Hilal's von ihm verlangte. Hilal erschrack hierüber bis zum Tode. "Besorge nichts", sagte Abdorrahman, "dich hat dein Huhn gerettet". 746) Das Huhn Ebu Hodheil's, von Kleinem und Nichtigen, das vergrössert und unverdienterweise gepriesen wird. Das Sprichwort ist von Ebu Hodheil hergenommen, welcher dem Munis B. Imran ein Huhn zum Geschenk brachte und dessen Fettigkeit, Schmaekhaftigkeit u. s. w. so sehr erhob, als wenn er eine ganze Tafel voll Speisen gebracht hätte. 747) Das Reppbuhn Hakem's, gerade das Gegentheil von dem Huhne Hilal's, indem es von einem nichtigen Dinge gesagt wird, das grossen Schaden bringt. Ein Steuereinnehmer Hakem's, des Sohnes Eijub's aus dem Stamme Sakif, brachte demselben, als er einst bei Tische sass, ein Huhn dar, was jener ungnädig aufnahm, weil er dadurch im Essen gestört wurde. So sagt Feresdak:

> Bist du genügsam, wird genügen dir die Jagd, Du wirst nach Hakem's Huhn dann nimmer fragen; Wer ist, der dann nach magerem Kameele fragt, Wenn man die fettesten für ihn erschlagen? 1)

748) Der Geier Lokman's, sprichwörtlich von langem Leben bei vollkommener Gesundheit. Die darauf bezügliche Sage ist bei Gelegenheit der Lebensgeschichte Lokman's in den Jahrbüchern der Litteratur nach den Sprichwörtern Meidani's gegeben worden 2). 749) Der Ort, welchen der Geier im Auge hat, das höchste Ziel. 750) Die Schönheit des Pfaues 3), vorzüglich die des Pfaues im Paradiese, als des Musterbildes von Schönheit. Bohtori sagt von Ismail en-Nahhas dem Christen, der einen schönen Knaben gekauft:

() sehet wie der Antichrist Zum Lebensquell gekommen ist, Und wie des Paradieses Pfau Dem Trennungsraben dient zur Schau!

#### Nassr el-Chobserossi sugt:

Ein Schönheitspfau, das schönste von den Anmuthsbildern, Dess' Anmuth und dess' Schönheit nimmer ganz zu schildern:

F1.

Awaridh heissen Kameele, die man schlachtet, weil sie einen Fehler haben, Awabith gesunde, fehlerlose, ihres Fettes wegen als gute Bissen zum Schlachten ausgesuchte.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. I, p. 438, prov. 47; ll, p. 387, prov. 233; Wisicnfeld's Ibn Challikân. Nr. 730, S. 111, l. Z. u. ff.; Abulfedae Hist. anteisl. S. 20, Z. 6 u. 7.

<sup>3)</sup> Arabb. provv. I. p. 411, prov. 206.

Was schadt's ihm, dass er nicht umgürtet mit dem Schwert.
Da ja ein Schwert als Blitz aus seinen Augen führt?
Freu' dich der Rose, die auf Wangen uns entzückt;
Ich seh' die Stunde schon, wo man dieselbe pflückt.

751) Die Plügel der Pfauen, von sehr schöner Schrift. Als der gelehrte Wesir Ssahib die schöne Schrift des gelehrten Püraten Kawus sah, rief er aus: "Diess sind Flügel des Pfaus, oder die Schrift von Kawus!" 752) Der Fuss des Pfaus, Alles was die Schönheit entstellt. Synonyme Metaphern sind nuch: die Flecken der Sonne und des Monds, die Nase der Gafelle, die Dornen der Rose, der Rouch des Feuers, das Kopfweh vom Weine (nach dem Rausche) 1). 753) Das Heer der Pfauen, das Heer des Abdorrahman B. Mobammed el-Eschaas, der sich wider Haddschadsch empörte, wegen der vielen schönen jungen Leute, ans welchem dasselbe bestand. 754) Die Schönheit des Repphuhns, welche von Einigen der Schönheit des Pfaus und des Hahas vorgezogen wird. Der Alide Ebu 'l-Hasan B. Nafer hat dieselbe beschrieben. 755) Das Stehlen der Elster, sprichwörtlich wie im Deutschen: Er stiehlt wie eine Elster (ein Rabe) 2). Die Elster ist überhaupt in mehrfacher Hinsicht verrufen: als Diebin, als Verschwenderin, - weil sie das Gestoblene sogleich wieder wegwirft, als sorglose Mutter, - weil sie ihre Eier verliert und um ihre Jungen sich nicht kümmert 1). 756) Die Wahrhaftigkeit des Katha. der durch sein Geschrei: Katha! Katha! seinen eigenen Namen ausruft \*). Daher sagt man auch: Seines Stammes kundiger als Katha, der Katha! Katha! schreiend seine Ahnen verkundet '). 757) Die Leitung des Katha, eben so sprichwörtlich wie die der Taube (Nr. 738). Der Katha findet seinen Weg durch unbekannte Wüsten, und besonders den Weg zu Quellen. Thirimmah sagt, um die Beni Temim zu schmähen 6):

Auf Bahn des Unrechts rechter gehend als Katha, Doch irre gehend auf dem Pfad der Tugend.

758) Die Zehen des Katha, für Etwas das sehr kurz, so wie die Zehen der Trappe (Bd. VII, S. 555, Nr. 636, u. oben Nr. 677) 7). Der Dichter Dscherir sagt:

Eiu Tag, der kürzer als des Katha Zeben.

So heisst es in einem der Sendschreiben des Ssahib: "Kürzer als die Zehen des Katha und als die Finger der Trappe." Und in

| 1) Ali's hundert Sprüche, 74. Spruch.              | F1.                  |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| 2) Arabb. provv. II, p. 568, prov. 526.            | FI.                  |
| 3) Arabb. provv. I, p. 406, prov. 184.             | F 1.                 |
| 4) Arabb. provv. I, p. 741, prov. 90. S. unten Ni. | 772 m dem Verse, 14. |
| 5) Arabb. provv. II, p. 775, prov. 99.             | Fl.                  |
| 6) Hariri, 1. Ausg., S. 226, vorl. Z.              | FI.                  |
| 7) Arabb. provv. II , p. 295 , prov. 140.          | F1.                  |

einem der Sendschreiben Chuaresmi's: "Kürzer als die Nacht der Trunkenen und die Zehen der Trappe." In den Gedichten einiger neueren Dichter sindet sich auch der Ausdruck: Kürzer als die Sporen des Sperlings. 750, Das Drohen der Trappe (gegen den Ssakrfalken), ein schwaches und ohnmächtiges. 760) Die Wasen der Trappe, ebenfalls schwache und ohnmächtige. Die Wassen (Silah) der Trappe sind ihre Excremente (Solah), welche dieselbe aus Furcht von sich giebt, sobald sie vom Ssakrfalken bedroht wird, indem sie mit den Flügeln schlägt, worauf dann andere Trappen sich versammeln und dem Ssakrfalken solange die Federn ausraufen, bis er stirbt. Hierauf spielt Motenebhi an, indem er sagt:

Dieh verschone der Groll der Nächte, welche gewohnt sind Mit dem harten Holz weiches zu brechen zusemm.

Feind, den du mit Rache verfolgst, kommt nimmer zu Ehren, Jagen will der Feind Vögel des Raubs durch die Trapp 1).

761) Der Kummer der Trappe, ein tödtlicher, welcher verursacht. dass die Trappe alle ihre Federn auf einmal abwirft, während andere Vögel sich nach und nach mausern 2). 762) Der Flug der Trappe, ein sehr schneller, wie der Flug des Adlers 3). Die Feigheit des Ssifrid (der Nachtigall?). Ebu Obeide hält diese Metapher für eine von den Neuern gebildete (mowelled) 1). 764) Der Wiedehopf Salomons, von einem Schwachen und Unangesehenen, der einen Grossen und Mächtigen leitet und lenkt. Wie jener Vogel den Abgesandten der Königin von Saba auf der Reise zu Salomon als Führer gedient, ist bekannt (s. Nr. 630). Er sieht das Wasser von weitem und kennt die Entfernung von demselben. Der Wiedehopf Salomons ist eben so sprichwörtlich wie der Rabe Noahs, die Taube der Arche (Nr. 733), der Wolf Ohban's (Nr. 580), der Esel des Efdra (Nr. 549) 765) Die Niederwerfung des Wiedehopfs, von Einem der sich oft zur Erde niederwirft 5). So sagt Ibn-ol-Mootes:

> Zur Erde wirst der Wiedhopf seine Glieder, Wie Magier vor ihrem Fener, nieder.

766) Die Pein des Wiedehopfs, nach Sur. 27, V. 21, wo die Rede von einer Strafe, die Salomon über den Wiedehopf verhängen will. 767) Der Gestank des Wiedehopfs, welcher schon an und für sich stinkt, nicht blos durch Winde wie die Wüstenratte, oder wie andere Thiere durch ihre Excremente oder wenn sie als Aas faulen. So sagt Ibn-ol-Mootes:

<sup>1)</sup> Motenebbi's deutsche Uebersetzung S. 318.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. II. p. 386, prov. 232. 3) Arabb. provv. II, p. 48, prov. 63 u. 64.

<sup>4)</sup> Arabb, provv. 1. p 327 prov. 159.

<sup>5)</sup> Arabb. provv. I. p. 646, prov. 146.

F1. F1.

P 1.

FI

# 516 v. Hammer-Purgstall, Auszüge aus Saalebl's Buche der Stützen

Stinkender als todter Wiedhopf, Dessen Ueberzog ein Strumpf.

Hier ist dreifacher Gestank aufeinander gehäuft: der des lebenden Wiedehopfes, der des Auses, und der des Strumpfes '). 768) Das Reden des Papageis, wenn Jemand von einer Sache spricht ohne etwas davou zu verstehen. Als unter dem Chalifen Mostaïn die beiden Türken Wafsif und Bugha sich der Regierung bemächtigt hatten, spielten die Schöngeister von Bagdad mit dem Namen Bugha's und dem des Papageis (Babagha). Eine der schönsten Beschreibungen des Papageis ist die von Ebu Ishak els-Ssabi 2). 769) Das Kichern der Turteltaube. Saalebi sagt, er habe diese Metapher nur bei Abdallah B. el-Haddschadsch gefunden, der damit den Gesang einer Sängerin vergleiche. 770) Der Gesang der Nachtigall ist allbekannt. So dichtet ein Zeitgenosse Saalebi's:

Der Himmel hell wie Falkenbrust, Die Erde Pfauenkiel der Łust; Trink', Ebu Nafsr, trink' vom Wein, Der wie das Aug' des Hahnes rein, Und höre wie der Nachtigallen Gesänge schmetternd wiederhallen!

771) Der Gang des Repphuhns, ein schöner Schritt und Gang.

Gar munchen Schritt des Hufs besiegt der Gang des Repphubas, Und Gang des Monschen gleicht nicht Schritten der Kameute.

Ein Zeitgenosse Saalebi's:

Dem, der dich trifft, ist sein Begehr gewährt, Dein Antlitz scheuchet allen Kummer fort. Vier Dinge sind's, durch die du uns besiegst, Als zögst du aus der Scheid' der Ketzer Schwert: Gafellenaug' und Gang des Repphuhns, Der Tauben Halsband und Fasanenschmuck.

772) Das Lügen der Ringeltaube. Man sagt sprichwörtlich: Lügnerischer als die Ringeltaube 3), welche viel schwatzt, also nach einem anderen Sprichworte auch viel lügt.

Vormals warst du wie der Katha ist 4), Lügner bist du nun wie Ringeltaube.

Lügenhafter als die Ringeltaube, Welche Dattelreife stets verspricht.

773) Der Traum des Sperlings, sprichwörtlich für den Traum eines Thoren. So sagt Doreid Ibn-ofs-Ssomma:

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 788, prov. 117. Fl. 2) Wolff, Carminum Abulfaragii Babbaghae Spec., p. 26-28. Fl. 3) Arabb. provide in a 22 provide a 24 pro

<sup>3)</sup> Arabb. provv. II, p. 383, prov. 218. F1 4) d. h. wahrhaft; vgl. Nr. 756. F1

O Söhne Scheiban's! was hab' ich mit euch zu schaffen? Ihr träumt die meisten nur den Traum der Sperlinge.

774) Die Geilheit des Sperlings 1), der desshalb von allen Vögeln das kürzeste Leben hat. Saalebi bemerkt hierbei, dass alle Hausthiere, als Pferde, Maulthiere, Kameele, Kühe, Schafe, Hunde, Katzen, Tauben, Hühner, Schwalben, länger als der Mensch selbst leben (4). 775) Die üble Einwirkung der Nachteule, von Allem was Unglück vorbedeutet oder bringt. 776) Die üble Einwirkung der Gans. Sie gilt den Arabern für so unglückbringend, dass der Schiffer, der eine auf seiner Fahrt erblickt, nicht an dem Untergange seines Schiffes zweifelt. 777) Der schnelle Schritt des Kirilla. Der Kirilla ist ein kleiner Wasservogel, der sehr schnell läuft, mit einem Auge in den Grund des Wassers schaut, um Beute zu erbaschen, und mit dem anderen in die Luft, ob keine Gefahr von einem Raubvogel drohe. Daher auch die beiden Sprichwörter: Gieriger als der Kirilla, und: Vorsichtiger als der Kirilla 2). So sagt die Tochter des Choss in ihrer gereimten Prosa: "Sey vorsichtig, wie der Kirilla, der, wenn er Gutes sieht, es an sich zieht, und wenn er Böses sieht, demselben entflieht." 778) Das Rauben der Schwalbe, eben so sprichwörtlich wie das Rauben der Weihe.

XLI. Hauptstück. Von dem was sich auf Eier bezieht. 779) Das Ei des Anuk (eines Vogels in der Grösse eines Raben, mit gelbem Kopfe und weissem Bauche, der nur in Ruinen oder auf den Gipfeln der höchsten Berge lebt und daher schwer su finden und zu fangen ist), Metapher für ein sehr seltenes Ding 3). Nach Ebu Amr ist Anuk der männliche Geier, der kein Ri legt; daber das Ei des Anuk sprichwörtlich von einem Dinge, das gar nicht zu finden ist. In einem Sendschreiben des gelehrten Wesirs Ssabib an Saad B. Ebubekr el-Ismaïli heisst es: "Ist ein Ende abzusehen der langen Papierrollen — und der grossen Blätter der geschmiervollen, - damit er, wie's dir ergeht, erfahre, - und wie's mit deinem Kummer stehe, gewahre? -Was kann man ihm sagen, als dass du strebst das Ei des Anuk zu haben, - vergeblich, wie rothen Schwefel (den Stein der Weisen) und weisse Raben." 780) Das Ei des Semasim, eines unbekannten Vogels in der Grösse einer Schwalbe, dessen Eier nicht zu finden. 781) Das Ei des Straussennestes, bald zum Lobe, bald zum Tadel gesagt +); — ein Beispiel des ersteru ist das Wort Ali's: "Ich bin das Ei des Straussennestes" (ein Mann, um den sich Alle schaaren). 782) Das Ei des Hahns, von einem

<sup>1)</sup> Arabb. provv. I, p. 645, prov. 144. Fl.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. II, p. 51, prov. 73; I, p. 410, prov. 203. Fl.

<sup>3)</sup> Arabb. provv. 1, p. 183, prov. 146; II, p. 148, prov. 617. Fl.

<sup>4)</sup> Arabb. provv. I, p. 164, prov. 46; p. 515, prov. 61. F1.

Dinge das im Leben einmal und nicht wieder vorkommt, weil nach der Meinung der Araber der Hahn einmal in seinem Leben ein Ei legt '). 783) Das Ei der Unfruchtbaren, in demselben Sinne wie das Ei des Hahns '). 784) Das Ei des Zugemüsch (das Ei auf dem Spinat), nach welchem zuerst zu greifen aich nicht schickt. Hamduni sagt in der Satyre auf einen Schmarozer:

Er greift vor Allen nach dem Ei der Zuspeis.

Man sagt: "Drei Dinge sind der äusserste Beweis von Dummheit: erstens Einem, der im Schatten sitzt, einen Sonnenschiem au reichen, zweitens vor allen Anderen nach dem Ei des Zugemüses zu greifen, und drittens sich in fremdem Hause schröpfen zu lassen." Dschahif überliefert von el-Harisi, dass er gesagt: "Allein seyn ist besser als schlechte Gesellschaft, ein schlechter Gesellschafter wiederum besser - als ein Gesellschafter der ein Fresser — (nicht alle Gesellschafter sind Fresser, aber alle Fresser sind Gesellschafter); wenn du aber durchaus mit Einem essen musst, so sey's mit Kinem - der nicht das Mark stochert aus den Beinen, - der nicht nach dem Ei der Zuspeis greift vor irgend Einem, - der sich nicht aussucht des Huhnes Leber und das Hirn, das da ist für den Festgeber, - der nicht die Nieren des Bockes (granelli) wählt - und auf die Seitenweiche (hypochondrion) des Widders hält, - nicht auf Kranichs Gekröse zählt - und in dem Kopfe nicht sogleich auf die Augen fällt. - nicht zuerst nach der Brust der Hühner greift — und vor Anderen die jungen Hühner vom Tische streift." - 785) Das Ei des Islams, für die Gemeine, die Kirche des Islams; so sagt man auch das Ei des Stammes oder der Familie für den Inbegriff derselben. 786) Das goldene Ei, die byzantinische Goldmünze, deren französischer Name, Besant, den Anfangslaut mit dem arabischen Beidha, ein Ei, gemein hat; aus dieser Lautähnlichkeit des Besant mit Beidha ist die arabische Fabel von dem aus goldenen Biern bestehenden Tribute entstanden, welchen die Griechen den Persern gezahlt, bis Alexander denselben fortzuzahlen sich geweigert, was dann die Ursache des Krieges mit Darius geworden seyn soll.

XLII. Hauptstück. Von dem was sich auf Fliegen bezieht. 787) Der Leichtsinn der Fliege, sprichwörtlich: Leichtsinniger als Fliegen<sup>3</sup>). 788) Die Keckheit der Fliegen, die sich ohne Scheu auf den Rachen des Löwen setzen<sup>4</sup>). 789) Das Getöse des Fliegengezänks, sprichwörtlich. 790) Das Getöne der Fliegen (arabisch Thanin, onomatopöisch wie das lateinische tinnitus). Chuarefmi Ibn Aamir sagt:

<sup>1)</sup> Arabb. provv. 11. p. 308, prov. 5. F1.
2) Arabb. provv. I. p. 162, prov. 39. F1.
3) Arabb. provv. II, p. 48, prov. 66. F1.
4) Arabb. provv. I, p. 322, prov. 149. F1.

Nie hörte auf Geschwätz der Kafsideten, Der Freunde Schmähn, das viele Namengeben, Bis ich es aufgab, vorzog zu verstummen; An jedem Ort sind Fliegen, welche summen.

### Ibn Aarus sagt:

O du, dess' That Gesumm der Fliegen hindert, Und dessen Muth Geknarr des Thores mindert.

791) Die Sicherheit der Fliegen, von äusserster Verachtung und Geringschätzung. So sagt Ibrahim Ibn-ol-Abbas els-Ssuli:

Thu' was du willst und sag' was dir beliebt, Blitz' mit der Rechten, donnre mit der Linken: Du bist wie Mücken stets des Tadels baar.

792) Das Zeugungsglied der Fliegen, von allem Kleinen und Verächtlichen. 793) Die Mücke der Sümpfe, von bösartigen Mücken und Gelsen, von deneu es in den Sümpfen Bassra's wimmelt. Die Mücken dieser Sümpfe sind durch Bösartigkeit eben so sprichwörtlich wie die Scorpionen von Schehrsor (Nr. 664), indem sie schlafende Menschen umbringen. 794) Die Schwäche der Mücke. So sagt Ebubekr el-Chuaresmi:

Du bleibest klein, und kommst du auch wie Schwarm von Mücken, Gelingt es dir doch nicht, Geduld mir zu verrücken; Denn ist mein Herz von Gram und Kummer unterdrückt, So ist's weil es von Klau'n der Anka wird zerstückt.

795) Die Flügel der Gelse, ebenfalls von etwas Kleinem und Verächtlichem '). So heisst es in der Ueberlieserung: "Wenn die Welt bei Gott den Werth eines Gelsenflügels hätte, so würde er dem Gläubigen darin keinen Trunk Wassers gewähren." 796) Das Mark der Gelse, von einem Dinge das nicht zu finden '). Man sagt: Du forderst von mir das Mark der Gelse, d. i. was ich nicht zu leisten im Stande bin. So sagte zuerst der Dichter ibn Ahmer:

Da sordertest von mir das Mark der Gelse. Das ich unmöglich dir verheissen konnte.

Nach ibm Ibn Aarus auf den Tod eines Knaben:

O hätt' ich nur gewusst, du würdest vor mir sterben Als Füllen, eh' es noch der Muttermilch entwöhnt. Ich hätte, dir zu Liebe, Alles dir gewährt, Und hättest du das Mark der Mücke auch begehrt.

797) Der Schmetterling des Feuers, als Sinnbild von Leichtsinu. Unverstand, Heftigkeit, Flattersiun '). So sagt ein Dichter:

FI.

<sup>1)</sup> Beidåwi, I, S. ff, drittl. Z. Fl.
2) Arabb. provv. II, p. 163, prov. 271. Fl.

<sup>3)</sup> Arabb. provv. II, p. 48, prov. 25.

# 520 v. Hummer-Purgstall, Auszüge aus Saalebi's Buche der Stützen

Tahije's Söhne, die ein Zweig der Solma, Sind Schmetterlinge, die in Gluth vergehen; Um diese fliegend fallen sie binein Und wissen nicht wie ihnen ist geschehen.

#### Ein anderer Dichter:

Versiegelt ist mein Herz gen alles Lieben. Versiegelt wie ein Blatt, das ward geschrieben: Sie zog mich einen Augenblick nur an. — So sehnt sich Schmetterling nach dem Vulkan.

Diese gewöhnliche Ansicht vom Schmetterlinge ist das Gegentheil der höheren aufischen, nach welcher der Schmetterling, der so lange um die Flamme fliegt bis er in derselben zu Grunde geht, das Sinnbild treuer sich aufopfernder Liebe ist, - der Gegenstand mehrerer romantischer Gedichte mit dem Titel: die Kerze und der Schmetterling. 798) Der Unverstand des Schmetterlings. hezieht sich auch auf das Umkreisen der Flamme, die ihn verzehrt 1). So sagt Ebu Ishak els-Ssabi: "Wie Schmetterlinge in Flammen und Fliegen in Wein fallen", 799) Die Leichtigkeit des Schmetterlings, welcher, wiewohl grösser als eine grosse Fliege, doch, in die Hand genommen, nicht so viel wiegt 2). Man sagt von einem leichtsinnigen Menschen: Du bist ein Schmetterling des Paradieses. 800) Die Besonnenheit des Schmetterlings, in antiphrastischem Sinne, eben so sprichwörtlich wie die Besonnenheit des Sperlings. 801) Der Speichel der Bienen, die gewöhnliche Metapher für Honig. Einige Dichter geben diesen Namen auch der Mundelsulz. 802) Der Scharfsinn der Biene. Dschahif sagt zum Lobe der Biene: "Wer kann genug die Biene und ihren Scharfsinn preisen mit dem sie beurtheilt - was ihr zur Nahrung dient wo sie weilt? - Sie speichert auf was sie erworben - auf den Tag we die Fluren abgestorben; - sie nimmt wahr was kein Anderer, — sie geht zu Rathe wie kein Anderer. — Sieh ihrer Regierung Zier, - ihren Gehorsam gegen den Emir, - die Vertheilung der Geschäfte - nach dem Maasse der Kräfte. - Gebenedeiet sey Gott, der Beste der Erschaffenden!" Ebulferedsch Jakub B. Ibrahim schrieb an seinen Sohn Saad, dem er einen Türken aus Bochara sandte: "Ich sende dir hier einen Knaben, der die Hitze des Feuers mit dem Scharfsinn der Biene vereint, - der, wenn er sich an deine Seite schmiegt, wie der aufgehende Mond scheint." 803) Der Stachel der Biene, wie der Dorn der Rose und der Dattel, von den Schwierigkeiten, welche vor dem Genusse eines ersehnten Gegenstandes zu bekämpfen sind. So sagt Ebu Temmam:

> Was ich immer mag verlangen. Werde sicher ich erlangen:

<sup>1)</sup> Arabb. provv. l, p. 332. prov. 178.

<sup>2)</sup> Arabb. provv. l, p. 456, prov. 107.

FI.

Hohes wird nur schwer erreicht, Leichtes ist auf Ebnen leicht. Glaubst du denn, o Lobjan's Sohn! Wohlfeil sey der höchste Lohn? Glaubst du, dass das Süsse frei, Honig ohne Stachel sey?

Bolegen dieser Ueberlieferung, dass Mossab der Sohn Sobeir's diesen Beinamen geführt ob seiner grossen Freigebigkeit und Huld, indem er einer der tapfersten und zugleich duldsamsten Menschen gewesen sey. Abdolmelik B. Merwan ertheilte ihm das Lob eines tapferen Anführers. Als Abdolmelik B. Amr B. Saad und Mossab B. Sobeir getödtet wurden, sagte ein Dichter:

Der Sultan hält es nicht für Schande sie zu strafen, — Brniedrigung ist nicht die Hut der Stammesehre. Sultane sind fürwahr Moßaab und Amru, Die Zweige von Koreisch, die beide sind mein Muster, Die Säul' der Söhne Aaß, die bohe Säule, Und in dem Haus Awwam's genannt die fette Biene.

805) Die Biene des Zuckers, weil der Honig die Stelle des Zuckers vertritt. So nennt Ebulfeth el-Bosti einen gerechten dankbaren Mann die Biene des Zuckers!), indem seine Gerechtigkeit Zucker, sein Dank Honig sey; und fährt dann so fort:

Verachte nicht den Mann, wenn du, anstatt in Putz, Bedeckt ihn siehst mit Blut, mit Schwären und mit Schmutz; So sieht von aussen schwarz, unrein die Biene aus, Von deren Korb der Mann den Honig zieht heraus.

806) Die Dünnleibigkeit der Bienen, Gleichniss für einen schönen Wuchs bei Mädchen und Knaben, wie man bei uns eine Wespentaille preist. So sagt Amr B. Ebi Rebias:

Auf meiner Pilgerfahrt begegnet' ich drei Frauen, Die waren hold und schön, Gasellen gleich zu schauen, Vollmonde alle drei vor meinen trunknen Blicken, Mit Hüsten die den Leib zu Boden niederdrücken, Und um die Mitte sein, dünnleibig wie die Bienen, Dass in der Mitte sie halbieret mir erschienen.

XLIII. Hauptstück. Von der Erde und dem was sich auf dieselbe bezieht. 807) Die Heimlichkeiten der Erde, die Saaten, nach einem Worte des Propheten. 808) Das Feu der

<sup>1)</sup> Vermöge einer Paronomasie (welche Figur gerade dieser Dichter sehr häufig anwendet, s. Ibn Challikân ed. Wüstenf. Nr. fal), indem مُعْدِد Zucker. شُكْر Dank bedeutet.

Erde, erstens Weiden und Ontteln, zweitens Schwämme, drittens eine Art kleiner Weissfische, mit welchen die kleinen weissen Finger der Frauen verglichen werden. Der Dichter Surrommet vergleicht dieselben mit Pflanzen überhaupt:

> Finger der berrlichen üppigen Frauen, Pflanzen verstecket und wieder zu schauen.

809) Das Gehör und Gesicht der Erde, die Wüste, wo man nichts als die Erde hört und sieht. 810) Das Thier der Erde ist das Thier der Apokalypse, welches vor dem jüngsten Tage als Zeichen desselben eracheinen wird; im Koran aber der Wurm, welcher den Stab durchfrass, auf den gestützt Salomon noch lange nach seinem Tode in aufrechter Stellung blieb 1). Saalebi giebt zehn Distichen des Ihn-ol-Mootef, deren Ende auf diesen Wurm anspielt. Einer schmähte vor Abdallah el-Moleni den Erdwurm, dessen Vertheidigung dieser übernahm, weil der Erdwurm den Achthrief zerfressen, welchen die Koreisch wider den Propheten an der Kaaba aufgehängt batten. 811) Das Paradies der Erde ist Bagdad und der Zusammenfluss des Euphrat und Tigris (eigentlich Obolla oberhalb Bassra), wegen der Schönheit seiner Auen; wie die Ebene von Sogd, das Thal Bewwan in Persien, der Bezirk Gutha um Damaskus. Ebu Ishak ef-Seddschadsch erklärte Bagdad für den einzigen cultivirten Ort der Erde, alle anderen Städte für Wildnisse. Ebulferedsch Babagha preist Bagdad als die Stadt des Islams und des Heils. Saalebi giebt das Lobgedicht Ibn Serik's von Kufa und das Prognostikon, welches der Astronom Newbacht bei der Erbauung der Stadt im J. 146 (763) gestellt, dass kein Chalife darin sterben werde. 812) Die Breite der Erde, die Ausdehnung derselben nicht nur in die Breite, sondern auch in die Länge, wie im Koran (Sur. 3, V. 127): Das Paradies, dessen Breite die der Himmel 813) Die Sicherheit der Erde, welche die ibr und der Erde. anvertrauten Pfänder treu bewahrt. 814) Die Bedeckung der Erde. Ibn-ol-Mootef sagt in seinen kurzen Aphorismen (El-fossul elkissar): "Schmäbe nicht den Todten, da die Erde denselben vor dir bedeckt." 815) Die Pfähle der Erde, die Berge, nach dem Korantexte (Sur. 78, V. 7): Und die Berge als Pfähle. Feresdak sagt zum Lobe Suleiman's des Sohnes Abdolmelik's:

Verödet war die ganze Erde: da gab ihr andres Ansehn Suleiman; Die Berge sind der Erde Pfähle, die Pfähle der Cultur die Ben-Merwan.

816) Der Schmuck der Erde hiess zu Bassra ein Kreis gehildeter und gelehrter Männer, wie Hammad B. Aadschred, Dewalet B.

<sup>1)</sup> Sur. 34, V. 13, wo jedoch die muhammedanischen Ausleger das Wort () als Infinitiv fassen: das Thier des Wurmfrasses, d. h. der Holzwurm.

el-Habab, Mothii B. Ijas, Jahja B. Sijad, Scheraat B. ef-Sendschud (Bd. V, S. 302, Nr. 228; Bd. VI, S. 56, Nr. 287). 817) Die Pflansen der Erde, von Allem was häufig und im Ueberflusse. 818) Das Leder der Erde, die Oberfläche derselben. So sagt Auscha:

Die Erde ist das Wehrgehänge, womit sieb Gott der Schöpfer angethan: Er trägt es bald in Bergesknoten, bald in der Ebnen glattem Saffian.

819) Die Wange der Erde, die Oberfläche derselben. So sagt lbn-ol-Mootef:

Die Wolke giesst aus ihren Wimpern Regen In Tropfen und in Strömen auf die Au, Sie hört nicht auf mit wiederholten Schlägen, Bis dass der Erde Wangen grün und blau.

820) Der Nabel der Erde, der vierte der sieben Erdgürtel, als der gemässigteste und die Mitte der Erde, wo keine excentrischen Völker, wie Griechen, Slaven, Sendschen, Türken und Chinesen, wohnen. 821) Der Rücken und Bauch der Erde, die ganze Oberfläche der Erde. So sagt Ibn-or-Rumi von Ebu Ssakr:

Ich hab' in dir den Spendendsten gefunden Von Allen welche greifen aus zu Pferde. Von Allen die langsam zu Fusse gehen, So auf dem Rücken als dem Bauch der Erde.

822) Die Pocken der Erde nannte der Prophet die Schwämme. 823) Der Gemahl der Erde, der Regen, weil er dieselbe befruchtet. So Ibn-ol-Mootef:

> Es weint die Wolke, welche wetterleuchtet, Sie weinet Thränen Liebender zur Erde, Indem sie ihren Leib fruchtbar befeuchtet. Damit sie vom Gemahle Mutter werde.

824) Die Höcker der Erde, die Berge und alle Anhöhen. 825) Die Schlange der Erde heisst ein schwer zu behandelnder, unzugänglicher Mensch, wie man die Schlange des Thales und des Bergs sagt, von denen schon oben unter den Schlangen die Rede gewesen (Nr. 648). Sulessbaa el-Adwani nennt die Beni Adwan die Schlangen der Erde.

XLIV. Hauptstück. Von Häusern, Gebäuden und Wohnplätzen und dem was sich darauf bezieht. 826) Das Haus der Zusammenkunft, das Rathhaus zu Mekka, wehin die Koreisch zur Rathsversammlung berufen wurden; von diesem Versammeln (Neda) stammt der Name Dar-on-nedwet!). Es war das

<sup>1)</sup> Kosegarten's Tabari, III, S. 97; Juynboll's Marasid, I, S. 1"af, Z. 4 v. u., wo الندرة المندرة المندرة zu verwandeln ist; Wright's lim Gubair, S. 1. 5 u. 6. S. 1. " vorl. Z.; Caussin's Essai, I, S. 237 ff. Fl.

Haus Kofsaj B. Kilah's, in welchem alle Staatshandlungen, wie Kriegserklärungen und Friedensschlüsse, vorgenommen wurden, Von Kofsaj ging es auf Esed Ibn Abd-il-Offa und seine Kinder über. Kein Koreischit durfte daszelbe betreten, der nicht das Alter von vierzig Jahren erreicht batte. Nach Esed war dessen Besitzer Hakim B. Hisam, von welchem seine Mutter inverbalb der Kaabs entbunden worden war 1); von Hakim kaufte Monwin das Haus um handerttausend Dirhem. Hakim war einer der vier Koreischiten, von denen der Prophet gesagt, dass er ihre Bekehrung zum Islam wünsche; die anderen drei: Attab B. Esid 2), Dechobeir B. Mothim, Soheil Ben Amr. Der Wunsch ging in Erfüllung. Hakim lehte hundert zwanzig Jahre, sechzig vor dem Islam und sechzig in demselben. 827) Das Haus Ebu Soffan's, für Sicherheitsstäte, weil Mohammed bei der Eroberung Mekka's das Haus Ebn Sofjan's dazu erklärte. 828) Das Melonenhaus zu Mekka, war der Fruchtmarkt, wo nicht nur Melonen, sondern alle Arten von Früchten verkauft wurden. Dschabif neunt im Buche der Länder als die drei einträglichsten Häuser: das Melonenbaus d. i. die Fruchtballe zu Surremenraa, das Haus Sobeirs zu Balsra, und die Baumwollenbalte zu Bagdad. Obeidaltah B. Abdaltah B. Thahir nannte eines Tages in seiner Gesellschaft die Kafsidet mit dem Reimbuchstaben Nun, welche Ibn-or-Rumi auf Ebu Szakr gedichtet, eine Fruchthalle; die acht Distichen derselben, welche Saalebi auführt, worin Früchte aller Art als Vergleichungen eracheinen, rechtfertigen dieses Witzwort. Ebu Nafsr Sehl Ben el-Merfuban erzählt in seinem, die Geschichte von Ibn-or-Rumi betitelten Buche, dass der Grammatiker Achfesch über diese Kassidet Ibn-or-Rumi's dasselbe Urtheil gefällt, wofür sich der Dichter durch eine Satyre gerächt. 829) Das Schloss Teima's, auch el-Hisan el-eblak, d. i. das scheckige, genannt 3), weil es aus abwechselnden Lagen von schwarzen und weissen Steinen gebaut war; berühmt als der Sitz des Juden Samuel, welcher darin die ihm vom Dichter Amrolkeis bei dessen Reise nach Konstantinopel anvertrauten Panzer treu verwahrte (Bd. V, S. 293, Nr. 163). 830) Die Kaaba Nedschran's, die christliche Kirche zu Nedschran, eines der grossen Gebäude, durch welches, wie Ebu Obeide sagt, die Araber mit den Persern wetteiferten, wie der Palast von Ghomdan, die Schlösser Marid und Eblak 1). 821) Der Palast

<sup>1)</sup> Wüstenfeld's Nawawî, S. Flo, vorl. Z.

<sup>2)</sup> So, عبيل , auch nach Wüstenfeld's Nawawi, S. f.o, Z. 6 u. 7. nicht Useid, wie in Weil's Mohammed, S. 224, Ann. 354.

<sup>3)</sup> Juynboll's Marâşid, I, S. 19, Z. 8 ff., wo Z. 9 مشرف in مشرف zu verwandeln ist.

<sup>4)</sup> Arabb. provv. l, p. 218, prov. 32.

Ghendan zu Ssanaa, die Residenz der himjaritischen Könige 1). 832) Der Dom Erdeschir's, ein grosser Dom aus Steinen, von denen zweitensend Menn zum Baue desselben verwendet wurden, in der Landschaft Fars. 833) Die Pyramiden Aegyptens, als Bild der Daner und Festigkeit. 834) Der Leuchthurm Alexanders, als ein Weltwunder, mit dem aus der arab. Geschichte und Erdbeschreibung bekannten talismanischen Pharus. 835) Die Kirche Roha's (Edessa's), eines der vier Weltwunder (die anderen drei: der Leuchtthurm Alexanders, die Moschee der Beni Omeije zu Damaskus und **die Brücke von Se**ndschet), berühmt durch ihre Gemalde. Säulen. Gewölbe und Lampen, deren Dschahif besondere Erwähnung thut. 836) Die Moschee der Beni Omeije, das Meisterstück arabischer Bankunst 2). 837) Die Brücke von Sendschet 3) über einen in den Sand sich verlierenden Fluss gleichen Namens zwischen Hissn Manfaur und Keisum, im Lande der Beni Modhar, zweihundert Schritte lang, in einem einzigen grossen Bogen aus Quadern, deres jeder zehn Ellen lang und fünf hoch, an den Enden der gressen zwei kleine. Bisher hat kein Reisender von dieser Brücke oder ihren Trümmern das Geringste gemeldet, desto mehr aber alle von den Schönheiten der folgenden Numer. 838) Der Bezirk Gutha bei Damaskus, welchen keiner poetischer beschrieben als Lamartine. Chuaresmi, welcher die drei anderen Paradiese Asiens, nämlich die Ebene von Soghd, das Thal Bewwan und die Auen von Obolla gesehen, zicht Gutha allen dreien vor; das Thal Bewwan hat Motenebbi besungen (in den Gedichten an Adhadeddewlet \*)), so auch der Dichter Ebu'l-Hasan Selami, als er den Fürsten Adhadeddewlet dorthin begleitete. Von der Ebene Soghd sagte Koteibe, der Eroberer von Soghd, sie sei grün wie der Himmel, ihre Paläste Sterne, ihr Fluss die Milchstrasse. 839) Das Thal des Palastes zu Bassra, das schönste Thal vor den Thoren der Stadt, ein Paradies für Jäger und Fischer durch den Ueberfluss an Gafellen und Fischen, besongen von Chalil 6). 840) Das Kloster des Heraclius, für Narrenhaus, weil dort Wahnsinnige eingesperrt waren; ein Bewohner des Klosters des Heraclius so viel als im Französischen un échappé des petites-maisons. Sastebi führt die satyrischen Verse des Dichters Diibil an, in welchen er den Ehu Ibad, den Staatssekretär Mamun's, einen aus dem Kloster des Heraclius Entsprungenen nennt. Ebu Ibad beklagte sich desshalb bei Mamun, der ihm aber rieth dem Diibil

<sup>1)</sup> Ztschr. Bd. VII, S. 472, Z. 10 ff. 2) Gemäldesaal II. S. 134 der Bau, und V. 216 die ausführliche Be-

schreibung derselben. 3) Juynboll's Marûşid, II, S. OA, Z. 7 ff. Jaubert's Géogr. d'Édrisi,

II, S. 139. Arnold's Chrest. arab. Gloss. p. 89, u. d. W. سيخة.

<sup>4)</sup> Wüstenfeld's Kazwînî, II, S. 179 £

FI. FI.

<sup>5)</sup> Dieterici's Mutan, u. Seifudd. S. 45 f. VIII. Bd.

chen so zu verzeihen, wie ihm Mamun die wider ihn selbst gerichteten satyrischen Verse verziehen. 841) Die beiden Seiten Herscha's '). Herscha ist eine Anhöhe in Tihame, über welche zwei gleich lange und gleich gangbare Woge nach Mekka führen, so dass es gleichgültig, ob man diesen oder jenen wählt. Es

wird gesagt wie bonnet blanc et blanc bonnet.

XLV. Hauptstück. Von dem was sich auf Länder, Städte und verschiedene Kenntnisse bezieht. 842) Die Grundsteuer Aegyptens, von ungeheuerem Einkommen, indem iene Steuer sich zu damaliger Zeit auf vier Millionen Dukaten belaufen haben soll. 843) Der Hant Aegyptens, durch seine Vortrefflichkeit eben so berühmt wie die Baumwolle Chorasuns. 844) Das Papier Aegyptens, als das beste, feinste und glätteste. 845) Die Esel Aegyptens, als die grössten, stärksten und schönsten. Die Chalifen ritten in ihren Gärten nur ägyptische Esel, und Motewekkil ritt auf einem solchen aus dem Dorfe Meris bis auf die Spitze des Minarets von Surremenraa (von welcher der Marcusthurm vielleicht eine Nachahmung). 846) Die Aepfei Syriens, die schönsten und wohlriechendsten. Sie verschmelzen, angte der Chalif Mamun, das Roth der Wangen mit dem Gelb der Perle, dem Glanze des Goldes und der Weisse des Silbers, und ergötzen die Sinne durch Farbe, Geruch und Geschmack. Von den Districten (Dschond) Syriens wurden an den Chalifen jährlich dreissigtausend Aepfel geliefert. 847) Das Glas von Damaskus, in der älteren Zeit im Orient eben so berühmt wie später das von Venedig. 848) Das Oel Syriens, Im Koran heisst Jerusalem die Olive und Damaskus die Feige 2), wie Mekka die Palme. Das Oel Syriens gilt für das vortrefflichste in seiner Art 3), wie der Weizen von Abwaf, das Wasser des Euphrat, die Datteln von Hedscher 4). 849) Indische Aloe, die beste in ihrer Art, wie der Moschus von Tibet und der Ambra von Schihr. So sagt Ibn Mathran zum Preise der Freigebigkeit:

Freigebigster von den Geehrten Im ganzen weiten Weltreviere, Der hohe Geist von deiner Grossmuth Befreit die Wange vom Gestiere; Du streckst die Hand aus, dass damit Die Welt sich mannigsaltig ziere, Mit dreier Länder bester Frucht.

Hier sind alle drei Metaphern der Freigebigkeit, nämlich die indische Aloe, der Moschus Turkistans und der Ambra von Schihr als die besten ihrer Art, zu Einer verbunden. Kleider mit indischer Aloe durchräuchert behalten den Geruch davon eine Woche lang und leiden kein Ungeziefer. 850) Indische Schwerter, als

<sup>1)</sup> Arabb. provv. II, p. 341, prov. 76.

<sup>2)</sup> Nach einer Auslegung von Sur. 95, V. 1; s. Beidawi zu d. St. Fl.

<sup>3)</sup> Beidawi, II, S. H, Z. 2 u. 3.

FI.

<sup>4)</sup> Arabb. provv. II, p. 350, prov. 100.

trefliche, wie schon Kanh B. Soheir den Propheten mit einem enthlössten indischen Schwerte vergleicht 1). Dichter und Redner spielen darauf in der Beschreibung von Wimpern an, besonders wenn die Schöne Hind heisst. 851) Rubinen von Ceylon, die . fenrigsten und schönsten, die der ersten Klasse Behremani, die der zweiten Rummani genannt. Ein Rubin der ersten Art, einen halben Miskal schwer, ist fünftausend Dukaten werth. Der berühmte Rubin el-Habl, d. i. das Seil, welcher zwei Miskal wog. wurde von Manfaur um vierzigtausend Goldstücke gekauft. Moktedir fragte den Ibn-ol-Dachalassas, woran man den edeln Rubin erkenne. Er antwortete: "An dem reinen Feuer für das Auge, an der Schwere in der Hand, an der Kühle auf der Zunge und an der Unverbrennlichkeit im Feuer." 852) Die gestreiften Stoffe Jemen's, welche Weschi und Aassab heissen, mit denen farbenreiche Gärten und Gedichte verglichen werden; im Handel eben se gesucht und bezahlt wie syrische Riemen, ägyptische Mäntel, persische Kleider, griechische reiche Stoffe, Schmuck von Bahrein, Kopfbinden von Obolla, Halstücher von Damaghan, armenische Hosenbinden und kaschanische Strümpfe. 853) Jomenische Schwerter, eben so gepriesen wie indische Klingen, persische Pfeilspitzen und chatthische Speere. Alsmani sagt: "Von vier Dingen ist die Welt voll, die nirgends erzeugt werden als in Jemen: die Pflanze Wers (Memecylon tinctorium), der Weihrauch, der Indigo und der Carneol." 854) Griechische Kleider, aus schönen farbigen Stoffen, mit denen von Dichtern so oft die Farbenpracht des Frühlings verglichen wird. Von griechischen Waaren standen auf arabischen Märkten besonders folgende hoch im Preise: der Mastix, die Scammonea, die Siegelerde und das feine Linmen (Sinden). 855) Der Ambra von Schihr, einem Uferlande zwischen Aden und Oman, von wo derselbe auf die Märkte von Mekka und Medina verführt ward. Mekka gab an den Sultan von Aegypten jährlich achtzig Rothl Ambra, viertausend Kleider und dreihundert Kameelladungen Zibeben. 856) Die Hühner von Kesker. Kesker ist ein District der Landschaft Sewad (am Zusammenflusse des Euphrat und des Tigris), wo die Hühner besonders gross und fett; auch die Fische, Schüsseln und Kessel von Kesker haben auf arabischen Märkten guten Klang. 857) Der Zucker von Ahwas, oben so berühmt wie der Weizen dieser Landschaft. So sagt Motenebbi:

> Kohlen und Eisen kauten die Feinde Wie sie sonst kauen Zucker aus Ahwaf<sup>2</sup>).

Gluth und Eisen kau'n die Feinde Wie sonst Zuckerrohr die Freunde;

und in der Note: Zuckerrohr aus Ahwaf,

<sup>1)</sup> Caabi Ben-Sohair carmen, ed. Freytag, v. 51.

<sup>2)</sup> In der deutschen Uebersetzung:

Ahwaf liefert jährlich dreissigtausend Rothl Zucker. Die seidenen Stoffe von Tuster und die Robseide von Sus sind ebenfalls berühmt und werden von Dichtern und Rednern häufig als Bilder für Zartheit gebraucht. 858) Die Rosen von Dschur, die schönsten und duftendsten Persiens, von den Gärtnern und Dichtern eben so gepriesen wie die Veilchen von Kufa, die Levkoien von Bagdad, der Safran von Kum, der Lotos von Serwan, die Orangen von Ssaimeret, die Citronen von Thaberistan, die Narcissen von Dschordschan; ebenso das Rosenwasser von Dschur. Die Abgabe von Fars an den Chalifen betrug jährlich sieben und zwanzig Millionen Dirhem, dreissigtausend Flaschen Rosenwasser von Dschur, zwanzigtausend Rothl Koriothen, hundert fünfzigtausend Stück Granatäpfel und Quitten, fünfzigtausend Rothl sirafischen Thon (zu medicinischem Gebrauch oder vielleicht zum Waschen), tausend Rothl Rosenhonig, und einen Rothl Mumia. 859) Der Honig Ifsfahan's. Die jährliche Steuer Isfahan's an den Chalifen betrug ein und zwanzig Millionen Dirhem, tausend Rothl Honig und zwanzigtausend Rothl Wachs. Mofsul, dessen Honig mit dem Issfahan's auf derselben Linie stand, lieferte jährlich in den Schatz des Chalifen vierzehn Millionen Dirhem und zwanzigtausend Rothl Honig. Issfahan war eben so wie durch seinen Honig durch die Menge des dort erzeugten Safrans und seine Augenschminke (Kohol) berühmt. 860) Armenische Teppiche. Armenien lieferte, mit der Steuer von dreizehn Millionen, jährlich dreissig einfache und fünfhundert achtzig gestickte Teppiche nebst dreissig Habichten an den Hof des Chalifen. 861) Die gestreiften Zeuge von Rei wetteiferten mit denen von Jemen um den Vorzug. war noch berühmt durch seine gefranzten Kleider, seine schneidenden Speere, seine trefflichen Kämme, und die unter dem Namen Hesedsch und Emlas bekannten Granaten. In den Schatz des Chalifen lieferte es jährlich zwölf Millionen Dirhem mit hunderttausend Stück Granaten und tausend Rothl Pfirsichen. 862) Der Thon Nischabur's, dessgleichen die Erde nicht weiter hat, wovon der Rothl mit einem Dukaten bezahlt und der weit und breit als Geschenk an Könige verführt wird. Mohammed B. Sobeir schrieb ein besonderes Buch über den Gebrauch desselben. Amr Ibn-ol-Leis pries in einem von Saalebi mitgetheilten Lobgedicht auf Nischabur nebst den Türkisen vorzüglich den Thon desselben. Die Türkise Nischabur's sind weltberühmt, wie die Rubinen Cevlon's, die Perlen Oman's, die Chrysolithe Aegyptens, die Carneole Jemens, die Granaten Balch's. Ferner ist Nischabur berühmt durch leichte Kleider (Bachtedsch, Rachtedsch, Mossmet). Im Arabischen ward Nischaburi in Sabiri verkürzt, so dass alle die erwähnten Seltenheiten Nischabur's auch Sabirische heissen. 863) Korallen von Thus, eine dieser Stadt eigene Art schwarze Korallen. Thus besitzt auch eine besondere Art Stein, aus welchem Töpfe und andere Gefässe verfertigt werden. 864) Die

Korinthen Herats, so auch die Zibeben Thaifi, welche von Herat kamen. Die Perser preisen die Korinthen Herats wie die Feigen Holwan's, die Brustbeeren Dschordschan's, die Pflaumen Bost's, die Granatäpfel Rei's, die Aepfel von Kumis, die Quitten Nischabur's, die Datteln Bagdad's. Ebu Thalib el-Mamun sang das Lob des Kischmisch (der körnerlosen Korinthen) in Versen, welche Saalebi mittheilt. 865) Die Stoffe von Merw. Die Araber uennen alle feinen Stoffe, die aus Chorasan kommen, merwische, weil Merw die Hauptstadt Chorasan's; sie heissen auch schahdschanische, weil Schahdschau der Beisatz des Namens von Merw. 866) Die Pfennige von Bochara, mit denen die Bewohner Bochara's zu kaufen pflegten. 867) Das Papier Samarkand's, weil das erste Papier im Islam von China über Samarkand nach Persien und Arabien kam, im Jahre wo Sijad Ben Sealih nach der Schlacht von Athlah die Bewohner von Samarkand gefangen fortgeführt. Da Samarkand erst im J. 56 der Hidschret erobert ward, so wird **hierdurc**h die Epoche der Einfuhr des Papiers, welche Casiri nach einem arabischen Schriftsteller ins 30. Jahr d. H. setzt, um 26 Jahre näher gerückt. Von Samarkand kommen noch Salmiak, die Wefarischen Stoffe, welche Soghd liefert, und das Steinsalz von Kesch, welches röthlich und das beste aller Salze. 868) Galanteriewaaren China's, nicht nur Porcellan und Gemälde, sondern Altes was zierlich und schön. Dschahif lobt in seinem Buche. betitelt: die Gewährung der Einsicht in den Handel (Kitab et-tebsiret bi 't-tidscharet), vorzüglich die chinesischen Tapeten, dann erst die rothen magbrebinischen, hernach die weissen von Thalakan, und giebt unter den Wollzeugen (Sauf) den ägyptischen vor denen Armeniens, Tekrit's und Rusan's den Vorzug. Der Moschus von Tibet, der reinste aus Ofshab; man findet dort den besten Moschus, so wie den schönsten Hermelin bei den Kirgisen, den kostbarsten Zobel bei den Kumuken; überhaupt hat Turkistan das schönste Pelzwerk von schwarzen Füchsen und weissen Hasen, so wie auch die schönsten Falken.

(Schluss folgt.)

ben, insofern sie sich nämlich grossentheils auf mythologisch - oder literarhistorisch - wichtige Punkte beziehen: die Gestalten des Mahabharata und
Ramayana, viele Sagen aus den Purana, aus der Mährehenwelt spielen in
diesen Bildern und Vergleichen eine hervorstechende Rolle: auch die Astrologie, die Planeten und Zodinkalbilder, steuern ihr Contingent dazu bei.
Seine hüchste hunst in der Wortspielfeinheit hat Subsudhu in einigen bei
Gelegenheit einer Schilderung eingestreuten Geaprächen zu entfalten gesucht,
we die Wörter nach der Weise des Nalodaya in steter Homophonie mit einander stehen, aber nur das eine Mal den natürlichen, das andre Mal einen
höchst verzwickten, nur durch spitzfindige Zertheilung zu erlangenden Simhaben: hier ist er das würdige Muster für das Raghavapaudaviyam.

Das von mir benutzte Mscpt. ist sehr sorgfältig geschrieben und durchkorrigirt: es besteht aus 30 Blättern, von denen die vier ersten fehlen. Die Seite hat rehn Zeilen à eirea 48 axara. Nach einer ungeführen Berechnung würde das Ganze, inclus, des Fehlenden, 37 Seiten des Calcuttaer Bruckes der Kådamberi füllen, ist also, da dieser 330 Seiten zählt, etwa neunmal so klein als dieses Werk. Die Ränder sind, mit Ausnahme etwa der letzten 6 Blätter, mit Glossen bedeckt, die theils, besonders im Anfange, aus Citaten aus Wörterbüchern a. dgl. (Amara, Vindbyaväsin d. i. Vyådi nach Wilson, Çâçvata, Halâyudha, Durga, Vâmana, Xîrasvâmin, viçva [prakâça], attaratantram, medinî, hârâvalî, utpalinî, samsârâvartu, vrixûyurveda, gunapatâkâ) theils aus direkton Erläuterungen bestehen: die meisten sind von derselben Hand als der Text, und wohl schon in dem dem Schreiber vorgelegenen Mspt. enthalten gewesen: wenigstens ist einmal (19a) durch ein Versehen desselben eine solche Glosse mit in den Text aufgenommen worden, wo sie indess eingehakt ist, und hat ausserdem auch am Rande (18b) nochmals als wirkliche Glosse ihren Platz gefunden. - An mehreren Stellen werden auch sogar verschiedene Lesarten angeführt, so 7 b. mårgadhenugatam (adhvånam gatvâ) für katipayadhanuhçatam des Textes: ersteres ist offenbar die doctior lectio und darum wohl auch die ältere: dazu die Glosse: vojanam mårgadhenuh syad ity utpalini: - 14a. karnavançad (avatatara) für karniratbad des Textes: dazu die Glosse: karnavanço bhaven manca iti bârâvalî: -18a. citrîveti (viyad açobbata) für çvitrîveti: — 20 a. ajnâtatațasphațika (pațțasukhanishanna) für atatasphatika: - 21 a. mahato mahato (= bribata utsavåt) für hatamohatamo des Textes.

Der Defekt im Eingange ist für das Verständniss des Inhaltes ohne wesentlichen Nachtheil. Der Analogie nach zu schliessen, wird die Erzählung mit der Schilderung der Vaterstadt des Helden, etwa mit den Worten: "asti oder äsit (nun ein sehr langer Schwall von Beiwörtern) .... näma nagaram" beginnen: der Name dieser Stadt wird im Innern des Werkes nicht erwähnt, Colebrooke (misc. ess. II, 134) nennt sie Kusumapura, das ist aber offenbar ein Irrthum, da dies die Vaterstadt der Vasavadattä ist. Es wird dann eine ausführliche Darstellung der guten Eigenschaften des Königs Cintāmani folgen, der Name seiner Gemahlin (der sich aus dem Innern des Werkes nicht ergiebt), und eine lobpreisende Beschreibung ihres Sohnes Kandarpaketu. Das Mspt. beginnt auf Bl. 5 in der Schilderung der wunderherrlichen Schönheit eines jungen, etwa 18jährigen Mädchens. welches diesem

Kandarpaketu im Traume erscheint (diese nur aus Epithetis und deren Beiwörtern hestehende Schilderung reicht bis zur letzten Zeile von 6a.):

"Von der hestigsten Leidenschaft ergriffen weiss sich Kandarpaketu nach dem Erwachen gar nicht zu fassen und geräth in grösste Schwermuth. Nur mit Mühe erlangt sein Freund Makaranda Eintritt zu ihm: dessen Vorstellungen, wie die Guten sich betrüben, die Bösen freuen würden, womit er sehr mal à propos eine lange Schilderung des Herzens der letztern verbindet, frachten nicht das Geringste: unbemerkt verlassen Beide die Stadt (7 b, Zeile 6). Nach einem kurzen Marsch erhebt sich vor ihnen das Vindhyagebirge, das von der Revå bespült wird: des Abends machen sie im Vindhyawalde Halt. Makaranda schafft Früchte und Wurzeln herbei und bereitet ein Lager unter einem Jambû-Baume. In der Nacht hören sie auf dessen Spitze des Streit eines Papageienpaares: das Weibchen (sarika) zankt das Männchen (çuka) aus, weshalb er so spät komme: er entschuldigt sich damit, heute cine ganz wunderbare Geschichte gehört und mit angesehen zu haben und erzählt, dazu von ihr aufgefordert, Folgendes (10a, 5). "In Kusumapura (schol. = Pâțaliputra) an der Bbâgirathî wohnt der König Çringâraçekhara nehst seiner Gemahlin Anangavatî. Ihre schöne Tochter Vâsavadattâ ist, obwehl in herrlichster Jugendfülle prangend, noch unvermählt: da stellte ihr der König eine Selbstwahl an: keiner aber der von allen Seiten berbeigeströmten Prinzen gewann ihr Herz: in derselben Nacht jedoch sah sie im Traum einen schönen Jüngling und hörte auch seinen Namen, dass er Kandarpaketu, der Sohn des Königs Cintâmani sei. Die brennendste Sehnsucht nach ihm verzehrt seitdem ihr llerz: ihre ernstlich um ihr Leben besorgten Zofen haben nun ihr Papageienweibchen (sårikå, her confident Colebr.), Tamålikå genannt, ausgesandt, um sich nach jenem Kandarpaketu zu erkundigen, und die ist mit mir gekommen und befindet sich dort unter dem Baume" Als Makaranda dies hörte, stand er voll Freude auf, und setzte die Tamàlika von Allem in Kenntniss: sie aber verneigte sieh vor dem Prinzen und überreichte ihm ein Blatt (patrikâm), worauf die Worte standen:

pratyaxadrishtabbâvâ 'py asthirabridayâ bi kâminî bhavati | svapaânubbûtabbâvâ dradbayati na pratyayam yuvatib ||

"Deren Liebe man klar gesehen, die doch oft noch ihr Herz verschloss: wer kenn denn da wohl trau'n der Maid, die er im Traume nur genoss!" Dieses resignirte Liebesbekenntaiss versetzt den Kandarpaketu in ein Meer von Wonne; er steht langsam auf, umarmt die Tamâlikā (was bei einer sârikā doch ziemlich schwer halten muss!) und bringt den Rest der Nacht und den ganzen folgenden Tag mit ihr in Fragen und Gesprächen über Våsavadattā hin (: weshalb so lange Zeit, ist nicht klar, wohl nur um dem Dichter Gelegenheit zu einer schönen, aber sehr langen Schilderung der Abenddämmerung, des Nachteinbruchs und Mondaufgangs 15 b, 8—20a, 6 zu geben). In der nächsten Nacht bei strahlendem Mondschein machen sich dann alle drei auf nach der Wohnung der Våsavadattā: der Prinz und seine Geliebte fallen bei ihrem gegenseitigen Anblick vor Entzücken in Ohnmacht: durch die Bemühungen des Makaranda und der Zofen wieder zu sich gebracht, setzen sie sich suf einem Sitz, und Kalāvatī, die Freundin der Våsavadattā. erklärt dem Kandarpaketu, dass deren Vater beschlossen habe, sie am näch-

sten Morgen dem Pushpaketa, Sohne des Vidyådharekönigs Vijoyaketa, zum Weibe zu geben: Våsavadattå sei aber entschieden gewesen, wenn Tamålika ohne ihn zurückkomme, sich in das feuer zu stürzen: er möge nun anordnen, was jetzt zu thuo sei. Ohne langes Zögera nimmt hierauf Kandarpaketa die Princessin mit sich auf das Ross Manojava, lässt den Makaranda als Rundschafter zurück, und entslieht mit ihr aus der Stadt in den Vindhyawald, wo sie die Nacht wachend zubringen, und am Morgen erst entschlummern. Von den grossen Austrengungen, die er durchgemacht, ermattet, wacht fi. erst um Mittag auf, findet die Laube leer, sieh von seiner Geliebt verlassen, und bricht nach vergeblichem Suchen in die hestigsten Klugen aus. Nach Siden gewendet irrt er dann wehktegend im Walde umber und gelangt nach eigiger Zeit an das Gestade des Meeres; er beschliesst aus Verzweiflung sich im Wasser den Tod zu geben. Als er sich eben dazu anschickt, ertört aus der Luft eine Stimme, die ihm zu leben gebietet und Wiedervereinigung mit seiner Vasavadatta verbeisst. Er lebt nun im Waide, von Früchten und Warzela sich nährend: nach einigen Monaten kam die Regenzeit beran, und um Beginn des Berbstes (çarad) traf er cinstmals bei seinem Herumstreifen auf eine Statue von Stein (çilumayim putrikum), die er in seinem Liebesgram der Achalichkeit mit der Geliebten wegen mit der Hand berührte; der Stein verschwand nuch alsbald und Väsavadattå stand in lebendigem Liebreiz vor ihm: nuch langer Umarmung erzählt sie ihm unter schweren Seufzern die Geschichte ihrer Verwandlung: sie war an jenem Morgen aufgestunden, am für ihn Früchte und Wurzeln zu sammeln, und war nach einigen Schritten auf eine lagerade, bewalfnete Carawane getroffen, deren Führer sich ihrer zu bemächtigen eilte : aber auch ein Kiratafürst, der auf der Jagd begriffen war, eilte berbei. In der Ueberzeugung, dass R., weil allein, unfehlbar getödtet werden würde, sei sie nun nicht gegangen, ihn zu wecken, sondern selbst zu sterben entschlossen gewesen. Der Kampf zwischen beiden Parteien habe indessen mit ihrer gegenseitigen Vernichtung geendet, und sie selbst sei dann von dem Einsiedler, dessen Einsiedelei durch diesen Kampf zerstört wurde, verflucht worden, zu Stein zu werden, bis zu der Zeit, wo ihr Gemahl sie finden und berühren würde.

Kandarpaketa kehrte hierauf mit dem mittlerweile auch herbei gekommenen Makaranda und mit seiner Våsavadattå in seine eigne Stadt zurück, fortab aller Freude geniessend, die sein Herz nur begehren mochte."

Ich gehe nummehr zu einer angefähren Zusammenstellung derjenigen für die Zeit der Abfassung wie überhaupt bedeutungsvollen Data über, die sich im Innern des Werkchens, und zwar hauptsächlich in den fast stets doppelsinnig zu fassenden Gleichnissen, vorfinden.

Auf den Buddhismus beziehen sich folgende Stellen. Von der Finsterniss (timiram) wird 17 b gesagt, dass sie "bauddhasiddhantam (das neutrum in Analogie zu timiram) iva pratyaxadravyam apahnuvanam ajrimbhata." Die Väsavadatta selbst sieht K. bei ihrem ersten wirklichen Anblick (22a) "bauddhasamhatim ivälanukäraprasadhitam", wo alamkara theils Schmuck bedeutet theils einer Glosse nach (buddhistisch-) technischer Ausdruck für bhäshya ist. Von der Abenddämmerung heisst es (17a), dass sie "bhixukiva täränurägaraktämbaradhärini samadriyyata", wo unter Tärä der

Glosse nach "buddhadovatå" (resp. ausserdem auch die Sterne) verstanden ist. Die ebon aufgehende Sonne (bålåtapa) erscheint nach 24a: kåshåyapaṭa iva sa (!)çå kyåçramamaṭhikāsu. Der Vindhyaberg verschliesst den Anblick der Himmelsgegenden (8b) "mimänsänyäya iva pihitadiyambaradarçamaħ": die nächtliche Finsterniss (çārvaram andhakāram) in gleicher Weise (18a) "çrutivacanam iva xatadiyambaradarçamam—sjrimbhata", und auch vom Staube heisst es (30a), dass durch ihn "mimänsakeneva tiraskrita-diyambaradarçamam— (raṇajena rajasā) vijijrimbhe." Man könnte hier unter diyambara auch die Jaina versteben, eine andre Stelle aber 13a "Jaimini matānusāriņa iva tathāgatamatadhvaṇsinah" fübrt mit Sicherheit darauf hin, dass wirklich die Baddhisten damit gemeint sind.

In Beziehung auf den Cultus ist von Bedeutung, dass es vom Vindhyaberge heisst (8a), er sei mit mallikå-Blumen und arjuna-Bäumen (oder -Grässern) bedeckt "Çrîparvata iva samnihitamallikârjunah", wie Çrîparvata, auf dem Mallikârjuna, der Glosse nach etannûmå çivah, wohnt: es ist dies einer der 12 dem Çiva heiligen Tempel, which were in high repute about the time of the Mohammedan invasion (Wilson, Daçak, introd. p. 11.): s. Catalog der Berl. Sanskr. H. p. 347. Von andera Namen des Çiva werden noch geneant paçupati und virûpâxa 8a, mahâneta 10b u. a. Bei Kusumapura wird nach 10b die Kâtyâyanî (Durgâ) als Vetâlâ verehrt "yatra surâsuramukuṭamaṇimâlâlâlitacaraṇāravindâ Çumbha-Niçumbha valamahāvanadāvajvālā Mahisba mahāsuragirivaravajradhārā praṇayapraṇatagaṇgādharajaṭājūṭaskhalitajāhna vijaladhārādhautapādapadmā bhagavatī Kātyāvanī Vetālābhidhā svayam vasatī". — Von Vishṇu's Namen ist mir Nārāyana aufgestossen 23a (bis), Harī u, dgl.

Die Erwähnungen der Helden des Mahabharata und Ramayans sind überaus häufig. Bemerkenswerth ist, dass Duryedbana hier Suyedbana genannt wird (5 b. 30 a). Çamtanu 27 a, bhâratasamara 9 a. 17 a. 23 a. 24 a, Kuruxetra 24 b. Kurusena 23 a. b. Kauravassinikas 14 a. Dhartarashtras 13 a. 23 b. Bhishma und Karna 8a. 30a, Drona 14a. 17a. 23b, Uluka und Çakuni 23b. Påndavås und Pånduputras 13 a, Yudhishthira 27 a, Arjana 13 b. 23 a (bis), Bhîma 8b, Krishnaguru (=Drupada) 13 a, Dhrishtadyumua 17a, Çikhandin 8a - gebören der Mabâbhâratasage; Sagarasutâs 12 a. 26 a, Ajāpāla 10 a, Daçaratha 27a, Râma 10a. 14a. 18b. 23a. 27a, Vaidebi 23a, Bharata 10a. Laxmana 18b, Sugriva 5b. 18b. 20b, Târâ 18b, Sugrivasenâ 8a. 10a. 23a, Angada 5b. 14a, Rixa, Gavaya, Çarabha und Kesari 8a, Gavaxa 10a, Kumuda 8a. 23 a, Panasa, Candana und Nala 23 a, Valin 14 a, Râmaseto 26 b. Lanka 23a, Ravana 12a. b. Kumbhakaraa 8a. 20b. — der des Ramayana an. Auch des Bhâratam und Râmâyanam selbst werden 22 a, und Vâlmîki 23 a. erwähnt: desgl. auch barivaeçûh 8b, Janardana 8a, Krishna als Peind des Kansa 14a, Kansari 28b. Dem epischen Sagenkreise, resp. dem der Purana, gehören ferner an die Viçvâmitra-Söhne Ambhoja, Câmera und Matsya 28a, Poruravas, Nahusha, Yayati, Sudyumna, Somaka und Jantu, Purukutsa, Kuvalayâcva, Nriga, Kârtavirya 27 a, Damayantî und Nala, Indomatî und Aja, Çakuntalâ und Duhshanta 14a, Puloman 23s, Pulomatanaya 12a, Indrani 10b. 12b. 23a, Jayanta 14a, Bribaspati und Tara, Brabmadattamahishi, Açvatara (= uogarāja) kanyā 22 a, Kalankere und Negaramandanā 13 a, Hiranyakaçipu 8 a, Vali 10 a, Kîca 8 b, Andhâsura 10 b, Kumbhînasî 26 b, Mahisha, Çumbha, Niçumbha 10 b. Der Mährehenliteratur endlich gehören un Naravähanadatta und Madanamanjarikâ 14 b, derselbe und Priyanguçyâmâ 8 a. 22 a, ebenso wohl auch Nalakûvara (Wils. s. v. Nalakûvera) und Rambhâ 9 b. 14 b, Dhûmorpâ und Dharmarâja 14 b.

Ausser den im bisherigen bereits augezählten Autoren oder Werken finden sieh noch erwähnt: Gunadhya als Verfasser der brihatkathå 13a (letztere auch noch 10a), Mallanaga (nach der Glosse — Våtsyåyana) als Verfasser eines kåmasütra 8a, chandoviciti, naxatravidyå, nyåyoddyota (— nyåyabbåshyam), upanishad 22 n, vyåkaranam 22 a, 26 b, die 64 kalas 13 n. Die grosse Bedeutung der Astrologie ergiebt sich aus der häufigen Erwähnung der Planeten und Zodiakalbilder in Vergleichen etc., so 6a. 8b (bis). 10 b. 11 b. 17 a. 25 a.

Folgende Beispiele werden am Besten die Art und Weise dieser Erwähnungen darstellen, und enthalten zugleich das Meiste, was darunter von besonderer Bedeutung ist oder noch werden kann; die doppelsinnigen Worte sind wie bisher cursiv gesetzt.

Der Vindhya-Berg erschien dem Kandarpaketu 8a: Sugriva iva rixa-1) gavaya-çarabha-kesari-kumuda (diggaja Glosse) - sevyamānapādachāyah, paçupatir iva nāganiçvāsasamutxiptabhūtir, janārdana iva vicitravanamātah, sahasrakiraņa iva saptapatrasyandanopeto, virūpāxa iva saņnīhitaguhah çivānugataçca, -, Çrīparvata iva saņnīhitamallikārjuno, Naravā hanadatta iva priyanguçyāmāsanāthah, — — Karņa ivānubhūtaçatakotidāno, Bhīsh ma iva çikhandīmaktair ardhacandrair ācitah, kāmasūtravinyāsa iva mallanāgaghatitah kāntārasānumoditaçca, Hīranyakaçīpar iva çambarakalāçrayo. — Kumbhakarņa iva dantāntarālngatavānaravyāhah, — Bhīmo 'pi kicavançasuhrit, — yaç ca — mīmānsānu ya va pibitadigambaradarçanah, yaç ca harīvançair iva pushkaraprādurbhāvaramanīyai, rāçibhir iva mīnamithunakulīrasangataih, karanair iva çakuni-nāga-bhadravāla-vakulopetair devakhātakair upaçobhitopāntab. —

Der Vindhyawald erhält 9b die Beinamen: Uttaragograhabhûmyeva vijrimbhitabrihannalaya, Maru deçatakkayeva (?) ghanasarasarthavahinya, Nalakûvaracittavrittyeva satatadhritarambhaya, — Virâţalaxmyevananditakicakaçataya (Vindhyatavya).

Kusumapura wird 10a. b. also beschrieben: asti praçastasudhâdhavalair, vrihatkathâ rambhair iva çâlabhanjîkopaçobhitair (çâlabhanjî vidyâdharî dâruputrikâ Gl.), vrittair iva samânavakahrîditaih, kariyûthair iva samattavâranaih, Sugrîva sainyair iva sagavâxair, Valibhavanair iva sutalasamniveçair veçmabhir udbhâsitam, — mahânaṭabâhuvaneneva vriddhabrihadbhujangena (veçyâpatir bhujangah Gl.), garudeneva vilâsi (sarpa Gl.)-hridayatâpakarena, Andhâsureneva ²) çâlânâm (panyayoshit Gl.) upari gatena veçyâjanenâdhishihitam K. nâma nagaram |

<sup>1)</sup> Die Regeln des samdhi sind zum Behufe der Deutlichkeit überaus häußg im Mspt. vernachlässigt: dasselbe findet ja auch im Calc. Druck der liådambarî statt.

<sup>2)</sup> Dazu die Glosse: Andhâsuro Bhairavamûrtidhârinâ Çivena triçûle bhittvâ ûrdhva ultâlita iti purâṇavârttû [

Bei der Selbstwahl (13b) Arjunasamaram iva nandighoshamukharitadigantam mancam åruroha Väsavadattä | yatra kecit kalänkurä iva nägaramandamäh, 2), apare Pändevä iva divyacamuhkrishnäguruparimalitäh, — — kecij Jaiminimatänusärina iva tathägatamatadhvansinah, — — kecid dhärtaräshträ iva viçvarüpälokanajanitendrajälädbhutapratyayäh, — — kecit Pänduputrä iväxahridayäjnänahritaxamäh, kecid vrihatkathänubandhino gunädhyäh, 2), — kecit Kauravasainikä iva dronäçäsücakäh — sthitäräjaputräh |

Den Kandarpaketu sieht Våsavadattå im Traum (14a): Vålinam ivångadopaçobbitam, kuhûmukham iva hôrikantham (hàrayukta), kanakamrigam iva rāmākarshananipunam, Jayantam iva vacanāmritāmanditauriddhaqravasam, Krishnam iva Kansabarsham na kurvantam — —.

Aus dem Traume erwacht ruft sie, entzückt über die Schönheit des darin geschenen Jünglings (14 a. b): vrithaiva Nala-Damayanti Nalakrite vanaväsavairägyam (? råsam Cod. duhkham Gl.) avåpa, mugdhaivendumati mahishy apy Ajånurägini babhûva, aphalam eva Duhshantasya krite Çakuntalå Durväsasah çåpam anubabhûva, nirarthakam eva Madanamanjarikå Naravähanadattanı cakume, nihkaranam evorugarimanirjitarambhä Rambhä Nalakûvaram acikumat | viphalam eva Dhâmornā svayamvarärihägatadevaganagandharvasahasreshu dbarmarājam acakûnxat.

Als Kendarpaketu die Våsavadattå wirklich zum ersten Male erblickt, sieht er sie 22 a: vyåkaren eneva samraktapådena bhåraten eva suparvana råmäyan eneva sundarakandacåruna janghäyagena viråjamänäm, chandovicitim iva bhråjamänatanumadhyam, naxatravidyäm iva ganantyahastaqravanam, nyäya sthitim ivoddyota(=bhåshya)karasvaråpäm, bauddhasamhatim ivälamkara(=bhåshya)prasädhitäm, upanishudam ivänandam anekam uddyotayantim, dvijakulasthitim iva cärucaranam (=çåkhå), vindbyagiriqriyam iva sunitambam, Täräm iva gurukalatratayå çobbitäm, çatakotiyashtim iva mushtigräbyamadhyam, Priyanyuqyamäsakhim iva priyadurqanam, Brahmadatta mabishim iva somaprabham, diggajakarenukäm ivänupamäm, tamälapatraprasädhitäm veläm iva, Açvatara (= någaråja) kanyäm iva madålasäm.

Die Finsterniss (timiram) wird genannt (17a): daityabalam iva prakaţa-tàrakam, bhâratasamaram iva vardhamânolûkakalakalam, Dhrishţa-dyumnavîryam iva kunthitadronaprabhâvam, nandanavanam iva samcarat-kançikam, krishnavartmanam (! Nomin.) ivâ 'khilakashthâpabârakam, — subrid iva kalikâlasya, — bauddhasiddhântam iva pratyaxadravyam apahnuvânam.

Den Vindhyawald betreten die beiden Flüchtigen (23a): pralayakâlavelâm iva samuditârkasahasrâm, någarājasthitim ivānuntamūlām, sudharmām iva svachandasthitakauçikām, bhāratasamarabhūmim iva dūraprarūdhārju-

Glosse: Karnîputro Mûlabbadro Mûladevah Kalânkura iti bârâvalî | Pâțaliputre nagare Mûladevena Nâgaramandanâ nûma veçyû buddhiprakarshena iiteti vârttâ.

<sup>2)</sup> Glosse: vribatkatbå varáhakatbå Gunådhyena bhåshåkavinå nibaddhå maheçvaramukhåd upaçrutyeti vårttå | bhûtabhåshåkavivrishå Gunådhyaç câpi kirtitah ity sttaratantram.

nám, Potoma kolastitim iva sahasrametro i citendránikám, cůlôpálacitlavritim iva phalitaganikárikám, - kvacit Rághavu cittavrittim iva vatdehť mayím (pippali Gl.), kvacit zírasamudramanthanavelám ivojírimbhamánámritám (gadúci Gl.), kvacin náráyan s caktím iva svachandáparájítám,
kvacit Válmi k isarasvatím iva darcitexvákuvancám, Lankám iva bahapalárasovitám, Kuru s enám ivárjunagaranikarapariváritám, Náráya a a múrtím ivá
'tibaburúpám, Sugriva senám iva panasa-candana-nala-kunudasevitám, —
Kuru s e nám ivolúka-drona-cakunisanáthám dhártaráshtránvitám ca.

Als Kandarpaketu sich das Leben nehmen wilf, hält er (26h) folgenden Monolog (wozu Daçakum, p. 64 ed. Wilson zu vgl.); yad apy anaturasya me debaparityago ua vihitas, tatha'pi karyah | na khalu sarvah sarvam karyam akaryam va karoti | nsare samsare kena kim nama na kritam | tatha hi | gurudaragrahagam dvijaraja 'karot | Pururava brahmanadhanatrishnaya vinanaga | Nahushah parakalatradohadi mahabhujanga asit | Yayatir ahitabrahmanipanigrahanah papata | Sudyumnah strimaya ivabhut | Somakanya prakhyata jagati Jantuvadhanirghrimata | Purukutsah kutsita ivasit | Kuvalayaçvo 'çvasuraknoyam(?) spijagraha | Nrigah krikalasatam agat | Daçarutha ishtaramaviyogotsadena mrityum avapa | Kartaviryo gohrahmanapidaya pancatvam ayasit | Yudhishthirah samaraçirasi satyam utsasarja | Çamtanur ativyasanad vipine vilalapa | ittham na'sty akalankah ko'pi | tad aham api deham tyajami.

Von geographischen Daten ist fast gar nichts zu bemerken. Karataya und Narmada fliessen in das Meer 25 a. Die Vindbya-Gegend ist von Çavara 8a, Kirâta 9a, 29a, Pulinda 8b. 20a bewohnt: die mâtanga-Müdeben (aspriçyajâti GI.) scheinen Seiltänzerei zu üben, denn der Regenbogen wird 28a mâtangakanyabartanaratnarajjur iva genannt. Der Malaya-Wind kommt (13a) zum Vindbya von Karnâta, Kuntala, Kerala, Mâlava (!), Ândhra her. Von Interesse ist die Vorstellung 20a, dass das Wohnen in Çvetadvîpa eine wahre Lust sei: anantaram dugdhârnavapravishṭam iva, sphaṭikagrihanivishṭam iva, çvetadvîpanivâsasukham anubhavad ivendunâ jagad âmumude.

Zum Schlusse füge ich noch eine Zusammenstellung der 14 b. 15 a. 21a. b erwähnten Zofennamen bei: Anangalekha, Avantisena, Karpūrika, Kalaha, Kalika, Kancanika, Kantimati, Kiçoraka, Kuntalika, Korangika, Ketakika, Keralika, Citralikha, Tamalika, Tarangavati, Taralika, Nigadita, Pallavika, Pravalika, Bhavavati, Madanamanjari, Madanamalini, Madanalekha, Malaya, Matangika, Mrinalika, Ragalekha, Lavangika, Vasantasena, Vilasavati, Çakunika, Çaçilekha, Çringaramanjari, Samjivanika, Sarala, Sahakarimanjari, Surekha.

<sup>1)</sup> mûla, Glosse.

### Neue Inschriften in Keilschrift der ersten und zweiten Art.

Von

#### Prof. A. Holtzmann.

Durch einen Zufall kam mir ein wunderbares Buch in die Hand. Der Titel ist : Lecture littéraire des Hiéroglyphes et des Cunéiformes par l'auteur de la Dactylologie. Paris, 1853 Mars. Dem Titel gegenüber steht: se trouve à Paris chez Didot Frères, Tilliard, rue Serpente 20; Didron, rue Hautefemille 13; dahin also mögen sich die Liebhaber wenden. Der Verfasser gieht sich zu erkennen als den Verfasser der Dactvlologie et Langage primitif restitués d'après les Monaments, Paris 1850, und Éléments carlovingiens 1846. Diese frühern Werke sind mir bis jetzt noch unbekannt geblieben. Aus dem Text der vorliegenden Schrift ersehe ich, dass die Weisheit des unbekannten Verfassers nicht mit dem gewöhnlichen Massstab des Verstandes gemessen und beurtheilt werden kann. Wir können nur staunend anhören, was er ans mittheilen will. Wir waren bisher, wenn wir von der Fingersprache der römischen Damen zur Zeit Augusts, oder der türkischen Damen im Barem lasen, leicht geneigt, den Bewegungen der schönen Finger hinter dem Rücken des Herrn und Gemahls einen wenig erbaulichen Sinn zuzutrauen. Wie Unrecht haben wir wieder einmal den Frauen gethan; diese engelreinen Wesen unterhielten sich beimlich über die Wahrheiten der offenbarten Religion, die sie mit dem Munde nicht bekennen darsten. Denn Jehova selbst ist der Erfinder der Dactylologie, und sprach mit den Menschen in der Fingersprache, was deutlich gesagt ist Deuter. XI, 18: suspendite verba mea in manibus vestris. Mit den Fingern drückten die Israeliten ihre Gedanken aus; daher heisst es 1 Reg. XVIII, 8: iratus est autem Saul nimis et displicuit in oculis ejus sermo. Das Christenthum war hauptsächlich eine Wiederherstellung der verlorenen Kunst der Dactylologie; der Apostel Petrus brachte sie mit dem Evangelium nach Rom. Als man aber anfing zu schreiben und gar zu drucken, da fiel man auch von den Traditionen der hirche ab, und die Philosophen, von denen schon Cicero so schön sagt, dass sie das absurdeste Zeng vorbringen, begannen die Welt zu verderben. Es scheint, dass der Verfasser nichts geringeres beabsichtigt, als die Welt zu der einsachen Wahrheit der Urreligion zurückzusühren, was sehr leicht zu bewerkstelligen ist, wenn man statt der Schrist und des Drucks sich wieder der Dactylologie bedienen will. Aber werden meine Leser fragen, was hat diess Alles mit den Keilschriften zu thun? Die Keilschriften sind, wie der Verfasser zu entdecken das Glück batte, nichts anderes als eine abgebildete Daktylologie; die Keile sind deutlich nichts als abgezeichnete Finger, senkecht und horizontal ausgestreckte, und gebogene. Wer daber die Daktylologie versteht, kann die Keilschriften mit der grüssten Leichtigkeit lesen. Rs kommt aber dazu, dass jeder Buchstabe ein ganzes Wort bedeutet, und zwar in der Ursprache des Menschengeschlochts, welche glücklicher Weise keine andre ist, als die griechische, natürlich noch nicht an die Erfindung eines spätern ausgearteten Geschlechts, die Grammatik, gebunden, sondern in naiver Regellosigkeit sich der schönsten Freiheit erfreuend. Da nun der Verfasser sowohl die Ursprache als auch die Daktylologie versteht, so konnte er die Denkmäler übersetzen; und sowohl um ans zu überzeugen von der Webrheit seiner Lehre, als auch um uns die erhabenen Gedanken einer urweltlichen Weisheit nicht vorzuenthalten, legt er uns eine Auswahl von Keilinschriften mit seiner Cebersetzung vor.

Diese mitgetheilten Inschriften nan sind, mit Ausnahme einer einzigen, alle Deukmälern entnommen, die bisher ganz unbekannt waren. Von einigen derselben sagt der Verfasser, dass er sie in seinem Museum besitze; von andern giebt er uns nicht den geringsten Wink, wo sie zu finden sind. Das Buch schliesst mit folgendem Satz: ta reconnaissance nous oblige de déclarer que si nous avons osé entreprendre la lecture des cunéiformes, nous le devons aux honorables encouragements accordés par Rome à nos travaux. Aujourd'hui nos efforts sont couronnés de succès: paisse la gloire en revenir à la ville éternelle! Wahrscheinlich also in den Cabineten Roms müssem wir diese höchst merkwürdigen Donkmäler suchen.

Denn wenn man in Deutschland bei solchen Dingen sogleich geneigt ist, an Mystification zu denken, so stehe ich nicht an, zu bekennen, dass ich an der Aechtheit der mitgetheilten laschriften und der abgebildeten Denkmäler nicht im geringsten zweifte. So wenig als der Verfasser die luschriften des Obelisken von Luxor, die er ebenfalls übersetzt, erfunden hat, ebenzo wenig bat er diese achämenidischen Denkmäler selbst gemacht. Der heilige Ernst, der das ganze Buch durchwebt, erlaubt keinen Gedanken an Betrug; und der erhabene Standpunkt, den der Verfasser boch über aller gewöhnslichen Gelehrsamkeit eionimmt, ist eine Bürgschaft für die Aufrichtigkeit desselben.

Wir wollen uns also untersangen, diese Denkmäler von unserm niedern Standpunct aus zu betrachten. Der Versasser hat wohl Recht, wenn er S. 75 prophezeit, dass trotz seiner unwiderleglichen Schrift, trotz der zahlreichsten und unerschütterlichsten Beweise seiner Lehre, der Eigensinn doch sortsahren werde, in seiner unsruchtharen Bahn sich lächerlich zu machen mit Täuschungen, die jetzt durch die Wirklichkeit ausgehoben sind; denn schon Fontenelle habe ja bemerkt, dass die Menschen sehr lange brauchen, um zum einsach Vernünstigen zu gelangen. Da es nun einmal so ist, so lasse uns der Versasser noch einige Zeit bei unserm lächerlichen Eigensinn verharren; es kann ja ihm nichts schaden, wenn wir uns lächerlich machen.

Die ersten Keilschristen begegnen uns auf der 7. Tasel. Sie ist überschrieben: Alphabet d'après une pierre trouvée dans les ruines de Babylone. Im Text heisst dieser Stein S. 51: le monument babylonien que nous possédons; und S. 53: la précieuse pierre assyrienne renserme l'explication du système cunéisorme et la valeur des signes qui le composent. Dies ist alles, was wir über den Stein ersahren. Die Abbildung zeigt auf der linken Seite einen Hund, welcher durch einen schiesen Strich von der Inschrist getrennt ist. Auf der Rückseite des Steins sinden sich ebenfalls noch einige Keile, welche im Text S. 51 abgebildet sind. Wir freuen uns nun, gleich im Beginn unserer Betrachtungen mit dem Versasser einverstanden sein zu können. Ja, diese Inschrist ist wirklich nichts anderes als ein Alphabet; nur ent-

zisten wir es ganz anders. Es ist ein Alphabet der ersten Art der Keilschrift: ich setze es ber:

Dass diese ein Alphabet ist, und zwar ein systematisch geordnetes, sieht jeder; kein Zeichen kommt zweimal vor. Vergleichen wir es nun mit dem Alphabet (so fern bei den Keilschriften von einem Alphabet die Rede sein kans). welches wir aus den Denkmälern gewonnen haben. Die zwei senkrechten Keife, womit die erste Zeile beginnt, ist kein Buchstabe, sondern wahrscheinlich die Zahl 2; wie die dritte Zeile mit der Zahl 3 beginnt. Das Alphabet war, wie es scheint, in zwei Ordnungen getheilt; die erste amfasste diejenigen Buchstaben, welche keine Winkel hatten und ein oder zwei senkrechte Keile; die zweite Ordnung bestand aus denjenigen Buchstaben, welche drei senkrechte Keile und diejenige welche Winkel hatten. Die erate Ordnung beginnt mit dem Zeichen, welches das Ende des Wortes anzeigt ♦; es folgt ¥-, das in unsern Texten nirgends vorkommt, dann TE k; hierauf VE. VE vielleicht zwei Formen desselben Zeichans; vielleicht aber auch zwei verschiedene, von denen uns nur das letzte ç bekannt Es kommt = V b; hierauf = V . = V, das letzte r, das erste vielleicht nur eine andre Form desselben; dann - VE v vor u; diese erste Zeile enthält also die Buchstaben ohne Winkel mit Einem senkrechten Keil, und die Anordnung nach der Zahl und Stellung der horizontalen Keile ist ganz dentlich. Die zweite Zeile enthält die Buchstaben ohne Winkel mit zwei senkrechten Keilen: 🏋 d; 🏋 i; 🏲 tr; 👼 p; 🏋 für 🏌 v vor i; TI- c; ETV ist unbekannt; YEV wahrscheinlich gleich Y-- V z; und endlich Eff d vor i. In der dritten Zeile folgen nach der Zahl 3 zuerst die Buchstaben ohne Winkel mit drei senkrechten Keilen; iff a; M- t vor u; - Yy m; E yy t; jetzt beginnen die Zeichen mit Winkeln: ⟨Y k vor u; Y⟨Y th; Y⟨- y; -Y⟨ j (dsch); Y⟨= m vor i; Y⟨-Y unbekannt; E( n; -(E j vor i; E(- m vor u; (E) d vor u; ⟨₩- g; ⟨ij u; ⟨⟨ s; ⟨⟨ unbekannt; ⟨⟨⟨ f; -⟨⟨ r vor u; **⟨=⟨ b; ⟨⟨∏ kb.** 35 VIII. Bd.

leh bemerke dass über dem letzten Zeichen ein ungehöriges - steht; ich habe diess zu dem gerade darüberstehenden ( gesetzt, und also ( gesetzt) was vielleicht unrichtig ist.

Es feblen in diesem Alphabet von den bekannten Zeichen nur drei; E g vor a; — N n? und K; das letzte kommt nur in einem Wort und nicht in den ältern Inschriften vor; das mittlere nur in zwei Namen in Bagistan; beide haben vielleicht im ältesten Alphabet gefehlt; auffallend aber ist der Mangel des ersten; aber auch dieses, da es das einzige ist, in welchem zwei kürzere horizontale Keile über einem langen stehen, scheint dem ursprünglichen Alphabet nicht auzugehören.

Dagegen bat die Tafel sechs Zeichen, die uns neu sind; zwar eines derselben Y - Y in Zeile 4 findet sich sehon bei Niebuhr, aber in einem Worte 1, 20, avathå, das sonst immer mit Y geschrieben wird, nise unrichtig. Es sind folgende: Y - Y = -Y . Y - Y und ( oder ; zwei davon sind vielleicht nur verschiedene Zeichnung bekannter Buchstaben.

Der Zweck dieses Steins kann kaum ein anderer gewesen sein, als zum Unterricht zu dienen. Seine Acchtheit zu bezweifeln, sehe ich nicht den mindesten Grand.

Die Tafelo 8 und 9 übergeben wir, da sie kein neues Denkmal sondern nur eine neue Uebersetzung einer schon bekannten Inschrift enthalten. Taf. 10 ist überschrieben: Pierre Babylonienne, dernières supplications. Darauf bezüglich ist S. 60: nons croyons faire plaisir à nos lecteurs on ajoutant la traduction d'une inscription babylonienne que nous avons eu la bonne fortune de nous procurer. Cette planche porte le NX; elle est de même grandeur que la pierre originale en granit gris assyrien, les groupes sigliques ne sont séparés par aucun point. Die vier abgebildeten Figuren könnten Stoff zu langen archäologischen Betrachtungen geben; wir baben es bier nur mit der Inschrift zu thun, die auf demselben Steine eingegraben ist. Man sieht sogleich, dass es ganz dieselben zwei Zeilen der ersten Schriftart sind, die sich in Murghab finden, und bedeuten: Ego Cyrus rex Achaemenius. Nur das n in der zweiten Zeile, welches 🔀 sein sollte, ist hier 🏈; ist diess vielleicht verzeichnet? In der dritten Art hat bekanntlich (( den Laut ni; es könnte also richtig sein, und vielleicht dem vorletzten Zeichen der 5ten Zeile des obenmitgetheilten Alphabets, welches ich in 📢 ändern wollte, zur Bestätigung dienen. Jedenfalls besitzt unser Unbekannter an diesem babylonischen Stein mit 4 Figuren und der Inschrist des Cyrus ein äusserst kostbares Kleinod. Dürfen wir es aber wagen, die Uebersetzung der Inschrift, die durch die Dactylologie gewonnen wird, mitzutheilen? Es soll nur an diesem einen Beispiele geschehen, um dem Leser, der das Buch nicht besitzt, doch eine Ahnung zu geben von der tiefen Weisheit des Verfassers. Die Uebersetzung lautet: Elle demande un jugement expiatoire, provoquant l'absolution, désirant recevoir la récompense de sa piété constatée; se réjouissant de la divine demeure et d'y briller envoyant sa lumière avec respect à Dieu, assis resplendissant dans son palais suspendu; jugeant dans sa balance les malheureux et les absous, récompensant, punissant avec clémence.!—

Wir übergehen vorerst Tafel XIII, und betrachten Tafel XIV, mit der Ueberschrift: Inscription gravée sur un Autel Babylonien, destiné aux Sacridees humains. Der Altar ist abgebildet, und S. 64 beschrieben: un lugubre autel babylonien en pierre de touche (carré de 45 centimètres) et d'un travail délicat nous apprend par les figures biéroglyphiques et l'inscription cunéiforme qu'il porte, son homicide destination. Les bas-reliefs reproduisent des tètes barbues et annelées, vues de face, rappelant la figure de nos draides, des lotus, des têtes de chevaux et de lions. Die Inschrift, die in 5 Zeilen gegeben wird, ist der zweiten Art; im Abdruck aber in solche Unordnung gerathen und so unrichtig gezeichnet, dass es kaum möglich war sie zu entzissen. Der Anfang ist in der vierten Zeile nach den ersten Zeichen und sollte geschrieben sein V.—\VIII. \(\frac{1}{2}\to VIIII. \).

The state of the second of the

Von den drei übrigen Tafeln enthalten noch zwei Keilschriften; besonders die 15te ist sehr merkwürdig. Ich denke sie später zu behandeln.

Der Verfasser verspricht am Schlusse eine baldige Fortsetzung: la suite a quelque temps. Wenn er uns noch weitere unbekannte Denkmäler eröffnen 35. \* will, so kann er unf unsere lebbafteste Dankbarkeit rechnen; und sollten ihm diese Zeilen zu Gesicht kommen, woran wir sohr zweifeln, da er neuere Schriften nicht zu lesen scheint, so möchten wir uns unterstehen, ihn um die grüsste Genauigkeit in der Abbildung und Beschreibung der Denkmäler und besonders der Inschriften zu bitten. Denn auf dem daktylologischen Standpunct mag vielleicht eine Verzeichnang und eine kleine Verwirzung nicht störend sein, aber für uns ist jeder kleine Strich von der grössten Wiebtigkeit.

Aus dem übrigen reichen Inhalt der Schrift, die var 80 Seiten Teat hat, erlaube ich mir noch eine Stelle auszuheben, die zwar zuwächst für die Leser dieser Zeitschrift nicht von Interesse ist, aber doch hier vielleicht von manchem Germanisten bemerkt wird, der sie sonst übersehen hütte: 8, 6 ist zu iesen: Nons apprenans qu'on vient de découvrir le texte es prose rhythmique théotisque et original de la loi salique (lex aulica). Was ist damit gemeint? In meiner Schrift über die Malberger Glosse hahe ich die Ansicht, dass der lex salica ein deutsches geschriehenes Gesetzbuch su Grunde liege, wieder zu Ehren zu bringen gesucht. Sollte sich non wirk-lich ein solcher deutscher Text gefunden haben? Wer könnte darüber Auskunft geben, oder auf welche Entdeckung bezieht sich hier der unbekannte Weise?

Hier wollte ich schliessen, und die vier goch übrigen Inschriften für ein fängeres Studium zurückbehalten. Da ich nun aber voraussichtlich längere Zeit nicht mehr zu solchen Arbeiten zurückkommen kann, so will ich tieher sogleich noch hinzufügen, was ich jetzt sehon über diese Denkmäler sagen zu können meine; vielteicht wird durch meine sehr unsicheren Vermathungen ein Anderer zu sorgfältigerer Untersuchung veranlasst.

Tafel XI ist überschrieben: Sacrifice volontaire d'une femme immolée à Babylone. Leider ist nirgends gesagt, wo das Denkmal sich befindet, und ob es von Stein oder Metall und von welcher Grüsse es ist. Die Abbildung lässt einen Stein in Gestalt einer vierseitigen Pyramide vormuthen, auf dessen Seitenflächen gegen die Spitze zu zwei Siegel angebracht sind, und auf dessen Grundsläche drei Zeilen Inschrift stehen. Diese gehört der zweiten Art an; und indem ich sie jetzt noch einmal aufmerksam betrachte, wird sie mir plötzlich deutlich, während ich oben noch einen ganz andern Inhalt vermuthete. Sie ist von unten zu lesen, und ergiebt obne alle Veränderung: Y.=YYY.Y.|YE.|Y=.|Y.YYY=.Y.||=.-E-.=Y.=.</-.</1-.E=|,. d. i. ego Cyrus rex Achaemenius. Der Herausgeber hat in der untern Zeile die Keile zusammengerückt, die zu zwei Buchstaben gehören, und die deszelben Buchschens auseinander geschoben: daher waren die Gruppen nicht leicht zu erkennen. Dazu kommt aber noch etwas sehr Auffallendes. Das Königszeichen ME ist bier in zwei Zeilen getrennt; W steht in der untersten am Ende, und 📜 in der mittleren am Anfang. Es ist unerhört. dass mitten in einer Keilgruppe abgebrochen werde; und es könnte dieser Umstand Verdacht gegen die Aechtbeit aller dieser Denkmäler wecken. Aber sind wir denn sicher, dass 🎹► nur eine Keilgruppe ist? Dann müsste ie doch auch in andern Wörtern vorkommen. Sie ist aber nie Bestandtheil

eines andern Worts, sondern bildet für sich das Wort rex. Nun ist Vein Buchetabe, und Wist die Zahl 2; möglich ist, dass wir uns das Wort für König aus diesen beiden Elementen zusammengesetzt zu denken haben; und dann kann allerdings nach dem ersten Element abgebrochen werden. Der schwache Verdacht, den dieser Umstand erweckt, muss verschwinden neben des deutlichsten Zeichen der Aechtheit.

Auf Tafel XIII ist ein Stein abgebildet, der ein Rechteek bildet, welches fast in der Diagonale in zwei Hälften geschieden ist; auf der rechten Seite sehen wir vier Figuren, die wohl Hieroglyphen sind; links stehen fünf Reihen Keilschrift, die der Herausgeher wieder für ein Alphabet erklärtlich weiss mit denselben bis jetzt durchaus nichts anzufangen, und gehe also weiter.

Auf den ersten Blick giebt sich die Tafel XV als die schönste und wichtigste zu erkennen. Sie ist überschrieben Roi Pasteur, monument syrien en besalte, remontant vers le temps d'Abraham. Es ist ein runder, wie es sebeint, schwarzer Stein; in einem Ring zeigt sie die Figur eines Königs, der einen Löwen mit dem linken Arm erdrückt, während er mit der Rechten Pfeile schleudert nach seehs ibn umgebenden Ungeheuern, von denen drei sehen getroffen sind. Die archäologische Beschreibung und Krörterung des böchst merkwürdigen Denkmals überlasse ich andern, und suche die ausserhalb des Rings stehende Inschrift zu erklären.

Ich muss annehmen, dass die Puncte, welche die Keilgruppen trennen, vom Herausgeber herrühren, und nicht auf dem Denkmal selbst zu finden sind; and obense muss ich mir die Erlaubniss nehmen, die Keile und Winkel, ohne sie zu ändern, in anderer Weise zu verbinden, als es der Herausgeber selsen daktylologischen Alphabet zu Liebe gethan hat. Da wir in anders faschriften ganz deutlich geschen beben, dass der Herausgeber in dieser Beziehung die Inschriften nicht ganz treu abgebildet hat, so halte ich mich zu solehen Aenderungen für hinlänglich berechtigt. Ueber dem Kopf des Königs statt ausserhalb des Rings ein Halbmend. Hier beginne ich zu lesen. Rechts steht: Y. E. TE. Diess kann nicht gelesen werden. Schreibe ich dafür TE. v. so ist diess in der zweiten Art der Name des Cyrus. Möglich dass der dritte horizontale Keil im letzten Zeichen wirklich steht, denn es kommt bei einigen Zeichen vor, dass die Zahl der Querkeile zwischen zwei und drei, oder drei und vier schwankt. Es folgt Y . Diess ist in der ersten Art y; bleiben wir aber im der zweiten, so müssen wir theilen V. (-. Es beginnt also ein neuer Name. Hun folgt Wit; diess ist kein bekanntes Zeichen. Schreiben wir aber statt (-. ME mit geringer Verschiebung (.- ) so ist dies nak oder knak. Es folgt Y-. TYC, zwei unbekannte Gruppen. Setze ich nur einen kleinen Keil zu, und trenne V.-WVK, so ist diess sari, und der ganze Name lautet naksari, d. i. Kyaksares. Nan folgt yyy. Y. C. Mache ich daraus yy. C so ist das zau; und der Ansang des so häufigen Wortes !.. ( . ( E . . . . . . gratif.

foigt aun 🧲, und wenn man den nächsten sonkrechten Keil weglässt, sogar (== . Es ist also wahrscheinlich, dass hier diess Wort gratia steht, und dann muss der Name eines Gotten folgen. Ich bin aber ausser Stand, den nächsten Zeichen etwas abzugewinnen; sie sind mit Einschluss des Wortes, welches gratia bedeuten könnte: 111.1.(.(E. 1=1.111.11(.-111. K". I. IIK . (-Ir. \* . H . . ((=. Wollte man eine Mischung von Zeichen der ersten und zweiten Art gestatten, so liesse sich allerdings nuch gratia der Anfang des Namens des Ormuzd lesen: nämlich 1. 111. ( . - 111 . K=.; a.n.r.mi; aber ich müsste, um diess zu erreichen, die zwei kleinen Keile von ! ( weglassen, und denen von 1(11 eine andere Stellung geben. Zudem könnte das folgende nicht ohne noch grössere Gewalt lesbar gemacht werden. Eine Mischung der verschiedenen Arten von Keilschrift findet sich zwar auf den Denkmälern der letzten Achämeniden, aber für die ältesten dürfen wir sie schwerlich zogeben. Angenommen aber es liesse sich in den weitern Groppen bis (-) der Schluss des Namens Ormuzd finden, so crimert das folgende 🗶 an das babylonische 💥 und 🛶 deus. In #1. ( könnte man, freitich nicht ohne gewaltsame Acaderung, 1 .- 1 . (( finden, Parsa; dann folgt | 11 = , was leicht zo ME rex ergänzt werden kann, wobei aber der Auszeichungsstrich fehlt. Hinter dem nüchsten Winkel ( steht ) ... ... woraus sich sehr leicht | ... | 11 ego ergiebt. Der Winkel könnte dann nur den Schluss der Inschrift vor ego anzeigen; und die ganze Inschrift müsste übersetzt werden; Ego Cyrus Cyaxaris, gratia Oromazdis Dei, Persarum rex. Davon ist aber nur Ego Cyrus Cyaxaris, wie mir scheint, einiger Massen sicher; alles übrige soll nur auf gezwungene Weise dem Bedürfniss einen Sinn zu gewinnen genügen, und hat sogar die Wahrscheinlichkeit fast eher gegen sich als für sich. Gerade aber der sichere Theil ist jedenfalls der wichtigere; und ich komme hier desbalb noch einmal darauf zurück. Im Namen Cyaxares habe ich eine kleine Aenderung vorgenommen, indem ich aus 阶 mit Hinzufügung eines Keils machte. Diese Aenderung ist aber vielleicht nicht nöthig. Wir haben oben gefunden, dass das Wort König wahrscheinlich aus zwei Elementen besteht W. und X: danach ist also W nicht nur Zahlwort, sondern auch Lautzeichen. Nun finden wir den Namen Cyaxares in der zweiten Art Bag. wakstarra oder waksatra. Es wurde also ein t gehört, der Etymologie des Wortes entsprechend. Wir werden also geneigt sein, dem Zeichen den Laut schat oder ähnlich zu geben und zu lesen uakshatri. Nun aber konnte das Zahlwort 2 in der assyrischen Sprache sehr wohl schat sein, denn wir haben bebräisch אותים. Nun erhalten wir auch Auskunft über die Aussprache des Worts ME rex, welches also mit der Sylbe schat beginut, und daher sehr wahrscheinlich zu kshaita, khshayathiya u. s. w. gehert, vielleicht auch zu kshatra. Wir erhalten also ohne alle Aenderung (.-WE.W.-YYY). u.ak.shat.ri, Cyaxares.

Rs ist also wohl nicht zu bezweifeln, dass hier die Namen Cyrus and Cyaxares neben einander stehen. Dass Cyrus der Sohn des Cyaxares geweisen sei, widerspricht allen Zeugnissen. Wohl aber giebt Xenophon, und er allein, die Nachricht, dass Cyrus der Schwiegersohn und Nachfolger des Cyaxares II. geweisen sei. Es scheint also, dass Xenophon hier eine ganz unerwartete Bestätigung erhält; denn wenn das Verhältniss wirklich so war, wie er es darstellt, so kennte sich Cyrus wohl den Sohn des Cyaxares nennen.

Ich habe nun nur noch einige Worte über die letzte Tafel zu sagen; das Denkmal, das hier abgebildet ist, muss mit heiliger Ehrfurcht betrachtet werden, denn man höre, was unser Unbekannter S. 46 im höchsten Grad des Entwickens und der Verzückung ausruft: nous possédons, grâce à Dieu, le menument le plus vénérable et le plus imposant qui existe à la surface de la terre, le Décalogue tel qu'il a été proclamé par Jéhovah: il est gravé en caractères cunéiformes, en langue probellénique universelle, sur les facettes d'un cristal de roche prismatique naturel, exhumé des ruines de Ninivé en 1851. Le faux savoir peut éloigner de l'orthodoxie, la véritable science y ramère.

Soll die profane Wissenschaft es wagen, das ehrwürdigste aller Denkmäler mit ihrem Hauch zu berühren? Wir schweigen, und überlassen den Lesern, ihre Bibeln nach diesem authentischen Text der 10 Gebote zu emendiren. Die Keilschrift ist der dritten Art, und also vorerst noch ausser unserer Betrachtung.

Heidelberg im October 1853.

# Zur arabischen Literatur. Anfragen und Bemerkungen

von

#### Dr. M. Steinschneider.

(Fortsetzung von S. 378-383.)

Zunächst sei mir ein kleiner Nachtrag zu Nr. 3 (S. 380) gestattet. Ich habe daselbst eine Angabe vergessen, die zwar aus einer notorisch unzuverlässigen Quelle fliesst, aber doch zu dem naheliegenden Urquell und vielleicht am allerehesten zu einem befriedigenden Aufschluss leitet. In München befinden sich nämlich mehre hebr. Handschriften über das Astrolab, nach dem von Lilienthal in der Allg. Ztg. des Jud. 1838—39 veröffentlichten Verzeichnisse, — dessen Verfasser freilich nicht arabisch verstand, so dass er zum Beispiel zu Nr. 254, 1 ein medicinisches Werk in arabisch er Sprache von "Talif ben Masusi" (offenbar מול בון ביאור על (בל בון ביאור על בון ביאור ביאור על בון ביאור על בון ביאור על בון ביאור ביאור ביאור על בון ביאור ביאור ביאור על בון ביאור על בון ביאור ב

Astrolabiums und ausführliche Auweisung den jährlichen finlender zu machen, von R. Jakob b. Machir Ibn Tibbon". Ob diese Auweisung a. s. w. nicht die oben (S. 379, Anm. 2) erwähnten Tafeln (oder Calendarium des Prophatius) enthalte, die Einige mit der Ucbersetzung des Werkes von Iba el-Heijam (مَيْثُمُ) verwechseln (de Rossi bei Wüstenfeld §. 130, 5). dürfte vielteicht gelegentlich aus der Vergleichung mit dem angeblieben כברב לוחרת (ties סברב oder you Jakob b. Machie (Münches 343, 8) zu entnehmen sein. Cod. 249, 5: מירוש האיצטרלוב, eine Alhandlung über den Gebrauch des Astrolabs. Aus dem Arab. ins Hebr. übersetzt von Jakob b. Machin." Cod. 249, 6: (१) ביאור נולשה כלי של ארצמרלוב, "Anweisung ein Astrol. zu verfertigen, aus dem Arabischen übersetzt von Jokob b. Machir"t (Sollte hier wirklich dasselbe Werk in demselben Codex zweimal geschrieben sein?) Cod. 256, 1: מי הארצום רלוב ל avon Abachamed b. Alzephir (sic). Eine Abbandlung über die Construction and den Gebrauch des Astrolabs; aus dem Arab. ins Hebr. von Jakob b Machir übersetzt," Cod. 289, 5: "Anweisung zur Verfertigung and zom Gebrauch des Astrol. von Abuchamed b. Alzaphar (sie), aus dem Arab. ins Hebr. übersetzt von Jakob b. Isak Alkarsani." So weit die wörtlichen Angaben, welche nos einen arabischen Autor, aber auch einen andern Uebersetzer darbieten. Abuchamed "Alzophir" oder "Alzophar" führt sunachst auf الصفار (oben S. 381, Aum. 7), aber Lilienthal אבר נ'כסר בן אלספיל für ליסר בן אלספיל sehreibt unter Nr. 272 "Abi Zepher ben Altaphil" für אבר נ'כסר בן אלספיל oder appt (wenn das - wirklich durch 7 ausgedrückt sein sollte, wie die Venetianer z für g sprechen und schreiben). Ueber Jakob Alkarsani oder Karschi (?) haben wir nur noch wenige und unbefriedigende Nachrichten, die ich im Artikel Jüdische Literatur (Ersch. II. Bd. XXVII. S. 440) zusammengestellt, und wäre selbst über die hebr. Orthographie des Namens eine Auskunft sehr erwünscht.

Sollte einer unserer geehrten Collegen sich bewogen finden, die Münchner Hdschrr. einzusehen oder untersuchen zu lassen, so bitte ich zu beachten, dass zu den Numern Lilienthals wahrscheinlich 1 zu addiren ist, um die Numern der Codices selbst zu finden. Auf eine spanische Bearbeitung des Werkes über das Astrolab angeblich in 41 Capp. in der Wiener Bibliothek (Jüd. Lit. 438 A. 39 a.) hoffe ich durch Hrn. M. Sänger daselbst noch Auskunft zu erhalten.

1) Farag b. Selâm (Farragul). Schon im Artikel Jüd. Lit. (S. 445) vermuthete ich, dass der Name Farragul oder Farragus des angeblichen lat. L'ebersetzers von Ibn Gezla's فرج البلدان aus فرج verdorben sei.

<sup>1)</sup> Die Quellen, die mir zu Gebote standen, sind secundäre, nämlich Wolf, Bibl. hebr. I, mo. 1818 = III, no. 1845 b. Jourdain, Recherches p. 79, und Sprengel, Gesch. d. Med. II, 364. Die Urquelle ist mir unbekannt, ein Aufschluss über dieselbe wäre sehr willkommen. Reiske zu Abulf. Ann. musl III, S. 713, spricht nur von "ejus (Caroli Andegavensis) medicus, Judaeus quidam", welcher jene Uebersetzung gemacht habe.

Dia inteinische Ausgabe f. Argentorati 1532 nennt den Uebersetzer nicht, der auch bei Wüstenfeld §. 145 fehlt, vielleicht mit Recht. Es unterliegt aber keinem Zweisel, dass dieser Farragul derselbe ist mit Farag b. Seläm aus Girgentl, der auf Beschl Carls von Anjou al-Räzi's [Lateinisch übersetzte (Cod. Ms. Lat. Colbert. jetzt Nr. 6912) nach Amari's interessenter Notiz in seiner neuesten Ausgabe der Gesch. der sicilianischen Vesper. Amari sagt uns nicht, ob die HS. mit dem gedruckten lat. Alhawi identisch, und scheint ihm jener "Farragul" unbekannt. Im J. 1303 lebte ein Jude Farag zu Palerme (Zunz, Z. G. 516). Da ich im Catalog der hebr. Drucksachen auch die jüdischen Autoren ausnehme, deren Werke in anderen Sprachen gedruckt sind, so wäre es mir sehr erwünscht, wenn ich noch vor Abdruck des Buchstaben F (der in kurzer Zeit erfolgen wird) darüber Ausschlusserhalten könnte, ob Farag wirklich als Uebersetzer des "Tacuini" und des gedruckt en Alhawi anzusehn sei. Für Letzteres würde eine flüchtige Ausscht der Colb. HS. ausreichen.

Auf eine sehon früher (Bd. V, S. 91) gegebeue Andeutung komme ieh mit wenigen, theilweise berichtigenden Worten zurück. Aus der Vorrede des Abr. Ibn Esra (st. im J. 1168) zu seiner Uebersetzung des Werkes von Albatani über die Tafeln des Khowsrezmi giebt de Rossi (zu Codex 212) eine lateinische Uebersetzung des wesentlichen, gewiss alle Orientalisten interessirenden Inhalts, deren Text in einer Abschrift aus Parma zu erhalten ich mich seit Jahren vergeblich bemübe. Noch als im voriges Jahre der hiesige Buchhändler A. Asher (im September zu Venedig gestorben) Italien bereiste, berichtete er, auf mein dringliches Ersuchen, dass es in Parma Niemand gebe, der einige Seiten Hebräisch abzuschreiben vermöchte! Indem ich hiermit neuerdings diejenigen auffordere, die vielleicht jene Stadt selbst bereisen, oder auch eine Durchzeich-

<sup>1)</sup> Spiegel's betreffende Abbandlung habe ich leider noch nicht befragen können.

aung sonstwie bewirken könnten, hebe ich einige der dort berührten Punkte bervor.

Der König "Altzaphae", berichtet Ibn Esra, habe durch einen des Indischen und Arabischen kundigen Juden den 1. Abschnitt von Kalits we Dimna übersetzen lassen, "librum aestimatissimum, abi consilia continebantur de regni administratione, per acaigmata vel parabolas ex Indorum christianorum ore et sententia compositum," Dadurch angeregt habe dieser König denselben (ipsum) Juden nach den Gegenden des Aequators geschickt, "accersitque Indorom sapientam nomine Chanacha (sic), qui Turcas [wohl richtiger Ismaelitas] docuit arithmeticae fundamenta, et ex cajus ore per e undem Judaeum, qui appellabatur Jacob filius Scheurà (?), versus est lib. astronomicus Tabularum" etc. Dieser Jakob soll unter den Arabera sieb sehr berühmt gemacht haben, und "progressum illum medium restituit ad computum Jazdeir [lies Jezdeger] ultimi regis Persiae" etc. Der erwähnte Chanacha wird später nochmals "Chanacha" genannt, und ich habe früher (Jüd. Lit. S. 440) auf "Schanak" (bei Wüstenfeld S. 4) hingewiesen, während richtiger auf XXX oder XXX (Wüstenfeld S. 1, auch XXX bei Sprenger, de orig. med. p. 13) binzuweisen war. In der That erwähnt el-Kifti (bei Casiri I, p. 426-7) unter XXX des Buches XXX, while neben dem des Khowarezmi. De Rossi, der auf Casiri p. 428 verweist. hatte also nur eine Seite zurücklesen dürfen, am auch die Parallele von Kulila zu finden. - Wer ist aber der "berühmte" Jacob ben Schenra? Aus jüdischen Quellen ist mir nichts von einem solchen Namen bekannt.

Gelegentlich gebe ich hier eine auf das Buch Kalila bezügliche Stelle aus dem (von mir entdeckten) arabischen Pentateuch-Comm. des Jehnda Ihn Balam (Ende des 11. Jahrh.) 1). Derselhe bemerkt zu Deuteron. XXVIII, 30: וייפתב ישכבכת ישגלנה והו לא שך מן והשלג (!) יושבת אצלו אי תתכד שלג וללאולק פי והשלג בלכתא (sic) ואדכל רבינו האיי זל פי אלחאוי אן אבן אוי באלפארסית שגל וג'ד דלך פי כתאב כלילה וד מנה באלפאן אלפארסי ואן (אבן ו-!) אוי פי מא יקאל חיואן ברי ישבה אלסנוד (אלסנור (ו-!) ויעדי כתירא עלי אלטאיר

<sup>1)</sup> s. die Notiz darüber in dem 2. Bande des אהחלרץ, Lemberg 1853. S. 60.

<sup>2)</sup> Talmud Roschhaschana 4, 1.

<sup>3)</sup> Vgl. über dieses Buch Bd. VI. S. 415.

3) Ishåk b. Jasos und Ishåk b. Kastår. In dem arabischen Werke über Poetik von Moses b. Esra (um 1139), welches durch einige Mittheilungen Munk's in seiner Notiz über Abu 'l-walid ein allgemeineres Interesse auf sich gezogen '), findet sich (f. 74 Cod. Uri h. 499) folgende Stelle: אמא חרי אן פי אעלאם אלאסלאם מחל אבן אל מקפע אלכטיב ועבד אלחמיד אלכאחב ואל אצ מעי ואל גא חם וגירהם והם עמד אלבלאבדי ואלחאדי (אסנאר האלאנדלם אבו ומא וקע בטבע אחדהם נשם בלמחין ופי מלתנא באלאנדלם אבו אלוליד אבן גנאח ואבר אסחק בן סקטאר אלמנבוז באן באבן ומא פון והמא שיכא אלעבראניה באלאטלאק לם יסמע (נסבע (נסבע (נסבע ביתא מנטומא

"Du sichst ju, dass es unter den Koryphäen des Islam Männer giebt wie Ibn el-Mokaffa el-Chatib, 'Abd el-Hamid el-Katib, el-Aşama'i, el-Gahiz, und andre, welche die Säulen der Beredtsamkeit und die Stützen der Redekunst sind; aber doch ist es keinem von ihnen eingefallen, auch sar swei Worte in gebandener Rede zu schreiben. Und unter unserer Confession in Spanien Abu 'l-Walid Ibn Gannah und Abû Ishak ben Saktar. geneent Ibn Jasos, gesegneten Andenkens, unbedingt die beiden Altmeister des Hebräischen: wir haben von ihnen keinen einzigen Vers in gebundener Rede vernommen. Doch erwähnt Abu 'l-Walid in seinem grösseren Werke (ממטעאת שער), dass man cinige sciner Einzelverse (ממטעאת שער) dem Dichter Ibn Chalfon beigelegt habe" 2). Die Benennung Abû Ishâk scheint, wie nicht selten in solchen Fällen, ungenau. Ibn Jasos wird schon von Jehuda b. Balam unter dem Namen Ishak angeführt 3), und heisst bei Abu'l-Walid selbst richtiger Abû Ibrâhîm 4), die natürliche Kunje von Ishak. Der Name Saktar aber ist bisher ganz unbekannt, und ich vermuthe, es sei Ibn Jasos kein anderer als ماسحف بن قسطار, der spanische Arzt, der bei 1bn Abi Oseibia unmittelbar auf Abu'l-Walid folgt (Cap. XIII. nr. 49 bei Wüstenfeld, S. 140 bei Nicoll p. 135). Zur Umstellung der Con-

<sup>1)</sup> Es ist zu bedauern, dass die ihm von Oxford aus mitgetheilten Auszüge nicht durchaus correct, namentlich manche für seine Arbeit interessante Stellen darin nicht berücksichtigt sind, weil sein Correspondent kein Arabisch verstand. Einige wichtige Berichtigungen habe ich anderswo (Artikel "Josef" in Ersch's Encykl.) gegeben. Die Handschrift ist nur zum Theil collationirt, hat auch einige Lücken und schadhafte Stellen. Ich selbst bin im Besitze einer gen auen Durchzeichnung, die ich mit der HS. collationirt, und beabsichtige eine vollständige Herausgabe.

<sup>2)</sup> Vgl. hiermit Munk a. a. O. p. 78 des Sonderabdrucks. In meinem Katalog habe ich unter Chalfon die Vermuthung ausgesprochen, dass der hier und sonst erwähnte Dichter Isak Sohn des Arztes sei, welcher von 1 bn Gezla im زاد المسافر angeführt wird, indem Dugat خلفون für غلفون für غراه پرهاوه، und bei Daremberg مُرَهُ عِنْهُ پرهاوه، offenbar ein griech. Genitiv oder Schreibfehler für عام المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة المراجعة على المراجعة المراجع

<sup>3)</sup> s. Dukes, Literaturbl. des Orients 1848, S. 509. Bei Munk a. a. (). p. 42 ist Jehuda offenbar ein Schreibsehler, und wäre vom Autor gewiss corrigirt worden, wenn er selbst die Correctur hätte besorgen können.

<sup>4)</sup> s. Dukes, און פרושים, Hannover 1853, p. 11.

sonanten hieten sich Analogien dar: bei Ihn Abi Oseihi'a, in dem abmittelbar folgenden Chasdai Ibn بشروط, bei den Inden (s. Filosseno Luzzatta's Monographie), eine andere bei Moses Ibn Esta, wo der bekannte Josef Ibn Abitur אונים (also Satanas aus Santas!). Eine Mittheilung des Artikels Ishåk b. Kinstår aus Ibn Abi Oseibia wäre daber sehr zu wünsehen.

9) Vor zwei Jahren versprach ich (Bd. VI, S. 295) auf die damals angekündigte Abhandlung von Dorn, "Prinz und Derwisch" (Barlaam und Josaphat) einzugehen. Durch die götige Vermittlung des Hrn. Prof. Fleischer erhielt ich bald darauf einen Separatabzug aus dem Bull. histor, philol. (T. IX. No. 20. 21), worin der Verfasser über die von mir zunächst hervorgehohene hebr. Bearbeitung sich folgendermassen äussert:

"Die hebräische Nachbildung von Ibn Chisdai, welche auch von Meisel negerdings ins Deutsche übertragen worden ist, giebt die grabische Bearbeitung - denn aus ihr fat sie entnommen - nur in allgemeinen Zügen wieder. sofern das acht christliche Grundwerk ein allgemein philosophisches Georage erhalten hat; Josaphat ist da Prinz (Königssohn), Barlsam der Geweihte (Derwisch) 33727 genannt. Wenn daher Herr Steinschneider (Ztachr. d. D. M. G. V. 93) von einer arabischen Bearbeitung des Prinzen und Derwisch spricht, so meint er damit wohl nur das in der bebräischen Embildung so genannte Grundwerk; denn dass von der letzteren wiederum eine arabische Beurbeitung de sein sollte, ist eben so manchweislich als unwahrscheinlich 1). Oder sollte es wirklich noch eine andere Bearbeitung (nicht Ueber-. setzung) des griechischen Textes gegeben haben, welche von einem Muhammedaner verfasst, die Grundlage der hebr. Bearbeitung gebildet hätte? Dass die in der in Rede stehenden Handschrift befindliche arabische Bearbeitung von einem Christen berrühre - daran kann man nicht im Geringsten zweifelo."

Hiermit schien mir aber auch die Veranlassung zu weiterem Eingehen abgeschnitten. Es schien mir, als ob die arabische Uebersetzung in Petersburg, die mit dem Text bei Boissonade genau übereinstimmt (S. 9), jünger sein dürfte als die hebräische (Anfg. XIII. Jahrh.), jedenfalls hielt ich jene nicht für das Original oder die Quelle dieser, wie ich dies Hrn. Prof. Fleischer damals schrieb und auch vor neun Monaten in meinem Catalog unter Abraham Ibu Chisdai (S. 674) bemerkte.

Nicht ganz so verhält es sich mit dem von Hrn. Blau nunmehr aufgefandenen ... (Bd. VII, S. 400), dessen Titel einen in dis chen Autor angieht, wie denn auch Prof. Fleischer (S. 402) zu einer Parabel — die sich freilich gerade bei Ibn Chisdai nicht findet — auf Bidpai hinweist. Es ist hier, wie noch sonst, für unsere Kenntniss der alten Literatur charakteristisch genug, dass wir uns heute in Bezug auf ein arabisches Werk, nach dessen Existenz vor drei Jahren gefragt wurde, bereits in einem

<sup>1)</sup> Ich kann aber auch in meiner Notiz durchaus keine Hindeutung auf eine solche, gan: richtig bezeichnete Hypothoge finden.

embarras de richesse befinden! ladessen erlaube ich mir diessmal einige Be--merkungen, welche ich bei weiteren Nachforschungen in den Bibliotheken zu beachten bitte. Das arabische Original der hebr. Bearbeitung muss, wenn die Vorrede oder Einleitung vorhanden ist, ausdrücklich sich selbst als Bearbeitung aus dem Griechischen bezeichnen and ein Inhaltsregister von 35 Pforten (Capp.) als hinzugefügt angeben. Hiernach erscheint die Constantinopler Handschr. in der That als "Auszug", in welchem wahrscheinlich nur der rhetorisch-poetische Theil des Buches aufgeneration wurde (s. weiter unten). Zunächst ist zu bemerken, dass die von Ern. Blau angegebenen Bestandtheile in folgender Weise dem Hebr. entsprechen. Die "erste Parabel" (diese Bezeichnung ist für den Auszug charaktenistisch) vom König und seinen Freunden entspricht Cap. 8 des Ibn Chisdai; die vier Kisten ebendaselbst; Parabel vom Säemann Cap. 10, - der Elephant and der Mann ist, wie bemerkt, im Hebr. nicht zu finden. Leider hat Hr. Blau gerade diese Parabel mitgetheilt, welche im Arabischen nicht die Reimpresa darbietet, welche man nach der hebräischen Bearbeitung erwarten sollte. Ich richte daher an denselben die Bitte, aus der Constant. HS. eine der zwei Parabela mitzutheilen, welche sich dort und zugleich in "Manna" ziemlich getreu aus dem Hebr. wiedergegeben finden, nämlich die drei Freande (hebr. Cap. 11) oder den Sperling und den Jäger (hebr. Cap. 21). - Die im Arab. felgende vom fremden König ist nicht bloss hebr. bei Ibn Chisdai (Cap. 13), sondern schon arabisch in der ums Ende des XI. Jahrh. verfassten bekannten Ethik des Bechai b. Josef, deren Handschriften in Oxford end Paris mit der etwa noch mitzutheilenden Probe aus dem ختص verglichen werden könnten. Die Vergleichung der Propheten mit dem Vogel wie ich vermuthet 1)), ist im Hebr. Cap. 19, die Sounce des Herzens und der Augen Cap. 15, der Rönig (מומכיל anstatt und der Wezir Cap. 16; den Schwimmer und seinen Genossen habe ich im Hebr. wieder nicht gefunden; der Sperling u. s. w. ist, wie bemerkt, Cap. 21, aber erst im 29. Cap. ist von der Trennung die Rede; Cap. 32 beginnt damit, dass der Prinz den nicht zurückzuhaltenden Derwisch "beim Zipfel des Mantels" fasst; die letzten Capitel sind prosaisch und enthalten mystische Lehren, nichts vom Zurücklassen eines zauberkräftigen Kleides.

Aus dieser oberflächlichen Vergleichung geht bervor, dass der Auszug und die hebräische Bearbeitung aus einer anderen, noch immer nicht aufgefundenen Quelle geschöpft haben. Wenn aber in kurzer Zeit zwei arabische Bearbeitungen des beliebten Buches ans Licht gezogen worden, warum sollten wird nicht hoffen dürfen, auch das Original des Ibn Chisdai noch erhalten zu sehen? Das Interesse an diesem Funde wird durch die vorangegangenen gewiss nicht vermindert, eher erhöht.

<sup>1)</sup> Vgl. Meisel S. 191; s. auch Notices et Extr. X, 2, p. 17.

# Streifzüge durch Constantinopolitanische Handschriften.

Vom

Vice-Ranzler Blau.

(s. Ztschr. VII, S. 576 ff.)

Constantinopel, d. 26. Jan. 1854.

### 3. Die Biographien des Ibn el-Gaust.

Heute kann ich Ihnen den Beweis für die Richtigkeit meiner in Zischr. VIII, S. 385, ausgesprochenen Vermuthung liefern. Wenn ich, durch zwei falsche Titel geneckt, den richtigen nicht gleich entdeckt habe, so war dech wenigstens das ein sicherer Fund, dass Ihn el-Gauzi der Verfasser dieses Werkes ist. Doch zur Sache!

حلية الأولياء Chalfa hespricht unter Nr. 4624, Bd. III, S. 110, die حلية الأولياء des Abû Nu'aim und stimmt im Allgemeinen in das Lob ein, das auch |ho Challikan diesem Schriftsteller ertheilt; er tadelt ihn aber, dass er seine Gewährsmänner zu weitläufig aufführe, viele Erzählungen wiederhole and andere unzweckmässige Dinge anbringe. "Desshalb", fährt er fort, "machte der Scheich Abulfarag 'Abderrahmân ibn 'All ibn el-Gauzi einen guten Auszag sus ihm anter dem Titel Şafwet eş-şafwet, und kritisirte ihn in zehn Punk-" zu versteben ). وانتقال عليه بعشرة اشياء Worte اشياء zu versteben عليه بعشرة اشياء Unter dem Artikel Şafwet es - safwet Nr. 7765, Bd. IV, S. 105, gedenkt er, wenn nuch kurz, eben dieses Auszuges. (Nur ist da als Todesjahr des ibn el-Gauxí in Text und Cebersetzung aus Versehen 997 d. R. angegeben, während an violen anderen Stellen richtig 597 d. H. steht, auch z. B. unter Nr. 9895, Bd. V, S. 50, we aber ein anderer Febler: Abû 'Alî el-Farag statt Abu'l-farag, unterläuft.) Dieses Werk ist nun wohl unzweifelhaft identisch mit dem كتاب صفة الصفوة, von welchem die Berliner Bibliothek aus Dr. Wetzstein's Sammlung den 3, und 5. Band besitzt. Die Worte Wetzstein's (Ztschr. V, S. 281, Nr. 24) und die Inhaltsangabe der Hiljet el-Aulijâ bei H. Ch. stimmen zu dem in dem zweiten Streifzuge (Ztschr. VII, S. 577) gegebenen Inhalte der Cayol'schen Hdschr. noch genauer als das was wir von dem Telkîh el-fubûm wissen. — Schon dadurch wurde mein Glaube an die Wahrheit meiner ersten Ansicht erschüttert; noch mehr dadurch dass die Harmonie mit Ibn Kuteiba's Kitab el-ma'arif, welche bei dem Telkib elfuhûm doch in die Augen springen müsste, sich bei näherer Vergleichung durchaus nicht bemerkber machte. Dazu kam, dass ich auf dem verblichenen vordersten Blatte noch Spuren der an den Titel Saswet es-saswet erinnernden

Worte صفرة للم بشر (sic) fand. Ob nun dieser nach H. Ch. von mir beibehaltene, oder der von Wetzstein angegebene Titel مفقد الصفوة der richtige ist, wage ich nicht zu entscheiden. Für letzteren spricht vielleicht der Umstand, dass der Verf, in einer Reihe von Artikeln mit einer gewissen Vorliebe

S. über diese Bedeutung von انتقد Mehren, die Rhetorik der Araber,
 Ann. F1.

die Kaco des Betreffenden abgesondert behandelt. — Hiernach erschien mir auch der Anfang der Vorrede des Buches in einem andern Lichte. Ich hatte ihn weniger beachtet, ja er war mir zum Theil unverständlich geblieben, weil da fortwährend von einem Jemand die Rede ist, dessen nähere Bezeichnung mit dem ersten Blatte der Handschrift verloren gegangen war. An die Stelle des Ibn Kuteiba, den ich dahinter vermuthete, tritt nun aber Aba Nu'aim, und diese Vorrede enthält in zehn Punkten eine Kritik der Hiljet el-Aulijä — ganz übereinstimmend mit Hägi Chalfa's Angabe. In Felgendem gebe ich Ihnen, soweit die sehr verblassten Worte zu entziffern sind, einen Auszug aus dieser Kritik, erstens als Hauptbeweis dafür, dass dies wirklich die von H. Ch. erwähnte Bearbeitung ist; zweitens um zu zeigen, dass die oben gegen Flügel gegebene Uebersetzung der Worte eine Beitrag zur Charakteristik des Werkes von Abū Nu'aim.

Werauf der erste jener zehn Punkte sich bezogen hat, weiss ich nicht zu sagen; die Hdschr. beginnt mit dem Ende des zweiten, wo, wie ich aus einem وليس عنا موضع عنه الاشياء und وليس عنا موضع عنا الاشياء vermuthe, die Einmischung fremdartiger Dinge getadelt worden sein mag. Dann folgt:

; إنه اهاد اخبارا كثيرة Drittens. Dass er viele Notizen wiederholt was er s. B. unter dem Artikel Abû Suleimân ed-Dârânî von dessen Aussprüchen beibringt, wiederholt er unter d. A. Ahmed ibn Abi 'l-Chuwârî, wo er den Abû Suleimân als Gewährsmann nennt. — Viertens. Dass er zu weitläuftig die von einem einzigen Individnum angeblich aus dem Munde des انم اطبال بذكر aufführt معالم المحال بذكر Propheten überlieferten Aussprüche desselben aufführt indem or vergisst, dass , الاحاديث المرفوعة التي يرويها الشخص الواحد seine Aufgabe die Sitten- und Charakter-Schilderung eben dieses Individuums ist z. B. in den Artikeln Sa'id, Sufjan, Malik, 'Abder- بيان آدابه واخلاقه rehmân ibn el-Mehdi und Ahmed ibn Hanbal. — Fünftens. Dass er in seinem انت ذكر في كتابه Buche viele untergeschobene Ueberlieferungen beibringt انته ذكر um von dem Umfange seiner Traditionskunde eine أحاديث كثيرة موضوعة desto grössere Vorstellung zu geben. - Sechstens. فالتشجيع الوارد في التراجم التي لا تكاد محتوى على معنى صحيح خصوصًا في ذكم حدود 1). - Siebentens. Dass er die grossen Männer wie Abâ-bekr, 'Omar, 'Otman, 'Alî, Hasan, Śurciḥ, Sufjan, Śo'ba, Mālik, cś-Śāffi und

<sup>1)</sup> Ein Erklärungsversuch des Herrn Einsenders war durch ein beigesetztes Pragezeichen von ihm selbst als zweifelhaft bezeichnet. In der That giebt jenes التشجيع keinen zulässigen Sinn. Es ist zu lesen التشجيع, die Anwendung rhetorischer Reimprosa in den kaum irgend einen vernünstigen Gedanken enthaltenden Artikeln, besonders da wo von den außschen Graden die Rede ist." Ueber عدود s. Ztschr. V, S. 64 u. 65 Anm. 1, u. S. 77—79 d. Nachschrist.

Ahmed, als Anhänger des Şufismus darstellt, der ihnen durchaus fremd war. Jene Männer besassen das was man 🥨; Sittenstrenge nennt; der Şufismus ist nur eine gewisse hiermit in Verbindung stehende Richtung, besteht aber nicht ausschliesslich in dieser Sittenstrenge يقتصم فيم der ist ein au jhr erst binzutretendes Etwas, das man jenen Männern nur mit um so grösserem Unrechte beilegen kann, als Abû Nu'nim selbst in dem Artikel über es-Saff'i dessen Ausspruch auführt: "Der Şufismus ist auf Trägheit gegründet; und gesetzt, es wird einer bei Tagesanbruch Sufi, so ist er dumm noch فائمه قد روى ابو نعيم في ترجمة الشافعي "che der Mittag herankommt رجم الله عليه الله قال التصوف مبني على الكسل ولو تصوف رجل ايل Uebrigens, sagt Ibn el - Gauxì, habe النهار لم يأت الظهر اللا وهو التخف ich von dem Sufismus in meinem Buche Telbis Iblis ausführlicher gehandelt, - Achtens. Dass er von mehreren der oben erwähnten Männer weitläufig Aussprüche ohne erheblichen Werth und Nutzen aus bild Il beibringt. Das ist ein Mangel in der Kunst schriftstellerischer Composition; ein Schriftseller mass sorgfältige Auswahl treffen und sich vor Feblgriffen in Acht nebmen, nicht sein wie einer der bei Nacht Holz sammelt 1), noch sein Absehen and die Menge des Stoffes richten التصنيف وأنما Ale die Menge des Stoffes richten معلى عناعة التصنيف ينبغى للمصفف ان يثتقي ويتوقى ولا يكون كحاطب ليبل ولا ينظر الكثير . — Neuntens. Dass er von Şafis Diage erzählt, die zu thun unerlaubt ist أنه ذكر أشياء عن الصوفية لا يجوز فعلها. So soll der Şuß Abû Hamza, als er in einen Brunnen gefallen war und dieser von zwei Männern verschüttet wurde, aus Gottvertrauen sich ganz still gehalten haben und dann auch wirklich auf wunderbare Weise gerettet worden sein; es-Sibli aber soll Kleidungsstücke, Nahrungsmittel und andere zum Leben nötbige und nützliche Dinge absichtlich zerrissen und verbrannt haben, indem er sich dafür auf Sur. 38, V. 32 berief, u. dgl. mehr. Dagegen beweist nun Ibn el-Gauzi durch Handlungen und Aussprüche des Propheten, dass ein solches faules, ausschweifendes Gottvertrauen mit Verschmähung und sogar Vernichtung der dem Menschen von Gott verliehenen natürlichen Kräfte und Hülfsmittel nicht in den Himmel, sondern in die Hölle führe, dass jene Koranstelle nicht nothwendig von einem Niederstechen der Pferde zu verstehen sei, und, selbst diess angenommen, Salomo als ein unsündhafter Prophet nur ihm Erlaubtes gethan haben könne, er auch dann das Fleisch der gefällten Thiere dem Volke zur Nahrung überlassen haben werde, da der Genuss von Pferdefleisch erlaubt sei, u. s. w. - Zehntens. Dass er die Artikel sehr unter einander gewirrt, Nachzustellendes vor-, und Vorzustellendes nachgestellt hat. Man bemerkt weder eine Stufenfolge nach der Bedeutung der Individuen, noch eine chronologische Ordnung, sondern nur bis-

<sup>1)</sup> S. de Sacy's Hariri, 1. Ausg., S. 4, Z. 3, m. d. Anm. Fl.

weilen eine geographische Zusammenstellung, so dass man beim Nachschlagen keinen festen Anhalt hat.

Nach dieser Rüge der Begehungssünden seines Vorgängers führt Ibn el-Gauzi noch ein paar Streiche gegen dessen Unterlassungssünden und tadelt ihn bitter, dass er 1) den Propheten, 2) viele berühmte Männer, 3) alle Frauen unberücksichtigt gelassen habe. — Durch dieses Alles werden Sie nan, glaube ich, eben so überzeugt sein, wie ich es bin, dass obige Kritik dem Abû Nu'aim gilt und somit die Vorrede zu lbn el-Gauzi's Safwet es-safwet bildet. Ist das aber richtig, so gewinnt die Hdschr. woch mehr Interesse und Werth, denn die Safwet es-safwet ist anerkanntermassen ein noch bedeutenderes Werk als das Telkih el-fuhum.

# Schreiben des Staatsrathes Dr. von Erdmann an Prof. Fleischer.

Gross-Nowgorod, d. 6/18. Oct. 1853.

Sie fordern in der Ztschr. d. D. M. G., Bd. VII, S. 414, Anm. 2, unbetheiligte Fachgenossen auf, ihr Urtheil über die von Hrn. Dr. Sprenger angeregte Frage abzugeben, ob der Mönch Boheira mit Muhammed von Boara nach Mekkah gereist sey und sich dann an letzterem Orte aufgehalten habe. Obgleich nicht im Besitze der ebendaselbst erwähnten Schrift: Muhammads Journey to Syria and Prof. Fleischer's Opinion thereon, by Dr. A. Sprenger, und auf das in der Zeitschrift Vorliegende beschränkt, glaube ich es doch der guten Sache schuldig zu geyn, Ihnen aus hochangesehenen persischen Geschichtschreibern nach den mir zugehörigen Handschriften einige Beiträge zur Beantwortung jener Frage für die Ztschr. mitzutheilen.

In dem Leben Muhammed's erscheinen vier mit seiner Sendung in Verbindung stehende Mönche. Der erste, welcher, ein Feind des Götzendienstes, den Glauben Abraham's schon vor Muhammed's Auftreten wieder berstellen wollte und deswegen verschiedene Reisen unternahm, um von Juden und gelehrten Christen Auskunft über jenen Glauben zu erhalten, aber während dieser seiner Bemühungen durch ein Traumgesicht belehrt wurde, dass der Propheten letzter unter den Nachkommen Hischam's auftreten werde, und doshalb von seinem Vorhaben abstand, hiess Abû 'Âmir, ابو عامر 1).

Der zweite, welcher mit Muhammed in Syrien zusammentraf und ibm eeine künstige Grösse vorhersagte, hiess nach Raschiduddin Boheirâ, أجيبراً,

36 Bd. VIII.

<sup>1)</sup> Mirchond's روضة الصفاء Tom. II, fol. ff verso. [Abû 'Amir, ein Araber aus der Familie Dubai'a bin Zaid, bekam den Beinamen ar-Rahib, der Mönch, bloss von seiner den christlichen Mönchen nachgeahmten strengen Lebensweise. Später trat er als Feind des Islâm auf. S. Baidâwî zu Sur. 9. V. 108; Weil, Moh. d. Proph., S. 267 u. 268. S. 428; Coussin, Essai, III, S. 92 u. 100. Fleischer.]

بعد از مذتی ابو طالب باسم تجارت عزم شام کرد : ( dem or schreibt ابو طالب را برو شفقت ورحم آمد اورا با خود ببرد چون بزمین بصری رسید کے از ہلاد شام است وئزدیک شهر فرود آمدند آنجا صومعدم رعبالي بود نام او بُحَيْرا وكُتُب بسيار خوانده بود وصفت بيغاميم یافته بود راعب از بالاء دیر می نکریست مشاعد، کرد که آبری جون میری بورک بیآمد وپیغامبر را از میان آن قوم ساید کرد وجون در سایهٔ درختی فرو آمدند درخت را دیدند برکهاء سبز بر آورد، تا بر مصطفی ساید اقدارد وچون آفتاب میل میکرد شاخ درخت فیز میل میکرد تا سایه بر قرار بسر مصطفی باشد در حال بسر خلاف عالت طعامی ساخت وابو طالب وقریشیان را که با او بودلل بمهمالی طلب کرد ومی خواست كه فيجكس تخلّف نكند ايشان فمد رفتند چون مصطفى كودك بود بمحافظت رختها اورا كذاشتند بحيرا چون آن امارت كه مي خواست در ایشان نمی دید کفت کس از شما تخلف کرده است یا ند کفتند بلی یک کودک پیش رختها چون بسال کهتر بود کذاشتیم التماس کود كم اورا نبيز حاضر كنيك مصدفي عليه الصلوة والسلام بيامد چون از طعام فارغ شدند جيرا آنچه ميطلبيد در پيغامبر ديد وصفاتي ك بران واقف شده بود معاینه ومشاهده کرد ومصطفی را سوکند داد بحق لات وعُزّى كة آنچة از تدو پُرسم راست بكوى مصطفى صلوات الله عليه فرمود که مرا بلات وعزی سوکند مده که من در جهان فیم دشمن تم ازينها ندارم تحبرا محدا تعالى سوكند داد واحوال خواب وببدارى ونوم ويقظه، او بسيد آنچه مصطفى تقريم ميكرد مطابق آنچه بحيرا در کتب دیده بود می یافت وخاتم نبوه را که در میان دو شانه، پیغامبم بود بدید بعد ازان از ابوطالب پرسید که این پسم از تو چیست کفت فرزند منست بحیرا کفت باید که پدر او در حال حیوت نباشد واو يتيم بود ابو طالب كفت برادرزاله منست ومادر بوي حامله بود كه

<sup>1)</sup> Raschiduddin's جامع التواريخ T. II, Abth. 1, fol. o recto,

يدرش وفات يافت بحيرا تصديف كرد وكفت بايد كم أورا بشام نهري واز جهودان وترسیان اورا نیکو نکاه داری تها اورا تعرضی نرسانند که ار مرتب عظیم خواهد یافت ابو طالب اورا باز بمکه فرستاد وبروایتی Einige Zeit, كويند ابوطالب آن سفير المام لكرد از أنجا باو كشت daranf (nach dem Tode 'Abdulmuţţalib's) reiste Abû Tâlib des Handels wegen nach Syrien und nahm ihn (Muhammed) aus zärtlicher Fürsorge mit sich. Als sie auf dem Gebiete der syrischen Stadt Bosrå angelangt waren und bei derselben Halt machten, blickte Boheirå, ein viel belesener und die Rigenschaften des [erwarteten] Propheten kennender Mönch, dessen Kloster dort auf einer Anhöhe lag, von demselben herab und gewahrte, dass eine Wolke, wie ein grosser Schild, heranzog und den Propheten inmitten jener Reisenden überschattete. Als sie dann unter einen Baum kamen, sahen sie, dass derselbe grüne Blätter getrieben hatte, um Muhammed zu heschatten, und dass, so wie die Sonne sich wendete, auch die Zweige des Baumes sich wendeten, damit der Schatten fortwährend über ihm bliebe. Segleich bereitete Boheira gegen seine Gewohnheit ein Mahl und lud Abû Tâlib und die Koreischiten in dessen Begleitung zu Gaste, mit dem Wunsche, es möchte niemand zurückbleiben. Sie machten sich alle auf, Muhammed aber liessen sie, da er noch ein Knabe war, zur Bewachung des Gepäcks zurück. Da Boheira die gewünschte erhabene Persönlichkeit nicht unter ihnen erblickte, so fragte er: "Ist jemand von euch zurückgeblieben, oder nicht?" ""Ja"" antworteten sie, ""einen Knaben haben wir, da er nech zu jung war, bei dem Gepäck zurückgelassen."" Darauf bat er, auch ihn herbeizuholen, und Muhammed ersehien. Nach vollendetem Mahle entdeckte Bobeira in dem Propheten das, was er suchte, und gewahrte an ihm die Eigenschaften, welche er [in den prophetischen Schriften] angegeben gefunden hatte. Da sprach er zu ihm: "Bei Lat und Uzza beschwöre ich dieh, mir die Wahrheit zu sagen über das, warum ich dich befragen werde." Muhammed erwiederte: ""Beschwöre mich nicht bei Låt und 'Uzza, denn mir ist in der Welt nichts verhasster, als diese."" Boheira beschwor ihn nun bei Gott dem Allerhöchsten und fragte ihn ausführlich nach den Umständen seines Schlafens und Wachens 1), fand Muhammed's Aussagen mit dem von ihm Getesence übereinstimmend, und sah auch das Siegel der Prophetie zwischen den beiden Schulterblättern des Propheten. Hierauf fragte er den Abû Tâlib: "In welchem Verhältnisse steht dieser Knabe zu dir?" Er antwortete: ""Rs ist mein Kind."" Boheira sprach dann: "Sein Vater kann nicht mehr am Leben und er selbst muss eine Waise seyn." Aba Taib erwiederte: ""Er ist meines Bruders Sohn, und seine Mutter war mit ihm schwanger, als sein Vater starb."" Boheirâ bestätigte diess und sprach: "Du darfst ihn nicht

<sup>1)</sup> Diese in dem Texte auf arabisch wiederholten Worte bedeuten, nach einem in den morgenländischen Sprachen gewühnlichen Merjamus, die gesammte Lebensweise. Vgl. Ahmedis Arabsiadae Hist. Timuri, ed. Manger, T. I, p. 334.

nach Syrien bringen und musst ihn vor Juden und Christen wohl in Acht nehmen, dass sie ihm nichts zu Leide thun; denn er ist zu boher Würde bestimmt." Daher schickte ihn Abû Tâlib nach Mekkah zurück. Nach einer andern Unberlieferung soll Abû Tâlib selbst diese Reise nicht vollendet haben und von dort zurückgekehrt seyn."

Mirchond 1) neunt denselben Mönch, welcher bei Raschiduddin Boheira heisst, Nestor, نسطور. Um Raschiduddin's Erzählung, mit welcher Mirchond mehr oder minder übereinstimmt, nicht unnötbigerweise zu wiederholen, gebe ich nur den Zusatz, in dem Nestor bei Mirchond die künftige Grösse Muhammed's vorausverkündet: عباد وغير عباد وغير عباد وغير كساء وغير مخبوع عباد طبقه يابد وغيركس بارى مقارمت نتواند كناند وبير مخبوع عباد طبقه يابد وغيركس بارى مقارمت نتواند كناند وبيركي او نداند باركي بازي بازي بازي منازل وطي مراحل در كرماي روز بمكد رسيدند مسادد الاستخداد الاستخداد

Der dritte, Warakab ben Naufel, ورقلا بين نوفل, ein Verwandter der Chadigah, der Sohn ihres Oheims 'Amr ben Asad, früher ein Götzendiener, später ein Christ, batte dem Muhammed die Hand der Chadigah angetragen, die sich oft der Worte Nestors (Boheirâ's) erinnerte, und ist derjenige, welcher von ihr über die Erscheinung des Engels Gabriel befragt wurde. Nach Voraussendung der bekannten Erzählung, der zufolge Gabriel dem Muhammed zweimal erschien, ihm erklärte, er sey der Gesandte Gottes, ihm zu lesen befahl, was Muḥammed nicht zu können erklärte, worauf der Engel ihn packte, kräftig schüttelte und dem Ohnmächtigen mit den Worten der 96. Sure von neuem zu lesen befahl, - bemerkt Raschiduddin 2), es habe Muḥammed diese in seinem Hause, خانمًا و, vorgefallene Erscheinung هيش هسر عم خود ورقه بي ذوفل — der Chadigah mitgetheilt, und diese رفت وحال باوی بکفت چه او خدای درست بودی وعالم بود و کُتُب بسيار خوانده وتجارب ايام منقلب دانسته وبرتو ريت وانجيل واقف وبدين ترسايي در آمده ورقع كفت قدوس قدوس لقد جآءه الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى عليه السلام وأنَّه لنبيُّ هذه الأمُّة يعني ناموس

<sup>1)</sup> a. a. O. Tom. II, fol. A. verso.

<sup>2)</sup> a. a. O. fol. v verso.

اكدست كم بموسى عليه السلام آمدى ويبغامبر ايس أمت خواهد دود که در کتابها ذکر او آمده است واکر من بعهد او برسم متابعت ging zu ihrem Vetter Warakah ben, أو كنم وأورا مساعد ومعاون بلشم Naufel und stattete ihm Bericht ab, da er ein Gottesverehrer und gelehrter, vielbelesener Mann war, die Begebenheiten der vergangenen Zeit kannte, die Toreh und das Evangelium studirt und die christliche Religion angenommen hatte. Warakah sprach: "Heilig! Heilig! Offenbar ist der zu ihm Gekommene der höchste Vertraute Gottes, welcher auch zu Moses kam. Gewiss, er wird der Prophet dieses Volkes seyn, von dem in den Schriften die Rede ist. Wenn ich sein Auftreten erlebe, so werde ich ihm anhängen und ihm Beistand und Hülfe leisten." Nach Mirchond befragte Chadigah wegen Gabriels anfangs ihren gelehrten Vetter, den Mönch Warakah ben Naufel, der sie aber absichtlich mit einer ihr nicht genügenden Antwort entliess. Sie erholte sich daher Rathes bei dem (vierten) Mönche 'Adâs, einem hochbejabrten Dieser wollte ibr, obgleich راهب عداس که پیری سانخورده بود. er sie sehr achtete, anfangs eben so wenig Auskunft über Gabriel ertheilen, brach aber, als sie ihm sagte, dass er dem Muhammed, nach dessen eigener جبرتيل ناموس اكبير است: Aussage, erschienen sey, in die Worte aus كه وحي بموسى وعيسي عليهما السلام آورده است اكر دريو. منزل نزول كند خير وبركتي عظيم درين ديار ظاهم كردد وليكي اي خديجه شاید که از مس شیطان آسیبی وجنونی بروی عارض شده باشد این کتاب مے انبد او بیر تا زیارت کند واز آفات شیطان سالے ماند واکر Gabriel ist, امر رحمانی باشد از زیارت کتاب هیچ مصرتی بوی نرسد 1) der höchste Vertraute Gottes, welcher die Offenbarungen zu Moses und Jesus gebracht hat. Wenn er wirklich in dieses Haus herabsteigt, wird grosses Glück und Heil sich in diesem Lande aufthun. Aber, Chadigah, es wäre möglich, dass ihn (Muhammed) durch Teufels Antastung eine Geisteskrankheit und Verrücktheit befallen hätte; darum bring ihm dieses von mir Geschriebene, dass er es oft zur Hand nehme und dadurch vor den Ansechtungen des Teufels gesichert sey. Ist die Sache von Gott, so wird ihm aus dem Gebrauche dieser Schrift kein Schade entsteben." Chadigah trug die Schrift zu Muhammed, der unter Anleitung Gabriels gerade V. 1 u. 2 der 68. Sure: recitirte. Chadigah, tiber والقلم وما يسطرون ما انت بنعملا ربك بمجنون diese Worte entzückt, sprach zu ihm: "Steh auf und lass uns zu 'Adas gehen!" Sie begaben sich beide wirklich zu dem Mönche, der, als er "das Siegel der Propheten" bei sich sah, ihm sofort das Gewand von den Schultern streifte, beim Anblicke "des Siegels der Prophetie" sich niederwarf

<sup>1)</sup> a. a. O. Tom. II, fol. 9. verso.

and mit erhobenem Haupte ausrief: قدوس اي محمد والله كه تو آن پیغمبری کے موجی رعیسی ببعثت تدو بشارت دادہ اند واللہ کے اکر در ان زمان که دعوت خلایف کلی من زنده باشم در پیش تبو (أيم الحو السيد), Heilig! Heilig! O Mahammed! bei Gott, da bist der Prophet, dessen Sendung Moses und Jesus angekündigt haben. Bin ich dann, wenn du die Menschen zum Glauben rufen wirst, noch am Leben, so werde ich, bei Gott, dein Vorkämpfer" u. s. w. Als sich aber die Erscheigungen Gabriels wiederholten und die schon oben erwähole Scene vorfiel, welche Muhammed der Chadigah gleichfalls mittheilte, so ashm diese von neuem ihre Zuflacht zu Warakah ben Naufel: الكاء خديجه رضى الله عنها ييغمبررا صلّى الله عليه وآله وسلم در خانه كذاشته نود ورقم بن نوفل رفت کے بمدی بیش ازاں تاریخ از دیس قریش اعبراض فمودہ تصوانی شده بود وانجيل را نيكو ميدانست كفت اي يسر عم مرا از جبرتيل علیه السلام خبری کوی ورقه کفت قدرس قدرس در شهری که خدای عم وجل نيستند ذكر جبرثيل هيست خديجه رضى الله عنها كفت محمد ہو عبد الله ميكويد كه جبرتيل بم س طاهر شده است ورقع كفت اكر جبرتيل درين زمين فرود آيد خير وبركتي عظيم ظاهر كردد واو فاموس اكبر است كنه بسر موسى وعيسى عليهما السلام فرود آمده Darauf ging Chadigah, den السن ووحى الهي سجانه مبرسانيد المن على Propheten zu Hause zurücklassend, zu Warakah ben Naufel, welcher einige Zeit vorher die Religion der Koreischiten verlassen batte, ein Christ geworden war, und das Evangelium gut kannte. Zu diesem sprach sie: "Lieber Vetter, gieb mir über den Gabriel Auskunft!" Warakah erwiederte: ""Heilig! Heilig! Was bedeatet die Aussprechung dieses Namens in einer Stadt, wo man Gott nicht anbetet?"" Chadigah antwortete: "Muhammed ben 'Abdullah sagt, es sey ilm Gabriel erschienen." Da sprach Warakah: ""Wenn Gabriel wirklich in dieses Land herabkommt, so wird grosses Glück und Heil sich austhun. Er ist der höchste Vertraute Gottes, welcher zu Moses und Jesus herabkam und die göttlichen Offenbarungen überbrachte.""

Diese Stellen liefern Belege für folgende Sätze: 1) dass der Mönch Nestor-Boheirå, — das erste wahrscheinlich Kloster-, das zweite Familien-Name — in Syrien, nahe bei Boṣrâ wohnte; 2) dass ihm die

<sup>1)</sup> a. a. O. Tom. II, fol. 91 recto.

<sup>2)</sup> a. a. O. Tom, II, fol. of verso.

Zesammenkunft mit der Chadigah, welche über den Engel Gabriel belehrt zu werden wünschte, fälschlich zugeschrieben wird; 3) dass Warakah ben Naufel, dessen Klostername vielleicht Sergius war, und 'Adas. welche die Erklärung über den Gabriel gaben, in Mekkah wohnten; 4) dass die eben angeführte Meinungsverschiedenheit auf einem aus der nicht gekannten oder nicht beachteten Namensverschiedenheit der beiden Mönche Nester-Boheir aund Warakah ben Naufel hervorgegangenen Missverständnisse beruht; endlich 5) dass auch Muhammed für die von ibm eingeführte Religionsreform unter seinen eigenen Landsleuten Vorläufer batte.

## Schreiben des Missionar Dr. Krapf an Prof. Rödiger.

Dagersheim, 16. Jan. 1854.

— Obwohl Sie aus andern Quellen von meiner Ankunft in Europa mögen gehört haben — so nehme ich mir doch die Freiheit, Ihnen eigenhändig die Kunde mitzutheilen.

Mein Rückzug aus Ostafrika wurde veranlasst durch ein chronisches Unterleibsleiden, das sich bei mir festsetzte bald nach meiner Rückkehr von einer Reise an den Dana-Fluss, wo, wie Sie wissen, ich in Polge eines rünberischen Ueberfalls 180 Stunden von Mombas, beinahe des Lebens beraubt und ansäglichen Mühseligkeiten und Entbehrungen ausgesetzt war.

Da Sie die Resultate jener Reise in dem Englischen Blatte "Church-Missienary-latelligencer", welches meine Journale immer anfnimmt, werden gelesen haben, so halte ich es für überflüssig, Ihnen etwas darüber mitzutheilen. Rine andere Entdeckung aber, die ich nach jener Periode gemacht babe. darf ich Ihnen nicht vorenthalten.

Ich habe nämlich Gelegenheit gefunden mich mit der Sprache der wilden Waknafi (die sich selbst El-loikob nennes und zwischen den schwarzen Välhern im Westen und den braunen Nationen im Osten die Aequator-Regionen im Benitze haben) bekannt zu machen und im Verlauf meiner Studien auf das merkwärdige Resaltat zu stossen, dass diese Sprache mit der Arabischen und Acthiopischen auffallende lexicographische (nicht grammatische) Verwandtschaft hat, somit nicht zu dem grossen süd-afrikanischen Sprachstamm gehört, weler maere Philologen seit mehreren Jahren ernstlich bezohüftigt hat. Die Wakuss-Nation, welche in viele Stämme getheilt ist, hat hauptsächlich dieionigen Breiten- und Lüpgengrade im Besitz, in denen die wahren Nilquellen zu suchen sind. Die Wakuafi behaupten, ihre Urväter haben auf und um den Ol-doinio eibor (Weissberg) herum gewohnt, ein Berg, den ich im Johre 1849 zuerst entdeckt und unter dem Namen Kenia bekannt gemacht habe. Die Wakamba heissen ihn Kénia, während die Bewohner von Kikaya, in deren Gehiet er liegt, ihn Kirenia or Ndurkenia, die Wakaafi aber Ol-doinio eibor heissen (Ol-doinie der Berg, eibor er glänzt, ist weiss = Weissberg, Montblanc, Libanon).

Nach der Tradition der Wakuafi (so heissen die El-loikob an der Suzhiti-Küste — die Wakamba heissen sie Akabi) soll einst auf dem Ol-

dojajo elbőr ein Wesen mit Namen Neuterkob existirt haben, das weder ganz Mensch nech ganz Gott war. Von diesem Wesen babe ein Mann, genannt Njémäsi Enauner, gehört, als dieser mit seinem Weibe Sambü auf dem Berge Sambif wohnte. (Ich bemerke im Vorbeigeben, dass der Berg Sambu zwar hoch sein, aber die Höhe des Kenia nicht erreichen und keinen Schnee haben soll. Er liegt im Lande der wilden Masai, welche zwar Sprach- und Stammgenossen der Wakunfi sind, aber mit diesen in fortgesetzter grosser Feindschaft stehen, - ein Umstand, welcher die gänzliche Aufreibung mehrerer Wakvafi-Stämme in der Näbe von Juggu zur Folge gehabt bat. So sehr wir auf der einen Seite diesen Bruderzwist beklagen müssen, so ist er doch auf der andern ein Glück für die Ackerbau treibenden Stämme Ostafrika's gewesen, indem er die Ausbreitung der Wakuafi gegen die Meeresküste hin gehemmt und somit den Verkehr mit dem lanern in gewissen Regionen wieder hergestellt bat.) Neuterkob nun, sagt die Tradition woiter, lebrte den Njemasi Enganer die Zahmung wilder Rübe, und dies führte zu dem gomadischen Leben, dem die Wakuafi bis heute so sehr ergeben sind, dass sie Ackerbau und Handel verachten, in der Meinung, diese Dinge seien bles geeignet den Menschen zu ermüden, während für sie (die Waknafi) ihre Speise, die in der Mileb und dem Pleisch der fühe, Schanfe und Ziegen besteht, jeden Augenblick bereit liege. Die Wakuafi wandern thells den innerafrikanischen Plüssen entlang, theils ziehen sie in den ungeheueren Ebenen von innerafrika herum, jedermann bassend und gehaast von allen Andern, besonders von den Ackerbnu treibenden Stämmen, denen sie, wie die Galla, beständig ein Schrecken sind. Die reifere Jugend der Waknafi steht stats schlagfertig bereit entweder zum Schutz ihrer Familien und Heerden, oder zum Kampf gegen auswärtige Feinde, während die Alten (Elkijáro oder elkimírisho) die Jüngern (el-mörän oder elkeitĕau) durch ihre Weisheit leitend im Zaume balten. An der Spitze der ganzen Republik steht der Oleibon oder Olkibroni, welcher durch Zauberei, Tapferkeit und Weisheit sich auszeichnet und die Pläne für Frieden und Krieg aus der Beobachtung der Eingeweide von geschlachteten Thieren entwirft.

Nach der Vorstellung der Wakuafi ist Neuterkob der Vermittler zwischen dem Engai (Himmel), dem höchsten Wesen, und zwischen den Menschen, welche daher ihre Gebete und Opfer stets zuerst an den Neuterkobrichten, um durch ihn und seine Vermittlung von dem Engai Regen und andere irdische Wohlthaten zu erlangen. Die Wakuafi kommen desshalb aus weiter Ferne, um am Ol-doinio zu beten und zu opfern — denn diese Gegend wird für den Ursitz der Nation gehalten. Dort werden Kriege und andere wichtige Unternehmungen projectirt durch die Leibonok oder Staats-Zauberer.

Da ich jedoch eine kurze Beschreibung der Wakuafi nebst einem Vocabularium ihrer Sprache veröffentlichen werde, wenn meine Gesellschaft in England die Erlaubniss dazu giebt, so will ich mich weiterer Bemerkungen über dieses interessante Volk enthalten. Nur einige Eigenthümlichkeiten rücksichtlich der Sprache will ich noch hervorheben. 1) Es ist merkwürdig, dass fast alle Wörter der Kikuafi-Sprache mit Consonanten enden. Hierdurch unterscheiden sie sich wesentlich von der Sprache der Orphno-

Hamitischen oder der braunen süd-afrikanischen Völker, welche stets mit Vocalen endet.

- 2) Ist es auffallend, dass die meisten Zeitwörter einsylbige Wurzeln haben, z. B. ton sitzen, shum stellen, shom hinausgehen, sham lieben, ken zählen, pon hinzufügen, pedj rösten, mor verachten, min irre gehen, gol mächtig sein, bal vermeiden, lassen, gnor versuchen, mir verbannen, dugn hauen, rägn tanzen, shul vermischen, shob kleiden, sho geben, bot rufen, mat trinken, tam essen.
- 3) Dass sich bei den meisten Substantiven ein Artikel für den Singular und Plural nachweisen lässt, und dass die Formation des Plurals an semitische Endungen unwillkürlich erinnert. Ol-kurum anus pl. el-kurum; oljágnito Thier pl. eljagnit; oldugnáni Mensch pl. eldugnágnak; olbenne Sack pl. el benniak; oljonni Haut pl. eljonnin oder eljonnito; olpYrY Schelle pl. elpirin; oláshe Kalb pl. eláshon; oldártiei ein Thor pl. eldártian; olbai Rede pl. elbáan; ékäri Brod pl. ékärim; óldYa Hund pl. eldiein; oldóme Elephant pl. eldómian; olkihroni ein Grosser pl. elkíbörök; olálem Messer pl. lalem oder láleman; oluwáru Löwe pl. eluwárak; olmórtio Herr pl. elmórtiak; olkípici Lunge pl. elkípian; osíkYrYa Esel pl. esíkirian; oloikobani ein Mkuafi (von der Nation der Wakuafi) pl. elloikob; oljóre Freund oder Rathgeber pl. eljóren; olkéju Bach pl. elkéjek; olaláshe Bruder pl. laláshen. Beispiele von Substantiven, die mit en oder em anfangen: endáa Speise pl. endáan; engeina Hand pl. engeik oder engeinak; endóki Geschäft, Sache pl. endókitin; engiteng eine Kuh pl. éngisbu, aber olkiteng pl. elkitengni heisst Ochse; engáji Haus pl. engajíjik; éngima Feuer pl. engiman; éngerai Kind pl. éngera; engéju Fuss pl. engéjek; endángile Weih pl. endángilen; éndito Mädchen pl. endoiak; aber oleioni ein grosser Knabe pl. leiok; embórowei Pfeil pl. embórowan; émbere Lanze pl. em bérean.
- 4) Dass die Wandelung der Verben sich hereits zu der Sprache der Orphno-afrikanischen Stämme binneigt, z.B. rem zerstören, Praesens: nánu árěm ich zerstöre; íe irěm du zerstörest, elle érem er zerstört, iok kirem wir zerstören, endai kirem ihr zerstöret, kullo érem sie (diese) zerstören. Praeteritum: nanu atár mo ich zerstörte; nanu ásham ich liebe; nanu atáshama ich liebte; nanu aidipa atáshama ich hatte geliebt, eig. ich babe geendet zu lieben, also bereits geliebt. Imperativ: táshama liebe du, endásham liebet ibr. Futur: nanu alásham ich werde lieben, eig. ich gehe zu lieben (allo und asham); masham ich liebe nicht; misham du liebst micht; mesham er liebt nicht; nanu ituásham ich habe nicht geliebt; malásham ich werde nicht lieben; mis bam liebe du nicht. Weiter: Ich wünsche oder begebre zu lieben nanu ayau nasham; du wünschest zu lieben ie iyau nisham; er wünscht zu lieben elle eyau nesham. - Passiv: ashami ich werde geliebt; atashamaki ich wurde geliebt; mashami ich werde nicht geliebt; ituashámäki ich wurde nicht geliebt.

- 5) Dass die Adjective melst von Verben abgeleitet sind und dass sie mit ibrem Substantiv im Numerus barmoniren müssen, z. 8, oldoinio eibör der weisse Berg, eig. der Berg - er ist weiss; oldoinia eizök der schwarze Berge; oldagnáni kitok ein grosser Mann, pl. oldugnágnak kitus grosse Leute; oldugnání tórňað ein böser Mann, pl. eldugnágnak torok; enanga narok ein schwarzes Kleid,
- 6) Die Pronomina possessivn werden affigirt wie in anderen Sprachen. z. B. papa lai mein Vater, papa lino dein Vater, papa ténie sein Vater, papa lang unser Vater, papa ligni coer Vater, papa tegnious ihr Vater; araba lai mein Freund, araba lino dein Freund, u. s. w., arában lainei meine Freunde, arában linúno deine Freunde, oldas lai oder osessin lai ich selbst, eig. mein Herz oder mein Körper.

Diese kurzen Bemerkangen dürften vielleicht einstweilen genügen, um einen schnellen l'eberblick dieser Sprache zu gewinnen.

leb erlaube mir zu einem andern Gegenstande überzugehen, den ich einmai in einem Schreiben usch Amerika berührt habe. Ich babe nämlich die Vermuthung ausgesprochen, dass der geographische Name "Manuthiae" bei Ptolemaeus sich auf die Insel Sassibar (nicht Zanguebar, wie auf den Karten steht) beziehen könne, da die der losel gegenüber liegenden Bewohner des Festlandes sie Ungaria vennen. In Kisnahili heisst sie Ungadsha. Das arabische Wort Sansibar bezeichnet wohl nicht allein "Land der Schwarzen", sondern vielmehr "Land der Sendsh" oder "Dshensh," ein abd-afrikanischer Stomm, der sich noch am Lufiji-Fluss findet, und der wahrscheinlich früher den Küstenstrich zwischen jenem Fluss und der Insel Sansibar eingenommen hatte leb weiss wohl, dass man unter dem alten Manuthiae die Insel-Riloa (Quiloa) zu versteben pflegt; allein es dünkt mieh wahrscheinlicher, dass man darunter die bedeutende Insel Sansibar zu verstehen hat, theils weil in dem Manuthiae das jetzige Unguzia 1) unverkennbar hervortritt (das Präfix ma ist die in vielen südafrikanischen Dialekten bekannte Pluralform für wa, wenn das Concretum ausgedrückt werden soll, also: die Leute von Unguzia, die Unguzianer), theils und hauptsächlich, weil in der That von der Küste aus, die Sansibar gegenüber liegt, die wahren Nilquellen zu finden sind, wenn man nur einmal die Wakuasi am Kenia und in dem von diesem Berge westlich gelegenen Morastland der Wamáo erreicht hätte. Aus diesen beiden Quellen, nämlich einerseits aus dem Schneewasser des Komia, und andererseits aus dem eine Menge Elephanten u. s. w. bergenden Sompf- und Waldland der Wamáo-Stämme (die Vasallen oder Sklaven der Waknofi sind), scheint sich der weisse Fluss zwischen dem 2ten und 3ten Grade südl. vom Aequator zu constituiren. Indessen will ich obige Ableitung oder Beziehung des Nomen proprium von Manuthiae mehr nur als Conjectur zur Prüfung mitgetheilt betrachten,



<sup>1)</sup> Ob das Wort Unguzia mit dem fiikamba-Verb "nguzia verbronnen" zusammenzusteilen ist, wage ich nicht zu behaupten. Wenn man es thut, so möchte der Begriff "Verbranntes, oder Verbrennung," hauptsächlich in Folge von Sonnenhitze sich ergeben. Ich habe jedoch eine grosse Abneigung gegen das Etymologisiren von Eigennamen.

Mit diesem Schreiben erhalten Sie zugleich zwei Manuscripte für die Bibliothek der D. M. G. Beide sind, wie Sie sehen, mit arabischen Buchstaben, aber in der Kisuahili-Sprache geschrieben. Das eine Manuscript betitek "jáo ja Herkal" enthält Kriegsereignisse, welche sich zutragen in den Kämpfen, welche Muhammed und sein arabisches Heer mit Askaf, einem Genverneur des griechischen Kaisers (Heraclius) in Syrien, zu bestehen hatte. Das andere Manuscript, genannt juo ja utenti, enthält eine Art von Gedichten in Kisushili. Beide Schriften scheinen mir Uebersetzungen aus dem Arabischen zu sein, obwohl die Suahilis behaupten, die Gedichte oder sentestiösen Reime seien von ihren Stammgenossen verfasst worden. Für mich ist die Sprache dieser Schriften wichtiger als ihr Inhalt, insofern darin ein älteres Kisuahili, und zwar im Dialekt der laseln Patta und Lamii (die als Ursitze des Kissahili betrachtet werden) vorkommt. Diese Manuscripte mögen dezu dienen, das Kisuahili aus eingebornen Quellen kennen zu lernen, aur muss man nicht vergessen, dass dieses Kisuahili aus einer ältern Zeit ist und mehr den nördlichen Stämmen des Suahili-Volkes angehört.

Schliesslich möge es mir bei dieser Gelegenheit vergönnt sein, einer angeziemenden Beschuldigung der ostafrikanischen Mission, deren Gründung und Leitung seit 1844 hauptsächlich in meinen Händen lag, abweisend zu erwähnen. Herr Gumprecht is seinen Untersuchungen über die geographischen Verhältnisse von Afrika (sus dem VI. and VII. Bande der Monatsberichte der Berliner geograph. Gesellschaft) S. 74 hat die Vermuthung ausgesprochen, dass die Missionarien von niederer Handelssucht geleitet wahrscheinlich den Br. Bialloblotzky werden verhindert haben, von der Ostküste Afrika's aus die Binnenländer zu erforschen. Der verehrte Herr Verfasser nennt zwar meinen and meiner Mitarbeiter Namen nicht - und er wollte wohl gewiss keinen Tadel auf ansere Mission in Ostafrika bringen - allein so wie er die Sache in seinem Berichte hinstellt, kann sie nur gegen wosere Mission Verertbeile erwecken, die ich hiermit durch die Darstellung der Thatsachen zu entkräften beabsichtige. Herr Dr. Bialloblotzky wurde im Jahre 1849 von Dr. Beke und einigen andern edlen Männern in England ermuthigt und unterstätzt, eine Untersuchungsreise nach Ostafrika zu machen. Besenders sollte die Auffindung des Caput Nili Aufgabe der Unternehmung sein. Dr. Beke, der mich im Jahre 1841 in Shoa keenen lernte, und dessen Verdienste um die ostafrikanische Geographie rühmlichst bekannt zind., versah Dr. Bialloblotzky mit einem Empfehlungsschreiben an mich und meine Mitarbeiter. Affein Biellohlotzky, anstatt direct nach Mombas und unserer Missionsstation in Rabbai Mpin zu gohen, segelte auf einem arabischen Beote an der Insel Mombas verüber und nahm seinen Weg gerade zu mach der Insel Sansibar, wo der Imam von Mascat, der die ganze Suahili-Küste beherrscht, residirt. Wahrscheinlich stand es nicht in der Macht des Doctors, in Mombas direct einnulaufen, da die arabischen Capitaine es nicht wagen, einen Fremden in Suähel abzusetzen, ehe sie ihn dem Horrscher der Küste in Sansibar vergestellt und seine Erlandniss hiezu aungewirkt haben. In Sansibar fand der Imam and chee se der Englische Consul es bedenklich, unter den damaligen Umständen (wie sich der Consul ausdrückte) dem Herra Doctor zu erlauben. ins Innere von Afrika verzudzingen. Man schien auch in Sansibar der Ansicht zu sein, der Herr Doctor sei bereits zu alt, um solche ungewöhnliche Strapatzen bestehen zu können. Auch schien die Besorgaiss unter den europäischen Residenten in Sansibar obzuwalten, dass die finanziellen Mittel des Reisenden nicht ausreichen würden zur Ausführung seines grossen Unternehweus.

Sobald ich von der Ankunft Bialfoblotzky's hörte, reiste ich selbst nach Sansibar, um mich beim Englischen Consul für ihn zu verwenden, und als ich des Consuls Abneigung, den Doctor von Mombas aus eindringen zu lassen, wahrnahm, bat ich ihn dringend, dem Reisenden wenigstens zu gestatten und zu helfen, dass er von Barawa aus (nördlich vom Acquator) die Binnenländer bereisen könnte, weil auf jener Route noch gar kein Europäer vorgedrungen sei, und weil in der That von dort aus ein Weg sich finden müsse zu den Nilquellen und zu den südlich von Abessinien gelegenen Ländern, die noch night erforscht seien. Der Consul jedoch beharrte auf seiner Aversion, and sagte in bestimmten Worten zu mir: "Wenn Sie sieh in die Sache des Doctors mischen und ihn nach Mombas mitnehmen wollen, so erhalten Sie selbst kein Boot zur Rückreise nach ihrer Station." Ich verstand sogleich diesen scharfen Wink und erkannte, dass ich nichts weiter für den Herrn Doctor thun könnte, ohne meine persönliche Stellung in Ostafrika zu gefährden. Ich wusste aus vielfacher Erfahrung, dass man in diesen Ländere nicht vorwärts kommen kann, wenn die Strömung der Mächtigen gegen den Reisenden ist. Mir wäre es eine Freude gewesen, dem verehrten Herrn Doctor, dessen Eifer um die Beförderung des geographischen Wissens, und dessen Gründlichkeit im Forschen mir sehr wohlgefiel, mit Rath und That dienen zu können, wenn er nach Mombas mit der Gestattung der Behörden hätte gelangen können. Ich habe in Abessinien jedem Reisenden, der zu mir kam, auf alle Weise nützlich zu sein mich bestrebt selbst auf deu Fall hin, dass die Nachrichten, die ich demselben gab, nicht auf meinen Credit geschrieben werden dürsten. Ich theilte mit, was ich wusste, im Interesse der Wissenschaft, unbekümmert um meinen Ruhm vor dem geographischen Publicum, und um den pecuniären Gewinn, der einem andern zufallen könnte. Dies werden alle Reisende, welche mich in Abessinien kennen lernten, bezeugen müssen.

Aus dieser einfachen Durstellung der Thatsachen wird es klar sein, dass nicht niedrige Handelssucht der Missionarien, wie Herr Gumprecht vermuthet, dem Reisenden Bialloblotzky hemmend in den Weg getreten ist. Zudem habe weder ich, noch irgend Einer meiner Mitarbeiter je mit Handelssachen zu thun gehabt. Unsere Gesellschaft (die Englisch-bischöfliche in England) würde im Augenblick einen Missionar entlassen, der sich mit Handel abzugeben wagte. Sie sorgt hinreichend und mit seltener Freigebigkeit für die Bedürfnisse ihrer Sendboten, so dass diese nicht nöthig haben, sich durch commercielle Bestrebungen selbst zu versorgen.

Ich kann am Schlusse dieser Mittheilung nicht unterlassen zu bemerken, dass manchmal Reisende ex professo ungeziemende Beschuldigungen auf Missionarien wälzen, entweder weil sie eine principielle Abneigung gegen die Missionssache begen, oder weil sie sich in ihrem unmoralischen Verhalten gegen die Eingebornen durch die Missionarien gestraft und gehemmt fühlen — oder weil sie im Blick auf die vielen und grossen Schwierigkeiten, Gefahren



u. s. w. den Muth verloren haben, dies aber nicht eingestehen wollen in der Heimath, wo sie vielleicht vor ihrer Abreise grosse Erwartungen erregt und Heldeuthaten versprochen haben. Da muss dann die Schuld des verschlten Unternehmens den Missionarien in die Zähne geworsen werden, weil sie in der weiten Ferne sich nicht vertheidigen können und oft nicht einmal wissen und erfahren, dass der Reisende etwelche Anklagen gegen sie vorgebracht hat.

Im allgemeinen werde ich im Namen aller protestantischen Missionarien getrost behaupten dürfen, dass wissenschaftlich gebildete und moralisch rechtschaffene Reisende den Missionarien sehr erwünscht sind - weil diesen die wissenschaftliche Erforschung der Länder, in denen sie wohnen, selbst am Herzon liegt und es sie nur freuen kann, wenn tüchtige Männer zu diesem Zwecke sie besuchen, und durch ihren belehrenden Umgang sie auf manche Dinge aufmerksam machen, die ihnen sonst entgangen wären. So sind mir zum Beispiel meine Unterhaltungen mit Herrn Dr. Beke sehr lehrreich geworden in Shoa, und ich hielt es desshalb für meine Pflicht, durch Gegendienste demselben nützlich zu werden so gut ich konnte. Gegen Reisende freilich, die nur zur Befriedigung ihrer abenteuerlichen und unmoralischen Gelüste reisen, musste eine strenge Neutralität und Zurückhaltung geübt werden, weil ihr Charakter die Europäer bei den Eingebornen in Schatten stellt und Vorurtheile gegen das Christenthum erweckt, sodann aber auch weil ich oft gefunden habe, dass der Reisende, welcher moralisch gewissenlos ist, auch kein rechtes wissenschaftliches Gewissen hat, somit der Wissenschaft nichts oder wenig nützt, weil er sich oft nicht schämt, um des Ruhmes willen geographische Unwahrheiten absichtlich in die Welt binaus zu posaunen. Ein Beispiel dieser Art habe ich in der Person eines Reisenden erlebt, der in seinem Buche behauptet die Ouellen des Hawasch-Flusses im Galla-Lande bei Shoa entdeckt zu haben, während ich doch selbst bei jener Expedition gegenwärtig war und es feierlich bezeugen kann, dass weder ich noch er so weit vorgedrungen sind, um die Quellen persönlich in Augenschein zu nehmen. Wir reisten beide mit der Armee des Königs von Shoa, so dass keiner weiter kommen konnte als der Andere. Der Reisende aber behanptete in Europa, dass er die Quellen des Flusses gesehen, gemessen und gezählt habe, während doch alles nicht wahr ist. Ueberhaupt thut eine Reformation der Reisenden sehr noth, wenn lautere, ungeschmückte geographische Wahrheit nach Europa verkündet werden soll. Die blosse Wissenschaft bei aller Solidität, wenn sie abgetreunt ist vom moralischen Charakter des Reisenden, ist keine ganze Bürgschaft für die Leser in Europa, dass sie sich auf die geographischen Entdeckungen des Berichterstatters verlassen können. Ich weiss wohl, dass man diese Ansicht bestreiten kann, allein eine siebenjährige Erfahrung im Orient lässt sich nicht so leicht einschüchtern oder irre machen.

Dagersheim, 3. Febr. 1854.

<sup>—</sup> Auf Ihre Anfrage erwiedere ich, dass meine im J. 1850 bei Fues in Tübingen gedruckten Schristen (Vocabulary of six East-Africa languages, Outline of the elements of the Kisuáheli language, und The Gospel according to St. Mark, transl. into the Kikamba language) pur aus dem Depot der

Church Missionary Society (unter der Adresse: Rev. Henry Venn, Secretary of the Church Missionary Society, 14 Salisbury Square, Fleet-Street, London) bezogen werden künnen. — Ich werde nun einige Zeit in Tübingen verweiles, um mein Kikunh-Vocabulary und wo möglich auch ein ausführliches Sunhiti-Wörterbuch drucken zu lassen. Im Frühjahr denke ich nach England zu gehen und gegen das Ende dieses Jahres nach Afrika zurückzukehren, sunächst um die grosse Reise in die Woknah-Länder in der Nähe der Nilquellen zu verzuchen und von dort im Norden des Acquator bei Barawaherauszukommen.

## Aus einem Briefe des Dr. E. Röer an Prof. Brockhaus.

Calcutta, 5, Febr. 1854.

- Die asiatische Gesellschaft ist auf Ihren Vorschlag, einen der Siddbånta drucken zu lassen, eingegangen. Prof. Hall in Benures wird den Süryn-Siddhanta mit einem Commentar hervasgeben, und nach einer Lürzlich von ihm erbaltenen Mittheilung werden wir das erste Heft des Workes bald erwarten dürfen. - Ich setze allerdings die Unbersetzung des Brihad-Aranyaka fort, abor vom zweiten Capitel an habe ich Cankara's Commentar fortgelassen und nur Auszüge daraus gegeben in dersetben Weise, wie ich es für die kleineren Upanishat gethan habe. Ich fürchtete den Leser mit Cankara's Commentar zu langweiten, und glaubte, dass die gegebene Behersetzung binreichend ware, Cankara's Weise als Commentator daraulegen und seine Terminologie kennen zu lernen, so dass ich die viele Zeit, welche die Uebersetzung des ganzen Commentars gekostet haben würde. lieber zu einer nützlichern Arbeit anwenden wollte. - Meine Ausgabe des Uttara - Naishadha ist beinahe vollendet, und mit dem Drucke der Brahma-Sûtra mit Çankara's Commentar und Govinda Ânanda's Glosse schreite ich rüstig fort. Nebenbei vergleiche ich meine Manuseripte der Taittariya-Sanhitâ mit Sâyana's Commentar, und werde hoffentlich nächsten Monat ansangen können drucken zu lassen. Der Librarian der Asiatischen Gesellschaft, Rajender Lall Mitter, wird das Brahmana dazu herausgeben, und hat mit dem Drucke schon angefangen. - Der Sarva-Darcana-Sangraha ist mit dem zweiten Hefte vollendet; es ist eine sehr wichtige Schrift und giebt über die verschiedenen indischen Systeme grossen Aufschluss. - Die neueren Abschriften sanskritischer Werke, vorzüglich die in Bengalen gemachten, sind fast immer sehr schlecht. Es sind nicht mehr eigentliche Pandit, welche sich mit dem Abschreiben befassen. sondern Copisten, welche mit dem Sanskrit nur unvollkommen bekannt sind. ja meist nicht einmal mit der Devanagari-Schrift vertraut sind. Die Abschriften aus Benares sind dagegen ungleich besser. Das Abschreiben geschieht da durch die Frauen, welche deshalb den alten Ruf der indischen Frauen, sich durch Gelehrsamkeit und feinere Bildung auszuzeichnen, behaupten, während die Frauen der Bengalen in der rohesten Unwissenheit aufwachsen. Die Abschriften selbst sind sehr zierlich und dabei so tren und



sorgfaltig, dass sie die Sebrift des Originals ganz wie sie ist, mit allen ihren Zufälligkeiten von überflüssigen Linien, Punkten, ausgestrichenen Buchstaben u. s. w. wiedergeben. - Der Nestor der hiesigen Orientalisten, Blacquiere, ein Freund von Sir William Jones, ist hier vor kurzem gestorben. Seine reiche und sehr werthvolle Handschriftensammlung ist durch die Unwissenheit des sogenannten Paudit, der mit der Ansertigung des Katalogs beauftragt war, and weil or das Devanagari nicht lesen konnte, alle Handschriften in dieser Schrift unverzeichnet liess, leider rettungslos verschlendert worden. Durch einen Zufall kaufte ich ein bengalisches Buch aus der Samulung, and wie gross war mein Erstaunen, als ich nachher fand, dass ich 5 Sanskrit-Manuscripte als eine Zugabe gekauft batte, worunter sich die Purusha-parikshå befand, deren Existenz ich früher nur in einer bengalischen Uebersetzung gekannt hatte. - Wir haben hier einen fast unersetzlichen Verlust durch den Tod von Thomason und H. Elliot erlitten. Mr. Thomason, lieutenant-governor of the northwestern provinces, war ein nicht unbedeutender Orientalist und ein eifriger Beförderer wissenschaftlicher Bestrebungen. Was ihn aber vor allem ausgezeichnet und wodurch er sieh ein unvergängliches Denkmal unter den Indiern errichtet hat, ist die Einfährung von vernacular-schools für die unteren Klassen nach europäischem Plane. In den höheren Schulen der Regierung wird der Unterricht in englischer Sprache ertheilt, während jene Schulen denselben in bengalischer oder hindostanischer Sprache ertheilen. Seine Bemühungen sind mit dem vollständigsten Erfolge gekrönt worden, und wahrscheinlich wird die bengalische Regierung nach seinem Vorbilde weiter verfahren. Sir H. Elliet war ebenso bedeutend als Staatsmann wie als Gelehrter; er starb in der Blüthe seines Alters und seines geistigen Wirkens, und ich fürchte, er hat sein Leben durch die zu grosse Anstrengung bei seinen literarischen Arbeiten neben seinen grossen officiellen Arbeiten verkurzt. - Dr. Sprenger verlässt uns auf zwei Jahre, indem er zur Herstellung seiner Gesundheit nach Syrien u. s. w. geht; sein Hauptquartier wird er wahrscheinlich in Bagdad aufschlagen.

### Ueber das Gewicht der Sasaniden-Münzen.

Von

### Prof. Mommsen.

Die von Mordtmann mitgetheilten Wägungen zahlreicher Pehlwi-Münzen wurden mir Veranlassung dieselben zu prüfen auf das Verhältniss dieser und der gleichzeitigen römischen Münzen. Das Ergebniss war im Ganzen negativ, verdient indess doch vielleicht die Mittheilung, zumal da wenige Worte genügen.

Von zweien der ältesten noch der Uebergangsepoche angehörenden Silbermünzen ist es ziemlich klar, dass sie auf römischen Fuss geprägt sind.

1) Mordtmann Nr. 1 von 60 As = 54 franz. Gran; wahrscheinlich ein

schlocht geprügtes und wohl auch abgenütztes Stück nach Denarfuss; der vollwichtige Denar dieser Zeit wiegt etwa 64 Gran.

2) Mordtmann Nr. 4 von 255 As (anch leichter) = 231 Gran; offenbar das Gewicht der Tetradrachmen, wie die letzten Arsakiden sie sehlagen (Mionnet poids p. 199 giebt Stücke von Vologeses III. von 254 und 246 Gran) und im Römerreich Autiochin (Mionnet poids p. 187. Nr. 279, geschlagen auter Elagabatas, dem Zeitgenossen Ardesehir's, wiegt 224 Gran).

Aber hier bört der Zusammenhang auch auf. Die Goldmüszen sind durchaus abweichend vom römischen Gewicht und ebenso ist es die Masse der silbernen; übrigens classificiren sie sich leicht nach der Zusammenstellung bei Mordtmann S. 143 ff.:

wozu 14, 4 und 4 Stücke kommen.

Anomal sind einzig die von Schapur I. (238 – 269) und in der ersten Zeit Schapur's II. (308 – 380) geschlagenen Goldstücke von 153 – 149 As., für die sich vorläufig nichts besseres darbietet als eine Reduction des grossen Goldstückes darin zu erkennen, welche man später wieder verliess und von leichten Ganzen zu vollwichtigen Ralben überging.

Fragen wir, was die Münze sei, so ist es zunächst klar, dass Golä und Silber auf dieselbe Einheit gemünzt ward; ferner aber, dass diess eine Drachme ist, da sie in Sechstel getheilt wird. Diesen Namen finden wir denn auch bei Kosmas Indikopleustes unter Justinian, der eine Anekdote erzählt (l. Xl. p. 338 bei Montfaucon nova coll. patr. II), wie in Taprobane ein römischer und ein persischer Kaufmann dem König der Insel die Macht ihrer respectiven Heimath an den Münzen derselben zu demonstriren versuchten. Das Goldstück des Persers heisst hier δραχμή τουτέστι τὸ μιλιαρίσιον; welcher letztere Ausdruck in dieser Zeit bei den Römern jedes etwas grössere Silberstück bezeichnet (s. mein Verfall des röm. Münzw. S. 273).

Aber woher das Gewicht? Die Antwort liegt sehr fern und doch auch wieder sehr nah; es ist das altnationale Gewicht der Gegend, die persische Golddrachme von 78 Gran oder 86 As, die hier zu Grunde liegt. Seit Alexander war sie im Orient verdrängt, wenigstens im Gold, durch die attische; es ist bezeichnend, dass die Sasaniden nicht bloss die Goldprägung selbst wieder aufnahmen — diese war kaiserliches Reservatrecht und den abhängigen Staaten nicht gestattet, auch von den Arsakiden unterlassen worden — sondern auch die alte Goldwährung des Ostens. Wie sollten sie nicht? Knüpfen doch ihre Gebetbücher an den Darius an und ignoriren den Hellenismus; sie waren auch hier bloss consequent und nicht bloss der Feueraltar, auch das Gewicht dieser Stücke ist ein Stück dieser merkwürdigen Restauration.

## Die Refatya.

Von

#### Prof. Fleischer.

Im J. d. H. 1188 (Chr. 1774) war eine vor mehrern Jahrhunderten gegründete Sammlung arabischer Handschriften in Damaskus von einem Angehörigen des Geschlechtes der Refa'i zum erblichen Familienvermächtniss (wakf) erhoben worden. Nach Angabe des letzten Verwalters und nachberigen Eigenthümers der Bibliothek, 'Omar Efendi er-Refâ'î el-Hamawi, bestand sie ursprünglich aus 400 Bänden; mit der Zeit kamen Numern davon, andere dazu. Beim Tode seines Vaters fanden sich 425 Bände vor: das Uebrige (s. folg. S.) ist neuerer Zuwachs 1). Vor einigen Jahren sah Herr Pr., ein englischer Orientalist, in Begleitung des griechisch-katholischen Priesters und Antiquitätenhändlers Anton Bulad diese stattliche Sammlung und liess letzterem den Auftrag zurück, sie wo möglich für ihn zu erwerben. Die darauf zielenden Versuche des Unterhändlers erzeugten und nährten in 'Omar Efendi den Gedanken, das Familienvermächtniss durch Tausch in sein Privateigenthum zu verwandeln, um dann frei darüber verfügen zu können. Mit Genehmigung der Behörden setzte er auch wirklich an die Stelle der Handschriften einen für 32,000 Piaster gekauften Baumgarten und suchte jene nun mit Vortheil zu verwerthen. Bulad's letztes Gebot, 630 £., kam seiner eigenen Forderung, 70,000 Piaster (=4375 R), schon sehr nahe; aber einen solchen Schatz moslemischer Bücher, wenn auch nur vorübergehend, in die Hände eines "Kasis" (christlichen Geistlichen) gerathen zu lassen, dazu konnte er sich nicht entschliessen. Desto bereitwilliger war er zu Unterhandlungen mit Consul Dr. Wetzstein, der die ihm seit Jahren durch Hörensagen bekannte Sammlung nun selbst in Augenschein nahm und, sobald er von dem Besitzer das Versprechen erbalten hatte, bis zum Ablauf der nächsten zehn Wochen keinen weitern Schritt in der Sache zu thun, mir brieflich eine allgemeine Charakteristik der Bibliothek gab und mich aufforderte, eine deutsche Regierung zum Ankaufe derselben zu bewegen; in diesem Falle wolle er selbst einen Specialkatalog aufsetzen, der dem Kaufe sicher zu Grunde gelegt werden könne, indem das arabische Originalverzeichniss dazu untauglich sey. Da die kön. preussische Regierung erst vor kurzem seine eigene Handschriftensammlung angekauft (s. Ztschr. VI, S. 417) und bald darauf, nicht ohne sein Zuthun, den Prof. Petermann zu wissenschaftlichen Untersuchungen in das Morgenland gesendet habe, so scheue er

<sup>1)</sup> Es ist diess eine für den letzten Verwalter sehr ehrenvolle Ausnahme von der Regel. "Die Verwaltung der hiesigen Stiftungsbibliotheken", schrieb mir Consul Dr. Wetzstein am 22. Sept. 1853 in Beziehung darauf, "ist im Allgemeinen äusserst gewissenlos. Ich hebe Kataloge von Moscheen-Bibliotheken gesehen, die Tausende von Bänden zählten, während in der Wirklichkeit nur noch Dutzende vorhanden waren. Die Omawi-Moschee hatte gegen 15,000 Bände: jetzt sind davon noch 364 übrig. Der Staat hat sieh bloss die Verwaltung der Wakf-Grundstücke angeeignet, wovon er zeither 10% der Einkünfte für seine Mühwaltung nahm. Seit zwei Jahren aber wird von diesen Einkünften gar nichts mehr ausgezahlt" Vgl. oben S. 347 ff. VIII. Bd.

sieh derselben sebon wieder ein Opfer für denselben Wissenszweig anzusinnen. Durch zufällige Verspätigung traf dieser um 20. März 1853 gesehriebene Brief erst am 17. Juni, also nach Ablauf jener zehnwöchentlichen Frist, bei mir ein. Um an erfreulicher war die rauehe Wirkung einer bezüglichen Ringabe bei dem kon, sächsischen Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts: schon am 28. Juni beehrte mich Se. Excelleux, Herr Staatsminister von Falkenstein, mit dem Auftrage, zum Zwecke des Ankaufs der Bibliothek für die suchsische Regierung Unterhandlungen unzuknupfen. Bei dem thatkräftigen Eifer des geschäftskundigen Consuls war die Angelegenheit, trotz der weiten Entfernang und einiger bemmenden Zwischenfälle, bald zum Ziele gefördert. Der Kauf wurde zwischen Dr. Wetzstein und 'Omar Efensi für die obengenannte Summe abgeschlossen; die Bestätigung seiten des königlichen Ministeriums erfolgte auf Grund des versprochnermaassen eingesendeten fintalogs, dessen hüchst zweckmässige Einrichtung um so grüssere Anerkennung verdiente, da er inmitten einer darch die Vorboten des rassischfürkischen Kriegs aufgeregten Bevälkerung bei dadurch verdoppelten Amtsgeschäften ausgearbeitet worden war. Die mit der wachsenden Gewissheit des hampfes immer bedrohlicher werdende Volksstimmung hatte den Consul auch endlich genöthigt, unerwartet des Eingebens jener Bestätigung, die Bibliothek persiolich nach Beirut in Sicherheit zu bringen und sofort auf einem Lloyddampfer zu verschiffen. Am 21. Dec. ging sie wohlbehalten in Leipzig ein, und noch vor Jahres Ende war sie, wie es der Verkäufer sich orbeten und das kön, Ministerium angeordnet hatte, unter ihrem ursprünglichen Namen "Refaiya" in einem besondern Schranke der Universitäts-Bibliothek aufgestellt. Zur Zeit enthält sie thatsächlich 465 Numern, darunter 35 Bruchstücke mit besonderer Numerirung und etwa 60 Collectaneenbücher und Bände mit zwei und mehreren Werken. Zu diesen 465 werden aber noch 22 binzukommen, die theils aus Verschen zurückgeblieben, theils als vertragsmässiger Ersatz für 38 ausrangirte Handschriften, oder als nachträglich annehmbar befundene Ausschussnumern von dem Verkäufer nachzuliefere sind. Die schliessliche Gesammtzahl stellt sich demnach auf 487 Numera.

Der deutsche Orientalismus kann der erleuchteten Liberalität der kön. sächsischen Regierung für diese bedeutende Vermehrung seiner Hülfsquellen und Arbeitsmittel nicht dankbar genug seyn. Ausser der Seetzen'schen Sammlung in Gotha ist meines Wissens keine an Zahl und Gehalt gleich grosse arabische Handschriftsammlung als Ganzes nach Norddeutschland gekommen. Sie besteht grösstentheils aus sorgfältig geschriebenen, zum Theil ein- und mehrmal verglichenen, gut gebundenen und gehaltenen Exemplaren, von denen mehrere durch besondere Schönheit der Schrift und der Verzierungen den Namen von Prachtexemplaren verdienen; darunter wenigstens 12 Autographe und 4 von den Autographen genommene Abschriften. Das älteste Manuscript (33.), die Diwaue der alten Dichter Abû Tâlib 'Abd-Manaf, Abû Aswad ad-Duali und Suhaim enthaltend, ist vom J. d. H. 380 (Chr. 990); aus dem folgenden Jahrhundert ist ein Commentar des Grammatikers as-Sikkit über die Poesien des vorislamischen Dichters 'Urwa (354, Bl. 11-35.). Ueberhaupt sind aus dem 5. Jahrh. d. H. ausdrücklicher Angabe zusolge 6, ebenso aus dem 6. und 7. Jahrh. beziehungsweise 7 und 11 Handschriften, schon ungleieh mehr aus

dem 8. und eine noch grössere Zahl aus dem 9. Jahrh. Die meisten mögen 3-400 Jahr alt seyn; verhältnissmässig wenige, stammen aus neuerer Zeit. Alle Namern und Theile der Sammlung sind arabisch, nur mit folgenden Ausnahmen: 254. ein schiitisches Gebetbuch mit persischer Interlinear-Uebersetzung einer grossen Anzahl Gebete; 337. Unwani din, ein Lehrgebäude des schiltischen Islam, persisch; 11. der Bruchstücke, eine türkische und eine persische Abhandlung. — Hinsichtlich ihres innern Charakters unterscheidet sich die Refaiya von den gewöhnlichen Bibliotheken der Moscheen und Gelehrtenschulen vortheilbaft schon dadurch, dass die in den letztern sich gewöhnlich so breit machende Koran- und Religionswissenschaft mit ihren vielfachen Unterordnungen, Ausläufern und Auswüchsen, wie anch die divinatorische, astrologische, alchymistische und andere Geheimnisskrämerei, in angemessenen Schranken gehalten sind. Man kann nicht wohl anders als annehmen, dass die Sammler in der Fernhaltung des Andranges sowohl wie in der Zulassung einer Auswahl derartiger Werke planmässig zu Werke gegangen sind.

Da ich mich anheischig gemacht habe, einen ausführlichen Katalog der Refaïya für den Drack auszuarbeiten, so gebe ich in Nachstehendem, um sie schon jetzt so viel als möglich gemeinnützig zu machen, nur eine nach den Pächern geordnete Uebersicht ihres hauptsächlichen Inhaltes mit Beifügung der Bibliotheksnumern.

- 1. Wissenschaftskunde und Encyclopädie. Ibn Hugga's Tamarât alaurât, 100. Zusammenstellung aus den Schriften des Ibn 'Abd-rabbihi: der 2. Theil des Kitâb al-'Ikd, der 1. und 2. Theil des Kitâb al-Margana fi muhâțabat al-mulûk, der 1. u. 2. Theil des Kitâb al-Jâkûta fi 'l-'ilm wa 'l-adab, 168. Der 1. Theil von des Ajjûbiden as-Sulţan al-Malik al-mangûr Nāṣiraddin Muhammad bin 'Umar's Durar al-âdâb wa-maḥāsin dawi 'l-albâb, 225. 'Abdarraḥmân bin Ragab's Abhandlung über die Eintheilung der Wissenschaften, 285, Bl. 1—19. Muḥammad al-Auṣārt's Irbâd al-kāṣid ilā asna 'l-maṭāṣid (s. Ztschr. VII, S. 413 unten), 407. Zakarijjā al-Auṣārt's al-Lūlū an-nazīm, 428, Bl. 37—52.
- 2. Lexicographie. Ibn Fûrak's Muskil al-hadît wa-garîbuhu, 50. Razî's Muhtaşar (bei H. Ch. Muhtar) sṣ Ṣiḥāḥ, 68. Der 2. Theil von Harawi's Kitāb al-garībain fi'l-kur'ān wa'l-hadīt, 69. Des Ibn Iljās ad-Durr al-lakit fi aglāt al-Kāmūs al-muhīt (Autograph), 70. 'Abdalkarīm bin Muhammad's Tilbat aṭ ṭalaba fī lugat al-fikh, 71. Fairūzābādī's (des Vſs. des Kāmūs) Išārāt ilā mā waķa'a fī kutub al-fikh min al-ssmā wa'l-amākin wa'l-lugāt, 260. Nawawi's Išārāt ilā bajān al-asmā al-mubhamāt (fi'l-hadīt), 261, Bl. 1—50. Ibn al-Atīr's al-Muraṣṣa', 35. Bruchstück.
- 3. Grammatik. Abu'l-bakā Halil bin Ahmad's Commentar zu Zamahśari's al-Mufaşşal, 72. Ardabili's Commentar zu Zamahśari's al-Unmūdaģ, 73 u. 207. Wardi's Commentar zu seiner Tuhfat al-Wardijia, 74. Ibn al-Halāwi's Commentar zur Aģurrūmijja, 75. Zamahśari's al-Mufaṣṣal, 204. Astarābādi's al-Wāfija fi śarh al-Kāfija (al-Mutawassit), 205. Muşlihaddin bin Zakarijjā al-Karamāni's Dau' al-Miṣbāh, 271. Ġāmi's al-Fawāid ad-dijāŭija zur Kāfija, 272. At-Tauḍih fi muṣṭalah al-'arabijja, 333. Ibn 'Uṣfūr's Com-

mentar zu Gurgani's al-Gomal fi 'a-nahw, 334. Mohammad bin Salih's si-Makai fi 'n-nahw, 354, Bl. 59-89.

- 4. Metrik. Reimlehre. Poetik. Die Hazragijja und der Commentar dazu von as Sajjid al Garuați (bei H. Ch. as Sarif al-Aadalusi), 244, Bl. 1—87. Der Text allein, 357, Bl. 56—65. Halil bin Wali's Commentar zur gereimten Metrik des Sibābaddin Ahmad bin 'Abbād al-Hanal (القناء), s. dagegen H. Ch. Nr. 9721), 245. Drei gereimte Abhandlungen über Poetik and Versbau, 246, Bl. 1—29; 'Utmān bin 'Umar al-Māliki's al-Kaşd al-Şaill fi 'ilm al-Halil, und Jahjā bin Mu'ti al-Magrib's al-Badī fi şinā at ań-śīt, beide in Versen, Bl. 30—85. 'Sihābaddin Ahmad bin Fadialiāh at-'Amrī's (oder al-'Umarī's) an-Nabda al-kāfija fi ma'rīfat al-kitāba wa 'l-Ļāfija, 247. Abu 'l-'alā Hasan bin Rašik al-Kairawānī's al-'Umda fī mahāsin aš-šī'r wa-ādābihi wa-sinā'atihī, 328.
- 5. Rhetorik. Ismā'il bin Abî Bakr ibn al-Mukri's Commentar zu seiner Badî'ijja, 126. Jahjā al-Ansāri's Commentar zu seinem Akṣa 'l-amāni fi 'ilm al-bajān wa 'l-ma'āni, 127. Commentar zu den Dichtereitaten in Galāladdia Muhammad al-Ķazwini's al-Îḍāḥ, 128. Abhandlung über Rhetorik, 432, Bl. 1—40.
- Epistolographik, Muośaât Abi 'I-Fadl al-Hamadâni, 238. Rasāil Ahmad bin 'Abdallāb at-Tanûḥi ad-Dariri, 24, Bruchstück.
- Gnomik. Zamahśari's Nawâbig al-kalim, 283, Bl. 37—47, u. 356.
   Bl. 65—72. 'Ain al-amtâl (1000 Sprüchwörter), 350, Bl. 1—40.
- 8. Anthologik. Der 1. Baud von Ismā'il bin 'Abderraḥmân al-Anşāri's Zawābir al-gawāhir, 360 Abū Ahmad Muhammad bin Gāsim's Raud al-ahjār, Auszog aus Zamaḥśari's Rabi al-abrār, 419.
- 9. Poesie. a) Diwane: von 'Abdalgani an-Nabulusi, 21, 'Usfûri, 22, al-Amîr al-gâzî al-Isfabsəlâr Saifaddin 'Ali al-Musidd, 29, Şafiaddin al-Hilli, 30, Abû Tâlib 'Abd-Manaf, Abû Aswad ad-Duali und Suhaim, 33, Samsaddin Muḥammad al-Bakri, 34, Dâûd al-ḥaişari, 107, 'Abdalkâdir al-Gilâni, 111, 'Abdalwahhâb al-Jûmînî, 286, Abû Ishâk Ibrâhîm, gew. Ibn Zukâ'a, 322, Abû Firas (unvollständig), 323, Bl. 11-32, Fahraddin 'Utman bin Ibrahim bin 'Abdarrahmân, 327. Şalâhaddin as-Şafadi's Alhân as-sawâgi bain al-bâdi' wa'l-muragi, 23. Ibn ar-Rûmi's Bahgat al-'assak wa-raudat al-mustak, 27. Ibn al-Mu'tazz' Tabâsîr as - surûr, 35. Der 2. Theil von Tailûnî's Kuth assurûr, 36. Derwis Efendi at - Tâlûni's Sânihât duma 'l - kaşr fî muţârahât bani'l 'aşr, 114. Sihâbaddîn Ahmad al-Iligazi's at-Tadkira, 240. Ibn Jasir al-Andalusi's 'Unwân al murkisât wa 'l-mutribât, 241, Bl. 1—43 (zwei Hefte davon auch in 355, Bl. 10-27), und Ibn Uakan's Matmah al-anfus, Bl. 44 - 92 (ganz die von Dozy in Scriptorum arabum loci de Abbadidis beschriebene Petersburger Redaction). Şalâḥaddîn aş-Şafadî's Diwân Lau'at aś-śāki wa-dam'at al-baki, 242. Ibn al-Habbarijja's as-Şâdih wa'l-Bâğim, 243. Fahraddin Abû Zaid 'Abdarrahmân bin Mukânis' Kitâb al-laţâïm wa'l-aśpāf, eine ethisch-didaktische Urguza, 281, Bl. 1-23. Nisf al-ais, jambisches Gedicht von Sibt al-kadi Samsaddin bin al-Wahid, 320. Ibrahim bin 'Abdallah's ad-Durr al-majkûb fî musamarat al-muhibb wa'l-mahbûb, 324. Abû Muḥammad Hasan bin Abi 'l-Kasim bin Habib's Nasim as-saba, 422.

- b) Commentare: zu Ibn al-Fârid's Diwan von Bûrînî, 24, 'Unwân al-Hamawi, 1. Hälfte (Autograph), 25, Muhammad bin Takiaddin az-Zuhairi (Autograph), 222; von Ibn al 'Arabî zu seinem Targuman al-aswak, 26; von Abû Muhammad al-Kâsim al-Anbârî zu den Mufaddalijjât (Bruchstück) 221; von Tabrîzî zu Abu'l-'alâ al-Ma'arrî's Sikt az-zand, 223; zu den Poesien des vorislamischen Dichters 'Urwa bin al-Ward al-'Absî von as-Sikkît, 354, Bl. 11 — 35. Commentare zu einzelnen berühmten Kasiden: zu Ibn al-Färid's grösserer Taïyya von Muhammad al -'Ilmî (oder 'Alamî), 28, Dâûd al-Kaisarî, 103. und Gami, 16. Bruchst.; zu desselben Mimijja (Hamrijja) von Muhammad bin Muhammad al-'Amri (oder 'Umari), 325; zu as-Sanfara's Lâmijjat al-'Arab von Zamahsarî, 32; zu Ka'b bin Zuhair's Bânat Su'âd von Ahmad bin Hugr al Haitami, 104, und Galaladdin al-Mahalli, 17. Bruchst.; zu Bûsîrî's Hamzijja von demselben, 108, zu dessen Burda von Ibn as-sâïg und Muhammad al-Ansâri, 112 u. 113; zu Abu 'l-fath al-Busti's Kaşide zwei Commentare, 109 u. 110; zur 'Abdûnijja von Ibn Badrûn, 318; zur Munfarifa von Zakarijjā al-Anṣārī, 319, 356, Bl. 1—25, u. 358, Bl. 1—21; zu Ibn al-Wardi's Lâmijja von 'Abdalwahhâb al-Gamri, 321; zu Abu 'l-'alâ al-Ma'arri's Lâmijja von Ibn al-'Azm, 326; zu Bad'al-amâlî (Jakûlu 'l-'abdu) zwei Commentare, 356, Bl. 26-49, u. 427, Bl. 1-28; zu Şafadi's Tâijja von 'Umar bin Abî Bakr al-'Ulwânî, 423.
- 10. Geachichte. a) Allgemeine. Der 2. Theil von Muhammad bin Ahmad az-Zamlakânî's Târih az-zamân (Autograph vom J. 836), 8. b) Specielle. Lebensbeschreibung u. Literargeschichte. Ibn Sihna's ad - Durr al - muntahab fi tarih Halab, 13. Geschichte der Mongolen von Timurkur bis Timurlenk, 15. Der 1. Theil eines Auszugs aus Makkari's spanischer Geschichte, 134. Diplomatische Actenstücke zur Geschichte der ägyptischen Dynastie aus der Mitte des 9. Jahrh. d. H. (Autograph), 212. Kitab at-ta'rif bi 'l-mustalah as-sarif, Codex diplomaticus von Aegypten für die 1. Hälfte des 8. Jahrh. d. H., 213. Briefe an einen Sultan und hohe Staatsbeamte, zur Geschichte des Anfanges des 7. Jahrh. d. H. (vom J. 617), 224. Ilam an-nas fi hikajat wa-lataif bani 'l-'Abbas, von Muhammad الاتليدي, 228. Ibn Kudama's Minhag al-kaşidin fî fadl al-hulafa arrasidin, 239. Zur Geschichte Südarabiens, 308. Ibrahim Bin Wasif-Sah's Gawâhir al - buhûr wa - wakâî al-amûr fî ahbâr ad-dijâr al-misrijja, 312. Der erste Theil von Hasan bin 'Umar bin Habib's Durrat al-aslak fi duwal al-Atrak (Geschichte der türkischen Dynastien Vorderasiens bis 714 d. H.). 363. Sujûtî's Wasaïl ilâ ma'rifat al-awaïl, 374. Geschichte der Umajjaden-Chalîfen. 1. Bruchst. Zur Geschichte des 1. Jahrb. d. H., 2. Bruchst. Zur Geschichte der Ajjubiden-Sultane Naraddin, Şalâhaddin und seiner Söhne, 5. Bruchst. Zur ägyptischen Geschichte des 7. u. 8. Jahrh. d. H., 6. Bruchst. - Ibn Hiśam's Geschichte Muhammads, 6. u. 7. 'Ali al-Halabi's Insan al-'aian fi sîrat al-amîn al-ma'mûn, Zusammenstellung aller geschichtlichen Nachrichten über Muhammad und seine Zeit, 129-131, und ein einzelner Band davon, 210. Zur Geschichte Muhammads, Bruchstück aus einem sehr grossen Werke dieser Art, 132. Auszug aus der Geschichte Muhammads von Padl bin Ga'far, 133. Der 2. Theil von Abu'l - Kasim al-Gat'ami's ar-Raud

al-unuf wa 'I-masea' ar-rawl, Erklärung der auf die Geschiehte Muhammads bezüglichen Ueberlieferungen, 226. Ibn al Gouzi's Cjun al-bikajat fi sirat snijid al-barijjat, 227. 'Abdarrahîm al-'iraki's gereimte Geschichte Muhammad's, 261, Bl. 51 - 85. Der Feldrag von Hunain, die Higra und Muhammad's Tod, 315. Der Feldzug von Uhud, 316. Geschichte Muhammad's, 365. Ahmad al-Magribi's Fath al-mota'ali . über Muhammad's Schube, 402. Abbandlung über die Geschichte Mahammad's, 431, Bl. 21-51. - Snjuft's al-labba fi tárih as-suhába, 10. Samsaddin as-Saháwi's Irtiká al-guruf, zum Lobe der Abkömmlinge Muhammad's, 67. Die Märtyrer von Badr und Uhud, 138. Abmad al-Magribi's Giwar al-ahjar fi dar al-karar, Geschiebte des 'Ukba bin 'Amir, eines Gefährten Muhammad's, 376. Tuhfat at - tolib bi - ma'rifat man jantasib ila 'All bin Abi Talib, 378. - 'Ali oi-Lahmi's Babga fi manakib Abdalkadir al-Gili, 11. Tasköprizade's as-Sakaik an-an'manijja, mit angehliogten Notizea über die von Makrizi erwähnten hanifitischen Gelehrten in alphabetischer Ordnung, von Kasim bin Kaşlubuga, 12. Burhanaddin Ibrahim at-Gu bart's Kithb at masjaha as - samijja, 14. Iskandari's Lathif at - minan fil mandkib Abi 'l-'Abbas (al-Assari) wa-Abi 'l-Basaa (as-Śūdili), 17. 'Abdalwahhâb as-Śa'rāni's Lowâmi' al-anwâr fi tabakât al-ahjâr, 18 u. 19. Der 2. Theil von Busain as-Sabraguri's Manukib al-abrar wa-mahasin al-ahjar, 20. Mang 'Ati bin Bali's ad - Durr al - mangam fi dikr afadit ar-Ram, Fortsetzneg von Tasköprizade's Sakaik, 135. 'Abdalkadie au-Na'imi's al-Lawan li dabt mawâlid wa-wafajât ahl az-zamân (wahrsch. Brouillon des Vfs.), 139. Manakib na - Saih al - Junini (Autograph), 140. 'Abdarrant al - Munawi's ul liawākib ad - durrijja wa - tarāģim as - sāda as - sūfijja , 141. Gamāladdīn al-Asnawi's Pabakât as - Saff'ijja, 142. Leben and Roisen des Saff'i, Auszug ans Abê Nu'aim's Hitjat al-aulijâ, 143. Der 3. Theil von Sahawi's ad-Dau' al - lâmi, 209. Babgat Ahmad al - Badawi, Geschichte des Saih Ahmad al - Badawî, 230. Abû Ishâk Ibrâhîm as - Sîrâzi's Tabakât al - fukabâ, 231. Hamza Bin Ahmad al-Husaini's al-Muntshâ fî wafajât uli 'n-ouhà (Autograph), 232. Zakarijjā al-Ansāri's Commentar zu Ķusairi's Risāla über die frühsten Şûfî's, 233. 'Alî bin Ğânim al-Bikâ'î's Tabakât al abrâr wa-manâkib al-aïmma al-ahjar, 234 - 237. Ueber Leben, Thaten und Aussprüche Abû Jazid al-Bistâmî's, 259, Bl. 42 - 82. Ritab as - su'ur bi 'l-'ar, Geschichte berühmter Binäugiger, 309. Abû Ishâk Ibrâhîm ar-Rakki's Ahâsin al-mahasin. Auszug aus Ibn al-Gauzi's Şifat as - şafwa, 310. Magma al - ahbab wa - tadkirat uli 'l-albåb, Geschichte berühmter Männer und Frauen, 311. Muḥammad bin Hajjan al-Busti's Kitab maśahir 'ulama al-amsar, 313. Ein Band von Nawawi's Tahdib al-asma, 314. Aş-şubh al-munabbi 'an haitijjat al-Mutanabbi (wichtig für die Geschichte des Lebens und der Dichtungen Mutanabhi's), 357, Bl. 68 - 89. Targamat masaih Ahmad bin Muhammad as - sahir bi 'n-Nachli al-Makki, 366. Takîaddin Abû Bakr al-Huşaini's Sijar as - sâlikât almaminat al-hajjirat, 368. Muhibbi's Fortsetzung von Ibn Hallikan's Lebensbeschreibungen (Brouillon), 369 u. 370. Ga'far bin Ḥasan al-Barsahnis al - Gana ad - dani fi nabda min manakib 'Abdalkadir al - Gilani, 371. Bahgat ar-Rifa'i, Geschichte des Saih Ahmad ar-Rifa'i, 372. Abu'l-farag 'Abdarrahman al - Bagdadi's Tabakat al - Hanabila, 375. Der 1. Theil von Safadi's al - Wâfi bi'l - wasajât, 3. Bruchst. — Die Atbût und Igazat mehrerer Gelearten und Suff's, theils einzeln, theils in Sammlungen, 164, 165, 166 4.16, 417.

11. Legende. Roman. Erzählung. Jäfi's Raud ar-rajāhin fi hikājāt aş-sālihin, 89—97. Kūt al-kulūb ad-dāll 'alā tarīk al-mahbūb, 98. Sirat al-malik Saif bin Di'l-Jazan, 99. Ibn Sūdūn's Nuzhat an-nufūs fi mudhik al-'abūs, 101 u. 102. Die Legende von Adam, den Patriarchen und Propheten, nach dem Chalifen al-Muttaki li-amr-Allūb, 153. Al-Risāi's Bad'ad-dunjā wa-kaṣaṣ al-anbijā, 154. Das Leben Muhammad's, legendenartig ausgeführt, 156—160. Legenden von des Drusenheiligen Sulaimān al-Fārisi's Bakehrung zum Islām, von dem Prinzen Balūkā, der auszog den Propheten zu suchen, u. s. w. 161. Der Krieg mit den christlichen Beduinenstämmen bei der Eroberung Syriens und die Einnahme der Veste Bahasnā, 162. Legende von Hiob, 163. Safīnat al-abrār, 220. Lubb al-albūb wa-nuzhat al-aṣhāb, 287—292. Ġazwat Muḥārik rās al-gūl, 293 u. 294 (ein Theil daven 18. Bruchst.). Der Roman vom Könige Badruār, 295—306 (zwei einzelne Bändeben davon 19. u. 20. Bruchst.). Ein Band Erzählungen, 420. Munāṣāt Mūsā und Ķiṣṣat lblīs, 426, Bl. 122—137.

12. Erd-, Länder-, Völker-, Städte- und Reisebeschreibung. Kazwini's Atar al-bilad, 1. Tagebuch einer Pilgerreise von habira nach Makka (zu Lande) und zurück, 3. Des Abû 'Abdallâh , gew. Tîb naur Allâh , Pilgerreise von Fås nach Makka und zurück im J. 1139, 4. Ahmad bia Muhammad al-Makdisi's Musîr al-mugâm ilâ zijârat al-Kuds wa' ś-Śâm, Beschrejbung yon Jerusalem und Damaskus mit geschichtlichen Excursen, 5. Muhammad bin 'Abdalbāki's at-Tirûz el-menkûś fî mehâsin el-Hubûś, 65. Abmad eś-Śâdijî al-Anşâri's ad-Dalaïl an-nabawijja fi śaraf al-mamlaka al-jamanijja, 66, Bl. 1-43, 'Abdalgani an-Nabulusi's Reise nach Ba'lbak und al-Bika' im J. 1100 d. H. 144. Isma'il al-'Agluni al-Garrahi's Reise nach Tripolis in Syrien (Autograph), 145, Bl. 1-54. Samsaddin Muhammad ibn az - Zajját's al-Kawâkib as-sajjāra fi tartib 'ulûm az-zijāra, Topographie von Aegypten, 146. 'Abdarrahmân al-'Ammârî's ar-Rauda ar-rajjâ fî zijârut man dufina bi-Dârajjâ, 147 (ein Theil davon anch 359, Bl. 1-9). Muntahab fadâïl Bait al-mukaddas. nach Ibn Asakir, 211. Topographie von Madîna und Umgebung, 307. Sujûţi's Isarat ila amakin az - zijarat (um Damaskus), 317, Bl. 1 - 20. 'Abdalganî an - Nabulusi's Kitab al - hukika wa'l - megaz fi rihlat bilad as - Sam wa - Misr wa'l-Highz, 362. Zur Geographie Vorderasiens und Nordafrikas, 12. Bruchst.

13. Arithmetik. Zain - al-'âbidîn ad-Durrî's Commentar zum Lam', 121.
'Umar bin 'Ali's Talkih al-albâb fî tankîh turuk al-ilbâb, 122. Bilbîsî's az-Zahra al-galîla fî hall alfâz al-Wasîla, Commentar zu Ibn al-Hâïm's Wasîla â'l-hisâb, 270. Samsaddîn Muhammad Sibţ al-Mâridînî's Irśâd aş-ṭullâb ilâ Wasîlat al-hisâb, Commentar zu derselben, 424.

14. Astronomie. Astronomische Chronologie. Astrologie. Jahja bin Muhammad bin Abi Śukr at - Magribi's al-Hukm 'ata tahawil (bei H. Ch. Ahkam tahawil) sini 't-'alam, 53. Astronomische Tabellen Verschiedener, 54, 55, 57, 120, 269, 22. Bruchst. Zwei Abhandlungen über Astronomie und mathematische Geographie, 56. Kādizāde's Commentar zu Ćagmini's al-Mulahhie fi'l-hai'a, 115. Suhail bin Biár at - Israili's sl-Ahkam 'ala'a - nieba al-falakijja, Astrologie, 116. Abū Ahmad Ibn 'İsâ ar-Ramjāwi's Lisān al-falak, Astrologie, 117. Drei Abhandlungen von Mohammad bin Mahmûd al-Maridînî und 'Abdarrahmân bin 'Abdallâh at-Tûgûrî über den Quadranten (rub' al-mukanşarât und ar-rab' as - samûlî), 329. Das Buch des Hermes Trismegistus (Harmis al-Rarâmisa) über die Astrologie, 330. Zwei astronomische Abhandlungen, 429, Bl. 1—30. Ein Verzeichniss der Sternbilder; ein meteorologischer und landwirthschaftlicher syrischer Kalender, 21. Bruchst.

- 15. Natur- und Heitkunde, Kazwini's 'Agaih al-mahlukat, 2. Muhammad bin 'Ali as - Samarkandi's Kitab al-asbab wa'l - alamat, 58. Nafis bin 'Aud al-Kirmani's Commentar zum vorbergehenden Werke, 59. Gazali's Kitab arrahma fi 'ilm at-tibb wa'l-hikma, 60. (Lin gleichnamiges Werk von al-Imam ai - Kaljūni, 273.) Mohammad ibu al - Hasan as - Satiri's alphabetisches Verzeichniss der Heilpstanzen und der ans ihnen bereiteten Extracte, 61. Ibe Unsau al-Hazin's Abbandlung fi mo'rifat agnas at-tib, und Johanna bin Masawaih's Abbandlung fi gawahir at-tib, 62. Ahmad bin Muhammad al-Magribi's Katf al-azhar fi hasais al-ma'adin wa 'l-ahgar, 63. Muhammad al-Maidawi's Auszug aus Sujūti's Diwan al-haiwan (Autograph), 64. 'Ali bin 'lsa's Durrat al-gawwas 'ala 'l-munati' wa l-hawass min al-wahs wa 't-tair, 194. Badraddia al-Küşünl's Abhandlung über die Anwendung des animalischen Bezour, 195. Zur Naturphilosophie (alte magrebinische Schrift; vielleicht Uebersetzung aus dem Griechischen), 196. Kitab Balinus al-hakim fi'l-'ital, 197. Madjan bin 'Abdarrahmân's al-Mişbâh al-munîr 'ala 'l-kânân aş-şəgir 6 't-şibb , Auszug ans Muhmud al - Gurmini's Kanon der Medicin (Autograph), 198. Ibs al-Cauzi's Lakt al-manali' fi 't-tibb , 199. Muhmud bin 'Ati au-Noisaburi's Commentar zu Îlâkî's Muhtaşar über die Heilkunde, 200. 'Abdarrahmân bin Naşr as-Sirar's Medicinischer Rathgeber für beide Geschlechter (Bl. 1-27 die Gebeimnisse der Weiber, Bl. 28 - 44 die der Münner), 201. As - Samwali bin 'Awi's Nuzhat al-ashab fi mu'asarat al-ahbab, 202. Sujūți's Nawadir al-aik fî nawâdir an-naik, 203. Kitâb aţ-ţibb al-gadîd al-kîmijawî, die neue alchymistische Medicin, von Theophrastus Paracelsus (بياكلسوس الجرماني), 274. Des Abû 'Abdallah Muḥammad bin Ajjûb, gew. Ibn Kajjim al - Gauzijja, Kitâb al-maudûd fî ahkâm al-maulûd, über das neugeborne Kind, seine Pflege und sein Horoscop, 275. Auszug aus Damiri's Zoologie, 425.
- 16. Alchymie. 'lzzaddîn al-Galdakî's Gâjat as-surûr fî śarh aś-Śudûr, Commentar zu Burhânaddîn 'Alî bin Arfa'-ràs' Śudûr ad-dahab, 193. Risâla fi 'ilm al-kîmijâ, 426, Bl. 109—121.
- 17. Divination. Abû 'Abdallâh Muḥammad bin Abì Tâlib's as Sijâsa fi 'ilm al-firâsa, 276. Muḥammad at-Tûlûni's al-Ibtibâg fi aḥkâm al-iḥtilâg, 278. Haidar al Kûrânî's 'Arf al -'abìr fi 'irf at ta'bìr, 279. Ibu al -'Arabi's Gafr al-Imâm 'Alî bin Abî Tâlib, 361.
- 18. Mimik. Sujûţi's Śakaïk al-utrung fî dakaïk al-gung, über das Gliederund Geberdenspiel der Weiber, 277.
- 19. Jagdliteratur. Muhiaddin bin Takiaddin Abû Bakr as Salti's Îdâh al-marâmî, Commentar zu Śihâbaddin Abu 'l-'Abbâs Ahmad bin Burhânaddin Ibrâhîm Sibt's Hidâjat ar râmî, mit Berücksichtigung eines andern Werkes über die Jagd, des Muktarih von Muhammad bin al-Bakkâl. 280. Zwei Abhandlungen über die Raubvögel: die erste über die Arten und Eigenschaften

der Raubvögel; die zweite über die Krankheiten und die Heilung der Vögel überhaupt und der zur Jagd verwendeten Raubvögel insbesondere, 282, Bl. 31—118.

- 20. Logik. Tahrir al-kawâ'id al-manţikijja fî śarh risâlat aś-Śamsijja, 123. Glossen zu den Glossen Gurgânî's zur Śamsijja, 124. Commentar zu derselben, 125. Ahmad al-Ahiwardî's Commentar zu derselben, 208.
- 21. Dislektik. Mas'ûd's Commentar zu Samarkandi's Âdâb al-baht, 76. Tâf as-Sa'îdi's Glossen zu diesem Commentar, 77. Fünf Abbandlungen über Dislektik, 335.
- 22. Koran. Koranwissenschaft. Ein Koran in Miniaturformat, mit kreisrunder Schrift, in Lederfutteral, als Amulett am Halse zu tragen, 52. Ein Koranbruchstück, magrebinische Schrift auf Gasellenhaut mit Goldverzierung und blauen, grünen und rothen Lesezeichen, 28 Bl. 4., 169. Ein Koranbruchstück, prächtige alte Tultischrift auf Papier, 42 Bl. 4., 338. Die Śâţibijja, 170. Abû Bakr al-Magribi's Commentar dazu, 248. Al-Jâkût al-jamân fi fadāil al-kur'ân, 249. Nawawî's at-Tibjân fi âdâb al-kur'ân, 250. Zwei Commentare zur Gazarijja, der erste von Hâlid bin 'Abdallâh al-Azhari, 251 u. 252. Kitâb asnâd al-kur'ân, 253. Zamaḥśari's Kaśśâf, 390—396. Abû 'Abdallâh 'Abdallâlik's Kitâb an-nâsih wa 'I-mansûh, 400. Sujûţi's at-Taḥbir fi 'ulâm at-tafsîr, 401. Muḥammad al-Maidânî's Kitâb fi 'ilm at-tagwid, 426. Bl. 142—145.
- 23. Ueberlieferungskunde. Der 1. Bd. von Ibn Huhairà's al-Isah 'an al-ma'âni aş-şihâh, Commentar zu Buhâri und Muslim, 48. Muhammad ad-Dulfi al-Makdisi's Kitâb al-hadit az-zuhdi, 51, Bl. 50—132 (Autograph). Nawawî's at-Takrîb wa 't-taisir fî 'ulûm al-hadît, 189. Ibn Hugr al-'Askalân's Commentar zu seiner Nuhbat al-fikar fî muştalah ahl al-atar; darauf der Text der Nuhba, und Radiaddîn Abu 'l-Fadl Muhammad al-Gazzî's Versification dieses Textes, 342. (Der Text noch einmal 430, Bl. 80—83.) Zarkaśi's Tankih alfûz al-gâmî aş-şahîb, Commentar zu Buhârî, 343. Buhârî's Şahîb, 379—386. Muslim's Şahîh, 387 u. 388. Nawawî's Arba'în, 389. Nawawî's (unvollendeter) Commentar zu Buhârî, 26. Bruchst. Der 2. Theiles eines Commentars zu Muslim, 28. Bruchst.
- 24. Glaubensiehre. Abû Bakr al-Mauşiîî's al-Maśrab al-aṣfā al-abnā fī śarh al-asmā al-husnā, 167, Bl. 96—170. Des Abu'l-ķāsim Hibat-Allāh aṭ-Tabarī, gew. al-Laālakī, Ḥugʻagʻ uṣūl i tikād ahl as-sunna wa'l-gamā'a, 174, Bl. 1—259. Śa'rānī's Mīzān al-'akāïd, 183. Baiḍāwi's Ṭawālī al-anwār min maṭālī al-anzār, 405. Nasafī's 'Aķāïd, 406. Taftāzānī's Commentar dazu, 428, Bl. 1—22. Glaubensbekenatnisse mehrerer Gelehrten, 399.
- 25. Gesetz- und Rechtslehre. 'Alâaddîn 'Alî al-Mardâwî al-Makdisî's Taḥrîr al-mankûl wa-tamhîd 'ilm al-uşûl (hanbalitisch), 37. Des Ahmad al-Akfahsî, gew. Ibn al-'Imâdî, Kaśf al-asrâr 'ammâ hafija min gawâmid al-afkâr (śâffitisch), 38 (dasselbe, 426, Bl. 1—85). Sirâgaddîn al-Bulkainî's Tadrib fi'l-fikh (śâffitisch), 39. Nasafî's Kanz ad-dakâïk (hanîfitisch), 40. Ibn Sulţân's Kaśf al-hakâïk 'an Kanz ad-dakâïk, Commentar dazu, 41. 'Alâaddîn aţ-Tâûst's Commentar zu Nagmaddîn 'Abdalgaffâr al-Kazwînî's al-Hâwî as-sagîr (śâffitisch), 42. Ibn al-hâgib's (des Vfs. der Râfija) Uşûl

al-fikh (banifitisch), 43. Subaili's Work über die Verschiedenheiten des hanifitischen und des salf itischen Rechts, 44. Sämiri's Kitäb al-furük, Unterscheidung der ähnlichen, aber wesentlich verschiedenen Hechtsfragen, 45. lbn al-'Imàdi's Kitâb ad-dari'a ilà ma'rifat al-a'dàd al-wàrida fi' á-sari'a, über die Zahlen im Gesetz, 46. (Eine Abhandlung Sujüti's ebendarüber: Tasulf as-sam' bi-ta'did as-sub', 357, Bl. 100-110.) Der 3. und letzte Theil von Gami al-mudmarat wa 'l-muskilat fi sarh al-Kuduri, 47. Die gesetzlichen Bestimmungen über den Religionskrieg, nach dem Dietst des 'Abdallâh bin al-Mubarak geschrieben von Muhammad ad-Dulft al-Makdist (Autograph), 51. Bl. 1-50. Nasaft's Mangumu fi'l-magabib al-arba'n, 171. Die zwischen den siebes hanifitischen Hauptichrern streitigen Punkte, 172. Abn 'l-Hasan 'Ali al-Ea'li's Tugrid at - inaja fi tahrir ahkam ao-Nihaja (hanbalitisch), 173. Commentar za Bigjat al-babit ft 'ilm al-mawarît wa't-faraïd, 176. Fabraddîn ar-Rûzî's Ho'alim fi usul al-fikh, 262. Des Vicerichters in Alexandrien, Holat, gew. Ibn al-barijja, Tahrir fi anwir at-ta'zir, disciplinarisches Strafrocht, 263. Abdallah bin Mas ud bin Tag-as-karf a's nt-Taudih fi hall gawamid at-Tankih, 336. Der 1. Theil von Gamaladdin al-Asnawi's al-Muhimmat fi 'l-furd', 340. Taárif ni-anâm bi 'l-hagg tia 'l-bait al-harâm wa-sijarat kabr an - nabî 'alaihi 's-salām, 398. Ibn al-Magdt's Commenter zur Manguma al-Ga'barijja über das Erbrecht, 403 Hazragt's Gami' al-gawami', über die Rechtsgrundsatze, 404. - Bida at al-kadt, 350, Bl. 41-80. - Samsaddin Ibrabim al-Bariet's Taisir al-fotawi min tahrir al-Hawi, 415.

76. Erbauungsschriften. Schütisches Gebetbuch, 254. Guzütt's Dalzit al-chairât, 255. 'Abdarrahmân bin Muhammad al-Fâst's Anmerkungen (hāšija) za dem vorhergebenden Werke, 256, Bl. 1-70.

27. Polemik und Apologetik, Mahammad ad-Dāmûnt's as-Sibab af-kabasi fi raddi man radda 'ala 'Abdilgani an-Nabulusi, Vertheidigung 'Abdalgani's gegen die Behauptung eines Gegners, dass er sich durch das Erlaubterklären von Musik und Gesang versündigt habe, 148. Ibn al-'Asakir's Tabjîn kidb al-mustarî fîmâ nusiba ila 'l-imâm Abi 'l-Hasan al-Asari, Leben und Lebren des As arî, als Vertheidigung desselben gegen falsche Beschuldigungen, 149. Die Disputation des Bisr bin Gijat mit 'Abdal'azîz al - Kinanî vor dem Chalifen Mâmûn über Geschaffen - oder Nichtgeschaffenseyn des Koran, 150. Abu 'l - Hasan 'Alî bin Maimûn al - Magribî's Bajan gurbat al - islâm bi-wasitat sinfaï 'l-mutafakkiba wa 'l-mutafakkira min abl Mişr wa' ś-Śâm wa-mā jatīhimû min bilad al-A'gam, Streitschrift gegen Religionsneuerer in Aegypten, Syrien u. s. w. 151. Muhammad al-'Imâdî al-Kurdî's Vertheidigung des Abh Hanîfa gegen die Angriffe Gazalî's, 152. Al-l'lâm bima jakta al-islam. Sihâbaddîn Ahmad bin Hugr al-Haitamî as-Sâfi'i's Selbstvertheidigung gegen die Behauptung, dass ein von ihm zu Mekka im J. d. H. 942 erlassenes Fetwa Spuren des Unglaubens an sich trage, 284, Bl. 25-101.

28. Politik. Ibn Kajjim al-Gauzijja's as-Sijasa, 87. Badraddîn Abû 'Abdallâh Muhammad al-Kinânî's Tahrîr al-ahkâm fi tudbîr ahl al-islâm. 88. 'Abdarrahmân bin Nasr bin 'Abdallâh's Nihâjat ar-rutba fî talab al-hisba, über Markt- und Gewerbe-Beaufsichtigung. 214. Nasîhat al-mulûk. 215. Mahmûd bin Isma'îl al-Gîzî's ad-Durra al-garrâ fî nasîhat as-salâţîn wa 'I-

kudåt wa'l-umara, 264, Bl. 1-65. Ibn Hišam's Natr ad-durr, über Familie und Stant, 265. Abhandlung über Stantsregierung, 283, Bl. 1-20.

29. Ethik. Ascetik. Paraeness. Nawawi's Adkar, 78 u. 268. 'Abdallah bin al-Mubârak's Kitâb az-zuhd, 79 u. 80. Abu 'i-Lait Nasr as-Samarkandi's Tanbih al-gafilin, 81. Abû Tâlib al-Makkî's Kût al-kulûb, 82. Abû Bakr al-Mausili's ad-Derra al-mudijja fi 'l-wasaja al-hikamijja, 167, Bl. 1-52. Muhammad bin 'Abdalkâdir ar-Râzd's Ḥadâik al-ḥakâik, 178. Ğazâli's ad-Durra al-fâhira fî kasî 'ulûm al-âhira, 179. Fünf Bücher von Gazâli's lhià 'ulam ad-din: 1) Bekehrung, 2) Geduld und Dankbarkeit, 3) Furcht und Heffnung, 4) Gottesbedürftigkeit und Sittenstrenge, 5) Einheitsbekenntniss und Gettvertrauen, 180. 'Abdalwahbab as - Śa'rani's Tanbih al-mugtarrin fi awail al-harn al-'asir 'ala må hålafû fîhi salafahum aţ-ţâhir, 181. Desselben al-Bahr al-maurûd fi 'l-mîtâk wa 'l-'uhûd, 182. Abû 'Abdalkâsim bin Salâm's Mawâ'iz, 216. Ibn al-Gauzi's al-Magâlis fi 'l-wa'z, 217 u. 218. Desselben an-Nutk al-mafbûm fi ahl aş-şamt al-ma'lûm, 219. Ibn Zafar's Sulwan almuță' fi 'udwân al-ațbâ', 266 u. 267. , 'Abdalkâdir at-Tabrizi's Tuhfat alhutaba 'ala huruf al-higa, 341. 'Ali al-Misri's Tuhfat al-akjas fi husn azzano bi 'o-nâs, 347. Nâsiraddîn Muhammad bin al-Malîfî's Hôdi 'l-kulûb ilâ lika al-mahbûb, 348. Fahraddîn ar-Razi's Uns al-hadir wa-zad al-musafir, 349. Risâlat al-hudû wa-isbâl ad-dumû, 357, Bl. 89-99. Abû 'Abdallâh Muhammad al-Bilali's Muhtasar 'ulûm ad-dîn, 408. Dijaaddîn ad-Damîrî's Tabarat al-kulub wa'l-hudu' li-'allam al-kujub, 409. Der 2. Bd. von al-Horaifis' ar-Raud al-faik fi'l-mawa'iz wa'r-rakaik, 418. Gazali's Ajjuba'lwalad, 427, Bl. 55-70.

30. Philosophie. Abû Isbâk Ibrâhîm biu 'Alî al-Fairûzâbâdî's fiitâb allam', über die philosophischen Rechtsprincipien, 192. Sullam's Âdâb aş-anhba wa-husn al-'iśra, 430, Bl. 1—50. Abbaudlung fî mâhijjat al-'akl, 431, Bl. 1—30. Ahmad ad-Daulati's Risâla fî bajân hakîkat al-insân, 25. Bruchst.

31. Mystik. Derwisorden. Kitab al - isfar, 83. Ibn al - Arabi's Kitab al-israr wa'l-ihtisar fi tartib ar-rihla min al-'alam al-kauni ila'l-maukif ala'la, und desselben Tuhfat as - safara ila hadrat al - barara, 84. Sadraddin Muhammad bin Ishâk al-Kûnawi's an-Nafahât al-ilâhijja, 85. lbn al-'Arabi's Risâlat al-anwar, und desselben Risâlat al-amr al-muhkam, 86. 'Abdalwahhab aś-Śarants Mizan al-Hidrijja al-modiha li-gamt al-firak al-islamijja, 184, Bl. 1-10. Mustafâ al-Bakri's al-Hikam al-ilâhijja wa'l-mawârid al-bahijja, Bl. 100-130. al-Wasija al-galila li 's-salikin tarik al-Halwatijia, Bl. 190 - 200. Der Theil über die Monchskatten aus Abu'l-fath Muhammad bin Mahammad al-Iskandari's ibtigà al-kurba bi 'l-libàs wa 'ş-şubba, 185. 'Izzadgin 'Abdassalâm bin Gâvim al-Makdisi's ar-Romûz wa-mafâtih al - kunûz, 186. Gazâlî's Minhâg al-'âbidîn, 187. Muḥtaddin Aḥmad al-Kurasi's Kaibijat arrijadijjat wa-asparba. 188. 'Abdalkarîm al-Gîti's Kitab al - miftab. 190. Ibn Taimijja's Commentar zu einigen Aussprüchen des 'Abdalkadir al-Gilî, 191. Zain-al- âbidîn al-Ansârî's al-Minah ar-rabbânijja bi-śarh al-futûbût al-ilâhijia, 257. Muhammad bin Sulaiman al-Kamih's Mi'rag at - tabakat und Mudrak alahkam, zwei Abhandlungen über sufische Terminologie, 258. Subrawardi's Şafwet as-sûfija fî âdâb al-muridîn, 259, Bl. 1 - 31. Mahîaddîn Ahmad al-Kuraši's Hidājut al-kasidin wa-nihajat al-wasilin, Bl. 82-105. Tukiaddin Abû Enkr Dâûd al-Ḥanbali's Adûb al-murîd wa't-murâd, 345. Şufische Terminologie, und Regel der Nakábandíjja, 356, Bt. 50—65. 'Ulwan bin 'Atijja al-Ḥamawî's Nuzhat al-asrār fi muḥāwarat al-lail wa'n-nahâr, 357, Bt. 8—18. Desselben Commentar zu Śaiḥ Raslân's Risâta tauḥūdijja, 358, Bt. 44—61. (Rin anderer Commentar zu derselben von Ḥasan al-Kūrānâ, 412; der Text, 31. Bruchst.) Maṭālī al-anwâr wa-maẓāhir al-asrār min kaṭām Abi 'l-Ḥasan 'Alā aś-Śaiḍilā, 397. 'Abdalkādir al-Ġīlī's Futūḥ al-gaiḥ, 410. 'Abdalwahhāb aś-Śa'rānā's an-Nufaḥāt al-kudsijja fi kawā'id aṣ-ṣūfijja, 411. Ibn al-'Arabi's at-Taṣallijāt al-ilāhijja, 413. 'Uṭmān bin Ja'kāb al-Kumāḥī's kiṭāb al-aḥjār wa-barakāt al-abrār, 414. Muṣṭafā al-Bakri's at-Maurid al-'aḍb li-ḍi 'l-wurād fi kašī ma'nā waḥdat al-wugād, über dev Sinn vou 'Abdalganā an-Nābulusi's Waḥdat al-wugād, 32. Bruchst. Ṣafwat at-taṣawwaf, 33. Bruchst.

# Beschreibung der von Prof. Dr. Tischendorf im J. 1853 aus dem Morgenlande zurückgebrachten christlicharabischen Handschriften 1).

Von

### Prof. Fleischer.

1

Neun Heste (karåris) - das erste unvoltständig - einer mir nach nicht bekannten Uebersetzung des neuen Testaments, 75 Pergamentblätter kl. fol.

<sup>1)</sup> S. dazu die beigegebenen Facsimile. Sie entbalten folgende Stellen:

1. 2. Tim. 2, 25—3, 1: هيعرفون الحق ويعبرون عن في الشيطان الذي اصطاده بد لفعل هواءه واعلم هذه ويتنحون عن في الشيطان الذي اصطاده بد لفعل هواءه واعلم هذه ومكانده يسوع مد يده: 35—13. II. Matth. 14, 31—35: للايام فاخذه وقال له يا قليل الامانة في مانا شككت ولما صعد الى السفينة فلات الريم وان الذين كانوا في السفينة اتوا فسجدوا لم وقالوا حقا انت بن الله سبت حدا عشر فلما عبروا جوا الى ارض جنسارط فعرفوه انت بن الله سبت حدا عشر فلما عبروا جوا الى ارض جنسارط فعرفوه [وحيث مشا يسوع على] الما في الجبر وحيث يقول ان البالسان الافعال الخارجة عن الانسان هي التي تنجس الانسان البالم السابع السابع النا برا الله المراه السيرافية من الجن واشغا الاصم والابكم وقال لاحدها افتح واشع اربعه الاف رجل من سبع خبزات وحذر من خميره الفريسين الاحداد وسلم والديل بعد الفريسين الاعما بريقه وانتهر بطرس بعد اعتراف تمر ارسل جنود شياطينك الاشرار الى ريسا : IV. Der Tod spricht zu dem Teufel:

Die Schrift, wahrscheinlich aus dem 8., spätestens 9. Jahrh. n. Chr., ist ein dem Käfi noch sehr nahe stehendes Jäküti mit äusserst wenigen diakritischen Pankten von der Hand des Abschreibers; ein Anderer hat die meisten derselben mit rother Dinte, aber nicht selten falsch hinzugefügt, wie auch der Abschreiber in den Consonanten hier und da Fehler begangen hat. Der neutestamentliche Text ist getheilt: I) in grössere überschriebene und numerirte Abschnitte, in der Einzahl (syr. 1) Abschn. 23.=2 Cor. 4, 16 ff. 2) Abschn. 24.=2 Cor. 7, 1 ff. 3) Abschn. 44.=1 Tim. 3, 11 ff. 4) Abschn. 45.=1 Tim. 5, 22 ff. 5) Abschn. 46.=2 Tim. 1, 14 ff. 6) Abschn. 47.=2 Tim. 4, 1 ff. 7) Abschn. 48.=Tit. 2, 9 ff. 1). 8) Abschn. 50.= Hebr. 3, 14 ff. 9) Abschn. 51.= Hebr. 6, 9 ff. II) in Verse, die durch schwarze Ringe, in deren Mitte der Rubricator einen rothen Punkt-gesetzt hat, von einander getrennt sind.

Heft 1. (unvollständig) 2 Blätter: 1. Bl. Röm. 6, 14-6, 19; 2. Bl. Röm. 8, 35-9, 3.

Heft 2. 10 Blätter: 2 Cor. 2, 16-8, 19.

Heft 3. 12 Blätter: 1 Tim. 1, 2 - 5, 17.

Heft 4. 6 Blätter: 1 Tim. 5, 17 - 2 Tim. 1, 3.

Heft 5. 8 Blätter: 2 Tim. 1, 3 - 3, 5.

Heft 6. 10 Blätter: 2 Tim. 3, 5 - Tit. 2, 9.

Heft 7. 10 Blätter: Tit. 2, 9 - Hebr. 2, 18.

(mit Einschl. des Br. an Philemon).

Hebr. 2 18 - 6 8.

Heft 8. 7 Blätter: Hebr. 2, 18-6, 8. Heft 9. 10 Blätter: Hebr. 6, 8-9, 15.

in ununterbrochener Reihe fortlaufend und auch innerlich vollständig.

Auffallend ist der Gebrauch der koranischen Surenüberschrift بسمر الله im Anfange von 2 Tim., Tit., Philem. und Hebr.

#### II.

Bruchstück eines neutestamentlichen Lectionariums, 2 Pergamentblätter kl. Quart. Die Schrift, etwa aus dem 9. Jahrh. n. Chr., ist ein sich erst aus dem Rüfi herausbildendes steifes Neschi, mit der mir sonst noch nirgende vorgekommenen Eigenthümlichkeit, dass, während der Punkt des , wie

<sup>(</sup>روسًا .st) الكهند والكتبد ليسجسوا كل امتهم حتى يمحلون به عندى الاراكند والقصاد فيقصا عليد قصيد الموت فاذا هو مات وصار في يدى الاراكند والقصاد فيقصا عليد قصيد الموت فاذا هو مات وصار في يدى "Dann sende die Heere deiner bösen Satane zu den Obersten der Priester und Schriftgelehrten, dass sie all ihr Volk aufwiegeln, ihn falsch anzuklagen bei den Archonten und Richtern, damit das Todesurtheil über ihn gefällt werde. Ist er dann todt und in meinen Händen, so schliesse ich ihn in der tiefsten Tiefe der Hölle ein."— Die erste und vierte dieser Handschriften sind jetzt in London und werden böchst wahrscheinlich von dem britischen Museum angekauft werden; die zweite und dritte hat Prof. Tischendorf an die Leipziger Universitätsbibliothek abgegeben.

<sup>1)</sup> Abschn. 49. ist nicht bezeichnet.

bei den Asiaten und Aegyptern, über dem Buchstaben sieht, das 3 durch einen Punkt unter dem Buchstaben bezeichnet wird, also die Gestalt des magrebinischen f bat. Die bier vorliegende Uebersetzung ist mir ebenfalls noch unbekennt, die Sprache sehr vulgär. Bl. 1. Matth. t0, 19-11, 4; Bl. 2. Matth. 14, 13-15, 2.

### 111.

Bruchstück einer Art von Einleitung in die Evangelien, 2 Pergamentblätter kl. Quart, nach dem neuern Schriftcharakter — einem sehon fast ganz ausgebildeten Neschi — jünger als das vorige, wiewohl die äusserst sparsame, zum Theil noch nicht richtig anterscheidende Setzung der diakritischen Punkte zu der neuern Gestalt der Consonantenfiguren gewissermassen ein Gegengewicht bildet. Bei den übrigens ganz asiatischen Schriftzügen ist der durchgängige Gebrauch des magrebinischen — statt , und — statt , und — statt , und der dritten Zeite des Focsimile, hat das f die bei uns gewöhnliche Form. Die beiden Stätter enthalten einen vorn und hinten abgerissenen, in sieh aber zusammenhängenden Text: 1) Summarische Inhaltsangabe der letzten Capitel, , des Matthäus-Evangeliums. Diese Capitel stimmen indessen nur der Zahl, nicht ganz dem Umfange und Inhalte nach mit den unsrigen überein.

2) Unter der Ueberschrift بسم الله الرحمن الرحيم (s. oben Nr. l. zu Ende)
Notiz über die Person und das Evangelium des Marcus, mit manchem Unächten. So soll Marcus ein geborner Levit und Abkömmling Arous gewesen seyn, sich nach seinem Uebertritt zum Christenthum den rechten Daumen abgeschnitten haben, um zum jüdischen Tempeldienste untüchtig zu werden, u. dgl.; ebenso ist in die Charakteristik seines Evangeliums die Johanneïsche Logos-Lehre hereingezogen. 3) Summarische Inhaltsangabe der ersten Capitel des Marcus-Evangeliums:

IV.

Sechs Pergamentblätter kl. Quart. Der Schriftcharakter entspricht vollkommen dem des an hiesige Universitäts-Bibliothek übergegangenen Cod. Tischendorf. reser., welchen ich in dieser Ztschr. I, S. 148-160, mit Beigabe eines Facsimile am Ende des Bandes, beschrieben habe. Nach der Unterschrift in rothen Buchstaben, Bl. 5 v., ist das erste Stück im J. 272 der Araber (885 — 6 Chr.) von أنبا (sprich Amba, d. h. Abba, Pater 1)) Antonius aus Bagdad, mit seinem gewöhnlichen Namen Daud Bin Sina, in der Laura (Zellengallerie) des beil. Saba für den Pater Isaak im Sinaï-Kloster geschrieben worden. Bei der vollkommenen Uebereinstimmung der Schrift dieses Bruchstückes mit der des oben genannten Cod. Tischendorf, rechtfertigt diese durch einen glücklichen Zufall erbaltene Zeitbestimmung mehr als genügend meine a. a. O., S. 159, ausgesprochene Geneigtheit, die arabische Schrift des letzteren spätestens in das 10. Jahrh. n. Chr. zu setzen. 1) Bl. 1 r. - 5 v. Schluss einer Legende vom Siege Christi über Tod und Teufel, in welcher manche Einzelheiten, namentlich der triamphirende Einzug Christi in die Unterwelt, mit den bezüglichen Theilen des apokryphischen Nikedemus-Evangeliums (Evangelia apocrypha ed. Tischendorf, p. 304-8) übereinstimmen, nur dass die arabische Erzählung ausführlicher ist. 2) Bl. 6r. unter einer grösstentheils ausgerissenen und verwischten Leberschrift mit rothen Buchstaben, von derselben Hand wie Nr. 1 geschrieben: Anfang einer Erzählung von dem Streite, den einige Mitglieder der Christengemeinde von Sebastia (in Cilicien, jetzt Siwas) zur Zeit des heil. Basilius des Grossen gegen ihren Bischof Petrus erhoben, weil er - wenn auch nur in jungfräulicher Ehe - verheirathet war.

## Eine türkische Inschrift in Galizien.

von

### Prof. Fleischer.

Am 14. Febr. 1853 erhielt ich von Herrn Rittmeister Freiherrn von Biedermann, ord. Mitgliede der D. M. G., die Copie einer türkischen Inschrift, welche während des J. 1852 im Dorfe Dwori bei dem galizischen Städtchen Cswiecim in der Mauer einer Brennerei auf einem weiseen, 4 Fuss langen, 2½ Fuss hohen und 4 Zoll dicken Marmor, in gutem Zustande und durchaus nicht verwittert aufgefunden worden war. Der General Graf Wonsowicz auf Zator hatte dann den Marmor geschenkt erhalten und sein Schwiegersohn, Baron von Hoffmann, die Inschrift abgezeichnet. Für die Genauigkeit dieser Copie bürgte der Umstand, dass sie, obgleich von einem Nichtkenner morgenländischer Sprache und Schrift gefertigt, doch fast durchaus mit Sieherheit gelesen werden kosute und auf drei bie vier Einzelhaiten längere Be-

<sup>1)</sup> S. Schuurrer, Biblioth. arab. p. 292, ada. Wüstenfeld, Macrizi's Geschichte der Capton. Vers. S. 6.

trachtung und Erwägung verlangten. Am 20. u. 21. Mirz 1853 gab ich dem Berra Einsender eine Erklärung, welche hier mit seiner und des Berra Barea von Hoffmann Zustimmung veröffentlicht wird.

"Der Marmor ist jedenfalts durch die Türkenkriege des vorigen Jakrhunderts nach Galizien gekommen. — von welchem Orte des türkischen Reiches? darüber ist keine Andeutung verhanden; doch lag derselbe gewiss in den nördlichen Grenzbezirken, dem Schauplatze jener Kriege. Die Inschrift, in türkischen Versen abgefasst, zeigt dass der Marmor ursprünglich zu einer Moschee gehörte, welche 'Ali Paśa, Schwiegersohn Alimed's III. (reg. 1702—1730) und von 1713 bis 1716 Gronzwezir, erbaut batte. Das Chronostichon im letzten Halbverse ergiebt, wenn man alle wirklich dastehenden Buchstaben als Zahlzeichen zusammenrechnet, die Gesammtzahl 1129, unter den Versen aber steht ausdrücklich [PA d. h. Jahr 1128], und

in der That kann die erstefe Zahl nicht richtig seyn, da Ali Pass noch im Lause des J. d. H. 1128 als Oberbeschishaber des türkischen Heeres in der Schlacht bei Peterwardein (13. Aug. 1716) siel. Es ist aber sehr leicht, jenes 1129 auf 1128 zurückzusübren, indem man annimmt, dass in dem Worte (5.3), er baute, das nur den Vocal a ausdrückende Etif vom Steinmetz willkürlich hinzugesügt worden ist, wie denn die Türken beim Schreiben ihrer eigenen (nicht arabischer oder persischer) Würter dergleichen Vocalbuchstaben in der Wortmitte theils setzen, theils weglassen. — Das Versmanss ist Hezeg in der bei Persern und Türken gewöhnlichen Verdoppelang, d. h. der Epitritas primus, -2--, in jedem Halbverse viermal wiederholt. — Der Text der Inschrift, aus dem Nestalik des Originals in gewöhnliches Neschi amgeschrieben, ist folgender 1):

مشید بو مبارك صدركاه كامل فاضل على پاشای دانادل وزیم احکم واكرم كرین داماد احمد خان غازیكم زماننده حضور قلبیله آسوده تم در سرتسم عالم بو زیما بیسد جای ایدوب انشا حسبهٔ لله تدارك ایلدی زاد معادین رحله دن اقدم زهی جامع سنمار خرد رسمنده حیراندر كه نازك ایلمش استادی هم غاینده مستحكم دوشرسه بویله تاریخ مصنع بو دوشر شاید بو زیما معیدی یاهدی جناب آصف افخم

<sup>1)</sup> Die Länge der Verszeilen hat es nöthig gemacht, die in der Urschrift neben einander stehenden Vershälften unter einander zu setzen.

#### Uebersetzung:

(1) Jener erhabene, gottgesegnete, vollkommene. hochgebildete Reichsiraths-Präsident, der einsichtsvolle Ali Paśa, der sehr weise und edle Wezir, (2) der auserkorne Eidam Ahmed Chim's, des Glaubenshelden durch dessen Herzensruhe die Welt von einem Ende zum andern ruhiger geworden ist, (3) hat diesen schönen, nie vom Neide scheel anzublickenden Bau in der Hoffnung auf Gottes Lohn errichtet und sich hierdurch vor seinem Hingange die Zehrung für das andere Leben zubereitet. (4) Welch herrliche Hauptmoschee! Der Sinimmär des Verstandes ist über ihre Architektur erstaunt; denn ihr Baumeister hat sie zierlich und zugleich äusserst fest gebaut. (5) Ist so ein künstliches Chronostichon hier am Orte, so mag es folgendes seyn: Diesen schönen Anbetungsort baute Se. Excellenz der ruhmvolle Asaf.

Sinimmar (4) ist der sprüchwörtlich gewordene Baumeister des Palastes Hawarnak (Abulf. Hist. anteisl. S. 127, Z. 7 ff., m. d. Anm. S. 227), Asaf (5) der bekannte Gesangmeister des Königs David, den aber die muhammedanische Legende zum Staatssecretär Salomo's und zum Muster aller Wezire gemacht hat.

Von den über und unter den Verszeilen angebrachten Verzierungen haben wenigstens zwei, wie es scheint, eine sinnbildliche Beziehung auf die Worte bei denen sie stehen: 1) die Rose zum 4. Halbverse über رقبی , seines Herzens, als Andeutung davon, dass das Herz des Sultans einem Rosengarten gleiche, 2) das Pentagramm (der Drudenfuss) zum 8. Halbverse unter dem Worte, fest, als Symbol der Festigkeit, da diese Figur in der Zauberkunst als Mittel gilt, das von ihr Umschlossene festzubannen. Hingegen die gerade unter einander stehenden drei Rosetten oder Sterne zum 5., 7. und 9. Halbverse, bei den Worte wird, in der Hoffnung auf Gottes Lohn, ist erstaunt, und بالمالة عنه بالمالة عنه بالمالة والمالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة ال

Ueber die richtige Aussprache des Namens امرء القيس und der Monatsnamen جمادي الثانية und جمادي الأولى

Von

### Dr. Zenker.

Der berühmte Dichter einer Moallaka und Verfasser eines Diwans hat das eigenthümliche Missgeschick, dass sein Name von allen seinen Herausgebern und Lebersetzern auf verschiedene Weise geschrieben und ausgesprochen wird. Obwohl über die richtige Aussprache, sobald man die Zusammensetzung des Namens und die Regeln über den Gebrauch des Wast und die Declination der zusammengesetzten Nomina kennt, kein Zweisel obwalten kann, so halten wir dech einige Bemerkungen nicht für unnöthig, die Bd. VIII.

violleicht dazu beitragen können in einem streitigen Punkte zur Einigung zu führen. Die verschiedenen Formen, welche die europäischen Orientalisten dem Namen gegeben haben, sind folgende: Amralkeis (Lette), Amralkeis (Hartmann), Amrulkeis (Vullers und Hengstenberg), Amrolkeis (Slane), Amrilkais (Arnold u. Rückert), Amriolkais (Jones), Amrialkais (de Sacy), Imrouleays (Causain), Imriolkais (Hammer-Purgstall).

Der Name ist zusammengesetzt aus عُرِّة Mann, und فَيْسَ , dem Namen einer alt-arabischen Gottheit, und bedeutet "Mann des Kais" (vgl. Ztschr. Bd. VII. S. 465). Das Wort Tre (mar'un, mit dem Artikel Trell) wird auch ausgesprochen (mur'un) oder 9 (mir'un), and bat den Dualis (mar'an) and den Pluralis מروون oder مروون (mar'an), wofar aber gewöhnlich Ale, (rigal) gebraucht wird. Des Feminium dieses Wortes, oder das Weib, heisst sign oder sign (mar otun) auch sign (maratun). Wenn vorn das Alif der Verbindung (الف الوصل) antritt, so entsteht für das Masculinum die Form 9,41 ('mru'un), für das Femininum die Form Si,41 ('mru'atun). Das Alif der Verbindung aber hat keinen Vocat (und wird daher ganz riebtig von Freytag nicht vocalisirt), sondern erhält in der Aussprache den Vocal mit welchem das vorhergehende Wort endigt; z. B. 9, 1 , 9 (hu amra'un) "er ist ein Mann". بنت أهرى (bint umrilin) "die Tochter eines Mannes". Der Vocal i (kesra) des Buchstabens , in letzterem Beispiele beweist aber keineswegs dass der Nominativ des Wortes imri heisse (oder amri oder umri), sondern er ist nichts anderes als der Vocal des Genitivs; denn das Wort أمرو hat, wie schon de Sacy (Gramm. ar. 1. pag. 398, ed. 2) richtig bemerkt, eine doppelte Declination, oder ist, wie sich die arabischen Grammatiker ausdrücken, مُعَرِّبُ مِنْ مَكَانَيْنِ d. h. es wird an zwei Stellen flectirt. indem der letzte und vorletzte Vocal umgeändert werden, aber nur der letzte das Tanwin erhält. Das Wort wird aber auch noch auf zwei andere Arten declinirt, wie sowohl das Sihah als der Bamus angeben, und ebenfalls schon de Sacy richtig bemerkt hat (Chrestom, arabe Tom, II. S. 532 ed. 2), indem man nämlich dem Buchstaben, durch alle Casus den Vocal a (Fath) giebt, oder ebenfalls durch alle Casus den Vocal u (Damma). Unglücklicherweise steht in der zuletzt angeführten Stelle bei de Sacy Kesra anstatt Damma, und dieser Druckfehler hat vielleicht zu dem Irrthum Anlass gegeben, dass der Nominativ Imri heisse. Die vollständige Declination des Wortes ist also folgende.



Zum Ueberflusse geben wir hier noch die Worte des Sihâh und des türkischen Kamûs. Ersteres hat unter dem Stamme مَرُّ folgendes: والمَرَّةُ الرَّجُلُ تقول هذا مَرْ صالح ومررت بِمَرَّهُ صالح ورأيت مَرْاً صالحا وضم الميم لغة فيه وهُمَا مَرْآن صالحان ولا يُحَمَّع على لفظه وبعضهم يقول المَرْون [وجاء في الحديث ايها المروون [am Rande وهذه مَرَّا الهمزة وتحريك [وقتح Amande وهذه الساح المهزة وتحريك وقتح sihâh المروون إيسا بترك الهمزة وتحريك وقتح غلاث لغات فتح الراء على كل حال طان جيئت بالف الوصل كان فيه ثلاث لغات فتح الراء على كل حال حكاها الفرآ وصمها على كل حال واعرابها على كل حال نقول هَكَا آمرَوُ ورايتُ آمراً ومرت بآمرة معربا من مكانين ولا جمع له من لفظه وهذه أمراً المَراة معتوجة الراء على كل حال.

الراس میمك Ganz mit Gauhari übereinstimmend hat der türkische Kamus: الراس میمک حرکات در کده آدم دیمک حرکات در کده آدم دیمک اولور علی قبول از کشی یده دینور رجل ومرد معناسنه بونك لفظندن جمعی یوقدر بلکی جمعی رجال در بعصلردن جمعی مرورن کلدیکی منقولدر موزّنده مراق دینور هایله کده خاتون دیمکدر فارسیده زن مرادفیدر و تخفیف قیاسیله تخفیف اولنوب مَره دخی دیرلم تبرك همزه وفتح رایله واولنه هوه وصل ادخالیله امراه دخی دینور وهونه وصله مقرون اولنه حرف تعریف ادخالیله الأمراة دخی محکیدر کللك مرم لفظنک اولنه همزه وصل ادخالیله المراه دخی دینور وبونده اوج لغت واردر برق ادامه ایمی رفع ونصب وجر حالتلونده رانك مقتوح اولسیدر شافی علی کل حال راتك ضرمه وحالت نصیده کیل حال راتك ضرمه دیمی راه حرف اخیم اولان هره یده تبعیتله حالت رفعده مرفوع وحالت نصیده حرف اخیم اولان هره یده تبعیتله حالت رفعده مرفوع وحالت نصیده منصوب وحالت جرده مجرور اولقدر وتقول هذا آمروً ومرم بالرفع ورایت

آمراً وميراً بالنصب ومررت بآمرٌ ويمرُ معربا من مكانين يوراده مرٌ تفظى اتباعا ذكر اولنمشدر؛

Nach dem oben gesagten also ist die erste Hälfte des Dichternamens im anszusprechen, mit dem Vocate a, i, n vor dem m, je nachdem das vorhergebende Wort auf a, i, oder n endigt. Wenn aber das Alif der Verbindung am Anfange eines Satzes steht, also ohne Verbindung, so ist es nach der Regel mit Kesra zu sprechen, als dem toichtesten Vocate, wie z. B. in (ibn). Wir erhalten also für das Wort, wenn es nach vorn ohne Verbindung steht, die Aussprache

Wir müssen nun noch den Vocal des , und die Aussprache des beide Würter verbindenden Artikels betrachten. Hinsichtlich letzterer verweisen wir wieder auf de Sacy's Grammatik, der in dem Capitel über das Wasl (Tom. l. pag. 64 ff. ed. 2) das Nöthige darüber sagt. Nach der allgemeinen Regel nun wird das Alif des Artikels — als lie dem Vocale der vorhergehenden Sylbe gesprochen, also in unserem Namen:

"Mra'ulkaisi oder امرَاد القيس 'mra'ul-kaisi oder 'mra'ulkaisi امرُدُ الْقَيْسِ 'mra'ulkaisi المرَّيُ القيس der المرَّيُ القيس 'mra'uk oder 'mra'ulkaisi المرَّيُ القيس 'mra'uk oder 'mra'ulkaisi

mra'alkaisi. أمرُع آلقيس أسرَع آلقيس أسرَع آلقيس Accusativ

Sonach beisst der Nominativ ....'mru'ulkaisi oder ...'mra'ulkaisi (resp. imru'ulkaisi oder imra'ulkaisi), was in ...'mru-l-kais oder 'mra-l-kais verkürzt werden kann, indem der letzte Vocal wegfällt, nicht aber imriolkais.

Als Beweis für die Richtigkeit der letzteren Aussprache hat man die Monatsnamen Dschemafiolewwel und Dschemafiossani augeführt. Allein die beiden Monate heissen جُمَادَى ٱلْأُولَى (spr. Dschumåda-l-ûlâ) und جُمَادَى ٱلثَّانِيَةُ oder جَمَادَى ٱلثَّانِيةُ (spr. Dschumåda-s-aôniet). In dem Werke بمادَى ٱلْأُولَى والدال العوام (Wortverunstaltungen der Ungebildeten) des Ibnul-hemal findet sich folgende Stelle: كُمُارَى والدال مهملة والعوام يستعملونهما بالذال المعجمة ويُصفونهما بالأول والآخر فيكون فيهما ثلثة تحريفات قلب المهملة معجمة والفتحة بالأول والآخر فيكون فيهما ثلثة تحريفات قلب المهملة معجمة والفتحة كسرة والتأنيث تذكيراً وجمادى الآخرة يقولون جمانى الآخر بالتاه اوالاخيرة؛

âhirat îst Femininum nach der Form fuâlâ, wie hubârâ, und wird mit dâl ohne Punkt (3) geschrieben. Die Ungebildeten sprechen in beiden Fällen das Wort mit zâl mit dem Punkte (3), und setzen in beiden Fällen das Adjectiv auwal und âhir im Masculinum hinzu, so dass hier drei Veranstaltungen stattfinden; erstens die Verwandlung des 3 in 3, zweitens die Verwandlung des Fath in Kesra [indem sie sprechen Dschumâfi] und drittens die des Femininum in das Masculinum; und anstatt Gumâda-1-ahirat sagen sie Gumâzi-1-âhir ohne die Femininendung ; das Richtige aber ist al-âhirat, oder auch al-ahîrat."

Die schlimmste Verstümmelung also, welche das Wort im Munde der Ungebildeten erleidet, ist Gumäzi-'l-auwal; genz unmöglich aber und sowohl der arabischen Grammatik als den Regeln der türkischen Lautlehre wiedersprechend, ist die Form Dschemasiolewwel oder Dschemasiossani, denn i und o, oder i und u, können im Türkischen nie in einem Worte nebeneinander vorkommen, und nach den Regeln der arabischen Grammatik geht der Vocal der letzten Sylbe, sobald diese kein Tanwin hat, auf den Artikel des folgenden Wortes über; also wenigstens Dschemasilewwel und Dschemasissani. Die verschiedenen Aussprachen des Dichternamens, selbst Amrilkais, als Genitiv ausgesast, lassen sich also sast alle rechtsertigen, salsch sind nur Amriolkais, Amrialkais und Imriolkais, am richtigsten aber wird man den Namen schreiben Imrulkais.

# Aus Briefen des Dr. Julius Oppert an den Oberbibliothekar Prof. Olshausen in Königsberg und an Prof. Spiegel in Erlangen.

Babylon (Hillath el-Feihà), d. 23. Nov. 1853.

— Wir sind abberufen 1); man will kein Geld mehr bewilligen. Ich beschäftige mich gerade mit einer Karte von Babylon, deren ich mehrere entworfen habe, und zwar nach trigonometrischer Aufnahme. Meine Untersuchungen über die Längenmaasse der Chaldäer und der Perser haben mich zu interessanten Ergebnissen geführt; sie waren nothwendig für die Bestimmung des einstigen Umfangs von Babylon. Zu meiner grossen Befriedigung hat mir die Inschrift der ostindischen Compagnie später, als ich sie lesen konnte, ganz übereinstimmende Resultate geliefert. Ich gebe diese, ohne die Beweise jetzt mittheilen zu können.

Herodot, der Babylon noch in seiner Grösse gesehen, giebt bekanntlich den Umkreis der Stadt auf 480 Stadien an, d. h. auf 120 Stadien für jede Seite. Was für Stadien er gemeint, war mir unklar. Gewiss hat er die Feldmesserkette nicht um Babylon gezogen; er nahm eine griechische Maassbestimmung, die mit der einheimischen am meisten übereinstimmte.

Seine Angabe beruht auf der chaldäischen Berechnung, dass Babylon 480 ummatgagar in Umkreis hatte; er nahm das ammatgagar zu einem

<sup>1)</sup> Die französische Expedition nämlich.

Stadium as und machte nur einen Fehler von ungefähr 12 Puss. S. Rast India House laser, col. VIII.

Ich habe aus Messuagen der Ziegel und andrer Bausteine geschlussen, dass die babylonische Elle, wie die ägyptische, 523 Millimeter hielt; der Fusa, der nicht 3, sondern 3 der Elle war, wie in Aegypten, bielt also 315 Millimeter, welches die mittlere Länge der Ziegel lat,

Das Ammatgagar war ein Maass von 360 Ellen (amma). Gagari ist das hebr. gilgal 1), grade wie Babel das hebr, bilbel, und hezeichnet den Kreis, den bekanntlich die Chalduer in 360 Theile getheilt. 360 Ellen geben genau 600 Fuss, und dieses ist die Llinge, die das Sta-

dium in allen Systemen des Alterthums bat.

Jede Seite des Quadrates batte also 43200 Ellen oder 72000 Pass; der Umfang betrug 172800 Ellen oder 288000 Fuss. In französischem Mansae hatte jede Seite 22680 Meter; der Umfang betrog 90720 Meter, d. i. 124 geogr. Meilen. Der Flächeuraum Babylon's war also = 514 Quadrat-Kilometer. d. i. ungeführ 9 Quadratmeilen. - Da der bebylonische Fins beinahe mit dem rheinischen identisch ist, so konnen Sie immerhin die Werthe in Pass ats in rheinlschem Maasse gegeben betrachten.

Nebnchadnezzar giebt für die Tiefe des Grabens 50 killen und für die Breite 200 Fuss an. Die Mauera waren in Relief, was die Grüben in Vertiefung. Wirklich gieht Herodot 50 Ellen für die Breite and 200 Ellen für die Höhe der Mauera au. Letztere Höhe ist enorm und ich glaube, dass der Vuter der Geschichte Signooiwe anziwe irrthümlich statt dinnoviwe nodwe geschrieben hat.

Die Hauptkarte ist im Maasstabe von 1: 100000, d. i. beinahe 3 Zoti für die geogr. Meile; dorb ist dieses Maass zu klein für gewisse bedeutende Ruinen und so liefere ich eine Specialkarte, die 1000 der Dimension baben wird. Eine andere Karte wird Deo favente bald fertig sein und in der Ausdehnungen bis Bagdad, Akarkuf und Ktesiphon gehn.

Meine genauere Kenntniss des Terrains hat mich zu der Ueberzeugung gebracht, dass in dem Nilcanal (شط النيل) die Nordgrenze Babylon's erhalten ist. El-Oheimir (الأحَيْمر) bildet die Nordostecke; der Birs-Nimrud ist nabe der Südwestspitze. Borsippa fiel innerhalb der Stadt, doch ausserhalb der innern Stadtmauer, die der Chaldäerkönig bauen liess um die innere Stadt (kirip sa in Babil, hebr. הקרב שבבבל) einzoschliessen.

Ausserdem hatte ich vermuthet, dass der Quai, den Nabonidus bauen liess, noch zum Theil erhalten sein müsse. Diese Vermuthung hat sich bestätigt. Der angewöhnlich niedrige Wasserstand des Euphrat hat ein ungeheures Mauerwerk trocken gelegt, das einzige, dessen Ziegel den Namen Nabonid's tragen.

Den Namen des Königs Neriglissor habe ich entdeckt und entziffert Das Athenaeum sagte, der Colonel Rawlinson habe Ziegel mit diesem Königs

<sup>1)</sup> Nicht vielmehr das hebr. הבכן

namen gefunden; er erhielt diese von mir. Das Zeichen für den Gott Nergal wurde erst durch diesen Königsnamen entdeckt, und diese Entdeckung war die Folge, nicht die Ursache meiner Entzisserung.

Den Gottesnamen Nergal habe ich in einer von Rich veröffentlichten Inschrift phonetisch ausgedrückt gefunden; er ist dort Narikul geschrieben. Sonderbarer Weise findet sich für das babylonische kul im Hebräischen immer gal; so regel, babyl. rakulti. Der babyl. Name Narikulusarrusur entspricht dem Νηρικαλόσορος des Ptolemaens, dem hebr. ٦χηνικούο.

Dieser Name Nergal war, wie aus jener Inschrift hervorgeht, nur ein anderer Name für Merodach, für den die Inschrift g bei Ker Porter Maridukh bietet; nur dort habe ich bis jetzt den Namen phonetisch ausgedrückt gefunden, in dem Mannesnamen Maridukhai, in dem Sie ohne Mühe einen alten Bekannten erkennen werden 1). Diese Identität erklärt,

warum der Planet Mars von den Arabern wird, und von den Sabäern Nirig

Auch bin ich so glücklich gewesen, den Namen Babylon's, der längst bekannt war, zuerst zu erklären. Die Stadt wird phonetisch durch Ba bil u bezeichnet. In der hieratischen (und Cursiv-) Schrift bedeutet das erste Zeichen "Thor", wie aus einer persepolitanischen Inschrift hervorgeht, also sicher Bab; das zweite ist das Zeichen für Gott, also ilu; das letzte ist ein lautloses Zeichen, das eine Stadt bedeutet, namentlich eine im Thale liegende. Doch was ist das dritte Zeichen, das hunderte von Malen ra bedeutet?

Meine, wie ich glaube, einfeuchtende Erklärung ist diese. In seltenen Fällen findet man das dritte <sup>2</sup>) Zeiehen unterdrückt; in andern ebenso seltenen ist es <sup>3</sup>) mit dem Zeichen —— V vertauseht. Das <sup>4</sup>) Zeichen —— V vertauseht. Das <sup>4</sup>) Zeichen —— V vertauseht. Das <sup>5</sup>) Zeichen Namen "Gott" vorzugsweise führte. Man batte also in den Namen Babylon's fälschlich das zweite, lautlose, Determinativzeichen phonetisch gelesen, so dass man mit dem dritten, das wirklich auszusprechen war, nichts mehr anzufaugen wusste. Das Zeichen ra ist mit dem Determinativ für "Gottheit" dasjenige für den Planeten Saturs. Sie wissen aus Sanchuniathon, dass Kooros bei den Phöniciern \*\* III.\* hiess, und aus Diodor, dass die Babylonier den Gaturn besonders verehrten und ihn \*\* III.\* nannten, wie man mit Recht für \*\* floss substituirt hat. Er war Herr des siebenten Himmels und verdient hier in diesen Gegenden, wie ich mich jetzt allnächtlich davon überzeuge, den Namen eines έπιφανέστατον ἄστρον, den man bei Diodor auffallend fand.

Babylon heisst also: Thor Saturn's. Diese Erklärung schliesst die biblische nicht aus; derseihe Laute bedeutete zweierlei.

Olsh.

<sup>1)</sup> Nämlich den biblischen Namen Mordechaj. Ich bin jedech zur Zeit noch mehr geneigt, diesen Namen aus dem Aramäischen zu erklären und halte ihn für = 73, d. i. reine Myrrhe. Olsb.

<sup>2)</sup> hieratische. Olsh.

<sup>3)</sup> In der Carsivschrift, wie es scheint.

Olah.

<sup>4)</sup> Dritte hieratische.

Babylon, 16. Januar 1854.

— Ich habe jetzt meine Karte vollendet und auch maunigfache Restitutionen versucht. Meine Entdeckung der ehaldäischen Maasse, die, wie ich ihnen schrieb, sich an den Monumenten selbst bestätigte, hat auch manchen meiner früheren irrthümer beriehtigt. So bin ich jetzt namentlich zu der Ueberzeugung gekommen, dass die hängenden Gärten Nebuchadnezzur's in dem beutigen Amranhügel zu suchen sind. Ich habe dort alle Maasse wiedergefunden und aus einer Untersuchung der Classiker geht herver, dass die Gärten, der παράδεισος, nicht in der Königsbarg selbst gewesen.

— Der Oheimir lag obenfalls noch innerhalb der Stadt. Ich bin jetzt über die Lage der alten Babylon vollkommen im Reinen und glaube ihre Gränzen mathematisch bestimmen zu können.

Die frühere Identificirung von Sippara und Niffer wird berichtigt werden müssen. Sippara findet sich in den Inschriften als Sippar, die Sonnesstadt; Niffer dagegen ist, wie es der Talmud will, Chaine, Calanu, und als solches identisch mit Tekárn, Tol Ana, Hügel Anu's oder Cannes, und Hipparenam, Ippar Anu, Land Anu's.

Ihren sehr rationellen Zweifel über die Möglichkeit mehrfach lautender Zeichen denke ich baldigst durch eine Erklärung der sechs- und nehtzeiligen Cursivinschriften von Nebuchadnezzer zu beben. Ich habe in einem Briefe an Hen. Prof. Spiegel (s. S. 598) meine Ansichten über die Entstehung der assyrischbabylonischen Begrilfs- wie Sylbenschrift dargelegt; letztere entwickelte sich aus der ersteren. Das Factum der Polyphonie ist indessen selbst aus der luschrift von Bisitun klar. Ich will einige Beispiele anführen. Das Zeichen heisst sicher i, wie man längst wusste; in der babytonischen Uebersetzung findet sich nun der Name Nabunaïd's so geschrieben -- Y. Dieses würde man Anpaï lesen müssen, und doch ist Nabu statt pa, und naït statt i zu lesen. Der Name Nebuchadnezzar's ist nicht Anpaschaduakh, sondern Nabiukudurriusur auszusprechen, wie er sich auch phonetisch neben der bisitunischen Schreibweise findet. In Ninive hat man Thontafeln gefunden, die in zwei Spalten neben einander die Monogramme und die Aussprache geben. Homophonie besteht nicht. Manche Zeichen können sich in einem Werthe begegnen, ohne dass deshalb alle Werthe identisch sind. A und B können denselben Werth ausdrücken, B und C chenfalls. wie C und D; deshalb sind aber A B C und D nicht homophon.

Ich will Ihnen als Probe zwei Inschriften aus Nimrud mit einer L'ebersetzung hersetzen 1).

Bit. rab. Assar dana pallu. — . Assar. ni lak. Bel. u. Domus magna Sardanapali adoratoris Assaris assectae Belis et Sanda. na ra m. A nu. u. Da kan. ka schu sch. elut. rabut. Heraclis adoratoris Oannis et Dagonis servi deorum magnorum sarru. da nu. sarru? sarru. Aschur. pallu. Tukulti Sanda. sarru. regis potentis regis? regis Assyriae filii Tiglat-sandanis regis

<sup>1)</sup> Auf die Mittheilung der Originalschrift muss hier leider verzichtet werden.

rabi. sarru. dani. sarru? sarru. Aschur. pallu. llu la k. sarru? magni regis potentis regis? regis Assyriae filii Ilulaci regis? sarru. Aschur. regis Assyriae.

Eine Inschrift des Rawlinson'schen Divanubar, den ich bis jetzt noch Schalmanubar, später vielleicht, wenn ich Beweise habe, Schalmanussur lese 1), lautet so:

Schal na nu bar. sarru, rab u. sarru, da nu. garru? sarru. Salmanabar rex magnus rex potens rex? Aschur, pallu. Assar dana pallu. sarru. rab u. sarru. da nu. filias Sardanapali regis magni regis potentis sarru? sarru. Aschur. pallu. Tukulti Sanda. sarru? sarru. rogis Assyriao filii Tiglat - sandanis regis ? regis? regis ? muaschaschi. bit. —. scha. —. Kal hi 2). urbis Calab. domus ?

Die Erklärung des Monogramms , das gewöhnlich bar, ram und masch bedeutet, durch Sanda gehört Rawlinson an 3). In dem Schalmanubar, dem Obeliskenkönige, glaube ich den Schalman des Hosea zu erkennen. Diese und mehrere andere Inschriften erheben die Identität von Nimrud und Calach über allen Zweifel.

Das Zeichen YEV, gewöhnlich ku lautend, ist sicher Tukulti; man findet statt desselben auch die Gruppe Y.YEJ, und das EV bedeutet, dass das folgende Zeichen nicht ku, sondern monogrammatisch zu lesen sei. Diese Bemerkung, die ich Rawlinson verdanke, beweist sich aus seinen Tafeln, wo allen zu erklärenden Wörtern dieses Zeichen vorgesetzt wird. In der ostind. Inschrift finde ich ganz phonetisch geschrieben: tukulti, und in unsger sechszeitigen Nebuchadnezzar-Inschrift: tukulti.

Die Erbauer der grossen Paläste von Khorsabad und Koyundjuk sind, wie Sie wissen, sicher ermittelt. Ersteren erbaute Sargon, letzteren und den Palast von Nebi Yunes Sanherib. Dass die hier vorkommenden beiden Königsnamen wirklich deu Gegner des Hiskia bezeichnen, erhellt aus der Erwähnung der Namen Khazakiah, Jahuda und Urschalimma. Doch habe ich mich häufig gefragt, wie man aus jenen Namen eigentlich den Sanherib herauszulesen habe. Die Zeichen sind folgende:

Die fünf ersten Zeichen der ersten Form sind, wie ich glaube, sämmtlich ideographisch: Gott — Herr — erhaben — dann ein unbekanntes Zeichen und das Zeichen des Plurals. Die zweite Form enthält: Gott —

<sup>1)</sup> Die Lesart Schalmanu — wird jetst auch von Rawlinson auerkannt. Rawlinson's Divanukha ist sieher Schalmanus sur.

<sup>2)</sup> Vgl. Layard, Ninive, Bd. II. p. 194.

<sup>3)</sup> Vielleicht ist es pallussur zu lesen: Herakles = Sohn Assur's.

dus Zeichen für 30 und isch - daun - und ebenfalls das Pluralzeichen, worauf das Zeichen für hoch folgt.

Den hebr. פרות und dem griech. Zavazigessoz zu Liebe bat man einen Gott San erfunden; ich fürchte sehr, dass dieser nie existirt hat ich habe freilich keine Inschriften bier, um meine Ansicht gehörig prüfen zu können: es schelut mir aber, dass vielmehr eine Mehrheit von Göttern vorliegt, die unter dem Namen Sanahi zusammengesasst werden; das Pluratzeichen erscheint sonst ganz unklärlich. Welche Gottheiten gemeint zeien, wissen wir freilich nicht; vielleicht ist es eine Beziehung auf die 30 Theile der Thierkreiszeichen.

Der Gründer des Palastes von Calah ist Esarbaddon, der gewühnlich Assar haddan geschrieben wird. Von diesem Könige haben wir hier in Babylon mehrere luschriften gefunden; in einer derselben neunt er sich König von Kidir, worin ich das Kedar der Schrift zu erkennen glaube. Sein Sohn ist wieder ein Sardanspal, und in dem Namen seines Enkels Kivan dan il i meine ich Kiniladan wiederzufinden.

Nor von fünf, vielleicht sechs, babylonischen Königsnamen kennt man die Orthographie mit Sicherheit; es sind folgende: 1. Nabu pallu uşur oder Nabu palluşur; 2. Nabu ku du nor uşu ur; 3. Ir ba moridukh (Evilmerodach?); 4. Ni ra ku i serruşur; 5. Na bi n na h it; 6. Maridukh pallu dan na.

Ich will hier aoch eine absrer Nabunid-Inschriften is hieratischer Sehrift mittheilen: Na b<sup>1</sup> u na h it. sarra. Bab itu. mu ta khi isch. Nabunidus rex Babylonis possessoris?

Bit. Assur. gadu. u. Bit zi du. — Nabu di irbu. ik bi. domus (Akurkuf? Besechanc?) et Betzida ') filius Nabudirbue? nomine ru b u. i m ga. principis magorum?

Man hat in Abu Schahrein in Niederchaldea Cylinder von Nabonid entdeekt, worauf seines ältesten Sohnes und Mitregenten Belsar ussur gedacht wird. Dieser wurde in Babylon getödtet; es ist der Belsazzar der Schrift.

Babylon d. 16. Jan. 1854.

Ich werde nächstens, nach meiner glücklichen Rückkehr in Europa, so Gott will! meine Entzisseringen der assyrischen Keilschriften bekannt machen. Eine genaue, vorurtheilssreie Untersuchung hat mich zu dem Resultate geführt, dass die Rawlinson'schen Prinzipien der Polyphonie vollkommen und allein richtig sind. Ich möchte sie kurz so sormuliren:

- 1) Die assyrischen Schriftarten (deren ich zehn aufzählen kann) sind aus einer alten Hieroglyphenschrift entstanden, aus denen sich dann die hieratischen und Cursivschriftarten entwickelt haben.
- 2) Diese Schrift war ursprünglich, höchst wahrscheinlich, reine Begriffsschrift. Es ist soger anzunehmen, dass für die Verben bestimmte besondere Zeichen gebraucht wurden.

<sup>1)</sup> Bagadatac? In der Stadt Bagdad selbst sind sieher babylonische Constructionen.

- 3) Aus dieser Begriffsbezeichnung entwickelte sich dann später, nach einem unbekannten Principe, eine Sylbenschrift, denn einzelne Buchstabenzeichen existiren nicht in der assyrischen Schreibung.
- 4) Die Begriffszeichen waren entweder rein determinative Gattungszeichen (z. B. Land, Metallart, Steinart, Götze u. s. w.) oder drückten einen bestimmten Ortbegriff aus (z. B. Babel, Geld, Marmor, Nebo). Dasselbe Ortbegriffszeichen aber konnte, wie es im Chinesischen auch der Fall sein soll, diese oder jene Sache ausdrücken, nachdem das Gattungszeichen ein anderes war. So ist dasselbe Zeichen nach dem für Metall "Silber", nach dem für Gott "Sonne" zu lesen. So entstanden die sogenannten zusammengesetzten Monogramme, die erweislich ganz anders lauten, als wenn man die beiden phonetischen Elemente zusammenläse.
- 5) Häufig liess man das lautliche Determinativzeichen aus, und so musste der Leser es ergänzen. Als aber die Sylbenschrift schon Eingang gefunden, erfand man ein besonderes Zeichen ( ) phonetisch iz), welches nur anzeigte dass das Folgende nicht phonetisch, sondern monogrammatisch zu lesen sei. (So ist iz + mi zilli Schutz, iz + ku im Namen Tiglatpileser's tu kultiauszusprochen.)
- 6) Aus diesen besondern Eigenthümlichkeiten entstand die jetzt ohne allen Zweifel sich herausstellende Polyphonie der assyrisch-babylonischen Zeichen. Das Princip der Homophonie genügt nicht und führt auf mathematischem Wege zu der Gleichsetzung fast aller Zeichen.
- 7) Die jetzt sieh vorfindende Sylbenschrift ist nicht semitisch, sondern entweder scythisch oder arisch. Die Sprache ist indess rein semitisch in den babylonischen, wahrscheinlich scythisch-tatarisch in den elymaischen, and arisch in den armenischen Inschriften.

## Aus Briefen an Prof. Fleischer.

#### Von Dr. E. Osiander.

Oxford, d. 31. Jul. 1853.

— Von London 1) ging ich auf ein paar Tage nach Cambridge, um die dortigen orientalischen Handschriften kennen zu lernen. Durch die Gefälligkeit einiger Gelehrten, besonders des Herrn Hort, Fellow am Trinity College, ist mir diess auch zum Theil gelungen. Ich erfuhr zuerst, dass die Universitätsbibliothek eine ziemliche Anzahl orientalischer Mss., besonders die Sammlung von Burckhardt, besitzt; dass ferner eine zweite, von einem Gentleman aus Indien gestiftete Sammlung zur einen Hälfte in Kings College, zur andern in dem bei Windsor gelegenen Eton College aufbewahrt wird. In Kings College, wohin ich zuerst geführt wurde, konnte ich leider nichts sehen, da der Bibliothekar abwesend war. Dagegen erfreute mich der Universitäts-Bibliothekar, Herr Power, durch die Eröffnung, dass er den eben vollendeten Katalog der Burckhardtschen Sammlung sogleich für mich aus

<sup>1)</sup> S. Ztschr. VII, S. 573 - 575.

der Druckerei holen lassen werde. Nachdem teh ta der Zwisebenzeit die Merkwürdigkeiten der Bibliothek, namentlich ein schönes (persisches) Exemplar der المخلوقات mit hübseh gemalten Abbildungen sämmtlicher Wanderdinge, betrachtet hatte, kam der Katalog an. Der Titel desselben lautet: Catalogus Bibliothecae Burckhardtianae, cum appendice librorum aliorum orientalium in bibliotheca academ. Cnotabrig, asservatorum, jussu Syndic, preli academici confeeit Th. Preston, collegii St. Trinitatis socius. Cantabrig. 1853. Es sind etwa 300 Numern. Die Kürze der Artikel, - meist nur der Titel, hier und da mit Verweisung auf eine etwaige Ausgabe, - lässt wunsehen, dass der Verfasser, bekannt durch seine annotirte Ueberaetzung von 20 Makamen des Bariri (Zischr. Bd. V. S. 271-274), wenigstens das Wiehtigere spiter ausführlicher behandeln möge. Die Sammlung selbst ist in ibret Art vortrefflich, Besonders hervor tritt der bistorische Theil; er betrifft theils allgemeine (Mas'udi), theils Special-Geschichte, namentlich die von Mekkah (Al-Fasi, Al-Azraki) und Aegypten. Unter den naturgeschichtlichen Werken ist ein hazwini und ein Dumiri, unter den geographischen ein Ex. der Marasid, ein Al-Bakri, Idrisi u. s. w. Die diebterischen Sachen betreffend, fand ich eine Hamasab, dann Tabrizi zu den Mu'allakat (auch Zauzani, vulgo Zuzeni, ist da) und zu Abu 'l-'Alâ, einen Vers-Index und Commentar zu dem Kassaf. Von philologischen Werken neune ich Ihnen den fidmil des Mabarrad. Mich interessirten besonders einzelne historische Werke. z. B. zwei vorislamische Geschichten (von Mahmud al Badri al-'Aini und von 'Abd-al-Malik) and dann die Geschichten von Mekkab. Das Geschichtswerk Azraki's, von dem, wie ich böre, auch in Leyden und Gotha Exx, sind, ist meines Wissens das älteste; ich benutzte die wenige Zeit, die ich hatte. zu einer flüchtigen Durchsicht des sehr bübschen Manuscripts und fand auch in der That mehrere grössere Abschnitte über die vorislamische Religion. Aber ich wollte doch auch noch sehen, was sonst Handschriftliches in der Bibliothek vorhanden wäre; zu diesem Behuf erhielt ich den geschriebenen Katalog aller Manuscripte, notirte mir über Nacht die Numern der "codices orientales non descripti", und setzte am folgenden Tage meine Untersuchungen fort. Da fand ich nun neben mannigfachen, besonders grammatischen Adiaphoris doch auch manches Bedeutende, z. B. einen Gauhari, einen sehr schönen hamus, einst im Besitze von Erpenius, und einen Tabari, so dass ich im Ganzen sehr befriedigt von meinem Ausflug zurückkehrte. Noch habe ich etwas nachzutragen. Herr Preston besitzt ein sehr gutes Ex. von Zamahśari's Kaśśaf, das er in Damaskus für 10 £. gekauft hat und, da er es selbst nicht braucht, gern wieder verkaufen möchte; er bat mich, die doutschen Orientalisten darauf aufmerksam zu machen, was ich hiermit gethan haben will. — Auf der Bodlejana habe ich es nun hauptsächlich mit dem Mu'gam al-buldan zu thun. Die biesige Hdschr, ist eine ziemlich gute, d. h. nicht so leicht zu lesen wie die Londoner, aber ungleich correcter, so dass aus beiden zusammen in den meisten Fällen das Richtige hergestellt werden kann; nur Schade, dass der erste Theil, d. b. die Vorrede, die vier ersten einleitenden Abschnitte und von den einzelnen Artikeln

das Alif bis of (ausschliesslich), fehlt. Besonders gut geschrieben sind die Verse, zum Theil vocalisirt. Ich beschränke mich aber nicht darauf, das im Londoner Exemplar Fehlende nachzutragen und das aus ihm Abgeschriebene zu vergleichen, sondern ich sehe mich auch noch weiter in dem Buche um. und finde je länger desto mehr Stoff. Die wichtigern Punkte von Arabien babe ich nun beinahe alle zusammen. In den letzten Tagen fand ich in dem Artikel عربة mir noch unbekannte Notizen über die Sprachen Arabiens. Es werden seehs Sprachen unterschieden: 1) die der ersten Gurhamiden und der andern Urvölker = wiml; 2) die der spätern Gurhamiden, deren Sprache und deren Schrift الزبور genannt wird; 3) die der Kahtaniden غند ; 4) die der Madjaniden (Midianiter), von denen ich auch sonst manche Spuren gefunden babe = إلحجويل ; 5) die der ياقش ; (?) المسق 6) die der Ismaëliden = اللبين. Interessant war mir vor Allem der Schluss وهو (المبين) كلام العرب اليوم والمسند كلام جير اليوم العرب والزبور كلام بعض افل اليمن وحصرموت والرسف كلام أهل عندن والجُنَد والحويل كلام مهرة والزقزقة كلام الاشعرون (sic) والمين كلام معد ہے عدنان

### Von Missionar J. Perkins.

Orumia, d. 12-17. Oct. 1853.

- So eben habe ich ein Exemplar unsers alt- und neusyrischen A. T. 1) zur Absendung an die D. M. G. zurecht gemacht. - Vor einigen Tagen erhielt ich die traurige Nachricht von dem Tode des Herrn Raffaële. Die Cholera raffte den noch jungen Mann in Teheran nach einem Krankenlager von wenigen Stunden hin. Er war erst kürzlich als Dolmetscher in den Dienst des Schahs getreten. Sein Verlust wird von Allen, die ihn kannten, tief betrauert. Ich werde keine Zeit verlieren, um über das, was man hinsichtlich seines französisch-persischen Wörterbuches zu erwarten hat, Erkundigungen für Sie einzuziehen. — Sie erinnern sich vielleicht der mit Keilschrift bedeckten Säule von Kallia-Schin, auf dem höchsten Punkte eines Bergrückens, westlich von der Ebene in welcher die Stadt Uschnu liegt, gegen 65 (engl.) Meilen südwestlich von Orumis. Diese Säule wurde vor etwa 15 Jahren von Oberst Rawlinson besucht und zum Theil copirt. Herr Chanykoff machte voriges Jahr von den Inschriften einen vollständigen Gypsabdruck, der aber auf dem Transport verunglückte. Als er vergangenen Sommer wieder in Nordpersien war, erhielt er durch dorthin abgeschickte Leute einen sehr guten Papierabdruck derselben Inschriften. Leider sind sie mehrfach beschädigt und werden daher nicht durchgängig zu entziffern

<sup>1)</sup> S. darüber, so wie über mehrere andere Punkte dieses Brieses, Ztschr. VII, S. 572-573. Fl.

seva. Eine in jeder Hinsicht ähnliche Säule entdeckte vor einem Vierteljahre der Arzt der amerikanischen Mission, Dr. Heory Lobdell, bei Gelegenheit einer Besuchsreise zu uns zwischen Uschau und der berühmten kurdischen Stadt Ravendoz, etwo 5 (engl.) Meilen vor letzterer, nicht weit von dem nestorianischen Dorfe Sadikan. Sie steht ganz nah an der Strasse unter einer Baumgruppe bei einem Begräbnissplatze. Man hat vermuthet, die Säule von Kallia-Schin bezeichne den Weg, welchen Alexander bei der Verfolgung des Darins einschlug; Andere hielten sie für eine Gränzsägle zwischen Medien und Assyrien. Die Auffindung jener zweiten Süule in einer für die Granze eines Reiches durchaus unpassenden Lage, einige 30 (engl.) Meilen abwärts von der Bergkette, auf deren Spitze die erstere steht, scheint wenigstens gegen die letzterwähnte Annahme zu streiten. - Sie fragen nach Pehlewi-Münzen; - ich kann ihnen nur antworten, dass ich von soleben, die in unserer Nachbarschaft gefunden worden wären, nie etwas gehört habe. -Die von Herrn Stoddard ausgearbeitete Grammatik des Neusyrischen ist vor etwas länger als einem Vierteljahr zum Druck an die amerikanische morgentändische Gesellschaft gesendet worden. - Ich weiss nicht, ob ich Ihnen schon etwas von den astronomischen Beebachtungen gesagt habe, welche mein ebengenannter verehrter Collego mit besonderer Lust und Ausdaner anstellt. Es kann in der That keine dazu geeignetere Atmosphäre geben als die des nördlichen Persiens; sie ist so wundervoll rein und klar. dass man von one aus mit blossen Augen auf eine Entfernung von 200 (engl.) Meilen ganz deutlich den schneebedeckten Gipfel des Ararat, und Herr Stoddard oft die Trabanten des Jupiter und den Ring des Saturn sieht. - Auch in Orumia ist die Cholera neuerdings wieder erschienen. In unserem Gebirgs-Asyl, 6 (engl.) Meilen weit von und 1000 Puss über der Stadt, fühlen wir uns nach menschlichem Ermessen ziemlich sicher, aber tief betrüben uns die Nachrichten von den Verbeerungen welche die schreckliche Krankheit in der Stadt und Ebene anrichtet.

### Von Adjunct-Bibliothekar Friederich in Batavia 1).

Batavia, d. 24. Nov. 1853.

— Man hat mich zur Herausgabe eines Katalogs der arabischen Handschriften der hiesigen Gesellschaft der Künste und Wissenschaften verpflichtet <sup>2</sup>). Diese Handschriften gehörten ehemals den Sultanen von Banteu (nicht Bantam). Es finden sich darunter 18

<sup>1)</sup> S. Ztschr. V, S. 231. In Bezug auf die unsichere Orthographie seines Namens im Journal of the Indian Archipelago bemerkt unser hochgeehrtes neues Mitglied scherzhafter Weise: "Freiderich u. s. w. heisse ich nicht bei den Göttern, sondern nur in Singhapura".

<sup>2) &</sup>quot;Codicum mss. arab. in bibliotheca Societatis artium et literarum, quae Bataviae floret, asservatorum Catalogi pars prima. Confecit Rudolphus Friederich Confluentinus, bibliothecae orientalis custos" ist mit einem spätern Briefe des Vfs. v. 21—24. Dec. 1853 richtig bei mir eingegangen. 1ch werde darüber Bericht erstatten.

Bände mit grammatischen Sachen und 12 Korane, von diesen mehrere mit javanischen Uebersetzungen und dem Commentar der beiden Galäluddin, einer mit malaiischer Uebersetzung. Auch an Tafsir's fehlt es nicht, und überhaupt ist die Theologie am stärksten vertreten. Daneben stehen einige juristische, logische und astronomische (?) Werke; sicher Historisches und Geographisches aber habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Während der Anfertigung des Katalogs habe ich die Herausgabe einer sehr schönen Handschrift

des مراح الأرواح (so in unserem Mscr., übereinstimmend mit Ihrer Angabe im Catal. Lips. p. 335, Nr. VII) eingeleitet, zunächst für die Javanen, die zur Erlernung des Arabischen beinahe kein Hülfsmittel in den Händen haben und daher selbst nach siebenjährigen Studien häufig noch ziemlich unwissend Dieses Mscr. ist mit allen Lesezeichen versehen und hat einen sehr ausführlichen arabischen Commentar, der, wiewohl unpunctirt, besonders für die Geisteskräste der Javanen berechnet zu sein scheint. Das Ganze ist offenbar von einem nicht ungebildeten Araber geschrieben. In einem Theile des Workes hat die Tinte das Papier angegriffen und sind dadurch manche Buchstaben nur noch theilweise vorhanden. Meistens giebt nun zwar die erhaltene Punctation und der Commentar die Wiederherstellung des Fehlenden an die Hand, jedoch sind mir ein paar Worte bis jetzt undeutlich geblieben. Da diese Arheit erst in den 26. Theil der "Verhandelingen" aufgenommen werden soll (während die vier ersten Bogen des Katalogs in dem noch vor Jahresende erscheinenden 25. Theile ihren Platz finden werden), so habe ich Zeit, mit Hülfe der Constantinopeler oder Bulsker Ausgabe des Marâhu'l-arwâh, die ich mir zu verschaffen suchen werde, die wenigen übrig bleibenden Zweifel zu heben 1). - Die ersten sieben Monate dieses Jahres war ich in Bandong (Prianger Regentschaft), wo ich mit den äusserst interessanten Kavi-Handschriften, die sich dort gefunden haben, beschästigte. Dieselben geben uns die erste Einsicht in das Verhältniss des Siwaismus und Buddhismus auf Java in prosaischer, freilich skelettartiger Darstellung. Es gehört dazu offenbar die mündliche Erläuterung der Pandita's. "Die buddhistischen Himmel stehen über den brahmanischen" (wenigstens in der Zeit und in der Gegend, wo diese bandschriftlichen Werke verfasst wurden). Ein Macr. ist vom J. 1256 (i Saka) und authält den Ardjuna-Wiwâho in Kavi, wovon ich den Text nach einem balinesischen Ms. vom J. Chr. 1847 in den "Verhandelingen", Th. XXIII, gegeben habe. (Die Druck- und andern Fehler in diesem Texte werde ich später berichtigen.) Die beiden um mehr als 500 Jahre auseinander liegenden Hdschrr, stimmen wörtlich überein: ein Beweis mehr für die Vorzüglichkeit der balinesischen L'eberlieferung. Sechs Mss. enthalten ein religiöses Werk Mani batangan (der Edelstein der Erklärung, oder nach sanskritischer Weise die Edelsteinerklärung; denn Sanskrit-Composita, auch aus polynesischen und Sanskrit-Wörtern gebildet, sind im Kavi häufig); zwei Mss. ein Werk zur Erziehung der Siaja's durch den Guru, genannt Siksa guru oder Siksa sang Pandita.

<sup>1)</sup> Von dieser Ausgabe des Marâhu'l-arwâh hat mir Herr Friederich die ersten zwei Bogen zugeschickt, und werde ich seiner Zeit auch hiervon eine Anzeige geben. Fl.

fu der neuen "Tydschrift voor Indische tant-land-en volkenkunde", I, 5 u. 6. finden Sie etwas mehr hierüber. (Ich sende die Tydschr. mit den noch disponibeln Theilen der Verhandelingen.) Auch werden Sie da meine Erklärung der Inschrift von Buitenzorg finden. Sowohl diese und andere Inschriften. als unch die Kavi-Man, von Bandong und vom Berge Merbabu kann niemand auf Java lesen. Die letztgenannten, über 300 an der Zahl, sind in der Bibliothek unserer Genootschap. Das Alphabet babe ich aufgestellt; der aussere Zustand der Inschriften aber ist sehr traneig. Auch sie sind aus vormuhammedanischer Zeit und nebst denen von Bandong unsere besten Quellen für die ältern Verhältnisse Java's. - Acht von den Bandonger Mss. sind aller Wahrscheinlichkeit nach nicht lange vor und nach dem J. 1445 (von Saka) geschrieben. Diese Jahreszahl findet aich in Ms. 1; sie beweist dass auch noch nach dem Fall von Majapabit der buddhistisch-sivaitische Cultus im Innern Java's fortgedauert hat. Wie lange? - Die alteste Schriftart im Archipel findet sich auf dem Steine von Kedah (Journ. As. Soc. Bengal. 1849 March). An dieselbe schliesst sich die der Steine von Buitenzorg, Revati (Raffi. plates; ich habe sie grösstentheils gelesen), verschiedener Steine von Kadu, von denen ich nur schlechte Abschriften besitze, von Tjitatjap, und einige in unserem Museum. Auch die Leberreste der Inschrift von Singhapura gehören hierher. Eine zweite Periode stellen die theils mehr abgerundeten, theils quadratischen Inschriften an der Nordküste Java's und von Menangkärbo (dem alten Reiche der Mitte auf Samatra) dar. Die letzten hoffe ich nach Erlangung einer bessern Copie zu lesen. (Die Sprache ist überall im Ganzen dieselbe die wir, wiewohl uneigentlich, fiavi nennen.) Diese Schrift findet sich mit einigen Nünneen in den meisten Bandonger Mss. und einigen (früher vielen) vom Merbabu, geschrieben oder gezeichnet; die übrigen sind in einer Currentschrift auf Lontar-Blättern eingeschnitten, zom Theil sehr eckig (nach Weise der drei sumatranischen Schriftarten), und aus dieser Schrift ist dann endlich die neu-javanisch-balinesische entstanden, deren Beginn wir schon in Majapahit zu suchen haben. In der Ausgabe des Mani batangan will ich diese Alphabete zusammenstellen.

## Nachträge zu Gildemeister's Bibliotheca Sanscrita.

Von

### Dr. Rost.

Die nachverzeichneten Sanskrit-Werke sind sämmtlich mit bengalischen Lettern gedruckt.

1. Bhagavadgîtā || mûlasamskrita, o çridharasvāmir ţikā, evam ai tikar abhiprayanusare çrîgauriçankaratarkavagiçer krita bangadeçiya sådhubhåshåy mûler anuvåda | kalikåtà corabågåne jñànànveshana yantrålaye mudrita haïla | sana 1242 [= 1835] sâl | târikha 25 grâvana | yâhâr vâsanāïya ai yantralaye athava çriyuta babu rajakrishna simher bagane sandhana karile

1 Seite bengal. Vorrede; dann folgen auf gegenüberstehenden Seiten links der Text, rechts die bengal. Uebersetzung, und unter beiden der Commentar des Çridharasvāmin. Mein Exemplar enthält blos die erste Hälfte und schliesst auf S. 112 mit dem 9. Capitel.

- 2. Çrîçrîbariçaranam || crîbbagavadgitâ | namo bhagavate vasudevâya | çrîbhagavadgitâ ashtâdaço 'dhyâya samskrita mûlagrantha evam padyaraeita bhâshâ-arthasangraba | âhirîtolâ nivâsi çrîmâdhavacandradhara o çrîmadhasâdanadatta kom kalikâtâ. Jñânâñjanayantre yantrita | eï grantha yâhâr prayojana haïveka çobhâ-bâjârer batatalây nam 142 bhavane pâïven sana 1248 [= 1841] sâl tâm 21 vaiçâkha. 176 Seiten. Auf jeden Vers folgt die gereimte bengalische Paraphrase.
- 3. Çrîçrîharih | çrîçrîmahâbhâratokta çrivish nusahasranâma | kalikâtâ sanskritayantre mudritobhût. Sana 1229 sâl (= 1822). 19 Seiten. No. 1—3 sind in 8.
- 4. Çrîçrîharih çaranam | râsapancâdhyâya çrîçukadevapranita samskritamûlagrantha evam bhâshây artha | moh kalikâtây châpâ haïla. Sana 1227 sâl (= 1820). — 12. — 2 Seiten bengal. Vorrede und 83 Seiten Text; jedem Verse folgt eine gereimte bengalische Paraphrase. Enthält Bhagav. Pur. X. cap. 29—33. (Nach der Bombayer Ausgabe Bch. 10, fol. 71 v. — fol. 84 v.).
- 5. Çrîçivanâradasamvâdo çrîçrîdurgâmâhâtmya mahâbhagavatokta bhagavatî gîtâ pârvatîhimâlayakathopakathana || çakâbdâ 1746 || bângalâ sana 1231 sâl (= 1824). 69 Seiten in 8. in 5 Capiteln, angeblich aus dem Bhâgavatapurâna; jedem Verse folgt die gereimte bengalische Paraphrase.
- 6. Englischer Titel: Srubboo goo ganmoongoree (d. h., wie aus der Vorrede erbellt, Sarvvajña jñânamuñjari), by Nundowcoomar dutto. Dana folgt auf bengalisch: arthât hanumân caritra o kâkacaritra evam sivajñâna o spandanacaritra kamalasamskâre idânim prakâsita çrînandakumāradatta. Sana 1230 bâm, 1824 im. Astrologie und Zeichendeuterei. 4 Seiten çûcipatra, S. 2 u. 3 Vorrede, S. 4—143 Text mit bengalischem Commentar. 8.
- 7. Jyotiçcandrikâ. Auf dem Titelblatte stehen 6 bengalische Doppelverse, worin der Name des Buchs prastasåracandrikâ angegeben wird. Dann folgt: Kâlikâtâ âdapuli çriyut haracandrarâyer dvârây châpâhaïia sana 1231 sâl, im sana 1824. 2 Seiten çûcîpatra, ein Holzschnitt und 80 Seiten Text mit bengal. Commentar. 8.
- 8. The Sulpsamoodrick punchanggosoondurry and zoutis sumiskirto and bhassah (,) with one plate. Dann der bengal. Titel: Salpasâmûdrika pañcângasundarî hgrantha, evam jyotisha samiskritta evam tâhâr bhâsâ artha Çrîhna krishna-mohanadâçena prakâçitah. Calcutta, printed by Kistnomohun Doss, at the press of S. H. O. M. Number 122 Mirzapoor at Petotollah. 6 Seiten Liste der Subscribenten, 152 Seiten Text mit bengalischem Commentar, 4 Seiten çûcîpatra. kl. 4.
- 9. Çrîçridurgâçaranam. Dâyabhâga o çuddhitatva o çrâddhatatva o prâyaçcittatatva o udvâhatatva samskrita tadbhâshâkartrika çrîrâmeçvara vandopâdhyâya ah Gopâlapura sana 1232 bâr çata batriça sâl (= 1825) kârttikaçya 25 panca bimçata divase samâpta 600 chayaçata pustaka mâtra. Bathâlt blos den Dâyabhâga nach einer von der gewöhnlichen (Gildem. 135. VIII. Bd. 39

No. 480, 491.) verschiedenen Recension. 2 Seiten Index, 128 Seiten Text mit bengal. Uebersetzung. 8. Ist wahrscheinlich einerlei mit Gildem, No. 492.

- 10. Dravyagunagrantba, von Crimirayanadasakaviraja, Sana 1233 sål (= 1826). 20 Seiten alphabet, Register, and 138 Seiten Text und bengal. Behersetzung. 8. - Das Werk ist ganz ähnlichen labalts wie No. 953 in Weber's Catalog.
- 11. Cnueupaneali, von Grivaidyanathadevagarunga. 79 Seiten in & and 3 Seiten Druckfehlerverzeichniss; ohne Titelblatt,
- 12. Kamoltasah, 32 Seiten in 8. u. 1 Seite Verzeichniss der Druckfehler; ebenfalts ohne Titelblatt. In 7 Capitel (patala) eingetheilt, die mit den Worten schliessen : Iti gribrahmatantre kamollase prathamah etc. patalah. - Von No. 11 u. 12 besitze ich auch eine bengalische Lebersetzung.
- 13. Cricridorgå joyati i mahâmuni parâsarakçita çritir anugato jå t i m àl à granthah i cridurgadasa vidyalankara krita samskritah bhashay racita haiya. idánim ceimadhusúdana neyogir anumatyánusúre simúlyár [] — Crigangádhara seyogîr dim bhava sindhu yantre yantrita haîla [cî pustaka yahar darakara haïveka tini ukta yantrālayo päiven | sana 1240 sāl (= 1833). 14 Seiten in 8. Josem Verse folgt ein bengalischer Commentar, Handelt über die Mischkasten.
- 14. Crivilvomangalakrita krishnavishayakaçlokâh, 52 Seiten in & ohne Titelblatt; 109 Sloken mit gereimter bengal, Version. Nach dem letzten Verse folgt: Iti villamaogalagosvāmikrita grīkņīshņa stotram samāptam || avasatī madhucaffaçreshfavamçüvatamso hçidayadhçitamaheço dhârmmikah çrîmaheçah j tad onomatim opetya grilagopálagarmmá vyatanota haribbaktigranthabháshám sphutårthûm | kalikatate chapa haïla | 1224 (= 1817).
- 15. Jahna rasa tarangini. 76 Seiten in 8., wovon die beiden ersten die bengal. Vorrede, die letzte das Inhaltsverzeichniss enthalten. Ohne Tittelblatt; 272 Sloken mit bengal. Ucbersetzung. Am Ende: cakabda 1750 (= 1828). Auszug aus dem Kriyayogasarah.
- 16. Cricridurgăçaranam | Cânticataka, cringăratilaka, âdirasa | evam samaskrita kavita o bhashate tabar artha | bangali preshe chapahaila | moh kalikâtâ sana 1224 sâl (= 1817). 98 Sciten in kl. 8. mit bengal, metrischer Paraphrase.
- 17. Cânakya clokah, 38 Seiten in kl. 8., ohne Titel, wahrscheinlich aus demselben Jahre wie No. 16; jeder Vers ist von einer gereimten bengal. Uebersetzung begleitet. Ausserdem finden sich noch in demselben Bande folgende bengalische Schriften: Prahlada caritra; p. 37-70, in Versen: patradikhivar dhara, p. 71-82, in Versen; panjikaprakaranam, p. 83-91. und nâmatâ (Multiplicationstabelle), p. 93-99.
- 18. Çrîçrîdurgâ jayati || civâvatare çrîçankarâcaryyanijakritâ Ânandalahari | çrîvâmacandra vidyâlankârakritas tadîyârthasâdhubhâshà sangrahah || - Kalikâtâr kaluțolâr samâcâracandrikâyantre mudrita haïla | sana 1231 sâl (=1824). - 102 Seiten in 8. mit bengalischem Commentar. Gildem, B. S. No. 286.
  - 19. Çrîçriçiyah || mahimnah stava || çrîpushpadantakrita 35 çlokah | çriyuta gangâdhara bhattâcaryyakrita tadiya gaudabhashârthah | kalikâtà kalutolay samacaracandrikayantre mudrankita haila || çakabdah 1745, sana 1230 sal

(= 1823). 22 Seiten in 8., mit gereimter bengal. Uebersetzung. Gildem. B. S. No. 289.

- 20. Çrîçrîrâdhâmâdhavah çaranam | îçvara jayadeva gosvâmir krita çrîgîtagovin da mûlagrantha evam îçvara rasamayadûsakrita aï granther çloka o sâdhubhâshâ payâre çuddhakariyâ | kalikâtây châpâ haïla çana 1233 çâl (= 1826) || ihâr pushpa mûlya 3 tin tâkâ mâtra. 2 Seiten Inhaltuverzeichaise und 160 Seiten in 8. Text und gereimte bengalische Paraphrase.
- 21. Das Lustspiel Håsyarnava (hier Håsyannava gedruckt), bengalisch, die Verse (90) auch in Sanskrit; ohne Titelblatt; in Bezug auf Format und Druck wie No. 16 u. 17. 116 Seiten. Vgl. Wilson Hindu Theatre III, App. S. 100. Der Verfasser wird in der Einleitung Jagadiçvara genannt.
- 22. Çrîçribarih | çrîâdipurushûya namah | utpattisthiti laya, jagater yâya haya, punar janma hare yara jữâoa, anâdi anasta cânta, yâramâyâya jagad bhranta, smari sei purusha pradhana || granthanama atmatatva kaumudi || çriçrikrisbņa miera krita prabodbacandrodaya nāţaka, erîkâçînâtha tarķkapancânana çrîgangûdbara nyâya ratna çrîrâma kinkara çiromani krita sûdhubhâshâ racita tadîyârthasangraha || granther sankhyû chaya soka, prathamânker nâma vivekodyama, dvitîyânker nâma mahâmohodyoga, tritîyânker nâma pâshaṇḍaviḍambana, caturthânger nâma vivekodyoga, pañcamânger nâma vairâgyotpatti, shashtånger nama prabodhotpatti, eï granther nåtyaçastrokta sañjñâçabder artha evam mohavivekâdir laxana tattat çabdârther nirghantapatre akârâdikrame drishțikayirâ avagata haïvâ | pustaker mûlya 4 mudrâ catushțaya måtra | mahendralal preshe mudrankita haila | sana 1229 sål (= 1822). -189 Seiten in gr. 8. und 5 Seiten çabdârther nirghanta patra, alphabetisch geordnet. Die Verse in dieser bengalischen Uebersetzung des Prabodbacandrodaya sind auch im Sanskrit mitgetheilt, keine im Prakrit (dasselbe gilt auch von No. 21), und sie folgen derselben Recension wie die calcuttaer
- 23. The Wujra Soochi or refutation of the arguments upon which the Brahmanical institution of Caste is founded, by the learned Boodhist Ashwa Ghoshu also the Tunku, by Soobajee Bapoo, being a reply to the Wujra Soochi. 1839. 8. Seite 2—4 Vorrede des Herausgebers L. Wilkinson, politischen Agenten zu Bhopaul; S. 5—13 B. H. Hodgson's Uebersetzung der Vajrasûcî. Dann folgt der sehr schön lithographirte Sanskrit-Text, und zwar S. 1—13 die Vajrasûcî und S. 14—60 der Tanka, auch Laghutanka genannt ("from its being an abbreviation of a longer work"). Eine neue und genauere Uebersetzung der Vajrasûci, englisch und bengalisch, von dem Missionör W. Morton erschien zu Calcutta in 8., im J. 1843, und eine tamulische Uebersetzung (mit der gegenüberstehenden englischen von Morton), besorgt von dem Missionär Perceval, Jaffna 1851. 41 Seiten in 8.
- 24) Viswaguna darsans, or mirror of mundane qualities. Translated from the Sanscrit of Venkatachari into English, with appendixes and explanatory notes. By Caveli Venkata Ramasswami, Pundit. Calcutta, 1825. 4. S. 3—7 Dedication, Vorrede, Index; S. 1—153 Uebersetzung, und S. 1—35 Appendix. Das Werk ist modernen Ursprungs, im Dekhan entstanden und soll dort in besonderem Ansehen stehen.
  - 25. The history of Krishne, translated from the original Semscrita;

tenth part of Shree Bhaugbuth, compiled with a fine plate. Part 1. Contains the wonderful exploit of Krishno during his infancy and youth, till the death of Congsho, the tyrant king of Mothoorah. Calcutta 1821. Il und 46 Seiten in 8.

26. Çriçridargă çaranam [] Çâtâtapiya kurmmavîpâka [] arthât çâtâtapa muni kartrika samgraha [] mahâpâpa evan atipâpa o sâmânyapâpa kâri manushyerdiger janmântare totpâpacihna ye sakala roga udbhava haya tâhar pròyaçcitta vivarana [] tadbhâshârtha [] çriyata râmacandratarkâtankârer dvârâ samgraha haïyê [] çrîpîtâmbar sena dîm sindhayantre mudrânkîta haïla [] 1236 sâl (=1829). — kl. 8. 8 Sciten idex und 98 Sciten Text und bengat. Uebersetzung. Der Text hielet viele Lesarten dar, welche von der Ausgabe des Bhavânîcarana abweichen.

27. In einer bengalischen Fibel (çiçabodbak), verfasst von Çri viçvandtha tarkavágiça, (Calc. 1237 sål, = 1830. kl. 8.) fioden sich S. 49—88 die Canakya çlokâh, Sanskrit mit gereimter bengalischer Uebersetzung. Der Text weicht unbedeutend von der Ausgabe No. 17 ab, die Uebersetzung ist dieselbe.

No. 26 and 27 gehören der hiesigen Missionsbibliothek au. Canterbury, September 1853.

### Literarische Notizen.

wichtiges persisches Gedicht entdeckt. Es enthält den Roman von Ways und Ramyn, et der des Schähnamah sehr ähnlich, aber der Styl ist weit geschmückter. Daulatschäh schreibt das Gedicht dem Nizamy zu, es erhellt aber aus dem Gedichte selbst und aus Mohammad Awfy's Nachricht darüber, dass es von Fachraddyn As'ad Gorgány ist. Wichtig ist, dass es ausser allem Zweifel eine Uebersetzung aus dem Pahlawy ist und dass sich das Original geschrieben vorfand. — Der Dichter sagt, dass es so obsolet geworden sey, dass es die Leute nicht mehr verstehen könnten und dass er es daher in die neuere Sprache eingekleidet habe." 1

<sup>1)</sup> Hậģi Halfa u. d. Art. وويس وراص — dem letzten seines encyklopädisch-bibliographischen Wörterbuchs nach Flügel's Ausgabe — sagt: "Weis und Rāmin, lhre Geschichte ereignete sich in der Zeit der Asganier (Arsaciden). In Verse ist sie gebracht worden 1) von Fahr-ad-din As'ad al-Astarâbâdi (Faḥri al-Gorgâni), gest. im J. ..., d. h. Fahraddin al-Gorgâni, dem Zeitgenossen und Obergesandtschafter (Seferbeg) des Selgukiden Togrul, zu dessen stylistischen Kunstwerken nach dem Guzide Weis und Ramin [so hier: رامين] gehört; 2) von Nizâmî al-'Arûdî as-Samarkandî, d. h. Nizām-ad-din Ahmad bin 'Alì, gest. im J. ... Eine türkische Uchersetzung davon lieferte Mahmûd bin 'Umân, gewöhnlich Lâmî'î genannt, gest. im J. d. H. 938." — S. Hammer-Purgstall, Gesch. d. schünen Redekünste Persiens, S. 42, Nr. 42, wo indessen unter Dschordschan'i nur dessen Bearbeitung der Liebesgeschichte von Wamik und Afra erwähnt wird, und S. 104. Nr. 31:

Aus Russland. Von Böhtlingk's Sanskrit-Wörterbuch wird bald das 3. Heft ausgegeben werden, welches bis ava geht. — Als Supplement zu Castrèn's finnischer Mythologie erschien Böcler's Beschreibung der heidnischen Gebräuche der Esthen, verfasst 1641. — Der zweite Theil von Castrèn's Reisen wird im Sommer erscheinen, und gegen Ende des Jahres seine Ethnographischen Vorlesungen; von seiner Samoje dischen Grammatik sind bereits 16 Bogen gedruckt. Eine Biographie Castrèn's bearbeitet Sjögrèn. — Von den finnischen Sagen erscheint im Sommer der 2te Theil. — Dr. Borg, Verfasser eines sehr brauchbaren schwedisch-finnischen Wörterbuchs, ist zum ausserordentl. Lector der finnischen Sprache und Dr. Topelius, durch eine Sammlung finnischer Runen bekannt, zum auss. Prof. der finnischen Geschichte an der Universität Helsingfors ernannt worden.

"[Nifami] Arufi besang die Geschichte von Weisse und Ramin, heute ebensowohl als die noch ältere Anssari's und Dschordschani's, Wamik und Afra, verloren zu seyn scheint." Von Wamik und Afra [ارامق وعذرا] heisst es unter Anssari ebendaselbst, S. 46: "Während dieser (Firdusi) am Schahname arbeitete, - besang dieser (Anssari) die Liebesgeschichte Wamik und Afra's, das älteste persische romantische Gedicht, das schon früher noch unter den Sassaniden in Pehlewi erschienen war, das aber seitdem verloren gegangen" u. s. w. Später gab Hammer-Purgstall nach Lamil's türkischer Bearbeitung von Wamik und Afra heraus: "Wamik und Afra, d. i. der Glihende und die Blühende. Das älteste persische romantische Gedicht, im Fünstelsast abgezogen von Jos. v. Hammer. Wien, 1833." In der Vorrede heisst es, dass es dem Ritter v. Raab gelungen sei, die türkische Bearbeitung Lamii's, so wie dessen sechs andere romantische Gedichte: Weise u. Ramin, Absal u. Selman, der Schmetterling u. die Kerze, der Schlägel u. der Ball, das Buch Ferhad's und die sieben Schönheiten, aufzufinden, welche alle sich nun auf der Wiener Hofbibliothek vereint befinden. — In der Geschichte der osmanischen Dichtkunst, 2. Bd., S. 21, unter Lamii: "Diesem Dutzend prosaischer Werke schliesst sich ein Dutzend poetischer an, nämlich vier grosse romantische Gedichte: Wamik und Afra, Weise und Ramin, dann Absal und Selman, und Ferhadname, alle vier Stoffe der ältesten persischen oder vielleicht indischen Romanenwelt, denn der Name Wamik [arab. Liebender] scheint nur eine Verstümmelung des indischen grossen Dichters Valmiki, so wie Weise eine Verstümmelung des weisen Vyasa zu sevn" u. s. w.

# Bibliographische Anzeigen.

H. Kellgren: Om Affix-Pronomen i Arabiskan, Persiskan och Turkiskan; samt Ibn-Måliks Låmiya med text-kritik och anmärkningar. Helsingfors, 1854. 8. III. 76 u. 74 SS.

Herr Dr. Kollgren hat bereits früher durch gelangene Uebersetzungen and kleinere Abhandlungen seine gründlichen benntnisse des Altindischen bewührt; hier begegnen wir ihm zum erstennale auf einem neuen Felde; es sind die Hauptsprachen Vorderasiens, die der gelehrte Verfasser in den Kreis seiner Forschungen gezogen hat. Die vorliegende Schrift zerfälft in zwei ganz von einander getrenote Abhandlongen. Die erste beleechtet die Pronoming affixa in der arabischen, persischen und türkischen Sprache. In dem ersten Abschnitte, der die affigirten Pronomina im Arabischen behandelt, hat Hr. K. das reiche Material, das Sacy und Ewald in ihren Grammutiken Ihm lieferten, lichtvoll geordnet und mit klarem Geiste den Stoff durchdriugend dargestellt. Die tüchtigen Vorarbeiten aber und die Einfachheit des Gegenstandes geben gerade hier natürlicherweise keine zelehe Ausbeute des Neuen. Dagegen bietet der Abschnitt über das Türkinche eine Fülle der feinsten Bemerkungen über den eigenthümlichen Gebrauch dieses Redetheils. Dem Verf, kam hierbei sehr zu Statten, dass er selbst als Finnländer von Jugend auf gewöhnt ist, einer Sprache sich zu bedienen, in der die Pronomins suffixa einen so wesentlichen Theil des grammatisch-richtigen Ausdrucks bilden, und dass er ferner in Petersburg Jebend den Vortheil hatte, Tataren aus allen Gegenden in denen das weit verbreitete Idiom des Türkisehen mit mannigfachen dialektischen Abweichungen gesprochen wird, persönlich um Rath fragen zu können. Dadurch ist hier überall eine Sicherbeit der Beispiele und ihrer genauen Auffassung geboten, die eine wesentliche Bereicherung der Syntax des Türkischen zu nennen ist. Hr. K. benutzte dabei auch die Grammatik des Fund Effendi, die erste von einem Türken in türkischer Sprache versasste Grammatik des Türkischen, die nach den im Anbange mitgetheilten Proben zu schliessen eine sehr verständige Arbeit zu sein scheint. Wie wir hüren, beabsichtigt Hr. K. eine vollständige deutsche Debersetzung dieser Grammatik zu publiciren.

In dem Abschnitte über die Pronomina suffixa des Porsischen hat der Verf. den Stoff ebenfalls klar zusammengestellt, und einzelne Bemerkungen (p. 31 u. 34) über das syntaktische Verhältniss dieser Pronominatformen sind entschieden als Berichtigungen der Grammatik zu betrachten. Doch bin ich hier mit dem Verf. im Ganzen am wenigsten einverstanden. Der beschränkte Raum erlaubt mir keine ausführlichere Widerlegung der aufgestellten Theorieen, ich will nur mit wenigen Worten meine der allgemein geltenden Ansicht entgegenstehende hier mittheilen. Hr. K. selbst fühlt richtig das Ungenügende und Schwankende in der bisherigen Auffassung dieses Redetheils er weist es mit Recht als etwas dem Indogermantschen Sprachstamme Fremd.

artiges zurück, er ist ganz nahe daren das Richtig zu finden (p. 31 u. 37), weicht aber immer wieder vor seinen eigenen Consequenzen zurück. Seine Ansieht resumirt er in folgenden Worten (p. 72): "im Persischen sind die Pronomina suffixa weder ursprünglich, noch unentbehrlich, sie haben sich nach dem Muster der Semitischen Sprachen als eine kürzere Art die Casus obliqui der freistehenden Pronomina auszudrücken ausgebildet. Sie bilden im Persischen eine bloss zufällige Formation in der Sprache." Und an einer andern Stelle (p. 30) wird behauptet, "dass sich diese Formen der Pronomina suffixa erst nach der Bekanntschaft mit dem Semitismus gebildet hätten." Dieser Behauptung kann ich mich nicht anschliessen. Denn erstens finden wir diese sogenannten Pronomina suffixa bereits im Zend und im Altpersischen der Reilinschriften (vgl. mein Glossar zum Vendidad - sade s. v. azem, tâm und ha, und die dort verzeichneten Formen im Index, und Benfey's Persische Keilinschriften, Glossar s. v. adam, thuwam und sha), und zweitens treffen wir sie in einem der iranischen Sprachfamilie sehr nahestehenden Idiome, nämlich dem Armenischen, in welchem diese Pronomina suffixa in sehr eigenthümlicher Weise angewendet werden. Beide Fälle schliessen durch Zeit und Raum semitischen Einfluss aus.

Wir sind von dem Studium des Arabischen zum Persischen übergegangen; die scheinbare syntaktische und die gänzliche orthographische Uebereinstimmung der sogenannten Pronomina suffixa im Persischen mit denen des Arabischen hat die Grammatiker verleitet, beide Spracherscheinungen zu identificircu, sie sind aber historisch und syntaktisch betrachtet total verschieden. Mit Einem Worte, es giebt im Persischen gar keine Pronomina suffixa im Sinne der Semitischen und Ural-Altaischen Sprachen, sondern was wir so in der Grammatik nennen sind nichts weiter als abgekürzte Formen der vollen Pronomina, die sieh als toulose Wörter enklitisch an die vorhergebenden Wörter anlehnen, gerade wie dies im Sanskrit der Fall ist in den Formen må, två, mè, tê, na¦s, vas, nau, vâm, asya u. s. w., und chenso im Zend mê, tê, schê, und im Altpersischen maiy, taiy, schaiy. Ob man diese enklitischen Formen von den Wörtern, an die sie sich anlehnen, getreunt schreibt, wie dies regelmässig im Sanskrit in den Pada-Handschriften (z. B. me u. s. w.) geschieht, and auch im Zend vorherrscht, oder ob man sie mit dem Worte zusammenschreibt, wie meistens im Altpersischen und fast durchgebends im Neupersischen, ändert an dem innern Wesen dieser Wörter nichts. Neben den vollen Formen der Pronomina gehen im Neupersischen die enklitischen gleichberechtigt nebenher, und zwischen يكر من und يندر الله ist jetzt wohl kein Unterschied mehr herauszufühlen, ursprünglich aber bezeichnete die erstere Form gewiss das possessive Verhältniss noch energischer als die zweite: "der Vater welcher mein (ist)", und "mein Vater". Da diese enklitischen Wörter aber ebenso selbständig sind, wie die vollen Formen, so erklärt sich auch dadurch ihre freie Stellung im Satze, die vom semitischen Standpunkte aus betrachtet ganz ummöglich wäre, und in dieser freieren Stellung stimmen wieder die drei älteren Sprachen, Sanskrit, Zend und Altpersisch, mit dem Neupersischen überein. - Aber auch formell fallen die Neupersischen Pronomina enchitica, wenigstens im Singular, ganz mit den alten Permen der nächstverwandten Sprachen zusammen. In Prosa kennt man freilich nur die Form دلت دلت دلم aber Poesie findet man aber anch دلْش دلْت دلَّة dieso Formen müssen wir aussprechen: dil-më, dil-të. dll vehl (ich glaube nümlich man bezeichnet den sogenannten metrischen Hülfavocat am besten durch ein flüchtiges &, da es kein reines i ist). flier haben wir entschieden die alten Formen des Zend me, te, sche, und des Attporsischen maiy, taiy, schaiy, nur in abgeblasster Gestalt. Das metrische ë ist im Allgemeinen für die persische Formeulehre noch zu wenig berücksichtigt worden, es ist oft der letzte verklingende Ueberrest ursprünglich voller Vocalendungen. - Die Plurale dieser Pronomina enclitica sind nach dea Gesetzen der neupersischen Sprache in regelmässigster Weise aus dem Singular gebildet, und werden bekanntlich entweder unmittelbar an die Wörter angefügt, z. B. ... S. w. oder vermittelst eines Bindevocals. Gewühntich nimmt man als Bindevocal i an, also Jolu u. s. w., doch hat He. K. ganz Recht, wenn er behauptet (p. 29), dass dies kein i isafet sei. Man darf diese Formen also nicht auflösen dil-i man, sondern dil-Yman. Dass dies i eben our ein Bindevocal von etwas unbestimmtem Klange sei, sagt finzem Beg ausdrücklich (l. l.), und damit stimmt nuch Sudi in seinem Commentare zum Hafis überein (Bd. l. p. 13), welcher lehrt, dass man diese Pluralformen mit Fatha an das vorhergehende Wort anschliessen, also Jak schreiben musae. Nimmt man diese Schreibweise als riehtig an, so ist die Uebereinstimmung zwischen dem Singular und Plural der enklitischen Pro-. اشان und اش راتان und ات رامان und ما und اش و nomina noch grösser

Nur noch eine Behauptung des Hrn. K. giebt uns Stoff zu einer Bemerkung. Hr. Vullers giebt in seiner Grammatik (§. 169) die Regel an, dass auch bisweilen als Subject des Satzes statt des gewühnlicheren [1, 1] gebraucht werde. Hr. K. bestreitet dies, aber trotz der gewichtigen Auctorität des Hrn. Kazem Beg, die er für sich anführt, und der es geradezu für unmöglich erklärt, dass es je so gebraucht worden sei und gebraucht werden könne, muss ich der Ansicht des Hrn. Vullers doch beistimmen. Der Grand ist der folgende. In dem Neupersischen [1] sind die Trümmer von zwei ganz verschiedenen älteren Pronominalformen erhalten. Zuerst ist [1] eine Enclitica für die obliquen Casus des Pronomen demonstrativum, die im Sanskrit as ya, im Zend schê, im Altpersischen schaity lautet, und ebenfalls enklitisch gebraucht wird. Zweitens ist [1] aber auch die verflüchtigte Aussprache des Nominativs des Pronomen demonstrativum, das mit dem Sanskrit escha, dem Zend aescha (d. i. escha) identisch ist, und im Altpersischen in der verwandten Form aita (d. i. êta) sich findet. In den drei von Hrn.



<sup>1)</sup> Dieses Pronomen, mit dessen Etymologie Hr. K. sich p. 26 beschäftigt, ist sicher das Altpersische huwa oder bû (vgl. Beufey I. l. s. v. huwa)

Vullers angeführten Beispielen sucht Hr. K. (p. 34 ff.) das 🌣 überall als Casus obliquus zu erklären, doch halte ich diese Erklärungen für sehr gezwungen.

Was schliesslich über das Pronomen relativum عن gesagt wird, ist sehr treffend, nur müssen wir auch hier den von Hrn. K. angenommenen Einfluss des Arabischen zurückweisen. Diese Spracherscheinung erklärt sich einfach aus der Nothwendigkeit, nachdem die Neupersische Sprache die vollen bestimmten grammatischen Formen eingebässt hatte, die Deutlichkeit der Rede durch allerlei Hülfsmittel zu unterstützen. Diese zu dem indeclinabel gewordenen Pronomen relativam binzugefügten Pronomina enclitica sind gewissermassen Fingerzeige, um sich auf dem Wege des Verständnisses nicht zu verirren. Zu ebendemselben Zwecke dient z. B. auch i, . Das Neupersische hat nämlich im Gegensatze zu den meisten analytischen Sprachen eine grosse Freiheit in der Wortstellung sich bewahrt; während z. B. das Französische den durch keine Endung charakterisirten Accusativ nur durch die bestimmte unwandelbare Stellung im Satze als solchen erkennen lässt, bewahrt die Neupersische Sprache dem Accusativ seine frühere freiere Stellung, muss aber deshalb zu einer Partikel, Postposition, oder wie man das verdunkelte i, im Neupersischen nennen will, greifen, um den logischen Werth des Wortes im Satze über jede Unsicherheit zu erheben.

Die zweite Abhandlung ist eine sehr sorgfältige, mit Anmerkungen versehene Uebersetzung von Ibn Målik's Lamiyat al-af'al, einem Lehrgedichte über die Formen der arabischen Verba und der davon abgeleiteten Nomina, dem Seitenstück zu desselben Grammatikers Alfiya. Der sel. Professor Wallin hatte im J. 1851 den arabischen Text dieses Gedichtes mit einem Commentare von Badraddin, dem Sohne des Verfassers, zunächst für seine Vorlesungen an der Universität Helsingfors autographirt herausgegeben; aber auf ein, und noch dazu nicht eben gutes Manuscript beschränkt, war er, trotz seiner Vertrautheit mit der Sprache, doch an nicht wenigen Stellen gescheitert. Diese Anstösse bat nun Dr. Kellgren in seinen Anmerkungen, grösstentheils nach einer ungleich bessern Handschrift im Besitze des Scheich Tantawy, vollständig beseitigt, und wir freuen uns ankundigen zu können, dass das auf diese Weise Gewonnene, mit weitern Zusätzen vermehrt, in eine neue Textausgabe der Lämiya mit deutscher Uebersetzung und Anmerkungen von Dr. Kellgren übergehen wird. Brockhaus.

Das arabische hohe Lied der Liebe, d. i. Ibnol Fáridh's Táyet in Text und Uebersetzung zum ersten Male zur ersten Sücular-Feier der k. k. orientalischen Akademie herausgegeben von Hammer-Purgstall. Wien. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei, 1854. of, XXIV und 70 SS. gr. 4. (n. 5 %)

Die grössere der beiden auf t gereimten Kasiden Ibn al-Fårid's, — eine Schilderung der sufischen Gedanken- und Gefühlswelt in esoterischer, mit Wort- und Sinnfiguren reich verzierter Kunstsprache, — verdiente, als die

nuch Ausdehnung und Inhalt grösste mystische Dichtung der Araber, die prachtvolle Ausstattung in welcher sie hier erscheint. Angekündigt durch zwei arabische Titel in Gold- und Farbendruck und überragt von einem gleichartigen Frontispiz, entfaltet der Text in Goldrahmen auf milchweissem Cartonpapier die ganze schwungbafte Zierlichkeit einer neuen Ta'likschrift, der bis jetzt weder Osten noch Westen eine gleich vollkommene an die Seite zo stellen haben. Ohne Zweifel wird es auch noch gelingen, durch erweiterte Anwendung von Verbindungslinien die zur Herstellung regelrechter morgenländischer Verscolumnen nöthige Gleichheit der Zeilen ohne Nachtheil für die Correctheit und Schönheit der Schrift zu erreichen. Der Text mit seinen Vocalen ist unmittelbar einer dem Herausgeber angehörigen Handschrift von Dand al-Kaisari's Commentare zur Taïya entommen und bedarf nur poch einiger Nachhülfe. Ausserdem sind mehrere Wiener und eine Leydener Handschrift benutzt, ferner der im J. d. H. 1257 (1841) zu Haleb lithographiste Diwan des Dichters. Die Vorrede bespricht, nach einer Ueberschau der Gipfelpunkte der islamischen Mystik, Gehalt, Literatur und Gedankengang der Taiya. Die Uebersetzung giebt jeden der 761 Doppelverse des Gedichtes darch zwei mit elnander theils männlich theils weiblich gereinte jambische Senarien wieder; ihr folgen numerirte Wort- und Sachanmerkungen, grösstentheils nuch den Commentaren Daud al-Kaişari's und al-Kaisani's. Wir schen in dieser annotirten Uebersetzung allerdings nur eine erste Morgenröthe, eben hinreichend, die allgemeinen Umrisse und grössern Massen des räthselvolten mystischen Doms zu unterscheiden, während gar vieles Einzelne in schwankender Dämmerung oder völligem Dunkel bleibt; doch wem der Himmel noch im neanten Jahrzehend eines ruhmgekrönten Lebens die Ernft verleibt, wie ein jugendlicher Alexander in des "Land der Finsterniss" nach der "Lebensquelle" vorzudringen, dem gebührt für sein bahnbrechendes Wagniss, unbeschadet der Rechte der Wissenschaft, achtungsvolle Anerkennung, wenn ibn anch Chidr nicht zum Ziele geleitet haben sollte.

Mit demselben Ta'lik wird nun auf Kosten der österreichischen Akademie der Wissenschaften, neben der längst vorbereiteten Lebersetzung Hammer-Purgstall's, seine Textausgabe der Geschichte Wassaf's gedruckt, - vor der Hand zwar nur der erste von den fünf Theilen des Werkes, aber Regierungen, gelehrte Körperschaften, grössere Bibliotheken und wohlhabende Freunde der Wissenschaft werden die Akademie - das hoffen wir zuversichtlich - in den Stand setzen, ihren neuerdings darüber gefassten Beschluss weiterhin auf die folgenden Theile auszudehnen und das begonnene grosse Werk zu vollenden. Die hohe Wichtigkeit dieses redegewaltigen Geschichtschreibers der iranischen Gingischaniden ist nicht nur durch das einstimmige Urtheil des Morgenlandes selbst bezeugt, sondern auch durch die Notizen und Auszüge, welche die Geschichte der schönen Redekünste Persiens, die des osmanischen Reichs und der Hehane, so wie die Vorrede zu der Länderverwaltung unter dem Chalifate von und aus ihm geliefert haben, längst vollständig bewiesen. Fleischer.

Die Bheterik der Araber nach den wichtigsten Quellen dargestellt und mit angefügten Textauszügen nebst einem literaturgeschichtlichen Anhange versehen von Dr. A. F. Mehren, Lector [nun ordentl. Prof.] der semitischen Sprachen an der Universität zu Kopenhagen. Unter der Autorität der D. M. G. gedruckt. Kopenhagen, O. Schwarz. — Wien. Aus der k. k. Hof- u. Staatsdruckerei. 1853. If., VIII und 303 SS. gr. 8. (a. 44 %)

Der arabische Theil giebt die Einleitung (mukaddima), die Darstellungsund Tropenichre ('ilm al-bajàn und 'ilm al-badi') und die Schlussabhandlung (hatima) von Galaladdin Muhammad al-Kazwini's Talhis al-miflah, mit untergelegten Anmerkungen aus dem Mutawwal und Muhtasar; dazu die entsprechenden Stücke aus Sujūti's 'Ukūd al-guman, einer mit Zusätzen versehenen Versification des Talhis. Der deutsche Theil enthält: 1) Eine Einleitung über die Entstehung und Ausbildung, die wichtigsten Quellenwerke und die bisherigen europäischen Bearbeitungen der arabischen Rhetorik. Zu den letzten ist in neuerer Zeit hinzugekommen: Prof. Freytag's Darstellung der Tropenlebre nach dem Muhtaşar, als Anhang des 2. Th. seiner Ausgabe von Ibn 'Arabsah's Pakihat al-hulafa, Bonn 1852, S. 150-169. 2) a. Begriff und Eintheilung der Rhetorik bei den Arabern. b. Darstellungslehre. c. Tropenlebre; darin auch der Inbalt der vorerwähnten håtima über Plagiate, Entlehnungen und Achnliches, ferner über die Verschönerungsformen des Eingangs, des Uebergangs und des Schlusses. 3) Erläuternde Anmerkungen zu den arabischen Textauszügen. Angehängt sind: ein nach dem Reimbuchstaben geordnetes Verzeichniss der eitirten Verse, ein alphabetisches Wort- und Sachregister, ein Namenregister der erwähnten Dichter und andern Personen mit biographischen und literargeschichtlichen Notizen; endlich Nachträge und Verbesserungen. - Die Lehre von der Correctheit und Angemessenheit des Ausdrucks, welche unter dem Namen 'ilm al-ma'ani den ersten Theil der Rhetorik bildet, bat der Vf. für jetzt nur im Vorbeigehn berührt; eine Nachlieferung derselben lässt er hoffen, wenn er von Fachgenossen dazu aufgemuntert werde und der Absatz des vorliegenden Werkes die Herstellungskosten decke. Das Verhältniss, in welches mich ein ehrendes Vertrauen zu diesem Buche gebracht bat, verhindert mich zwar nicht, befähigt mich vielmehr vorzugsweise, die darin noch zurückgebliebenen Mängel einzusehen und anzuerkennen; aber das Ganze ist von Haus aus tüchtig und gewissenhast geerbeitet und bringt uns um ein Bedeutendes weiter; insofern in dieser aus voller Ueberzeugung gegebenen Erklärung eine den Absatz fördernde Empfehlung des Buches und eine Aufmunterung des Vfs. zur Vollendung seiner Aufgabe liegen kann, will ich beides, Empfehlung und Aufmunterung, hiermit auf das bestimmteste ausgesprochen baben.

الخلفاء ومفاكهة الظرفاء s. Fructus imperatorum et واكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء s. Fructus imperatorum et jocatio ingeniosorum auctore Ahmede filio Mohammedis cognominato Ebn-Arabschah primum e codd. editi et adnott. crit. instructi a G. G. Preytag pars posterior, continens locorum difficiliorum explicationem, indices latinos arabicosque nec non de ornamentis orationis

adnotata. Bonnae, typis regiis arabicis. 1852. Il u. 183 SS. gr. 4. (n. n. 2 % 264 mg.)

Als Hr. Prof. Dr. Freytag im J. 1832 den Text von Ibn 'Arobsah's Fakihat al-hulafå mit einer reichhaltigen Vorrede, kritischen Anmerkungen und Berichtigungen als pars prior herausgab, batte er für die pars posterior eine lateinische Uebersetzung mit Wort- und Sachanmerkungen u. s. w. bestimmt. Der ungenügende Absatz des ersten Theils und die Vereitelung der Hoffnung auf anderweitige materielle Unterstützung bewogen ihn aber, den Inhalt des zweiten Theiles im Wesentlichen auf die von S. 1 bis 149 fortlaufenden erläuteruden und berichtigenden Anmerkungen an beschränken. Diesen sind jedoch beigegeben: ein Abriss der Tropenlebre nach hazwini's Tathis al-miftah mit Beispielen aus der Pakibat alhulafå; weitere Berichtigungen des arab. Textes mit einigen andern Bemerkungen dazu; ein lat. Index der in dem Texte und den Anmerkungen vorkommenden Octe, Personen und Realien; ein arab. Index der in den Anmerkungen behandelten Wörter. Wir wünsehen mit dem Vf. von ganzem Herzen, dass die hier gebotene Erleichterung des Verständnisses dem höchst lehrreichen und anziehenden Buche mehr Käufer und Leser zuführen möge. Mit virtuosenartiger Gewandtheit bowegt sich die Reimprosa dieses Königsspiegels in dem Musivstyle der Spätern, gleich weit entfernt von der classischen Sprachreinheit und Formenstrunge eines Bariri, wie von der kunstlos nüchternen Erzählungsweise in Kalila wa-Dimna oder dem nachlässig anmutbigen Fabuliren Scheherzade's. Es ist als ob die Polytropie und Polyglottie des Schriftstellers, dem ein wechselvolles Leben neben seiner Muttersprache die persische, mogolische und türkische bis zur Meisterschaft angehildet hatte, sieh in der Fülle und Maunigfaltigkeit seines Gedanken- und Redeflusses abspiegelten. Dabei gebraucht er unbedenklich die aus den genannten Sprachen entlehnten Wörter des Arabischen seiner Zeit (erste Hälfte des 15. Jahrh. n. Chr.), und einige derselben gehören zu den ungelöst gebliebenen Schwierigkeiten, welche Hr. Prof. Freytag nach der Vorrede, aut doctioribus, aut quibus ad libros facilior aditus est, aut iis quos casus quidam ad librorum locos rebus explicandis inservientes ducet" zur Erklärung überlässt. Er gesteht auch an nicht wenigen einzelnen Stellen, dass er das und jenes nicht wisse, night verstehe, hingestellt seyn lasse u. dgl. So achtungs- und nachahmungswerth nun auch diese Aufrichtigkeit ist, so bedauern wir doch der Sache wegen, dass der gelehrte Vf., jenen Schwierigkeiten gegenüber, sich etwas zu sehr auf seine eigenen Kräste und die ihm unmittelbar zugänglichen Hülfsmittel beschränkt, besonders zur Erklärung der neuern und Fremdwörter die Werke Quatremère's, namentlich die Histoire des Mongols und Histoire des Sultans Mamlouks, nicht benutzt hat. Ausser Bestätigung und tieferer Begründung einiger eigenen Angaben würde er dort noch mehr Antworten auf angelöste Fragen und Berichtigungen aufgestellter Erklärungen gefunden haben, z. B. in Bezug auf حَرَافِيش, Pl. حَرَافِيش S. 34 d. Anm., Proletarier, Mensch von der niedrigsten Volksklasse, Hist. des S. M. I, 2, S. 195-197; مُلْكُ، Pl. أَطْلَاب S. 101, Bataillon, chend. I, 1, S. 34 u. 35, I, 2, S. 271 u. 272;

S. 126, Träger des Sonnenschirms mit dem goldenen Vogel (des Zeichens der höchsten Gewalt), ebend. I. 1, S. 134 u. 135; S. 127, Aussertiger der Rollen, öffentlichen Register, obend. I, 1, S. 176, I, 2, S. 55, II, 2, S. 221; جُوكُ S. 141, Kniebeugung als Zeichen der Verehrung, Hist. des Mongols, S. 322 u. 323, Hist. des S. M. I, 2, S. 109 (vgl. das türk. چوکمکع; danach ist auch der betreffende Artikel in des Vfs. arab. Wb. ganz umzuarbeiten). Die wahre Bedeutung von S. 135, die rechte Haltung der Haupttheile des Körpers beim kanonischen Gebet, hätte er aus Caspari's Euchir. Stud. S. fo, Z. 14 m. d. Anm., die von حُرُوش, Pl. حُرُوش S. 3, Wald, Gehölz, aus Boethor's Diet. franç.-arabe unter Bois und Forêt, schöpfen können. Die rein persischarabischen Worte بإرقك وسالوسك وطامتك وناموسك S. 57, "oum caeci-"soll "sine dubio سالوس soll "sine dubio مسالوس soll "sine dubio das lat. salus seyn), bedeuten: mit deiner Heuchelei und Betrügerei, deiner Arglist (wie sonst داهية) und Verschlagenheit. Und so Mehreres. Auch in grammatischer Hinsicht genügt uns das Gegebene nicht ganz; wir stossen auf Erklärungen, die wir mit unsern Begriffen von syntaktischer Möglichkeit durchaus nicht zu vereinigen wissen. In Hinsicht auf Prosodie ist die nun wehl endlich erwiesene Wahrheit, dass das Verbindungs-Alif auch nach dem Artikel in der Regel bleibt was es ist, bier immer noch nicht anerkannt: in den ganz richtig gemessenen Versen S. 4f Z. 7 und S. Frv Z. 10 sollen nur durch eine metrische Licenz bY-listiskäï صابورن الاستغفار und بالاستسقاء und såbûnŭ-listigfåri scandirt werden; zu dem letzteren Verse ist sogar bemerkt: "metrum mancum est, ut, quomodo versus legatur, difficile dietu sit" 1). Auch eine Nachlese von Textberichtigungen liesse sich noch halten.

<sup>1)</sup> Herr Dr. Arnold erhebt in der Vorrede seiner arab. Chrestomathie, S. XXVIII Anm. \*\*), unnöthigerweise einen neuen Zweifel gegen das übrigens von ihm selbst anerkannte الأسم ظائلة المنابقة 
Doch wir verlieren uns in Einzelheiten und weichen dadurch von unzerer eigenen Regel ab. Wir würden uns auch diese Ausnahme nicht gestattet haben, hätten wir es über uns gewinnen können, das aben ausgesprochene Urtheil einem Manne wie Hr. Prof. Freytag gegenüber ganz unbelegt und die dabei gegebene Veranlassung zu nachdrücklicher Empfehlung des Studiums von Quatremère's Meisterwerken unbenutzt zu lassen. Fleischer.

كتاب في الجهر والقابلة وهو العروف بالفخرى للشيخ العلامة الى بـكـر محمد بن الحسن الكرخي

Extrait du Fakhri, traité d'algèbre par Aboû Bekr Mohammed ben Alhaçan Alkarkhi, précédé d'un mémoire sur l'algèbre indéterminée chez les Arabes, par F. Woepeke. Paris. Imprimé à l'imprimerie impériale. 1853. VIII u. 152 SS. Lex.-8.

Der durch die Bearbeitung der Algebra des Omar Alkbayyami (Ztachr. Bd. Vl. S. 299) rübmlichst bekannte Verfasser liefert uns in diesem Werke bereits eine neue Frucht seiner Studien über die Algebra der Araber. Wir künnen uns zu dieser neuen Arbeit um so mehr Glück wünschen, da sie

odor, wie ich mit Waşla geschrieben habe, بمس الأسم aus, — also

kein Drucksehler, wie Hr. Dr. A. meint. Ob man übrigens zwei, ein oder kein Waşla setzt, ist an und für sich gleichgöltig, und jedeasalls die von Urn.

Dr. A. aufgestellte Regel, nur פול , nicht בי zu schreiben, eine wili-

kürliche Abstraction. So steht z. B. in der trefflichen Leydener Hdschr. von Ibn Duraid's Kitâb aliśtiķûķ (Cod. 362) S. 3 Z. 19 gross und deutlich:

فذا أرَّلُ كتاب ٱلأَشتقاق. — Eine mit dieser Materie zusammenhängende

prosodische Eigenthümlichkeit ist, so viel ich weiss, bisher noch nicht hervorgehoben und in das rechte Licht gestellt worden. Dass der lange Ausgangsvocal eines Wortes, wenn er durch Synaloephe mit dem 'l des folgenden Artikels eine zusammengesetzte Sylbe bildet, in der Schrift bleibt, in der Aussprache aber verkürzt wird, so wie sich ein Diphthong in demselben Falle in zwei kurze Vocale auflöst, bedarf keines Nachweises mehr. Aber jene Verkürzung des an und für sich langen Endvocals behauptet sich auch da, wo das 'l des Artikels vor einem zweiten Verbindungs-Alif nicht mehr die vorhergehende Sylbe schließt, sondern die folgende anfängt, so dass also hier, gegen den alten Kanon, die Ursache — die zusammengesetzte Sylbe —, nicht aber zugleich die Wirkung — die Verkürzung des Vocals — wegfällt. So sind 3 und 15 in den Versen 179, 350, 414, 428, 747 u. 974 der Alfijja nach de Sacy's Ausgabe bei solchem Sylbenverhältnisse als 5 und

5 gemessen. De Sacy freilich schreibt in der Anmerkung zu V. 974 diese Verkürzung auf Rechnung einer "licence remarquable", aber eben nur in Folge jenes Grundirrthums, wonach das 'I des Artikels die Zauberkraft haben soll, ein darauf folgendes Verbindungs-Alif in ein Trennungs-Alif zu verwandeln.

Gegenstände aus der mathematischen Literatur der Araber bebandelt, die, wie der Verfasser nachweist, vor ihm von den Orientalisten kaum erörtert, geschweige denn erschöpft worden sind. Die Natur dieser Fragen lassen wir den Verfasser selbst darstellen, der, nachdem er die neuesten Leistungen der Orientalisten im Gebiete der mathematischen Wissenschaften der Araber aufgezählt hat, S. 2 folgendermassen fortfährt: "Cependant, il resteit une lacune importante à remplir; on manquait absolument de données authentiques sur l'algèbre indéterminée des Arabes, au point qu'il paraissait douteux qu'ils se fussent jamais occupés de cette branche de la science". Herr W. erwähnt alsdann, dass es ihm gelungen sei auf der kaiserlichen Bibliothek zu Paris ein im Ganzen ziemlich correct geschriebenes arabisches Manuscript, enthaltend ein algebraisches Werk genannt الفخرو , aufzustaden und dass er, zur Ausfüllung der oben erwähnten Lücke, sich entschlossen habe in der vorliegenden Arbeit uns einen vollständigen Auszug aus jener Schrift mitzutheilen.

Der erste Theil der Arbeit des Herrn W., betitelt Notice sur le Fakhri. pag. 1-45, enthält eine mit ungemeiner Gelehrsamkeit geschriebene Abbandlung, deren Zweck es ist, folgende fünf von Hrn. W. aufgestellte Sătze zu beweisen: 1) Que les Arabes connaissaient l'algèbre indéterminée; 2) Que leurs travaux sur ce sujet sont basés sur l'ouvrage de Diophante; 3) Qu'ils ont ajouté à l'algèbre de Diophante, tant en inventant de nouveaux procédés, qu'en se proposant des problèmes de degrés plus élevés; 4) Que jusqu'à la fin du Xe siècle ils ont Ignoré les méthodes d'analyse indéterminée qu'on trouve chez les Indiens; 5) Que les travaux de Fibonacei n'ont pas le degré d'originalité qu'on a été tenté de leur attribuer; mais qu'ils sont en grande partie empruntés aux Arabes, et particulièrement à Alkarkbi. - Darauf folgt der zweite Theil, genannt Extrait du Fakbri, p. 45 - 148. Dieser zerfällt wieder in zwei Abtheilungen: 1) Partie théorique, p. 45-74, we such Text and Uebersetzung der Vorrede zum الفخسري mitgetheilt ist. 2) Recueil de problèmes, p. 75-148. - P. 149-152 enthalten einige Noten und Zusätze.

Herr W. hat, soweit wir die Sache zu beurtheilen im Stande sind, die sich gestellte Aufgabe vollständig gelöst, und können wir im Interesse der Wissenschaft nur wünschen, durch ihn auch ferner eben so neue und wichtige Aufschlüsse im Gebiete einer Wissenschaft zu erlangen, welche die glänzende Begabung der Araber in so hohem Masse beurkundet und in welcher die Gelehrsamkeit und der wissenschaftliche Eifer des Herrn W. sich aufs Neue bewährt hat. Der Druck und die Ausstattung des Buches lassen nichts zu wünschen übrig. Bemerken möchten wir noch, dass wir den Anfang der Vorrede S. 45: من الحمومات في جميع الواعد الخراج المحمومات في جميع الواعد والفيت اوضع الابواب المبيد والله الاسباب المعلومات في جميع الواعد والفيت اوضع الابواب المبيد والقابلة المعلومات في جميع الواعد والفيت اوضع والفيت المعلومات في المعلومات المعلومات في المعلومات المعلومات في المعلومات الم

### Revue archéologique. LXc année. Paris 1852 - 53. 8. (Vgl. oben Bd. VII, S. 127 f.)

In dem vorliegenden Jahrgange der Revue archéologique ist nur Weniges enthalten, was den Orient angeht. Zuerst einige polemische Niederschläge des in der Pariser Akademie geführten, für die Wissenschaft nicht sehr erspriesslichen Streites über die sogen, Königsgräber bei Jerusalem und die Schätze, die sie geborgen baben sollen. De Saulcy hatte in der Akademie behauptet, dass diese Gräber den alten judäischen Konigen angehört haben müssten, obwohl diese nach der Bibel auf dem Zion begraben wurden. Gegen ibn erklärt sich Herr Raoul-Rochette S. 22-37 und E. Quatremère S. 92-113. 157-169, und beiden antwortet De Saulcy S. 229-240 und 398-407. In der Bauptfrage hat der letztere wohl Unrecht, aber wie er sich manche Blösse giebt, so mangelt es auch bei den Gegnern nicht an Fehigriffen verschiedener Art. - Aegypten betreffen zwei Aufsätze von de Rouge. Der eine S. 385-397 legt den labalt eines Papyrus dar mit bieratischer Schrift, der nach Schlussangabe und graphischem Charakter offenbar in dieselbe Reihe gehört wie die Papyrus der Sallier'schen und Anustasy'schen Sammlung im britischen Museum (s. Facsimile auf Taf. 196). Der Inhalt ist nach R.'s theilweiser Uebersetzung eine echt orientalische Erzählung mit all dem naiven Wunderglauben, den redenden Thieren, Verzauberungen und Verwandlungen, wie wir sie noch im neueren Morgenlande finden. Der Anfang gleicht der Geschichte von Joseph und dem Weibe Potiphar's fast wie eine Copie dem Original, und das Ganze zeigt uns, wenn R.'s Deutung nicht völlig aus der Lust gegriffen ist, dass die altägyptische Schriststellerei ein weiteres Feld hatte als wir ahnen konnten. Das Schriftstück ist, wie der Schluss kund giebt, aus demselben Collegium oder der Schule von Schriftkundigen zur Zeit des grossen Ramses und seiner nächsten Nachfolger hervorgegangen, wie die vorhin bezeichneten verwandten Papyrus, - von Schriftkundigen ungefähr derselben Zeit, wo Moses in der Weisheit der Aegypter unterrichtet wurde. Der zweite in der Pariser Akademie gelesene Aufsatz de Rouge's "sur quelques phénomènes célestes rapportés sur les monuments égyptiens avec leur date de jour dans l'année vague" S. 653-691 gilt der Ermittelung fester Data in den Monumenten, an welche sich die Chronologie anlehnen kann. Es werden fünf solche Data besprochen, die sich meist auf Sothis-Beobachtungen beziehn. - Henri Lavoix stellt S. 257-575 die Münzen der Beni Hafs von Tunis (13. bis 16. Jahrh.) zusammen mit zwei Tafeln Abbildungen und den nöthigen geschichtlichen Erläuterungen. Sonst ist noch Maury's "essai historique sur la religion des Aryas pour servir à éclairer les origines des religions hellénique, latine, gauloise, germaine et slave"

zu erwähnen, bis jetzt zwei Artikel S. 589—613 und 717—735, desgleichen ein neuer Artikel desselben Gelehrten über den mythologischen Inhalt der von Miller edirten Philosophumena S. 144—156, und endlich die kurze Beschreibung eines Besuchs der Ruinen Karthago's von Aimé Rockas S. 87—91.

Albanesische Studien von Dr. jur. Johann Georg Hahn, k. k. Consul für das östliche Griechenland. Nebst einer Karte und andern artistischen Beilagen. Wien k. k. Hof- u. Stantsdruckerei. 1853. — Droi Hofto von 347, 169 u. 242 SS. gross 4. enger Druck.

Dies Werk tritt von zwei Seiten her in der Kreis der Orientalisten. Einmal schon als leibhaftiges Kind des Orients, im Orient empfangen, geboren und ausgewachsen. Nur wer an sich selbst erfahren hat, wie unsäglich mühevoll die Ausarbeitung von gelehrten, weitschichtigen, Vorstudien und Hülfsmittel benöthigten Arbeiten auf einem Amtsposten im Orient ist, wird die ganze Grösse des Verdienstes würdigen können, das der Verf. sieh errungen hat, indem er die Musse sowohl seiner frühern Consularstellung im vereinsamten Jánnina, als seiner gegenwärtigen auf dem litterarisch wüsten Syra zu dieser Schöpfung benutzte, in welcher er uns in liebenswürdigster Weise das Ergebniss vierjähriger Studien bietet.

Und dann: als willkommener Führer in einen bisher noch wenig erschlossenen District des Morgenlandes, das denn doch einmal in Europas Gemarkungen wenigstens so weit übergreift, als die vorgeschobensten Posten des Einflusses türkischer Herrschaft, türkischer Sprache und türkischen Glaubens reichen —: willkommen zumal, wenn wir an seiner kundigen Hand unvermerkt in den eigentlichen Osten zurückgeleitet werden.

Die D. M. G. hat die Grenzen ihrer Zeitschrift noch nicht zu enge gesteckt: sie durchfliegt den Erdkreis von Südost-Afrika bis zum Jakutenlande und von China bis nach Mexico. — Da wird ja für die Albanesen auch ein Plätzchen sein.

Die albanesischen Studien des Herrn von Hahn umfassen in Heft I:

Abschn. 1, eine geographisch-ethnographische Uebersicht des gegenwärtigen Albaniens: allen unsern Geographen namentlich auch für die sonst unglaublich vernachlässigte Orthographie der Namen sehr zu empfehlen. Der Darstellung des Landes in seiner natürlichen Abgeschlossenheit folgen Forschungen über die Nationalität seiner Bewohner, die Verbreitung des albanischen Stammes ausserhalb und die Einmischung heterogener Bevölkerung innerhalb Albaniens.

Die reichhaltigen Noten zu diesem und allen folgenden Abschnitten, demen sie sehr zweckmässig jedesmal hintan gestellt sind, legen für die Golehrsamkeit des Verf. ein sehr ehrendes Zeugniss ab.

Abschn. 2. Reiseskizzen nicht eines Touristen, sondern eines allseitig upterrichteten Consuls, der sein Gebiet bereist und sich von den bürgerlichen Verhältnissen der Bewohner, von ihrer Industrie und ihrem Handel, von der Cultur und Culturfähigkeit des Bodens, von den Specialinteressen und der Localgeschichte eines jeden Ortes, kurz von allem; was in seinen Bd. VIII.

Bereich gehört, aus den besten Quellen informirt. Hier ist Hr. v. Hahn recht eigentlich in seinem Fache und hat Musterhaftes geleistet. Die Hauptorte und Gegenden, die ur auf seinen Ausstügen besuchte, sind in Südalbaeien: das Thal von Argyrokastron, Palaeo-Episkopi, Zizz, Delwinaki, die Stadt Argyrokastron, Gardiki, Awlona, Kanina; in Mittelalbanien Musakjà, Burazzo, Kawaja, Soe von Terbüf, Pekin, Chassán, St. John, Gerabe-Pass, Tyranna, Pertreita, Kroja, Küstenebene von Schjak; in Nordalbanien Alessio, Skodra, das nördliche Seebecken. — Auch für den Archäologen ist einige Brate vorhauden, wie das Ende dieses Abschnittes mit einer Beilage Inschriften bezeegt.

Ein sehr dankenswerthes Vademeeum zum Verständniss dieser zwei ersten Abschnitte ist die beigegebene Karte.

Im Anfange steht ein schon im Jahre 1849 geschriebener Aufsatz über türkisches Geldwesen, viel Wahres enthaltend, wenn auch durch die neuesten Krisen bereits überholt.

Als Reisefrüchte des Vfs. dürsen wir auch wohl den folgenden Absehn. 3 Sittenschilderungen anschen, in welchem er ein reiches Bild von den Sitten und Gebräuchen der albanesischen Stämme entrollt, dessen Stoff er mit gelibtem Auge gewählt hat. Man muss diesen Absehnitt in seiner ganzen Fülle von Fragmenten lesen, um seine Bedeutsamkeit für die Kunde dieses Volkes nachzufühlen 1). — Die drei Schlussparagraphen dieses Abschnittes geben Notizen über die Verfassung einiger Stämme und mehrere Stammessagen; ietztere ziemlich jungen Ursprungs.

Damit ist der Beschreibung des Landes und Volkes, wie es jetzt ist, Genüge gethan und das erste Tableau vollendet.

Nun aber kommt Hr. v. slahn auch noch als Alterthumsforscher, Philolog und Mytholog, und zwar für ein ganz besonderes Publicum. — Die Frage: "Sind die Albanesen Autochthonen?" ist allerdings nur Ucberschrift des 4. Abschnittes; doch umfasst deren Beantwortung auch den 5ten und einen Theil des 6. Abschnittes. Der 5., das albanesische Alphabet, bringt in zweiter und verbesserter Auslage den den Gelehrten bereits bekannten Aufsatz, der im J. 1850 in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie gedruckt ersehien <sup>2</sup>); er hätte der Sache nach eigentlich ins II. Hest der Studien gehört oder hatte hier wenigstens nur als untergeordnetes Resumé zu figuriren. — Vom 6. Abschnitt, Historisches, gehört mindestens der erste Theil "alte Zeit" näher zu Abschn. 4.

Die Thesis des Verss. für diese Partie ist die folgende:

Die heutigen Tosken stammen von den alten Epiroten, die heutigen Gegen von den alten Südillyriern, — wie nun jetzt die beiden albanesischen

<sup>1)</sup> Ganz heiläufig greife ich hier eine Einzelnheit heraus, deren Beziehung Hrn. v. H. entgangen ist. S. 155 in den Notizen zum Kalender der Riça heisst es, dass der 12. März den "dankeln" Namen νεβρούς führe. Ich kann nicht anders glauben, als dass dies ein Rest des alten Festes des Frühlingsäquinoctium, persisch نوروز ist. — Türkischer Einfluss ist hierbei kaum im Spiele.

<sup>2)</sup> S. Ztschr. d. D. M. G. Bd. V. S. 444.

Stimme ein Volk bilden, so war dies auch ehedem mit Ihren Ahaen, den Epiroten and Südillyriern, der Fall; — beide gehörten zu dem pelasgischen Völkerstamme und daher: albanesisch — epiroto-illyrisch — pelasgisch.

Die Gliederung seiner Beweisführung gestaltet sich etwa so:

- 1) Die Parallelen zwischen der heutigen albanesischen und der urrömischen und hellenischen Sitte sind so zahlreich und schlagend, dass die heutigen Albanesen dieselbe nur von Zeitgenossen der Urrömer und Hellenen überkommen haben können.
- 2) Viele alte geographische Namen des von den Albanesen bewohnten Landes ergeben sieh als Gemeinwörter der heutigen albanesischen Sprache.
- 3) Dasselbe gilt von verschiedenen Namen des hellenischen und römischen Götterkreises und zwar so, dass die denselben entsprechenden albanesischen Gemeinwörter die Natur der mit ihnen benannten Götter bezeichnet, und dass eine Reibe von Namen verwandter Gottheiten auch innige sprachliche Varwandtschaft zeigt: ein ebenso geistvoller als, trotz der vielen Fragezeichen, beherzigenswerther Artikel.
- 4) Das in Albanien erhaltene Alphabet ergiebt sich als eine Schwester des urhellenischen (und Tochter des Phönicischen).
- 5) Die ethnographischen Zustände des heutigen Albaniens sind noch dieselben wie zu Strabo's Zeiten, bedingt durch den geographischen Zuschnitt des Landes. Die örtliche Verbreitung der Dialecte führt auf die Gleichung:

Tosken: Gegen = Epiroten (Macedonier): Südillyrier. Zu dem allen genommen

6) die historische Vergangenheit des Landes, aus der uns keine in Betracht kommende Einwanderung bekannt ist, lässt schliessen

Tosken: Epiroten = Gegen: Illyrier und da Epiroten = Pelasger folglich: albanesisch = epiroto-illyrisch = pelasgisch.

Wenn nun der Vf. im Laufe dieser Untersuchung jeweilig sowohl die westliche Ader dieses Völkerknotens, als auch die Spur des östlichen Nervs mitzuverfolgen beginnt, so verzichtet er doch selbst auf das Recht eines Eintritts in diese Gebiete und überlässt es andern, seinen Winken nachzugehen. In Einem aber hat er, nach dem Gefühle des Ref., vor andern pelangernächtigen einen grossen Vorsprung, darin nämlich, dass seine Pelanger nicht ein verstorbenes verschollenes und versprengtes Geschlecht sind, sondern noch in Fleisch und Bein leben, und, Dank dem vollen Schatz des von ihm gebotenen Materials, jedem ferneren Forscher zugänglich sind.

Sei ihm wie ihm wolle: dass die Albanesen in jeder Beziehung nech einer grössern Beachtung werth sind und in einem bedeutsameren Lichte erscheinen, als bisherige berufene Schriftsteller (von denen einer der neuesten, Desprez in seinem 1850 zu Paris erschienenen Werke: Les peuples de l'Autriche et de la Turquie, ihrer kaum mit einem Worte gedenkt) einräumten und glaubten, das thut Hrn. v. Hahn's Werk sattsam dar — auch in den letzten Capiteln des 6. Abschnittes, die Albaniens Geschichte im Mittelalter bis auf die Neuzeit in lebendigen Zügen schildern.

Im fornera Verlauf der "Studien" giebt der Verf. uns eine neue Gelegenheit seinem unermüdlichen Fleisse sowehl als seiner feinem Kennerschaft ausre Hochachtung zu zollen. Grammatik, Sprachproben und Wörterbuch

nebat completem Index für ein Idiom zu bearbeiten, dessen Verständniss selbat erst wieder durch das Medium einer fremden Sprache, des Neugriechischen, dem geistigen und teiblichen Ohr des Sammters zugeführt wurde, wobei er alte Erscheinungen der Formen- und Satzlebre sich ganz selbatständig zu abstrabiren hatte, ist eine Arbeit, die dem Vf. einen würdigen Platz im Kreise deutscher Sprachforscher sichert.

Des Ilten Heftes 1. Abtheilung nämlich enthält Beiträge zw einer Grammatik des toskischen Dialects, welche späteren Forschungen eine siehere von systematischer Verarbeitung gestützte Unterlage unterbreitet, deren nicht geringstes Verdienst die sorgfältige und zweckmässige Transscriptionsmethode ist.

Einen lebendigen Commentar zu dieser Grammatik giebt die 2. Abth. in einer Samming von Sprachproben, nämlich I. Toskischen Volkspoesien (mit metrischer Uebersetzung von O. L. B. Wolff), II. Gegischen Poesien, III. Toskischen Sprichwörtern, Redensarten und Scatenzen, IV. Räthseln. V. Tosk. Volksmärchen — alles gleichzeitig erwönschte Belege zu Heft I. Absehn. 3.

Das III. Heft befasst die lexicolischen Arbeiten des Vfs.: Abth. 1. stbemesisch-deutsches Lexicon, Abth. 2. deutsch-albanesisches Verzeichniss der
in Abth. 1 enthaltenen Wörter. — Der Verf, selbst hat hier schon einem
Anfang gemacht die Elemente der Sprache in ihrer Bedeutung für die vergleichende Sprachforschung zu besehen und zu siehten, überlässt aber mit
Recht die weitere desfallsige Burchforschung den Männern von Fach. Eine
Durchführung dieser Vergleichung erheischt ein allseitiges Bewandertsein in
den Gehieten des germanischen, romanischen, slavischen und gewiss auch
türkischen Wortschatzes: denn dass der Einfluss des letzteren noch bedeutender ist, als der Vf. zugesteht, davon bat Referent Gelegenheit gehabt
sich zu überzeugen.

Wie billig überhebt Ref. sich hier der Wagniss, denen, die zur Feststellung des Verhältnisses des Albanesischen zu andern Sprachfamilien berufener sind, vorzugreisen. Er adoptirt aber mit bestem Gewissen zwei Sätze seines gelehrten Freundes: erstens, dass eine genaue und erschöpfende Darstellung des Verhältnisses der albanesischen Sprache zur neugriechischen von höchstem Interesse wäre, dass sich aus vielsachen Anzeichen vermuthen lässt, dass beide Sprachen im ganzen nach denselben Gesetzen sich entwickelt haben oder genauer, verkommen sind, was wohl zu wichtigen Rückschlüssen auf die frühere Gestalt des Albanesischen führen könnte (II, S. VI): zweitens, dass eine gründliche Untersuchung des Wlachen und seiner Sprache, die nur erst bruchstückweise bearbeitet ist, voraussichtlich zu den wichtigsten Resultaten für Ethnographie und Linguistik führen muss, wenn man bedenkt, dass die Wlachen mehr als doppelt so zahlreich sind, als Neugriechen und Albanesen zusammen genommen und dass sie wohl mit beiden Völkern gleiche Autochthonenrechte haben (I. S. 227, 228).

Ref. ist schliesslich der Ueberzeugung, dass das Werk des Hrn. v. Hahn in allen betheiligten Kreisen nicht allein wegen der Reichhaltigkeit seines Stoffes und der anregenden Darstellungsweise, sondern auch wegen der Gewissenhaftigkeit und Liebe, mit der es gearbeitet ist, sich bald die Aderkennung erwerben wird, die es verdient.

Constantinopel, d. 15. December 1853.

O. Blau.

Memorias de la Real Academia de la Historia. Tomo VIII. Madrid 1852. gr. 4.

Memorial histórico español. Coleccion de documentos opúsculos y anteguedades que publica la Real Academia de la Historia. Tom. I—V. VI, erste Hälfte, oder Heft 1—22. Madrid 1851—1853. 8.

Die königl. spanische Academie der Geschichte hat in den letzten Jahren wieder eine sehr erfreuliche und anerkennenswerthe Thätigkeit entwickelt, nachdem sie seit dem J. 1832, wo der VII. Band ihrer *Memorias* erschien, der Oeffentlichkeit gegenüber geschwiegen hatte.

Sie erfuhr im Jahr 1847 eine Reform ihrer Statuten, die vielleicht besonders geeignet war, ihre Kräfte zu beleben und zu schöpferischen Kundgebungen zu treiben. — Ihr Hauptgegenstand ist die allseitige Erforschung der vaterländischen Geschichte. Den weiten Bereich dieses Gebietes hat sie in vier Sectionen getheilt: eine für Alterthümer, Geographie, Chronologie und Paläographie; eine zweite für politische, Civil-, Kirchen- und Militär-Geschichte; eine dritte für Geschichte der Wissenschaft, Litteratur und Kunst; und die vierte für historisch-orientalische Studien in Bezug auf Spanien. Die für die Oeffentlichkeit geeigneten Arbeiten dieser Sectionen wird sie künftighin durch drei verschiedene periodische Schriften publiciren: 1) die Memorias (selbstständige Abhandlungen der Akademiker). 2) Die Memorias premiadas (gekrönte Preisschriften eines jährlichen Concurses, bei welchem die Mitglieder der Akademie ausgeschlossen sind). 3) Das Memorial histórico español (eine Sammlung von Documenten, ältern Monographien und Monumenten).

Wie weit die zweite dieser Sammlungen schon ins Leben getreten sei, ist dem Referenten unbekannt: er entledigt sich einstweilen der angenehmen Pflicht, über die in den beiden andern enthaltenen Artikel, soweit sie für die Wissenschaft des Orients von Werth sind, Bericht zu erstatten.

Unter den Arbeiten, deren Stoff aus der mittelalterlichen Geschichte Spaniens entlehnt ist und in denen daher Berührungen mit dem orientalischen Element unvermeidlich sind, heben wir aus dem VIII. Bd. der Memorias als specieller wichtig hervor: ein von D. Antonio Benavides verfasstes Memoire über den Krieg mit Granada unter Ferdinand dem Katholischen und Isabella, mit einem Anhange von 7 authentischen Actenstücken, die im J. 1845 als diese Abhandlung der Academie vorgelegt wurde, allerdings unedirt waren, deren Publication aber inzwischen von Lafuente Alcantara in seiner "Historia de Granada" und Martinez de la Rosa im Anhange seiner "Doffa Isabel de Solís" vorweggenommen wurde — zum warnenden Beispiel, wie leicht die Academie ihre Arbeiten durch lange Verzögerung der Herausgabe entwerthen könne.

Der orientalischen Wissenschaft noch näher tritt eine Abhandlung die D. Pascual de Gayangos bei Gelegepheit seiner Ernennung zum Mitglied der Academie las: "Ueber die Aechtheit der sogenannten Chronik des Mauren Basis."

Diese Chronik, bereits im VII. Bd. der Memoiren einmal Gegenstand der Kritik eines Don Diego Clemencin, genoss unter ältern spanischen Historikern eines gewissen Ansehens als echt und glaubwürdig? von Neueren wurde sie für untergeschoben gehalten.

Sie besteht aus 3 Theilen: 1) einer topographischen Beschreibung des arabischen Spaniens in der letzten Zeit der Umajjaden-Herrschaft; 2) einer Aurzen Geschichte der früheren Bevölkerung des Landes, Phönicier, Carthager, Römer, Gothen. 3) Geschichte der Araber in Spanien von der Eroberung an bis 366 d. H. — Gayangos, dem zur Kritik ein reicheres Material, namentlich aus arabischen Historikern, zu Gebote stand, als irgend einem seiner Vorgänger, kommt zu dem Resultat:

Der "Moro Rasis" ist Ahmed h. Muhammed b. Musa el-Razi Ahm Bukr Andalusi Cortobi, der am 325 d. H. schrieb und Verfasser mehrerer Werke über spauische Topographie und Geschichte ist. Aus einem dieser Werke oder aus mehreren zusammen ist diese Chronik übersetzt. Die Fortsetzung des lezten Theiles bis zum J. 366 d. H. ist seinem Sohn 'Isa el-Razi zuzuschreiben.

Der unumstösslichste Beweis dafür liegt darin, dass einige Citate des Abmed el-Razi bei al-Makkari den Text zu jener Uebersetzung wörtlich enthalten. Für ein Stück des letzten Theiles glaubt Herr Gayangos dus arabische Original oder einen Auszug desselben in einem pariser fragmentarischen Anonymus betitelt: اخبار الجموعة في فتح الاندلس gefunden zu haben. Den ersten Theil der Chronik giebt Hr. G. in einem Anhange ganz heraus; aus dem dritten ausführliche Auszüge, alles durch gelehrte Anmerkungen erläutert. Ueber den mittleren Theil erhalten wir eine kurze Inhaltsangabe. Ref. müchte hier den Wunsch aussprechen, dass die in arabischen Quellen so reichen Notizen zur vorarabischen Geschichte Spaniens nicht so ganz unbeachtet blieben. Für Parthien, wo uns sonstige Hülfsmittel zu Gebote stehen, wie für die römische Geschichte, ist vielleicht gar nichts Neues daraus zu lernen: für andere ist oft ein vom arabischen Fremdling der Sage und Erinnerung des Volkes entnommener Moment, und wäre es ein blosser Name, ein willkommener Fingerzeig. Ref. bemerkt in der Inhaltsangabe des II. Theils einen solchen Namen. Dort heisst "Alion" der letzte König Spaniens vor Ankunst der Griechen. Gayangos erklärt den Namen durch ein parenthetisches Geryon. Ref. denkt an עלירך.

Aus der letzten Abhandlung dieses Bandes: Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia, welcher 69 Kupfortafeln beigegeben sind, zeichnen wir aus, dass die Nrn. 12. 13. 15. 107. 117 — 121. 208 sog. celtiberische, Nrn. 192 — 195 hebräische, 203. 226. 227 Fragmente kufischer Inschriften sind: deren Erklärung jedoch unterlassen ist.

Wir schliessen hier an, dass im "Memorial histórico" Bd. II, S. 393 ff. und Bd. III, S. 411 ff. vier historisch interessante kufische Inschriften aus dem 5. Jahrh. d. H., drei aus Sevilla, eine aus Almeria mitgetheilt und von Gayangus erläutert sind. — In Bd. VI, S. 111 ff. wird ein arabisches Do-

cument aus d. J. 614 d. H. In Facsimile, Uebersetzung und Commentar mitgetheilt: ein Sicherheitsbrief, der den Mönchen des Klosters Poblet, wo die Urkunde noch jetzt außbewahrt wird, ertheilt wurde.

Das maurische Spanien ausschliesslich betreffen noch folgende Artikeldes Memorial:

Bd. V, S. 1—449 füllen zwei Tratados de legislacion musulmana. No. 1 u. d. T.: Leyes de Moros ist ein civilgesetzlicher Auszug in 308 Capiteln aus der Sunna mit sorgfältiger Ausschälung aller auf den Glauben bezüglichen Satzungen: augenscheinlich für die christlichen Mauren berechnet, die nach ihrem Glaubenswechsel ihre weltlichen Sitten und Gebräuche beibehielten. — Das Gegentheil dazu No. 2 eine Summe der vorzüglichsten Gebote und Verbote des Islam ist i. J. 1462 von D. Isa de Gebir, Musti der Aljama von Segovia, nach arabischen Quellen ins Spanische übertragene Folge von 60 Capiteln, die in gewöhnlicher Ordnung von den Hauptstücken des muslimischen Glaubens und Ceremoniels handeln.

Aus beiden erfährt man nicht viel Neues: aber dankenswerth ist die Zugahe eines Glossars, welches eine lange Reihe von arabischen Wörtern, die ins Spanlsche, mehr oder weniger verstümmelt, übergegangen, auf ihre arabische Schreibung zurückführt, und somit reiche Beiträge zur Geschichte der "Aljamia" (اللغة العامية) liefert. Ein ähnliches obwohl unbedeutenderes Glossar steht Bd. II, S. 499—506.

Sohr interessant ist eine Urkundensammlung, die Bd. III, S. 1—166 füllt. Es ist dies ein vollständiger diplomatischer Apparat zur Geschiehte der Morisken-Kriege unter Philipp II. in den sechsziger und siebziger Jahren des XVI. Jahrhunderts, enthaltend die sämmtlichen zwischen beiden Parteien ausgewechselten Schriftstücke, Instructionen, Armeebefehle, Correspondenzen mit den Verbündeten u. s. w., welche der "Romançador del Santo Officie de la Inquisicion", D. Alonso del Castillo, derselbe der aus Hottinger's Promptuarium als gelehrter Orientalist bekannt ist, von Amtswegen aus dem Arabischen oder ins Arabische übersetzte und später in diesem "Cartularie" zusammenstellte. Castillo's Zeitgenosse und Freund, Luis de Marmol, bat einen Theil der Castillo'schen Arbeit in seiner Historia del Rehelien y castigo de los Moriscos (Målaga 1600) ausgebeutet: hier erscheint dies Cartularie zum erstenmal vollständig und mit schätzberen Erläuterungen verschen.

Noneensworth wegen einzeln derin zerstreuter breuchbarer Notizen sind noch folgende Urkundensammlungen: Bd. I, S. 1—346 u. Bd. II, S. 1—136: Decumentos de la época de D. Alfonso (X) el Sabio. — Bd. III, S. 423—468: Decumentos de la época de D. Sameho (IV) el Bravo. Bd. II, S. 249—393 Documentos betreffend die hm J. 1351 von D. Pedro IV. von Aragonien gegen die Genueser ausgerüstete Armada mit einem Bericht über die Seeschlacht bei Constantinopel am 13. Februar 1352.

Eadlich mag noch darauf bingewiesen werden, dass die den einzelnen Bünden vorausgehenden Einleitungen fertlaufende Nachrichten über die neuen Münzerwerbungen des Cabinetes der Academie enthalten, das sich sowehl durch seine Reichhaltigkeit als den Worth vieler Stücke vortheilhaft aus-

zeichnet. In Bd. i sind sechszehn, in Bd. IV zehn der kostbareren Stücke in lithographischen Abbildungen mit Beschreibung durch den Akadomiker Antonio Delgado bekannt gemacht.

Die Ausstattung der Werke der Academie beweisst, dass Spanien auch in industrieller und technischer Beziehung sich auf die Höbe der Zeit emporturingen bemüht ist.

O. Blau.

Philosophie und Kabbala. Erstes Hest: enthält Abraham Abulasia's Sendschreiben über Philosophie und Kabbala. Thomas von Aquino's Abhandlung,, de animae sacuttatibus''. Nach Handschriften der k. Bibliothek in Paris und der Stadtbibliothek zu Hamburg nebst Erläuterungen und historischen Untersuchungen herausgegeben von Adolph Jellinek. Leipzig, 1854. Heinrich Hunger. XVI u. 48 SS. 8.

Der auf dem Felde der mittelalterlich-jüdischen, namentlich der kabbalistischen Litteratur unermüdet thätige Vf. bereichert in dem vorliegenden llefte unsere Kenntniss dieser Litteratur, zunüchst der philosophischen und kubbalistischen, durch die mit mehrfachen lehrreichen Notizen ausgestattete Herausgabe von zwei bandschriftlichen unter sich allerdings in keinem weiteren Zusammenhang stehenden Abhandlungen aus dem genannten Gebiete: 1. Abalufia's Sendschreiben über Philosophie und Kabbala. Von den zahlreichen Schriften dieses für die Geschichte der Kabbala wichtigen Manges (vgl. Jellinek, Auswahl kabbalistischer Mystik, Leipz. 1853. S. 16 ff.) war bisher nur eine einzige, ein Sendschreiben an einen Spanier, R. Jude gennant Salmon, und zwer gleichfalls von Hrn. Jellinek (a. a. O. Nr. III), veröffentlicht. Die hier gedruckte Abhandlung, eine von A.'s späteren Arbeiten, ist entlehnt aus einer Handschrift der kaiserl. Bibliothek zu Paris (fonds de l'Oratoire Nr. 24), für Hrn. J. von Hrn. Goldberg copirt, und hat dort gar keine Ueberschrift. Sie war veranlasst durch einen von einem gewissen R. Abraham an Abulafia gerichteten Brief, worin derselbe den Vorzug der Philosophie vor der Kabbala behauptet, und einen ungenannten Rabbiner, einen Anhänger von Abulafia's prophetischer Kabbala — beruhend auf einer durch Buchstaben- und Zahlencombination vermittelten Kenntniss des Gottesnamens - geschmäht hatte. Gegen diesen vertheidigt er, unter Voranstellung eines kleinen Vorwortes über sieben Interpretationsmethoden der h. Schrift (ähnlich worauf Hr. J. aufmerksam macht - wie sein Zeitgenosse Bonaventura "von den sieben Graden der Contemplation" schrieb), seine Kabbala als die höchste Potenz menschlicher Geisteserhebung, wiewohl er nichts dagegen habe, wenn die von ihm gleichfalls hochgeschätzte Philosophie als Hülfswissenschaft gepflegt werde, und sucht dieselbe durch Berufung auf den Talmud, der schon Buchstaben - Permutationen und -Combinationen enthalte, sowie auf überraschende Resultate seiner Methode, ja sogar in rationeller Weise zu begründen. In den Prolegomenen giebt Hr. J. ausser Bemerkungen "zur Charakteristik A.'s" und einer Inhaltsübersicht des Sendschreibens eine werthvolle Zusammenstellung der Schriften jenes Kabbalisten, soweit sie ibm bekannt geworden: d. i. 25 Numern, während A. selbst 26 מקרום und 22 verfasst zu haben versichert. In Bezug auf das Verhältniss A.'s zum Sohar (als dessen Verfasser ihn bekanntlich Landauer ansah, während Hr. J. gewichtige Argumente für Mose de Leon aufgestellt hat) macht er hierbei gelegentlich (S. XII f.) auf Mehreres ausmerksam, was für die Abfassung der תקובר הזהר durch A. von Bedeutung ist. 'Noch ist hervorzuheben, dass die den Prolegomenen beigegebenen und mehr noch die am Schlusse des Ganzen angefügten Anmerkungen eine Anzahl mehr oder minder umfänglicher Stellen aus ungedruckten Schriften Abulafia's enthalten, entlehnt aus Handschriften, die theils im Besitze Hrn. J.'s selbst, theils von Andern ihm mitgetheilt oder für ihn abgeschrieben worden sind. - Im Anschlass an seine Schrift: "Thomas von Aquino in der jud. Literatur, 1853" (s. diese Zeitschr. Bd. VII. S. 267) giebt Hr. J. 2. den Abdruck einer hebräischen Uebersetzung von Thomas' de Aquino Tractat de animae facultatibus (nach cod. h. 266 der Hamburger Stadtbibliothek), wahrscheinlich von 'Ali ben Josef Xabillo (spr. Chabiljo), sowie (Einl. S. XIII ff.) biographische und litterarische Nachrichten über Mose Ibn Chabib aus Lissabon (15. Jahrh.), der obige Uebersetzung benutzt hat, über mehrere andere Versionen von Stücken aus den Werken des Thomas u. A. durch Xabillo, über Abr. Ibn Naumine zu Ocaña in Nou-Castilien, 15. Jahrh.), den Uebersetzer von Thomas' Commentar zur aristotelischen Metaphysik und (nach einer Mittheilung von Zunz) von des Albertus M. Abriss der Naturphilosophie; endlich über Jakob Zahalon (aus Rom, Arzt und Rabb. zu Ferrara, 17. Jahrh.), welcher des Aquinaten Summa als Compendium hebräisch bearbeitet hat.

Anger.

Sakuntalá, a Sanskrit Drama: the Devanágarí recension of the text. Edited by Monier Williams, M. A. professor at the East India College, Haileybury. 1853. Hertford. St. Austin. XVI. 316.

Diese, dem nicht genug zu preisenden, "in all parts of the world" hochverehrten Hrn. H. Wilson gewidmete Ausgabe begrüssen wir mit der grössten Freude. Herr M. Williams, der sich bisher hauptsächlich durch fest ausschliesslich für den Gebrauch des East India College bestimmte Elementarschriften (eine Elementargrammatik, ein Wörterbuch englisch-Sanskrit, eine Ausgabe der Urvaçî) um das Erlernen des Sanskrit zu praktischen Zwecken höchst verdient gemacht hat, betritt hier mit einer äusserst sorgfältigen Bearbeitung der von Böhtlingk herausgegebenen Recension der Cakuntalå die Arena der engeren Wissenschaft. Zwar weist die ganze höchst praktische Einrichtung des Buches - die Noten und die Uebersetzung der poetischen Stellen stehen unter dem Text, das Prakrit ist stets von seiner Sanskrit-Uebertragung gefolgt - darauf hin, dass es eben auch zunächst für den praktischen Gebrauch bei Vorlesungen oder beim Selbststudium bestimmt ist, in Folge der genauen Vergleichung der Handschriften aber, des Textes sowohl als der Commentare, von welchen Böhtlingk nicht selbst angefertigte, und wenn auch sehr genaue, doch immer nur Abschristen zu seiner Disposition hatte, wohnt dem hier gegebenen Text und den Noten, die auch im Uebrigen höchst zweckmässig eingerichtet und mit grossem Ffeiss und gesandem Urtheil gearbeitet sind, ein selbstständiger Werth für die Wissenschaft bei, ab auch daneben die Böhllingk'sche Ausgabe wegen der reichen Mittheilung des kritischen und Scholien-Materials ihren bleibenden Werth behält, und nicht im Geringston in ihrer Bedeutung geschmälert wird.

Der Name Devanägari-Recension ist übrigens kein sehr glücklich gewählter, da sich ja auch Handschriften der bengalischen Recension in Devanägari vorfinden, und umgekehrt gewiss auch, besonders in Südindien,
Handschriften jener in andrer Schrift als Devanägari. Die Schrift ist es aber
nicht, die den Unterschied macht. Dagegen ist der Ausdruck; bengalische
Recension, jedenfalls ganz passend, zwar nicht der Schrift wegen, wohl aber,
weil sie offenbar den bengalischen Pandits ihren Ursprung verdankt. Ein
höchst interessantes Ms. derselben in Devanägari, das sich im Allgemeinen
au sie auschliesst, in sehr vielen Kinzelnheiten aber ganz selbstständige
Lesarten (z. B. auch statt des Namens Calurika den Titel Lipinkari) zeigt,
die als gleich gut, hänfig als besser erscheinen, befindet sich auf der hiezigen Bibliothek, vgl. derüber die Angaben Whitney's im Catalog der Bert.
S. B. p. 161-162, der übrigens den Werth des Ms.'s wohl elwas zu gering anschlägt.

Am Schlasse seiner Vorrede wiederholt Herr Williams die bisherige angebliche Tradition, dass Kälidasa - wie ist der Name wohl eigentlich zu schreiben, ob so oder Kalidasa oder Kalidasa? Kalidasa konnte nur Patronymikum der zweiten Form sein - in Ujjayini, der Hauptstadt des Vikramådityn ,,who flourished 56 years B. C." gelebt habe, wie man dies Alles aus dem einzigen Verse, der da bekundet, dass Kålidåsa eine der nenn Perlen am Hofe des Vikrama gewesen sei, zu schliessen bisher gewehnt ge-Irgend welche andere Auctorität hiefür ist aber vor der Hand nicht vorhanden. Indem ich mich auf meine Auseinandersetzungen hierüber in den Akad. Vorles. p. 188 ff. und Ind. Studien II, 415 ff. berufe, wiederbole ich hier nur das Resumé derselben in folgenden beiden Fragen: 1. wer sagt uns denn, bei der grossen Zahl verschiedener Vikramas, dass unter dem Vikrama dieses Verses der Aerenstifter Vikramaditya, König von Ujjayini, zu verstehen sei? (das Gedicht bei Haeberlin S. Anth. p. 483 sagt im Gegentheil ausdrücklich, ob mit Recht? ist eine Sache für sich, dass Kalidasa am Hofe des Bhojaraja gelebt habe: jener Vers zudem scheint ja sogar aus dem Bhojaprabandha selbst entlehnt zu sein, über welches Werk uns leider noch immer authentische Auskunft fehlt); 2. welchen Beweis, welche Auctorität baben wir für die Annahme, dass dieser Aerenstister Vikramaditya wirklich zur Zeit des Beginns seiner Aera lebte, resp. dass diese von einem Siege desselben über die Caka datirt?

Die Ausstattung des Werkes ist sehr splendid, aber der für das Präkrit gewählte rothe Druck ist den Augen sehr empfindlich und bei den scenischen Bemerkungen der Mangel kleinerer Typen (die z. B. um den rothen Druck zu vermeiden auch für die Sanskritübersetzung des Präkrit

gebraucht werden konnten) störend genug: wir möchten deshalb Herrn Austin, der so viel Geschmack und Sorgfalt bei Herstellung seiner Verlagsartikel zeigt, dringend anempfehlen, entweder sich noch einen Satz kleinerer Schrift zu besorgen, oder neben der hier gebrauchten die grössere Oxforder in Anwendung zu bringen, damit dieselbe in der That in dieser Beziehung, worauf sie ja im Uebrigen alle Ansprüche haben, als ab omni parte absoluta erscheinen können.

Berlin April 1854.

A. W.

## Berichtigungen.

```
. اير، حُبيب ١. " الكلي, .. ع. بيب ١. " Bd. VII, 8. 574, Z. 3 v. a.
    Band VIII.
S. 299. Z. 25 "la glaive" l. le glaive.
              . زدر ۱۰ "زدر به 4
             4 v. u. "des Verbums" l. dieses Verbums.
   335.
         ••
   339.
            12 "Er bat" L. Es bat.
            30 "dieselben" L. Ormuzd Dieselben.
            14 "richtige" l. wichtige.
   343. "
            16 "()rden" l. Orten.
   351.
            10 "Ba'aklîn I. Ba'aklin.
   371.
             1 "Bulkakov" l. Bulgakov.
   387.
             4 "Булкакова" l. Булгакова.
            30 "Loftus" l. Loftus.
   395.
            20 "nothwendige" L nothdürftige.
            24 und S. 407. Z. 8 v. u. war nicht Hr. Dr. Mordtmann,
                   sondern Hr. Missionar Schauffler in Constantinopel als
                   Schenker der Bücher Nr. 1295-1318 zu nennen.
            22 "vernünstig" 1. vernünst'ger.
   508.
           13 "Aşama'ï" l. Aşma'ï.
   551.
            2 tilge das Komma nach wenige.
             . جُمَادَى ١٠ "جمأدَى ,, ٢ ٧٠ ١٠
   592. "
            30 zu schafy füge hinzu (d. i. me u. s. w.). Die Worte,
```

Z. 32, (z. B. mê u. s. w.) sind zn streichen.

## Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten :

- 388, Hr. Dr. Petr, Prof. der Alttestamentl. Exegese in Prag.
- 389. .. Theremin, Pastor in Genf.
- 390. .. Dr. Carl Graul, Director der Evang.-Luther. Mission in Leipzig.
- 391. " Richard Hänichen, Stud. philol. in Leipzig.
- 392. , Carl Schier, Privatgelehrter in Dresden.
- 393. , P. Th. Stolpe, Lector an der Kaiserl. Alexanders-Universität in Helsingfors.
- 394. " Dr. Adam Martinet, Professor der Exegese und der orient. Sprachen an dem kön. Lyceum zu Bamberg.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das Ehrenmitglied Sir Henry Elliot (st. in der Capstadt am 20. Dec. 1853 in seinem 45. Jahre 1), und das ordentliche Mitglied Filosseno Luzzatto (st. am 25. Jan. 1854 in Padua 2).

Die 200 M. Unterstützung der Kön. Preuss. Regierung sind für 1854 ausgezahlt worden.

Beförderungen, Veränderungen des Wohnortes u. s. w.:

- Hr. O. Blau: jetzt Vice-Kanzier der Kön. Preuss. Gesandtschaft in Constantinopel.
- .. Bodenstedt ; jetzt in München.
- .. Brugsch ist aus Aegypten zurückgekehrt.
- " Karow: jetzt in Bunzlau in Niederschlesien.
- Mehren: ordentl. Professor der semit. Sprachen in Copenhagen.
- ,, Osiander: jetzt Repetent am evang.-theologischen Seminar in Maulbronn.
- , Schinas: k. griech. Gesandter für Oesterreich, Preussen und Bayers. zu Wien.
- " Sprenger: jetzt in Syrien.
- " Wichelhaus: ausserordentl. Professor d. Theologie zu Halle.

<sup>1)</sup> Details über das Leben dieses verdienstvollen Staatsmannes giebt Dr. Sprenger in der Vorrede zum 1. Bande seines Katalogs der Bibliotheken von Lucknow. Vgl. oben S. 571.

<sup>2)</sup> Hr. Luzzatto ist der Verfasser folgender Werke: 1) L'Asia antica, occidentale e media. Mailand 1847. 8. 2) Mémoire sur l'inscription cunéiforme de Behistan. Mailand 1848. 8. 3) Le sanscritisme de la langue Assyrienne. Padua 1849. 8. 4) Études sur les Inscriptions Assyriennes de Persépolis, Hamadan, Van et Khorsabad. Padua 1850. 8. 5) Ueber die persischen Wörter in der Bibel, abgedruckt im Literaturblatt des Orients 1851. 6) Notice sur Abou-Jousouf Hasdaï Ibn-Schaprout, médecin juif du dixième siècle. Paris 1852. 8. 7) Notice sur quelques Inscriptions Hébraïques du XIII. siècle. Paris 1853. 8. — In der letzten Zeit seines Lebens war er mit einer Untersuchung über die Falaschas sowie über die äthiopische Bibel beschäftigt.

# Verzeichniss der bis zum 14. Mai 1853 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(S. oben S. 406 - 412.)

#### l. Fortsetzungen.

Von der Kaiserl. Akademie d. Wissenschaften zu St. Petersburg:

- Zu Nr. 9. Bulletin de la classe des sciences histor., philol. et polit. de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Nr. 250 — 261. Tome XI. No. 10—21. 4.
   Von der Redaction:
- Zu Nr. 155. Zeitschrift d. D. M. G. Bd. VIII. Heft 2. Leipz. 1854. 8.
   Von F. W.:

Zeitschrift der D. M. G. Bd. III. Heft 4. Leipz. 1849. 8.

Von der Société Asiatique:

- Zu Nr. 202. Journal Asiatique. IVe série. Tome XX. Paris 1852. 8.
   Von der k. Gesellschaft d. Wissenschaften in Göttingen:
- Zu Nr. 239. Göttingische gelehrte Anzeigen auf das Jahr 1853.
   Bd. 1—3. Göttingen. 3 Bde. 8.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der Königl. Gesellschaft der Wissensch. zu Göttingen. Vom Jahre 1853. Nr. 1—17. Göttingen. 8.

Von der K. K. Akad. der Wissenschaften zu Wien:

- Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philos. - histor. Classe. Bd. X. Jahrg. 1853. V. Heft. Bd. XI. Jahrg. 1853. I—III. Heft (das II. Heft mit 9, des III. Heft mit 4 Tafeln). Wien 1853. 4 Hefte. 8.
- Zu Nr. 295. Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Zehnter Band. II. Eilfter Band. I. u. II. Wien 1853. 3 Hefte. 8.
   Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreich. Geschichtsquellen. 1853. Nr. 1—20. 8.

Von der Société Impériale d'archéologie de St. Pétersbourg:
7. Zu Nr. 339. Mémoires de la Société Impériale d'archéologie de St. Pétersbourg. Publiés sous les auspices de la Société par B. de Koehne. XVIII. (Vol. VI. No. 3.) Avec Pl. XVI à XIX, XXI et XXII. St. Pétersbourg 1852. 8.

Vom Curatorium der Universität zu Leyden:

- 8. Zu Nr. 548. Lexicon geographicum, cui titulus est, مراصد الأطلاع etc. e duohus Codd. Mss. Arabice editum. Septimum fasciculum, exhibentem literas dad (نائين), edidit T. G. J. Juynboll. Lugd. Bat. 1853. 8.
- Von der Asiatic Society of Bengal:
  9. Zu Nr. 593. Bibliotheca Indica. No. 58. Calcutta 1853. 4. No. 59—61.
  63. Calc. 1853. No. 64. 66. Calc. 1854. 8., zusammen 7 Hefte.

Von der Soc. orient. de France:

10. Zu Nr. 608. Revue de l'Orient, de l'Algérie et des colonies. Douzième année. Janvier — Avril 1854. Paris 1854. 4 Hefte. 8.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sind, werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein zu betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G. Dr. Arnold.

Dr. Anger.

### 634 Verzeichniss der für die Bibliothek eingeg. Schriften u. s. w.

Vom Verfasser:

11. Zu Nr. 926. Literaturgeschichte der Araber n. s. w. Von Hammer-Purgstall. Zweite Abtheilung. Fünster Band. Von der Regierung des zweiundzwanzigsten Chalifen Mosteksi-biltah bis ins eilste Jahr der Regierung des sechsundzwanzigsten Chalifen Raimbiemrillah, d. i. vom Jahra der slidschret 333 (944) bis 433 (1041). Wien 1854. 4.

Von d. Bombay Branch of the R. Asiatic Society:

12. Za Nr. 937. The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. July 1853. Bombay 1853. 8.

Von der Asiatic Society of Bengal:

 Zu Nr. 1044. Journal of the Asiatic Society of Bengal. No. CCXXXVI. CCXXXVII. Nr. V. VI. — 1853. (Mit 10 Tafela.) 8.

Von der Mechitharistencongregation in Wien; 14. Zu Nr. 1322. Europa (armen. Zeitschrift). Jahrgang 1854. Nr. 1-17. 15 Blatt fol.

#### II. Andere Werke.

Von den Verfassern, Hernungebern oder Uebersetzern:

- 1377. Amrilkaisi carmen (quarium) e Codd. Mss. primus edidit - Dr. Fr. Aug. Arnold. Hal. 1836, 4.
- 1378. Libri Aethiopici Fetha Negest Cop. XLIV. ed. Dr. Fr. Aug. Arnold. (Schulprogramm der lateinischen Hauptschule.) Hal. 1841. 4.
- 1379. M. Alexander Castrén's Vorlesungen über die finnische Mythologie, Im Auftrage der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften aus dem Schwedischen übertragen und mit Aumerkungen begleitet von A. Schiefner. St. Petersburg 1853, 8.
- 1380. Ueber das Werk: Histoire de la vie de Hionen-thsang et de ses voyages dans l'Inde ... traduite du Chinois par Stanislas Julien. Paris 1853. Von Anton Schiefner. (Aus den Mélanges Asiatiques T. H. 1853.) 8.
- 1381. Das arabische Hohe Lied der Liebe aus Ibnol Fáridh's Táijet in Text und Uebersetzung zum ersten Male zur ersten Säcular-Feier der K. K. orientalischen Akademie herausgegeben von Hammer-Purgstall. Wien 1854. 4.
- 1382. Geschichte des Heidenthums von Dr. Adolf Wuttke. Zweiter Theil.

  Das Geistesleben der Chinesen, Japaner und Indier. Breslau 1853. 8.
- 1383. The third part of the ecclesiastical history of John bishop of Ephesus. Now first edited by William Cureton, M. A. F. R. S. Oxford 1853. gr. 4.

Syr. Titel:

# وكي ما المحكم المحمسهما المرمعا وعرب سوسد

- 1384. Philosophie und Kabbala. Erstes Heft: enthält Abraham Abulafia's Sendschreiben über Philosophie und Kabbala. Thomas von Aquino's Abhandlung "de animae facultatibus" [hebräisch]. Nach Handschriften der k. Bibliothek in Paris und der Stadtbibliothek zu Hamburg nebst Erläuterungen und historischen Untersuchungen herausgegeben von Adolph Jellinek. Leipzig 1854. 8.
- 1385. Berichte der Kön. Süchs. Gesellschaft der Wissenschaften philologischhistorische Classe.
   3. Dec. 1853. (Ueber Somadeva's Bearbeitung der Vetâla-pancavinçati von Prof. Brockhaus.)
   8.
- 1386. Berichte der Kön. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften philologischhistorische Classe. 25. Februar 1854. ("Ueber Thaalibi's arabische

- Synonymik mit einem Vorwort "über arabische Lexikographie" von Prof. Fleischer.) 8.
- 1387. Mittelsyrien und Damascus. Geschichtliche, ethnografische und geografische Studien während eines Aufenthaltes daselbst in den Jahren 1849, 1850 und 1851. Von Alfred von Kremer. Wien 1853. 8.
- 1388. Norsk og fieltisk. Om det norske og de keltiske sprogs indbyrdes lasn af C. A. Holmboe. Christiania 1854. 4.
- 1389. Histoire de la littérature hindoui et hindoustani par M. Garcin de Tassy. Tome I. Biographie et bibliographie. Paris 1839. Tome II. Extraits et analyses. Paris 1847. 2 Bde. 8.
- 1390. Flavius Josephus der Führer und Irreführer der Pilger im alten und neuen Jerusalem. Mit einer Beilage Jerusalem des Itinerarium Burdigalense enthaltend. Herausgegeben von Jakob Berggren. Leipzig 1854. 8.

Von F. W.:

1391. Bogen 5 und 6 aus Gersdorf's Repertorium der Literatur, 1854, unt. a. enthallend Recensionen von Arnold's Chrestomathia arabica und von Juynboll's Specimen e literis orientalibus exhibeus historiam Kalifatus hi-Walidi et Solaimani etc. 8.

Von der D. M. G.:

1392. Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung, nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet und im Austrage und auf Kosten der D. M. G. herausgegeben von Dr. Ferdinand Wüstenseld. Leipzig 1854. 4.

Von Herrn Dr. Paul Boetlicher:

1393. Djungui Chehâdet le cantique du martyre, ou le recueil des drames religieux que les Persans du rite Cheia font annuellement représenter dans le mois de Moharrem, publié pour la première fois, par Alexandre Chedzko. Paris 1852. 8.

Vom Verleger, Herrn Stephen Austin in Hertford:

- 1394. Sakuntalá; or Sakuntalá recognized by the ring, a Sanskrit Drama, in seven acts, by Kálidása; the Devanágarí recension of the text, now for the first time edited in England, with literal English translations of all the metrical passages, schemes of metres, and notes, critical and explanatory. By Monier Williams, M. A. Hertford 1853. 8.
- 1395. The Prákrita-Prakása: or, the Prákrit grammar of Vararuchi, with the commentary (manoramá) of Bhámaha. The first complete edition of the original text, with various readings from a collation of six MSS. in the Bodleian library at Oxford, and the libraries of the Royal Asiatic Society and the East India House. With copious notes, an English translation, an index of Prákrit words; to which is prefixed an easy introduction to Prákrit grammar. By Edward Byles Cowell. Hertford 1854. 8.

Vom Verleger (Herrn G. E. Vollmann in Kassel):

1396. Beiträge zur Kunde China's und Ostasiens, in besonderer Beziehung auf die Missionssache. Herausgegeben von K. L. Biernatzki. Erster Band. 1. Heft. Mit 2 Holzschnitten. Kassel 1853. 8.

Von Herra George W. Pratt in New York:

- 1397. The East: sketches of travel in Egypt and the boly land. By the Rev. J. A. Spencer. Elegantly illustrated from original drawings. New York 1850.
- 1398. Narrative of the United States' expedition to the river Jordan and the dead sea, by W. F. Lynch, U. S. N. Commander of the expedi-

### 636 Verzeichn, der für die Biblioth, eingeg. Handschrr., Münzen u. s. w.

tion, with maps and numerous illustrations. Ninth edition, revised. Philadelphia 1853. 8. (Vgl. oben S. 409. Nr. 1342.)

Von den Verfassern:

- 4399. Wegweiser zum Verständniss der türkischen Sprache. Eine deutschtürkische Chrestomathie von Moritz Wickerhauser. Wien 1853. 8.
- 1400. Die Pehlewi-Münzen des asiatischen Museums der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. III. Die Münzen der Ispehbede, Chalifen und deren Statthalter. (Extrait [aus den Mélanges asiatiques T. II].) Von B. Dorn. (Lu le 9 décembre 1853.) 8.

#### III. Handschriften, Münzen u. s. w.

Von Herra Missionar Dr. Krapf:

- 196. Dshoo dsha Herkal, Handschr. in Kisuahili-Sprache (areb. Schrift), nach Dr. Krapf's Angabe enthaltend die Erz\u00e4blong von Kriegsereignissen, die sich zutrugen in den K\u00e4mpfen, welche Muhammed und sein Heer mit Askaf, einem Gouverneur des griechischen Kaisers (Heraclius) in Syrien zu bestehen hatte: in gereimten Versen, 73 Seiten Text (die fetzte Seite doppelt). 4.
- 197. Dshúo dsha utensi, Handschr. in Kisuahili-Sprache (arab. Schrift), enthaltend Gedichte oder sententiöse Reime: 94 Seiten Text. 4. 2)

Von Herrn Legationsrath Soret in Basel:

- 198 202: 5 Ortokidenmünzen von Kupfer (von Hrn. Leg.-R. Soret bestimmt), und zwar:
- 198. Münze von Nedschm-eddin Alpy. Diarbekr.
- 199. Münze von Il-Ghazy. Diarbekr.
- 200. Münze von Juluk Arslan. (Mit dem Prädicat كالله العادل Diarbekr. 598 H. (1193 n. Chr.)
- 201. Münze von Ortok Arslan. Mardin. 606 H. (1209 n. Chr.)
- Münze von Ortok Arslan. Diarbekr. 611 H. (1214 n. Chr.) [Vgl. Pietraszewski numi Mohammedani No. 270.]

<sup>1)</sup> Ueber diese beiden Handschriften vgl. oben S. 567.

# Wissenschaftlicher Jahresbericht über die Jahre 1851 und 1852.

Von

#### Dr. E. Rödiger.

Nachdem ich im fünften Bande dieser Zeitschrift den Jahresbericht für 1850 geliefert, war ich zweimal durch häusliches Ungemach und eigene Krankheit verhindert, der Generalversammlung der D. M. Gesellschaft beizuwohnen, so dass sich für meinen jetzigen Bericht der Stoff von vollen zwei Jahren angehäuft hat. Dadurch ist Vieles von dem, was ich, um möglichste Vollständigkeit zu erreichen, als der Erwähnung Werthes notirt hatte, für die meisten meiner Fachgenossen veraltet; Anderes, was als fliegende Neuigkeit mit in Rechnung gekommen wäre, ist als unbedeutende Kleinigkeit längst beseitigt oder hat wenigstens sein Tagesinteresse verloren. Um so mehr glaube ich mich berechtigt, ja verpflichtet, nach solchen Seiten hin mein Maass zu beschränken und zu kürzen, da ohnedies Material genug übrig bleibt, um Ermüdung des Lesers befürchten zu lassen.

Mein letzter Bericht, welcher nach einem geographischen Gesichtspunkte geordnet einer litterarischen Wanderung glich von den Säulen des Herkules durch das nördliche Afrika und durch Asien bis hinter nach China und Japan, wurde mit der Erwähnung einiger Bücher beschlossen, deren Inhalt die wissenschaftliche Verbindung des Morgen- und Abendlandes aufzeigte oder irgendwelche Seite oder Gruppe des Orients überhaupt betraf. Ich möchte dergleichen und einiges Andere allgemeiner Art diesmal vorwegnehmen, um dann wieder von Land zu Land und von Volk zu Volk wandernd das Gebiet unsrer Litteratur zu durchschreiten.

Unsere Verbindung mit dem Orient wird allmählig immer leichter, sichrer, regelmässiger und rascher. In England namentlich denkt man fortwährend auf neue und kürzere Communicationswege durch Dampfschiffahrt und Eisenbahnen, und wenn auch manche dort auftauchende Pläne und Vorschläge zu colossal, ja zu abenteuerlich erscheinen, als dass man zur Zeit an eine Verwirklichung derselben denken könnte, — wie man z. B. in der vorjährigen Versammlung der British Association for the Advancement of Science nicht nur vorgeschlagen hat, zu dem Wege um VIII. Bd.

das Cap zurückzukehren und diesen vermittelst kräftiger Dampfer zu verkürzen, oder eine Eisenhahn durch Ungarn nach Constantinopel zu führen und weiter von Skanderun bis nach Indien Schienen zu legen oder doch bis nach Bir am Euphrat, oder nach dem kühnen Gedanken des Capt. W. Allen Canale zu grahen von der syrischen Küste nach dem oberen Jordan und vom Sildende des todten Meeres nach Akaba, unter der Voraussetzung, dass sich dann das tiefe Jordanbett nebst dem todten Meere bis zu gleicher Höhe mit dem Spiegel des Mittelmeeres füllen und so einen bequemen Meeresarm für Dampfer bilden würde 1), so hat man doch in Indien selbst schon angefangen, Eisenbahnen zu bauen 2), und die geordneten Dampffahrten des österreichischen Lloyd und der Engländer auf dem Mittelmeer und in den arabisch-indischen Gewässern fördern unsre Correspondenzen und, wenn wir wollen, uns selbst in kürzester Frist nach den wichtigsten Küstenpunkten der Türkei, Acgyptens, Syriens und Indiens.

Schon zeigen sich auch die der Wissenschaft förderlichen Folgen der erleichterten Verbindung, die Reisen der Europäer nach dem Orient mehren sich zusehends, und wenn nicht jede Reise der Wissenschaft ihren Tribut bringt, so steigert sich doch die wissenschaftliche Ausbeute von Jahr zu Jahr, wozu freilich das viel beiträgt, dass wir es jetzt erlangt haben, am Tigris und Euphrat unbehindert nuch Schätzen des Alterthums zu genben. Die Gunst unsrer Regierungen wendet sich mehr und mehr der Hebung der orientalischen Forschungen zu. Um beispielsweise die königl, preussische Regierung anzuführen, so lässt dieselbe unsrer Gesellschaft auch nach Verlauf der vorläufigen fünf Jahre die bisherige namhafte Unterstützung zukommen. Während die kostspielige Herausgabe der ägyptischen Denkmäler durch Lepsius noch nicht vollendet ist, reist Brugsch in Aegypten, Botticher und Larsow arbeiteten in den handschriftlichen syrischen Schätzen des britischen Museums, jene Regierung unterstützte diese Arbeiten, nachdem sie kurz zuvor auch der königlichen Bibliothek zu Berlin durch den Ankauf der Wetzstein'schen Handschriften eine neue Zierde geschaffen hatte. Die französische Regierung sandte Saulcy nach Syrien, Oppert und Fresnel nach Mesopotamien, Victor Langlois nach Kleinarmenien, ihren Consul La Place lässt sie Botta's Ausgrabungen fortsetzen, und neben der Erforschung Algeriens setzt sie einen Preis aus für ein arabisch-franzüsisches und französisch-arabisches Lexicon 3). Sogar die englische Regierung hat, was sie selten thut, sich her-

<sup>1)</sup> S. Lond. Athenaeum 1852. Sept. S. 1017.

<sup>2)</sup> Vgl. auch: A Map of the proposed grand Trunk Railway in India. with its Branches and alternative Lines as laid down in the Report of the Railway Commissioners. Lond. 1851.

<sup>3)</sup> S. Zeitschr. Bd. VII, S. 269.

<sup>4)</sup> Dr. Vogel, der neuerlich zu Barth stossen sollte, hat denselben noch nicht erreicht. Barth ist Auf. 1854 in Timbuktu angekommen.

<sup>5)</sup> Unsere Bibliothek erhielt durch Hrn. A. H. Palmer ein Zeitungsblatt (The National Era. Washington 18. Sept. 1851) mit Berichten und Artikelu über diese Expedition aus der Zeit, wo der Gedanke zuerst eine officielle Bedeutung gewann. Die Ausrüstung, wie sie in späteren Zeitungen beschrieben wurde, deutete auf die Absicht, das Gelingen womöglich auf friedlichem Wege zu erreichen oder doch sofort zu friedlichen Zwecken zu benutzen. Neuere Nachrichten stellen die Hoffnung auf glünzende Erfolge sehr in Schatten.

arabischer Sprache 6). Etwas näher dem Westen hat sich ein neuer Grenzverein gebildet, eine Société orientale de Constantinople, welche eine fruchtbare Vermittlerin des Orientalismus für uns zu werden verspricht 7). Von den Akademien hat die Wiener die syrische Reise von Kremer's veranlasst, dessen Reisebericht in naher Aussicht steht, während wir unten schon manche Einzelergebnisse seiner Bemühungen werden anführen können. Von den durch die Petersburger Akademie geförderten Arbeiten erregt meine Erwartung vorzüglich das Werk Chwohlson's über die Sabäer, nachdem ich eine vorläufige nähere Einsicht in diese weitgreifende und folgerungsschwere Untersuchung durch des Akademikers Kunik Analyse derselben erbalten habe \*). Die Berliner Akademie hat ihre chinesischen Typen mobil gemacht, um sie zunächst für den Druck einer chinesischen Grammatik und einer Geschichte der chinesischen Litteratur von Schott zu verwenden. Unterdessen ist die neue syrische Schrift in Leipzig fertig geworden 9), und in Paris druckt man jetzt mit arabisch-mauritanischen Letteru 10). Endlich ist für die Catalogirung orientalischer Handschriften in den letzten Jahren gar viel geschehen, und dadurch mancher werthvolle Schatz sichthar geworden, dessen Vorhandensein früher aur Wenigen kund war. Von dem Copenhagener Catalog ist der die bebräischen und arabischen Codices enthalteude zweite Band erschienen, jene waren von Hohlenberg, diese von Olshausen beschrieben, die Herausgabe wurde von letzterem begonnen, von Mehren zu Ende gebracht 11). Cureton gab, von Rieu unterstützt, die zweite Hälfte der arabischen Handschriften des britischen Museums 12), so dass nur noch Prolegomena und Indices zum Abschluss fehlen. Daneben ist ein Oxforder Catalog zu erwähnen 13).

<sup>6)</sup> للبورية الأول من أعمال للعيمة السورية, gedruckt in Beirut (Presse der amerikan. Mission) 1852. 15 und 99 S. gr. 8.

<sup>7)</sup> S. Zeitschr. Bd. VII. S. 273 ff. Der Kriegszustand des letzten Jahres ist dem freilich entgegen.

<sup>8)</sup> Mélanges asiatiques tirés du Bulletin etc. 1. S. 497-542 u. 611-687. 9) Als erste Probe ist 1853 das Evangelium Johannis nach der Harklensischen Uebersetzung von Bernstein herausgegeben u. d. T.: Das H. Evangelium des Johannes. Syrisch in Harklensischer Uebersetzung mit Vocalen und den Punkten Kuschoi und Rucoch nach e. Vatic. Hdschr., nebst krit. Anm. von G. H. Bernstein. Leipzig 1853. 8. Pr. 2 St. 20 ng.

10) Auch hat die Berliner Akademie neuerlich beschlossen, eine gute

syrische Schrist unter Dr. Bötticher's Leitung herzustellen.

<sup>11)</sup> Codices orientales bibliothecae Regiae Hasniensis iussu et auspiciis regiis enumerati et descripti. Pars altera. Codices hebraicos et arabicos

continens. Hafniae 1851. 4.

12) Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico asservantur. P. II. codices arabicos amplectens (Continuatio). Londini 1852. p. 159 - 352. Fol. Pr. 14 s.

<sup>13)</sup> Catalogus codicum mss. qui in collegiis aulisque Oxoniensibus hodie adservantur. Edidit H. O. Coxe. Oxon. 1852. 2 voll. gr. 4. Pr. 14 36. 20 mg.

Ferner haben wir den ersten Band der Handschriften-Verzeichnisse der Berliner königlichen Bibliothek erhalten, worin A. Weber die Sanskrit-Handschriften beschreibt 14). Hier tritt nun der Reichthum dieser Sammlung vorzüglich in der Vedalitteratur (die Gesetzbücher sind von Stenzler verzeichnet, ein vorläufiges Verzeichniss war schon früher von Hoefer gefertigt worden) recht imponirend vor die Augen, und wird dadurch Uebersicht und Kenntniss dieser Litteratur ausserordentlich gefördert. Möchten nur bald auch die indischen Manuscripte des British Museum, des East India House und der Pariser Bibliothek von so kundiger Hand gemustert und verzeichnet werden! Noch ist auf die beigegebenen Tafeln mit Gosche's Erklärung aufmerkaam zu machen, von welchen die erste, Miniaturen aus indischen Handschriften darstellend, auch Werth für die Kunstgeschichte hat. Dieses Buch ist durch königliche Munificenz unter Aussicht und Anordnung des Oberbibliothekars Geh. Rath Perts prachtvoll ausgestattet, obwohl der deshalb gesteigerte Preis die Anschaffung und Nutzung sehr erschwert. Ebendies gilt auch von dem Catalog der orientalischen Handschriften der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg 15), etwa 900 Numern theils wirkliche Handschriften, theils chinesische, tibetische und mongolische Holzdrucke. Verfasser dieser trefflichen Arbeit ist Staatsrath von Dorn, nur die Indica hat Dr. Rost verzeichnet. Von dem Leydener Catalog hat Dosy die ersten beiden Bände geliefert 16), welche ausser einem Prologus über die Geschichte dieser Sammlung und die vielen immer wieder gestörten Versuche des Catalogirens derselben die Fächer der Encyclopädie und Bibliographie, Grammatik, Lexicologie, Metrik, Rhetorik, Epistolographik, der Gnomen und Sprichwörter, Anthologik und Belletristik, Poesie, Kosmographie und Geschichte umfassen. Abermals ist die Arbeit des Catalogirens wegen veränderter amtlicher Stellung des Prof. Dozy in andere Hände übergegangen. Möge Hr. Kuenen, der dem Vernehmen nach die mathematischen und astronomischen Hdschrr. bereits verzeichnet hat, das Werk bald zu Ende bringen! Noch verlautet, dass Ballantyne einen Catalog der Sanskrit-Handschriften des Collegiums von Benares unter der Presse hat, und dass die sämmtlichen Handschriften der öffentlichen Bibliotheken Constantinopels auf Befehl des Sultans verzeichnet werden sollen,

<sup>14)</sup> Die Handschriften - Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek herausg. von dem k. Oberbibliothekar Geh. Regierungsrath Dr. Pertz. Erster Band. Verzeichniss der Sanskrit-Handschriften von Hrn. Dr. Weber. Mit 6 Schrifttafeln. Berlin 1853. 481 S. gr. 4. Pr. 12 Mg.

<sup>15)</sup> Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la bibliothèque impériale publique de St. Pétersbourg. St. Pétersb. 1852. 4. Pr. 10 %.

<sup>16)</sup> Catalogus codicum orientalium bibliothecae academiae Lugduno-Batavae, auctore R. P. A. Dosy. Vol. I. II. Lugduni Batavorum 1851. 8.

was wohl mit der noch nicht sehr constatirten Thätigkeit der dort errichteten Akademie der Wissenschaften zusammenhängt.

Wende ich mich nun zu den allgemeineren Werken, welche den Orient überhaupt angeben oder mehrere Theile des Orients, seiner Geschichte, Gebräuche u. s. w. umfassen, so treten mir, ausser einer Anzahl Bücher geringeren Werthes, sogleich einige hedentendere historische und geographische Arbeiten entgegen, vor allem der erste Band von Duncker's Geschichte des Alterthums, der von den Aegyptern, Babyloniern, Phöniciern, Assyrern und Hebrüern handelt 17). Es sind hier die neuerlich auf orientalischem Boden in so grosser Menge bervorgetretenen bedeutsamen Monumente und tiefgehenden Einzelforschungen zum ersten Male durch einen Historiker von Fach mit scharfsinniger Combination und in ansprechender Darstellung verarbeitet und überall besonders der innere politische und religiöse Entwickelungsgang der orientalischen Völker dargelegt, auch die Chronologie sorgfältig hehandelt worden. Wenn nun auch vielleicht manche der angenommenen Deutungen und darauf gebauten Schlüsse durch neu zu Tage kommende Denkmale und durch fortgesetztes Studium derselben wieder fallen sollten, so bleibt dem Verfasser jedenfalls das Verdienst, den neuen Forschungen, wie sie gegenwärtig sich gestaltet haben, in der Gesammtanschauung des Alterthuma ihre Stelle bezeichnet zu haben 18). Neben diese Leistung stelle ich die gleichzeitig erschienene 14te Lieferung von Spruner's historisch - geographischem Handatlas, welche zehn Karten zur Geschichte Asiens enthält, voller und correcter als Klaproth's Tableaux historiques de l'Asie. Die letzte Lieferung von 1853 (acht Karten zur Geschichte Afrika's, Amerika's und Australiens) geht uns weniger an. Dagegen gehört Mehreres hieher aus Lelewel's Géographie du moyen âge 19). Eadie's Werk über Geschichte des alten Orients ist ein mit Geschick geschriebenes, aber für die Wissenschaft nicht bedeutendes Compendium, eigentlich ein Theil der Cabinet Edition der englischen Encyclopaedia Metropolitana 20). Die "Ethnographischen Streifzüge ins Alterthum", welche wir in einer Reihe von Artikeln im Cotta'schen

<sup>17)</sup> Geschichte des Alterthums von Max Duncker. Bd. 1. Berlin 1852. 8. Pr. 2 Re.

<sup>18)</sup> Der geehrte Referent, der über dieses Buch in unsrer Zeitschr. Bd. VI. S. 430 ff. berichtet, hat demselben, wie mich dünkt, seine Anerkennung etwas karg zugemessen. Der 2. Band, welcher durch die Darstellung der Inder, Baktrer, Meder, Perser, Lyder u. a. die Geschichte des Orients in der alten Zeit abschliesst, ist 1853 erschienen.

<sup>19)</sup> Géographie du moyen âge. Accomp. d'atlas et de cartes. Par Joachim Lelewel. 4 vols. Brüssel 1852. 8. Preis mit Atlas 14 A. (Das Buch enthält u. a. viel über Kartographie und geographische Systeme der Araber.)

<sup>20)</sup> Early Oriental History, comprising the Histories of Egypt, Assyria, Persia, Lydia, Phrygia and Phoenicia. Edited by John Endie. London 1851

Ausland von 1852 gelesen haben, waren meist nach Vivien de St. Martin's Aufsätzen in den Nouv. annales des voyages Jahrg. 1848 ff. gearbeitet, und behandelten zum Theil die schwierigsten Fragen der alten Ethnographie mit ungleichem Erfolg. orientalische Alterthum ist auch Gegenstand der Schriften von Wippermann 21) und Ferdinand Hoefer 22). Dazu nenne ich hier ein für änsserlichen Zweck bestimmtes Handbuch von Vaux, das ein Führer unter den Alterthumsschätzen des britischen Museums seyn soll 23). Die Religionen des alten Orients betreffen Schriften von Carové, diese freilich mangelhaft und unselbständig etwas von ägyptischer, cbinesischer, persischer und jüdischer Keligion für Laien susammenraffend 24) und von Lutterbeck, wenigstens das spätere Judenthum (freilich auch das B. Zohar als Vorstufe des Christenthums!), die Samaritaner, das Aegyptisch-Hellenistische in Betracht. sichend 25). Zum Theil gebören bieher auch die von Miller aufgefundenen, vielleicht von Hippolytus, vielleicht von Caius verfassten "Philosophumena", obwohl gerade die uns wichtigsten Abschnitte der für die Geschichte des christlichen Alterthums so reiche Ausbeute gebenden Schrift verloren sind 26). Sie ist unter den neuen Quellen für das christliche Alterthum, welche Nève bespricht 27), noch nicht aufgeführt. Andere einzelne Gegen-

<sup>21)</sup> Die altorientalischen Religionsstaaten. Von Eduard Wippermann, Marburg 1851. 8. (Die Tendenz ist eigentlich politisch und gegen den Stahl'schen Begriff vom ehristlichen Staat. Die Darstellung ruht zum Theil auf unzureichenden Hülfsmitteln.)

<sup>22)</sup> Chaldée, Assyrie, Médie, Babylonie, Mésopotamie, Phénicie, Palmyrène, par Ferd. Hoefer. Par. 1852. 8. Mit 30 Tafeln, 1 Karte und singedruckten Holzschnitten. Es bildet einen Theil des Univers pittoresque. Asie. T. IX.

<sup>23)</sup> Handbook to the Antiquities in the British Museum; being a Description of Greek, Assyrian, Egyptian, and Etruscan Art preserved there. By W. S. W. Vaux. Lond. 1851. 8. mit Holzschn. Pr. 7 s. 6 d. — Eine deutsche Uebersetzung von Theod. Zenker erschien zu Leipzig 1852. 8.

<sup>24)</sup> Vorhalle des Christenthums oder die letzten Dinge der alten Welt. Ein weltgeschichtlicher Rückblick auf die vorchristlichen Religionen von F. W. Carooé. Jena 1851. 8.

<sup>25)</sup> Die neutestamentlichen Lehrbegriffe oder Untersuchungen über das Zeitalter der Religionswende, die Vorstusen des Christenthums und die erste Gestaltung desselben. Von J. Ant. Bernh. Lutterbeck. Bd. 1. Die vorchristliche Entwickelung. Mainz 1852. 8. (Nur dieser 1. Band geht uns hier an.)

<sup>26)</sup> Origenis Philosophumena s. omnium haeresium refutatio. E cod. Paris. nune primum ed. Emmanuel Miller. Oxon. 1851. 8. Vgl. die bierauf bezüglichen Schriften und Abbandlungen von Bunsen, Jacobi u. A, auch Maury, études sur les documents mythologiques, contenus dans les Philosophumena d'Origène, in Revue archéol. VIIIe année 1851. S. 233 ff. 364 ff. 635 ff.

<sup>27)</sup> Revue des sources nouvelles pour l'étude de l'antiquité chrétienne en Orient, par Félix Nève. Louvain 1852. 100 S. 8. ("édition revue et augmentée des articles publiés dans la Revue catholique, 3e série, t. III;

stände behandeln Spiegei 28), d'Eschavannes 28), Sedillot 30). Von Curzon's "Klöstern der Levante" ist eine deutsche Uebersetzung erschienen 31). Hervorzuheben wäre die ein ganz neues Interesse weckende Ahhandlung des Herzogs de Luynes über altkyprische Denkmäler, wenn ich mich darüber nicht schon in unsrer Zeitschrift weiter geäussert hätte 22). Vielleicht sollte ich noch Ritter's akademischen Vortrag über die Verbreitung der Baumwolle erwähnen 22), und etwas zur orientalischen Kosmetik Gehöriges von Hitle 30). Bland's Artikel über das Schachspiel 35) ist eine interessante Ergänzung zu Thomas Hyde'n seltenem Rüchlein De ludis orientalibus.

Wie schon einige der vorhin genannten Schriften theilweise eine comparative Tendenz haben, so gehört dahin ausgesprochener Maassen die ganze Reihe der zunächst folgenden, die sich theils auf dem Gebiete der vergleichenden Sprachforschung bewegen, theils orientalische Sitte, Kunst, Mythologie u. dgl. im Abendlande aufsuchen. Von Bopp's vergleichender Grammatik ist 1852 die 6. Abtheilung erschienen und damit ein Meisterwerk der

S. 251.

Nouv. série, t. f. 1851 et 1852, sous le titre de: Quelques souvenirs de l'antiquité chréticone en Orient.")

<sup>28)</sup> Die Alexandersage bei den Orientalen. Nach den besten Quellen dargestellt von F. Spiegel. Leipz. 1851. 8. Pr. 15 ng (giebt hauptsächlich eine Sammlung von Stellen aus pers. Dichtern, wie Firdosi, Nizami, and aus einigen arab, und pers. Historikern. Ergänzungen dazu aus dem türk. Tabari von Weil s. in den Heidelberg. Jahrbb. 1852. Nr. 13. 14.).

<sup>29)</sup> Les familles d'Orient. — Histoire de la famille de Lusignan. Jer article par M. E. d'Eschavannes: in Revue de l'Orient 1852. Mars p. 136 — 149. 2e art. Juin p. 363 — 376. 3e art. Juillet p. 46 — 60. 4e art. Sept. p. 182 — 191. Dazu: Les rois de l'Arménie au XIVe siècle, ebend. Nov. p. 315—320. (Es sind die Familien der Hugo, Guido, Peter, Heinriche u. s. w., die als Könige von Cypern und Jerusalem, Grafen von Jaffa etc. figuriren.)

<sup>30)</sup> Traité du calendrier arabe, extrait de la Chronologie universelle. Par M. Sédillot. Paris 1851.

<sup>31)</sup> Besuche in den Klöstern der Levante. (Reise durch Aegypten, Palästina, Albanien und die Halbinsel Athos.) Von Rob. Curzon. Nach d. 3. Aufl. deutsch von N. N. W. Meissner. Nebst 12 Tafeln und 2 Musikbeilagen. Leipzig 1851. 8. Pr. 2 Rg. 24 ng.

<sup>32)</sup> Numismatique et inscriptions Cypriotes par H. de Luynes. Paris 1852. Fol. Vgl. Ztschr. Bd. VII. S. 124 ff.

<sup>33)</sup> C. Ritter, über die geographische Verbreitung der Baumwolle und ihr Verhältniss zur Industrie der Völker alter und neuer Zeit, 1. Abschn. Antiquarischer Theil: in den Philol. und histor. Abhandlungen der k. Akad. d. Wiss. zu Berlin aus d. J. 1851. Berlin 1852. 4. S. 297 — 359.

<sup>34)</sup> Ueber den Gebrauch und die Zusammensetzung der orientalischen

Augenschminke (الكحدل). Von Dr. Hille: in Ztschr. V. S. 236—242.

35) On the Persian Game of Chess, by N. Bland: in Journ. of the R. As. Soc. Vol. XIII. part 1. Lond. 1851. S. 1-70. Vgl. Zeitschr. Bd. VII.

vergleichenden Sprachwissenschaft glücklich zu Ende gebracht, dessen Bracheinen im Verlauf von zwanzig Jahren (die erste Abtheilung 1833) das Publicum mit ungetheiltem Interesse verfolgt hat. Neuerlich gab Rapp den ersten Band eines Grundrisses der Grammatik des indisch-europäischen Sprachstammes, nach den bekannten physiologischen Grundsätzen des Verfassers gearbeitet, mit fleissiger Berücksichtigung des Slavischen 36). Weiter gebören bieher, ausser mehreren Abhandlungen in Hoefer's Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache (z. B. Schweizer's Beiträge zur Syntax, über die Sprache der J'aina's vom Herausgeber) und in der Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung von Aufrecht und Kuhn, welche letztere seit dem Jahr 1851 besteht und bereits Tüchtiges geleistet hat, Schott's akademische Vorlesung über mongolische und indisch-europäische Sprachwurseln 37), Lorenz Diefenbach's vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache (Frankf. a. M. 1851. 4.), Böhllingk's Beiträge zur russischen Grammatik 38), auch die Schriften von Schleicher 39) und von Miklosich 40) über slavische Sprachen, sowie Holmboe's Wörterbuch der nordischen Sprachen 41) und Wilh. Bleek's Abhandlung über das Genus in den südafrikanischen, der koptischen und den semitischen Sprachen 42), wozu ein neuerer Aufsatz desselben Verfassers kommt "Ueber afrikanische Sprachenverwandtschaft" <sup>43</sup>). Als ein Specimen extravaganter Sprachmengerei und

<sup>36)</sup> Grundriss der Grammatik des indisch-europäischen Sprachstammes von *Morix Rapp*. Bd. 1. Stuttgart und Tübingen 1852. 8. (auch u. d. T. Vergleichende Grammatik von *M. R.* Encyclopädische Abtheilung). Vgl. Steinthal in Aufrecht und Kuhn's Ztschr. II, 4. S. 276 ff.

<sup>37)</sup> Monatsber, der k. Akad. der Wiss. zu Berlin, März 1851, S. 199 -- 208.

<sup>38)</sup> Bulletin de la cl. des sciences hist, philol. et polit. de l'acad. impér. de St. Pétersb. T. IX. No. 3. 4. 6. 7.

<sup>39)</sup> Die Formenlehre der kirchenslavischen Sprache, erklärend und vergleichend dargestellt von Dr. Aug. Schleicher. Bonn 1852. 8. Pr. 2 %. 10 %. (Mit e. Einleitung über das Slavische in seinem Verhältniss zu den andern Familien des indogermanischen Sprachstammes.)

<sup>40)</sup> Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, von Fr. Miklosich. Bd. 1. Lautlehre Wien 1852. 8. (Von der k. Akad. der Wiss. zu Wien gekrönte Preisschrift.)

<sup>41)</sup> Det norske Sprog væsentligste Ordforraad, sammenlignet med Sanskrit og andre Sprog af samme Æet. Bidrag til en norsk etymologisk Ordbog af Chr. Andr. Holmboe. Wien (k. k. Hof- und Staats-Druck.) 1852. 4. (in Comiss. b. Kummer in Leipzig). Mit Unterstützung der nordischen Gesellschaft der Wissenschaften gedruckt. Vgl. Brockhaus in d. Ztschr. Bd. VII. S. 123 f.

<sup>42)</sup> De nominum generibus linguarum Africae australis, Copticae, Semiticarum aliarumque sexualium. Scr. Guil. Bleek. Bonnae 1851. 60 S. 8. Pr. 12 apr.

<sup>43)</sup> Monatsber, der geograph. Gesellsch. zu Berlin. Neue Folge, Bd, X. 1853. S. 18 — 40.

wildphantastischer Vergleichung führe ich in der Note \*\*) die uns augekommenen Blätter über "natürliche Etymologie" von Parrat au. Auf Grundsätze verwandter Art stützt sich die Vergleichung bei E. Pozocke 46). Vertriebene Buddhisten waren es, die von Indien ber Griechenland und Italien, Aegypten und Palästina colonisirten, auch die grossen skandinavischen Völkerfamilien begründeten, "the early Britons inclusive". Griechenland numentlich behält nach Urn. Pococke's neuer Interpretationsweise nichts Originelles, nicht einmal das athenische Symbol der Terres. Alle Namen von Bergen, Flüssen, Städten u. s. w. der gennnnten Länder stammen nus Indien, und zwar Rom von Rama, Attika von dem kleinen Orte Attak am Indus, Patavium beisst Buddha's Stadt, Padus Buddba's Fluss, die Hyperboraer sind nach Kheiberpur benannt, u. dgl. mehr. Die mythologischen Vorstellungen von Zeus, Poseidon, Leto, Apollo u. s. w. werden durch die ätzenden Zersetzungen dieser Methode zu reiner Geschichte. Um wie viel besonnener ist dagegen Brugsch's Behandlung der Adonisklage \*\*), obwohl auch seine Vergleichungen weit, ja bis in die katholische Kirche hiuein reichen. Unter der wohlbekunnten Chiffre eines berühmten Archäologen (L. R.) lasen wir in der Augsburger Allgem. Zeitung \*7) einen an Dennis' Werk über Etrurien anknupfenden Artikel, der da zeigte, wie das Orientalische in den etruskischen Bildwerken und Kunstsachen nicht zu verkennen ist, ägyptische und assyrisch-babylonische Motive, wie der Vf. sich ausdrückt, aber nicht national-ägyptisch und assyrisch, sondern "auf der ersten Stufe der Nachhildung", die Spuren "eines mit ägyptischer und assyrisch-babylonischer Kunst bekannten semitischen, jedoch mit andern Elementen vermischten Volksthums". Wenn ich nun die politischen Raisonnements über unsere Beziehungen zum Orient, wovon mir u. a. die "Rückblicke" im Ausland (1851. Nr. 306 u. spätere Artikel) und wieder die "Zeitbetrachtungen" (ebend. 1852. Nr. 258) in gutem Andenken sind, wenn ich die jetzt wirklich zur brennenden gewordene "orientalische Frage" als in einen nur bis Ende 1852 reichenden Bericht nicht gehörig übergehe, so habe ich von allgemeineren Sachen vielleicht nur noch zu berühren, dass die numismatischen Zeitschriften, wie die von Köhne berausgegebenen Mémoires der Peters-

<sup>44)</sup> Principes d'étymologie naturelle basés sur les origines des langues sémitico-sanscrites par H. J. F. Parrat, ancien professeur. Paris 1851. 63 S. 4. Der Hauptabschuitt fübrt die Aufschrift: Origine sémitique des langues indo-européennes prouvée par l'analyse du premier chapitre de la Genèse, présentée en tableau synoptique des analogies hébréo-sauscrites.

<sup>45)</sup> India in Greece; or, Truth in Mythology. By E. Pococke. Lond. 1852. 8, Pr. 12 s.

<sup>46)</sup> Die Adonisklage und das Linoslied. E. Vorlesung von Dr. H. Brugsch. Mit e. lith. Tafel. Berlin 1852. 33 S. 8.

<sup>47)</sup> A. Z. 1852. Beil. zu Nr. 221 u. 222.

burger archäologischen Gesellschaft, und die von Pinder und Friedländer im J. 1851 begonnenen "Beiträge zur ältern Münzkunde" manches Treffliche und Wichtige für uns enthalten, z. B. letztere Friedländer's Artikel über fränkische im Orient geprägte Münzen, Koner über lycische Münzen, Parthey über die Gaumünzen Aegyptens u. A. \*\*), wozu ich noch die Abhandlung von Torrens über einen schwierigen Punkt in Sachen der indo-skythischen Münzen füge \*\*).

Bei der litterarischen Wanderung durch die einzelnen Reiche und Gebiete des Orients will ich diesmal von Hinterasien beginnen. Ich erwähnte gegen Ende meines vorigen Berichts 10) des Thronwechsels, der in China stattfand. Der seltdem verstorbene Gützlaff veröffentlichte eine Lebens- und Regierungsgeschichte des mit Tode abgegangenen Kaisers Tao-Kuang in englischer Sprache, worauf gleichzeitig zwei deutsche Uebersetzungen folgten 11). Der neue Kaiser Jetschu, genannt Hien-fong (Fülle des Glücks), bestieg den Thron von Peking am 25. Februar 1850, und nächstdem lasen wir in den Zeitblättern von einer Revolution. die sich in der Provinz Kuangsi erhob, seitdem weiter und weiter um sich griff, und jetzt für die herrschende Dynastie immer gefährlicher geworden ist 52). Die unausbleiblichen und sicherlich tief greifenden Polgen dieser Revolution des himmlischen Reichs, in Verbindung mit der fortgehenden massenhaften Auswanderung der Chinesen nach Californien und Australien, die Eröffnung Japan's für den Verkehr, wenn sie gelingt, dazu der Krieg

<sup>48)</sup> Vgl. Zeitschr. Bd. VI. S. 425 ff.

<sup>49)</sup> Translation of some uncertain Greek legends on coins of the Indo-Scythian princes of Cabul. By H. Torrens: in Journ, of the As. Soc. of Bengal, 1851. No. 2. S. 137—153.

<sup>50)</sup> Zeitschr. Bd. V. S. 463.

<sup>51)</sup> The life of Taou-Quang, late Emperor of China; with Memoirs of the Court of Peking. By the late Rev. Charles Gutzlaff. London 1851. 8. Vgl. Athen. 6. März. 1852. S. 274. — Das Leben des Tao-Kuang, verstorbenen Kaisers von China. Nebst Denkwürdigkeiten des Hofes von Peking und einer Skizze der hauptsächlichsten Ereignisse in der Geschichte des chinesischen Reiches während der letzten fünfzig Jahre. Von Karl Gützlaff. Aus den Engl. Leipz. b. Dyk. 1852. 8. Pr. 20 mg. — Leben des Kaisers Tao-Kuang. Memoiren des Hofes zu Peking und Beiträge zu der Geschichte China's während der letzten 50 Jahre. Aus dem Engl. v. Jul. Seybt. Leipz. b. Lork. 1852. 8. Pr. 1 Mg.

<sup>52)</sup> Man s. u. A. die Artikel von N. (Neumann) in der Allgem. Zeitung 1852, Beilage zu Nr. 84, ferner ebend. Beil. zu Nr. 115 und zu 116, und Beil. zu Nr. 299, auch 1853 Beil. zu Nr. 82, 97, 107, 109, 209. Ferner die Nachrichten katholischer Missionare in den Annalen der Propaganda, in l'Univers, und hiernach in der Allg. Zeit. 1853, Beil. zu Nr. 201 fl., auch die Geschichte des Aufstandes in China von Callery und Yvan vom J. 1853. Ein Hauptschlag der Rebellen war die Eroberung von Nanking, worauf die von Schanghai felgte. Das nächste Ziel ist Peking selbst. Vgl. auch die von Brockhaus mitgetheilten Documente, in d. Zeitschr. der D. M. G. Bd. VII, S. 628 fl.

der Engländer mit den Birmanen und andere Ereignisse, die sich leicht daran knüpfen können, scheinen eine veränderte Gestaltung der Völkerverhältnisse in diesem aussersten Osten für die Zukunft in Aussicht zu stellen. Mag es unbegründet seyn, dass der Aufstand in China das christliche Banner aufgepflanzt, wie vielfach berichtet wurde, so verlautet doch, dass, vielleicht in Folge solcher Gerüchte, die chinesische Bureaukratie sich immer feindseliger gegen die Missionare und das Christenthum stellt, und dass satyrische Gedichte gegen die Bibel und gegen "die Barbaren" geschleudert werden. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass die buddhistischen Götzen und Heiligthümer von den Rebellen zerstört werden, und dass die Tendenz der Unternehmung dahin geht, die herrschende Mandschu-Dynastie zu stürzen. Die Erforschung des Landes durch europäische Reisende hat einige Fortschritte gemacht, am meisten durch Robert Fortune, der im Auftrag seiner Regierung die Thee-Districte untersuchte und als Chinese verkleidet mit ungewöhnlicher Leichtigkeit Land und Leute beobachtet und recht lebendig geschildert hat 53). Lavollée war bei der französischen Mission, welche den Vertrag von Whampon abschloss; seine Reise fällt in die Jahre 1843 bis 1846 und berührt auch Java und andere Punkte 11). In dieselbe Zeit fällt die schon im J. 1850 gedruckte Reise des Dr. Melchior Fran 55). Mehrere Küstenstädte und Inseln des chinesischen Meeres besuchte Jurien de la Gravière 55). Ueber das Wagniss des Missionar Venault, in die Mandschurei einzudringen, lesen wir einen Bericht in der Revue de l'Orient 57), J. Francis Davis, der während des chinesisch-englischen Kriegs Gouverneur in Hongkong war, beschenkte uns mit einer Geschichte dieses Kriegs, worin er manche interessante, zum Theil auch ergötzliche Documente mittheilt, die von der wunderlichen Auffassung der damaligen Ereignisse bei den Chinesen und ihrer Grosssprecherei ein belustigendes Zeugniss geben 58). Ein Amerikaner

<sup>53)</sup> A Journey to the Tea Countries of China, including Sung-Lo and the Bohea Hills; with short Notice of the East India Tea Plantations in the Himalaya Mountains. By Robert Fortune. Lond. 1852. 8. Mit Karte u. Illustr. S. Athen. 1 Mai 1852, S. 481 ff.

<sup>54)</sup> Voyage en Chine etc., par M. C. Lavollée. Par. 1852. 8. Pr. 6 Fr.

<sup>55)</sup> La Chine et la presqu'île Malaise. Relation d'un voyage accompli en 1843 — 1846, par le docteur Melchior Yvan. Par. 1850. 8.

<sup>56)</sup> Seine Berichte stehen in der Revue des deux mondes 1851. 1. Sept. 15 Oct. 1 Dec., 1852. 15. Jan. 15. März u. s. w., und hiernach auch im Ausland 1851. Sept. Nr. 217 ff., 1852 Febr. Nr. 40 ff. u. f. Die späteren Artikel, z. B. Revue d. deux mondes 1853. 1 Jan. beziehen sich auch auf den indischen Archipelagus.

<sup>57)</sup> Jahrg. 1852. Apr. S. 224-237.

<sup>58)</sup> China, during the War and since the Pcace. By Sir John Francis Davis. London 1852. 2 vols. 8.

ferner, Namens Williams, war zwölf Jahre lang Buchdrucker der Mission in Canton und Macao, und sammelte dort mit Fleiss das Material zu einer Schilderung China's, die mir nur in der Uebersetzung bekannt geworden ist 69). Eine Abhandlung von einem andern Amerikaner, Rev. Samuel R. Brown, stellt die Bedingungen der so eigenthümlichen chinesischen Bildung in geschickter Weise dar 60). Von den Transactions of the China Branch of the R. Asiatic Society ist das erste Heft 1851, das zweite 1852 zu Hongkong gedruckt; das letztere enthält, wie mir Prof. Brockhaus mittheilt, eine werthvolle Abhandlung über die chinesischen Münzen von den ältesten Zeiten bis auf das Erlöschen der Ming-Dynastie, mit ungef. 700 Abbildungen. Derselbe Freund giebt mir Notiz von einem in Shang-hai durch Medhurst edirten Chinese Miscellany, das heachtenswerthe Beiträge lebender chinesischer Schriftsteller enthalten soll. Stan. Julien vollendete die Uebersetzung einer chinesischen Abhandlung über die Fabrication des Porcellans in China mit einer Geschichte derselben: was auch praktisch-industriellen Nutzen bringen mag, wie seine frühere Zusammenstellung der chinesischen Vorschriften über die Erziehung der Seidenwürmer praktisch eingewirkt hat. Derselbe las bereits im J. 1851 in der Pariser Akademie ein Stück seiner Uebersetzung der Lebens- und Reise-Geschichte des chinesischen Buddhisten Hiouen-Thsang, der im 7. Jahrh. nach Indien pilgerte 61). Basin hat seinen langen Aufsatz über die chinesische Litteratur im Jahrhundert der Youên mit Musterung der dramatischen Werke und einem alphabetischen Verzeichniss der Schriftsteller nebst biographischen Notizen beschlossen 62). Pavis gab den 2. Theil seiner Uebersetzung der Geschichte der drei Reiche, eines historischen Romans, dessen 1. Theil 1845 erschien 63).

<sup>59)</sup> Das Reich der Mitte. Eine Uebersicht der Geographie, Regierung, Erziehung, des socialen Lebens, der Künste, Religion u. s. w. des chinesischen Reichs und seiner Bewohner von S. Wells Williams. Aus d. Engl. übers. von C. L. Collmann. Bd. I. Abth. 1: China, die Mandschurei, Mongolei, Cobdo, Kokonor, Ili und Tibet in geograph., statist. und naturhist. Beziehung. Cassel 1852. 8. m. Illustr. u. e. Karte. Pr. 1 R. 15 mg. Abth. 2. (Gesetzgebung und Regierung, Erziehung, Sprache u. Litteratur.) 1853.

<sup>60)</sup> Chinese Culture: or Remarks on the Causes of Peculiarities of the Chinese, by Rev. Samuel R. Brown: im Journ. of the Amer. Or. Soc. vol. VII. S. 169 — 206.

<sup>61)</sup> Histoire de la vie d'Hiouen-Thsang et de ses voyages dans l'Inde entre les années 629 et 645 de notre ère. Trad. du chinois. Fragment lu à l'Acad. des inscr. et belles-lettres par M. Stan. Julien: in den Nouv. Annales des voyages 1851, auch besonders Paris 1851, 72 S. 8. (Das Ganze ist jetzt 1853 erschienen, s. Ztschr. Bd. VII. S. 437 ff.)
62) Journ. asiat. T. XVII — XIX. 1851 u. 52. Das Ganze ist auch als Sonderdruck erschienen Paris 1850. 8.

<sup>63)</sup> San - Koué - Tchy, Ilan Kouroun-i-Pithé, histoire des trois royaumes, roman hist., trad. sur les textes chinois et mandchou, par Théodore Pavis. T. II. Paris 1851. 8.

Zwei ältere Dichtungen übersetzte Pfitmaier \*\*), und über das 1-king schrich Piper \*\*). Die mühsume Revision der chinesischen Ribelübersetzung wurde im J. 1851 vollendet, und Missionar Bean liess die Genesis mit erklärenden Anmerkungen in chinesischer Sprache drucken, ohne Zweifel der erste Versuch dieser Art \*\*). Vorschläge zu zweckmässiger Einrichtung eines chinesischen Würterbuchs machte Brockhaus \*\*7). Gütztaff batte zwanzig Jahre lang für sein chinesisches Wörterbuch gesammelt, er schrieb nicht lange vor seinem Tode aus Honkong, dass er es demnächst zum Druck zu urduen denke; ich weiss nicht, in welchem Zustande er es hinterlassen hat. In Ningpo will der Missionur Cobbold den Versuch machen, ein Lexicon des dortigen Dialects mit lateinischen Lettern drucken zu lassen \*\*). Dass wir von Schott eine chinesische Grammatik und eine Geschichte der chinesischen Litteratur zu erwarten haben, ist schon oben erwähnt.

Zur Kunde Japan's gehören, ausser einigen neu erschienenen Sectionen des von Siebold'schen Nippon, Archiv zur Beschreibung Japan's u. s. w., ein niederländisches Werk von Levyssohn,
der fünf Jahre lang an der Spitze der holländischen Factorei auf
Desima stand \*\*), und ein englisches von Mac Farlane \*\*\*). Auch
Gotownin's "Japan and the Japanese" ist neu aufgelegt \*\*\*). Ein
anderes in London erschienenes Buch \*\*\*2) ist nur eine Compilation. Für Erforschung der japanischen Sprache war hauptsächlich
Pfitzmaier thätig durch den Beginn eines Wörterbuchs \*\*\*3). Den
Inhalt der von demselben früher herausgegebenen und übersetzten

<sup>64)</sup> Das Li-Sao und die neun Gesänge. Zwei chines. Dichtungen aus d. 3. Ih, vor der christl. Zeitrechnung. Von Dr. 4. Pfitzmaier. Wien 1852. 32 S. Fol.: aus den Denkschriften der kais. Akad. d. Wiss. zu Wien.

<sup>65)</sup> Ueber das I-King. Die verschiedenen Bestandtheile des Buches und ihre Verständlichkeit. Von Dr. Gottf. O. Piper: in Ztschr. V. S. 195 — 220.

<sup>66)</sup> Genesis, with explanatory Notes. By W. Dean. Hongkong 1850.

<sup>67)</sup> Zeitschr. Bd. VI. S. 532 ff.

<sup>68)</sup> Missionary Register 1852 March, Kitto's Journ. 1852, Apr. S. 264.

<sup>69)</sup> Bladen over Japan, verzamled door J. H. Levyssohn. Gravenbage 1852. 8. Vgl. N. [Neumann] in Allg. Zeitung 1853, Beilage zu Nr. 156.

<sup>70)</sup> Japan: an Account, Geographical and Historical, from the Earliest Period at which the Islands composing this Empire were known to Europeans down to the Present Time. By Charles Mac Farlane. With Numerous Illustrations. London 1852. 8.

<sup>71)</sup> London 1852. 2 vols. 8. Pr. 15 s.

<sup>72)</sup> The Manners and Customs of the Japanese in the Nineteenth Century. From recent Dutch Travels, especially the Narrative of von Siebold. Lond. 1852. 8. Pr. 6 s.

<sup>73)</sup> Wörterbuch der japanischen Sprache. Von August Pfitzmaier. Erste Lief. Wien, in Comm. b. C. Gerold und Sohn. Gedruckt bei den P. P. Mechitharisten 1851. 60 sich gegenüberstehende Doppelseiten (zur Hälfte [das Chines.] lithogr., zur Hälfte gedruckt) in 4. Vgl Brockhaus in der Ztschr. VI. S. 450 ff.

"Sechs Wandschirme" legte William W. Turner dar im Journal der American Oriental Society (Vol. II. 1851. S. 29—54), und in einem Anhange zu diesem Aufsatz finden wir eine Probe der neuesten in Japan gegossenen Typen von dem schon oben genannten Missionsbuchdrucker Williams (ebend. S. 55—60). Hoffmann in Leyden hat den Druck einer japanischen Grammatik beinahe vollendet. Ueber den Bau der Aino-Sprache, die auf den Inseln Jesso, Sachalin, Iturup und Urup gesprochen und mit der japanischen Sylbenschrift geschrieben wird, gab uns Pfitzmaier die erste ausführlichere Kunde 74), wobei er ein in Japan gedrucktes Werk Mo-siwo-gusa, das 3000 Wörter verzeichnet und einige Texte enthält, zu Grunde legte und die Dawidow'sche Wörtersammlung kritisch benutzte 75).

Was die Inselu des indischen Meeres betrifft, so hat für die Sprachforschung John Crawfurd's malaische Grammatik und Lexicon grosse Bedeutung 76), jetzt ohne Zweifel das beste und vollständigste Hülfsmittel zum Erlernen dieser Sprache. Der Vf., längst bekannt durch seine History of the Indian Archipelago, bat 12 Jahre unter Malaien beobachtet und gesammelt, dann in der Heimath das Material geordnet und verarbeitet; auch unterstützte ihn Marsden mit einem vielfach berichtigten Exemplar seines Lexicons. In der einleitenden Abhandkung entwickelt der Vf. gesunde Grundsätze der Sprachforschung; im Gegensatz zu der gangbaren Meinung völliger Spracheinheit auf den malaischen Inseln sucht er gewisse Scheidungen aufzuzeigen. Einen Abriss der malaischen Annalen giebt Braddell auf Grund von Dr. Leyden's Uebersetzung, mit Berichtigungen nach dem in Singapore gedruckten Original 77). Vom Journal of the Indian Archipelago haben wir lange nichts für unsre Bibliothek erhalten, ich notirte mir eine Abhandlung daraus (Febr. 1852) von J. R. Logan "Ethnology of the Indo-Pacific Islands." Ein Arzt, F. Epp, der lange auf Java, Sumatra, Banka u. a. Inseln des Archipels lebte, gab seine gesammelten Notizen heraus 78). Andere Berichte erhielten wir von Junghuhn über Java 79), und über verschiedene Inseln

<sup>74)</sup> Sitzungsber. der Wiener Akad., Phil, hist. Cl. Bd. VII. 1851. S. 382 — 490. Auch als Sonderdruck Wien 1851. 8.

<sup>75)</sup> S. hierüber a. a. O. S. 844 und die Beilage zu Bd. VII der Sitzungs-berichte.

<sup>76)</sup> A Grammar and Dictionary of the Malay Language, with a Preliminary Dissertation, By John Crawfurd, London 1852. 2 vols. 8. Pr. 36 s.

<sup>77)</sup> Abstract of the Sijara Malayu, or Malayan Annals, with notes. By T. Braddell: in Journ. of the Indian Archipelago 1851. Febr. — Sept.

<sup>78)</sup> Schilderungen aus Holländisch-Ostindien von Dr. F. Epp. Heidel-

berg 1852. 8. Pr. 2 Se 24 mg.

79) Terugreis van Java naar Europa, met de zoogenaamde Engelsche Overlandpost, in de maanden Sept. en Oct. 1848, door Dr. F. Junghuhn. Zalt-Bommel 1851. gr. 8. m. Abbild. (auch in d. Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1851). — Fz. Junghuhn's Rückreise von Java nach Europa,

von fontanier \*\*), van Heerdt \*\*), Huberwald \*\*), Keppel \*\*), auch von Gerstäcker \*\*), Vernchiedenes endlich in der Tijdschrift voor Nederlandsch Indië \*\*). In der British Association for the advancement of Science las 1851 John Crawfurd einen ausführlichen Aufsatz über die Geographie von Börneo \*\*). Eine sehr gerühmte Karte dieser Insel entwarf A. Petermann \*\*). Von Schwaner's Reise durch Borneo ist mir nichts Näheres bekannt geworden \*\*). Nach Celébes führt uns Schmidtmüller "über die Sage von dem göttlichen Ursprunge des Volksstammes der Bantik" \*\*), nach Ceylon Zenker's Uebersetzung von Tennent's im vorigen Bericht erwähntem Buche \*\*). Ueber buddhistische Denkmale und Heiligthümer auf Ceylon bandelt ein Aufsatz von Chapman \*\*).

Ehe ich von Indien und Afghanistan handle, will ich jetzt erst das Wenige erwähnen, was Tibet und die Mongolen

mit der sogen. englischen Ueberlandpost im Sept. und Oct. 1848. Aus d. Holländ. übertragen von J. K. Hasskarl. Mit 4 Ansiebten und 2 Karten. Leipzg. 1852. 8. Pr. 1 20 ng. (fast nur Seereise mit rasch wechselnden Eindrücken, Einiges über Aden, und ein Besuch der Pyramiden.) — Wichtiger besonders in geologischer Hinsicht: Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart. Von Franz Junghuhn. Nach d. 2. holländ. Aufl. ins Deutsche übertr. von J. K. Hasskarl. Mit Karten, Ansichten u. s. w. Lief. 1—3. Leipz. 1852. Pr. à Lief. 1 20 ng. Das Ganze sollte 12 Lief. enthalten und 20 3% kosten.

- 80) Voyage dans l'Archipel Indien, par M. V. Fontanier, ancien consul à Singapour. Paris 1852. 8, Pr. 6 Fr. 50 c.
- 81) Mijne reis met de Landmail van Batavia over Singapore, Ceîlon, Aden en Suez, tot Alexandrië in Egypte; door J. C. F. van Heerdt. Gravenhage 1851. 8.
- 82) Skizzen aus dem indischen Archipel. Von Dr. Huberwald: im Ausland, 1852. z. B. Nr. 258 ff. über die Inseln Ombay, Dely und die NW.-Küste von Timor.
- 83) A Visit to the Indian Archipelago in H. M. Ship Macander. With Portions of the Private Journal of Sir James Brooke. By Capt. the Hon. Henry Keppel. London 1852. 2 vols. gr. 8. m. Illustr. Pr. 36 s.
- 84) Javanische Skizzen. Von Fr. Gerstücker: in Augsb. Allg. Zeit. 1852. 12. Jun. u. ff., Beil. zu Nr. 164. 165. 166. 171 f. 181. 184. 192. 206. 222. 223.
  - 85) Vgl. Zeitschr. Bd. Vl. S. 421.
  - 86) S. The Athenaeum 1851. S. 755.
- 87) Map of Bornco, constructed principally from that of Baron Melvill de Carnbee and the unpublished Admiralty Surveys. By August Petermann. Lond. 1851.
  - 88) S. Journ. R. Geogr. Soc. of London. Vol XXI. S. LXXXI.
  - 89) Zeitschr. Bd. VI. S. 536 538.
- 90) Das Christenthum in Ceylon; dessen Einführung und Fortschritt unter den Pertugiesen, Holländern, den britischen und amerikanischen Missionen: nebst einer geschichtlichen Uebersicht über den brahmanischen und buddhistischen Aberglauben. Von J. E. Tennent, übers. von Dr. J. Th. Zenker. Mit Kupfern (d. i. 7 Tafeln in Steindruck). Leipzig 1851. 8. Pr. 1 Se. 27 A.
  - 91) Journ. R. Asiat. Soc. Vol. XIII, 1. Lond. 1851. S. 164-178.

angeht, die noch weiter nördlich gelegenen Gebiete aber unten nachholen. Das englische Buch von H. Prinsep über Tibet, die Tatarei und Mongolei 9 2) ist nichts als eine verkürzte Uebersetzung der Souvenirs von Huc und Gabet mit einigen hinzugefügten Anmerkungen über buddhistische Religion. Gützlaff schildert Tibet und Sefan vorzüglich nach chinesischen Berichten 93). Schiefner giebt kritische Verbesserungen zu der Schmidt'schen Ausgabe des Danglun ("der Weise und der Thor"), besonders aus dem Text des Kandjur und nach einer mongolischen Uebersetzung 94). Der dritte und letzte Band des grossen mongolischrussisch-französischen Wörterbuchs von Kovalevsky war bereits 1850 erschienen. Schott las im J. 1851 in der Berliner Akademie "über die Sage von Geser-chan", welche von Schmidt in ostmongolischer Sprache edirt ist. Nach Schott erhielten sie die Mongolen von Tibet her, geschichtlich geht sie auf China zurück 95).

Der Krieg der Engländer mit den Birmanen und die bevorstehende Erneuerung des Freibriefs der East India Company hoben das Interesse für indische Angelegenheiten in England nicht wenig, und in nächster Folge hiervon sind mehrere Schriften veranlaast worden, welche theils die Verwaltung Indiens betreffen, wie die von George Campbell 96) und Horace St. John 97), theils die Erinnerung an den ersten in den Jahren 1824 bis 1826 geführten birmanischen Krieg auffrischen, wie die von Wilson \*\*) und von Doveton 99). Neuerlich hat sich auch Cobden in seiner Weise

42

VIII. Bd.

<sup>92)</sup> Tibet, Tartary and Mongolia, their Social and Political Condition; and the Religion of Boodh as there existing. By Henry Prinsep. Lond.

<sup>1851. 8.</sup> Pr. 5 s. Vgl. Athen. 1851. Aug. S. 869.
93) Journ. R. Geogr. Soc. of London. Vol. XX. S. 191—227.
94) Ergänzungen und Berichtigungen zu Schmidt's Ausgabe des Dsanglun von Anton Schiefner. St. Petersburg 1852. gr. 4. — Ich erwähne hier noch desselben Gelehrten Abhandlung "Ueber die Verschlechterungsperioden der Menschbeit nach buddhistischer Anschauungsweise": in Bulletin de la cl. des sciences hist., philol. et polit. de l'acad. de St. Petersb. T. IX. Nr. 1, eine Parallele zu den Hesiodischen Menschenaltern. Vgl. Spiegel in d. Allg. Monatsschr. f. Wiss. u. Lit. 1852. Juli S. 562 f.

<sup>95)</sup> Phil. und hist. Abhandl. d. Akad. d. Wiss. zu Berlin aus d. J. 1851. Berlin 1852. S. 263 — 295.

<sup>96)</sup> Modern India: a Sketch of the System of Civil Government. By George Compbell. Lond. 1852. 8. 2. ed. 1853. 8. Pr. 16 s. — Dazu desselben Verfassers nenere Schrift: India as it may be: an outline of a proposed government and pelicy etc. London 1853. 8., und andere derartige Sebristen aus diesem Jahr von John W. Kaye, H. T. Prinsep, John Dickinson. Vgl. Athenaeum 1853. Juni S. 695 f.

<sup>97)</sup> History of the British Conquests in India. By Horace St. John. Lond. 1852. 2 vols. 8.

<sup>98)</sup> Narrative of the Burmese War in 1824 - 26. By H. H. Wilson. Lond. 1852. 8. m. Karte. Pr. 9 s. (Enthält nur Auszüge aus einem früher 1827 in Calcutta gedruckten Werke des Vfs mit wenig Zusätzen.)

<sup>99)</sup> Reminiscences of the Burmese War 1824-26, by Capt. Doveton. London 1852. 8. Pr. 7 s. 6 d.

über den birmanischen Krieg ausgesprochen 196). Das "Anglo-Burmese Hand-Book, or Guide to a practical knowledge of the Burmese language, compiled by Dormor Augustus Chase (Maulmein 1852)" kann ich nur seinem Titel nach anführen. Eine Bereicherung der buddhistischen Litteratur aus einem birmanischen Werke cröffnete uns Bennett '). Aus einer in Bangkok von dem setzigen König von Siam eingerichteten Druckerei ist im J. 1850 die siamesische Grammatik von J. Baptist Pallegoix hervorgegangen 4). Der Vf., apostolischer Vicar in Siam, verbreitet sich in dem Anhange seines Buchs über den Zustand des Buddhismus in Siam und giebt eine Liste von siamesischen Werken, die unerwartet zahlreich sind, an religiösen Schriften altein über vierthalbtansend. Auch ein Wörterbuch soll noch folgen. Wenn dies eine erfrenliche Erscheinung ist, so hat dagegen die Schrift von Neale über Siam fast gar keinen Werth 1). Der Vf. war vor zwölf Jahren als ganz junger Mann dorf und hatte seinen ziemlich leeren Bericht ungedruckt lassen sollen. Auch die Artikel "Siam und die Siamesen", welche das Ausland \*) aus irgend einer fremden Quelle übersetzte, habe ich nur unbedeutend finden können. Zu Assam oder dessen Grenzgegenden gehören Nathan Brown's Proben der Sprache der Naga's, Bewohner der Gebirge au der Ostgreuze 1), Capt. E. T. Dalton's Notiz über die Mahapurushyus, eine Secte der Vaishnavas in Assum 4), und W. Robinson's Bemerkungen über die Dophlas und ihre Sprache an der Nordgrenze von Assam 7).

Die Erforschung Vorderindiens, seiner geographischen, ethnographischen und statistischen Verhältnisse, seiner Religionsformen und Alterthümer, seiner Sprachen und Litteraturen wird fortwährend rastlos gefördert. Die trigonometrische und topographische Aufnahme des Landes schreitet vor, am Ende des J. 1850 hatte dieselbe bereits 360,000 LS. Kosten gemacht. Von den statistischen Arbeiten in den nordwestlichen Provinzen haben wir seit Kurzem die bezüglichen Berichte auch in unsrer Biblio-

<sup>100)</sup> How Wars are got up in India. — The Origin of the Burmese War. By Richard Cobden. London 1853. 8.

<sup>1)</sup> Life of Gaudama, a translation from the Burmese book entitled Mala-len-ga-ra Wottoo. By Rev. Chester Bennet: im Journ. of the Amer. Or. Soc. Vol. III. Part 1. S. 1 — 164.

<sup>2)</sup> Grammatica linguae Thai; auctore D. J. Bapt. Pallegoix, Episcopo Mallensi, Vicario Apostolico Siamensi. Ex typographia collegii assumptionis B. M. V. in civitate regia Krung Theph maha nakhon si Ayuthaya vulgo Bangkok. Anno Domini 1850. 246 S. 4. (Lpz. b. Brockh.)

<sup>3)</sup> Narrative of a Residence in Siam. By F. A. Ncale. London 1852. 8. (.,a poor book on a subject of interest." Athen. 1852. Aug. S. 844.)

<sup>4)</sup> Ausland 1852. Nr. 288 ff.

<sup>5)</sup> Journ. of the Amer. Orient. Soc. Vol. II. S. 157-165.

<sup>6)</sup> Journ. of the As. Soc. of Bengal 1851. No. VI. 7) Ebend. 1851. No. II. S. 126-137.

thek \*). Für die genauere Untersuchung des Himâlaya und seiner Passe erweist sich die Expedition von Major Cunningham, Capt. Strackey und Thomas Thomson fortwährend als sehr fruchtbringend. Der letztgenannte, ein unterrichteter Militärchirung, schildert die Reise von Simla aus über den Parang-Pass und durch Kaschmir voraehmlich in Bezug auf physische Geographie "). Von Strachey liegt uns für jetzt ausser dem schon im vorigen Bericht genannten 10) wenigstens Ein neuer Aufsatz vor 11), und andere sind noch in Aussicht. Auch ein Werk von Dr. Hooker über den Himâlaya befindet sich unter der Presse\*). Mit Hooker reiste A. Campbell, der seinen Weg durch Sikkim bis zu den Grenzen von Tibet beschreibt 12). Die Bemerkungen von Raikes über die nordwestlieben Provinzen bestehen ans sieben Aufsätzen von beschränkterem Interesse, welche schon früher im Benares Magazine gedruckt waren 13). In die geographischen Verhältnisse des nördlichen Afghanistan führt uns die ausführliche Darstellung des Kabul-Beckens und der benachbarten Gebirge von Baron von Hügel grändlich ein 14). Und bei diesem Anlass erwähne ich sogleich auch die sehr vollständige und urkundlich genaue Geschichte des letzten afghanischen Kriegs von Kaye 18). Hr. von Schönberg setat seine einladenden Reisefrüchte unter dem indischen Titel einer Lotus-Partie vor 16). Ohne wissenschaftliche Ansprüche erzählt Egerton 17). Drei Schriften über Nepal stehen in Ver-

<sup>8)</sup> S. die Accessionen Nr. 1145 - 48 in Zeitschr. Bd. VII. S. 283.

<sup>9)</sup> Western Himalaya and Tibet; a Narrative of a Journey through the Mountains of Northern India, during the years 1847 and 1848. By Thomas Thomson. Lond. 1852. 8. mit Karten and Lithogr. Pr. 15 s.

<sup>10)</sup> Zeitschr. Bd. V. S. 456.

<sup>11)</sup> On the Physical Geography of Kumáon and Garhwál, by Capt. Rick. Struckey: Journ. R. Geogr. Soc. of London, XXI, S. 57-85.

<sup>\*)</sup> U. d. T. Himalayan Journals erschienen Lond. 1854. 2 vols. 8.

<sup>12)</sup> Journ. As. Soc. of Bengal 1852, S. 407 ff. 477 ff. 563 ff.

<sup>13)</sup> Notes on the North - Western Provinces of India. By Charles Rai-kes. Lendon 1852. 8.

<sup>14)</sup> Das Rabul - Becken und die Gebirge zwischen dem Hindukosch und dem Sutlej'. Mit drei Erklärungskarten, von Freih. K. von Hügel: in den Deukschristen der k. Akad. d. Wiss. zu Wien. Phil.-hist. Cl. Bd. II. Abth. 1. S. 119 — 190, und Sonderdruck Wien 1851. 4.

<sup>15)</sup> History of the War in Afghanistan. From the unpublished Letters and Journals of Political and Military Officers employed in Afghanistan throughout the entire period of British connexion with that country. By John William Kaye. Lond. 1851. 2 vols. 8. Pr. 36 s.

<sup>16)</sup> Patmakhanda. Lebens - und Charakterbilder aus Indien und Persien. Von Brich von Schönberg. Leipz. 1852. 2 Bde. 8. Pr. 34 St. Vgl. dessen "Blick auf die Felsentempel Indiens," Zeitschr. Bd. VII. S. 101 ff.

<sup>17)</sup> A Winter's Tour in India; with a Visit to Nepaul, By the Hon. Captain Francis Egerton. Lond. 1852. 2 vols. 8.

hindung mit der 1850 von dort nach England gekommenen Gesandtschaft. Der Vf. der einen, Orfeur Cavenagh, hatte als politischer Resident am Hofe zu Katmandu in Person die Gesandtschaft nach England begleitet 18); der andere, Thomas Smith, war in den Jahren 1841 - 45 in Nepal angestellt und handelt gleichfalls von jener Gesandtschaft 19); Oliphant endlich giebt cine interessante, wenn auch wohl etwas ausgeschmückte biographische Skizze von dem Gesandten Prinz J'ung Bahadoor 20). Ucher das Leben in Bombay schrieb eine Dame, der es u. a. gestattet war, uns Manches von der Lebensweise der Parsen-Franen zu verratben 11). Lieut. Burton nahm seiner Gesundheit wegen einen Aufenthalt in Utacamand (Ooty) in den blauen Bergen bei Goa und beschrieb die Gegend, besonders auch Gon und die Reise dahin 22). Derselbe gab zwei Werke über Sindh beraus, das eine mehr in der Form eines amtlichen Berichts 23), das andere für die Unterhaltung des grössern Publicums berechnet 24). Dies letztere möchte man auch von dem Buche sagen, worin Sir Charles Napier's Thaten in Sindh von dessen Bruder mit brüderlicher Nachsicht geschildert werden 25), wogegen ein "Ex-Political" Anonymus die Dinge, wie sie unter der Agentur von Ross Bell in Kheirpur getrieben wurden, mit strenger Wahrheitsliebe aufdeckt 26). Letzterer weiss danchen auch seine Reiseabenteuer

<sup>18)</sup> Rough Notes on the State of Nepaul, its government, army and resources. By Capt, Orfeur Cavenagh. Calcutta 1852. 8.

<sup>19)</sup> The Narrative of a Five Years' Residence at Nepaul. By Capt. Thomas Smith. Lond. 1852. 2 vols. 8. Pr. 21 s.

<sup>20)</sup> A Journey to Katmandu, (Capital of Nepaul,) with the Camp of Jung Bahadoor; including a Sketch of the Nepaulese Ambassador at Home. By Laurence Oliphant. Lond. 1852. 8.

<sup>21)</sup> Life in Bombay and the neighbouring Out-Stations. Lond. 1852. 8

<sup>22)</sup> Goa and the Blue Mountains; or, six months of sick leave. By Richard F. Burton, Lieut. Bombay Army, author of the Ethnography of Scindh etc. with Illustrations. Lond. 1851. 8. Pr. 10 s. 6 d. Athen. 1851. Apr. S. 423 ff. Magazin f. d. Litt. des Auslandes 1851. Nr. 143 f.

<sup>23)</sup> Sindh, and the Races that inhabit the Valley of the Indus; with Notices of the Topography and History of the Province. By Lieut. Richard F. Burton. Lond. 1851. 8. m. e. Karte. Pr. 12 s.

<sup>24)</sup> Scinde; or the unhappy valley. By Lieut. R. F. Burton, author of Goa and the Blue Mountains etc. Lond. 1851. 2 Bde. 8. Pr. 21 s. 2. ed. 1851.

<sup>25)</sup> Lieut. - General Sir Charles Napier's Administration of Scinde, including his Campaign in the Hills. By Major-General Sir William Napier. Lond. 1851. 8. mit Karten u. Illustr.

<sup>26)</sup> Dry Leaves from young Egypt, By an Ex-Political. 3. ed. Lond. 1852. 8. mit 13 Tafeln und harten. Pr. 22 s. Vgl. einen die Verhältnisse von Sindh seit Burnes' Zeit sehr eingehend schildernden Art. im Quarterly Review, Jun. u. Sept. 1852, S. 379 ff. Dio Benennung "Young Egypt" beruht auf Vergleichung des Indus mit dem Nil.

in sehr anziebender Weise zu erzählen. Vorwiegend medicinischen Inhalts ist das Buch von Honigberger 27).

Taylor's Geschichte Indiens, ein in England sehr geachtetes Compendium in klarer und zuverlässiger Darstellung, erschien von neuem, bis auf die jüngste Zeit fortgesetzt von Mackenna 28). Einen Aufsatz über vergleichende alte Geographie Indiens enthält das Journal der Asiat. Gesellschaft von Bengalen 29). Von Lassen's indischer Alterthumskunde ist die zweite Hälfte des 2. Bandes erschienen (Bogen 31-75 nebst Nachträgen) und damit dieser Band abgeschlossen worden 30). Wie weit er die Geschichte herabführt, ist aus dem Titel zu ersehen; die letzterschienene Partie enthält aber auch eine Geschichte des Handels sowie die Geschichte des griechischen Wissens von Indien. Lassen gab auch eine Abhandlung über Taprobane 31). Von Neumann lasen wir "Bruchstücke aus einer neueren Geschichte von Britisch-Indien" in Raumer's historischem Taschenbuch und im Magazin für die Litteratur des Auslandes 32); über dasselbe Thema schrieb Mac Farlane 33). Ueber die Sage von Cunancepa erschien ein zweiter Artikel von R. Roth 34). Als sittliches Motiv derselben ergiebt sich ihm, wenigstens in der nachvedischen Form, das Entgegentreten gegen die Sitte des Menschenopfers, also eine ähnliche Tendenz wie in den Sagen von Phrixus und Iphigenia, auch in Isaak's Opferung. Denselben Gegenstand behandelt H. H. Wilson 35), und über die indische

<sup>27)</sup> Früchte aus dem Morgenlande oder Reise-Erlebnisse, nebst naturbistorisch-medizinischen Erfahrungen, einigen hundert erprobten Arzneimitteln und einer neuen Heilart dem Medial-Systeme, von Johann Martin Honigberger, gewesenem Leibarzte der königl. Majestäten: Rendschit-Sing, Karreksing, der Rani Tschendkour Schir-Sing und Dhelib-Sing. Mit 40 lithogr. Tafeln: Porträte, Pflanzenabbildungen, sonstige Natur- und Kunstprodukte, Facsimile, Landkarte u. Ansicht der Citadelle von Lahor; endlich als Anhang ein medizinisches Wörterbuch in mehreren europ. u. orient. Sprachen. Wien 1851. gr. 8.

<sup>28)</sup> Ancient and Modern India; being a popular history from the earliest period down to the present year. By W. C. Taylor. Ed. and continued by P. J. Mackenna. Lond. 1851. 8. Pr. 12 s.

<sup>29) 1851.</sup> No. III und VI.

<sup>30)</sup> Indische Alterthumskunde von Chr. Lassen. Zweiter Band. Geschlehte von Buddha bis auf die Ballabhi - und die jüngere Gupta - Dynastie. Mit e. Karte. Bonn 1852. 8.

<sup>31)</sup> De Taprobane insula veteribus cognita dissertatio. Scr. Chr. Lassen. Part. 1. Bonn 1852. 24 S. 4. (10 fgl.)

<sup>32)</sup> Jahrg, 1852. Nr. 39-102.

<sup>33)</sup> History of British India. By Charles Mc Farlanc. Lond. 1852. 8. in 1 Bde.

<sup>34)</sup> In Webers Ind. Studien Bd. II. S. 112 — 123. (Der 1. Art. ebend. Bd. I. S. 457 ff., vgl. Zeitsehr. Bd. V. S. 459.)

<sup>35)</sup> On the Sacrifice of Human Beings as an Element of the ancient religion of India, im J. of the R. As. Soc. Vol. XIII. S. 96 — 107.

Fluthunge guh Nive cines neues Aufsuts 36). Letzterer hatte früher mit Burnouf semitischen Einfluss auf die indische Fluthsage angenommen, Weber vertheidigte die indische Originalität der Sage, da sie sich schon im Yaj urveda findet (s. d. vor. Bericht S. 459), N. will sie ouch in dieser ihrer alteren Form auf jenen Einfluss zurückgeführt wissen. Burnouf ist leider an der Vallendung seiner Arbeiten über den Buddhismus durch den Tod verhindert worden, jedoch hat er kurz vor seinem Tode noch den Druck eines neuen Bandes beendigt, dessen erste Hälfte die Uebersetzung eines buddhistischen Werkes "Lotus des guten Gesetzes" in Form von Reden und Parabela des Sakyamuni nebst Commentar enthält, die zweite Bälfte aber aus 22 Abhandlungen Hurnouf's über Lehre und Geschichte des Buddhismus besteht 17). Ueber das Prachtwerk der Mrs. Beinos, welches die Gebetsstellungen und Symbole der Brobmanen in schönen Bildern vorführt und erläutert, hat Brockhaus ansführlich in der Zeitschrift gespruchen 3 %). Sonst beziehen sich noch auf das Religiöse die Abhandlungen von Roth über die vedischen Adityns (die Unvergänglichen, Ewigen, die im himmlischen Lichte wohnen), welche er mit den Amschaspands des Avesta vergleicht, indem er namentlich auch auf die Verhindung von Varuna und Mitra in den Veden gegenüber der von Abura und Mitra im Avesta aufmerksum macht 39), und von Weber über Krischna, für dessen Identificirung mit Christus er neue Andentungen in den auf sein Geburtsfest bezüglichen Daten findet \*0). Von Dämonen, Orakeln und Thaumaturgie in Indien handelt ein Artikel des Bombay Quarterly Magazine 11), und von der Religion der Khonds, eines Gebirgsvolkes in Orissa, giebt Capt. S. Charters Macpherson seine an Ort und Stelle gesammelten Nachrichten +2). Eine genauere Kenntniss

<sup>36)</sup> La tradition indienne du déluge, dans sa forme la plus ancienne, par Felix Nève. Par. 1851. 8. (Extr. du tome IIIe des Anuales de philosophie chrétienne, Jan. — Apr. 1851.)

<sup>37)</sup> Le lotus de la bonne loi, traduit du Sanscrit, accompagné d'un commentaire et de vingt et un mémoires relatifs au Buddhisme, par E. Burnouf. Paris 1852. 897 S. 4. S. darüber Weber's ind. Stud. Bd. III. H. 1. S. 135 ff.

<sup>38)</sup> The Sundbya; or the Daily Prayers of the Brahmins. Illustrated in a series of original drawings from nature, demonstrating their attitudes and different signs and figures performed by them during the ceremonies of their Morning Devotions, and likewise their Poojas. Together with a descriptive Text annexed to each plate, and the Prayers from the Sanscrit translated into English. In 24 plates. By Mrs. S. C. Belnos. London 1851. Fol. Vgl. Zeitschr. Bd. Vl. S. 550 — 562, auch Roth in den Götting. Anz 1852. St. 19.

<sup>39)</sup> Zeitschr. Bd. VI. S. 67-77.

<sup>40)</sup> Ebend. S. 92 - 97.

<sup>41)</sup> No. 1. Oct. 1850. S. 57 - 77.

<sup>42)</sup> Journ. of the B. As. Soc. Vol. XIII. S. 216 - 274.

der indischen Philosophie sucht jetzt vorzüglich James Ballantyne in Benares durch Herausgabe von Texten philosophischer Lehrbücher und Uebersetzung derselben eifrig zu fördern (s. unten die Litteratur), und seine Publicationen veranlassten die den schwierigen Stoff mit kritischem Sinne verarbeitenden "Beiträge zur Kenntniss der indischen Philosophie " von Max Müller 43), welche in diesen Dingen die rechte Bahn zu brechen oder, wie der Vf. selbst sagt, den Wald zu lichten beginnen. Inzwischen ist auch ein ausführliches Memoire über die Sänkhya-Lehre von Barthélemy Saint-Hilaire, einem Schüler Burnauf's, erschienen 44). Die in England gestellte Preisaufgabe einer Widerlegung der philosophischen Systeme der Inder 45) ist nicht minder geeignet, ein mehrseitiges gründliches Studium derselben anzuregen. Brockhans belehrt uns über Bhaskara's Algebra (Vîj'a gaņita), er schildert die Methode des in der Mitte des 12. Jahrb. lebenden Vf.'s, sein Verdienst und das Verhältniss seines Werkes zu denen der Vorgänger, die Branchbarkeit der Scholien u. s. w., und fügt eine Probe aus dem ersten Abschnitt in umgeschriebenem Text bei mit Ueheraetzung und Anmerkungen 46). Ueber indische Astronomie ist ein Buch von Guérin aus dem J. 1850 nachzutragen 47), und eine interessante Abhandlung Weber's zur Geschichte der indischen Astrologie anzuführen 48). Weber hält es nach J. Bentley, Stuhr, Holtzmann und besonders nach dem, was durch Reinaud aus Bîrûni bekannt geworden, für ausgemacht, dass die Astronomie der Inder als Wissenschaft, wie sie sich durch Annahme des Zodiakus markirt, von den Griechen entlehnt und später durch muhammadanischen Einfluss erweitert ist (Asura Maya nach W. entstanden aus Ptolemaios, welcher Name in der Inschrift von Kapur di Giri Turamaya lautet); nur die 28 naxatra (Mondstationen) und die Kenntniss der Planeten sind originalindisch. Den Anlass zu dieser Abhandlung gab eine Berliner Hdschr. astrologischen Inhalts, worin die Benutsung arabischer Quellen evident ist. Vielversprochend ist der Titel eines gur nicht in den Buchhaudel gekommenen Buches von Davidson, über welches ich indess nichts Näheres zu sagen weiss, da ich eben

<sup>43)</sup> Zeitsch, Bd. VI. S. 1-34. 219-242 und Bd. VII. S. 287-313.

<sup>44)</sup> Premier Mémoire sur le Sânkhya, par M. Barthélemy Saint-Hilaire. (Extrait du Tomo VIII des Mémoires de l'acad. des selences morales et politiques.) Paris 1852. 456 S. 4.

<sup>45)</sup> S. Zeitschr. Bd. VII. S. 269 ff.

<sup>46)</sup> Abhandlungen der Leipzig. Gesellsch. d. Wiss. v. 21. Febr. 1852. 46 S. 8.

<sup>47)</sup> Astronomic indienne d'après la doctrine et les livres anciens et modernes des brames sur l'astronomie, l'astrologie et la chronologie, suivie de l'Examen de l'astronomie des anciens peuples de l'Orient etc., par l'abbé Guéria, ancien missionnaire apostolique dans les Indes - Orientales. Par. 1850. 8.

<sup>48)</sup> Indische Studien Bd. II. S. 236 - 287.

nur den Titel kenne 4h). Eine Anzahl von kleineren Aufrätzen und Notizen über Indien, welche sich in den Journalen der Geselischaften von Bengalen, Bombay, London u. a. befinden, musa ich der Kürze wegen übergehen, zumal dieselben meist andern Orts in unseer Zeitschrift erwähnt worden sind. Inschriften sind mitgetheilt und erklärt besonders in dem Journal of the Bumbay Branch of the R. Asiat. Soc. No. XIV. Jan. 1851 Art. 4 u. 5, No. XVI. Jan. 1852 S. 97 ff. 132 ff. 10), indische Münzen im Journ. As. Soc. of Bengal 1852, S. 392 ff., Sculpturen aux Pe-

schawer abgebildet ebend. S. 606 ff.

Weber hat sich die schwierige Aufgabe gestellt und nach Verhältniss der Sachlage wahrhaftig glücklich genug gelöst, die erste Geschichte der Veda- und Sanskritliteratur zu schreiben 5 1). Auch sein schon erwähnter Catalog der Berliner Handschriften bringt vielfach neues Licht in diese Litteratur. Seine inhaltreichen "ladischen Studien" erscheinen jetzt unter pecuniarer Beihülfe der D. M. Gesellschaft. Derselbe rastlose Gelehrte bat mit dem Erscheinen der 6. und 7. Lieferung den 1. Theil seiner Ausgabe des weissen Yajur-Veda vollendet 52), worauf nun wieder am 2. Theile gedruckt wird. Von Müller's Rigveda ist der 2. Bund im Druck beendigt, aber noch nicht ausgegeben. Von Langtois' franziinischer Uebersetzung desselben ist Tom. IV erschienen und damit diese verdienstliche Arbeit beschlossen 33). Mit einem 3. Hefte ist auch Roth's Ausgabe von Jaska's Niruktu vollendet, Erläuterungen, Register und Nachwort bilden den Schluss 56). Von der Bibliotheca Indica sind seit meinem letzten Bericht wieder eine ganze Reihe Numera erschienen, von welchen die ersten (Nr. 25 ff.) noch Texte der Upanischads sind, mit Commentar begleitet, einige zugleich mit engli-

<sup>49)</sup> Tara the Suttee, an Indian Drama in 5 acts, with most copious Notes original and selected, most faithfully depicting the existing state of pure native society, the religion of the people, and their opinions of their foreign rulers. London 1851. 8. (To be had only of the author and publisher Lieut. Col. Chas. Jas. Collie Davidson, no. 5, Stockwell Park Road, London.)

<sup>50)</sup> Die bei diesem letzten Art. abgebildeten zwei Pali - Inschriften sind verkehrt lithographirt, und die Zeilen von rechts nach links zu lesen.

<sup>51)</sup> Akademische Vorlesungen über indische Literaturgeschichte, gehalten im Wintersemester 1851 von Dr. A. Weber. Berlin 1852. 8.

<sup>52)</sup> The White Yajurveda edited by Dr. Albrecht Weber. In three Parts etc. Printed under the Patronage of the Hon. Court of Directors of the East-India-Company. — Neben diesem allgem. Titel hat Th. I den besondern: The Vâjasaneyî - Sanhitâ in the Mâdhyandina - and the Kânva - Çâkhâ with the Commentary of Mahidhara edited by Dr. Albrecht Weber. Berlin & London 1852. 4. (124 Bogen Text und 17 Bogen Vorr., Varr. und Anhang.) Pr. 21 Re 20 mg.
53) Rig-Véda, ou livre des hymnes. Traduit du sanscrit par M. Lang-

lois. Tom. IV. Par. 1852. 8.

<sup>54)</sup> Jüska's Nirukta sammt den Nighantavas herausg, von Rudolph Roth. Drittes Heft. Göttingen 1852. 8.

scher Uebersetzung wie Nr. 27; so auch Nr. 32 und 35, enthaltend die Kategorien der Nyaya-Philosophie (Bhasha Pariccheda) im Text mit Commentar, einer Einleitung, engl. Uebersetzung und Anmerkungen von Dr. Roër. Desgleichen ist der Druck der Purana's angefangen (Vol. XIV) mit englischer Uebersetzung. Vol. X der Biblioth. Ind. hervorzuheben, enthaltend das in Indien als Hauptwerk der Rhetorik und Poetik sehr geschätzte Sähitya-Darpana, Text von Roër, engl. Uebersetzung von James Ballantyne 55). Auch sonst haben die indischen Pressen gar vieles sowohl an Sanskrit-Texten geliefert als an Werken, die in den heutigen Landessprachen Indiens verfasst sind. Neuerlich wurden, wie H. H. Wilson berichtet 56), aus den lithographischen Pressen Indiens binnen Jahresfrist nicht weniger als 113 Werke an die Bibliothek des Indischen Hauses in London geschickt, darunter allerdings manche Uebersetzungen aus dem Englischen, aber bei weitem die Mehrzahl Originalwerke aus den Fächern der Grammatik, Logik, Metaphysik, Medicin, Poesie, Rechtskunde und Religionslehre. Die Muhammadaner haben namentlich mehrere theologische Schriften edirt, darunter waren drei Ausgaben des Koran, zwei davon mit Interlinearübersetzung in Urdu. Anzeigen der neuesten Publicationen indischer Pressen in Calcutta, Delhi, Benares u. s. w. in Sanskrit, Bengali und Hindi giebt bisweilen das Journal der asiat. Ges. von Bengalen 67). In Benares erschienen neue Ausgaben verschiedener Sutras zum Gebrauch des College, in Calcutta eine Ausgabe des Raghuyansa u. a., in Puna ist das Prabodha Chandrodaya lithographirt. Doch von allen diesen Sachen gelangte zu uns kaum eine Notiz, geschweige ein Bei uns hat Weber seine Analyse der Upanischad fortgesetzt 58). Von Gorresio's Ramayana ist der 2. Bund der Uebersetzung (Bd. 7 des ganzen Werks) fertig geworden und der folgende im Druck bereits weit vorgeschritten. Die von Parisot begonnene französische Uebersetzung gehört erst in das Jahr 1853 50). Ueber die Abtheilung des Mahabharata in 100 Paryas schrieb Brockhaus 60). Die Episode vom Nalas wurde durch

<sup>55)</sup> Sahitya-Darpana, or Mirror of Composition, a treatise on literary criticism; by Visvanatha Kaviraja. The Text revised from the edition of the Committee of Public Instruction, by Dr. E. Roer., Translated into English, by James R. Ballantyme. Bis jetzt 4 Hefte Nr. 36. 37. 53 u. 54.

<sup>56)</sup> Journ. R. As. Soc. Vol. XIII. S. 211.

<sup>57)</sup> Z. B. 1851. Nr. IV. S. 352 ff. Vgl. auch Journ. of the American Or. Soc. Vol. III. S. 218.

<sup>58)</sup> Ind. Stud. Bd. II. S. 1 — 111. 170 — 236. Vgl. Benfey in Götting. Anz. 1862. St. 12 ff.

<sup>59)</sup> Le Râmâyana de Valmîki, traduit pour la première fois du sanscrit en français avec des études etc. par Val. Parisot. T. I. (1. partie) Paris 1853.

<sup>60)</sup> Zeitschr. Bd. VI. S. 528 ff.

Kellgren sehr genau ine Schwedische 44), durch Schleicher ins Böhmische übersetzt \*2). Eine Analyse des Raghu-Vansa gah J. Long 63), Sakuntala wurde von E. Meier ins Deutsche 64), Vikramorvasi ias Englische übertragen 64), Eine englische zum Theil, wie behauptet wird, sehr gelungene Nachhildung verschiedener Stücke indischer Dichtung, wie Vedahymnen, Stücke aus Manu, aus den Epopoen, aus Meghaduta, Gitagovinda u. a. gab Griffith \*\*). Keligren übersetzte auch "Epigrammer of Amaru" (8 S. S.), Troyer beendigte mit dem 3. Bande die Chronik von Kuschmir \*1). Ein neueren indisches Geschichtswerk, eine Chronik dur Raj'us von Navadyipa (Nudden) in Bengalen bis auf Krishnacandra (reg. 1728-1750), edirte Pertsch, ein Schüler Weber's nach zwei Berliner Handschriften mit englischer Ueberactung 88). Noch vergass ich eine Abhandlung Neve's zu nennen, worin er Ursprung und Werth der Puranas, ihre Stellung in der Sanskritlitteratur u. dgl. hespricht 68). Weber sprach sich über die griechischen Nachrichten (hei Die Chrysostomus und Aelian) von dem indischen Homer aus 70); er bezieht dieselben auf eie Epos der Bharata-Sage, welches biernach, da jene Nachrichten wahrscheinlich durch Seefahrer zur Zeit des Periplus nach dem Abendlande gekommen, in der 2. Hälfte des 1. christl. Jahrh.'s

<sup>61)</sup> Nala och Damayanti, en indisk Digt av Mahabharata från originalet äfversatt och med förklarande noter försedd af H. Kellgren, Hetsingfors 1862. 8.

<sup>62)</sup> Nal a Damajantí. Die Boehtlingovy recensí textu přeložil Dr. A. Schleicher. Prag 1852. 8. 70 S. (Aus dem Böhmischen Museum besonders abgedrackt.)

<sup>63)</sup> Journ. As. Soc. of Bengal 1852, S. 445 - 472.

<sup>64)</sup> Die klassischen Dichtungen der Inder. Aus dem Sanskrit übersetzt und erläutert von Prof. E. Meier. 2. Th.: Dramatische Poesie. Auch m. d. T.: Sakuatala. Ein indisches Schauspiel von Kalidasa. Stuttgart 1852. 16.

<sup>65)</sup> Vikramorvasi, an Indian Drama, translated into english prose from the Sansorit of Kalidasa, by E. B. Cawell. Herford 1851. 8. Auch der Text ist dort kürzl, edirt von Monier Williams.

<sup>66)</sup> Specimens of Old Indian Poetry. Translated from the original Sanscrit into English Verse, by Ralph T. H. Griffith. Lond. 1852. 8.

<sup>67)</sup> Radjatarangini, histoire des rois de Kachmir, traduite et commentée par M. A. Troyer. T. III. Traduction, éclaircissements historiques et chronologiques relatifs aux septième et huitième livres. Paris 1852. 8.

<sup>68)</sup> Kshitiçavamçâvalîcharitam. A Chronicle of the Family of Râja Krishnachandra of Navadvipa, Bengal. Edited and translated by W. Pertsch. Berlin 1852. XIX. S. Vor. 59 S. Text u. 76 S. Uebers., Anm. und Register, gr. 8.

<sup>69)</sup> Les Pourânas, études sur les derniers monuments de la littérature sanscrite par Félix Nève. Paris 1852. 55 SS. gr. 8.

<sup>70)</sup> Ind. Stud. Bd. II. S. 161—169. Vgl. auch Benfey in Götting. Anz. 1852. Nr. 13—14. S. 127. Ein Product der neuesten Zeit ist die Uebersetzung der ersten Verse der Ilias in Sanskrit-Clokas, die Brockhaus aus einem 1827 zu Madras gedruckten Buche in der Zeitschr. Bd. VI. S. 109 mitheilt.

im südlichen Indien existirte und die Grundlage des nachber bis su einem so grossen Umfange erweiterten Mahabharata bildete. W. knüpft daran noch weitere Combinationen von griechischem, auch christlichem Kinfluss auf indisches Epos und indische Religion. Hierbel erwähne ich einer Arbeit aus neuenter Zeit von James Muir in Indien, einer kurzen Darstellung des Lebens und der Lehren Christi in Sanskrit-Clokas, die mir Brockhaus nachweist 71). Friederich's Untersuchungen über die Kawi-Sprache und über die Sanskrit- und Kawi-Litteratur auf der Insel Bali theilt Weber mit 73) nach dem Journal of the Indian Archipelago vom J. 1849. Sie geben ein volleres und richtigeres Bild der Sprachenund Litteratur-Verbältnisse auf Bali, als Crawfurd and noch Humboldt es zu entwerfen im Stande waren. Die philologischen Hülfsmittel für das Sanskrit sind durch eine Grammatik von Bensey bereichert worden 73). Er giebt das Material der einheimischen Grammatiken vollständig und ergänzt dasselbe durch Beobachtungen über die Sprache der Vedas und Berücksichtigung der epischen Diction, welche dort fehlt. Auch die Accentlehre ist beachtet, die Syntax dagegen ausgeschlossen. In Indien hat James R. Ballantyne eine Ausgabe von Pânini's Grammutik mit dem Mabàbhāshya besorgt 74). Rådhåkånta-Deva's Lexicon (Çahda Kalpadruma) ist mit dem 7. Bande (Calc. 1851) nun wirklich beendigt 75), doch soll ein 8. Band noch Supplemente bringen. Das von Böhllingk und Roth gearheitete grosse Lexicon ist unter der Presse 76), das Wilson's wird mit Zustimmung des Vf.'s in Berlin unter Goldstücker's Redaction neu gedruckt. Auch ein umfängliches englisch-sanskrit. Lexicon hat Monier Williams zusammengestellt, welchem Unternehmen ein praktischer Nutzen nicht abgesprochen werden kann 77).

<sup>71)</sup> Çrî Yesê Khrishta mâhâtmyam. The Glory of Jesus Christ. A brief account of our Lord's life and doctrines, in Sanskrit Verse. Second edition, corrected, with additions, and an English summary. (Calcutta: Bishop's College Press, 1849.) Vizagapatam: Printed at the Mission Press, 1851. XVII S. engl. Vorrede und 84 S. Sanskrit Text (mit Telugu-Schrift) kl. 8. Eine andere Schrift desselben Vis, welche eine Prüfung der indischen Sastras enthält (Mirzapore 1852. 8.) s. unter den Zugängen unserer Bibliothek Nr. 1214, Zeitschr. Bd. VI. S. 461.

<sup>72)</sup> Ind. Stud. Bd. II. S. 124 ff.

<sup>73)</sup> Vollständige Grammatik der Sanskritsprache. Zum Gebrauch für Vorlesungen und zum Selbststudium. Von Theodor Benfey. Leipzig 1852. kl. 4. Auch u. d. T.: Handbuch der Sanskritsprache. Erste Abth. (Die 2. Abth., Chrestomathie mit Glossar, erschien 1853.)

<sup>74)</sup> S. Zeitschr. Bd. V. S. 519.

<sup>75)</sup> Vgl. Ebend. 8, 460.

<sup>76)</sup> Erschienen ist Lief. 1; Sanskrit-Wörterbuch. Herausgegeben von d. kais. Akad. d. Wiss., bearbeitet von Otto Bühtlingk und Rudolph Roth.

1. Lief. St. Petersb. 1853. S. 1—160. lmp. 4. Pr. 1 %.

<sup>77)</sup> A Dictionary, English and Sanskrit, by Monier Williams, M. A. Prof. at the East-India College, Haileybury. Published under the Patronage of the Honourable East-India Company. London 1851. 859 S. gr. 4.

Was die neueren und Volks-Sprachen Indiens betrifft, so hat Prochnow eine kurze fast nur in Paradigmen bestehende Hindustuni-Grammatik berausgegeben 7.8). Forbes hat eine neue Ausgube des bindustanischen Tuti Nameh mit vocalisirtem Text und cinem Vocabular besorgt 19), und Eastwick das Bagh-o-Babar libersetzt, eine neuere Nachbildung der persischen Vier Derwische 40), anch Forbes seine Uebersetzung dieses Werkes wieder aufgelegt 81). Ein Stück reinstes Hindi, worin alle und jede Einmischung persischer und arabischer Wörter vermieden ist, edirte L. Clint mit englischer Uebersetzung 82), die Geschichte Krischna's nuch dem Bhagavat von Lallu Lal gub Eastwick wieder heraus mit Vocabular 63) nach der Ausgabe von 1810 (die von 1831 war sehr fehlerhaft), eine französische Uebersetzung einer ahnlichen Bearbeitung gab Pavic 84), Ed. Lancereau theilte Stellen mit aus dem Betal Patschisi, einer Hindi-Uebersetzung der ursprünglich in Sanskrit geschriebenen "Erzählungen eines Vampyr" \*1). Hoisington gab eine Uebersicht des Inhalts von einem der 28 Agamas oder beiligen Bücher der Saivas im südlichen Indien nach einem tamulischen Texte \*4). Auch die tamulische Bibelübersetzung, von Peter Percival revidirt, ist kürzlich in Madras gedruckt; die Paatmen, Proverbien und Koheleth erschienen zu Bangalore in cana-

78) Ansangsgründe einer Grammatik der Hindustanischen Sprache. Von

J. Dettlov Prochnow. Berlin 1852, 34 S. S. Pr. 10 fgt.
79) Tota Kahani; or Tales of a Parrot, in the Hindustani language.
Translated from Muhammed Kadiri's Persian Version called Toti Nama by Duncan Forbes. A new edition, with the Vowel Points and a Vocabulary. Lond. 1852. 190 S. gr. 8. Pr. 10 s.

80) Bagh - o - Bahar; or the Garden and the Spring; being the Adventures of King Azad Bakht and the four Darweshes. Literally translated from the Urdu of Mir Amman, of Delhi. With copious explanatory Notes and an Introductory Preface by Edward B. Eastwick. Hertford 1852. 260 S. gr. 8. Pr. 21 s.

81) Translation of the Bagh o Bahar; or, Tales of the Four Darwesh, from the Urdú Tongue of Mir Amman of Dihli. By Lew. Ferd. Smith. New edit. revised and corrected throughout, By Duncan Forbes. Lond. 1851. 294 S. 8. Pr. 10 s.

82) Journ. of the As. Soc. of Bengal 1852 Nr. 1 ff. Der Text wurde Ho. Clint von Sprenger mitgetheilt.

83) The Prem Sagar; or, the Ocean of Love, being a History of Krishn, according to the tenth Chapter of the Bhagavat of Vyasadev, translated into Hindí from the Braj Bhákha of Chaturbhuj Misr, by Lallú Lál. A new edition with a Vocabulary, by Edward B. Eastwick. Hertford (pritned for the Hon. E.-I. Comp.) 1851. 240 S. 4.

84) Krichna et sa doctrine. Bhagavat dasam askand. Dixième livre du Bhagavat Pourana. Traduit sur le manuscrit hindoui de Lalatch Kab, par Théod. Pavie. Paris 1852. 8. Pr. 7 fr. 50 c.

85) Journ. asiatique 1851 u. 1852.

86) Syllabus of the Siva-Guana-Potham, one of the sacred books of the Hindus, by Rev. Henry R. Hoisington: in Journ. of the Amer. Or. Soc. vol. II, S. 137 - 154.

resischer Sprache; das neue Test. in Canari ist von Weigle beendet und das alte Test. angefangen. Bemerkungen über die grammatische Structur der nicht-sanskrit. Sprachen Indiens und den Anfang eines vergleichenden Vocabulars derselben gab J. Stevenson 87). Er glaubt u. a. die indischen Zahlzeichen auf die Figur der Anfangsbuchstaben der entsprechenden Zahlwörter zurückführen zu können und zwar mittelst des Sindh-Alphahetes. Ein ethnologischer Aufsatz von Briggs 88) stellt fleissig zusammen, was bisher über die Aboriginer Indiens geschrieben worden ist, doch wird seine Behauptung, dass alle zu einem einzigen Volke skythischer (tatarischer) Abkunft gehören, schwerlich viel Beistimmung finden.

Nach Persien übergebend habe ich Reisen und Schilderungen des Landes zu erwähnen vom Fürsten Alexis Soltikoff, nur Schilderung ohne wissenschaftliche Bedeutung, doch mit guten Abbildungen \*9), Fragmente aus dem Tagebuch eines deutschen Naturforschers in Persien 90), und einen Artikel des Fürsten Emanuel Galitzin über Daghestan 91). Auch das Reisewerk von Flandin und Coste ist seiner Vollendung näher gerückt, ich weiss nicht, ob jetzt ganz fertig 92). Zugleich über Kurdistan und weiter nech dehnt sich das Buch von Moritz Wagner aus 93). Asariah Smith legt viel Gewicht auf die kleine Karte, welche er seinen Bemerkungen über Kurdistan beigiebt und welche allerdings mit viel Sorgfalt construirt zu seyn scheint, aber von der von Ainsworth (im Journ. Geogr. Soc. 1841) so sehr abweicht, dass man eine nähere Erörterung dieser Differenzen wünschen muss 94). Von Interesse ist auch Perkins' Reise durch die kurdischen Gebirge 95), und Quatremère's Abhandlung über Ekba-

<sup>87)</sup> Journ. of the Bombay Branch of the R. As. Soc. No. XIV. Jan. 1851. No. XV. 1852. S. 15-20. 117-131, 1853. S. 319-339 (unvoll.).

<sup>88)</sup> On the Aboriginal Race of India, by Lieut. - General Briggs: im Journ. of the R. As. Soc. Vol. XIII. S. 275-309.

<sup>89)</sup> Voyage en Perse, par le prince Alexis Soltikoff. Par. 1851. 8.

<sup>90)</sup> Ausland 1851, durch den ganzen Jahrgang.

<sup>91)</sup> Nouv. Annales des voyages 1852, Jan., mit einem Anhang über die Lesghler von Vivien St. Martin.

<sup>92)</sup> Voyage en Perse, de MM. Eugène Flandin, peintre, et Pascal Coste, architecte. Entrepris par ordre de M. le ministre des affaires étrangères. Publié sous les auspices de M. le ministre de l'intérieur. Relation du voyage, par M. E. Flandin (T. I. Paris 1851. 8.). Vues pittoresques de la Perse moderne, lithogr. fol. Architecture et sculpture, in fol.

<sup>93)</sup> Reise nach Persien u. dem Lande der Kurden. Von Moritz Wagner.

2 Bde. Mit e. Vorläufer: Denkwürdigkeiten von der Donau u. vom Bosporus.
Bd. 1. Leipz. 1852. 8. Pr. 3 f. 10 ag. Bd. 2. Mit e. Anhang: Beiträge zur Völkerkunde u. Naturgeschichte Westasiens.

<sup>94)</sup> Contribution to the Geography of Central Koordistan, by Azariah Smith; in Journ, of the American Or. Soc. vol. II. p. 61 — 68. mit Karte.

<sup>95)</sup> Journal of a Tour from Oroomiah to Mosul, through the Koordish Mountains, and a Visit to the Ruins of Nineveh, by Rev. Justin Perkins:

tana bo). Eine die heutigen Parsen schildernde Skizze gub H. G. Briggs 87). Für das Verständniss ihrer Religionsbücher ist jüngst ein neuer Eifer erwacht, der mehr und mehr Früchte trägt, wenn diese auch langsamer zur Reife kommen werden, als wir vielleicht gehofft hatten, ehe wir noch die Schwierigkeit, die es damit hat, recht ermessen konnten. Von Spiegel's Textuugrabe des Avesta ist die erste Abtheilung erschienen, welche die Hälfte des Vendidad enthält 98). Mit der andern Hälfte wird der erste Band geschlosaen seyn, Ed. 2 soll Yasna und Viapered, Bd. 3 die Yeschts und kleinen Stücke bringen. Daneben soll die Huzvaresch-Uebersetzung erscheinen, und später die Vuriantensammlung. Der Text wird in der Wiener Hof- und Staatsdruckerei mit neuen duzu geschnittenen Typen gedruckt. Sofort hat Spiegel auch den kühnen Versuch gemacht, eine deutsche Uchersetzung zu ediren. Der erste Hand derselben giebt den Vendidad mit einer Einleitung über Culturgeschichte des Zendvolks 95). Westerquard's Ausgabe hat mit dem Text des Yusua begonnen, die zweite und dritte Lieferung enthalten Vispered, die Ynschts und einige kleinere Stücke, überall schon mit untergesetzten Varianten 100). Nach den Zendtexten will er erst Vocabular und Grammatik, und schliesslich die Uebersetzung nehat andern Zugaben liefern. Die von W. angewandten Typen sind unter seiner Aufsicht nach dem Muster der besten Handschriften geschnitten. Daneben hat er den Pehlewi-Text des Bundehesch edirt 1), eigentlich ein lithographirtes Facsimile des einen Copenhagener Codex mit Ergänzung aus einem andern. Die beiden beigegebenen Inschriften dienen als Grundlage der in der Vorrede

in Journ. of the American Or. Soc. vol. II. p. 71—119, mit einer Bemerkung von Prof. Edwards über die kurdische Sprache, letztere nach Ztschr. f. d. Kande des Morgenl. von 1840. Ueber die Reise des Hrn. Perkins s. auch unsre Ztschr. Bd. IV. S. 112.

<sup>96)</sup> Mémoire sur la ville d'Echatane. Par M. É. Quatremère: in Mémoires de l'Acad. des inserr. et belles-lettres, 1851.

<sup>97)</sup> The Parsis or Modern Zerdusthians: a Sketch. By Henry George Briggs. Edinb. 1852. 8. Pr. 4 s.

<sup>98)</sup> Avesta, die heiligen Schriften der Parsen. Zum ersten Male im Grundtexte sammt der Huzvåresch-Uebersetzung herausg. von Dr. Friedrich Spiegel. 1. Abth. Vendidad. Fargard I—X. Lpz. 1851. 8.

<sup>99)</sup> Avesta, die heiligen Schriften der Parsen. Aus dem Grundtexte übersetzt, mit steter Rücksicht auf die Tradition von Dr. Friedrick Spiegel. Erster Band: Der Vendidad. Mit 2 Abbildungen. Leipz. 1852. 8.

<sup>100)</sup> Zendavesta or the Religious Books of the Zoroastrians edited and interpreted by N. L. Westergaard. Vol. 1. The Zend Texts. Part. 1. Yasna. Copenhagen 1852. 4. P. 2. Vispered and the Yashts I—NI. 1852. 4. P. 3. The Yashts XII—XXIV, Nyáish, Afrígáns, Gáhs, miscellaneous Fragments. Sírozah. 1853. 4. (Mit P. 4. wird der erste Band geschlossen seyn.)

<sup>1)</sup> Bundehesh liber Pehlvicus e vetustissimo codice Havniensi descripsit, duas inscriptiones regis Saporis Primi adiccit N. L. Westergaard, Havniae 1851. 82 SS. Text des Bund. und 2 SS. Inschr. 4to.

aufgestellten Behauptung, dass die Sproche des Bundehesch von der unter den ersten Sasaniden gesprochehen sehr verschieden sev. Lassen endlich hat den Anfang des Vendidad mit Varianten sunt Behuf seiner Vorlesungen drucken lassen 2). Wir begrüssen diese Arbeiten als einen muthigen Anfang genauerer Erforschung des schwierigen Gebiets, und hoffen, dass die Concurrent bei der Herausgabe sowie die bereits thätige Kritik 3) die Sache selbst su desto glücklicherem Gedeihen führen möge. Zur Erklärung des Aventa hat Spiegel wieder einige Aufsätze geliefert 1), auch Roth neuerlich 1). Ein Parse, Dhanfibhat Franji, hat ein Zend-Lexicon mit englischer und Guserati Erklärung wie auch eine Grammatik dieser Sprache angekündigt 6). Auch Burnouf hat bandschriftliche Vorarbeiten zu einem Zend-Wörterbuch hinterlassen, und Spiegel eine Grammatik der Parsi-Sprache herausgegeben 7). Die arischen Glossen der griechischen Schriftsteller sammelte Bötticher 8).

Für die neupersische Sprache und Litteratur ist nicht wenig und manches Erfreuliche gethan. Von den in Teheran und Tebris gedruckten oder litbographirten Büchern, welche theils der arabischen, theils der persischen Litteratur angehören, und deren beit dem Bestehen der dortigen Pressen nun schon eine gute Reihe erschienen sind <sup>6</sup>), muss ich gans absehen, da mir keines derselben aus den letzten zwei Jahren näher bekannt geworden ist. Es sind darunter auch Producte der neuesten Zeit, namentlich Uebersetzungen aus europäischen Sprachen und Arbeiten von dort lebenden Europäern, wie z. B. eine Geographie in persischer Sprache mit Atlas, auch eine persische Zeitung von Burghess in Teheran herausgegeben. Von letzterer kam uns zuerst nur die

<sup>2)</sup> Vendidadi capita quinque priora. Emendavit Christ. Lassen. Bonnae 1852. 8. Pr. 20 fg.

<sup>3)</sup> S. Benfey in Götting. Anz. 1852, Dec. St. 196 ff., 1853, Jan. St. 6 — 9, R. Roth in Alig. Monatsschrift f. Wiss. u. Litt. 1853, Märzheft S. 242 — 258.

<sup>4)</sup> Der 19. Fargard des Vendidad, Von Dr. Fr. Spiegel. 2. Abth. München 1851. 58 S. gr. 4. Pr. 18 fg. (Sonderdruck aus den Abhandlungen der Münchner Akad. Bd. Vl. Abth. 2.) — Studien über das Zendavesta. Von Spiegel. 3. Die Lebre von der unendlichen Zeit bei den Parsen: in Ztschr. Bd. V. S. 221 ff. (Er nimmt Jos. Müller's Ansicht gegen Schlottmann in Schutz.) — Studien über das Zendavesta. Von Spiegel. 4. Ueber den Cultus der Gestirne und die Weltansicht der Parsen in den verschiedenen Epochen ihrer Entwickelung: in Ztschr. Bd. Vl. S. 78 — 86.

<sup>5)</sup> Etymologisches zum Avesta, von R. Roth: in Ztschr. VI, 243-248 (a. a. über zarvan akarana).

<sup>6)</sup> S. Zeitschr. Bd. VII. S. 104 f.

<sup>7)</sup> Grammatik der Parsisprache nebst Sprachproben von Dr. Fr. Spiegel. Leipzig 1851. 8.

<sup>8)</sup> Arica scripsit Paulus Boetticher. Halae 1851. 8.

<sup>9)</sup> S. die Liste in d. Zeitschr. Bd. VI. S. 405 ff.

erate Numer zn., ansgegeben Freitag d. 5. des 2ten Rabi\* 1267 (Febr. 1851), deren neueste europäische Neuigkeit die Conferenz von Ollmutz (الطحر) war. Seitdem haben wir mehr erhalten (ما). Von Calcuttaer Drucken erhielt ich Sprenger's vortreffliche Ausgabe von Sadi's Gulistan 11), sowie das von demselben Gelehrten im Verein mit Aga Mohammed Shüshteri besorgte Khirad-Namehi-lakandari Nizami's 12). Enstrick übernetzte den Gulintan ins Englische 13). Die Moral des Sudi legte Graf dar, indem er eine ethische Blüthenlese aus den Werken des Dichters zusammenstellte 14 ). Den Bostan übersetzte Schlechia auszugsweise 15), wie auch die Bruchstücke des Emir Mahmud Ibn Jemin-ed-din Ferjamendi, welcher Dichter in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts lehte 16), und ein mystisches Gedicht des Hatif Isfahani 17), alles in ansprechender Form und auf Grundlage tlichtiger Sprachkenntniss. Dasvelbe lässt sich rühmen von Adolph Friedrich von Schack's Heldensagen des Firdosi, einem Theil des Schahnameh in fünffüssigen Jamben mit entsprechendem Reim möglichst wortgetreu übersetzt. Die Einleitung giebt eine treffliche Charakteristik des persischen Epos und würdigt Inhalt, Plan und Composition des Schahnameh in ausführlicher und gründlicher Weise 18). Eine zweite Sammlung der Heldensagen ist im J. 1853 erschieuen (4). Bei diesem Aulass erwähne ich gleich noch

<sup>10)</sup> S. Zeitachr. Bd. VII. S. 616. Nr. 10.
11) The Gulistan of Sa'dy, edited in Persian, with punctuation and the necessary vowel-marks, for the use of the College of Fort William. By A. Sprenger. Calcutta 1851. 8. Vgl. Graf in Zeitschr. VI. S. 445 f.

<sup>12)</sup> Bibliotheca Indica Vol. XVI. No. 43 (Fasc. 1). Calc. 1852. 8.

<sup>13)</sup> The Gulistan; or, Rose-garden, of Shekh Sadi of Shiraz. Translated for the first time into Prose and Verse, by Edward B. Enstwick. Hertford 1852. 8. (Das "first time" bezieht sich auf die metrische Lebersetzung der Verse. Die äussere Ausstattung des Buches ist glänzend. Vgl. Zeitschr. Bd. VII, S. 454).

<sup>14)</sup> Die Moral des persischen Dichters Sadi. Von Dr. K. H. Graf: in Beiträge zu den theol. Wiss., in Verbindung mit der theol. Gesellschaft zu Strassburg berausgegeben von Dr. Ed. Reuss und Dr. Ed. Cunitz. 3. Bdchen. Jena 1851, 8. S. 141 - 194. Auch als besonderer Druck.

<sup>15)</sup> Der Fruchtgarten von Saadi. Aus dem Persischen auszugsweise übertragen durch Ottokar Maria Freiherrn von Schlechta-Wssehrd. Wien 1852. 8.

<sup>16)</sup> Ibn Jemin's Bruchstücke. Aus dem Persischen von Ottokar Maris Freiherrn von Schlechta-Wesehrd. Wien 1852. 8.

<sup>17)</sup> Zeitschr. Bd. V. S. 80 ff., dies zugleich mit dem Text.

<sup>18)</sup> Heldensagen von Firdusi. Zum ersten Male metrisch aus dem Persischen übersetzt nebst einer Einleitung über das iranische Epos von Ad. F. von Schack. Berlin 1851. 8. Daraus auch in Sonderdruck: Bischen und Menische. Eine persische Liebesgeschichte von Firdusi. Berlin 1851. 16.

Vgl. Graf in d. Zeitschr. Bd. Vl. S. 447 f., Spiegel in Leipz. Repertor. 1851. Hd. III. H. 5. S. 242 ff., Rud. Roth in Götting. Anz. 1852. St. 14 und 15.

<sup>19)</sup> Epische Dichtungen aus dem Persischen des Pirdusi, von Ad. F. von Schack. Berlin 1853. 2 Bde, 8.

Spiegel's Artikel über die iranische Heldensage in der allgemeinen Monatsschrift 20). In Hertford erschien eine schön gedruckte Ansgabe der Anwari Suheili 21), Rückert's Lese aus Gami's Liebesliedern bildete wieder einen Artikel unsrer Zeitschrift 22), Hammer-Purgstall gab eine Darlegung des Inhalts von Gelaleddin's Mesnewi nebst Uebersetzung einzelner Stellen, wozu noch ein Bericht über den in Kairo gedruckten ausführlichen türkischen Commentar kommen sollte 23). Bland's Biographien persischer Dichter werden noch immer erwartet, auch wollte derselbe eine Ansgabe des Hafiz besorgen. Eine dergleichen haben wir von Bouicher zu erwarten, und Daumer bot uns wieder 152 Lieder in Hafiz Manier 24). Baihaki's Geschichte der Ghaznewiden steht von Morley zu erwarten. Chanykov hat in Tiflis den dritten Theil des Geschichtswerkes des Raschideddin aufgefunden, der die Genealogien der mongolischen Geschlechter, die Geschichte der Juden, Franken, Chinesen und Inder enthält. Defrémery gab Aussüge aus Khondemîr 25). Eine englische Uebersetzung der Akhlâki-Muḥsinî lieferte Keene 26). Hierzu kommt noch eine Grammatik der neupersischen Sprache von Chodzko 27), und eine andere von Beresin in drei Bänden int im Druck vollendet. Letsterer lässt auch Recherches sur les dialectes persans u. A. drukken 28). Vullers hat ein persisches Lexicon angekündigt, das nicht nur das Material der vollständigsten Originallexica vereinen, sondern auch aus den Litteraturwerken viele Belege erhalten soll; die etymologische Anordnung, die der Verfasser ihm zu geben denkt, und die Vergleichung der nächstverwandten Sprachen wer-

<sup>20)</sup> Allg. Monatschr. f. Wiss. und Lit. 1853. Febr. S. 185 - 194.

<sup>21)</sup> Anvar-i Suheili, or Lights of Canopus, being the Persian Version of the Fables of Bidpai, by Husain Vaiz Kashifi. Edited by Lieut. - Col. J. W. J. Ouseley, Prof. of Arabic and Persian at the East-India College, Haleybury. Hertford (printed for the Hon. E.-I. Comp.) 1851. 545 S.

<sup>22)</sup> Zeitschr. Bd. V. S. 308 - 329.

<sup>23)</sup> Hammer - Purgstall, Bericht über den zu Cairo i. J. d. H. 1251 (1835) in sechs Foliobänden erschienenen türkischen Commentar des Mesnewi Dschelaleddin Rumi's: in Sitzungsber. der Wiener Akad. Philos. - hist. Cl. Bd. VII. S. 626 f. 641 f. 693 f. 728 f. 762 f. 785 f. 818 f.

<sup>24)</sup> Hafts. None Sammlung von G. F. Daumer. Nürnberg 1852. 12. Pr. 24 St.

<sup>25)</sup> Journ. asiat. T. XVII. 1851. S. 105 ff, und 1852 Jan. - März.

<sup>26)</sup> Akblák-i Muhsiní, or the Morals of the Beneficent [sic]. Litterally translated from the Persian of Husain Vaiz Kashifi, by H. G. Keene. Hertford 1851. 8.

<sup>27)</sup> Grammaire persane, ou principes de l'iranien moderne, accomp. de fac-similés pour servir de modèles d'écriture et de style pour la correspondance diplomatique et familière, par Alex. Chodzko. Paris 1852. 8. Pr. 10 fr. (5 Tafeln Facsim.)

<sup>28)</sup> S. Zeitschr. Bd. VI. S. 545 f.

den den wissenschaftlichen Werth des Buchs noch erhöhen 20). In England hat Professor Johnson ein persisch-arabisch-englisches Lexicon edirt 20). Endlich wird gemeldet, dass in Delhi der erste Theil eines grossen persischen Wörterbuchs von Tek Tachand erschienen ist u. d. T. August auf das besonders in Bezug auf das Verständniss der Dichter unschätzbar seyn soll. Der Vf. lebte in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und widmete sein ganzes Leben dieser Arbeit. Das gute Lexicon Bahari Agam ist ein Auszug, den ein Schüler desselben aus dem Driginal-Manuscript machte, aber es ist nur ein Schatten des Originals 21).

Ehe ich nun zu den Keilschrift-Monumenten Persiens komme, die wieb dann nofort zu den verwandten assyrischen und bahylonischen Denkmalen überleiten, gedenke ich noch der Münzen und Gemmen aus der Sasaniden-Zeit, deren Legenden der Gegenstand zweier Aufsätze von Edward Thomas 32), so wie einer ausführlichen Abhandlung von Mordtmann ist, welche letztere eben jetzt in einem neuen Hefte unurer Zeitschrift gedruckt wird und von welcher wir nicht nur die vollständigate Uebersicht der Sasaniden-Münzen, sondern nuch eine gründliche und in den Hauptsachen wohl abschliessende Erklärung ihrer Legenden erwarten dürfen 33). Die persischen Keilschrifttexte der Achämeniden-Deukmale und vorzugsweise die grosse laschrift des Darius zu Behistun hat Oppert einer gründlichen und besonders die sprachliche Erklärung fördernden Revision unterworfen 31). Ueber die zweite Art der achämenidischen Keilschrift hat Holtzmann zwei scharfsinnige Artikel in unsrer Zeitschrift drucken lassen 35). Derselbe unternahm es die Aechtheit und Integrität der früher von Grotefend und noch neuerlich von Löwenstern <sup>36</sup>) verdächtigten sogenannten Inschrift von Tarku, welche von dem Kaufmann Flower berrührt,

<sup>29)</sup> S. Conspectus operis quod incribitur Ioannis Augusti Vullers lexicon persico - latinum etymologicum etc. Gissae 8 Febr. 1852. Seitdem sind die beiden ersten Lieferungen erschienen, Bona 1853.

<sup>30)</sup> Lond. 1852. 4. Pr. 3 £ 10 s.

<sup>31)</sup> S. Journ. As. Soc. of Bengal 1953, S. 404.

<sup>32)</sup> Notes introductory to Sassanian Mint Monograms and Gems, by Edward Thomas: in Journ. of the R. As. Soc. Vol. XIII. S. 373—428 mit 3 Tafeln Abbildungen, und: On Sassanian Coins, a letter from Edw. Thomas: in Journ. of the As. Soc. of Bengal 1851. S. 525—527.

<sup>33)</sup> Seitdem erschienen als erstes Heft des VIII. Bandes der Zeitschrift der D. M. G. 1854.

<sup>34)</sup> Oppert, mémoire sur les Inscriptions achéménides, conques dans l'idiome des anciens Perses: 7 Artt. des Journ. asiat. T. XVII — XIX. 1851. 52.

<sup>35)</sup> Zeitschr. Bd. V. S. 145-178. Bd. Vl. S. 35-47.

<sup>36)</sup> Revue archéol. VIIe année. 1850-51. S. 455 ff.

zu vertheidigen 37). Norris hat seine Abhandlung über den sogen. medischen Text der Inschrift von Behistun vollendet: er findet darin einen skythischen Dialect, theilweise übereinstimmend mit den ugrischen Sprachen, einschliesslich das Magyarische, das Ostjakische und das Wolga-Finnische 38). Obrist Rawlinson war fortwährend eifrig bemüht, nicht nur neue Aufgrabungen an verschiedenen Orten im Gebiete von Nineve, in Babylonien namentlich bei Niffar, Senkerch und Warka, in Seleucia, in Susa und Elymais zu veranstalten oder zu veranlassen, zugleich aber auch sur Brklärung und Ausbewtung der Monumente und Inschriften für Geschichte, Geographie und Alterthümer der Völker und Läuder, welchen die ansgegrabenen Monumente angehören oder deren in denselben Brwähnung geschieht, unablässig mitgewirkt. Neben ihm war Layard noch immerfort thätig. Die von ihm aufgefundenen Monumente und Inschriften sind abgebildet und veröffentlicht worden 39). Sein früherer Bericht ist in einen populären Auszug gebracht, welcher zu Murray's Sammlung von Werken für Eisenbabulectüre gebört (Reading for the Rail), und derselbe auch in deutscher Uebersetzung erschienen \*0). Dazu ist ein neuer Bericht gekommen über die späteren Entdeckungen \*1). Desgleichen setzten die bei der türkischen Grenzcommission beschäftigten Engländer Williams und Loftes ihre Nachgrabungen fort, und ausserdem schickte die französische Regierung eine wissenschaftliche Expedition nach Babylonien, an deren Spitze Oppert und Fresnel stehen, während der jetzige französische Consal Victor Place die vormals von Botta begonnenen, aber seit 1845 sistirten Arbeiten in Khorsabad und dessen Umgegend wieder

13 \*

<sup>37)</sup> Zeitschr. Bd. VI. S. 379 - 388.

<sup>38)</sup> S. Athen. 1852, 24 Jul. S. 802 und 1853, 18. Jun. S. 742. Journal of the R. As. Soc. 1853.

<sup>39)</sup> Inscriptions in the caneiform character from Assyrian monuments, discovered by A. H. Layard. Load. 1851. 101 S. Fol. Vgl. Ewald in dea Götting. Anz. 1851. Apr. St. 61. 62. — The Monuments of Nineveh, illustrated in 100 plates, from drawings made on the spot by A. H. Layerd. Lond. 1851. Imper. Fol. Pr. 10 l. 10 s. — The Nineveh Monuments; second series: consisting of Sculptures, Vases, and Bronzes, chiefly illustrative of the wars of Sennacherib. Lond. 1853. Fol. (70 lithogr. Tafels).

<sup>40)</sup> A popular Account of Nipeveh and its Remains. By Austin H. Layard. Abridged and condensed from his larger work. With numerous woodents. Lond. 1851. 8. - Austin Henry Layard's Populärer Bericht über die Ausgrabungen zu Niniveh. Nebst Beschreibung eines Besuches bei den chalduischen Christon in Kurdistan und den Jezidi oder Teufelsanbetern. Nach dem grösseren Werke von ihm selbst abgekürzt. Deutsch von Dr. N. N. W. Molssner. Mit den Kupfern [Steindrucken] des grösseren Werkes. Leipz.

<sup>. 41)</sup> Discoveries in the Ruins of Nineveh and Babylon, with Travels in Armenia, Kurdistan, and the Desert; being the Results of a Second Expedition undertaken for the Trustees of the Brit. Museum. By Austin H. Layard, M. P. Lond. 1853. 8. Mit fast 400 Illustrationen. Pr. 21 s.

aufgenommen hat. Die dort beschäftigten englischen und französischen Gelehrten stehen im besten Einvernehmen und suchen gegenseitig ihre Arbeiten auf diesem weiten kann angebrochenen Felde zu fördern. Ja auch die türkische Regierung bat angefangen, Ausgrabungen zu veranstalten. Beispielsweise führe ich un, dass Consul Place alimälig den ganzen Hügel von Khorsabad aufgegraben. Er stiess auf Fundamente von Ringmanern und Thoren und fand allerlei Gegenstände aus geschnittenen Steinen, eine Statue (des Sargon) von 43 Fuss Höhe mit Inschriften bedeckt, auch einen Weinkeller der assyrischen Könige, die Krüge freilich zertrümmert, den Wein ausgelaufen oder bis auf einen unscheinbaren Bodensatz vertrocknet. Die Engländer gruben u. a. einen bronzenen Lüwen aus in Nebi Junus, auch Bleche mit semitischen Inschriften in Abu Schudr, eine Menge Zierrathen, zum Theil aus Guld, Cylinder, Basaltgefässe mit Skulpturen n. dgl. Rawtinson meldet den Fund einer Liste der babylonischen Monate, deren Reihe unterdessen Hincks in England nach den bekanntgemachten Monumenten übereinstimmend mit jener Liste geordnet hatte; als ein glücklicher Fund kann auch bezeichnet werden die Auffindung der Trümmer der königlichen Bibliothek: Fragmente von Alphabeten, Syllabarien, Erklärung idengraphischer Zeichen, geographische, mythologische Aufzeichnungen, Aufsätze über Gewichte und Mansse, Zeittheilung u. a., ein Kalender auf einen Cyclus von zwölf Jahren, Naturgeschichtliches, Astronomisches und Astrologisches, ja vielleicht, wenn Rawlinson's sanguinische Vermuthung zutrifft, wirkliche Grammatiken und Lexica. Aus einem der dazu gehörigen Verzeichnisse geht hervor, dass die Assyrer nach Summen von Sechszig rechneten, nach Art des Sossos, Saros und Neros bei Berosus. Die Zahlwörter, sagt Rawlinson, sind ganz die semitischen. Eine glänzende Entdeckung hat man neuerlich im südlichen Chaldäa bei Abu Schahrein gemacht, eine Ruine voll von Marmorplatten und Skulpturen 12). In Babylonien fand sich u. a. die Figur eines Löwen aus schwarzem Marmor mit einem Hieroglyphen-Ringe. Die französischen Gelehrten deckten dort gewölbte Gänge auf, Säulengänge, Zimmerräume und Gräber mit allerlei Alterthümern, Cylindern, Ziegeln, Gefässen u. s. w. Sie suchten den Plan von Babylon's Lage genau herzustellen nach den Spuren der Ringmauer. Birs Nimrud, welches sie für Borsippa halten, lag ausserhalb der eigentlichen Ringmauer, gehörte aber zu Babel. Ihre Nachforschungen waren besonders auch im sogen. Kasr und bei 'Amran von Erfolg. Es wurden von ihnen bereits viele aufgefundene Alterthümer, auch photographische Ansichten nach Paris gesandt. Mit dem Jahr 1851 hatte man auch angefangen, den grossen Trümmerhügel nahe dem sogen. Grabe

<sup>42)</sup> S. Athen. 1853. 18. Juni S. 741 f. und 25. Juni S. 774.

Daniel's bei Susa aufzugraben. Die Schrift der dortigen Monumente ist in der assyrisch-babylonischen Art, die Sprache aber nach Rawlinson's Urtheil eine ganz andere.

Was die Ermittelung des historischen Inhalts der ninevitischen Inschriften betrifft, so ist besonders das von Gewicht, dass jetzt Rawlinson, wie gleichzeitig, aber unabhängig von ihm, Hincks u. A., die in der Bibel vorkommenden assyrischen Königsnamen auf den Monumenten lesen, namentlich Tiglath-Pileser, Salmanasser (= Sargina, Sargon Jes. 20, 1), Sanherib und Esarbaddon. Tiglath-Pileser's Berichte über seine Kriege in Armenien, Kappadocien, Pontus, in Nordsyrien und Cilicien entdeckte Rawlinson auf einem Cylinder in Kifah Shergat, zusammen 800 Schriftzeilen, die Schrift auf demselben noch besser, die Sprache glatter und die grammatischen Formen sorgfältiger beseichnet, wie er sagt, als in den Inschriften der späteren Zeit. Derselbe enthält u. a. eine Genealogie, welche bis zum Anfang dieses Königshauses zurückzugehen scheint. Sargina, der Erbauer des Palastes in Khorsabad (welcher Ort bei Jakût den Namen Şar'ûn führt), unternahm Kriegszüge gegen Syrien, Samarien und Aegypten, er eroberte u. a. auch Asdod (vgl. Jes. Cap. 20) und Jamnai (Ἰαμνεία, Jahne). Sanherib ist Erbauer des von Layard aufgedeckten Palastes in Koyunj'ik. Er unterwarf zuerst den Merodach Baladan, dessen Heer die Truppen von Susiane bildeten, plünderte das Schatzhaus seines Palastes nahe bei Babel und führte eine grosse Beute davon, seine Idole, Weiber, Wagen, Pferde u. s. w. Nachdem er dann einen Aufstand in Palästina gedämpft, die Rebellen bei Allakhis (Lachis) und Lubana (Libna), auch die ihnen zu Hülfe gekommenen Aegypter geschlagen, gerieth er in Streit mit Kehazakiyahu (Hiskia) wegen des Tributs. Er nahm 46 seiner festen Städte ein und bedrohte auch Jerusalem. Hiskis kaufte sich los durch 30 Talente Gold und 300 Talente Silber (vgl. 2 Kön. 18, 13 ff.). Von Bearhaddon enthält ein Cylinder des brit. Mus. die Nachricht, dass er Israeliten deportirte und Colonisten in ihr Land verpflanzte (vgl. Esra 4, 2). "Esarhaddon, Eroberer von Mizraim und Kusch" lautet die Inschrift einer Löwenfigur in Bronze, welche die Türken in Nebi Yunus ausgruben. In ältere Zeit, nämlich in die erste Hälfte des 9. Jahrh. vor Chr., führt uns nach Hincks und Rawlinson die Inschrift des Obelisken von Nimrud, da darin wiederholt Jahua (Jehu), König von Israel, und Khazail (Hasael), König von Syrien, vorkommen. Noch höher hinauf, etwa 930, setzt Rawlinson den grossen Sardanapal, Zeitgenossen des Königs Ahab von Israel. Er erhielt u. a. Tribut von Ethbaal, König von Tyrus, dem Vater der Isebel (1 Kön. 16, 31). Die sogenannte grosse Pyramide, eigentlich ein ungeheurer viereckiger Thurm an der Nordwest-Ecke des Hügels von Nimrud, der nur als schuttbedeckte Ruine die Pyramidenform angenommen, beisst bei den Griechen das Grab des Surdanaval. Der Bau rührt von dessen Sohne ber, dem Divanuhara (vielleicht Deleboras bei Macrobius). An ihn schickte Jehn Geschenke. Weiter ist in einer luschrift von Nimrud (Brit. Mus. Taf. 50) die Rede von einem König, dessen Name jedoch getilgt ist, welcher von Menahem Tribut erhielt, also Phul (2 Kon. 15, 19). Wenn diese Auslegung der Monumente sich als richtig grweist, so baben wir darin allerdings eine erhebliche Bestätigung und Erweiterung der biblischen Berichte 43). Auch die Inschriften von Van untersuchte Rawlinson, er fand darin die Namen von sechs Königen, deren letzter Argisti mit Sargon Streit hatte 44). Die aprachliche Entzisserung der assyrischen Inschriften macht nur sehr langsame Fortschritte und berubt zumeist noch auf unsicheren Vermuthungen. Im Journal der Asiat. tiesellschaft zu London 45) ist endlich der Anfang von Col. Rawlinson's Memoir on the Babylonian and Assyrian Inscriptions erschienen. Zuerst auf 17 Tafeln in Querfolio der babylonische Text der grossen Darins-Inschrift von Behistun mit untergesetzter Aussprache und Uebersetzung; darauf die dazu gehörigen neun kleineren fuschriften nebst den drei von Nakschi-Rustum, anch diese mit Aussprache und Uebersetzung; ferner eine Liste der häufigsten babyfonischen und assyrischen Charaktere, 246 an der Zahl, mit Angabe ihres Lautwerthes und bezügl. ihrer ideographischen Bedeutung; dazu eine ausführliche Analyse der ersten von den vier Columnen des babylouischen Textes der grossen Inschrift auf 104 Seiten; endlich ein kleiner Anfang des eigentlichen Memoir's auf 16 Seiten, handelnd von den ersten beiden Zeichen des Alphabets. Mit unermüdlichem Fleiss verfolgt R. die mühsame Arbeit. Die Resultate der Entzifferung und Deutung gewinnen hie und da einigermassen Gestalt: aber Vieles bleibt zur Zeit noch unerklärt, noch mehr von dem Erklärten unsicher. Kin semitisches Element der Sprache scheint vorzuliegen, aber gewiss wird später das Meiste noch ganz anders angesehen werden müssen. Was R. öfter von einzelnen seiner Resultate sagt. z. B. S. LXXIV: "All this is very puzzling, and can only yield to careful and continued research", das wird in sehr vielen Fällen gesagt werden können. Die Sprache der älteren Inschriften des südlichen Persiens aus der Zeit vor Nebukadnezar, einschließlich

<sup>43)</sup> S. über Rawlinson's Deutungen The Athenaeum 1851, Apr. S. 455 f. 456. Aug. S. 902 f. (Magazin f. Litt. des Ausl. 1851, 2 Sept. Nr. 105). 1852, März S. 357, Juli S. 802. 1853, Febr. S. 228, und dessen Outlines of Assyrian History im 29. Jahresbericht der Londoner Asiat, Gesellschaft 1852, S. XV — XLI, dazu Layard's Bemerkungen ebend. S. XLII u. XLIII. Desgleichen Hincks im Athen. 1851, Sept. S. 977 und Heft v. 27. Dec., auch 1852 v. 3. Jan. S. 26.

<sup>44)</sup> Athen. 1852, Dec. S. 1362.

<sup>45)</sup> Vol. XIV. P. 1. Lond. 1851.

die Backsteine und Tafeln, die in Niffar, Senkereh, Warku, Susa und Elymais gefunden wurden, will er als skythische Sprache bezeichnen, freilich in weitester Bedeutung, so dass alle bamitischen Völker, als Kusch, Mizraim, Nimrud und Kenaan. Skythen in diesem Sinne wären, nur dass Kusch und Misreim sich frühzeitig mit Semiten mischten. Jene Inschriften setzt er in das 8. Jahrh. vor Chr. und meint, dass damals dort überall Skythen und Semiten vermischt gewesen seyen 46). Die Arbeiten von Hincks sind mir leider nur auszugsweise bekannt geworden, und habe ich insoweit darauf oben Rücksicht genommen. Eine seiner Abhandlungen, nämlich die über die Inschriften von Khorsahad, datirt noch aus dem J. 1850. Ebenso eine Abhandlung von Birch über Aegyptisches unter den assyrischen Monumenten 47). Die Unsicherheit von Rawlinson's bisherigen Deutungen haben wir noch immer zu beklagen 48), wie dies wiederholt auch von Andern ausgesprochen worden ist. Auf seinem eignen Wege schritt G. F. Grotesend fort. Er übergab der Göttinger Generalversammlung der D. M. G. im Herbet 1852 eine Schrift, deren Vorrede daran erinnert, wie er gerade vor funfzig Jahren (am 4. Sept. 1802) der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften seine ersten Entzifferungsversuche übergeben batte 49). Die Schrift knüpft an die 1840 erschienenen "Neuen Beiträge zur Erläuterung der babylonischen Keilschrift" an. Die Zugaben verbreiten sich hauptsächlich über die Sternkunde der Assyrer und Babylonier. Rine zweite Schrift Grotesend's behandelt die Tributverzeichnisse des Obelisken aus Nimrud und das Verhältniss der verschiedenen Keilschriftarten zu einander 50). Ausserdem gab er eine Erläuterung der Inschrift aus dem Oberzimmer zu Nimrud (Layard, Inscr. Taf. 70), worin er ganz andere Königsnamen liest als Rawlinson 11). Endlich erhielten wir von ihm noch eine Abbandlung über Anlage und Zerstörung der Gebäude zu Nimrud nach den Angaben in Layard's Nineveh 52), auch diese mit einigen Anbän-

<sup>46)</sup> S. Athen, 1853, Febr. S. 228.

<sup>47)</sup> Transactions of the R. Society of Literature. Vol. III. Lond. 1850.

<sup>48)</sup> S. meinen vorigen Bericht in d. Zeitschr. der D. M. G. Bd. V. S. 449.

<sup>49)</sup> Erläuterung der Keilinschristen babylonischer Backsteine mit einigen andern Zugaben und einer Steindrucktafel vom Schulrathe Dr. Georg Friedrich Grotefend. Hannover 1852. 4.

<sup>50)</sup> Die Tributverzeichnisse des Obelisken aus Nimrud nebst Vorbemerkungen über den verschiedenen Ursprung und Character der persischen und assyrischen Keilschrift, und Zagaben über die babylouische Current - und medische Keilschrift, von G. F. Grotesend. Mit 2 lithogr. und 3 gedruckten Tateln. Göttingen 1852. 4. Pr. 1 52 10 52. Vgl. Holtzmann in den Heidelberger Jahrbüchern 1853. Nr. 5 u. 6.

<sup>51)</sup> Zeitschr. der D. M. G. Bd. VII, S. 79-85.

<sup>\$2)</sup> Abhandlungen der k. Ges. der Wiss. zu Göttingen Bd. V, auch Sonderdruck, Gött. 1851. 4.

gen, die sich über die Götterlehre der Assyrer und über assyrische und babylonische Königsnamen verbreiten. Vorzugsweise das Architektonische hat auch Fergusson ins Auge gefasst in seiner Schilderung der Paläste von Nineveh und Persepolis, doch beapricht er von Anfang her auch Chronologisches, freilich hier wie dort nuf gehr kubne Combinationen bauend 53). So bezieht er z. B. die Inschrift des Obelisken auf das I Mos. Cap. 14 Erzählte! Achaliche Tendenz hat die Beschreibung der alten Baue in Nimrud and Kharsabad von dem Architekten Bonomi 5 4). Eine Zusammenstellung der (damaligen) Resultate der Ausgrabungen in Nineveb beabsichtigte die kleine Schrift Weissenborn's 53). Von Yanx's Nineveh und Persepolis erachien eine deutsche Uebersetzung 50), während das englische Original im Jahre 1851 in einer dritten vermehrten Auflage herausgegeben wurde. Gosse's "Assyria" 57) geht vorzüglich darauf aus, die assyrischen Monumente zur Erläuterung der Bibel zu nutzen. Das Buch kommt etwas zu früh, da über viele bildliche Darstellungen jener Monumente erst die gesicherte Entzifferung der Inschriften das rechte Licht verbreiten wird, während jetzt vieles noch räthselbaft ist. Obendrein ist die Vergleichung und Identificirung bei dem Verfasser oft viel zu hastig und unbefriedigend. Die dem Buche eingedruckten 157 Holzschnitte sind meist zu klein und undentlich. Nach erinnere ich hier an Quatremère's "Mémoire sur Darins le Mède et Balthasar, rois de Babylone" 58), und an Saulcy's ebendahin gehörige Arbeit 59).

<sup>53)</sup> The Palaces of Nincueh and Persepolis restored. An Essay on Ancient Assyrian and Persian Architecture. By James Fergusson. Lond. 1851. 8. Pr. 16 s. Mit 45 Holzschn. Vgl. Athen. 1851, März, S. 265 f., Kitto's Journ. 1852. Jan. S. 422 ff.

<sup>54)</sup> The Palaces of Nineveh and the Buried Cities of the East: a Narrative of Layard's and Botta's Discoveries at Khorsabad and Nimrud. By Jos. Bonomi. Lond. 1852. 416 S. 8. m. Illustr. Pr. 6 s. (Auch u. d. T.: Illustrated London Library. Vol. I.)

<sup>55)</sup> Ninive und sein Gebiet mit Rücksicht auf die neuesten Ausgrabungen im Tigristhale von Dr. Hermann Joh. Chr. Weissenborn. Erfurt 1851. 36 SS.
4. mit 2 Tafeln Abbildungen.

<sup>56)</sup> Niniveh und Persepolis. Eine Geschichte des alten Assyriens und Persiens nebst Bericht über die neuesten Entdeckungen in diesen Ländern, von W. S. W. Vanx. Uebersetzt von Dr. J. Th. Zenker. Mit Kupfern und 1 Karte. Leipzig 1852. 8. Pr. 3 St. 22½ ng.

<sup>57)</sup> Assyria; her Manners and Customs, Arts and Arms: restored from her Monuments. By Philip Henry Gosse. London, printed for the Society for Promoting Christian Knowledge. 1852.

<sup>58)</sup> In den Mémoires de l'Acad. des inserr. et belles-lettres, 1851. 59) Recherches sur la chronologie des empires de Ninive, de Babylone et d'Ecbatane, embrassant les 209 ans qui se sont écoulés de l'avénement de Nabonassar à la prise de Babylone par Cyrus, et renfermant l'examen critique de tous les passages de la Bible relatifs à ces trois empires, par de Saulcy. Par. 1850. 8. (Tiré des Annales de philos. chrét.) Vollständig erschienen in den Mémoires de l'Acad. des inscriptions et belles-lettres. 1851.

Im Bereich der armenischen Litteratur ist von J. Bapt. Emin, Professor am orientalischen Institut zu Moskau, eine interessante Untersuchung angeregt worden, welche uns Dulaurier durch eine ausführliche Mittheilung und weitere Brörterung näher gebracht hat, die Untersuchung über die von Mose von Khorene benutzten historischen Lieder oder Balladen, ihren Gegenstand. ihre Zeit und ihre Form 60). Dazu hat ein junger Armenier aus Tidis es unternommen, die jetzt noch vorhandenen Volkslieder der Armenier zu sammeln und herauszugeben. Dulaurier brachte auch Auszüge aus einem armenischen Historiker des 12. Jahrhunderts über die Kreuzzüge 61). Binige Fragmente aus der armenischen Uebersetzung des Papias und des Irenaeus enthalten die von Pitra u. d. T. "Spicilegium Solesmense" herausgegebenen patristischen Anecdota (Tom. I. Paris. 1852. 8. 8. 1. 4. 505). Die Psalmen nebst den Proverbien und das Noue Testament wurden im J. 1852 zu Smyrna in neuarmenischer Sprache gedruckt 62). Ueber die Musik der Armenier schrieb Petermann 63). Bine Uebersicht der Grammatik des Vulgär-Armenischen gab in russischer Sprache Beroïev 64). Constantinopol erschien ein wissenschaftliches Journal in armenischer Sprache unter dem Titel "Panacer" (d. i. der Philolog), berausgegeben von J. Hissarian. Den ersten Jahrgang 1851 besitzt unsre Bibliothek 65); es scheint seitdem nicht weiter fortgesetzt zu seyn. Zur armenischen Münzkunde gehören einige Aufsätze von Victor Langlois. In dem einen erklärt er die arabische Legende einer sweisprachigen Münze von Hethum I. 66). Der andere handelt von den Münzen der Rupenischen Dynastie 67). Der Verfasser benutzte bei dieser Monographie ausser dem Münzkabinet der kaiserlichen Bibliothek zu Paris vorzüglich die reiche Sammlung des Marquis De Lagoy in Aix, und war so im Stande, seine Vorgänger, selbst Brosset und Krafft in Vollständigkeit

<sup>60)</sup> Vêbk Hnuïn Haiasdani (in armen. Sprache) von J. Bapt. Emin. Moskau 1850. 98 S. 8. — Études sur les chants historiques et les traditions populaires de l'ancienne Arménie, d'après une dissertation de M. J. B. Emin, par M. Éd. Dulaurier: im Journ. asiat. 1852. Jan. S. 5.—58. In populärer Weise behandelt Dulaurier diesen Gegenstand in einem Art. der Revue des deux mondes v. 15. April 1852. S. 224—254. Emin hat früher eine armen. Grammatik (Mosk. 1849. 8.) u. eine armen. Chrestomathie edirt (ebend. 1850. 8.).

<sup>61)</sup> Récit de la première croisade, extrait de la Chronique de Matthieu d'Édesse, et traduit de l'arménien par Éd. Dulaurier. Paris 1850. 4.

<sup>62)</sup> S. Zeitschr. d. D. M. G. Bd. VII, S. 618. Nr. 1259 u. 1260.

<sup>63)</sup> In der Zeitschr. der D. M. G. Bd. V, S. 365-372 mit Musiktafelo.

<sup>64)</sup> Im Bulletin de l'acad. de St. Pétersbourg, T. IX, Nr. 8 u. 9.

<sup>65)</sup> S. die Zugänge in der Zeitschr. Bd. VI, H. 4, Nr. 1089.

<sup>66)</sup> Revue archéol. VIIe année 1850 — 51. S. 220 — 223.

<sup>67)</sup> Ebend. S. 262 - 275. 357 - 368 und 416 - 426.

und Genauigkeit zu überflägeln. Endlich noch ein kürzerer Aufsatz zur armenluchen Münzkunde 68).

Ueber den Kankasus giebt die diesen Namen tragende russische Zeitschrift öfter auch für die Wissenschaft erhebliche Aufsätze, wovon mir nur Auszüge im Cotta'schen Ausland und in dem (Berliner) Magazin für Litteratur des Auslandes zu Gosicht gekommen sind. Koch gab als Anhang zo seinen "Wanderungen" noch den Bericht über seine Rückreise 89) und eine Karte, die ausser dem Kankasus auch Armenien befasst 70). Von Bodenstedt's 1001 Tag im Orient erschien eine mangelhafte anglische Uebersetzung 71). Die "Lieder des Mirza Schaffy" bilden einen lieblichen Nachklang zu 1001 Tag 72). Hierbei erwähne ich gleich noch Bodenstedt's Beiträge zur Kenntniss des knukasischen Türkisch, bestehend in drei Gedichten mit Angube der Aussprache und mit Uebersetzung 73). Von Brossel's "Rapport aur un voyage archéologique dans la Géorgie et l'Arménie" ist die dritte und letzte Lieferung zu Petersburg 1851 erschienen. Zu seiner Geschichte Georgiens gab er noch einen Band Zusätze und Erläuterungen \* 1). Ueber georgische Münzen schrieb Langlois 74), sie reichen vom 6. bis zum 14. Jahrh. und wurden bisher noch nicht in so vollständiger Reihe aufgeführt. Ucbrigens nistet sich dort jetzt so viel moderne Bildung ein, dass oin in Tiflis errichtetes grusinisches Theater unter den Biogebornen grossen Beifall findet.

Khe ich weiter nuch Westen gehe, hole ich zuvörderst noch den Norden und Nordosten Asiens nuch, obwohl ich mich dort

<sup>68)</sup> Ebend. VIIIe année 1851 - 52. S. 225 - 232.

<sup>69)</sup> Die kaukasische Militärstrasse, der Kubau und die Halbinsel Tamen. Erinnerungen aus e. Reise von Tiffis nach der Krim. Von Dr. K. Kock. Leipz. 1851. 8. Pr. 1 M.

<sup>70)</sup> Karte von dem Kaukasischen Isthmus und von Armenien. Entworfen und gezeichnet von Dr. K. Koch. Berlin 1851. 4 lith, Bl. in Imp.-Fol. und 31 S. Text in 4. (Colorirt als polit, oder ethnogr. Karte n. 5 & 10 %. als botan. od. geognost. Karte n. 6 & Zusammen n. 20 &).

<sup>71)</sup> The Morning-Land; or, a Thousand and One Days in the East. By Friedrich Bodenstedt. From the German by Richard Waddington. Lond. 1851. 2 vols. Vgl. The Athenaeum 1851. Aug. S. 898.

<sup>72)</sup> Die Lieder des Mirza Schaffy, mit einem Prolog von Friedrich Bodenstedt. Berlin 1851. 12. Zweite, durch e. Anhang verm. Aufl. 1853. 12. Später noch: Neue Lieder des Mirza Schaffy, im Deutschen Museum herausg. von R. Prutz. 1853. Nr. 1. Auch "Ada die Lesghierin" gehört bereits in das J. 1853.

<sup>73)</sup> In der Zeitschr. der D. M. G. Bd. V. S. 245 — 249.

<sup>74)</sup> Additions et éclaireissements à l'histoire de la Géorgie depuis l'antiquité jusqu'en 1469 de J.-C. Par Brosset. St. Petersb. 1851. 494 S. gr. 8. Pr. 5 Rt. 17 mg.

<sup>75)</sup> Numismatique de la Géorgie au moyen àge, par Vict. Langlois. Paris 1852. 4. mit 5 Tafeln. Pr. 5 Fr. (auch in der Revue archéologique, VIIIe année 1851 — 52. S. 525 — 542. 605 — 615 und 653 — 669).

nicht lange zu verweilen gedenke. Der rastlose Reisende Castrén hatte kaum den Wanderstab niedergelegt, um seine Musse für Bearbeitung seiner reichen Sammlungen und Berichte zu benntzen, als ihn der Tod erreichte 76). Sein Nachlass wird unter dem Schutze der kals. Akademie zu Petersburg herausgegeben. Unter dem allgemeinen Titel "Nordiska Resor och Forskningar" ist der erste Band, die Beschreibung seiner ersten Reise enthaltend, noch von ihm selbst redigirt und bald nach seinem Tode in schwedischer Sprache und auch in deutscher Uebersetzung von Anton Schiefner herausgegeben 77). Der demnächst erschienene dritte Band, Vorlesungen über finnische Mythologie, gehört dem Jahr 1858 an. Unter seinem Nachlass befanden sich namentlich eine umfassende samojedische Grammatik, ebenso eine burjätische. ausserdem Abhandlungen über die ostjakische und die tungusische Sprache, sowie Vorlesungen über die Ethnographie der finnischen Völker, und manches Andere. Das finnische Nationalepos Kalewala ist von Schiefner ins Deutsche übersetzt 78), und der erste Theil eines schwedisch-finnischen Handlexicons von Carl Gust. Borg erschienen (1852), während das grosse von Lömrot beahsichtigte finnische Wörterbuch wohl noch eine Zeitlang auf sich warten lassen wird. Gabelents schrieb seinen Artikel "über die samojedische Sprache" 79) noch auf Grund der wenigen von Vater zusammengetragenen Texte und Sprachproben, ehe ihm etwas von Castrén's neuen Materialien bekannt wurde, um so selbständiger ist die durchdringend klare Behandlung des Verfessers. Auf erweitertem Material ruht Wiedemann's Arbeit über die wotjakische Sprache, denn er benutzte ausser dem in Kinem Bogen bestehenden bis jetzt einzigen Drucke, der den Anfang des Evang. Matth. enthält, die ganze Uebersetzung der Bvangelien und die mündlichen Aussagen eines eingebornen Wotjaken, wodurch die Grammatik ohne des Wörterbuch den Umfang von 800 Octavaciten gewennen hat 40). Den tatarischen Nachlass Castrén's hat

<sup>76)</sup> Castrén starb d. 7. Mai 1852 als Professor der finnischen Sprache und Litteratur zu Helsingfors. Berichte über seine Reisen und Arbeiten gaben u. a. das Bulletin der Petersburger Akademie, die finnische Zeitschrift Saomi, die Zeitschr. der D. M. G. Bd. VII, S. 106 f., u. a. Blätter.

<sup>77)</sup> M. A. Castréne Reseminnen fran åren 1838 - 1844. Helsingfors 1852. 8. - M. A. Castrén's Reisserinnerangen aus den Jahren 1838-1844. Im Auftrage der kais. Akad. d. Wiss. herausg. von A. Schiefner. St. Petersb. 1853. 8. Eben kommt uns noch die Kunde von einer zweiten Uebersetzung zu: Reisen im Norden. Von Matthias Alex. Castrén. Aus dem Schwed. übers. von Heurik Helms. Leipz. 1853. 8.

<sup>78)</sup> Kalewala, das National-Epos der Finnen, nach der 2. Ausgabe in's Deutsche übertragen von Anton Schiefner. Helsingfors 1852. 8. 79) Zeitschr. der D. M. G. Bd. V. S. 24-45.

<sup>80)</sup> Grammatik der wotjakischen Sprache nebst einem kleinen wotjakischdeutschen und deutsch-wetjakischen Wörterbuche von F. J. Wiedemann. Reval 1851. 8.

Böhtlingk heranszugeben unternommen, dessen unermüdlicher Thiitigkeit nuch auf diesem Felde wir das erste grössere Werk über die Sprache der Jakuten danken \*1). Middendorff, der im J. 1845 von seiner sibirischen Reise zurückgekehrt war, übergab an Böhtlingk das von ibm über die jakutische Sprache gesammelte Material mit der Aufforderung, dusselbe zu bearbeiten, das vorliegende Werk dankt aber seinen reichen Gebalt und die grössere Genauigkeit vorzüglich dem Umstande, dass B. im J. 1847 mit einem unter den Jakuten gebornen Russen Uwarowsky bekannt wurde, dessen Mittheilungen der gediegenen Arbeit die erwünschte breitere Unterlage gaben. Eine Sammlung tatarischer Jurlyk's mit Uebersetzung hat Beresin herausgegeben 12). Derselbe vollendete den zweiten Theil seiner Bibliothek morgenländischer Geschichtschreiber, welcher den tatarischen Text und die Uebersetzung des Gami' et-tawarikh entbält 13). Hieher gehört noch das von Alexander Lehmann hinterlassene Reisewerk, das ietzt von G. von Belmersen dem Publicum übergeben worden ist \* \*). Lehman schloss sich als junger Mann der Expedition an, die der Emir von Buchara sich vom Kaiser von Russland zur Erforschung der vermeintlichen Goldminen seines Landes erbeten hatte. Der Bericht ist besonders von Interesse in Bezug auf Samarkand. das seit lange von keinem Europäer beschrieben ist. Lehmann starb auf der Rückreise, 28 J. alt. Von den vielen in Kasau gedruckten tatarischen Schriften, hauptsächlich religiösen und moralischen Inhalts, ist mir in den letzten Jahren nichts zu Gesicht gekommen.

Das türkische Reich ist im Verlauf des Jahres 1853 in einen Kriegszustand geworfen worden, dessen Ende und Erfolg in dem Augenblick, wo ich dies schreibe, noch gar nicht abzusehen ist, und es hat daher etwas Unerquickliches, auf gewisse die Türkei betreffende Schriften der beiden vorangehenden Jahre zurückzusehen, die, besonders sofern sie eine politische Tendenz tragen, mehr oder weniger schon veraltet oder vielleicht nahe daran sind, mitsammt ihren Prophezeihungen Lügen gestraft zu

<sup>81)</sup> Ueber die Sprache der Jakuten. Grammatik, Text und Wörterbuch. Von Otto Böhtlingk. (Besonderer Abdruck des 3. Bdes von Middendorff's Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens.) St. Petersburg 1851. gr. 4. LVIII S. Einleit., 300 S. Gramm., 97 S. Text mit Uebers., u. 184 S. Wörterbuch. Pr. 6 & Vgl. Pott in d. Zeitschr. d. D. M. G. Bd, VIII. S. 395 ff.

<sup>82)</sup> S. Zeitschr. d. D. M. G. Bd. VI. S. 125.

<sup>83)</sup> S. ebend. S. 545.

<sup>84)</sup> Alex. Lehmann's Reise nach Buchara und Samarkand in den Jahren 1841 u. 1842. Nach den hinterlassenen Schriften desselben bearb. und mit Anmerk. versehen von G. v. Helmersen. Mit e. zoolog. Anhange von J. F. Brandt. M. 5 Lithogr. u. 1 Karte. St. Petersb. 1852. 432 S. 8. Pr. 2 Sg. 7 ngg. — (Bildet auch Bd. 17. der Beiträge zur Kenntniss des Russ. Reichs und der angränzenden Länder Asiens, herausg. von K. F. v. Baer und G. von Helmersen.)

werden. Wenn die Briefe von Ubicini 85) wenigstens ein authentisches statistisches Material bieten, so ist die von Paris ausgehende Broschüre von Skene schon ganz eine politische Parteischrift, die sich mit dem Protest gegen den gefürchteten Verfall des ottomanischen Reiches abmüht 86). Urguhart hat abermals sein Lieblingsthema in seiner Weise besprochen und sich diesmal, da er in England kein Gehör fand, an die Brüder in den Vereinigten Staaten gewendet, welchen das Buch gewidmet ist 87). Edmund Spencer, der Vf. der "Travels in Circassia", lieferte eine einsichtige Darstellung politischer und socialer Zustände in Bosnien, Serbien, Bulgarien, Macedonien, Thracien, Albanien und Epirus 8 8). Schr belebte und treue Schilderungen giebt auch der Maler Lear 89). Rigler's Buch über die Türkei ist hauptsächlich medicinischen und nosologischen Beobachtungen gewidnet, die der Vf. als Arzt in Constantinopel sammelte, doch enthält der erste Theil auch viel über Sitten, bäusliche Einrichtungen und Gewohnheiten, über gesellige Formen, Superatitionen u. dgl. 90). Für türkische Sprache und Litteratur ist manches Dankenswerthe geschehen. Dahin gehört Behrnauer's Uebersetzung der Vierzig Vesire mit suchlichen Erläuterungen und einem Vorwort Fleischer's, worin das Studium des Türkischen empfohlen wird 91); Zenker's Ausgabe der Kyrk Sual mit Glossar 92); Kazem Beg's Bearbeitung des Derbend-

<sup>85)</sup> Lettres sur la Turquie par M. A. Ubicini. Par. 1851. 8.

<sup>86)</sup> The Three Eras of Ottoman History: a Political Essay on the late Referms of Turkey, considered principally as affecting her Position in the event of a War taking place. By James Henry Skene. London und Paris 1851. 84 S. gr. 8.

<sup>87)</sup> The Mystery of the Danube: showing how, through secret diplomacy, that River has been closed, exportation from Turkey arrested, and the reopening of the Isthmus of Sucz prevented. By David Urquhart. Lond. 1852. 8.

<sup>88)</sup> Travels in European Turkey, in 1850, through Bosnia, Servia, Bulgaria, Macedonia, Roumelia, Albania and Epirus; with a Visit to Greece etc. By Edmund Spencer. London 1850, 2 Bde. 8. M. Karte u. Illustr. Pr. 28 s.

<sup>89)</sup> The illustrated Journal of a Landscape Painter in Albania and Illyria. By Edw. Lear. Lond. 1851. gr. 8. Mit Illustr. Pr. 21 s. Vgl. The Athen. 1851. Mai, S. 471. 499.

<sup>90)</sup> Die Türkei und deren Bewohner in ihren naturhistorischen und pathologischen Verhältnissen vom Standpunkte Constantinopel's geschildert von Dr. Lorenz Rigler, k. k. österr. Prof., derzeit Lehrer der med. Klinik an d. Schule zu Constantinopel. Wien 1852. 2 Bde. 8. Pr. 5 % 25 %.

<sup>91)</sup> Die Vierzig Veziere oder weisen Meister. Ein altmorgenländischer Sittenroman zum ersten Male vollständig aus dem Türkischen übertragen und mit Anmerkungen verschen von Dr. Walter Fr. Ad. Behrnauer. Leipz. 1851. ll. 8. Pr. 2 R.

<sup>92)</sup> Quarante questions adressées par les docteurs juifs au prophète Mahomet. Le texte turc avec un glossaire ture-français publié sous les auspices de la Société orientale d'Allemagne par J. Th. Zenker. Vienne, imprimerie de la cour impériale royale et d'état. 1851. 8. Se vend à Leipzig chez Dyk,

Nameh 64); Floischer's Abhandlung über das Chatai-name, einer ans dem Persischen in's Türkische übertragenen Beschreibung China's, seiner Sitten, Gesetze und Binrichtungen 94); mehrere Constantinopeler Drucke und Lithographien, z. B. die Diwane von Sermed Efendi und von Asim Bfendi u. a. 24) Brachienen ist nun auch die durch das türkische Unterrichtsministerium veranlasste Grammatik von Fudd Efendi und Gewdet Efendi 88). Die 2. Ausgabe von Bianchi's und Kieffer's Lexicon habe ich für dus Jahr 1850 nachzutragen 97). Hr. Cayol unternahm es, in Constantinopel ein asiatisches Journal zu gründen, wovon mir das erste Monatsheft zu Gesicht gekommen ist 38). Dieses enthielt u. a. einen Bericht in türkischer Sprache über eine Expedition gegen Bassra um das Ende des 17. Jahrhunderts, einen Artikel aus dem Panacer \*9) über armenische Litteratur, einen Aufsatz Mordingan's über kleinasiatische Städte, namentlich Exiquis und Priapus. Die türkischen, armenischen und griechischen Artikel haben eine französische Uebersetzung zur Seite. Das Journal hatte keinen Fortgang, aber es wurde von der dort neugestifteten Société orientale 100) adoptirt. — Was Kleinasien betrifft, so hat W. Hupfeld eine Untersuchung über die Lydier begonnen '),

<sup>93)</sup> Derbend-Nômeh. Translated from a select turkish version and published with the texts and with notes, illustrative of the history, geography, autiquities etc. occurring throughout the work, by Mirza A. Kazem-Beg; in den Mémoires présentés der Kais. Akad. zn St. Petersburg T. VI. 5. n. 6. livr., und besonders St. Peterb. (Lps., Voss) 1851. XXXVII und 245 S. Imp. 4. Pr. n. 3 37: 10 eg.

<sup>94)</sup> Berichte über die Verhandlungen der k. sächs, Ges., der Wiss, zu Leipzig. Phil. - hist. Cl. Bd. III. 1851. S. 317 — 327.

<sup>95)</sup> S. die Listen von Hammer-Purgstall in den Sitzungsber. der Wiener Akad. Bd. VI. S. 215 ff. und von Schlechta in d. Zeitschr. der D. M. G. Bd. VII. S. 250.

<sup>96)</sup> U. d. T. عثمانيد عثمانيد Constant. 1851. 141 S. Pr. 12 Piaster. S. Zeitschr. d. D. M. G. Bd. VI. S. 410 f.

<sup>97)</sup> Dictionnaire turc-français, à l'usage des agents diplomatiques et consulaires, des commerçants, des navigateurs, et autres voyageurs dans le Levant; par T. X. Bianchi et J. D. Kieffer. 2. éd. Paris 1850. 2 Bdc. gr. 8. Pr. 75 Fr.

<sup>98)</sup> Journal asiatique de Constantinople, recueil mensuel de mémoires et d'extraits relatifs à la philologie, à l'histoire générale, à l'archéologie, à la géographie, aux sciences et aux arts des nations orientales et asiatiques en général, et principalement des nations qui ont habité ou habitent l'empire Ottoman; rédigé par plusieurs savants orientaux et européens orientalistes. dirigé et publié par Henri Cayol. T. I. No. 1, Janv. 1852. Constantinople 1852. 8. Vgl. Ztschr. VI. S. 548 f.

<sup>99)</sup> S. oben S. 677.

<sup>100)</sup> S. oben S. 640.

<sup>1)</sup> Exercitationum Herodotearum specimen III, sive Rerum Lydiarum particula I. cum epimetro de Chaldaeis, Scripsit Guil. Hupfeld. Marburg 1851. 68 S. 4.

und zwei Reisende haben die sieben Kirchen der Apokalypse basucht 2).

Ich wende mich zu den vorderen semitischen Gebieten, und zwar zunächst zu Arabien. Der Reise Wallin's im nördlichen Arabien habe ich schon oben rühmend gedacht 3). Der geographischen und geologischen Beschreibung der Südküsten Arabiens gelten zwei ausführliche Aufsätze von Carter 1). Der Vf. war Chirurg auf dem englischen Schiffe Palinurus bei der Vermessung jener Küsten. Seine Arbeit erganzt Wellsted's Reisen und die Abhandlungen des Capt. Haines im Journal der R. Geogr. Society vol. IX und XV. Der zweite Aufsatz berücksichtigt auch die Somali-Küste von Afrika und mehrere benachbarte Inseln. Für die Geschichte Muhammad's macht Sprenger's "Life of Mohammad" Epoche. Der erschienene erste Theil reicht nur erst bis zur Higra 622 n. Ch. in zwei Büchern. In den drei Capp. des 1. Buchs giebt der Vf. die Geschichte Mekka's und der Vorfahren Muhammad's, die Legenden von der Ka ba, die angeblichen Voraussagungen der Ankunft M.'s und die Musterung der Quellen für die Biographie des Propheton, deren mehrere hier zuerst neu eröffnet werden. Das 2. Buch beginnt die Biographie selbst in drei Capiteln 1). Unbedeutend ist dagegen, was Renan über den Gegenstand geschrieben hat 6), der deutschen Uebersetzung von Irving's Leben Muhammad's gar nicht zu gedenken '). Von Taylor's Geschichte

<sup>2)</sup> The Shores and Islands of the Mediterranean, including a Visit to the Seven Churches of Asia. By the Rev. H. Christmas. With Engravings. Lond. 1851. 3 vols. 8. — The Seven Churches of Asia in 1848, by Capt. Newbold: in Journ. R. As. Soc. XIII, 1. S. 81—89.

<sup>3)</sup> S. oben S. 639 und Bd. VII, S. 449 f. Der Reisebericht steht im Journal of the R. Geogr. Society of London, Vol. XX, S. 293-339.

<sup>4)</sup> A Geographical Description of certain part of the South-East Coast of Arabia. By H. J. Carter: in Journ. of the Bombay Branch of the R. As. Soc. No. XIV. Jan. 1851, Art. 6. S. 224—317. — Memoir on the Geology of the South-East Coast of Arabia. By H. J. Carter: ebend. 1852. Jan. S. 21—96.

<sup>5)</sup> The Life of Mohammad, from eriginal sources. By A. Sprenger. (Part I.) Allahabad 1851. 200 S. 6. Vgl. Ztschr. VI. S. 433 ff. — In Bezug darauf steht eine neuere Abhandlung Sprenger's im Joann. of the As. Sec. of Bengal 1852 no. VII, S. 576—592: Mohammad's Journey to Syria and Prof. Fleischer's opinion thereon, by Dr. A. Sprenger, vgl. Zeitschr. Bd. VI, S. 458 und Bd. VII, S. 414, sewie zwei frühere Aristze: Chronology of Makkah and the Hijáz before Mohammad chiefly founded upon Genealogy, by Dr. A. Sprenger: ebend. 1851. No. IV, S. 349—352 in e. Tabelle; und: On the earliest Biography of Mohammed, by Dr. A. Sprenger eb. No. V, S. 395 ff.

<sup>6)</sup> Mahomet et les origines de l'islamisme, par M. Ernest Benom: in Revue des deux mondes 1851. 15 Dec. p. 1063—1101 (nuch Caussin, Weil und Irving): übers. in Magazia f. d. Litt. des Ausl. 1852. Mz. Nr. 36 ff.

<sup>7)</sup> Das Leben Mehammed's von Washington Irving. Mit dem Portrait (!) Mehammed's. Lpz. 1851. gr. 8. (Ilistorische Hausbibliothek. Herausg. von Dr. F. Bülan. 16. Bd.)

des Muhammadanismus ist eine 3. Auflage erschienen 3). Die Geschichte und die Lebren Isma'îl's, eines Reformators des Islam zu Delhi im zweiten Jahrzebend unsres Jahrhunderts, wird im Journal der Londoner asiat. Gesellschaft mitgetheilt 9). Zur Sittengeschichte der alten Araber gehört eine Abhandlung von Kremer 10). Kine mühsame, aber für das Studium der arabischen Stammgeschichte sehr nützliche Arbeit lieferte Wüstenfeld 11). Weil's Geschichte der Khalifen ist mit dem 3. Bande abgeschlossen, ein verdienstliches Werk, die erste ausführliche Khalifen-Geschichte, die auf eingehender Benutzung der Quellen ruht 12). Eine Geschichte des Drusen - Fürstenhauses Banû Shihab gieht Fleischer 13) nach einer von Catafago mitgetheilten arabischen Hdschr., mit Anmerkungen, woris u. s. eine Anzahl Vulgurismen des Textes erläutert wird. Ein Stück unbrauchbare Arbeit lieferte Viardot's Ruch über die Araber in Spanien; nicht nur dass er kein Arabisch versteht, er benutzt nicht einmal Lembke und Gayangos, sondern stützt sich noch ganz und gar auf den unzuverlässigen Conde 1 \*). Die spanisch-arabischen Münzen musterte Longpérier, seine Erklärung der lateinischen Legenden auf einigen derselben wusste er gegen Lavoix siegend zu vertheidigen 16). Die unedirten Mün-

<sup>8)</sup> The History of Mohammedanism and its Sects. By W. Cooke Taylor. 3, ed. Lond. 1851. 12. Pr. 4 s.

<sup>9)</sup> Translation of the Takwiyat - ul - Imán, preceded by a Notice of the Author, Maulavi Isma'il Haggi, by Mir Shahamat Ali; in Journ. of the R. As. Soc. Vol. XIII, S. 310 — 372. Das Original ist in Calcutta gedrackt.

<sup>10)</sup> Beiträge zur Kenntniss der Geschichte und Sitten der Araber vor dem Islâm. Bearbeitet nach der Teskiret Ibn Hamdun, von Kremer: in Sitzgsber. der Wien. Akad. Jahrg. 1851. Bd. VI. H. 4. S. 414—449.

<sup>11)</sup> Genealogische Tabellen der Arabischen Stämme und Familien. In zwei Abtheilungen. Mit bistor. und geograph. Bemerkungen in e. alphabet. Register. Aus den Quellen zusammengestellt von Dr. Ferd. Wüstenfeld. Göttingen 1852. quer Fol. Pr. 2 Mg. 20 mg. — Register zu den genealogischen Tabellen der Arabischen Stämme und Familien. Mit historischen und geographischen Bemerkungen. Von Dr. Ferd. Wüstenfeld. Göttingen 1852. 53. 8.

<sup>12)</sup> Geschichte der Chalisen. Nach handschriftlichen, grösstentheils noch unbenutzten Quellen bearbeitet von Dr. Gustav Weil. 3. Bd. Von d. Einnahme von Bagdad durch die Bujiden bis zum Untergange des Chalisats v. Bagdad 334 — 656 d. H. = 945 — 1258 n. Chr. Mit e. Register zu sämmtlichen drei Bänden. Mannheim 1851. 8. Pr. 6 R. Pr. der 3 Bde n. 16 Register zu 16 Register zu 16 Register zu 1851. 8. Pr. 6 Register zu 16 Register zu 16 Register zu 1851. 8. Pr. 6 Register zu 1851.

<sup>13)</sup> In der Zeitschr. d. D. M. G. Bd. V, S. 46 - 59.

<sup>14)</sup> Histoires des Arabes et des Mores d'Espagne, traitant de la constitution du peuple arabe-espagnol, de sa civilisation, de ses moeurs et de son influence sur la civilisation moderne, par Louis Viardot. Par. 1851. 2 Bde. 8.

<sup>15)</sup> Documents numismatiques pour servir à l'histoire des Arabes d'Espagne. Par A. de Longpérier. Par. 1851. — Henri Lavoix, mémoire sur les dinars à légendes latines frappés en Espagne l'an CXI de l'hégire: in Revue archéol, VIIe année, 2c partie. 1851. S. 671—679. — und Observations sur les dinars arabes à légendes latines et les dinars bilingues, par Adr. de Longpérier, ebend. S. 725—729. Vgl. Zeitschr. Bd. V, S. 525.

sen seiner reichen Sammlung besprach Soret 16). Grigorieff behandelte acht zu Sarai ausgegrabene Patan-Münzen Indiens aus dem 8. Jahrh. der H. und nahm davon Anlass zu historischen Untersuchungen über den Verkehr der Mongolen des Kiptschak mit Indien und andere Verhältnisse jener Zeit 17). Stickel's eingehende Artikel über einzelne interessante Münzen haben wir in unsrer Zeitschrift gelesen 18). - Arabische Inschriften aus Derbend, die meist schwer zu entziffern waren, erklärte Beresin 19), drei dgl. aus Erzerum Bélin 20). Um die Bekanntmachung von Inschriften erwirbt sich ein französischer Künstler, Namens Lottin de Laval, ein grosses Verdienst. Er hat auf zwei von der fransösischen Regierung unterstützten Reisen nach Persien, der Sinai-Halbinsel und Aegypten nach einer von ihm erfundenen neuen Methode eine grosse Menge Inschriften abgebildet, darunter besonders viele sinaitische. Ausser einigen Einzelberichten lasen wir eine vorläufige Beschreibung der Reise nach dem Sinai in den Archives des missions scientifiques et littéraires (Ier cabier. Janv. 1851. Par. 1851. 8. S. 1 ff.). Inzwischen hat Charles Forster, der schon früher sich durch seine Deutung der himjaritischen Inschriften lächerlich machte, die bisber bekaunt gewordenen sinaitischen Inschriften zu erklären versucht 21). Er schreibt sie den durch die Wüste ziehenden Israeliten zu und liest durch seine verkehrte Brille darin, natürlich mit einem ganz andern Alphabete als dem von Beer aufgestellten, Berichte vom Durchzug durch das rothe Meer, vom Manna, von den Wachteln (oder vielmehr "rothen Gänsen", wie sie die Inschriften nach F. bezeichnen!). von der Schlacht bei Rephidim u. a. Daten der biblischen Ge-

VIII. Bd.

<sup>16)</sup> Lettre à S. E. Monsieur le Conseiller d'État actuel de Fraehn sur les exemplaires inédits de la collection des médailles orientales de M. F. Soret: in Mémoires de la Société impériale d'archéologie de St. Pétershourg. Publiés par B. de Koehne. Vol. V. (Petersb. 1851. 8.) S. 41—66. 179—214 u. s. w.

<sup>17)</sup> On the Patan coins of India, found in the ruins of Sarsi, by W. Grigorieff: in Mémoires de la Soc. impér. d'archéologie de St. Pétersbourg. Publiés par B. de Koehne. Vol. V, 2 (No. XIV). 1851. S. 215—230.

<sup>18)</sup> Zeitschr. Bd. VI, S. 115 ff. 285 ff. 398 ff. 521 ff. Vgl. noch Tormberg ebend. Bd. VII, S. 110.

<sup>19)</sup> Mémoires de la Société impér. d'archéol. de St. Pétersb. Publiés par B. de Kochne. Vol. V, 1. No. XIII. S. 67-70.

<sup>20)</sup> Journ. asiat. 1852. Apr. S. 365 ff.

<sup>21)</sup> The One Primeval Language, traced experimentally, through ancient inscriptions, in alphabetical characters of lost powers from the four Continents: including the voice of Israel from the rocks of Sinsi, and the vestiges of Patriarchal Tradition from the monuments of Egypt, Etruria and Southern Arabia. With illustrative Plates, a harmonized Table of Alphabets, Glossaries and Translations, By Rev. Charles Forster. Lond. 1851. 8. P. 1. The Voice of Israel from Mount Sinsi. 1851. P. 2. The Monuments of Egypt, and their Vestiges of Patriarchal Tradition. Lond. 1852. 8.

schichte. Er findet Mose und Asron darin erwähnt, Pharao's Pferd ist fliehend abgebildet, der abgeworfene Pharao läuft binter ihm her, u. s. w. Die Sprache der taschriften ist der himjaritischen und ägyptischen ähnlich, aber ohne alle Flexion, und jeder Spur von Präpositionen und Conjunctionen entbehrend. Mit Einem Worte, in graphischer und sprachlicher Hinsicht nichts als bodenloser Unsinn! Von Tuch's gediegener Abhandlung hat Hr. F. nicht die geringste Notiz genommen. Und solches Gewäsch konnte in Frankreich und England Schonung, ja Zustimmung finden 22)!

Für die arabische Litteratur ist in den heiden Jahren viel Dankenswerthes geschehen durch Bekanntmachung und Bearbeitung von Texten, die wir zum Theil bisher schmerzlich entbehrten. Der Wüstenfeld'schen Ausgabe von Ibn Kutaiba's gedrängtem Handbuch der arabischen Geschichte folgte neuerlich eine zweite von Sprenger 23). Ibn Khaldun's Geschichte der Berbern von Stane ist durch den hinzugekommenen 2. Bd. dem Texte nach vollendet. Demnächst ist auch der erste Band der Uebersetzung erschienen, welche mit Einleitungen und sonstigen Zugaben 4 Bände umfassen wird 24). Die Einleitung des 1. Bdes enthält das Leben des Verfassers, eine Analyse seines Werks, Stamm- und Dynastien - Verzeichnisse, geographische Register, und Auszüge aus andern Geschichtschreibern. Möchten doch nun auch die übrigen Partien des wichtigen Geschichtswerken, deren Herausgabe von verschiedenen Seiten her in Aussicht gestellt worden ist, bald veröffentlicht werden! Von Kosegarten haben wir im J. 1853 den 3. Bd. des Tabari erhalten 23). Er schliesst sich an das bisher Edirte an und bezieht sich besonders auf die Treffen bei Kadisijja im J. 14. H. Ein vierter Band wird die Jahre 23 -33 H. umfassen nach der Petersburger Handschrift. Aus Ibn

<sup>22)</sup> S z. B. Garcin de Tassy im Journ. asiat. 1851. Jul. S. 88 ff. Kitto's Journ. 1852. Jan. S. 339 ff., und deutsche Zeitschriften, wie das Magazin f. d. Litt. des Ausl. 1851. Nr. 139. 140, verpflanzten diese Unkritik auf deutschen Boden. Ein richtigeres Urtheil liess sich endlich in Kitto's Journ. 1853. Jul. S. 328 ff. vernehmen. Vgl. auch Quatremère im Journ. des Savants 1851. Jul. ff. Hogg nach d. Athenaeum 1852. Jun. S. 631.

<sup>23)</sup> Sie bildet Vol. XII. der Bibliotheca Indica. Sprenger hatte den Druck seiner Ausg. schon begonnen, ehe er von Wüstenfeld's Vorhaben hörte. Er hat übrigens einige sehr gute Hss. benutzt.

<sup>24)</sup> Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale; par Abou Zeid Abd-er-Rahman ibn Mohammed ibn Khaldoun. Texte arabe Tome II. Publié par ordre de M. le ministre de la guerre. Collationné sur plusieurs manuscrits, par M. le Baron de Slane, interprète principal de l'armée d'Afrique, Alger, 1851. 4, Pr. von Bd. 1 und 2: 60 fr. — Histoire des Berbères . . . traduite de l'arabe par le Baron de Slane. Tome 1. Alger, 1852. 8.

<sup>25)</sup> Taberistanensis sive Abu Dschaferi Mohammed ben Dscherir et-Taberi annales regum et legatorum dei ex cod. ms. Berolin. arabice ed. et in lat. transtulit J. Godofr. Ludov. Kosegarten. Vol. III. Gryphisvaldise 1853. 4. Pr. 5 Ap. 20 ng.

al-Atbîr's Chronik ist der 11. Theil, die Jahre 527 - 583 H. befassend, von Tornberg herausgegeben und auch in's Schwedische übersetzt worden 26). Bine Ausgabe der Annalen des Abû-'l-Mahasin hat Juynboll in Verbindung mit Matthes begonnen 27). Dagegen ist die von Dozy veranstaltete Sammlung "Ouvrages arabes" mit dem J. 1851 abgeschlossen. Zu Ibn Badrûn (Leyden 1846) ist nur noch ein zweibändiges Werk über Geschichte der Araber in Afrika und Spanien gekommen von Ibn Adharî mit Stücken aus einer Chronik von Arîb (Cod. Goth. 261, worin De Sacy und Kosegarten ein Bruchstück des grossen Geschichtswerkes des Masûdi zu finden glaubten), nebst gehaltreicher Einleitung (107 SS.), Anmerkungen und einem Glossar der Wörter und Bedeutungen, die in den Lexx. fehlen 28). Eine Zugabe bilden die "Notices sur quelques manuscrits arabes, par R. P. A. Dozw" (Leyde 1847 - 1851. 260 S. 8.), deren grösster Theil (S. 29 -260) in Auszügen aus dem biographischen Werke des Ibnu - l- Abbär besteht. Dozy hat auch den 2. Band zu der früher so betitelten Historia Abbadidarum geliefert, aber den Plan dieses Werkes auf Quellensammlung beschränkt und ihm darum einen andern Titel gegeben 29). Die Geschichte selbst denkt er später französisch zu schreiben. Die schwierige Aufgabe aber, die er früher sich selbst gestellt hatte, die Reise des Ibn Gubair nach dem einzigen vorhaudenen Leydener Codex zu ediren, überliess er einem jungen Arabisten aus Schottland, William Wright, der sie in ausgezeichneter Weise gelöst hat 30). Beide Gelehrte, Dozy und Wright, haben sich mit Krehl und Dugat zu gemeinschaftlicher Herausgabe des umfassenden bistorischen Werkes des Makkari verbunden, welche Ausgabe einschliesslich der Indices auf vier Bände berechnet ist. Bin Stück aus einer neueren arabischen Chronik, das von

<sup>26)</sup> Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur. Volumen undecimum, annos H. 527—583 continens. Ad fidem codicis Upsaliensis, collatis passim Parisinis edidit C. J. Tornberg. Upsal. 1851. 8. 373 S. arab. Text. (Im J. 1853 erschien: Volumen duodecimum idemque ultimum. 350 S. Text nebst kurzem Vorwort und 5 SS. Errata.) — Ibn-el-Athirs Chrönika. Elfte delen från Arabiskan öfversat af C. J. Tornberg. Häftet 1. Lund 1851. 8, (H. 2. 1853.)

الناجوم 27) Abu-'l-Mahasin Ibn Tagri Bardii annales, quibus titulus est الناجوم والقاهوة و ملوك مصر والقاهوة في ملوك مصر والقاهوة Tom. I. p. I. ed. T. G. J. Juynboll et B. F. Matthes. Lugd. Bat. 1852. 8. Pr. 3 %

<sup>28)</sup> Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, intitulée Al-Bayano -'l-Mogrib, par Ibn-Adhárí (de Maroc), et fragments de la chronique d'Arib (de Cordoue). Le tout publié pour la première fois, précédé d'une introduction et accompagné de notes et d'un glossaire, par R. P. A. Dozy. Leyde 1848 — 1851. 2 vol. 8. Pr. 8 St. 26 sg.

<sup>29)</sup> Scriptorum arabum loci de Abbadidis nunc primum editi a R. P. A. Doxy. Vol. II. Lugd. Bat. 1852. gr. 4.

<sup>30)</sup> The Travels of Iba Jubair. Edited from a Ms. in the University Library of Leyden, by William Wright. Leyden 1852. 8.

Murad Bei's Zug gegen Constantine im J. 1712 handelt, giebt Cherbonneau (im Journ. asiat. 1851). Zur Reise - Litteratur der Araber gehören, auszer dem erwähnten Ibn Gubair, besonders Ibn Batuta, dessen Berichte über Kleinasien, Nordafrika und Aegyptea Defremery und Cherbonneau übersetzten 31), und Kremer's Auszug aus der Pilgerreise des 'Abdu-'l-Ghun' au-Nâbulsi 32). Der Druck des von Juynboll edirten Lexicon geographicum neigt seinem Ende zu 33). Kremer gab eine anonyme geographische Beschreibung Afrikas heraus, verwandt mit der von Quatremère im 12. Bande der Notices et Extraits übersetzten 1 .). Aus Ibn Haukal's Werke sind die Abschuitte über Sind, Sistan und Khorasan von

Major Anderson übersetzt 35).

Von der französischen Uebersetzung des Koran von Kasimirski ist eine neue verbesserte und durch Noten vermehrte Ausgabe erschienen 26). Sujuti's Werk (التقارية) über die Koranwissenschaften wird in Kalkutta gedruckt und sind davon zwei Hefte in der Bibliotheca Indica (Vol. XIII.) erschienen. Herausgeber sind die Maulewi's Baschtreddin und Nur-el-hakk; Dr. Sprenger begleitet es mit einer Analyse. Baidhawi's Commentar zum Koran sollte in Delhi gedruckt werden, auch in Kahira erschien eine Ausgabe desselben. Maulawy Ahmad All hat eine lithographirte Ausgabe des Traditionenwerks Mischkät veranstaltet und eine Ausgabe des Bukhari angefangen 37). Du Caurroy fuhr fort in seiner ausführlichen Darstellung des hanafitischen Rechts auf Grundlage des Multaka 38); ebenso ist nun Perron's Arbeit über das malikitische

<sup>31)</sup> Voyages d'Ibn Batouta dans l'Asie mineure. Traduits de l'arabe et accompagnés de notes historiques et géographiques, par M. Defrémery. Par. 1850. 61 Bog. 8. (Sonderdruck aus den Nouv. Annales des voyages. H. XXIV—XXVI. 1850. 51.) — Dazu kam 1853 der erste Bd. der vollständigen Pariser Ausgabe des Ibn Batûta. - Voyage du chéikh Ibn - Batoutah, à travers l'Afrique septentrionale et l'Egypte, au commencement du XIV. siècle, tiré de l'original arabe, traduit et accomp. de notes, par M. Cherbonneau. Paris 1852. 8: aus den Nouv. Annales des voyages.

<sup>32)</sup> Sitzungsber. d. phil. hist. Cl. der k. Akad. zu Wien Bd. VI. 1851. S. 101 — 139.

<sup>33)</sup> Tom. I. Lugd. Bat. 1852. Tom. II. 1853. 8. Auch vom letzten Bande ist bereits das erste Heft erschienen 1853.

<sup>34)</sup> Description de l'Afrique par un géographe arabe anonyme du sixième siècle de l'hégire. Texte arabe publié pour la première fois par M. Alfred de Kremer. Vienne 1852. 82 S. 8. Vgl. Zeitschr. Bd VII, S. 121 f.

<sup>35)</sup> Journ. of the As. Soc. of Bengal 1852, S. 49 ff. und S. 365 ff., 1853, S. 152 ff. Den arabischen Text lieferte Sprenger.

<sup>36)</sup> Le Koran. Traduction nouvelle, faite sur le texte arabe, par M. Kasimirski. Nouv. éd., entièrement revue et corrigée, augmentée de notes. de commentaires et d'un index. Par. 1852. gr. 12. Pr. 3 fr. 50 c.

<sup>37)</sup> S. Journ. As. Soc. of Bengal 1852, S. 429.

<sup>38)</sup> Art. 4-7: Das Kriegs - und Schutzrecht, im Journ, asiat, T. XVII - XIX. 1851 und 52.

Recht beendigt 39). Bélin ühersetzte ein ausführliches Gutachten über die Rechtsverhältnisse der Christen in muhammadanischen Ländern von Ibn Nakkåsch im 8. Jahrh. H. und fügte einige Stücke des Textes bei 40), und eine schöne Ausgabe von Mawerdi's Staatsrecht von Enger ist der Abhandlung dieses Gelehrten über das Leben und die Schriften jenes Autor's gefolgt \*1). Der 2. Theil von Schahrastani's Religiouspartheien und Philosophen - Schulen ist vorzugsweise diesen letzteren gewidmet, und hat sich bier besonders gezeigt, wie sehr Dr. Haarbrücker für die schwierige Aufgabe einer Uebersetzung dieser Texte der rechte Mann war 42). Einige Stücke zur muhammadanischen Sectengeschichte behandelte Salisbury 43), und zwei philosophische Abhandlungen aus Ibn Sîna's Schule edirte Poper \*\*). Eine arabische Anthologie religiös-ethischer Tendenz ist unter den in Kasan erschienenen Drucken aussuzeichnen 45). Bine andere ethische Schrift, im 12. Jahrh. von einem Araber in Sicilien verfasst, wurde von Amari in's Italienische. und daraus in's Englische übersetzt. Es sind Apologen, Geschichten und Sprüche, mit ausführlicher Einleitung und Anmerkungen von Amari 46). Auch die Mathematik der Araber hat wieder ein-

<sup>39)</sup> Précis de jurisprudence musulmane, par Khalil ibn Ishak, trad. par M. Perron. Vol. IV, V, VI. Paris 1851, 1852, 1853. 8. (T. X — XV der Exploration scientifique de l'Algérie.)

<sup>40)</sup> Journ. asiat. 1851 und 52.

<sup>41)</sup> De vita et scriptis Maverdii commentatio. Ad codd. Lugdunenses et Oxonienses scripsit et edidit Dr. Max Enger. Bonnae 1851. 37 S. 8. — Maverdii constitutiones politicae. Ex recensione Max. Engeri. Acc. adnotationes et glosserium. Bonnae 1853. 8.

<sup>42)</sup> Abu-'l-Fath' Muhammad asch-Schahraståni's Religionspartheien und Philosophen-Schulen. Zum ersten Male vollständig aus dem Arabischen übersetzt und mit erkl. Anm. versehen von Dr. Theodor Haarbrücker. Zweiter Theil. Die Sabäer, die Philosophen, die alten Araber und die Iuder. Halle 1851. 8.

<sup>43)</sup> Translation of two unpublished Arabic Documents, relating to the Doctrines of the Isma'ilis and other Batinian sects, with an Introduction and Notes, by Edward E. Salisbury: in Joarn. of the Amer. Or. Soc. Vol. II, S. 259—324. — Translation of an unpublished Arabic Risâleh by Khâlid ibn Zeid el-Ju'fy, with Notes, by E. E. Salisbury: ebend. Vol. III. S. 167—193.

<sup>44)</sup> Behmenjår ben el-Marzubån, der persische Aristoteliker aus Avicenna's Schule. Zwei metaphysische Abhandlungen von ihm, Arabisch u. Deutsch mit Anm. herausg. von Dr. Salomon Poper. Leipz. 1851. 28 S. Text und 47 S. Uebers. u. Anm. kl. 8. Vgl. Ztschr. VI. S. 435 f.

كتاب خلاصة للخالصة للامام العلامة على بن محمود بن محمد المام المام المام العلامة على بن محمود بن محمد المام 
<sup>46)</sup> Solwan el Mota' fi Odwan el Etba. Versione Italiana di Michele Assari. Firenze 8. — Solwan; or, Waters of Comfort. By Ibn Zafer, a Sicilian Arab of the Twelfth Century. From the Original MS. By Michele

mal in Hrn. Wöpeke einen Gönner und tüchtigen Bearbeiter gefunden. Er hat ein arabisches Werk über Algebra herausgegeben, welches zeigt, dass die arabischen Mathematiker des 11. Jahrhunderts in der Algebra weit über das von den Griechen Erlernte hinausgingen \*7). Die Einleitung des Herausgebers, auch für solche bestimmt, die nicht Arabisch verstehen, handelt von den Methoden der arabischen Mathematiker und ihren Resultaten. Derselbe hat in einer Pariser Handschrift zwei Abhandlungen des Euklid in arabischer Sprache aufgefunden, die eine über den Hebel, die andere über Theilung der ebenen Figuren; beide hat er übersetzt, von der ersten auch den Text drucken lassen \*\*).

Im Bereich der poetischen Litteratur der Araber ist zu erwähnen die Beendigung der Pariser Ausgabe des Hariri (1853). sowie der Schluss von Freytag's Uebersetzung der Hamasn 19) und ein zweiter, Anmerkungen und Register enthaltender Band zu der von demselben Gelehrten im J. 1832 edirten Fakihatu-? - Khulafa 10). Ein Gedicht des Ihnu-1-Faridh mit Commentar edirte Wallin noch im J. 1850 11). - Der 6. Band des Flügel'schen Hagi Khalifa enthält den Schluss des Textes, nebst drei Zugaben, einer Fortsetzung für das nächste Jahrhundert nach H. Kh. von einem Türken, ein Verzeichniss der in Mauritanien gangharen Bücher und eine Liste der sahlreichen von Sujúti verfassten Werke und Abhandlungen 52). Der 7. und letzte Band wird noch die Cataloge der Bibliotheken Constantinopels und einiger andrer Städte des Orients, den Commentar und die Register enthalten. Wir wünschen dem Herausgeber Glück zu der nuomehr so nahe bevorstehenden Vollendung einer so umfassenden Arbeit, womit der Wissenschaft so wesentlich Vorschub geleistet wird. Erfreulich ist der rasche Fortgang des grossen Werkes von Hammer-

Amari, and rendered into English by the Translator of "The Sicilian Vespers." Lond. 1851. 2 vols. 8. Pr. 21 s.

<sup>47)</sup> L'algèbre d'Omar Alkhayyâmì, publiée, traduite et accompaguée d'extraits de mss. inédits, par F. Wocpcke. Paris 1851. 8. Vgl. Ztschr. VI, 299 f.

<sup>48)</sup> Journ. asiat. 1851. Sept. - Oct. Neuerlich hat er einen interessanten Commentar zum 10. Buche des Euklid entdeckt.

<sup>49)</sup> Fasc. IV. erschien 1851.

<sup>50)</sup> S. Zeitschr. VII, 461. Nr. 1215.

<sup>51)</sup> Carmen elegiacum Ibnu-1-Faridi cum commentario Abdu-1-Ghanyi e duobus codd. Londinensi et Petropolitano in lucem edidit Geo. Aug. Wallin. Helsingfors 1850. 24 S. lith. Text und 22. S. Ann. 8.

<sup>52)</sup> Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a Mustafa Ben Abdallah Katib Jelebi dicto et nomine Haji Khalfa celebrato compositum. Ad codd. . . fidem primum edidit latine vertit et commentario indicibusque instruxit Gustavus Fluegel. Tom. VI. literas Mim (Mofátchat) - Yá complectens. Accedunt additamenta tria lexici continuaudi et supplendi caussa adjecta. London: printed for the Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. 1852. 4.

Purgstall über die Litteraturgeschichte der Araber, wovon nun in den vier ersten Bänden die erste Abtheilung vorliegt, d. h. zwei Fünftel des Ganzen, das auf zehn Bände berechnet ist 53). Nicht genug dieser Frucht eines langjährigen Fleisses des greisen Verfassers, danken wir ihm auch eine viel Material liefernde Abhandlung über die Namen der Araber 54), eine dgl. über Bogen und Pfeil, den Gebrauch und die Verfertigung derselben bei den Arabern und Türken 56), und eine Reihe von Auszügen aus Tha alibl's Werke über die metonymischen Ausdrücke 56). Veth hat seiner Ausgabe von Sujúti's Compendium des Lubáb noch ein Supplementheft folgen lassen 57). Manche Inedita von arabischen Texten finden sich in den Anthologien und Lesebüchern, deren wir von Cherbonneau 68), Cadoz 69) und Bresnier 60) erhalten haben. Der erste der genannten liess auch eine Erzählung aus 1001 Nacht für Anfänger drucken 61), der zweite ein kleines Elementarbuch 62). Von sprachlichen Originalwerken wurden edirt die Agramijja von Perowne 63), die Schäffa mit Commentar von Gewdet Efendi 64), die Lâmijja des Ibn Malik mit dem Commentar des Badru-'d-dîn von Wallin 65). Dieterici's Ausgabe der

<sup>53)</sup> Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginn bis zu Ende des 12. Jahrhunderts der Hidschret. Von Hammer-Purgstall. Erste Abth. Die Zeit vor Mohammed u. die ersten drei Jahrhunderte der Hidschret. Bd. 1—4. Wien 1850—53. kl. 4.

<sup>54)</sup> Im 3. Bande der Denkschriften der Wiener Akademie, 1852. Fol.

<sup>55)</sup> Ebend. Bd. IV.

<sup>56)</sup> Zeitschr. der D. M. G. Bd. V, S. 179-194. 289-307. Bd. VI, S. 48-66. 505-520. Bd. VII, S. 542-557.

<sup>57)</sup> Supplementum annotationis in librum as-Sojutii de nominibus rela-

tivis, inscriptum لبّ للباب, continens novorum codicum collationem et excerpta ex as-Sam'anii libro في الانساب et Ibno-'l-Athiri libro اللباب. Scripsit P. J. Veth. Lugd. Bat. 1851. 4.

<sup>58)</sup> Leçons de lecture arabe, par M. Cherbonneau. Paris 1852. 8.

<sup>59)</sup> Civilité musulmane, ou Recueil de sentences et de maximes extraites de l'ouvrage du célèbre auteur arabe l'imam Essiyouti, avec une trad. fr. en regard du texte arabe, par F. Cadoz. Paris 1852. 16.

<sup>60)</sup> Authologie arabe élémentaire. Choix de maximes et de textes variés, la plupart inédits, accompagné d'un vocabulaire arabe-français, par M. Bressier. Alger. 1852. 16. Pr. 5 fr.

<sup>61)</sup> Histoire de Chems-Eddine et Nour-Eddine, extraite de Mille et une nuits, ponctuée à la manière française, et accompagnée d'une analyse grammaticale des mots et des formes les plus difficiles; par M. Cherbonnems, prof. d'arabe à la chaire de Constantine. Paris 1852. 12.

<sup>62)</sup> Alphabet arabe, ou Éléments de la lecture et de l'écriture arabes, par Fr. Cados. Paris 1852. 16.

<sup>63)</sup> Al Adjrumieh, the Arabic Text, with the Vowels and an English Translation. By the Rev. J. J. S. Perowne. Cambridge 1852. 20 S. 8. Pr. 6 s.

<sup>64)</sup> Lithogr., Constantinopel.

<sup>65)</sup> Ibn Mâlik's Lehrgedicht Lâmiyat al-af'âl über die Formen der arab.

Alfija mit 1bu Akil's Commentar wurde schon im vorigen Bericht erwähnt 66). Duzu ist seitdem seine deutsche Uebersetzung gekommen 67). Ein arabisch-persisch-türkisches Wörterbuch von Schewket Efendi erschien 1851 in Constantinopel unter dem Titel الأر شوكت Si. Ein für Arabisten interessantes lexicographisches Speciale ist die Verhandlung von Flügel und Fleischer über die Bedeutung der Worte Le Co. 5 66). Sprenger gab einige Bemerkungen über Physiologie der arabischen Sprache 69), Scheikh Tantdwl Berichtigungen einiger Verse besonders in De Sacy's Grammatik 70). Ein Wörterhuch der technischen Ausdrücke verschiedener Wissenschaften, enthaltend die Definitionen der besten Autoren, lässt Sprenger in Kalkutta drucken 71). Elementarbücher für das Vulgärarabische lieferten Gorguos 72) und Pihan 73). Das Buch des Letzteren ist zugleich das erste Specimen der neuen Pariser maghribinischen Typen. In gutem Arabisch sind die Verhandlungen der Beirnter Gesellschaft geschrieben 74). Noch näher treten den alten Mustern die poetischen Producte der neuesten Zeit, wie die Makame des Scheikh Nastf, die Fleischer für unsre Zeitschrift redigirt hat ?1), und die Kaside des Maroniten Faris Schidiak 76). Von Wallin's Proben der Beduinen-Poesie hat Fleischer wieder einige edirt 77). Noch sind mit einem Worte die

Verba u. Verbalnomina, mit dem Commentare seines Sohoes Bedreddin, antographirt von G. A. Wallin. Helsingfors 1851, S. Pr. 24 ...

66) Zeitschr. Bd. V, S. 437.

67) Ibn 'Akil's Commentar zur Alfijis des Ibn Mâlik aus dem Arabischen zum ersten Male übersetzt von F. Dieterici. Berlin 1852. 8.

- 68) In der Zeitschr. der D. M. G. Bd. V, S. 60 79.
- 69) Journ. of the As. Soc. of Bengal. 1851. Nr. 2. S. 115-126.
- 70) Bulletin de l'acad. de St. Pétersbourg. T. IX. Nr. 9 u. 10.
- 71) S. Journ. As. Soc. of Bengal 1852, S. 429.
- 72) Cours d'Arabe vulgaire, par A. Gorguos, prof. d'arabe au lycée d'Alger. 2. partie. 1. Versions arabes. 2. Vocabulaire arabe-français. 3. Traduction des versions en français. Paris 1851. 13 Bogen. gr. 12. Pr. 5 fr.
- 73) Éléments de la langue algérienne, ou Principes de l'arabe vulgaire usité dans les diverses contrées de l'Algérie, par A. P. Pihan. Paris 1851. 183 S. 8.
  - 74) S. oben S. 640.
  - 75) Zeitschr, Bd. V, S. 96 103.
- 76) Zeitschr. V. S. 249 257. Dieselbe ist auch in Paris edirt von Dugat: Poëme arabe en l'honneur du bey de Tunis, par M. Farès Ecchidiae, trad. en vers français et accompagné de notes, par M. Dugat. Paris 1851. 8.
- 77) Probe aus einer Anthologie neuarabischer Gesänge, in der Wüste gesammelt von G. A. Wallin, in d. Ztschr. V, 1—23. VI, 190—218 und 369—378. In der Revue de l'Orient 1853. Jan. p. 47—50 werden zwei dieser "Chants néo-arabes recueillis au désert" aus dem Deutschen ins Franz. übersetzt, nebst einigen der dazu gehörigen sachlichen Ann., unterschrieben A. Allain! Selbst wenn dieser Name aus Wallin corrumpirt ist, bleibt die Entlehnung ohne Angabe der Quelle mir unbegreiflich. Ein mich zunächst betr. Fall ist mir in solcher Weise in Deutschland nur Einmal vorgekommen.

arabischen Bibelübersetzungen zu erwähnen. Die Society for Promoting Christian Knowledge hat den Druck des N. T.'s vollendet (London 1851. 8.), die Uebersetzung soll sehr sorgfältig gearbeitet seyn, der verstorbene Sam. Lee hat sie mit Hülfe des gelehrten Syrers Färis Schidiak besorgt. Eine ausgezeichnete Arbeit dieser Art haben wir aber von Eli Smith zu erwarten. Er hat den Pentateuch vollendet, als Probe ist vorläufig die Genesis gedruckt. Jetzt ist er mit dem N. T. beschäftigt.

Die Erforschung des phönikischen Alterthums haben Abhandlungen von Ewald, Vassallo, Blau, Olshausen und Hitzig zum Gegenstand. Ewald ordnet und erläutert die phönikischen Ansichten von der Weltschöpfung; die beiden Kosmogonien und ein drittes Stück von den Götterkämpfen liegen uns in den Philonischen Bruchstücken zwar bereits in synkretistischer Zusammenordnung vor, aber eine alte, echte Grundlage von historischem Charakter ist nicht zu verkennen 78). Vassallo bespricht die bisher auf Malta und den umliegenden Inseln ausgegrabenen phönikischen, wohl auch ägyptischen Monumente, und weist auf die Hoffnung neuer Funde bin 79). Blau behandelt in einem ersten Artikel von Beiträgen zur phönikischen Münzkunde 80) eine Anzahl der in De Luynes' Essai über die Satrapenmunzen aufgeführten und zum Theil falsch erklärten Münzen, besonders kilikische, in deren Legenden er hin und wieder persische Wörter findet, und Münzen der Satrapie Assyrien mit den Namen Nisibis und Ninive entdeckt. Olshausen endlich stellt eine Reihe phönikischer Ortsnamen ausserhalb des semitischen Sprachgebiets auf, die auf Niederlassungen der Phönicier deuten 1), wovon Hitzig mehrere nicht gelten lassen will 82).

Beiträge zur Geographie des nördlichen Syriens erhielten wir von Kremer nach arabischen Quellen, hauptsächlich nach Ibn Schihnah's Geschichte von Haleb <sup>63</sup>), einen Aufsatz zur Geographie und Statistik des nördlichen Libanon, aus dem Arabischen übersetzt von Fleischer <sup>64</sup>). Wie hier von den Drusen viel die Rede ist, so enthält der 3. Band der Reise von Walpole

<sup>78)</sup> Abhandlung über die Phönikischen Ansichten von der Weltschöpfung und den geschichtlichen Werth Sanchuniathon's, von H. Ewald. Göttingen 1851. 68 S. 4. Aus d. 5. Bde der Abhdlgen der k. Ges. der Wiss. zu Göttingen.

<sup>79)</sup> Dei monumenti antichi nel gruppo di Malta, cenni storici del Dr. Cesare Vassallo. Periodo Fenicio ed Egizio. Valletta 1851. Vgl. Journ. of the Amer. Or. Soc. Vol. III. part. 1. p. 232 ff.

<sup>80)</sup> Zeitschr. der D. M. G. Bd. VI, S. 465 - 490.

<sup>81)</sup> Rhein. Museum f. Philol. Neue Folge. 8. Jahrg. 3. H. S. 321-340.

<sup>82)</sup> Ebend. Heft 4.

<sup>83)</sup> Denkschriften der phil. hist, Cl. der k. Akad. zu Wien Bd. III. Vgl. Sitzungsbor. d. Wien. Akad. 1850, Aprilheft.

<sup>84)</sup> Zeitschr, der D. M. G. Bd. VI, 3. 98-106, 388-398. Der Text ist in Arnold's Chrestomathia arabica (Halle 1853. 8.) S. 209 ff. gedruckt.

Interessantes über die Secte der Ansniri's 60); der erste und sweite Band sind unbedeutend. Wissenschaftlich unbedeutend ist auch die Reise von Patterson durch Aegypten, Palästina und Syrien 86); der Vf. trat sie als Pusevite au und kam als strenger Katholik beim, diese Bekehrungs-Tendenz durchdringt das ganze Buch. Curtis giebt wenigstens gute und lebendige Schilderungen 62), Sauley und De Forest einzelne auch für die Wissenschaft ergiebige Notizen \*8). Eine ausführliche Monographie von Stark über Gaza und die philistäische Küste stellt die Geschichte und Alterthumer dieser wichtigen Stadt und Gegend in zwei Perioden dar, der alten, rein orientalischen bis auf Alexander den Grossen, und der Periode des Hellenismus bis zur Eroberung durch die Araber 69). Die Philister sind dem Vf. die eigentlichen Hykson, die ursprünglich in Unterägypten ihren Sitz gehabt haben sollen, wofür ihm der Beweis nicht recht gelungen ist; gelungener, dünkt mich, ist die Darstellung von dem Zusammengehen der orientalischen und bellenischen Culte in den religiösen Verhältnissen jener Gegend, doch überall in dem Buche ist fleissige Forschung nicht zu verkennen. Die östlichen Syrer, die Nestorianer in Mesopotamien und Kurdistan, sowie die Secte der Jezidi's sind Gegenstand eines umfänglichen und lehrreichen Buches von Badger 90). Die Nestorianer sind wieder einmal für die Ucberreste des jüdischen Zehnstämmereichs erklärt worden von Wichelhaus 91), meist nach den alten unzureichenden Gründen; unter

<sup>85)</sup> The Ansayril or Assasins, with Travels in the further East in 1850 and 1851. By Licut. Frederik Walpole. London 1851. 3 Bde 8. m. Illustr. Pr. 2 l. 2 s. Ein neueres Werk über diese Secte ist: The Ansyreeh and Ismaeleeh: a Visit to the Secret Sects of Northern Syria. By the Rev. S. Lyde. Lond. 1853. 8. Pr. 10 s. 6 d.

<sup>86)</sup> Journal of a Tour in Egypt, Palestine, Syria, and Greece: with Notes and an Appendix on Ecclesiastical Subjects. By James Laird Patterson. Lond. 1852. 8. Pr. 12 s.

<sup>87)</sup> The Wanderer in Syria. By George William Curtis. Lond. 1852. 8. Pr. 10 s. 6 d.

<sup>88)</sup> Notes of a Tour in Mount Lebanon, and to the Eastern Side of Lake Hûleh by Henry A. de Forest: im Journ. of the Amer. Or. Soc. vol. II, S. 237—247. — Note sur la géographie ancienne de la côte de Syrie, de Beyrouth à Akka, par F. de Saulcy. Paris 1852. 8. (Nouv. Annales des voyages, 1852, Juin).

<sup>89)</sup> Gaza und die philistäische Küste. Eine Monographie von Dr. K. B. Stark. Jena 1852. 648 S. 8. Auch u. d. T.: Forschungen zur Geschichte und Alterthumskunde des hellenistischen Orients. Pr. 3 Me

<sup>90)</sup> The Nestorians and their Rituals. With the Narrative of a Mission to Mesopotamia and Coordistan in 1842—44, and of a late Visit to these countries in 1850; also Researches into the present condition of the Syrian Jacobites, Papal Syrians, and Chaldeans, and an Inquiry into the Religious Tenets of the Yezeedees. By the Rev. George Percy Badger. Lond. 1852. 2 vols. 8. Pr. 2 1.

<sup>91)</sup> Zeitschr. der DMG. Bd. V, S. 467 - 482.

den Afghanen sucht sie Rose \*\*), gleichfalls ohne neue Begründung.

Unter den bisher schon edirten syrischen Autoren hat diesmal besonders Ephraem mehrfache Berücksichtigung gefunden. Bine Anzahl seiner Hymnen ist theils in's Italienische, theils in's Englische übersetzt worden 93), und die Reden gegen die Ketzer in's Deutsche 94). Die neueste kleine Schrift von Alsleben über das Leben Ephräm's kündigt sich als Vorläufer einer Gesammtausgabe der syrischen Werke mit deutscher Uebersetzung an 93). Larsow's Tebersetzung der Festbriefe des Athanasius ist mit mehrern Zugaben ausgestattet 96). Das Gedicht des Mar Jakob auf Alexander den Grossen (in Knös' Chrestom. syr.) ist gleichfalls in's Deutsche übersetzt 97). Das Verhältniss des syrischen Ignatius zur kürzeren griechischen Recension hat Uhlhorn von ueuem besprochen 98). Inedita waren hisher des Barhebräus Scholien zum prophetischen Buch und den Klagliedern des Jeremia, wosu

Tullberg die handschriftlichen Mittel hergab 99), des letztern Aus-

<sup>92)</sup> The Afghans, the Ten Trihes, and the Kings of the East etc. by Sir George Rose. Lond. 1852. 8. Pr. 2 s. 6 d. Vgl. auch Kitto's Journ. 1852. Jul. S. 530.

<sup>93)</sup> Inni funebri di S. Efrem Siro, tradotti dal testo siriaco per Angelo Paggi e Fausto Lasinio. Firenze 1851. — Select Metrical Hymns and Homilies of Ephraim Syrus. Translated from the original Syriac, with an Introduction and Historical and Philological Notes, by the Rev. H. Burgess. Lond. 1853. 8. Pr. 10 s.

<sup>94)</sup> Sämmtliche Werke der Kirchen-Väter. Aus dem Urtexte in das Teutsche übersetzt. Bd. 38. Abth. 1. Kempten 1850. 8. (Der Schluss der 6ten sowie die 7 — 56ste Rede sind von P. Pius Zingerle aus dem Syrischen übersetzt, die ersten von Waitzmann nur aus dem Lateinischen.)

<sup>95)</sup> Das Leben des heiligen Ephräm, des Syrers, aus d. Syrischen übers. u. mit erläuternden Anmerkungen versehen von J. Alsleben. Berlin 1853. 8. Ein 2ter Titel fügt hinzu: als Einleitung zu e. deutschen u. syr. Ausg. der Werke Ephräm's. Nebst e. Abhandlung: Untersuchungen über die Chronologie Ephr.'s, und e. Anhange, das Verzeichniss der syr. Werke E's. Vgl. Zeitschr. Bd. VII, S. 455.

<sup>96)</sup> Die Fest-Briefe des heiligen Athanasius Bischofs von Alexandria. Aus dem Syrischen übersetzt und durch Anmerkungen erläutert von F. Larsow. Nebst drei Karten, Aegypten mit seinen Bisthümern und Alexandria mit seinen Kirchen darstellend. Leipzig und Göttingen 1852. 8. (Voran geht eine Abhdlg.: Die Klöster der Nitrischen Wüste in Aegypten, und ein Vorbericht, der besonders das Chronologische betrifft, wobei Prof. Galle in Breslau bebülflich war.) Auch eine englische Uebersetzung von Burgess ist erschienen. Vgl. Zeitschr. Bd. V, S. 442.

<sup>97)</sup> Des Mor Yaqûb Gedicht über den gläubigen König Aleksandrus und über das Thor, das er machte gegen Ogug und Mogug. Ein Beitrag zur Geschichte der Alexandersage im Orient. Berlin 1851. 35 S. 8. (Der Uebersetzer ist der bekannte Sanskritist A. Weber.)

<sup>98)</sup> Zeitschr. für histor. Theol., herausg. von Niedner. 1851. Nr. 1.

<sup>99)</sup> Gregorii Bar Hebraei scholia in Jeremiam e codd. mss. syriacis edita et annotationibus instructa quae venia Ampliss. Facult. Philos. Upsal. p. p.

gabe des ersten Buchs der alten Chronik des Dionys von Telmakre (st. 845), his auf Constantin herabreichend 100), und ein paar Fragmente einer syrischen Uebersetzung des Irenaeus, aus Hss. des Brit. Museum's (im Spicilegium Solesmense, T. 1. Par. 1852, 8, S. 3 u. 6). Cureton ist fortwährend mit der Herausgabe wichtiger syrischer Texte beschäftigt, er hat ausser den Evangelien 1) Fragmente des Bardesanes und Melito und den dritten Theil der Chronik des Johannes von Ephesus drucken lassen (1853), auch bereitet er zur Herausgabe vor die syrische Uebersetzung der elementinischen Recognitionen und mehrerer neutestamentlicher Apokryphen, die Homilien Jakob's des Persers und die Acta martyrum Persicorum, die bei Assemani fehlen. Den philosophischen Werken der syrischen Litteratur hat sich Renan zugewendet, und auch er schöpft vorzugsweise aus dem grossen Handschriften-Schntze des britischen Museums. Er gab bereits Nachricht über die betreffenden Manuscripte?), und ausserdem zwei Abhandlungen über die philosophischen Studien der Syrer 3). Endlich steht ein ganzer Band syrischer Texte in Aussicht, welchen Bötticher zum Druck bringen will . Von Bernstein's Studien ist wieder eine Fortsetzung erschienen, worin er besonders Stellen der Assemani'schen Acta Martyrum, der von Les herausgegebenen Theophania des Eusebius, der Bertheau'schen Ausgabe von Barbebraus Grammatik und des Athanasius von Cureton berichtigt 1). Eine buchstäbliche englische Uebersetzung der Peschittho des N. T.'s lieferte Murdock 6). Neusyrische Drucke der Missionspresse in Orumia sind uns kürzlich in beträchtlicher Anzahl zugegangen 7). Das alte Testament. alt- und neu-syrisch in zwei Columnen nebeneinander, ist noch im J. 1852 fertig geworden 8). Eine Grammatik dieser neusyrischen Sprache haben die Missionare gleichfalls vollendet, und

Gust. Freder. Koraen et Car. Ericus Wennberg. P. 1. 2. 3. Upsaliae 1852. 22 S. syr. Text und 14 S. Anm.

<sup>100)</sup> Dionysii Telmahharensis liber primus. Textum e cod. ms. syriaco Biblioth. Valic. transscripsit notisque illustravit Otto Fredericus Tullberg. Upsaliae 1850. 198 SS. und 40 SS. Vgl. Zeitschr. VI. S. 438 ff.

<sup>1)</sup> S. den vorigen Bericht, Zeitschr. Bd. V. S. 441.

<sup>2)</sup> Journ. asiat. 1852. Apr. S. 293 - 333.

<sup>3)</sup> De philosophia peripatetica apud Syros commentationem historicam scripsit E. Renan. Paris 1852. 74 S. 8. — Averroès et l'Averroisme, Essai bistorique par Ernest Renan. Par. 1852. 367 S. 8. Vgl. H. Ritter in Götting. Anz. 1853. St. 98.

<sup>4)</sup> S. Zeitschr. der D M.G. Bd. VII, S. 613 f.

<sup>5)</sup> Ebend. Bd. VI, S. 349 - 368.

<sup>6)</sup> The New Testament; or the Book of the Holy Gospel of Our Lord and Our God Jesus the Messiah: a Litteral Translation from the Syriac Peshito Version. By James Murdock. New York 1851. 8.

<sup>7)</sup> Zeitschr. Bd. VII, S. 617 f.

<sup>8)</sup> Ebend. Bd. VII, S. 542.

wird dieselbe von der American Oriental Society zum Druck gebracht werden.

Geographie und Topographie von Palästina sind durch den 16. Band von Ritter's Erdkunde wesentlich gefördert worden 9). Lieut. Van de Velde hat seine Aufnahme Palästina's vollendet, die Resultate sollen ausserordentlich wichtig seyn, und nicht minder Neues und Wichtiges haben wir von den Erfolgen der zweiten Robinson'schen Reise im J. 1852 zu erwarten, von welcher vorerst nur ein kurzer Abriss in das Publicum gekommen ist 10). Robinson nahm zum grossen Theil andere Wege als auf seiner ersten Reise, und hat viele neue Punkte der biblischen Topographie aufgefunden oder fester gestellt. Saulcy, der zu Anfang des J. 1851 auf Kosten der französischen Regierung Palästina bereiste und u. a. die Umgebungen des Todten Meeres näher untersuchte, hat nach den vorerst erschienenen vorläufigen Berichten 11) ebenfalls manches Neue gefunden, angeblich sogar Ruinen von Sodom und Gomorra, sowie ein moabitisches Basrelief. Dass er die jetzt so genannten Gräber der Könige für die Gräber der alten israelitischen Könige nahm 12), dass er, als er Sebbeh besuchte, nicht wusste, dass schon Andere vor ihm darin Masada erkannt batten, u. A., zeugt wenigstens von keiner sorgfältigen Vorbereitung zu der Reise. Sein von der Regierung prachtvoll ausgestattetes Reisewerk ist mir noch nicht unter die Augen gekommen. Andere Reiseberichte über Palästina haben noch geliefert Anderson 13), Grumm 14), van Senden 15), Bel-

<sup>9)</sup> S. über Bd. 15. den vorigen Bericht, Zeitschr. V, 428.

<sup>10)</sup> Zeitschr. der D. M. G. Bd. VII, S. 37 - 78. Bibliotheca Sacra 1853. Jan. S. 115- 151.

<sup>11)</sup> S. Bulletin de la Société géographique. 1851. Juli (Ausland 1851. Nr. 270), Revne de l'Orient 1851. Oct. S. 218 — 234, Nouv. Annales des voyages. XXVII. 1851. S. 312—334, Revne des deux mondes 1852. 1. Févr. S. 401 — 420. Ferner: Narrative of a Journey round the Dead Sea and in the Bible Lands from Dec. 1850 to April 1851. By F. de Saulcy. Lond. 1853. 2 vols. 8. (mit einer Karte und Illustr.). Auch: Vingt et un jours à la Mor Morte. Par *E. Delessert*. Paris 1851, 8. (Delessert war bei der Expedition, er giebt eine Uebersicht der Resultate.)

<sup>12)</sup> Ueber diesen Gegenstand entspann sich ein Streit zwischen ihm, Quatremère und Racul Rochette. S. Revue archéol. IX. année. Paris 1852 - 53. S. 22 ff. 92 ff. 157 ff. 229 ff. 398 ff.

<sup>13)</sup> Pencillings in Palestine: being Scenes descriptive of the Holy Land, and other Countries in the East. By Rev. J. Anderson. Lond. 1851. 130 S. Duod. — Wanderings in the Land of Israel and through the Wilderness of Sinai in 1850 — 51. By the Rev. John Anderson. Lond. 1852. 12. Pr. 1 s. 6 d.

<sup>14)</sup> Ausland 1851. Sept. (Aus der Nordischen Biene.)15) Das heilige Land oder Mittheilungen aus einer Reise nach dem Morgenlande in den Jahren 1849 und 1850 in Begleitung Ihrer Königl. Hoh. d. Frau Prinzessin Marianne der Niederlande von G. H. von Senden. Aus d. Holländ. von P. W. Quack. Erster Th., erste Lief. Stuttgart. 8. (ohne Jahrzahl). Mehr ist mir nieht zu Gesicht gekommes.

dam 16), Plitt 17), Andrews 16). Diese sind sämmtlich ohne besondere wissenschaftliche Bedeutung. Ebenso hat Churton ein für die Wissenschaft unnützes Buch geliefert, das in blasser Darstellung (trotz der eingestreuten Verse) hauptsächlich die Zukunft des gelobten Landes nach der Wiederkunft Christi beschreibt. wo es dann sogar in Bezug auf den Strassenschmutz Jerusalem's besser seyn wird 19). Schiferle's Reise ist greulich populär und trägt grosse Unwissenheit zur Schau 20). Aiton bereiste ausser Palästina auch Kleinasien, Constantinopel, Griechenland und Italien, auch sein Werk ist von geringem Werth 21). Neale gieht nur leichte und wenig zusammenhängende, doch unterhaltende und auch wohl belehrende Schilderungen, besonders von manchen weniger bekannten Orten Syriens 22). Die Camden Society hat einen Abdruck der alten Pilgerreise von Richard Guylforde veranstaltet nach dem einzigen bekannten Exemplar der Ausgabe vom J. 1511, welches im britischen Museum aufbewahrt wird \*1), Den ziemlich unerquicklichen Bericht über einige Orte Palästina's, den Sinai und Aegypten von dem alten Magister Thetmar gab Tobler aus einer Baseler Hdschr. heraus 24). Tobler selbst liess uns wieder einige Früchte seiner fleissigen und genauen Reisestudien geniessen, eine Monographie über Golgatha 26), eine dgl. über Siloah und den Oelberg 26), Denkblätter aus Jerusa-

<sup>16)</sup> Recollections of Scenes and Institutions in Italy and the East. By Joseph Beldam. Lond. 1851. 2 vols. 8. Vgl. Kitto's Journ. 1852. Apr. S. 143 f.

<sup>17)</sup> Skizzen aus einer Reise nach dem heiligen Land von Th. Plitt. Karlsrube 1853. 8. Pr. 12 mg (Jerusalem und Bethlehem).

<sup>18)</sup> A Four Months Tour in the East. By J. R. Andrews. Dublin 1852. 12. Pr. 4 s. 6 d.

<sup>19)</sup> Thoughts on the Land of the Morning: a Record of two Visits to Palestine 1849 — 50. By H. B. Whitaker Churton. With Illustr. Lond. 1851. 8. Pr. 10 s. 6. Ed. 2. 1852.

<sup>20)</sup> Reise in das heilige Land, im J. 1851 unternommen und beschrieben von Joseph Schiferle. Augsburg 1852. 2 Bde. 8.

<sup>21)</sup> The Lands of the Messiah, Mahomet, and the Pope, as visited in 1851. By John Aiton. Lond. 1852. 8. 2. ed.

<sup>22)</sup> Eight years in Syria, Palestine and Asia minor, from 1842 to 1850. By F. A. Neale. Lond. 1851. 2 vols. 8. m. Illustr. Pr. 21 s.

<sup>23)</sup> The Pylgrymage of Sir Richard Guylforde to the Holy Land, A. D. 1506. From a Copy printed by Richard Pynsow. Edited by Sir *Henry Ellis*. Printed for the Camden Society. Lond. 1851. 8.

<sup>24)</sup> Magistri Thetmari Iter ad Terram Sanctam anno 1217. Ex cod. ms. ed. Titus Tobler. St. Galli et Bernae 1851. 73 S. 16. — Eine andere Ausgabe erschien in den Mémoires de l'acad. royale de Belgique, T. XXV. wie ich aus Ewald's Jahrb. für bibl. Wiss. 1852. S. 30 sebe.

<sup>25)</sup> Golgatha. Seine Kirchen und Klöster. Nach Quellen und Anschau von Dr. Titus Tobler. Mit Ansichten und Plänen. St. Gallen und Bern 1851. 8. Pr. 3 Sc. 10 ng.

<sup>26)</sup> Die Siloahquelle und der Oelberg. Von T. Tobler. Mit e. artist. Beilage. St. Gallen 1852. 8. Pr. 1 R. 12 mg.

lem 27), worin er in seiner schlichten anschaulichen Weise die recht eigentlich localen Zustände und Verhältnisse der heiligen Stadt schildert, wie sie dort unmittelbar an das Leben herantreten, das Klima, die Natur, Strassen, Häuser und Hausgeräthe. Kleider, Geschäfte, Sprachen, Sitten, öffentliche Anstalten u. dgl., durchgebends mit fleissiger Benutzung älterer Berichte und mit der Zuthat einer Reihe von eignen Erlebnissen: wozu neuerlich (1853) noch der erste Band einer ausführlichen Topographie Jerusalem's gekommen ist. Fallmerayer gab eine Abhandlung über Golgatha und das heilige Grab 28). Die vorlängst in Jerusalem gedruckte hebräische Schrift des Rabbiner Joseph Schwarz hat einen englischen und einen deutschen Uebersetzer gefunden 29). Von der amerikanischen Jordan-Expedition unter Lynch ist endlich der vollständige wissenschaftliche Bericht veröffentlicht worden 30). Bemerkungen über die physische Geographie Palästina's von Obrist von Wildenbruch theilte A. Petermann mit 31). Noch beziehen sich auf Geographie, besonders biblische, die Bücher und Aufsätze von Bartlett 32), Banister 33), von einem Abbé

<sup>27)</sup> Denkblätter aus Jerusalem. Mit Ansichten u. e. Karte. St. Gallen 1852. 8. Pr. 3 & 18 mg.

<sup>28)</sup> Abhandl. d. histor. Cl. der k. Bayer. Akad. d. Wiss. Bd. VI. 1852.

<sup>29)</sup> A descriptive Geography and brief historical Sketch of Palestine. By Rabbi Joseph Schwarz. Translated by Isaac Leeser. Philadelphia 1851. 8. Pr. 18 s. (aus dem Hebr. mit Hülfe einer deutschen von Schwarz durchgesebenen Uebersetzung). — Das heilige Land, nach seiner ehemaligen und jetzigen geographischen Beschaffenheit, nebst kritischen Blicken in das Carl v. Raumer'sche "Palästina" von Rabbi Joseph Schwarz aus Jerusalem. Deutsch bearbeitet von Dr. Israel Schwarz. Mit lithogr. Abbildungen u. einer Karte von Palästina. Frankfurt a. M. 1852. 8. Pr. 2 M.

<sup>30)</sup> Abgesehn von dem populären Buche des Lieut. Lynch (s. Zeitschr. Bd. V, S. 427) wurde ein kleiner Theil des officiellen wissenschaftlichen Beriehts schon im J. 1849 in 8. für die Regierung der Vereinigten Staten gedruckt, der aber nicht in's Publicum kam. In der vollständigen Ausgabe ist ein sehr ausführlicher geologischer, ein paläontologischer, ornithologischer und botanischer Bericht, Astronomisches u. A. hinzugekommen: Official Report of the United States' Expedition to explore the Dead Sea and the River Jordan, by Lieut. W. F. Lynch. Published at the National Observatory, Lieut. M. F. Maury, superintendent, by authority of the Hon. W. A. Graham, Secretary of the Navy. Baltimore 1852. 235 S. 4. mit e. grossen Karte des Jordanlaufs und des todten Meeres und 16 Tafeln Abbildungen.

<sup>31)</sup> Journ, of the R. Geogr. Soc. of London. Vol. XX, S. 227—232, mit einer Zugabe *Petermann's*: a Climatological History of the Months in Palestine, ebend. S. 232—235.

<sup>32)</sup> Scripture Sites and Scenes, from actual Survey in Egypt, Arabia and Palestine. By W. H. Bartlett. Lond. 1851. 190 S. 8. — Footsteps of our Lord and his Apostles in Syria, Greece and Italy. A Succession of Visits to the Scenes of New Testament Narrative. By W. H. Bartlett. Lend. 1851. gr. 8. mit 23 Stablstichen u. mehreren Holzschnitten. Pr. 14 s. — Von den andern Bartlett'schen Werken sind zum Theil neue Auflagen erschienen.

<sup>33)</sup> Pictorial Geography of the Holy Land; designed to elucidate the

G. D. 34), von J. Wilson 36), Quatremère 36). Von den biblischen Pflanzen handelt Tyas 37). Einen biblischen Atlas gab die Religious Tract Society herans 38), ein Blatt Jerusalem aus der Vogelschau darstellend lieferte Eltzner 39).

Hier ist der Ort für eine Uebersicht der Arbeiten, welche das Alte Testament augehen, allerdings nur in philologischhistorischer Hinsicht, sofern das Theologische nicht hieher gehört. Es ist bedauerlich zu sehen, wie wenig zur Zeit noch die wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiete Anerkennung findet, und wie in manchen Büchern, zumal in solchen, die für Belehrung des Volks bestimmt sind, oft gar keine Notiz davon genommen wird. So lesen wir in einem "insonderheit für Lehrer in Kirchen und Schulen" bearbeiteten alten Testament, dass die beglaubigte Geschichte Aegyptens erst mit Psammetich ihren Anfang nehme \*v); der eigentlichen tendenziösen Umgangnahme von wissenschaftlichen Wahrheiten und solcher Bücher, wie Gossler's "beilige Schrift in der Ursprache" n. s. w. \*1) nicht zu gedenken. Ein 1852 erschienener veuer Abdruck von De Wette's Biuleitung in's A. T. autspricht dem Titel einer 7ten "verbesserten" Auflage wenig oder gar nicht. Als eine flüchtige und oberfläch-

Imagery of Scripture and demonstrate the Fulfilment of Prophecy. By flev. J. T. Banister. Loud. 1851. 376 S. S.

<sup>34)</sup> Jérusalem et la Terre - Sainte. Notes de voyages recueillies et mises en ordre par M. l'abbé G. D. Paris 1852. 8. mit Abbild. u. Karten. Pr. 20 fr.

<sup>35)</sup> On the Villages and Towns named Hazar and Hazor in the Scriptares, with the Identification of the Hazor of Kedar. By John Wilson: in Journ. of the Bombay Branch of the R. As. Soc. 1852. Nr. 1.

<sup>36)</sup> Mémoire sur le lieu où les Israélites traversèrent la Mer Rouge. Par M. É. Quatremère: in Mémoires de l'Acad. des inserr. et belles-lettres. Paris 1851.

<sup>37)</sup> Flowers from the Holy Land: being an Account of the Chief Plants named in Scripture; with Historical, Geographical, and Poetical Illustrations. By Robert Tyas. With 12 coloured Groups of Flowers. Lond. 1851. 204 S. 12. Pr. 7 s. 6 d.

<sup>38)</sup> The New Biblical Atlas, and Scripture Gazetteer, with Descriptive Notices of the Tabernacle and Temple. Lond. (o. J.) (12 Karten und Pläne, darunter eine physikal. Karte von Dr. A. Petermann.)

<sup>39)</sup> Das biblische Jerusalem aus der Vogelschau. Von Ad. Eltzner. Leipz. b. Weber 1852. 1 Folioblatt Holzschnitt. Pr. 10 mg.

<sup>40)</sup> Das Alte Testament nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin Luthers. Mit Erklärungen, Einleitungen, Aufsätzen, Registern und Inhaltsverzeichnissen. Zum Gebrauch für alle Freunde des göttlichen Wortes, insonderheit für Lehrer in Kirchen und Schulen, bearbeitet von F. Gust. Lisco. 2. A. ohne den Bibeltext. 1. Lief. Bog. 1—15 (Pent. u. Jos.) Berl. 1851. gr. 8. Die angezogene Stelle steht S. 208.

<sup>41)</sup> Ersten Bandes 2. Heft. 1851. S. Zeitschr. der D. M. G. Bd. V. S. 433.

liche Arbeit wird mir die Schrift von Giles bezeichnet <sup>42</sup>). Die Genesis ist, abgesehn von Sörensen's verirrter Kritik <sup>43</sup>), zweimal commentirt worden, von Delitzsch mit seinem die Gelehrsamkeit geschickt handhabenden und selbst die Sophistik nicht verschmähenden halbwegs gezügelten Scharfsinn <sup>44</sup>), und von Knobel in seiner treusleissigen und geraden Weise <sup>45</sup>). Die allegorische Brklärung der sieben ersten Capitel von Rendell <sup>46</sup>) ist ohne allen wissenschaftlichen Werth. Die Genesis trifft auch der neue und abermals vergebliche Versuch Keil's, den Wechsel der Gottesnamen anders als aus Benutzung verschiedener Quellenschriften zu erklären <sup>47</sup>). Eine Ausgabe des Pentateuchs mit den orientalischen Uebersetzungen hat Young begonnen <sup>48</sup>), ebenso Kuenen eine Ausgabe des samaritanisch-arabischen Pentateuch <sup>49</sup>). Zur Brläuterung der prophetischen Bücher gehören Arbeiten von Henderson <sup>50</sup>), Fairbairn <sup>51</sup>), Hitzig <sup>52</sup>), Simon <sup>53</sup>), Caspari <sup>54</sup>),

<sup>42)</sup> Hebrew Records: an Historical Inquiry concerning the Age, Authorship, and Authenticity of the Old Testament. By the Rev. Dr. Giles. Lond. 1851. 354 S. 8.

<sup>43)</sup> Untersuchungen über Inhalt und Alter des alttestam. Pentateuch, v. Dr. Th. Sörensen. 1. Th. Hist.-krit. Comm. z. Genesis. Kiel 1851. 8.

<sup>44)</sup> Die Genesis ausgelegt von Dr. F. Delitzsch. Leipz. 1852. 8. Pr. 2 34 ag. 2. umgearb. und erweit. Ausg. 1853. 8. Pr. 3 34 10 ag.

<sup>45)</sup> Die Genesia. Erklärt von A. Knobel. Leipz. 1852. 8. (11. Lief. des kurzgefassten exeget, Handbuchs zum A. T.)

<sup>46)</sup> The Antedituvian History and Narrative of the Flood, as set forth is the early portions of the Book of Genesis, critically examined and explained. By the Rev. E. D. Rendell. Lond. 1851. 8.

<sup>47)</sup> Ueber die Gottesnamen im Pentateuche, ein Beitrag zur gründlichen Schriftsorschung von Dr. C. Keil: in Rudelbach's und Guericke's Zeitschr. für die gesammte luther. Theol. 1851. Hest 2. S. 215—280.

<sup>48)</sup> The Hexaglot Pentateuch; or the Five Books of Moses in the Original Hebrew, with the corresponding Samaritan, Chaldee, Syriac and Arabic. Edited by Robert Young. 1. Lief, Lond. 1852 (enth. Gen. 1 — 5).

<sup>49)</sup> Specimen e literis orientalibus, exhibens Librum Geneseos, secundum arabicam Pentateuchi Samaritani versionem, ab Abu-Sa'ido conscriptam, quod auspice viro cl. T. G. J. Juynboll ex tribus codicibus edidit Abrah. Kuenen. Lugd. Bat. 1851. 8.

<sup>50)</sup> The Book of the Prophet Jeremiah and that of the Lamentations. Translated from the Hebrew, with a Commentary, critical, philological, and exegetical. By the Rev. Dr. E. Henderson. Lond. 1851. 306 S. 8. Pr. 21 s.

<sup>51)</sup> Ezekiel and the Book of his Prophecy: an Exposition. By Patrick Fairbaira. Edinb. 1851. 8. Pr. 10 s. 6 d. (Der Vf. hat neuere deutsche Arbeiten benutzt, vorzüglich Hävernick, übrigens giebt er viel Populär-Praktisches.)

<sup>52)</sup> Die zwölf kleinen Propheten erklärt von Dr. Ferd. Hitzig. 2. Aufl. Leipzig 1852. 8.

<sup>53)</sup> Der Prophet Hosea erklärt und übersetzt von Dr. A. Simson. Hamburg und Gotha 1851. 8. Pr. 2 Rg. 4 ng.

<sup>54)</sup> Ueber Micha den Morasthiten und seine prophetische Schrift. Von VIII. Bd. 45

Delitssch \*\*), Bleek \*\*), Schröring \*\*7) und Kitto \*\*). Noch mehr Rerücksichtigung haben die poetischen Bücher des alten Testaments gefunden durch die Schriften von Magnus \*\*), Ewald \*\*0), Schlottmann \*\*1), Olshausen \*\*\*) und Spiess \*\*3) über das Buch Hiob, Hengstenberg \*\*), Alexander \*\*5), Weiss \*\*6), Reuss \*\*7) und Stähelin \*\*\*) über die Psulmen, Stuart \*\*0) über die Sprüche, derselbe \*\*0)

- Dr. C. P. Caspari. Erste Hälfte. Univ.-Progr. für das 2. Halbjohr 1851. Christiania 1851. and 2. Hälfte (Progr. f. das 1. Halbj. 1852) 1852. 8. (Eine nasführliche Monographie, die besonders in den Anm. äfter weit umgreift.)
- 55) Wann weissagte Obadja? Von Fr. Delitzsch; in Ztschr. f. die gesammte lother, Theol., herausg. v. Rudelbach und Guericke 1851. HR 1.
- 56) L'eber das Zeitolter von Sacharja Kap. 9-14. Von F. Bleck: in Theol. Studien und Kritiken 1852. Heft 2.
- 57) Jesajanische Studien von Dr. F. Schröring, II. Heft. Schulprogramm für 1852. Wismar 27 S. 4.
- 58) Daily Bible Illustrations. By John Kitto. Evening Series: Isaiah and the Prophets. Edinburgh 1852. (Mit diesem Bande ist das A. T. beendet: papalär, aber mit guten antiquarischen Erläuterungen.)
- 59) Philologisch-historischer Commentar zum Buche Hiob. Von Dr. Ed. Isidor Magnus. 1. Beb. Das echte Gedicht. Halle 1851. 448 S. S. (Der Vf. verfolgt die Dialoctik des Inhalts und wirst danach den überlieserten Text gewaltsam in eine neue Ordnung, zugleich diesem Princip den anbeschränktesten Einsluss auf die Kritik im Einzelnen einfaumend.)
- 60) Ueber die Liedwenden (Strophen) im B. Ijob: in a. Jahrb. d. bihl. Wiss. III., S. 108-115.
- 61) Das Buch Hiob. Verdeutscht und erläutert von Lic. Konstantin Schlottmann. Berlin 1851. 8.
- 62) Hiob. Erklärt von Ludw. Hirzel. 2. Aust. durchgesehen von Dr. Justus Olshausen. Leipz. 1852. 8.
- 63) Hiob metrisch übersetzt von Moritz Spiess. Buchholz und Leipzig 1852. 16.
- 64) Commentar über die Psalmen von E. W. Hengstenberg. 2. Aust. Berlin 1851. 8.
- 65) The Psalms, translated and explained, by J. A. Alexander, Prof. in the Theol. Seminary at Princeton. 3 vols. 8. Pr. in London 1 1. 4 s.
- 66) A New Translation, Exposition, and Chronological Arrangement of the Book of Psalms. With Critical Notes on the Hebrew Text. By Benjamin Weiss, Missionary to the Jews, Algiers. Edinburgh 1852. 8. (Der Vf. ist Convertit, fast alle Pss. sind ihm davidisch, seine angeblich chronologische Anordnung ist wirre Unkritik.)
- 67) Der acht und sechzigste Psalm. Ein Denkmal exegetischer Noth und Kunst zu Ehren unsrer ganzen Zunst errichtet von *Eduard Reuss*. Jena 1851, 8. (Sonderdruck aus den Beiträgen zu den theolog. Wissenschaften von Reuss und Cunitz. Bd. 3. S. 1—106.)
  - 68) S. Zeitschr. Bd. VI, S. 107 f.
- 69) A Commentary on the Book of Proverbs, by Moses Stuart. New York 1852. 432 S. 12. Pr. 8 s.
- 70) Commentary on Ecclesiastes, by *Moses Stuart*. New York 1851. 12 Pr. 6 s. (Er setzt die Abfassung des Buchs zwischen 535 und 455 v. Chr.)

und Ewald <sup>71</sup>) über den Prediger, Lossner <sup>72</sup>), Delitzsch <sup>73</sup>) und Hahn <sup>74</sup>) über das Hohelied. Die allgemeinen Gesetze über Rhythmus und Accent erörtert Hupfeld's Abhandlung <sup>76</sup>) in Hinsicht auf das hebräische Accentsystem. Einzelnes zur Exegese und Kritik des A. T.'s Gehörige behandelten Reinke <sup>76</sup>), Frankel <sup>77</sup>), Gumpach <sup>78</sup>). Ewald's Geschichte des Volkes Israel ist mit der zweiten Hälfte des 3. Bandes geschlossen, und soll dieseibe jetzt den 4. Band der zweiten Auflage bilden, welche für die früheren Bände nöthig geworden war und in vielen Partien eine ganz neue Arbeit ist <sup>79</sup>). Die ältere jüdische Geschichte behan-

<sup>71)</sup> Ueber das Nachwort des Predigers: in s. Jahrb. f. bibl. Wiss. III, S. 121 — 125.

<sup>72)</sup> Salomo und Sulamith. Die Blumen des hohen Liedes zu einem Strausse gebanden von E. W. Lossner. Mit e. erläut. Vorworte. Radeberg und Leipzig 1851. 8. (Freie Bearbeitung in 7 mal 7 Lieder gefasst.)

<sup>73)</sup> Das Hohelied untersucht und ausgelegt von Franz Delitzsch. Leipzig 1851. 8. (D. verwirft die allegorische Erklärung, er findet in dem HL., wie Hofmann, die Idee der Ehe dargestellt in einem Liebesverhältniss Salomo's mit Sulamith, welches der König selbst schildert und zwar in einem Drama von 6 Acten. Ausserdem statuirt er eine mystische Beziehung auf das Verhältniss Jehova's oder des Messias zur Gemeinde.)

<sup>74)</sup> Das Hohe Lied von Salomo. Uebersetzt und erklärt von H. A. Hahn. Breslau 1851. 12. (Das HL. ist ihm ein dramatisches Lehrgedicht. Seine Erklärung ist allegorisch-politisch: "Das Königthum Israel's ist berafen, im Dienste Gottes das Heidenthum mit den Wassen der Liebe und der Gerechtigkeit endlich zu überwinden und in die Friedensruhe der Liebesgemeinschaft mit ihm und so mit Gott wieder zurückzusübren." S. 7. Dieselbe Tendenz findet H. in Ps. 45.

<sup>75)</sup> Zeitschr. der D. M. G. Bd. VI, S. 153-189.

<sup>76)</sup> Beiträge zur Erklärung des alten Testaments. Drei Abhandlungen.

1) Die Schwierigkeiten und Widersprüche mancher Zahlangaben in den Büchern des A. T.'s und deren Entstehung und Lösung.

2) Ueber das Recht der Israeliten an Canaan und über die Ursache seiner Broberung und der Vertilgungseiser Binwohner durch die Israeliten und die verschiedenen Erklärungsversuche darüber.

3) Ueber das Gelübde Jephta's Richt. 11, 30—40. Von Laur. Reinks. Münster 1851. 8. Pr. n. 2 S. (Ein zweiter Bd. erschien 1853.)

<sup>77)</sup> Ueber den Einfluss der palästinischen Exegese auf die alexandrinische Hermeneutik von Dr. Z. Frankel. Leipzig 1851. 8. Pr. 14 56. Vgl. Ztsehr. VI. S. 443.

<sup>78)</sup> Alttestamentliche Studien. Von Johannes v. Gumpach. Heidelberg 1852. 8. Pr. 1 % (Ein Commentar zum Debora-Liede nimmt die Hälfte des Buches ein. Dann das Wunder Josua's S. 141—180. Der Sonnenzeiger des Ahas S. 181—200. Elias und die Raben S. 200—205. Ueber die Bedeutung von אָ S. 206 ff. Ueber die Bed. von דְּקָנָהְנָלְ (Postament) S. 237—269.)

<sup>79)</sup> Geschichte des Volkes Israel bis Christus. Von H. Ewald. Dritten Bdes letzte Hälfte. Göttingen 1852. 8. — Bd. 1. 2. Ausg. 1851. Bd. 2 u. 3. 2. Ausg. 1853. 8.

deln ausserdem Newman 80), Rouse 81) und Sandford 82). letztere beide mühen sich ohne besondern Erfolg mit der Chronologie ab; nur die nachexilische Periode behandelt Luzsatto 83), das babylonische Exil selbst eine anonyme holländische Schrift 84). Nech fühle ich mich verpflichtet die Abhandlung einer gelehrten Dane der bekannten Miss Fanny Corbaux, über den alten Volksstann der Rephaim zu nennen 85). Auch verdient Traill's Uebersetzung des jüdischen Kriegs des Josephus Erwähnung schon wegen der von dem Maler Tipping an Ort und Stelle gezeichneten vortreflichen Illustrationen, aber auch wegen der werthvollen Noten 66): wogegen eine deutsche Uebersetzung von Martin keinen Ansprach auf wissenschaftliche Geltung macht 87). Als eine populär und sorgfältig ausgestattete Arbeit ist Kitto's Geschichte Palstina's zu bezeichnen 88). Eine eingehende Specialuntersuchung über die hebräischen Feste enthalten zwei Programme Hunfeld's 11). Sonst gehören zur biblischen Alterthumskunde noch Schriften von

<sup>80)</sup> History of the Hebrew Monarchy, from the administration of Samed to the Babylonish Captivity. By Francis William Newman. Lond. 1851. & Pr. 10 s. 6 d.

<sup>81)</sup> Chronology from the Exodus to Solomon. By N. Rouse: Art, in hitto' Journ. 1852. Apr. p. 211—217. (Der Vf. gewinnt 630 Jahre und 7 Monate. indem er alle Zahlen der Bibel voll nimmt: Vom Auszug bis zum Eistritt is Kanaan 40, bis zur Vertheilung 7, bis zum Tode Josua's 18, bis zur Unterjochung durch Cuschtan 40 u. s. w.)

<sup>82)</sup> An Attempt to illustrate the Chronology of the Old Testament, by a reference to the Year of the Jubilee. By the Rev. G. B. Sandford. Leed. 1852, 8. — Dazu: A Chronological Table of the History of the Old Testament. By the Rev. G. B. Sandford.

<sup>83)</sup> Lezioni di storia giudaica, di S. D. Luzzatto. Padova 1852. 8.

<sup>84)</sup> Het tijduak der Babylonische Ballingschap, chronologisch bepsald, et nieuwste onderzoek daaromtreut beschouwed en wederlegd. Leydes 1851.

8. Pr. 1 36, 7½ 27. S. Ewald. Jahrb. f. 1851 — 52.

<sup>85)</sup> Abgedruckt in Kitto's Journal. New Series No. I. Oct. 1851. S. 151—172, No. II. Jan. 1852. S. 363—394, No. III. Apr. 1852. S. 55—91, No. IV. Jul. 1852. S. 303—340, No. V. Oct. 1852. S. 87—116.

<sup>86)</sup> The Jewish War of Flavius Josephus: a New Translation, by the late Rev. Robert Traill. Edited, with notes, by Isaac Taylor. With [75] Pictorial Illustrations. Lond. 1851. 2 vols. gr. 8. Pr. 2 l. 5 s. (Bd. 1 erschien schon 1847.)

<sup>87)</sup> Die jüdischen Alterthümer des Flavius Josephus. Uebersetzt wei mit Anmerkungen versehen von Dr. K. Martin, ord. Prof. d. Theol. in Boss. Bd. 1. Köln 1852. gr. 12.

<sup>88)</sup> The History of Palestine, from the Patriarchal Age to the Present Time; with Introductory Chapters on the Geography and Natural History of the Country, and on the Customs and Institutions of the Hebrews. By John Kitto. Lond. 1852. 8. Mit vortrefflichen Illustr.

<sup>89)</sup> Herm. Hupfeldi commentatio de primitiva et vera festerum aped Hebracos ratione ex legum Mosaicarum varietate eruenda. P. I. et II. Halis 1851 1852. 26 u. 24 S. 4. (2 Progrr.)

Kurts 90), Cox 91) und Hakewill 92). Die von Layard in Babylonien gefundenen Schalen aus Terra cotta mit semitischer Schrift, von welchen eine Zeitlang viel Redens war, gehören jedenfalls der nachbiblischen Zeit an 93). Lexicalische Arbeiten über das Althebräische lieferten Maurer 94), Fürst 95) und Böttcher in Verbindung mit Fleischer 96). Auch erschien eine neue Auflage von Tregelles' Uebersetzung des Gesenius'schen Handwörterbuchs 97). Ebenso von der hebräischen Grammatik 96). Schauffter liess in Smyrna eine Grammatik für spanische Juden drucken 99). Das ,, Neue" in Rabbinowitz's Grammatik kann ich nur zu einem ge-

<sup>90)</sup> Beiträge zur Symbolik des alttest. Cultus. Von J. H. Kurtz. Erstes Heft. Cultusstätte. Leipzig 1851. 8. (Abdruck aus d. Zeitschr. f. d. ges. luther. Theol. herausg. v. Rudelbach u. Guericke 1851. H. 1.)

<sup>91)</sup> Biblical Antiquities, with some collateral subjects, illustrating the Language, History, Geography, and Early History of Palestine. By F. A. Cos. With Maps and numerous Engravings. Lond. 1852. 8. (Zur Cabinet Education of Encyclop. Metropolitana gehörig, d. h. die betr. Artt. der Encyclop. von T. H. Horne, Molesworth u. A. neu redigirt. S. Kitto's Journ. 1852. Apr. S. 241 f.)

<sup>92)</sup> The Temple, an Essay on the Forms of the Ark, the Tabernacle, and the Temple of Jerusalem. By Edward Charles Hakewill, Architect. Lond. 1851. 8. (Ich entnehme aus der schonenden Rec. im Athen. 1851. 27. Sept. S. 1023 ff., dass H. eine künstliche Theorie durchzuführen sucht, wonach die Arche Noah's, die Stiftshütte und der jüd. Tempel, wie auch die ältesten Tempel der Griechen dieselben architektonischen Verhältnisse gehabt baben. Vitruvius war Ingenieur im Heer des Titus, viell, dieselbe Person mit Josephus! Hebräisch versteht der Vf. nicht, den Herodischen Tempel nimmt er für den Salomonischen. Vgl. noch Kitto's Journ. Juli 1852. S. 389 ff.)

<sup>93)</sup> Sie sind abgebildet und besprochen in Layard's Discoveries (s. oben).

<sup>94)</sup> Kurzgesastes hebräisches und chaldäisches Handwörterbuch über das site Testament mit einem deutschen Index von Franz J. V. D. Maurer. Stuttgart 1851. Lex. - 8. Pr. 2 Mg.

<sup>95)</sup> Hebräisches und chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Mit einer Einleitung eine kurze Geschiebte der hebr. Lexicographie enthaltend. Von Dr. Julius Fürst. 1. Lief. Leipz. 1851. Lex. - 8.

<sup>96)</sup> Ueber die semitischen Wörterfamilien der Stämme ملك , v. Dr. Röttcher in Dresden , mit Anmerkungen von Professor Fleischer: in Höfer's Ztschr. für die Wiss. der Sprache, Bd. III. H. 1—2. 1851. S. 1—31.

<sup>97)</sup> Gesenius's Hebrew and Chaldee Lexicon, by Dr. Tregelles, with numerous Additions and Corrections from the Author's latest works, and other sources; with an English-Hebrew Index. 3. ed. London 1851. kl. 4. Pr. 28 s. 6 d.

<sup>98)</sup> Gesenius's Hebrew Grammar, enlarged and improved by E. Rödiger.

Translated by Benj. Davies, re-edited by B. Davidson, with a Hebrew Reading Book prepared by the Translator. Lond. 1852. 4. Pr. 10 s.

יסודות דקדוק לשון הקדש או גראמאטיקה די לה לינגואה (1995) 5612 אמטה. אזמיר (Fundamente der hebr. Sprache, im Dialect der spanischen Juden abgefasst, von Schauffler. Smyrna 1851. 9 u. 173 S. 8.)

ringen Theile brauchbar finden 100). Elementarbücher der bebräischen Spruche erschienen mehrere besonders in England 1).

Rine von Kaerle aus den Targumim mit Benutzung einiger Wiener Hss. zusammengestellte Chrestomathie 2) führt mich noch zu den neueren Juden und auf das Gebiet der rabbinisches Litteratur hinüber, wo ich mich aber noch mehr als bisher zu heschränken babe nuf dasjenige, was meinen Studien näher getreten oder soust mir zu Händen gekommen ist. Die chinesischjüdische Gemeinde, welche im J. 1850 von Schanghai aus wieder aufgefunden wurde, 700 engl. M. nordwestlich von dem genannten Orte (s. schon oben Bd. V, S. 465), bat man im J. 1851 von neuem besucht. Sechs Pentateuchrollen hat man ihr entführt, und zwei junge Männer dieser Gemeinde werden jetzt in der hebräischen Sprache unterrichtet 3). Ein noch erheblicheres Factum ist die Auffindung eines jüdisch-arabischen Stammes etwa 8 Tagereisen von Jerusalem, östlich von Kerak am Wege nach Mekka, genannt "Jehnd Chebr" (nach Cheber dem Keniter Richt. 4, 11). Diese Leute - so wird berichtet - sprechen Arabisch, haben aber Bücher in einer andern Sprache, die sie auch verstehen: sie behaupten Araber zu seyn und wollen mit den Juden nichts zu thun haben. Frankel begann mit October 1851 eine neue "Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums", die neben ihrem populären Inhalte auch gelehrte Aufsätze ent-

<sup>3)</sup> The Jews at K'hae-fung-foo: being a narrative of a mission of inquiry, to the Jewish synagogue at K'hae-fung-foo, on behalf of the London Society for promoting Christianity among the Jews; with an Indroduction, by the Right Revd. *George Smith*, D. D., Lord Bishop of Victoria. Shanghae 1851. XII und 82 S. 8. Vgl. Journ. of the Amer. Or. Soc. Vol. III, 1. S. 235 – 240.



<sup>100)</sup> Hebräische Grammatik nach neuen sehr vereinfachten Regeln auf Grundsätzeu mit polemischen Anmerkungen; wie auch mit Beispielen zur Ueburg versehen. Verfasst von Israel Michel Rabbinowicz aus Antipolie im Gouvernement Grodno, zur Zeit Studiosus der Univ. Breslau. Selbstverlag des Vfs. Grünberg (Leipzig b. Brockhaus) 1851. 8. Pr. 1 34. 15 ng.

<sup>1)</sup> The First Hebrew Book. By Thomas Kerchever Arnold. Lond. 1851. 263 SS. 12. Pr. 7 s. 6 d. — Hebrew Reading Lessons; consisting of the First Four Chapters of Genesis and the Eighth of Proverbs: printed in bollow and black types, to distinguish the root of each word, with complete grammatical analysis and a literal interlineary translation. London 1851. 8. Pr. 3 s. 6 d. — Heads of Hebrew Grammar. By S. P. Tregelles. London 1852. 8. Pr. 4 s. 6 d. — Hebrew Primer. By Dr. A. Benisch. Lond. 1852. 12. Pr. 3 s. — William Primer. By Dr. A. Benisch. Lond. 1852. 12. Pr. 3 s. — William Paul. Edinburgh 1852. 520 S. 8. Pr. 18 s.

<sup>2)</sup> Chrestomathia targumico - chaldaica, addito Lexico explanata, conge sta a Josepho Kaerle. Viennae 1852. 8. (Dazu 2 besondere Titel für Chrest. u. Lex.) Die Chrestom. 172 S., das Glossar 127 S. Pr. 2 R.

halten soll. Ich sah nur die drei ersten Hefte, worin u. a. der Anfang einer Uebersetzung von Josephus' Schutzschrift gegen Apion stand, desgleichen Skizzen zu einer Einleitung in den Talmud, beginnend mit Bemerkungen über das Verhältniss des ierus. und des babylon. Talmud, jüdisch-geschichtliche Studien von Grätz u. s. w. Von Fürst's bibliographischem Handbuch erschien ein sweiter Theil 4). Litterarbistorischen Inhalts ist ferner eine von Goldenthal edirte Nachbildung des Dante 4), und eine kleine Schrift von Senior Sachs 6). Jellinek gab eine kritische Untersuchung über die Entstehung des Buches Sohar, er weist nach, dass Mose ben Schem Tob aus Leon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. der Haupturheber der Pseudographie des Sohar gewesen, anfänglich einzelne Abhandlungen, die erst nach und nach zu Einem Codex vereinigt und zuletzt noch mit dem Namen des Simon ben Jochai behängt wurden 7). In einer andern Schrift weist Jellinek eine hebräische Uebersetzung der Quaestiones de anima von Thomas von Aquino nach \*). Eine fleissige Monographie über Hasdai verfasste Philox. Luzzatto 9). Die seit 1847 von der Wiener Hofbibliothek erworbenen hebräischen Handschriften verzeichnete Goldenthal, und gab zugleich Zusätze zu dem

<sup>4)</sup> Bibliotheca judaica. Bibliographisches Handbuch der gesammten jüdischen Literatur mit Einschluss der Schristen über Juden und Judenthum und einer Geschichte der jüdischen Bibliographie. Nach alphabet. Ordnung der Versasser bearb. von Dr. Jul. Fürst. 2. Th. I—M. Leipzig 1851. gr. 8.

<sup>5)</sup> Il Dante ebreo ossia il picciol santuario, poema didattico in terza rima, contenente la filosofia antica e tutta la storia letteraria giudaica sino all'età sua, dal Rabbi Mosè, medico di Rieti, che fiori in sul principio del sec. XV., ora per la prima volta secondo un manoscritto rarissimo della biblioteca Palatina in Vienna, confrontato con un altro privalo non men raro, pubblicato dal Prof. Dr. J. Goldenthal. Vienna 1851. XXXI u. 367 S. gr. 16. Pr. 1 20 ng. — Goldenthal, Vortrag: Rieti und Marini oder Dante und Ovid in hebräischer Umkleidung: in den Sitzungsber. d. Wien, Akad. Bd. 7. S. 40—65. (Die hebr. Uebersetzung der Metamorphosen Ovid's ist von Marini in der ersten Hälfte des 18. Jh., drei Bücher davon enthält eine Wiener Hdschr.)

<sup>6)</sup> Trini von Senior Sachs genannt Keidansky. Berlin 1850. (Sammlung von Ineditis und allerlei Nachweisungen hptsächl. biogr. und litt.-hist. Art.)

<sup>7)</sup> Moses ben Schem Tob de Leon und sein Verhältniss zum Sohar. Eine bistorisch-kritische Untersuchung über die Entstehung des Sohar von A. Jellinek. Leipz. 1851. 8. Pr. 12 ng.

<sup>8)</sup> Thomas von Aquino in der jüdischen Literatur. Von Ad. Jellinek. Leipz. 1853. 17 S. kl. 8. Nebst e. hebräischen Zugabe: Die VI. und VII. Frage aus den "Quaestiones disputatae de Anima" von Thomas von Aquino. Nach d. hebr. Uehersetzung des Ali ben Joseph Xabillo. Vgl. Zeitschr. Bd. VII. S. 267.

<sup>9)</sup> Notice sur Abou-Jousouf Hasdaï Ibn Schaprout, Médecin juif du dixième siècle, ministre des Khalifes Omeyyades d'Espagne 'Abd-al-Rahman III e Al-Hakem II, et promoteur de la littérature juive en Europe, par Philoxène Luzzatto. Paris 1852. 8.

in jenem Jahre erschienenen Catalog von Krafft und Dentsch 10). Eine andere aus Brody stammende Sammlung, die seitdem ihren Platz in Oxford neben den Oppenheim'schen und Michael'schen Hss. gefunden, verzeichnete Zunz 11). Eine rabbinische Encyclopädie in bebräischer Sprache und alphabetischer Ordnung wurde von Rapoport angefangen, der erste Band von 282 Quartseiten enthält nur den ersten Buchstaben, der eine baldige Fortsetzung wünschen lässt 12). Mehrere Schriften, welche die jädische Religion, Ethik, Philosophie und Rechtskunde betreffen, führen wir nur ihrem Titel nach auf 13). Dazu die Compilation von Schrö-

to) Die neuerworbenen handschriftlichen hebräischen Werke der k. k. Hofbibliothek zu Wien, beschrieben sammt Ergänzungen zum Kraft'schen Catalog, von Dr. J. Goldenthal. Wien 1851. 4. Pr. 2 32.

<sup>11)</sup> Catalog werthvoller hebeäischer Handschriften von Dr. L. Zunz, mit Aum., enth, einige Untersuchungen über einzelne in den fidsehr, rewähnte Antoren, und Auszüge aus denselben von Senior Sacks. Berlin 1850, kl. S. (Dazu hebr. Titel: '131 D'SDA.) Vgl. Steinschneider im Serapeum 1851, S. 42 ff. 60 ff.

<sup>12)</sup> Erech Millin (752 779), opus encyclopaedicum. Alphabetico ordine dispositum, in quo et res et voces ad bistoriam, geographiam, archaeo logiam, dignitates, sectas illustresque homines spectrales, quae in otroque Talmude, Tosefta, Targuncies Midraschicisque libris occurunt [sic]. vecdum satis explicatue sunt, illustrantae. Condidit Salomo Jehuda L. Rapoport. Tom I. Continuas totam literam R. Pragae a. m. 5612 (1852). 4, Vgl. Zuschr. VI. S. 443 f.

<sup>13)</sup> Akedat Jizchak, od. philosophische Abhandlungen über den Pentateuch. mit Bezug auf die jüdische Religionsphilosophie, nebst einer Polemik gegen den Aristoteliamus. In 105 Abschnitten dargestellt von Isaak Arama aus Zamora in Spanien Zum achten Male abgedruckt, mit Glossar und leichten Commentationen. Presburg (Leipz. b. Brockh. - Commiss.) 1851. 5 Bde. 8. 5 אנ (Daneben ein hebr. Titel.) - הלבבות הלבבות oder: über die Herzenspflichten, von Rabbi Bechai ben Joseph, ins Hebr. übersetzt von R. Jehuda ibn Tybon und aus d. Hebr. ins Deutsche übers. u. mit e. ausführlichen hebr. Commentar versehen von R. J. Fürstenthal. Zweite durchaus verbesserte Auflage 1. Lief. Breslau 1852. 8. – אם משׁפטי אל Das mosaisch-rabbinische Civilrecht, bearbeitet nach Anordnung und Eintheilung der neuern Gesetzbücher und erläutert mit Angabe der Quellen von H. B. Fassel. Bd. I. Th. 1. Wien 1852. 8. - דר נינצרות Das Buch Jozerot oder die religiösen Lieder für alle Sabbate des Jahres in sorgfältig corrigirtem Texte und mit strophischer Anordnung als Chrestomathie des schweren Styles der Pijjutim. Mit e. einleitenden geschichtlichen und sprachlichen Skizze. Jüterbog u. Leipz. 1852. 271 S. kl. 8. — Book of the Precepts; or the Affirmative and Prohibitive Precepts. Compiled by R. Moses Maimonides out of the Books of Moses. With a Life of the Author. Loud. 1852. 8. (enth. auch den Text.) - Philosophie und philosophische Schriftsteller der Juden. Eine historische Skizze. Aus d. Französ, des S. Munk, mit erläuternden und ergänzenden Anmerkungen von Dr. B. Beer. Leipz. 1852. 8. Pr. 20 mg. Vgl. Ztschr. Vl., S. 563. — Das Buch Emunah Ramah oder: der erhabene Glaube, verfasst von Abraham Ben David Halevi aus Toledo im J. 4820 nach E. d. W. (1160). Nach c. auf d. k. bairischen Hofbibl. zu München befindlichen Ms. zum ersten Male herausgegeben, mit fortlaufenden hebr. Anm. versehen und in's Deutsche übersetzt von Simson

der 14). Hervorzuheben ist Charisi's hebräische Uebersetzung des More Nebuchîm 15) und der Anfang einer Ausgabe des arabischen Textes dieses Werkes mit französischer Uebersetzung und Anmerkungen von Munk, wovon mir eine erste Lieferung vorliegt 16). Die Kabbala behandelten Jellinek 17), Luzzatto 18) und Reggio 19). Neujüdische Poesien bilden den Inhalt einiger andrer Schriften 20),

Weil. Frankfurt a. M. 1852. 8. (Selbstverlag des Herausgebers.) Daneben e. hebr. Titel. - Midrasch Ele Eskerá. Nach e. Hs. der Hamburger Stadt-Bibliothek (Cod. hebr. CXXXVI) zum ersten Mal nebst Zusätzen herausgegeben von Ad. Jellinek. Leipzig 1853. kl. 8. (nebst hebr. Titel.) — Dialog über die Seele von Galenus. Aus dem Arabischen in's Hebräische übersetzt von Jehuda ben Salomo Alcharisi. Mit einer Einleitung und emendirtem Texte herausgegeben von Adolf Jellinek. Leipz. 1852. 24 S. 8. (auch m. hebr. ר הנפש : Titel: ספר הנפש ).

14) Satzungen und Gebräuche des talmud.-rabbinischen Judenthums. Ein Habeh f. Juristen, Staatsmänner, Theologen und Geschichtsforscher, sowie f. Alle, welche sich über diesen Gegenstand belehren wollen. Von

Dr. J. F. Schröder (Rector in Hildesheim). Bremen 1851. 8.

15) R. Mosis Maimonidis liber More Nebuchim, sive Doctor Perplexorum: primum ab authore in lingua arabica conscriptus, deinde a R. Jehuda Alcharisi in l. hebr. translatus, nune vero adnotationibus illustratus a Simone Scheyero, e vet. cod. bibl. Nation. Paris. primum ed. L. Schlosberg. Lond. 1851. 98 S. 8. Nebst hebr. Titel (ist aber nur der 1. Theil, 75 Cpp.). Jellinek bemerkt im Lbl. des Or. 1851. Nr. 41, dass die Citate in Pugio fidei dieser Uebers. des Charisi angehören, also nicht so ganz ungekannt.

16) Première partie du Guide des égarés. (Extrait de l'édition arabefrançaise du Guide, publiée par S. Munk.) 22 S. Text und 32 S. Uebers.

(Paris 1853. 8.)

17) Beiträge zur Geschichte der Kabbala. Von Adolph Jellinek. H. 1

und 2, Leipzig, 1852. 8.
18) Dialogues sur la Kabbale et le Zohar et sur l'antiquité de la ponctuation et de l'accentuation dans la langue hébraïque par S. D. Luzzatto. Gorice 1852. 137 S. 8. hebr. Text. Vgl. Zeitschr. Bd. VI, S. 564.

19) בחינת הקבלה Examen traditionis duo inedita et poene [sic] incognita Leonis Mutinensis opuscula complectens quae nunc primum edidit, annotationibus illustravit, et examini submisit Isaacus Reggio. Goritiae 1852. 8. (nebt hebr. Titel). (Enth. ein paar polemische Schriften von R. J. L. Modena über die jud. Ueberlieferung nebst Abhandlung darüber v. Reggio, alles in

hebr. Sprache.)

20) Divan des Castiliers Abu'l-Hassan Juda ha-Levi. Nebst Biographic und Anmerkungen von Abr. Geiger. Breslau 1851. 16. Pr. 25 ng. - Israelitische Gesänge von Michael Lebensohn, dem Uebersetzer des 2ten Buches der Aeneide in's Hebräische. Wilno 1851. 8. Dazu e. hebr. Titel שוררי סה ציון (Der jugendliche Vf. führt in diesen von Talent und Gemüth zeugenden Liedern König Salomo vor, erst als die Hauptfigur des HL., dann als Koheleth, ferner Simson als Rächer, Jael und Sisera, Mose wie er nuch dem gelobten Lande schaut und zuletzt den Jeremia des 12 Jh. Jehuda hal-Levi.) -Zur rabbinischen Spruchkunde. Eine Sammlung rabbinischer Sentenzen, Sprichwörter und aprichwörtlicher Redensarten. Herausgegeben und erläutert von Leop. Dukes. Wien 1851. 8. Vgl. Ztschr. VI, S. 550. — Treasures of Oxford: containing Poetical Compositions by the Ancient Jewish Authors in Spain; and compiled from Mss. in the Bodleian Library, Oxford. By H. Edelmann and Leopold Dukes. Ed. and rendered into English by M. H. Bress Inu. Lond. 1852. 8.

und so mögen noch von einer Auzahl verschiedener Bücher und Artikel wenigstens die Titel hier stehen 2 1). Unter denselben

21) Abraham bar Chyiah the Priace, who flourished in Spain in the 11th centary, on the Mathematical and Technical Chronology of the flebrews. Nazarites, Mahammetans etc., printed for the first time, from two Mas. of Paris and Oxford at the expense of The Hebrew Antiquarian Society. Edited and printed by Herschell Filipowski, Lond. 1851. 8. Auch mit bebr. ספר העבור להקרמון איש צדיק וישר רבי אברהם כר חייא הנשיא :Titel על ידי הצעיר צבי בן יחוקאל פיליפארוסקי (Erste Probe der Thätigkeit eines in London gegründeten Vereins für Publication neohebr. Schriften, Hobrew Antiquarian Society, S. Jellinek in Ztschr. V, 530 f. Eine ansführliche Recension des Werkes in Frankel's Ztschr. H. 1. S. 26 ff. H. 2 u. 3. - The Choice of Pearls. Being a Selection of ancient philosophical Proverbs. moral and social Sentences, to be observed in all circumstances of society. Arranged in Chapters, according to subjects, from a MS. in the Hebrew College. With a brief Commentary. To which is added the Book of Antiochus, published for the first time in Aramic, Hebrew, and English. [The original Aramic and the Hebrew being from two MSS, in the British Museum.] By H. Filipowski. Lond. 1851. kl. Taschenformat. (Dazu bebr. Titel: Ret שר מבחר סנינים (מפר מגלח אנטיוכוס und טינים). Das erstere Werkehen Gabirol's S. 1 — 72, das letztere S. 73 — 100. — Hajonah (die Taube), Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums. Unter Mitwirkung der namhaftesten jüdischen Gelebrten herausg, von Sensor Sachs, gen. Kei-dansky. Erstes Heft. Berlin 1851. 8. (in hebr. Sprache). S. Jellinck in Zeitsehr. Bd. V. S. 531. — Hebreuwsche Lettervrachten, ontworpen en bijeenverzameld door G. J. Polak. Amsterdam 1851. 8. XVIII und 64 S. hebr. " Text. (bebr. T.: בן גרני 'D). Vgl. Ztschr. VI. S. 550, - Notice historique sar Benjamin de Tudèle, par E. Carmoly, nouvelle édition, snivie de l'examen géographique de ses voyages, par J. Lelewel. Bruxelles 1852. 8. mit 2 Karten. - Thalmudische Welt- und Lebensweisbeit oder Pirke Aboth (Sprüche der Väter) in punctirtem Urtexte, mit e. neuen Uebersetzung und zum ersten Male mit e. ausführl. Erklärung in deutscher Sprache versehen. Bearb. u. berausg. von Dr. L. Adler, Distrikts - Rabbiner. Bd. 1. H. 1. Fürth 1851. 72 S. 8. Pr. 8 mg. - The Ethics of the Fathers: collected by Nathan the Babylonian, A. D. CC; transl. from the original Text, with an Introduction to the Talmud. Lond. 1852. 8. - Ma'arich. Enthält Erklärung von Fremdwörtern in den Talmuden, den Midraschim und dem Sohar nach alphabet. Ordnung, sowie Erläuterung schwieriger Stellen und Mittheilung von Erzählungen nach Handschriften. Verfasst von R. Menachem de Lonsano. Nach der seltenen Venezianer Edition vom J. 1618 herausg. von Ad. Jellinek. (Auf Kosten des Hrn. J. Fischl.) Leipzig 1853, kl. 8. (Nebst hebr. Titel.) — Sagen des Morgenlandes. Nach talmudischen und andern hebräischen Quellen bearbeitet u. mit Anm. erläutert von Julius Kossarski. Berlin 1852. 8. Pr. 1 % — Beiträge zur Sprach - und Alterthumsforschung. Aus jüdischen Quellen. Von Dr. Michael Sachs. Erstes Heft. Berlin 1852. 8. Pr. 1 % — Ermahnungsschreiben des Jehuda Ibn Tibbon an seinen Sohn Samuel, des Moscs Maimonides an seinen Sohn Abraham, und Sprüche der Weisen. Zu Ehren des 70. Geburtstages seines verehrten Vaters, Hr. Jacob Steinschneider in Prossnitz. aus Bodlejanischen Hdschrr. zum ersten Mal herausg., mit c. deutschen Charakteristik und biographischen Skizze begleitet von Dr. M. Steinschneider. Berlin 1852. 22 S. hebr. Text u. XIV S. 8. (Auf wenig Blättern interessante Rinblicke in das jud. Leben des 12. Jahrh, in Spanien, die biographische Skizze über Ibn Tibbon verdienstlich.) - Geschichte der christlichen Kirche während der drei ersten Jahrhunderte, nach talmudischen Quellen bearbeitet. Dem Volke Israel zur Beherzigung gewidmet. (von Dr. J. H. R. Bicsenthal.)



verdient das erste Heft der Beiträge von Michael Sachs hervorgehohen zu werden, sofern es mit rabbinischer Gelehrsamkeit auch ein erfreuliches Maass von classischer Bildung des Verfassers bekundet; es handelt von griechischen Wörtern, griechischen Vorstellungen, Sagen, bildlichen Ausdrucksweisen u. dgl., welche im Talmud und Midrasch vorkommen und hier oft entstellt oder doch mit eigenthümlicher Willkür benutzt sind; auch zeigt es umgekehrt jüdisches Element bei späteren Griechen auf, namentlich bei einigen Byzantinern wie Glycas. Ebenso ist Carmoly's Notiz über Benjamin auszuzeichnen wegen der geographischen Zuthaten von Lelewel.

Wir treten zum Schluss noch in einen andern Welttheil hinüber, um in Augenschein zu nehmen, was sich bier noch an unsren Orient anreihen lässt. Den nordöstlichen Theil Afrika's sind wir ja längst gewohnt zum Orient zu rechnen, und so beginnen wir mit Aegypten, wozu wir gleich auch die höher liegenden Nilländer fügen wollen. Von den neuerschienenen Schilderungen des Landes gewähren mehrere eine sehr anziehende und immerhin auch belehrende Lecture, wie die beiden Bücher von Bayle St. John 22), wenn ihnen auch kein besonderer wissenschaftlicher Werth beigemessen werden kann, da sie mehr idealisirende Bilder und Reflexionen geben als wirkliche Landeskunde. Achnlich steht es um die "Nile Notes", eine Reihe blühend und glübend geschriebener poetischer Gemälde und Gedanken, nur etwa mit dem bekannten "Bothen" zu vergleichen. Sie sind anonym erschienen, aber später ist als Verfasser der Amerikaner George William Curtis bekannt geworden, dem wir auch den oben erwähnten "Wanderer in Syria" verdanken 23). Allerlei Unterhaltendes über Aegypten und Nubien bieten die Bücher von Melly 24) und Peel 25), und die Berichte von Rafalowitsch und von Geitner 26). Mehr wissenschaftliches Material sammelte Werne 27). Der südlichste Punkt, bis zu welchem die Nilexpe-

Berlin 1851. 151 S. 8. (Zusammenstellung dessen was sich in Mischna und Talmud auf das Christenthum bezieht: aber darum noch keine Geschichte der christl. Kirche.) — Shabbathai Zevi and his Followers. By Rev. Williams G. Schauffler, Miss., in Journ. of the Amer. Or. Soc. Vol. II. 1851. p. 1—26. Vgl. Zeitschr. Bd. VII, S. 257 f.

<sup>22)</sup> Village Life in Egypt, by Mr. Bayle St. John. Lond. 1852. 8. — Isis: an Egyptian Pilgrimage, by Mr. Bayle St. John. London 1852. 2 vols. 8.

<sup>23)</sup> Nile Notes. By a Traveller. Lond. 1851. 8. Pr. 10 s. 6 d.

<sup>24)</sup> Khartoum and the Blue and White Niles. By George Melly. Lond. 1851. 2 vols. 8. Pr. 21 s. mit K. u. Illustr.

<sup>25)</sup> A Ride trough the Nubian Desert. By Capt. W. Peel. Lond. 1852. 8. m. Karte. Pr. 5 s.

<sup>26)</sup> Letztere beide im Cotta'schen Ausland 1851 und 1852.

<sup>27)</sup> Feldzug von Sennaar nach Taka, Basa und Beni-Amer, mit besonderem Hinblick auf Bellad - Sudan von Ferd. Werne, Verf. und Gefährten der

dition gelangte, an welcher Werne Theil nahm, lag unter 4º 42' 42" N. B. Knoblecher fuhr im J. 1850 den weissen Nil bis 4º 9' N. B. hinauf 28). Eine Uebersicht der neueren Versuche, die Nilquellen zu bestimmen, gab Beke 29), es stellt sich sicher heraus, dass dieselben zwischen 1º S. B. und 4º N. B. 11 suchen sind. Später ist Rollé noch um einen halben Grad weiter hinauf gekommen 30). Ueber Krapf's zweite Reise nach Ukasbani, wo er von Seen am Fusse des Schneebergs Ndur-Kenia (oder Kirenia) hörte, bei welchen er den Ursprung des weissen Nil vermuthet, liegt uns jetzt ein ausführlicher Bericht vor 31). Von Müller's Reisenoten 32) beziehen sich vornehmlich auf Khartum und die höhere Nilgegend. Vorzügliches leisten für die Arschauung des Landes und seiner Denkmäler die photographische Ansichten von Du Camp. Die meisten Blätter dieses Prachtwerks beziehen sich auf Aegypten und Nubien, daneben sechs auf Palästina, sieben auf Syrien 33). Die Ausgrabungen Marieue's a der Stelle von Memphis haben manches Wichtige zu Tage gefördert, das Serapeum, die Apisgräber u. a. Den glückliche Fortgang des grossen Lepsius'schen Werkes habe ich schon eben berührt, es waren bis 1852 bereits 41 Lieferungen oder 240 Tafeln erschienen. Daneben danken wir seiner gelehrten Thatigkeit eine tiefgehende mythologische Untersuchung 34), sowie die Sammlung seiner ägyptischen Reisebriefe 25). Auch las er in der

<sup>&</sup>quot;Expedition zur Entdeckung der Quellen des weissen Nil." Mit 3 Litheg. und 1 Landkarte. Stuttg. 1851. 8. Pr. 1 R. 18 ng. — Reise durch Seaser nach Mandera, Nasub, Cheli im Lande zwischen dem blauen Nil und des Atbara, von Ferd. Werne. Mit e. Karte u. 2 Abbildungen. Berlin 1852. 125 S. 8. Pr. 1 R. 6 fg.

<sup>28)</sup> S. Augsb. Allgem. Zeit., Beilagen v. 20. 25. 28. Dec. 1850 and 11. Jan. 1851. The Athenaeum 1851 Febr. S. 219, und Beke ebood, S. 217 und März S. 353.

<sup>29)</sup> A Summary of recent Nilotic Discovery. By Charles T. Beke. Read before the Section of Geography and Ethnology of the Brit. Association for the Advancement of Science at the meeting at Ipswich on the 4th of July 1851. London 1851. 11 S. 8. (abgedr. aus d. Philosophical Magazine, Oct. 1851.)

<sup>30)</sup> Bulletin de la Soc. de géogr. 1852. Apr.

<sup>31)</sup> Church Missionary Intelligencer v. 1. Febr. 1852.

<sup>32)</sup> Journ. of the R. Geogr. Soc. XX, 275 - 289.

<sup>33)</sup> Égypte, Nubic, Palestine et Syrie. Dessins photographiques recacilis pendant les années 1849, 1850 et 1851, et accompagnés d'un texte explicatif, par Maxime Du Camp. Par. 1852 und 53. foi 25 Lieferanges oder 125 Blätter. Pr. à Lief. 20 fr.

<sup>34)</sup> Ueber den ersten ägyptischen Götterkreis und seine geschichtlichmythologische Entstehung. Von R. Lepsius. Gelesen in d. K. Akad. d. Wissem 26 Juni 1851: in Philol. u. Histor. Abhdlgen d. Berlin. Akad. aus d. J. 1851. Berlin 1852. 4. S. 157—214 (auch bes.: Berlin 1851) mit 4 Tes. Pr. n. 2 Mg. 20 ng.

<sup>35)</sup> Briefe aus Aegypten, Aethiopien und der Halbinsel des Sinai geschrieben in den Jahren 1842 — 1845 während der auf Beschl Sr. Majestal

Berliner Akademie über Ergebnisse der ägyptischen Denkmäler für die Kenntniss der Ptolemäergeschichte 16). Leemans hat die Publication der ägyptischen Monumente des Leidener Museums beeudigt 37). De Rougé berichtete über seinen Besuch der bedeutendsten ägyptischen Sammlungen Europas und handelte bei diesem Anlass von Verschiedenheit des Stils in der Sculptur und namentlich in den Schriftzügen, von den auf den Monumenten getilgten Namen von Göttern und Königen, und von einigen der merkwürdigsten Monumente, die er untersuchte 38). In späteren Abhandlungen gab er die ausführliche Erklärung der Inschrift einer Statuette aus der Zeit des Cambyses und des Darius 39), sowie eines andern längeren Hieroglyphentextes, einer Grabsehrift, worin Ahmes, Admiral der ägyptischen Flotte unter Amosis, dem ersten König der 18ten Dynastie, sein Leben erzählt 40). Endlich hat er aus einem hieratischen Papyrus eine romanhafte Erzählung von echt orientalischem Stil herausgele-Ueber Champollion's Retractation des Turiner Königs-Papyrus 42) s. unsre Zeitschrift Bd. V, S. 524. Brugsch war im J. 1851 auf einer wissenschaftlichen Reise in Turin und Leyden, er berichtet darüber in der Zeitschrift Bd. V, S. 513 ff. und Bd. VI, S. 249 ff. Im December 1852 brach er nach Aegypten auf. An jenen zweiten Bericht schliesst er eine Notiz über die fünf Epagomenen in einem hieratischen Papyrus zu Leyden an. Sonst lieferte er einen Artikel über die medicinischen Kenntnisse der alten Aegypter und über ein altägyptisches medicinisches Manuscript des Berliner Museums 43), eine Erklärung des Hiero-

des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen ausgeführten wissenschaftlichen Expedition von Richard Lepsins. Berlin 1852. 8.

<sup>36)</sup> S. Monatsber. der k. Akad. d. Wiss, zu Berlin. 1852. Juli. S. 479-482.

<sup>37)</sup> Monuments égyptiens du Musée néerlandais à Leide, publiés d'après les ordres du gouvernement, par M. C. Leemans. Leide 1852. 8. u. Tafeln in fol. (in 12 Lief. erschienen).

<sup>38)</sup> Rapport adressé à M. le directeur général des musées nationaux sur l'exploration scientifique des principales collections égyptiennes renfermées dans les divers musées publics de l'Europe, par M. Emmanuel de Rougé, Conservateur honoraire des galerles égyptiennes au musée du Louvre. (Extr. du Moniteur universel des 7 et 8 mars 1851.) (Paris) 24 S. 8.

<sup>39)</sup> S. Zeitschr. der D.M.G. VII, S. 127.

<sup>40)</sup> Mémoire sur l'inscription du tombeau d'Ahmès, chef des nautoniers, par M. Emmanuel de Rougé. Paris 1851. 4. (Extrait des mémoires présentés par divers savants etc.).

<sup>41)</sup> Notice sur un manuscrit Égyptien en écriture hiératique, écrit sous le règne de Merienphthah, fils du grand Ramsès, vers le XV. siècle avant l'ère chrétienne, par Emm. de Rougé: in d. Revue archéol. IXe année, S. 385 — 397, auch als Sonderdruck. Paris 1852. 8. m. Facsimile.

<sup>42)</sup> Revue archéol. VIIe année 1850 - 51.

<sup>4.3)</sup> Allgem. Monatsschrift für Wiss. und Litt. 1853. Jan. S. 44 - 56.

tinus \*\*). Pragmente einer Schrift De cancilia Nicaeao steben in Pitra'a Spicilegium Solesmense (T. l. Par. 1852. S. S. 513 f.), Von der koptischen Bibelübersetzung sind die grussen Propheten durch Tattem \*\*), das N. T. durch denselben \*\*), die Apostelgeschichte und die Briefe des N. T. durch Bötticher herausgegeben \*\*). Der Letztere hat auch den Versuch gemucht, koptische Wurzeln mit semitischen und indugermanischen zu identificiren \*\*).

Einen Theil des oberen Habessinien stellte in künstlerisch ausgeführten Bildern Bernatz dar, der als Artist die englische Expedition auch Schoa unter Major Harris begleitete, deraelbe der mit Schuhert in Palästina war \*2). Ausserdem gehört dahin noch eine Rede von Both \*2), ein Aufsatz von Parkyns \*3), und ein "Les peuples gallas" überschriebener Artikel \*2), der indens nur eine Geschichte der Verfolgung eines französisch-katholischen Bischofs enthält. Dillmann's Ausgabe des äthiopischen Buches Henoch fällt noch in das Jahr 1851 \*3), seine Uebersetzung dieses Buches, der Anfang der von unsere Gesellschaft unterstütztes

<sup>57)</sup> S. schon Schwartze's Ertheil in Suasca's Hippolytus, d. Amag. Leipz. 1852, Bd. I. S. 48. Es int jedenfalls ein unvollständiges oder anfestigen Werk in zerfahrner Darstellung ohne abgerundete Planmässigkeit. Eine masführliche Barlegung des Inhalts giebt Köstlin in Baar u. Zeller's theol. Jahrbh. 1854. S. 1 ff.

<sup>58)</sup> Prophetae Majores in dialecto lingune Aegyptiacae Memphitica em Coptica. Ed. c. vers. lat. Henr. Tattam. Oxford 1852. 2 vols. 8. Pr. 16 a.

<sup>59)</sup> Pür die Society for Promoting Christian Knowledge, 1852, the dabei befindliche arab, Cebersetzung ist von Careton revidirt.

<sup>60)</sup> Acta apostolorum coptice edidit Paulus Boetticher. Halae 1852. 8.

— Epistulae Novi Testamenti coptice edidit Paulus Boetticher. Opus adiavante Societate orientali Germanica editum. Halae 1852. 8.

<sup>61)</sup> Wurzelforschungen von Paul Boetticher. Halle 1852. 48 S. 8.

<sup>62)</sup> Scenes in Ethiopia; described and designed by J. M. Barnets. Vol. 1. The Lowlands of the Danakil. Vol. II. The Highlands of Shea. A Series of tinted lithographic drawings, illustrating the features and aspect of the country, its animal and vegetable productions, the manners and castoms of the people etc. Lond. 1852. Imper. fol., 50 Taf. nebst Karte, 108 S. Text. Pr. 10 Guinees. (Eine deutsche Ausgabe zu müssigerem Preise ist in Aussicht.)

<sup>63)</sup> Schilderung der Naturverhältnisse in Süd - Abyssinien. Festrede vorgetragen in d. öffentl. Sitzung der k. Akad. d. Wiss. zu München zur Feier ihres 92sten Stiftungstages am 28. März 1851. von Dr. J. R. Roth. München 1851. 4.

<sup>64)</sup> The Kubbabish Arabs, between Dongola and Kordofan, by Mansfield Parkyns: in Journ. of the R. Geogr. Soc. of London Vol. XX. S. 254—275. Das längst angekündigte vollständige Werk (s. schon Zeitschr. der D. M. G. Bd. V, S. 422) ist erst 1853 erschienen: Life in Abyssinia: being Notes collected during Three Years' Residence and Travels in that Country. By Mansfield Parkyns. 2 vols. Lond. 1853. 8. Mit Karte und Illustr.

<sup>65)</sup> Revue de l'Orient, 1852. Févr. S. 65 ff.

<sup>66)</sup> Liber Henoch aethiopice ad quinque codicum fidem editus, cum variis lectionibus. Cura Aug. Dillmann. Lips. 1851. 4. Pr. 1 36, 27 ag.

Ausgabe des äthiopischen Octateuch, sowie seine Uebersetzung des christlichen Adambuchs fallen schon in das J. 1853. Ueber Entstehung und Abfassungszeit des B. Henoch lasen wir einen Aufsatz von Hosmann 67), der einen christlichen Ursprung des Buches behauptete, und einen andern von Ewald 63), der die jädische Abkunft vertheidigte. Gelegentlich verbreitete sich auch Lücke über diese Frage 69). Eine neue Ausgabe des amharischen neuen Testaments hat Missionar Blumhardt für die Londoner Bibelgesellschaft besorgt.

Was Nord-Afrika angeht, so enthält die Revue de l'Orient viele geographische und statistische Notizen über Algier, jedoch wenig von grösserem Belang für die Wissenschaft. Ein grösseres Werk der Art von Daumas habe ich bei dem Bericht über das Jahr 1850 übersehen 70). Desselben Buch "Les cheveaux du Sahara" (Paris 1851) interessirt wohl Wenige von uns. Ein anderes von Sleigh bezieht sich auf Mauritanien 71). Von Trémeaux' Voyage au Soudan etc. erschienen die ersten Lieferungen im J. 1852 72). Karl Zill lieferte in einer Reihe von Artikeln Beiträge zur Sittenkunde der Nordafrikaner in dem gefälligen Stil seiner früheren Skizzen 73), er sammelte seine Beobachtungen während eines längeren Aufenthalts unter den Kabylen des obern Sanhaga - Gebiets, dessen Hauptzweck naturhistorische Sammlungen waren. Unser Vorrath an punischen Inschriften ist durch den Abbé Bourgade beträchtlich vermehrt worden, er machte **41 Inschriften bekannt**, die er in seiner Stellung als Geistlicher bei der Capelle des h. Ludwig in Tunis zu sammeln die Gelegenheit fand 74). Bargès versuchte eine Erklärung derselben 75),

<sup>67)</sup> Zeitschr. der D.M.G. Bd. VI, S. 87-91.

<sup>68)</sup> Allgem. Monatsschrift f. Wiss. u. Lit. 1852. Juni, S. 513 - 524.

<sup>69)</sup> Versuch e. vollst. Einleitung in die Offenbarung des Johannes. 2. Ausg. Bonn 1852. Bd. 1.

<sup>70)</sup> Le Sahara Algérien. Études géographiques, statistiques et historiques, sur la région au sud des établissements français en Algérie, par M. le colonel Daumas, actuellement général et directeur des affaires de l'Algérie au ministère de la guerre. Par. 1850. 8.

<sup>71)</sup> Preliminary Treatise on the Resources of Ancient Mauritania, or the Territory of Western Sahara Suz; with Observations on Christianity and the Suppression of Slavery. By Capt. Adderley W. Sleigh. Lond. 1851. 8.

<sup>72)</sup> Voyage au Soudan oriental et dans l'Afrique septentrionale, pendant les années 1847 et 1848, comprenant une exploration dans l'Algérie etc. par P. Trêmenux. Paris 1852. fol. (Angekündigt wurden 13 Lieff. jede von 5 Tafeln nebst Text, à 10 fr.)

<sup>73)</sup> Ausland 1852. Nr. 37 ff.

<sup>74)</sup> Toison d'or de la langue phénicienne, par M. l'abbé Bourgade. Paris 1852. fol. Pr. 34 fr.

<sup>75)</sup> Mémoire sur trente-neuf nouvelles inscriptions puniques expliquées et commentées par l'abbé Bargès. Paris 1852. 4. 46 Bd. VIII.

die aber alsbald durch Ewald's Scharfsinn antiquirt wurde '6). Noch habe ich eine gründliche und ausführliche Abhandlung Bica's über das Numidische Alphabet zu erwähnen '7') und eine Zasammenstellung der arabischen Münzen der Beni Hafs von Tunis '1).

Soll ich zum Schlusse noch etwas weiter in Afrika nach Sil und West vordringen, so sey es mir gestattet, nach flüchtige Nennung einiger andrer Namen, wie Freeman 79), Appleyard 60), Perron 81) und Pou 82), nur noch der grossen Expedition med Central - Afrika zu gedenken, welcher jetzt unser Barth mit hereischem Muthe vorsteht, nachdem der ursprüngliche Führer dersehe Richardson, wie auch Overweg, dem Uebermaass der Beschwerte unterlegen sind. Kuka am Tschadsee, die Hauptstadt des Reches Bornu, war der Punkt, wo die drei Reisegefährten, nachdem sie von Zinder aus je einen besondern Weg eingeschlage hatten, wieder zusammentreffen wollten. Aber Richardson steh d. 4. März 1851, als er noch sechs Tagereisen von Kuka mit fernt war. Barth, der schon von Tintellus aus eine Excursie nach Aghades gemacht batte, traf zuerst in Kuka ein, bald derauf auch Overweg. Letzterer setzte das mitgebrachte Boot se sammen und untersuchte den See genauer. Barth machte unterdes eine 20tägige Reise nach Yola, der Hauptstadt von Adamawa, ungefähr 340 engl. M. von Kuka. Etwa 4 Tage vor seiner Akunft in Yola passirte er zwei grössere Flüsse, den Benué ud den Faro. Adamawa ist ein schönes fruchtbares Land, besorder reich an Viehweiden. Barth kehrte d. 22. Juli 1851 nach Kris zurück. Von da wollten die Reisenden Anf. September eine Kicursion nach Borgu im N.O. machen. Bis dahin reicht der erst

<sup>76)</sup> H. Ewald, Entzifferung der nenpunischen Inschriften: in Göttinger gel. Anzeigen Oct. 1852. St. 172 — 175. Auch besonders gedruckt, Göttingen 1852. kl. 8. Vgl. Zeitschr. Bd. VII. S. 92. Ewald berücksichtigt zagleich die früher schon bekannten.

<sup>77)</sup> Zeitsehr. d. D. M. G. Bd. V, S. 330 - 364.

<sup>78)</sup> Revue archéol. IXe année. Paris 1852 - 53. S. 257 - 275.

<sup>79)</sup> A Tour in South Africa, with Notices of Natal, Mauritius, Madagascar, Ceylon, Egypt, and Palestine. By Rev. J. J. Freeman. London 1851.
8. mit Karten und Illustr. Pr. 7 s.

<sup>80)</sup> The Kafir Language; comprising a Sketch of its History, and a Grammar. By the Rev. John W. Appleyard. Lond. 1851. 8.

<sup>81)</sup> Voyage au Ouaday; par le cheykh Mohammed Ibn - Omor el - Tomay. Trad. de l'arabe par le docteur Perron. Ouvrage accompagné de cartes et de planches, publié par le docteur Perron et M. Jomard. Paris 1851. gr. 8. Pr. 15 fr. — Voyage du Darfour, ou l'Aiguisement de l'esprit par le voyage au Soudan et parmi les Arabes du centre de l'Afrique; par le cheikh Mohammed ibn Omur el Tomasy. Autographié et publié par M. Perron. Paris 1850. 316 S. gr. 4. Pr. 12 fr.

<sup>82)</sup> Ueber die Kihiau-Sprache von Pott: Zeitschr. d. D. M. G. Bd. Vl. S. 331 - 348.

Gesammtbericht über die Expedition 83); er bietet bereits ein reiches Material an Berichten, Reiserouten und Sprachproben, auch hat A. Petermann eine Karte dazu geliefert. Bis eben dahin geht Gumprecht's Bericht 84), den er an die Berliner geographische Gesellschaft abstattete. Lange Zeit war man nun in England wie in Deutschland ohne Nachricht, schon regten sich Besorgnisse, als nach Verlauf beinahe eines ganzen Jahres wieder Briefe eintrafen. Die Reisenden hatten gegen Ende 1851 einen Heereszug des Sultans von Bornu in die Ostländer begleitet, der aber zurückgeschlagen wurde. Bald darauf gab ihnen eine Razzia gegen den Sultan von Mandara, welcher sie sich gleichfalls anschlossen, Gelegenheit eine Strecke nach Süden vorzudringen. In der Zeit von Ende März bis Ende Mai reiste dann Overweg von Kuka südwestlich bis nach Yakoba, und Barth südöstlich nach dem Reiche Baghirmi (s. Blau, Zeitschr. VI, 326). Aus der Hauptstadt dieses Reiches Mas-ena schrieb er am 14. Juli 1852 einen Brief an Dr. Beke, und am 20. August traf er in bester Gesundheit und frohen Muthes wieder in Kuka ein. Jener Brief bezog sich hauptsächlich auf die Wasserläufe und Wasserscheide der erforschten Gegenden, namentlich auch von Waday, mit Polemik gegen Fresnel's Erkundungen über dieses Land. Overweg starb d. 27. Sept. 1852 zu Maduari am Tschadsee, 10 eugl. M. von Kuka. Barth's Briefe mit der Nachricht vom Tode seines Gefährten langten an demselbeu Tage in London an (d. 19. Febr. 1853), als Dr. Vogel aus Leipzig mit noch zwei Genossen von da abging, um zu Dr. Barth zu stossen. Letzterer war im besten Wohlseyn und entschlossen, auch ganz allein die Zwecke der Mission weiter zu verfolgen. Nach einem Briefe v. 5. März 1858 war er auf einer Reise nach Tombuktu begriffen und wusste noch nicht, dass Vogel ihm nachreiste, der seinerseits im August 1853 in Murzuk angekommen war. Unterdessen sind auch Richardson's Berichte im Druck erschienen \*5).

<sup>83)</sup> Progress of the African Mission, consisting of Messrs. Richardson, Barth and Overweg, to Central Africa: in Journ. of the R. Geogr. Soc. of London. Vol. XXI. 1851. S. 130—221.

<sup>84)</sup> Barth und Overweg's Untersuchungsreise nach dem Tschad - See und in das innere Afrika. Von Dr. T. E. Gumprecht. Fortsetzung. Berlin 1852. 211 S. 8. mit 2 Karten. (Der erste Bericht war 1851 von C. Ritter abgestattet.) Die in unsrer Zeitschrift enthaltenen Nachrichten z. B. noch Bd. VI, S. 123 f. sowie die von Barth eingesandte und von Blau so fieiseig bearbeitete Chronik von Bornu ebend. S. 305 ff. werden von G. nicht erwähnt.

<sup>85)</sup> Narrative of a Mission to Central Africa, performed in the years 1850 — 51, under the Orders and at the Expense of Her Majesty's Government. By the late James Richardson. Lond. 1853. 2 vols. 8.

# Die tamulische Bibliothek der evangelischlutherischen Missionsanstalt zu Leipzig.

Von

### H. Graul.

(Vgt. B4. VIII, S. 558 ft.)

#### 11.

## Widerlegung des Buddhistischen Systems vom Standpunkte des Sivaismus <sup>1</sup>).

## Einteitung.

1. Indem ich nun die vier 2) Bauddha's vorführe, die mit der Richtschour der sittevollen Veda's nicht atimmende Grundsätze Ichren, fünf Kategorien aufstellen 1), den Leib bedecken und die mächtige Pippal lieben, rede ich zuerst von dem Sauträntika, nach deasen Meinung ein Kastenunterschied nicht ist.

Sautrantika spricht:

2. Jener Grossbüsser, — der Alles wahrniumt, dem Tödten und ähnlichem Thun <sup>6</sup>) zürnt, aus fehlloser Huld bei fremder Trauer mittrauert und unter Verehrung und Lohpreisung seitens selbst der Himmlischen die irrthumslosen heiligen Schriften, jene alten Pitaka's <sup>1</sup>) gesprochen hat, — ist der Herr.

3. Zwei Erkenntnisswege giebts: die sinnliche Wahrnehmung und die Folgerung; die in Betracht gezognen Gegenstände werden mittelst derselben Djnana (Erkenntniss) und Djneja (zu Brkennendes), und dann in einem Augenblicke <sup>6</sup>) kommt ihnen Ver-

<sup>1)</sup> Uebersetzt aus dem Manuscripte, das im Catalog mit 70 bezeichnet ist. Siehe Bd. VII, S. 563.

<sup>2)</sup> Siehe Essais sur la Philos. des Hindous, par M. H. T. Colebrooke, traduits par G. Pauthier. S. 222 u. ff. Lassen indische Alterthumskunde II. 456 u. ff.

<sup>3)</sup> S. in dem ehen angeführten Werke v. Coleb. S. 226 u. ff. 1) Rûpaskandha — Kupitel von der sinnlichen Gestalt (d. i. dem Verhältniss der sinnlichen Dinge zu den wahrnehmenden Sinnen). 2) Vêdanâ-skandha Kapitel von der (unmittelbaren Empfindung. 3) Vidjnâna-skandha (Kapitel von dem unterscheidenden Bewusstsein). 4) Sandjnâ-skandha (Kapitel von der mittelbaren Erkenntniss). 5) Sanskâra- oder Bhàvanà-skandha (Kapitel von der Phantasie im weitesten Sinne).

<sup>4)</sup> Diebstahl, Rausch und Lüsternheit. (Commentar.)

<sup>5)</sup> Der Plural steht mit Rücksicht auf die drei Bücher des Pitaka (Tripitaka).

<sup>6)</sup> Der Commentar bemerkt, dass ein Augenblick (Kshana) dasjenige Maass von Zeit sei, um acht übereinander gelegte Lotusblätter mit dem Grubstichel zu durchschneiden

nichtung. Sie stellen sich als vier dar, nämlich als: Gestalt, Gestaltlosigkeit, Erlösung und logische Norm, und indem sich jedes dieser vier Stücke wieder in zwei spaltet, werden sie acht.

4. Die Natur dessen, was "Gestalt" heisst, ist "Element" und "Qualität". Die Natur dessen, was "Nichtgestalt" heisst, ist "Gedanke" und "That". Die Natur dessen, was "Erlösung" heisst, ist Erlösung von "Schuld" und von den (fünf) Kategorien. Die Natur dessen, was "logische Norm" heisst, ist "Position und Negation".

5. Erde, Wasser, Feuer, Wind sind die Elemente. Gefühl, Geruch, Saft (Geschmack) und Farbe (Gesicht) sind die geschätzten Qualitäten. Wenn sich diese zweimal Vier vereinigen, so entsteht die Dinggestalt. Das was der Geist auf dem Wege der Sinne erschaut, ist "Gedanke". Die Bezeichnung eines Dinges

mit gut uud böse ist "That".

6. Die "Erlösung von Schuld" ist die Beseitigung der Leidenschaft (Råga) u. s. w. Die andre Erlösung ist die Verhichtung der fünf psychologischen Kategorien, als Gestalt u. s. w. Die zwiefache logische Norm, die sich in den drei Stücken: Conjunctio, Successio, Praedicatio vollendet, wird anf diese Weise je zu Drei und mithin zu Sechs.

7. Derjenige, der "Aliquis" genannt wird, ist Jemand, in welchem sich die fünf Kategorien, als Gestalt u. s. w. vereinigen. Nun die Aussage darüber ist die positive Norm in Bezug auf "Conjunctio". Die Thatsache dagegen, dass Jemand (frei) dastehend jone Fünf, als Gestalt u. s. w. zuwege bringt 1), ist ein Beispiel für die negative Norm in Bezug auf Cenjunctio.

8. Die Aussage über die Weise, wie Etwas auf dem Wege der Folge von Ursache und Wirkung bald wird, bald entwird, so dans der verwirrende Begriff der drei Zeiten ganz hinfällt, ist die positive Norm in Bezug auf "Successio". Die Entscheidung dagegen, dass Einer zu allen Zeiten existirt, ist die negative Norm in Bezug auf "Successio".

9. Das Entstandne so prädiciren, dass Alles, was in die Erscheinung tritt, untergehen wird, ist die positive Norm in Besug auf "Praedicatio". Die Aussage, dass die gepriesenen Dinge, wie Etwas, das den Augen entwichen ist, alternd sich geändert baben, ist die negative Norm in Bezug auf "Praedicatio".

10. Es giebt ausser der positiven und negativen Norm noch eine audre: die, wo eine Position sich an eine Position lehnt, - die, wo eine Negation sich an eine Position lehnt, - die, wo eine Position sich an eine Negation lehnt, - die, wo eine Negation sich an eine Negation lehnt.

11. Das Entstehen einer Wahrnebmung in Anlebnung an eine andre ist eine an eine Position sich lehnende Position. Die

<sup>1)</sup> Der Commentar setzt hinzu: "Ohne sich damit zu verbinden,"

Thatsache, dass eine (vorhandne) Wahrnehmung nachher zu nichte gehen wird, ist eine an eine Position sich lehnende Negation Das Hervortreten einer Wahrnehmung, die vorher nicht existirte, ist eine an eine Negation sich lehnende Position. "Haar in der flachen Hand" das ist eine an eine Negation sich lehnende Negation 1).

12. Objecte, die ausser jenen vier Arten (V. 3) noch genannt werden, - was sind sie? Wir wissen's nicht. "Ks giet einen Aether, eine Seele, Zeiten und Orte und - ein höchste Wesen, das über Beschreibung und Gedanke hinausgeht und den man sich nur innerlich nahen kann." So spricht man, wen Einem die Galle steigt (d. i. wenn man wahnwitzig wird), nicht wahr? Einen Halt hat's nicht.

13. Der Aether kann hier (wo wir wissenschaftlich rede) gar nicht in's Spiel kommen, Wenn du sprichst: "Be giebt eine alle Dinge tragenden Aether!" - ei der kann ja nicht trages, da er gestaltlos ist. Sprichst du aber "Der erbahne Aether ist des Schalles Treiber 2)!" so ist ja eben dieser (Schall) ein Form-Aggregat. Wenn du endlich sprichst: "Er steht unwandelbe allenthalben fest!" - ei das ist ja nirgends der Fall.

14. Du sprichst: "Die lebendige Seele ist mit Intelligen begabt" - ei was braucht es dann der Sinne, der Sinnen-Dinge und der Bücher (zur Erkenntniss)? - Du sprichst: "Man erkent dadurch, dass man die Dinge berührt, befasst und sich so mit ihnen mischt 3). Auch das ist falsch: denn wenn zur Nachtreit Grün und Roth miteinander vorliegen, so steht man verworten da, und es kommt die zweifelnde Frage: Was ist's?

15. Du sprichst: "Die Sinne erkennen nicht; wenn sie aber nicht da sind, so wird alles Erkennen zu nichte. Es giebt eine Intelligenz, die, in Anschluss an die fünf (Sinne), erkenst." Ei so müsste ja jeue (Intelligenz) das, was die Fünf in Erfalrung bringen, in Einer Anschauung erkennen. Wenn de nue sagst: "Anlehnungsweise erkennt sie, so nimmt sich dein Geständniss: (Obschon ich dich mit Augen sehe) o Buddhist, so erkenne ich dich 1) doch nicht! sehr schön aus.

16. Da ist die Phrase: "Es giebt ausser Wissen, und 18 Wissendem auch einen Wissenden." Wohlan ist denn der Wissende wissenhaft, oder nicht? Wenn nicht -- so gleicht er eben der Erde 5). Ist er aber wissenhaft, so ist es grade so als wenn

<sup>1)</sup> Der Commentar: Die Aussage "In der flachen Hand ist Haar" und die andre "Hier ist ein von (diesem?) Haar gemachter Strick" ist die an eine Negation sich lehnende Negation.

Wörtlich "Wagenlenker".
 Diess scheint auf Vaibhâshika zu gehen, der einen unmittelbaren Contact zwischen dem Erkennenden und dem zu Erkennenden annimmt.

<sup>4)</sup> d. h. in deinem innern Wesen.

<sup>5)</sup> d. b. er ist materieller Natur, obne Intellectualität.

man die zugerichteten Erbsen den Imbiss (Kari) zum Reis neunen wollte 1).

17. Wenn die Seele Geist ist, so wird sie sich mit dem (gans beterogenen) Körper nicht innig verbinden. Ist sie aber Körper, so befasst sich doch nicht ein Körper in einem andern. Sprichst du: "Sie ist ein Atom!" ei so wird sie durch die vielen Oeffnungen des Körpers hinausschlüpfen. Sagst du endlich: "Sie ist ewig!" so muss das Bewusstsein ohne Aufang und Ende sein.

18. Wenn du sprichst: "Die Seele (als Allseele, im Sinne des Vêdânta-Systems) erfüllt Alles!" - ei sie ist doch eben nicht überall 2). Sagat du aber: "Sie weilt erfüllend in allen betreffenden Körpern!" so wird sie mit dem Körper zugleich in's Verderben dahin stürzen. Sprichst du endlich: Sie weilt bloss an Einem Orte (des Körpers), so wird sie von Fuss und Scheitel nichts wissen.

19. Wie kann denn nun bier die sogenannte "Zeit" bestehen? Wenn du sagst: "Zeit ist die Art und Weise des dreifachen Geschäfts, das in Hervorbringen, Erhalten und Zerstören besteht!" so wird die Zeit ganz in jene Dinge eingehend mit ihnen zerfallen. Sie wird nach den Dingen nicht mehr existiren. Sie gehört offenbar in die Kategorie der Negation. Sie entsteht durch den sachlichen Process.

20. Wenn du ostwärts von mir stehst, so sprichst du meinerseits von "Westen". Wer westwärts von mir steht, redet meinerseits von Osten. Auf welcher Seite soll ich denn nun diese sogenannte "Weltgegend" fassen? Sprich. Deine Position, die ans der Negation entsprossen, ist nichtig.

21. "Einer hat die Welt geschaffen!" sprichst du. Wenn die Welt schon vorher existirte, so brauchte sie Keiner zu schaffen; wo nicht, so konnte sie Keiner schaffen. er aber, bei Vorherexistenz der materiellen Ursache, die in der Wirkung begriffne Welt bervorbringt, - ei giebt es denn irgend

wo Etwas, was existirt und nicht existirt?

22. Wenn du sprichst: "Wie (der Töpfer) einen Krug, bat er das Vorhandne geformt!" - wohlan, wo stehend, hat er es geformt? Sagst dn: "Drüber stand die Gottheit!" nun so muss die Welt schon vorher existirt haben. Wenn er aber unausschliesslich allenthalben steht (i. e. als Alles erfüllend zu denken ist), so wird das Allenthalben selbst ihn resultirt haben.

<sup>1)</sup> Der Sinn ist: Zugerichtete Erbsen können nicht als Imhiss zum Reis gelten, indem auch sie, wie der Reis, des Zerbeissens nicht bedürfen; sie unterscheiden sich eben nicht wesentlich vom Reis. Ganz so fällt der Wissende mit dem Wissen in Eins zusammen, wenn eben der erstere als wissen-bast betrachtet wird. Also wozu die Unterscheidung, die doch nur eine phraseologische ist.

<sup>2)</sup> Der Commentar setzt erklärend hinzu: "indem die gesammten Körper von einander sehr verschieden sind."

- 23. Wenn du sprichst: "Aus Barmberzigkeit hat Gott das, was nicht war, hervorgebracht!" ei wie kann man doch von Barmberzigkeit reden in Bezug auf Jemanden, der den mörderischen Lüwen, Tiger, Elephanten und Tod zu schaffen im Stande ist. Sagst du: "Nein es gefiel also seiner Macht, und darum schuf er alles, dass es sich mehren sollte!" wohlan so beuge dich immerhin vor einem launenhaften Murrkopf.
- 24. Was ist denn der Zweck hiebei? Wenn du sprichst, dass das, was er schaffend erreichte, blosses Spiel war, so wird ja dein Gott zu einem kleinen Kinde. Wenn du aber behauptest, (die Welt sei entsprossen) aus (früher) verrichteten Werken, so müssen ja diejenigen, die das grosse Werk verrichteten, präexistirt haben. Nein, nein, wenn die wahre Erkenntniss kömmt, so musst du die Welt als anfangslos setzen.
- 25. Wenn du sprichst: "Gestalt-behaftet stand er da!" so muss Einer jene Gestalt vorher erschaffen haben. Sagst du aber: "Die Gestalt war sein freier Wunsch!" so wird das bei aller Welt der Fall sein müssen. Meinst du jedoch, dass die Erdenwesen ihre Gestalt mit Rücksicht auf (früher verrichtete) Werke angenommen haben, ei dann müssen alle diejenigen, die eine Gestalt haben, auf dem Wege (früher verrichteter) Werke angenommen haben (und mithin auch Gott).
- 26. Wenn du sprichst: "Er ist ohne Gestalt!" so kann er aus dem Zustande (ewigen) Werdens Niemanden herausziehen, dem Aether gleich. Sagst du aber: "Er ist wie der Schatten, darein man sich begiebt!" so wird er das Eigenthum derer werden, die sich in diesen Schatten begeben. Wenn du endlich sprichst: "Grosses Wissen wohnt ihm bei!" ei so braucht es, um mit Liebe an ihn zu denken, eine Gestalt. Wo nicht, so ist Andacht unmöglich.
- 27. Wenn du sprichst: "Ei unsre Religionsbücher stellen Gott als ewig dar!" so wäre es allerdings eine treffliche Thatsache, wenn man, abgesehen von den Lehrern Eurer Religionsschriften, (auch anderwärts) so lehrte. Sagst du aber: "Wir wissen ihn durch die Religionsbücher und durch ihn wissen wir die Religionsbücher!" so ist das ja ein unvergleichliches Wander.
- 28. Die aufwachsenden Bäume u. s. w. sind ohne Leben. Die Gestalt der Elemente annehmend, vervielfältigen sie sich auf dieser Erde je nach ihrer besondern Gattung und wie der Bau der weissen Ameise, wie Haar und Horn wachsen und vergehen sie. Sie pflanzen sich bloss zum Nutzen der andern Wesen fort, nicht wahr?
- 29. Tödten darfst du nie. (Bereits) Getödtetes essen aber magst du immerbin. Alles was gestorben ist, steht mit Erde (und allen leblosen Stoffen) auf gleicher Stufe. Hat der das Verdienst, welcher das Wasser eingiesst und für die trinkende

Zunge hinsetzt? oder etwa der, welcher unterwegs Halt macht und trinkt? 1) Sprich.

- 30. Dass die fünf Kategorien (siehe I, Anm. 3) sich vereinigen und der Reihe nach auf dem Wege der Successio 2) zu Grunde gehen, das ist der Schmerz des gefesselten Zustandes. Wenn sie ganz vergehen und man dann gründlich erstirbt, so ist das die Wonne der Erlösung 3).
- 31. Die wahre Natur des Wissens, welches die zerstörenden Leidenschaften abthut, die löblichen Tugenden zur Vollendung bringt, die herabwürdigenden Sinnen-Anschauungen vertreibt, Freude und Schmerz verdorren macht, die acht nicht getadelten fehllosen Lebensweisen entfaltet und Alles zum Aufhören bringt, ist die Festigkeit der Beschauung.

Der Sivait entgegnet:

1. In Unwissenheit hast du, o Bauddha, gesagt: "Unser Herr nimmt Alles wahr!" (s. oben V. 1). Wenn du (erklärend) sprichst: "Für immer Alles (auf einmal) weiss er nicht, — denn (das zu Wissende) ist unendlich, — er erfährt aber Eins nach dem Andern," ei so darfst du nicht behaupten, dass diess Alles unendlich sei '). Sagst du aber: "Mittelst unendlichen Wissens erkennt er Alles!" so weiss ja das Wissen nicht Alles, indem es (der buddhistischen Anschauung gemäss) im Augenblick entsteht und vergeht. Dadurch wird das Gewusste jedenfalls zu nichte; nicht wahr?

<sup>1)</sup> Der Sinn ist: Wie dort das Verdienst auf Seiten dessen ist, der das Wasser für den durstigen Wandrer hinsetzt, — und nicht auf Seiten des Trinkenden, so hier die Schuld auf Seiten des Schlächters und nicht auf Seiten des Essenden.

<sup>2)</sup> Der Commentar bemerkt, dass es mit Rücksicht auf die 4 Elemente eine vierfache Successio gebe.

<sup>3)</sup> Nach dem Commenter: der (vollkommnen) Eriösung von den fünf (psychologischen) Kategorien. Diese zerfallen nach ihm auf dem Wege der Interabtheilung in drei und vierzig: Râpa 8: die vier Elemente und die deaselben inhärirenden Qualitäten, Vêdanå 3: angenehme, unangenehme und gemischte Empfindung, Sandjuå 6: die Organe des Gehörs, Gefühls, Gesichts, Geruchs, Geschmacks, Gemüths, Bhåvanå 20 (10 gute Rigensch. und 10 böse): a) die bösen: Lügen, Verleumden, zornige Rede führen, unnütze Worte reden (diese die vier Mund-Sünden), stehlen gehen, eitle Verrichtung führen, tödten (diese die drei Körper-Sünden), Mordsucht, Fleisoheslust, Habsucht (dies die drei Geistes-Sünden); b) die guten: Wahres reden, Gutes reden, Angenehmes reden, Nützliches reden (diese die vier Mund-Tugenden); den Tempel nach der rechten Seite hin umkreisen, Busse verrichten, spenden (diese die drei Körpertugenden), milden Sinnes sein, aller Begierde entsagen, und Lust zur Askese baben (diese die drei Geistestugenden). Vidjnåna 6: Gehör, Gefühl, Gesicht, Geschmack, Geruch, Gemüth.

<sup>4)</sup> Der Commentar bemerkt: "Bei dem successiven Erkennen findet ein Losgehen auf die Dinge, dann ein Eingehen in dieselben und endlich eine Ablösung von denselben statt, so kann man diese nicht unendlich nennen."

2. Du sprichst: "Einige Dinge erkennend, geht er ihrer Verzweigung nach und reflectirt auf diese Weise über alle Dinge!" Ei, sie werden im Verlauf zu einer Vielheit, jedes einzelne Ding zerschlägt sich in viele Differenzen. Was nützt daher die (von dir angedeutete) Art der Erkenntniss (nach welcher das Ganze aus dem Einzelnen soll erkannt werden)? — Wenn man hienieden (auch nur) Ein Ding erkennen will, so bedarf es dazu des (in sich selbst mannichfaltigen) Processes der Wahrnehmung, der Untersuchung und des Abschlusses. Dadurch wird dann die Erkenntniss selbst sehr vielspaltig. Dazu hast du auch selbst gesagt, dass die entstandne Erkenntniss nicht Stich hält. Wo bleibt da alles Denken?

Der Commentar bemerkt: Diese beiden Verse (1 und 2) widerlegen die Behauptung eines der 24 Bauddha's, dass Buddha Alles wisse.

- 3. Wenn er das Heil der Erlösung erst selbst erfahren und dann die wahre Tugend verkündigt hat, so ist das, als wenn Einer erst stürbe und dann sprechen wollte: (ich meine) es ist als wenn Einer Butter und Honig mischte, ässe, daran stürbe und dann wieder käme und verkündigte: Leutchen, das ist nicht zuträglich! Sagst du aber: Nein, nein, das Sterben erfolgte nachher, ei so ist das von ihm Gelehrte keine im Himmel gangbare Münze!). Der Schaum im Munde eines Fröschleins breitet anschwellend sich zu einem Flusse aus, und du, dessen Mass (nach Tiefe und Ausdehnung) nicht kennend, wünschest die an diesem Ufer Stehenden an das andre Ufer hinüber spazieren zu lassen?).
- 4. Du sprichst: "Nicht (bloss) wie ein Saft Alles durchdringend, erzeigt er sich den Lebendigen huldvoll; neiu er kam selbst in dieses feuriger Schmerzen volle Leben und erzeigte so den Erdenbewohnern seine Milde!" Ei das ist ja grade so, als wenn eine Gazelle viele in einem Netze gefangne Gazellen sieht, aufspringt und auf das Netz zurennend selbst darin gefangen wird. Das heisst doch in die grosse Sünden-Hölle selbst hinunterstürzen. Wer wird dir doch hierin beistimmen? Wenn du aber sprichst: "Nein, um Tugend zu üben ward er geboren, und er übte sie!" so will das auch gar nicht passen 3).

1) Der Commentar bemerkt: "Er kennt die Erlösung nicht, folglich reicht auch die von ihm gelehrte Tugend zur Seligkeit nicht aus.

<sup>2)</sup> Der Sinn ist vielleicht der: Buddha ist ein Träumer. Aus dem Schaume im Munde eines Frosches d. i. aus der uranfänglichen Leere macht er einen Fluss d. i. die Welt, und bemüht sich nun die Seelen hinüberzuretten ganz in der Weise, wie Jemand der, die Tiefe eines Flusses nicht kennend die an diesem Ufer Stehenden an das andere Ufer hinüberzugehen bereden möchte (d. h. durch seinen Vorwitz stürzt er, statt zu retten, ins Verderben),

<sup>3)</sup> Indem das dann, wie der Commentar sagt, von allen Seelen gelten müsste. Der Commentar bemerkt im Allgemeinen: In diesem Verse wird

- 5. Wenn du sagst: "Er wurde in unzähligen Yoni's geboren, um allenthalben Recht und Ordnung aufzurichten" ei alles, was von daher kommt (i. e. in irgend einer Yoni geboren wird), kommt um (frühern) Thuns willen. Wenn er aber in Folge eines selbst ersonnenen unvergleichen Wunsches (des Wunsches wohl zu thun nämlich) auf Erden erschien, so wird das mit allen Erdbewohnern so sein müssen. Spriehst du: "Er war in dem Leibe eines Weibes, spaltete die Mutter und kam auf Erden" (so erwiedere ich:) Er hat seine Mutter getödtet 1). Dann rede mir von der Tugend eines Solchen ja Nichts vor.
- 6. Als er 2) Löwe, Jakal, Tiger u. s. w. wurde 3), legte er doch gewiss seine himmlische Weisheit ab und that mit Lust Mord. Wo nicht, sollte er denn etwa Stroh für seinen Hunger gegessen haben? Wenn du's recht bedenkst, falls er in der That "fremde Sorgen zu seinen eignen Sorgen macht", so wird er natürlich auch mit dem Schmerz derer, die den Mann verloren haben 4), und derer, die Schlingen legend umherwandern, sympathetisiren müssen. Das Thun eines Solchen wird wenn man's sagen soll, eine rechte Tugend-Zierde sein.
- 7. Ehe du einen Gegenstand findest, das dazu gehörige Wort findest und aussagst, geht ja (deinem Systeme gemäss) die Wahrnehmung unter. Wie soll da ein in sich zusammenhängendes Werk zu Stande kommen? Wenn du sagst: "Es kommt auf dem Wege der Successio zu Stande" so geht doch ein wissenschaftliches Werk nur so von statten, dass es das, was zuvor ausgesagt wurde, immer wieder aussagt (d. i. das Folgende auf das Vorhergehende stets zurückbezieht). Sprichst du: Nein, was nach dem Untergang (der frühern Erkenntniss) gross dasteht, das (bringt das wissenschaftliche Werk zu Stande)! ei so ist es damit grade eben so (d. i. die nachfolgende Wahrnehmung wird wie die vorhergehende zu nichte). Was in aller Welt ist das für ein Werk, welches auf der Rode des Thoren, der das Wort des Narren nicht verstanden hat, basirt ist. Nenne es ja nicht Etwas, worin Anfang, Mitte und Ende übereinstimmen.
- 8. "Erst hat unser Herr viele Tugenden geübt, ist dadurch zum rechten Verständniss gelangt und hat dann gnädiglich die Regel unsrer Religion mitgetheilt, damit die lebendigen Wesen

die Ansicht abgewiesen, dass Buddha um der Erlösuug der Menschheit willen oder um der Tugend - Uebung willen geboren worden.

<sup>1)</sup> Der Commentar sagt: "Seine Meinung ist, dass seine Mutter in sieben Tagen starb."

<sup>2)</sup> Der Commentar setzt hier nicht ohne Grund: Adibuddha.

<sup>3)</sup> Um allenthalben Recht und Ordnung aufzurichten. Siehe V. 5 zn Anfang.

<sup>4)</sup> Der Commentar erklärt; "Die den Mann verschmähen und sich der Buhlerei ergeben." Siehe 1, 2.

der Seligkeit theilhaftig würden." So sprichst du. Ei aber wer hat denn die Regel, nach welcher die grossen Tugenden verrichtet werden, ihm mitgetheilt? Du sagst: "Ihm gleich, irgend Jemand zuvor." Nun wer hat denn dem die Regel mitgetheilt? und so fort ins Unendliche. Da muss denn wohl jener "Jemand" zu nichte werden. Wer wird nun auf deinem heiligen Sitze sitzen? Das sag!

9. "Eben der Verfasser der buddhistischen Glaubensregeisass darauf." Wenn du also sprichst, so frage ich: Bi wo war denn der, welcher ihn darauf erhob, — er oder sein Werk? Siehe da ist kein Weg zu einer wahren Lehrüberlieferung. Verlangst du eine solche, nun so wird der Urweise, der am Ende der Dinge bleibt, sie offenbart haben, und das sind dann eben die Védägama's. Denen gemäss lehren Alle, dass man sich im Essen beschränken und Askese verrichten solle. Deine Glaubensregel aber hat Einer, der ungewaschnen Gesichts schon vor Sonnenaufgang auch Fleisch isst, ein wahrer Gourmand, mitgetheilt. Ei das ist eine unvergleichliche Glaubensregel.

10. Dreierlei Arten gesprochner - Nûl's (= Sûtra Faden und System) giebt es in der Welt: grundlegende, nebengängige und angelehnte 1). Wenn man nun frägt: Welche unter diesen Nûl's ist denn deine ? so kannst du nicht sagen: Diese da. Wie kannst du denn nun deine Nûl für eine Nûl ausgeben ? Das ist doch sehr artig, dass du mit deiner Nûl, die als Lügengewebe nicht einmal so gut ist, wie das Gewebe des Ast-Wurms (einer Art Chrysalis auf den Aesten der Bäume), der Baumwollenstande und der Spinne, die Tugend zu weben umberstreichst.

11. "Buddha ist vollständig zu Grunde gegangen." So sprechend, — wen verehrst du denn hier? o du einer falschen Askese hingegebner Bauddha! Sprichst du etwa: "Für die Verstorbnen einige Ceremonien zu verrichten, ist für die, welche sie hier verrichtet haben, ein Verdienst!" ei dans muss ja die Seele fortleben; nur so kann das Verdienst etwas nützen. Dann muss auch Jemand sein, der deiner That vergeltend gedenkt. Aber das ist ja dein System nicht. Du bringst Docht und Oel, sobald die (aus religiösen Beweggründen an heiliger Stätte) hingesetzte Lampe erlöschen will. 1st das nicht eine grundverkehrte Art 1)?

12. Wenn du sprichst: "Alle Dinge, die in einem Schriftwerke gesagt werden, gehören in das Gebiet der Folgerung, ganz so, wie man durch ein solches Werk auf dem Wege der Folgerung erkennt, dass es Jemanden giebt, der das Werk verfasst hat" — so erwiedre ich: Ja wenn wirklich ein (ursprünglich offenbartes) Schriftwerk vorhanden ist, das auch nur mit Einem Worte des Himmels und der Hölle Brwähnung thut, so kannst du

<sup>1)</sup> Der Commentar bemerkt, dass ja seinem System gemäss das gespendete Oel und Docht nur der Lampe zu gute kommen.

wohl von diesen Dingen sprechen. Wo nicht, - in welcher Weise willst du sie denn erkennen? Du sprichst: "Eben auf dem Wege der Folgerung". Ei diese Erkenntnissregel fehlt dir ja 1). Dasjenige, was die über die sinnliche Wahrnehmung und die philosophische Folgerung hinausgebenden Dinge in's Licht setst, sind eben die Agama's.

- 13. Du sprichst: "Alle Dinge sind dauerlos!" Kommt denn dieses Prädicat dem Nichtseiendem, dem Seienden oder dem aus beiden Gemischten zu? - Was das Nichtseiende betrifft, - ei ein Nichtseiendes existirt ja nun und nimmer. Was aber das Seiende anlangt, das seinem Ziele entgegenstrebt, so muss es jederzeit existiren. Wenn du sprichst: "Eben darum bezieht sich jenes Prädicat auf die Dinge, die Nichtseiendes und Seiendes zugleich sind," - so erwiedere ich: Das Seiende wird nie zum Seienden und das Seiende nie zum Nichtseienden. Sagst du nun: Zeige mir doch ein Ding, wovon du aussagst: "Schau, dieses Ding ist nicht dauernd!" - wohlan, das Ding, das in die Erscheinung tritt, dauert (eine Weile) und geht dann zu Ende 2).
- 14. "Der Spross erscheint, indem der Samen verdirbt. Das ist der (Welt-) Process, indem alle Gestalt (fort und) fort untergeht." Wenn du so sprichst, so kommt dabei ein Untergang (doch nur) für die Gestalten (der Dinge) heraus und du hast deine eigne Behauptung, dass Alles unbeständig sei, vergessen. - und bist zu einem Djaina geworden. Sprichst du aber: "Nun wehl, mag es auch nicht als Spross, Blatt und Baum erstehen and seinen Verlauf nehmen, - wenn es aber doch abstirbt, so ist es ganz gewiss Etwas, das so wie es entsteht nicht Stich halt!" so antworte ich: die Erscheinung, die, ohne zu fehlen, Knabe, Mann und Greis wird, schwindet dahin, sich ändernd und doch Stich haltend 3).
- 15. Du sagst: "Alle leibliche Gestalt ist (nichts als) Element" - ei wenn sich die Elemente einen sollen, so geräth eins mit dem andern in Streit. Du sprichst: "Es ist (nichts als) männlicher und weiblicher Samen" - ei so sag mir doch, wie kam denn dem Wurm im Holz und dem Frosch im Stein die Gestalt? Du behauptest: "Es ist Beides ""Tugend und Schuld"" selbst" - ei die werden sich nie zu Riner Gestalt festiglich vereinen. Du meinst: "Es ist (nichts als) Speise" — ei, wenn du auch immer fort issest und auf diese Weise zunimmst, der

<sup>1)</sup> Der Sinn ist: Du hast ja keine geoffenbarte Glaubensregel, aus welcher du deine Erkenntniss auf dem Wege der Folgerung ableiten könntest.

<sup>2)</sup> Der Commentar sagt: "Dem Körper kommt das Werden, nicht aber die Dauerlosigkeit zu. Du kannst es jedoch auch so fassen: Da die grobe Leiblichkeit und die Racen-Verschiedenheit ununterbrochen fortgeht, so ist auch dieses beständig."

<sup>3)</sup> Der Commentar bemerkt: Wenn auch die grobelementliche Gestalt vergeht, so bleibt doch die feinelementliche.

Leib nutzt sich zuletzt doch ab. Du sagst: "Es ist der Intellect"
— o du Narr, soll denn der gestaltlose Intellect zu einem gestalthaften Irrationale werden? Du sprichst endlich: "Nein, nein,
es ist Etwas ganz Nichtiges" — ei dann blüben Blumen in der
Luft 1).

16. Du sagst: "(Das ist kein Unsinn:) wie der Baum ans dem Samen, kommt die Gestalt aus dem absoluten Nichts"— ei schau! in dem Samen bereits vorbanden, erhebt er (der Baum) sich. Wenn du entgegnest: "Sollte er in der That darin vorhanden sein? Ich babe im Samen nie einen Baum bemerkt" so erwiedre ich: Das Reiskorn wird nie zu einem Betelnnssbaum sich strecken, sondern nur zur Reis-Länge sich ausdehnen?). Aus Nichts wird Nichts. Das was mittelst einer Ursache entsteht, nennen wir Wirkung, und dieser kommt dans Wirklichkeit zu. Du hast übrigens deine frühere Behauptung ganz vergessen, dass wenn die fünf Kategorien sich einen, dans (die Gestalt) sich verwirklicht, — gleichwie die Wissenschaft aus dem Geiste hervorgeht 3).

17. Du sagst: "Alle Gestalt entsteht in der Form der Achtzahl, d. i. der 4 Elemente und ihrer 4 Qualitäten." — Wohl, da ist z. B. Feuer, Wasser und Erde (und die entsprechenden Qualitäten) Farbe, Saft und Geruch. Das Feuer vereinigt sich, mit Darangabe der Farbe, wahrlich nicht mit Wind, Wasser und Erde. Das Wasser vereinigt sich, mit Darangabe des Saftes, wahrlich nicht mit Feuer, Wind und Erde. Das Erdreich vereinigt sich, mit Darangabe des Geruches, wahrlich nicht mit Wasser, Feuer und Wind. O du hirnverbranuter Mensch, da kennst also nicht einmal die Grosselemente, die doch Sinnendinge sind.

18. Du sprichst: "Wie innerhalb des arzneilichen Oels die arzneiliche Kraft hanst, so verborgner Weise die Acht als feines Element (innerhalb des groben)." Es muss doch aber auch ein Arzt da sein, der Arznei und Oel mengt, so muss es auch Jemanden geben, der (jene Acht dem groben Elemente) beimischt. Wenn aber etwa alle Körperlichkeit au jenen Acht (in gleicher Weise) Theil hat, so werden auch alle Dinge ganz gleich ausfallen; allein die Eigenschaft des einen Dings geht in die Eigenschaft des audern Dings ganz offenbar nicht ein. Du verstehst den Sinn deiner eignen Rede nicht. Ausserdem zeig, wenn du kannst, dass das Element und sein Accidenz zwei verschiedne Dinge siud. Das Accidenz ist nichts Anderes als die

<sup>1)</sup> D. i. Dann kommen wir ad absurdum.

<sup>2)</sup> Also muss die Pflanze doch im Samen beschlossen liegen.

<sup>3)</sup> Der Commentar bemerkt: Dieser Vergleich soll bloss beispielsweise die Thatsache erläutern, dass in der Ursache die Wirkung zum Vorscheis kommt.

Qualität des Elements. Die Welt ist Qualität und Qualitäts-Inhaberin zugleich (Guna und Guni).

- 19. Du sprichst: "Die Erkenntniss geht zu Grunde und schafft so eine andre;" ei etwas zu Grunde Gegangnes kann nichts schaffen. Ausserdem hört ja damit aller Zusammenhalt in Wissen und Handeln auf. Du sagst: "Nein, erst nachdem sie (eine nene) geschafft hat, geht (die alte) Erkenntniss zu Grunde"; aber zu einer und derselben Zeit können doch zwei Wissen nicht neben einander bestehen. Du sprichst: "Nein, nein, die (frühere) Erkenntniss erzeugt die (folgende), ohne selbst ganz zu Grunde zu gehen;" nun dann ist sie beständig und unbeständig zugleich und dann kann sie nicht als bloss unbeständig passiren. Du sagst endlich: "O sie macht's im Vergehen, wie Dünger und Stroh;" wohlan an dem (düngenden) Stroh geht nur das besondre Ding zu Grunde, die (allgemeine) Kraft bleibt zurück und schafft 1).
- 20. "In der Form unvergänglicher Aufeinanderfolge geht das Wissen vor sich." Wenn du so sprichst, nun so ist eben jene Aufeinanderfolge beständig. Sagst du aber: "Mit dem Wissen ist es wie mit dem laufenden Wasser; (nach vorne hin) verrinnt's und (von hinten her) fliesst es zu," so erwiedre ich: Nein, Alles, was in dem laufenden Gewässer vorhanden ist, nimmt seinen Verlauf zu gleich; so geht auch die Kenntniss des Gegenstandes, den man so eben erforscht, mit der Kenntniss, welcher die Vorstellungs- und Unterscheidungskraft zu vor nachgegangen ist, im Geiste Hand in Hand dahin. Gleichwie ein grosses Gewässer unaufhörlich dahineilt, und immer voller fliesst, so ist es auch mit dem Wissen. Ohne Untergang immer mehr anschwellend, nimmt es seinen Verlauf.
- 21. Ist (deine) Aufeinanderfolge als Ursache oder als Wirkung zu fassen oder nimmt sie an Beiden Theil? Als Ursache sowohl wie als Wirkung wird sie einen dauerhaften Charakter haben (denn sie wird ja nie unterbrochen). Sprichst du aber: Sie fluctuirt in stetem Werden (indem sie theils Ursache, theils Wirkung ist), nun so ist sie auch so von Dauer, dieweil sie fortwährend zu Grunde geht, um wieder zu erscheinen. Dafern das Wissen etwas (von den Sinnen) Verschiednes ist, so muss es Etwas sein, welches Dauerhaftigkeit erlangt, indem die fünf Kategorien sich einen. Das Wissens-(Princip) sowohl als der (Wissens-) Erwerb?) werden keineswegs zu nichte, sondern alterniren bloss?), indem das Vor zum Nach und das Nach zum

<sup>1)</sup> Es kann mithin auch so nicht heissen, dass das Wissen nur momentan ist.

<sup>2)</sup> Der Commentar: Die Seele sowohl, als der von der Seele zu er langende Gegenstand.

<sup>3)</sup> Der Commentar: Die Sinne werden wissenhaft, das Gewusste wird sinnenhaft.

Vor wird. Dieses Alterniren verstehst du nicht; lerne es verstehen.

22. Wenn du sprichst: "Die Wahrnehmung vergeht und entsteht wieder zu einer und derselben Zeit" — ei so wird Eststehen und Vergehen zu einem und demselben Dinge. Wenn dir aber die Veränderung eines Dinges Zeit ist, warum sprechen wir dann Alle von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit? (Du sagst vielleicht:) "O das geschieht bloss, weil das Ding selbst kommt, steht und vergeht, eine Zeit giebt es darum doch nicht" Wenn es so ist, so hast du ja in keiner Weise dem Begriff "Drei-Zeit" berücksichtigt. Nun wird es bloss Einen dingliches Act geben. Sprichst du aber: Nein, nein, die drei Acte erfolges in Einem Moment, so wird die gegebne Zeit zur Dreiheit. Dess die Zeit, in welcher eine Nadel hundert Lotusblätter durchsticht, bietet ein Dreifaches 1).

23. Wenn du sprichst: "Wahrnehmung erzeugt Wahrnehmung" (so erinnere dich) dass (deiner eignen Theorie gemäss) die Wahrnehmung nicht andauert und mithin auch keine nem Wahrnehmung erzeugen kann. Falls die Wahrnehmung auf dem Wege der Aufeinanderfolge aufhört, so existirt sie nachher auch selbst nicht mehr. Nennst du aber den Leib das Substrat der Wahrnehmung, dann muss sie im Leibe unaufbörlich im Schwange gehen (auch im Schlafe). Sprichst du: "Sie entsteht durch die Thätigkeit der Wahrnehmungs-(Organe) des Leibes," — ei diese sind nie ohne Thätigkeit (und so wird dann also auch die Wahrnehmung nie aufhören). Sagst du: "Wissen ergiebt Thätigkeit und Thätigkeit ergiebt Wissen"<sup>2</sup>), so wird alle persönliche Thätigkeit zu nichte.

24. Wenn du sprichst: "(Umgekehrt) Thätigkeit ergiebt Wissen und Wissen ergiebt Thätigkeit" so musst du der Thätigkeit ebensowohl einen intellectuellen Charakter zuertheilen, als dem Wissen. Eines kann nicht das Andre zuwege bringen. Ferner: Da diese Dinge ohne Nachdauer sind, so können sie nicht erst einander zu wege bringen und dann untergehen. Sagst da: "Wie Feuer im Holz entsteht und dann dieses in Asche anflöst, so entsteht der Gedanke in der Thätigkeit und vernichtet dam diese" so erwiedre ich: Ei so wird ja das Wissen, in demaches Maasse als es zum Sein gelangt, die Thätigkeit zerstören, met kann dann ferner selbst nicht wieder erstehen, — gleichwie des Feuerholz aus dem Feuer nicht willkürlich wieder erstehen kann.

25. Du sprichst: "Als Teufel, Götter, Brahma erstehen (die Wesen) durch sich selbst mit dem entsprechenden) Körper, obse

<sup>1)</sup> Indem die Nadel fasst, durchsticht und loslässt.

<sup>2)</sup> Der rechtgläubigen Philosophie gemäss ist die (frühere) That der Same zu allererst für die ursachende Körper-Form, deren Charakter Uswissenheit ist und das Wissen hat im Gegentheil die Bestimmung, aller Thitigkeit ein Eude zu machen.

Vater und Mutter und jede feste Stütze." (Dagegen böre:) Der Leib kommt in der Weise der Wirkung, so muss es auch eine bewirkende Ursache geben. Sind diese Körper ein Erzeugniss des vergänglichen Wissens? Oder eine blosse Composition von den acht Stücken? oder baben Werke ihn erzeugt? (Wenn nicht), giebt es wohl (nach deiner Theorie) Jemanden, der die Körperlichkeit erschaffen hat? Sobald du zu einem tüchtigen Verständniss gelangst, wirst du's wohl erkennen. Diese Welt verlangt eine erste, eine Hülfs- und eine bewirkende Ursache. Das wissen ist (wahres) Wissen.

26. O Buddhist, der du sprichst: "Wenn die fünf Kategorien als Gestalt u. s. w. sich einigen, so entsteht Jemand; irgend Jemandanders existirt nicht" (höre mich!). Derjenige, der jene fünf Kategorien wahrnimmt, ist etwas davon Verschiedenes. Du sagst: Ei, Vidjnana (eine jener fünf Kategorien; siehe 1, 1 Anm. 3) wird sie wahrnehmen. Nun aber frage ich, wer nimmt denn Vidjnana wahr? Wenn du sprichst: "Wie Licht, das die Gestalt u. s. w. zeigt, zugleich sich selbst zeigt, so bringt die Wahrnehmung, die Anderes zur Kenntniss bringt, sich auch selbst in Kenntniss" (so antworte ich:) Wie das Auge die Gestalt u. s. w. nicht bloss, sondern auch das Licht selbst sieht, so giebt es auch Jemanden, der sowohl die Wahrnehmung als den (wahrgenommenen) Gegenstand sieht.

27. Du jammerst: "Leib, Sinne und Gemüth (Manas) sind mein lch." Allein der Körper verliert ja alles Bewusstsein im Schlafe; eben so die Sinne; so weiss eines nichts vom andern. Uebrigens geht auch das Gemüth im Nu zu Grunde; daher weiss es nicht, was in den drei Zeiten vorgeht. Das was mit forschendem Verstande begabt ist, Leib, Sinn und Gemüth — dieses Dreies — kennt, das "lch" klar von diesen drei Dingen unterscheidet, mit Hülfe des Manas über die Gegenstände reflectirt, sie auf dem Wege der Sinne erprobt und mittelst des Leibes wirkt, — das ist das wahre Selbst (Åtman).

28. "Weil vergangne Wahrnehmungen später mit dem Gedanken wieder auftreten: Ach, das habe ich einmal gewusst! so ist das was weiss die Wahrnehmung." Wenn du so behauptest, so autworte ich: Es sagt Jemand "Das zuvorgesprochne Wort sprach ich". Hat denn etwa der (blosse) Mund es gesprochen? Aehnlich ist es auch, wenn Jemand sagt: "Ich habe alle die Wahrnehmungen, die sich ergaben, mir angeeignet und weiss sie nan." Was ist denn das? Schau, das ist die Seele. Mit Hülfe des Manas, des Mundes und des übrigen Körpers nimmt sie wahr, spricht, handelt, und bleibt so als eine feste Basis der Wahrnehmung stehen.

29. "Es giebt eine doppelte Erkenntniss, eine auf dem Wege der Sinne, und eine im Innern entstebende; die eine geht unter und die andere taucht auf." Dagegen erwiedere ich: Leute,

wenn im Zustand des Wachens, wissen nicht genau zu sagen, wie sie's im Traume gesehen haben, noch sind sie sich, wenn im Zustand des Schlafes, dessen, was sie im wachen Zustand erfahren haben, genau bewusst. Ferner: Ein (von seiner Geburt an) Blinder kennt weder Gestalt noch Farbe. (Diess denn zeigt dass die Seele nur mittelst der Sinne wahrnimmt.) Sprichst de "Nicht doch", so erinnre ich: Wenn ein bewusster Traus schwindet und das Bewusstsein hinstirbt und man dann (wieder) in Schlaf versinkt, so wird sich kein ordentlicher Zusammenhang herstellen. Allein sobald das Bewusstsein erstebt, nimmt die Seele beides den Traum und das Wachen wahr.

- 30. Wenn du sagst: "Zu Einer Zeit an Binem Orte kannur Eine Wahrnehmung statt finden" so erwiedre ich: Nicht bloss Ein Ohr vernimmt den Schall, beide Ohren vernehmen ihn. Ferner: Zwei Augen, zwei Ohren und der innere Sinn sehen Jemanden, hören sein Wort und nehmen ihn auf diese Weise wahr zu gleicher Zeit. Ohne den innern Sinn nehmen die fünf Sinne nimmer wahr. Der einzelne Sinn mag einzelne Wahrnehmungen empfangen, aber die (durch die fünf äussern Sinne vermittelten) fünf innern Wahrnehmungen zusammen nehmen sie nicht wahr. Sie vermögen auch nicht zu unterscheiden. Das gehört dem innern Sinne zu. Das aber, was beide Arten (die äussern Sinne und den inneren Sinn) wahrnimmt, ist der Geist.
- 31. Wenn du sprichst: "Der gestaltlose (Geist) gewinst (durch Vereinigung mit den fünf Sinnen) eine Gestalt und tritt nun in sechserlei Weise wechselnd, wechselnd bald hier und bald da auf" so antworte ich: Die drei Zustände des Jünglings Mannes- und Greisenalters entstehen nicht, indem er, (selbst) obse einen festen Stand im Innern, mit der (äussern) Gestalt sich eint Ferner: Wenn man einen Leib im Schlafe schüttelt und ruft. woher dann kommt das Bewustsein? Sprichst du "aus der Seele!" ei das Manas kennt wohl die Geschäfte der Sinne, versteht sie aber nicht zu wecken. Nicht von der Lampe, sondern vom Dochte hängt das Licht ab. Sag mir den Stand, wo zur Zeit der Obsmacht das Bewusstsein feststeht.
- 32. Begier, Abscheu, Handeln, Lust, Betrübniss, Wissen—das alles sind Eigenschaften der Seele. Darunter ist Begierk das, wenn man zuerst eine Frucht mit Lust isst, dann eine andre von derselben Art sieht und nun in dem Gedanken "O diese Frucht ist gernde wie jene, die ich zuvor gegessen" sie begehrt. Se ist es auch mit den übrigen Dingen, wie Abscheu u. s. w. Die weil man von solchen Dingen nach wie vor eine Vorstellung hat so muss Einer (d. i. ein Selbst) existiren. So setzen unsre grosen Philosophen; dein System aber verabscheuen sie.
- 33. Allen Dingen Weg und Raum schaffend, nimmer weichend, obgleich selbst weder Licht, noch Finsterniss, doch Beiden Platz gebend, von den unvergleichlichen Bigenschaften (der Ble-

mente) die des Tones besitzend, — so steht der Aether fest gegründet, während der Wind und die übrigen Elemente sich (auf ihm, als ihrem Substrate) entfalten und zusammenziehen. — Was die Seele anlangt, so haben wir bereits darüber gesprochen. Das, was man Zeit heisst, schafft in dreierlei Gestalt (Morgen, Mittag, Abend; — gestern, heute, morgen) Gutes und Böses: die Oertlichkeit dagegen, in der Gestalt der vier tadellosen Himmelsgegenden, selbstständig, unwankend vertheilt den Lohn (für die innerhalb der Zeit verrichteten Thaten).

- 34. Da die Welt in der Form des Gewirkten existirt, so muss es auch einen Hervorbringer jener Wirkung geben, gerade wie bei einem Kruge und andern Gefässen. Das was in der Nordsprache über "Tugend, Reichthum, Lust und Erlösung" handelt und den Menschen das (richtige) Wissen und Handeln an die Hand giebt, ist (heilige) Schrift. Leute von scharfem Verstand haben diese heilige Schrift je und je recitirt und so auf die Gegenwart (in unusterbrochner Folge) herabgebracht, so muss wohl Jemand von ausgezeichneter grosser Weisheit der ursprüngliche Offenbarer sein. Auch für unsre Handlungen brauchen wir einen (richterlichen) Zeugen. So muss denn wohl Siva existiren. Wisse das!
- 35. Du sprichst den Bäumen das Leben ab. Allein sie welken und wachsen, und darum sind sie allerdings belebt. Sagst du aber: Nein nein, wenn sie kein Wasser bekommen, so welken sie, und wenn sie welches bekommen, so gedeihen sie, darum sind sie leblos "so erwiedre ich: Ei alles Leben aus dieser Welt wird gestärkt, wenn es Speise empfängt, und geht zu Grunde, wenn nicht; ein verwelkter Baum wird, wenn er auch Wasser bekommt, sicherlich nicht aufleben. (Du sagst vielleicht: "Der Baum ist ja ohne Organe.") Auch der Embryo, das Ei u. s. w., worin das innere Leben verborgen ist, sind ohne feste Organe. (Sprichst du aber: Beim Embryo u. s. w. zeigen sich die Organe nachher), hier aber zeigen sich nie Organe. (Mag es so sein. Aber) der Baum wächst, blüht und bringt Frucht und so muss er auch Leben besitzen.
- 36. "Wenn in dem Baume Leben ist, ei wird denn, wenn man einen Zweig abbricht und pflanzt, das vorhandne Eine Leben sich vervielfältigen?" Ich antworte: Same, Wurzel und Zweig sowohl des Baumes, als das Auge der Kodikizhanku fängt, sich (mit der Erde) einigend, Leben. Du sagst vielleicht: "Was dasjenige erlangt, das in einem Ei, einem Stein!) und einem Mutterleibe entsteht, das erlangt auch das, was aus dem Boden herauswächst (Existenz nämlich), allein das Vermögen auf der Erde binzuwandeln erlangt es ja nicht." O du Thor, können denn

<sup>1)</sup> Der Text hat Verpu und der Commentar Kal: beides heisst Stein. Sollte aber statt Verpu vielleicht Vêrvei (Schweiss, Feuchte) zu lesen sein?

fusslose Menschen auf der Erde hinwandeln? Es giebt eben sehr verschiedene Wesen.

- 37. "Gestorbenes essen ist keine Sünde." O Bauddha, der du so sprichst, höre! Weil man weiss, dass du's essen wirst, schlachtet man und bringt es dir zu essen, und so fällt man deinetwegen in Schuld, denn für Nichtessende schlachtet mas wahrlich nicht. Sprichst du: "Ei die Schuld haftet auf den Schlächtern" so frage ich dich: Was für eine Art von Askese übst du denn, dass diejenigen, die dich füttern, in Schuld fallen! Opferst du nicht selbst deiner Gottheit Fleisch? Dein eignes Fleisch verabscheust du als unrein und isst doch andrer Wesen Fleisch. Wenn's so hergeht, was für einen Begriff hast du dann von Reinheit?
- 38. Wenn du sprichst: "Dem Schatten gleich, den ein Schirm wirft, dem Bilde gleich, das sich im Spiegel zeigt, wird der Intellect (immer wieder in einem andern Körper) geboren" so antworte ich: Wenn die Ursache schwindet (z. B. der Schirm), so schwindet auch der ihn begleitende Schatten (als Wirkung). Nun aber schwinden ja auch deine fünf Kategorien dahin. Wenn das der Fall ist, so wird auch dein (durch sie) zur Geburt gelangender Intellect zu nichte werden. Sagst du aber: "Mitten aus dem (schwindenden) Traume heraus entwickelt sich das Bewusstsein; so aus der (schwindenden) "That" (Karman) heraus resultirt auf dem Wege des Denkens die Geburt" so antworte ich: Wenn dem gedrängten Embryo, dem Blindgebornen, den Bie das Leben ausgeht, was wird dann daraus werden? (Darum steht es fest:) That und Intellect verlassen nie die angeborne Körperform 1).
- 39. Du nennst den allmähligen Untergang der fünf Kategorien "Fessel-Schmerz," den gänzlichen Untergang aber "Brlösungs-Wonne." Ei, wenn die fünf Kategorien dahinsterben, wer sind dann diejenigen, die der Seligkeit geniessen werdent Du antwortest: Besondre Geniesser giebt es nicht. Nun frag ich dich: Für wen ist denn die "Erlösungs-Wonne?" Wenn du sprichst: "Für den Intellect unter jenen fünf Stücken" so muss es eben einen unvergänglichen Intellect geben; dann müssen aber auch die (gesammten) fünf Stücke, als Gestalt u. s. w. für immer existiren. Daraus würde nun wieder ein Zustand der Fesselung resultiren und Schmerz schaffen. Du verstehst nichts von der "Erlösungs-Wonne!" Siebst du wohl?
- 40. Der Anfangslose, Freie, Höchste, Unerschütterliche der Inhaber aller Weisheit, Macht und Gnade, lässt seine (gnä-

<sup>1)</sup> Die ursachende Körperform geht (auch im Vedanta-System) mit an den Ort der Belohnung und gewinnt nach Ablauf des Meritum oder Demeritum eine neue Gestalt. (Zuletzt freilich, beim Eintritt der vollen Erlösung. löst sich auch diese in das Brahma auf.)

dige) Macht einfliessen, allenthalben wo das Karman (Schuld und Verdienst) sich ohne ein Plus oder Minus genau ausgleichen, blickt (mit Augen der Huld) also darein, dass alle Unreinigkeit verzehrt wird, unterdrückt Manas und die übrigen Vermögen des Geistes. schenkt treffliche Weisheit, wie er selbst am besten verehrt werde, entnimmt mit hochgnädiger Hand (die Seele) der bittern Geburt und leitet sie zur Erlösung von unveränderlicher Süssigkeit. Das ist unsere Seligkeit.

Jogátchária:

Weil der Intellect als Stoff, als in die Erscheinung tretender Stoff sich von selbst erhebt, ferner weil der Intellect in Verbindung mit dem (sinnlichen) Eindruck (Våsanå) daherkommt, endlich weil der Intellect ohne Gestalt ist, so gleicht das Universum einem Traume. So lehrt der ganz ungelehrte verstandlose Jogátchárja.

Der Sivait entgegnet.

- 1. Du sagst, es gebe neben dem Intellect auch einen Eindruck. So sprichst du denu von swei Dingen: Intellect und Eindruck. Wenn du aber behauptest: auch der "Eindruck ist Intellect," so erwiedre ich: Nein, der Eindruck ist ein Gedanke, der erst dann entsteht, nachdem ein begehrlicher Contact mit dem Gegenstande stattgefunden. - Traum ist ein Gedanke, der wegen eines (im Wachen) gesehenen Gegenstandes kommt.
- 2. Wenn der Intellect zum Stoffe wird, so musst du dein eignes Ich Körper nennen. Dafern man den Geist Welt heisst, entsteht ein Mischding mit entgegengesetzten Eigenschaften. Wenn der vorhandene Stoff eine Gestalt annimmt, so wird auch der Intellect jene Gestalt annehmen, und der grobe Stoff wird zu Intellect, - einem schimmernden Crystalle gleich. 1)

Mådhiamika:

Die Glieder (i. e. die leiblichen Organe) treten als Wesenheit auf; wenn sie authören, so ist Nichts mehr vorhanden, das sprechen konnte: Dies ist ein Ding! und so wird auch die Welt der Dinge zu nichte! Dieweil nun Glied (Organ) und Ding zu nichte werden, so wird auch das Wissen zu nichte. So spricht in seiner fehlerhaften Weise Madhjamika.

Der Sivait entgegnet:

1. Die Glieder (d. i. die einzelnen Theile) eines irdenen Gefässes u. s. w., - auch wenn man sie noch so sehr in Acht nimmt, - fügen sich nicht in einen gewebten Stoff u. s. w. -

<sup>1)</sup> Der Commentar bemerkt: Wie der Crystall, der mit einer Farbe auss engate verbunden ist, als jone Farbe selbst erscheint, so erscheint der Intellect, wenn er sich mit einer Gestalt verbindet, als jene Farbe selbst.

und umgekehrt. (Ebenso disparat sind Materie und Geist.) Obschon du das enstehende Glied (des Leibes) hinwegnimmst, (der gliedbehaftete sc. Geist) bleibt doch. Ein Ding entsteht aus der Vereinigung von beiden. So existirt denn Stoff und Intellect.

2. Wenn auch die Sinne, der Ton (sammt den übrigen elementarischen Gegenständen) und die gesondert reflectirenden Vermögen vorhanden sind, wenn der wesenhafte Geist (Åtman) sich nicht damit verbindet, so wird sich auch eine Erkenntniss nimmermehr ergeben. Dafern sich aber der wesenhafte Geist damit verbindet, so entsteht Erkenntniss. Wo Erkenntniss ist, da ist Geist, und wo Geist ist, da ist Erkenntniss.

#### Vaibhásbika:

Wenn Safran und Pulver (von Kalk u. s. w.) sich mischen so entsteht eine Farbe. In gleicher Weise kommt das weitverzweigte Universum zur Erscheinung, in dem Ding und Wissen sich mengen. Das musst du klar als die wahre Weisheit erkennen. Diess erkennend gelangt man mit Lust zur Seligkeit. So spricht Vaibhäshika.

## Der Sivait entgegnet:

Das Ding ist äusserlich, das Wissen innerlich. Da ist keine Möglichkeit dass eins dem andern entgegenkommend sich mische, -- falls du zu einer klaren Ansicht gelangst. Ausserdem aber ist das Wissen körperlos, das zu Erkennende aber körperfest, auch darum kaun Beides sich nicht mengen. Bine weitere Antwort baben wir nicht für den Wirrkopf Vaibhäshika \*).

----

<sup>\*)</sup> Der Tamulische Text der obigen Schrift wird als Beilage in einem der nächsten Heste mitgetheilt werden.

## Zendstudien.

Von

#### Dr. Martin Haug.

(S. Bd. VII, 8. 314 ff.)

Uebersetzung und Erklärung von Jaçna c. 44. (Schluss.)
Vers 9-20.

- 9. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! Wie ist der Glaube mir, den ich hoch heilig halten soll, Den er verkündigen möge vor dem mächt'gen König? Ein starker König ist der Deine, ein Gewalt'ger, Mazda! In Reinheit und mit gutem Geist anzündend zur Verehrung.
- 10. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! Welches ist weitaus der beste Glaube, Der mir der Erde Fluren rein erhalte, Der durch Lieder und durch Opfer diess in Wahrheit schaffe! Dich, o Mazda, verehren Gebete (Opfer) meiner Erkenntniss.
- 11. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! Wie Årmaiti zu dem von euch gelange,
  Dem wächst der Glaub' an dich, o Mazda!
  Ich lass zuerst dich nun von diesen wissen;
  Doch alle, die von schlechtem Geist', erspähe ich mit Hass.
- 12. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! Wer ist der Fromme, wer der Unfromme, wonach ich frage; ist er (irgend einer) ein Teufel wohl oder auch ein Engel? Wann dich mit Macht anfällt ein Schlechter, So büsse er es. [Dieser wird nicht für einen Teufel gehalten.]
- 13. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! Wie wollen wir von hier das Böse ganz vertreiben, Vernichten die, die voll von Ungehorsam sind, Die nicht die Reinheit ehren durch Befolgung, Die nicht des guten Geists Gebete kennen?
- 14. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! Wie soll ich mich bemächt'gen des Verderbers, Um zu ermorden ihn durch deines Lobes Lieder? Indem ich spreche ein gewalt'ges kräft'ges (Lied) gegen Frevler

Vernichte ich ihr Glück und ihre Macht.

15. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Ahura! Wenn du beherrschest dieses Land in Reinheit, Dann kommt von selbst und ungeheissen Fett (d. i. Produkte der Erde) hervor.

Durch jene heil'gen Worte, die du Mazda festigtest.
[Wo und wem schufst du diese von den Bäumen?]

16. Diess will ich fragen dich, sag'es mir in Wahrheit, Ahura! Wer schlug den V\u00e4tra, zeigte an das Fett? Welches mir Die Snamen nind, die gab ich den Gesch\u00f6pfen; ehre das Gesetz!

Dann sei Erkenntniss des Gehorsams dem, Den du, o Mazda, willst, wer es auch sei!

17. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrbeit, Ahurn: Wie ich soll gehn, euch zu lobpreisen, Mazda, Soll gehn zu eurem Opfer, dass mir sei Wachsthum und Gedeihen;

Um zu geniessen Gesundheit und Unsterblichkeit. [Jenes Lied, das ist ein Schatz au Reinheit.]

- 13. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Abura':
  Wie soll in Reinheit ich diess Opfer spenden,
  Zehn Pferde, männliche, und ein Kameel?
  Dass mir o Mazda läutere die Gesundheit
  Und Unsterblichkeit, [wenn ich es diesen spende.]
- 19. Diess will ich fragen dich, sag' es mir in Wahrheit, Abura! Wer dem diess Opfer Spendenden nicht giebt, Wer diesem reingepriesenen nicht giebt, Was ist der Lohn ihm dann dafür! Er weiss wohl, dass ihm ist der schlimmste (geringste).

20. [Strafe, o Mazda, guter Herrscher, müssen dann die Dewa's leiden.]

Diess will ich fragen, wer für sich durch Opfer ehrte Eine Kub, damit gegeben werde Macht und Weisheit Dem König, dass er sich zum Ruhm erhebe. [Nicht geben sie in Reinbeit ein Gebiet zum Erbe ihm.]

## Erklärungen.

V. 9. In der ersten Zeile ist die Verbindung des Relativs mit dem Nominativ des Hauptsatzes zu bemerken, wodurch der Satz eine kernhafte Kürze erhält. Es sollte voller heissen: kå daênå, jäm jaos jaojdånê; der Accus. jäm zu Anfang der zweiten Zeile ist aus der im Zend, wie im Sanskrit und Griechischen bekannten Attraction des Relativums zu erklären. — jaos ist mit jaojdånê dem Sinne nach eng zu verbinden; diese Fügung vertritt ganz die Stelle eines intensiven Verbums des Sanskrit; oder besser wir haben hier eine aufgelöste und äusserlich gewordene Intensivform. Das Intensivum ist nämlich eigentlich nur eine Wiederholung der ganzen Wurzel zur Verstärkung des Begriffs, wie eine strenge Untersuchung desselben zuletzt erweist (1); die nähere Ausführung würde mich indessen hier zu weit führen.

<sup>1)</sup> Mit Recht hat diese Ansicht kürzlich auch Benfey ausgesprochen (Weitere Beiträge zur Erklärung des Zend p. 40 f.), wenn sie auch von Spiegel (Zur Interpretation des Vendidad p. 28 f.) in Zweifel gezogen zu werden scheint.

In dem ältern Jagna-Dialekt kommen ebenso wie im Sanskrit häufig die eigentlich sogenannten Intensiva vor, man vgl. v. 11 dieses Capitels fra-vôivîdê (vôi = Skr. vê W. vid), v. 15 dîdereghŷô (W. derez = dřh); 32, 11 mâmorendan u. râreshjan (Ww. morend u. resh) u. s. w. Der zweite, spätere Dialekt zeigt bereits diese alterthümlichen kraftvollen Formen nicht mehr recht deutlich; er löst sie auf und macht aus der erstgesetzten Wurzel ein Substantivum, das der Declination unfähig ist, z. B. ghjare ghjarentis (für ghjar-ghjarentis oder ghja-ghjarentis, man vgl. das Vedische marmřý Rv. IV, 1, 2, 19. 2, 5, 6. von der Wurzel mřý); dieses Substantivum, wenn man es so nennen darf, ist indess nichts als die nackte Wurzel mit einem angehängten kurzen Vokal (a oder e), den ich mit Benfey (Weitere Beiträge zur Erklärung des Zend p. 41) als Bindevokal betrachte. Denn nur als ein Intensiyum dieser Art mit dem noch ursprünglichen Bindevokal a lässt sich z. B. fravåza-vazaiti (Vend. III, 100) ansehen. Aber gerade dadurch, dass die Präposition nur einmal und zwar nur vor der wiederholten Wurzel, der ausserdem noch die Accusativendung fehlt, steht, geben sich solche Bildungen noch als ächtere Intensiva zu erkennen und sind wohl von Fügungen, wie pairi karshem pairi karshôit und pairi daêzann pairi daêzajen, die Spiegel (Zur Interpret. des Vendidad p. 29) damit zusammenstellt, zu unterscheiden. Solche Fügungen sind erst die spätesten Entwicklungen der Intensiva, wo die erstmals gesetzte Wurzel bereits zu einem vollkommen declinirbaren Substantivum geworden ist. Das in Frage stehende jaos-jaofdanê gehört, obschon im ältern Dialekt sich findend, zu den schon sich auflösenden Intensiven; eine solche Auflösung konnte hier sehr leicht eintreten, weil dem alten Dialekt die Zusammensetzung des so häufigen jaofdå aus jaos +då noch klar sein konnte, da jaos noch ganz allein vorkommt (Jacn. 43, 13). Dem Modus nach ist jaoydanê erste Person des Imperative, die sich im Zend auf ani und ane ohne Unterschied geendigt zu haben scheint. - Fragen wir nach dem Ursprung und der Bedeutung des jao'da, wofür auch die erweiterte Form jaojdath steht, so müssen wir auf das Vedische jos zurückgehen. Dieses kommt gewöhnlich in Verbindung mit cam vor und bildet damit eine bestimmte Cultusformel, deren ursprünglicher Sinn sehr schwer zu bestimmen ist. Man sehe folgende Stellen: Rv. I. 14. 9, 7 suçarmânâ svavasa hi bhûtam atha dhattam jagamanaja çam joh d. i. Ihr (Agni und Soma) seid die gut schützenden, gut helfenden; daher verleiht ihr dem Opfernden Heil und Glück; I, 16, 1, 5: Břhaspatê sadam it nah sugam křdhi çam jôr jat tê Manurhitam tad îmabê d. i. Brhaspati! mache uns doch stets gutes Heil und Gläck; was dir von Manus verliehen ist, darum bitten wir dich; 1, 16, 9, 2: juć cham (çam) ca jôc ca Manur jêgê pita tad acjāma tava Rudra pranîtishu d. i. Welches Heil und Glück Manus. der Vater, opfernd erfleht hat, dieses wollen wir durch deine

Führung, o Rudra! gewinnen! VII, 4, 14, 5: tenn (scil. rathena) nah cam jor usbase vjushtau nj Açvina vahatam jage asmin d. i. auf diesem (Wagen) bringet ihr, o Acvin, uns beim Aufglänzen des Morgenroths zum Opfer Heil und Glück, VIII, 5, 9, 8: çam ća jôcca majó dadhé viçvasjái dévabútjái d. i. Heil und Glück und Freude verleiht er (Agni) für jede Gottesverehrung (jeden Gottesdienst); VIII, 8, 2, 15: Agnim dyeabô jótave nó groimasj Agnim cam jócca dátavé d. i. den Agai lobpreisen wir, damit er abhalte von uns die Feinde; den Agni (lobpreisen wir), damit er uns Heil und Glück gebe. jus allein stehend ohne cam habe ich bis fetzt nicht finden können; wohl aber kommt gam Glück, Heit sehr häufig ohne jos vor, besonders Rv. VII, 3, 2, wo jeder Halbvers damit beginnt (man vgl. ferner VIII, 3, 6, 8 ff. 5, 9, 8. 8, 2, 15. 1X, 1, 11, 3, 7.) und bildet sogar einen Superlativ gamtama in der Bedeutung am glücklichsten, am heilbringendsten (vgl. V, 3, 10, 1. VIII, 3, 1, 22. 5, 3, 15. 8, 5, 8. Vâl, 5, 5). Fragen wir nach der Bedeutung der Formel çum jos oder çamén jöçén oder çam jöçén. so lehrt der Zusammenhang der angeführten Stellen, dass sie den Sinn von Heil, Glück haben muss. Die ludischen Scholiasten leiten jos gewöhnlich von der Wurzel ju gbwehren ab und deuten es durch jåvanam scil. bhajånåm (Abwehrung der Schrecken); so Nir. IV, 21. Aber gegen diese Erklärung streitet die Bildung; denn jos ist ein uralter Genitiv zu cam und steht nur in Bexiehung zu diesem Wort; bloss durch Misskennung dieses Verhältnisses der Unterordnung konnten beide Wörter von einander durch éa getrennt werden. Eine Uebersetzung "Glück der Abwehrung". wie man sie nach der Deutung der Scholiasten machen müsste, würde aber keinen passenden Sinn geben. Das ju ist indess wahrscheinlich ein uraltes Wort für Geschlecht, Familie, Sippe; Spuren dieser Bedeutung finden sich noch in der W. ju verbinden, joni Heerd, Haus, in übertragener Bedeutung der Mutterschooss, josha Weib, joshit id. beides eigentlich die zu einer Sippe Gehörige; vielleicht ist auch juvan, juvati jung hieher zu ziehen, insofern die einem Geschlecht Entsprossenen im Verhältniss zu diesem als die Jüngern, d. i. als Kinder zu den Aeltern gedacht Bine weitere Bestätigung dieser Erklärung werden konnten. scheint darin zu liegen, dass dieses cam jos von der Sage auf Manus, den Vater des Menschengeschlechts, zurückgeführt wird (Rv. 1, 16, 1, 5, 9, 2); denn der Segen, der dem Geschlecht gilt. wird passend als von dem Stammvater ausgegangen betrachtet. Cam jos heisst nach dieser Untersuchung nun Heil des Geschlechts! oder Heil dem Geschlecht! und war eine alte allgemein übliche Lobpreisungs- oder Segnungsformel. Später wurde ihre bestimmte Beziehung auf das Geschlecht, sobald ju seine ursprüngliche Bedeutung verlor, immer mehr verdunkelt, und als ein Ausdruck für Glück überhaupt angesehen. Diese Verdunklung der ursprünglichen Bedeutung muss uralt sein; denn schon in den

ältesten Stücken des Avesta kommt jaos ohne çam allein in dem Sinne von Glück vor (Jaçna 43, 13: jaos dareganja langen Glücks), welcher ursprünglich nur in çam lag. Davon ist abgeleitet jaosti (Jaça. 38, 2) Lobpreisung; am gebräuchlichsten aber sind die verbalen Zusammensetzungen jaofdå und jaofdath eigentlich Glück, Heil machen, d. i. heilig halten, verehren, welche Bedeutung das Wort an unserer Stelle hat; später nimmt es dann die Bedeutung reinigen an, was sich ganz aus dem Geist der Parsireligion erklären lässt; denn das Heilige ist ihr nur das Reine. - Die Genitive hudánaos khahathrahjá sind abhängig von daéná. Glawhudanu, dem das Vedische sudanu gute Gaben ben . Religion. habend (Beiwort der Götter, z. B. der Marut's Rv. I, 4, 4, 2. 8, 5, 10.), sowohl der Form als der Bedeutung nach vollkommen entspricht, findet sich noch ausser unserer Stelle Jacn. 31, 16. hudanus khshathrem, 53, 3. Armatôis hudanu-vareshya in dea gute Gaben spendenden Kreisen der Erde; im Ormusd-Jescht v. 15 wird hudhanus (nur ungenaue Schreibweise für hudanus) und sein Superlativ hudhânustemő unter den Namen (eher Prädikaten) des Ormuzd, die Zarathustra hersagen soll, aufgeführt. Die Verbindung daênâ hudânaos khshathrahjâ bezeichnet den Glauben (den Mazdajacnischen nämlich) als den Spender des irdischen Glücks und Wohlergehens; khshathra ist eigentlich Wohnung (W. kshi wohnen), woraus sich der Begriff Herrschast erst durch die Anschauung der Wohnungen als fester Sitze, von wo aus ein wenn auch noch so kleiner Bezirk beherrscht wurde, entwickelt hat: später wurde das Abstractum zu einem Concretum und bezeichnete den Herrscher; so ist das Wort schon aufzufassen in dem Namen des Amshashpand Khahathra vairja (guter Herrscher). paitis-caqiat Optativ der 3ten Person Singularis der W. can mächtig sein + Praposition paitis, welches nur eine vollere Form für paiti ist; in den Keilinschriften treffen wir sie als patish, Die Grundbedeutung der Parsi patas, Neupers. پيش (pesh). Praposition paiti, Skr. prati, die eigentlich nur ein Abstractum der Prapos. pra vor ist und das Vordere bezeichnet, ist vor einem, angesichts eines (Latein. coram), woraus dann die Bedeutung in Bezug auf, dann blos zu, auf, gegen etc. sich erst entwickelt hat. In den mit paiti oder voller paitis zusammengesetzten Verben drückt diese Praposition entweder eine deutliche oder versteckto Beziehung auf den Gegenstand aus, auf welchen die Thätigkeit des Verbalbegriffs gerichtet ist; so heisst z. B. paitis-marenti (Jescht VIII, 5. 41. 48.) anrufen, eig. vor ihm (dem Stern Tistria) rufen. An unserer Stelle geht paitis auf hudanaos khshathrahia. aber ohne dass diese Fügung unmittelbar von ihm abhänge; der Sinn ist vielmehr: Wie soll ich den Glauben, der irdisches Glück spendet, ausüben, dass er in Bezug darauf mächtig sei, d. i. dass er dieses Glück recht fördere? - ereshvå khahathrà mazda ist als Interjectionalsatz zu fassen; die Copula fehlt. Dem

creshya entspricht lautlich ganz das Vedische Fahva. In den Nighant. (3, 3) ist es unter den mahannâmâni aufgezählt; es findet sich öfter neben brhat gross, mächtig. z. B. Rv. 1, 6, 2, 9 yom Wind, VII, 5, 7, 6 vom Reichthum, VII, 5, 16, 1 und 6, 10, 2 vom Himmelsgewölbe; ohne břhat I, 11, 7, 2: řshvása ukshanah (die starken Ochsen) Val. 2, 7 von den Pferden des ladra; Nir. 7, 6 von dem Arm. Aus allen diesen Stellen geht deutlich hervor, dass řshvá so viel als gross, stark, gewaltig, mächtig bedeutet. Aber wie gelangen wir durch die Etymologie zu dieser Bedentung! Die W. rish gehen, die am nächsten liegt, giebt keinen passenden Sinn; ebensowenig können wir rishi Seher, Dichter herbeizieben Am besten fasst man es als eine Verstümmlung von einem vishva (vgl. veshan Stier, dann allgemeiner blos stark, mächtig) mit Wegfall des Anlauts, eine Erscheinung, die in der Vedischen Sprache nicht selten ist. Diese Bedeutung stark, kräftig lässt sich für das entsprechende Zendische ereshva anch im Avesta oder eigentlich nur im Jaçna onchweisen. Jaçn. 28, 7: vohû gaidî mannûbê dáidí ushádáo daregájú eresbváis tú ukhdbáis Mazdá Zaruthusthrái aogdúhvat rafenő ahmaibjácá ahurá já daibishvató dabaisháo taurvajama 1), d. i. Sprich mit frommem Sinn: Gieb Reinheitspendender, Ewiger, du Mazda! dem Zarathusthra durch kräftige Worte grossen (mächtigen) Sieg und (verleih) uns, Ahura, dass wir die hassenden Hasser überwinden mögen. 29, 3: paiti-mravat avněsham nőit vídujě já shavaité ádreng ereshváoáhů 2) d. i. Er antwortete nichts von denen zu wissen, die auspressen die starken Steine (mit den Steinen). 51, 5: vicpå tå pereçãe jathå ashât bacâ gam vîdat vâçtrjô skjaothanâis ereshvô hặc hukhratus nemaihà 3) d. i. Alles dieses betend gewann der Landmann in Folge der Reinheit die Erde (den Ertrag des Feldes) er der stark ist durch den Opferdienst, einsichtsvoll durch die Lobpreisung (Gottes). — açîstîs ein απαξ λεγόμενον, das sich nur auf etymologischem Wege erklären lässt. Es ist ein Abstractum, gebildet durch das a privat. und die Endung ti von der Wurzel çîsh = Skr. çiksh lehren. Im Jaçna findet sich der Optativ (Potentialis) cishôit 43, 3: at hvô vauheus vahjô nà aibî gamjat je nào erezûs çavanhô pathô çîshôit d. i. Doch der bessere Mann mag selbst gehen zu dem Guten, dass er uns lehre die richtigen Wege des Heils (zum Heil); ferner das Participium perfecti passivi mit dem

<sup>1)</sup> dabaishão Acc. plur. eine vollere Aussprache für das Vedische dveshah Feindschaft, Feind. taurvajāma 1ste Person Pluralis des Causat. der W. turv überwinden, besiegen.

<sup>2)</sup> Dieser Vers wurde schon einmal von mir besprochen (Zeitschr. VII. S. 512. Nr. 1); ereshvåoùhò ist als Accus. Pluralis zu fassen und eng mit àdreng zu verbinden; eine Bezeichnung des Sôma ist es hier nicht, wie ich irrig vermuthete.

<sup>3)</sup> gầm kann auch mit Kuh übersetzt werden, wozu das Vedische gövid Kühe findend d. i. gewinnend, ersiegend leicht verleiten kann.

a privativum açîstem 34, 4: at tûi âtarêm ahurâ aogônbyantem ashâ uçemakî açîstem emayañtem çtői-rapeütem éithrá-ayankem d. i. Nun verehren wir, Ahura, in Reinheit das Feuer, das starke. unbeugsame (eig. das keine Unterweisung annehmende), mächtige, das geschlecht-erfreuende, saamenstarke; das Subst. cisha Lehre 28, 2: tvēm mazdā ahurā fro mā çîshā thwahmāt vaoćanhê d. i. Da, Ahura Mazda, redest zu mir wegen deiner Lehre (von deiner Lehre). Steht nun für gish die Bedeutung lehren fest, so ist acîstîs eigentlich der Zustand des Nichtgelehrtseins; was keiner Unterweisung bedarf, hat das Wissen in sich selbst. Da Ahura Mazda passend als das Wesen aufgefasst werden kann, das keiner Lehre bedarf, sondern vielmehr der Urquell alles Wissens und aller Lehre ist, so lässt sich agîstîs durch Grund der Lehre oder des Wissens, Selbstgelehrsamkeit übersetzen. — Der Satz von hademôi - mananhà ist ein Interjectionalsatz. hademôi Dutiv von hadema. was dem Sanskritischen sadman Sitz, Wohnung entspricht Dieses bedeutet in den Veden öfter bestimmter den Opferplatz, die Opferstatte Rv. VII, 2, 11 sadman ni çiçâti barbib, auf den Opferplatz wirft er nieder das Barhis (die heilige Streu) und v. 22 desselben Liedes: hôtêya sadma parj êmi rêbhan, wie der Priester umwandle ich preisend die Opferstätte. Eben diese Bedeutung lässt sich auch für das in Rede stehende hadema erweisen. Man vergleiche ausser unserer Stelle Jaçn. 46, 14: jeng-çtû mazdâ hademôi minas ahura teng zbaja vanheus ukhdhais mananbô d. i. welche du für die Opferstätte geschaffen hast, Ahuramazda, die will ich verehren in Worten guten Geistes. Jedoch können wir an dieser Stelle auch die allgemeinere Bedeutung Verehrung annehmen. In dem Sinne von verehren wird pari-sad umher sitzen oft in den Veden gebraucht. — skjäç ist Nomin. part. praes. des Causale der Wurzel çuk, Skr. çuć leuchten (noch erhalten im Neupersischen sûkhten brennen) und steht für çukajāç, also der leuchten machende, der anzündende, d. i. der fromme Verehrer des Feners. Ebenso ist çaoskjäç (s. hierüber meine Bemerkungen in der Recension von Spiegel's Parsi-Grammatik in den Göttinger Gel. Anzeigen 1853) das Part. praes. des Intensivums und steht für çaosukajaç, der immerfort eifrig anzündende d. i. der ausserordentlich fromme Verehrer des Feuers, deren es nur wenige giebt, wie z. B. Vîstâçpa. In den Veden entspricht çoçućânah (Rv. 111, 2, 3, 1) oder cucucanah (IV, 1, 1, 3, 3, 1, 8) leuchtend. brennend, von dem Heerdgotte Agni gebraucht. Hieher gehört auch akjaothana ein von einem Adjectiv çukaju leuchtend, glänzend oder eher Leuchtung wünschend oder erregend durch die Endung tana abgeleitetes Substantiv eig. die Leuchtung, der Zustand des Brennens, Leuchtens; da gerade das Hervorrusen dieses Zustandes einen Haupttheil der Parsischen Religionsübung ausmachte, so konnte dieses Wort eine allgemeinere Bezeichnung für heilige

Handlung, Opfer werden 1). Desgleichen Stammes ist auch Canka. Name eines weiblichen Genius im Vendidad eig. die Flamme.

V. 10. tăm daêuam (Acc.) ist unmittelbar abhängig von vanéa (sage). hâtam Genit, plur, von hât, fast nur in diesem Casus vorkommend. Der Acc. findet sich jedoch Jaco. 32, 6. Ganz deutlich ist der Sinn dieses Wortes in dem bekannten und so upendlich angeführten Gebete jehhe hatam, das aus Jaca. 4, 26 aufbewahrt ist; es heisst:

> fenhe hatam aat jeene paiti vanho muzdáo aburó vněthá ushát hacá jáoúbáméd tágéa táogéa jazamaidé.

Von allen Gütern, welche der Verebrung Ahnra mazda würdig weiss der Reinheit halber,

Von denen verehren wir die und die. (Die genauere Angabe der zu verchrenden guten Dinge fehlt.) Wörtlich übersetzt heisst es: Wessen der daseienden Güter (Acc.) Ahura mazda dann für die Verehrung (würdig) erkennt der

Reinheit wegen, deren (von denen) wollen wir die (masc.) und die (fem.) verehren. hat am dient bier nur zur Verallgemeinerung des Begriffs; wessen von den daseienden ist nur wessen es auch set oder welcherlei Art es auch sei. Diese Bedeutung, die sicher ist, führt uns auch auf die Etymologie. Es ist nämlich das Part. praes, der Wurzel as sein und entspricht ganz dem Vedischen sat. das sich indess nur in der Form satas, die man als Gen. sing. oder Nom. Accus. plur: fassen kann, findet. Jaska (Nirukt. 3, 20.) erklärt es durch praptasja tirastirgam (was jenseits des Erreichten liegt d. i. fern). Ein Adverbium kann es indess nicht sein, wie schon Roth (Erfäuterungen S. 35) kurz bemerkt hat. Die im Nirukta aus Rv. VII, 6, 15, 21 angeführte Stelle: abhidu çakrah paraçur jatha vanam pâtrêva bhindant sata eti rakshasah ist zu übersetzen: der Mächtige (Indra) geht los auf das daseiende rakshas, wie die Axt das Holz spaltet, wie (sie) die Trinkschale (spaltet d. i. durch spalten verfertigt). Häusig findet sich in den Veden auch der Ausdruck satpati von Indra, Agni u. s. w. (Rv. VIII, 1, 2, 38. 2, 6, 8. 18. 3, 7, 36. 4, 1, 10. X, 5, 5, I. VI, 1, 13, 3 und sonst noch oft); man übersetzt ihn am besten durch Wesenherr (Herr über das Seiende). Man könnte indess gegen die Identifizirung des hat mit sat das lange a des erstern geltend machen; jedoch findet eine solche Verlängerung im Zend öfters statt; vgl. håget (Jacn. 58, 1.) von der W. hać Skr. sać. - gaêtbào Acc. plur. von gaêtha wird gewöhnlich Welt übersetzt, indem man sich auf das Neupersische کیتی (geti) Welt stützt. Dass diese Uebersetzung aber irrig ist, zeigt unsere

<sup>1)</sup> Die Ableitung Burnouf's von einem angenommenen skjut, das einem Skr. ejut tröpfeln entsprechen soll, lässt sich auf keine Weise rechtfertigen und ist ganz entschieden zu verwerfen.

Stelle dentlich, sowie andere Stellen des Jacon z. B. 46, 12: Armatóis gaétháo frádó thwakhshaóhá; ferner mehrere Stellen im Vend. farg. 13, wo es Spiegel mit Hürde übersetzt, diese Redeutung wohl nur aus dem Zusammenhang errathend. Diess kann man doch nicht übersetzen: Du schufst der Erde Wellen durch die Schöpfung. Man kann leicht sehen, dass die gaetha's Abtheilungen der Erde sind und wohl einen ähnlichen Begriff ausdrücken, wie in der spätern Parsischen Kosmologie die Vare's (dieser Name kommt indess auch schon im Jaçna vor; s. meine Abhandlung über die Altpersischen Wörter des A. T. in Ewalds Jahrbüchern der Biblischen Wissenschaft Bd. V s. v. ar). Früher (Zeitschr. VII., S. 322 n. l.) leitete ich das Wort von gå ab: diese Ableitung ist jedoch falseh, und ich will nun versuchen eine neue uud bessere zu geben. Zuerst fragt sich, ob die Form gnêtha nicht eine verkürzte ist. Da aê oft einem Sanskritischen aja entspricht, so liegt die Annahme nahe, dass es ursprünglich gajatha gelautet hat. Diess dürfen wir um so eher annehmen, als wir auf diesem Wege zu einer sichern Ableitung gelangen. Es ist nämlich eine Abstracthildung mittelst des Sussixes tha, was im Vedischen Sanskrit wie auch im Zend häusig angewendet wird, von gaja das sich sowohl in den Veden, als im Avesta findet. In den Nighant, ist gaja als apatjanama Name für Nachkomme (2, 2.), als dhananama (2, 10.) und grhanama (3, 4.) anfgeführt. Alle drei Begriffe (Kind, Reichthum, Haus) finden wir in dem Wort Habe, Besitzthum vereinigt. Diese passt auch ganz in den Zusammenhang der Vedenstellen, in denen sieh dieses Wort findet. VII, 2, 2, 1: jah çaçvatê adâçushê gajasja prajantasi aushvitardja vedah d. i. der du (Indra) das Besitzthum der Habe (d. i. Habe überhaupt) eines jeden Unframmen dem reichlich Spendenden (d. i. dem Frommen) zutheilst; vgl. ferner VIII, 4, 4, 22. IX, 1, 23, 3. In dem uralten Siegesliede VII, 2, 1. bedeutet es v. 13 Beute (die erbeutete Habe). Der Ableitung nach ist es auf die W. gi siegen zurückzuführen; der Palatal g ist in ihr eben so unursprunglich, wie die Bedeutung; das g ist immer erst aus g erweicht und der Begriff siegen bat sich erst aus dem allgemeinern erwerben, besitzen entwickelt; da in jenen Urzeiten nämlich der meiste Erwerb im Raube bestand, den man erst durch Sieg gewinnen musste, so lag die Bedeutung siegen mahe. Im Avesta lässt sich ebenfalls die Bedeutung Habe, Gut, Besitzthum nachweisen. Vend. farg. 2 p. 15 l. l ed. Spiegel: taêća narô craêsta gaja gyaiñti aêtaêshya varefshya jô Jimô kerenaot d. i. Diese Männer leben im besten Besitzthum (im grössten Wohlstand) in diesen Bezirken, die Jima machte. Jagn. 13, 7: hudbaonho gajêqjâća marathnô ashaonô fravashîm jazamaidê 1) d. i. Wir verehren

<sup>1)</sup> marathna ist ein Abstractum von der W. mar=mr stereen durch thana gebildet und bezeichnet das genze Menschengeschlecht. Hier wird gajo

den Feruer des Gutes spendenden Besitzthums des reinen Urmenschen; 41, 3: athá tú në gajaçéà açtentàoçéà qjàod.i.dann mögest du (Mazda) unsere Habe und sicherer Besitz sein (actentà ein Abstractum, durch das Suff. ta und das a privat. von der W. sten stehlen abgeleitet, eig. die Nichtgestohlenheit d. i. die feste unbewegliche Habe, die nicht genommen werden kann). 51, 19: mazdão dâtâ mraot gajêhjâ Mazda d. i, sprach Gesetze des Besitzthums d. i. er gab Gesetze in Betreff des Vermögens. Eine öfter wiederkehrende Redensart ist qahê gajêhê qanvatê ameshahê (Jaca. 9, 1. Jescht VIII, 11. X, 55. 74.). Burnouf erklärt es hier als Körper; indess ist diese Bedeutung eigentlich nur aus den Sinn und Zusammenhang des Satzes errathen und stützt sich auf gar keine sichere Grundlage. Sie passt auch nur in der angeführten Jacna-stelle; für die übrigen gibt sie keinen passenden Sinn (diese fügen auch noch das Prädikat upathwarstahe bei). Es heisst auch nur Habe, Besitzthum. Die Stelle ist eine Reminiscenz aus einem alten Homaliede und schildert das glänzende unvergängliche Besitzthum dieses so gefeierten Homa. Nachdem nun die Bedeutung das gaja sicher gestellt ist, so wollen wir auf das für gaetha als ursprünglich angenommene gajatha zurückkommen. Dieses hat einen etwas bestimmtern Sinn; es bezeichnet nämlich das Besitzthum auf dem Felde, die größen durch Marken abgetheilten Güterstücke. So gelangen wir in die Urzeit unseres Stammes, wo die Heimath, der Bezirk um den gemeinsamen Heerd, in der Aramati und Armaiti personifizirt, in grössere Stücke (die gaêtha's), deren jedes einer besondern Familie angehörte, getheilt war. Alle Familien schaarten sich un ein Heiligthum (das aram, Heerd) und die einzelnen Individues nannten sich arja's d. i. Genossen eines Heerdes; ihre Nachkommen sind die Arja's d. i. Söhne der Heerdgenossen. Alle beschützte ein gemeinsamer Gott, Arjaman d. i. der Gott der Heerdgenossen, dessen Gedächtniss nicht bloss in den Vedischen Aditia dieses Namens und in einem guten Gotte des Avesta, Airjamno fortlebte, sondern auch in dem von den alten Sachsen bochgefeierten Gott Irmen und in dem Armenischen Stammberos Armen als eine Erinnerung an die Urzeit unseres Stammes erhalten ist 1). frådoit Optativ (nur im Sinn eines abhängigen Modus) der Wurzel då = dhå setzen, schaffen. Mit der Präpos frå = pra cor hat sie die Bedeutung fortschaffen d. i. erhalten, fördern. doit, dem in Sanskr. det entsprechen würde, ist aus dajat erst zusammenge-

in gajêqjâ (Gen. für gajêhjâ — gajêhê) noch besonders flectirt, was deutlich beweist, dass man es mit dem nachfolgenden marathnê zuerst nicht unmittelbar verband; denn um es kurz zu sagen, aus gajê-marathna d. i. das Menschengeschlecht als Besitzthum habend ist Kajomors, der Urvater der Menschen in der spätern Sage entstanden.

Ueber Arjaman gedenke ich nächstens in einer besondern Abhandlung ausführlich zu reden und die hier kurz vorgetragene Ansicht zu begränden.

zogen. Man vergleiche frådô 2te Person des sogenannten zweiten Aorists Jacn. 34, 14: tat zî mazda vairîm actvaite ustanai data vanhēus skjaotbana mananhô jô zi gčus verezēnê azjāo; khshmåkam hućictîm abura khratēus asha frado verezena!); d. i. dieses Gute (Lohn) ist dem Dasein verliehen (von dir), Mazda, durch Gottesdienst mit frommem Sinn, der du antreibst zur Verherrlichung der Kuh, (der) du eure gute Erkenntniss durch die Macht des Verstandes förderst in Reinheit. — hacemna Instrumental des medialen Particips der W. hać ist mit skjaothana zu verbinden; beide beziehen sich dann auf ukhdhâis, so dass wörtlich zu übersetzen ist durch die den Worten folgende gottesdienstliche Handlung oder durch die von Worten begleitete Ceremonie. Der Sinn ist: Wenn Abura mazda durch heilige Lieder und das Anzünden und Verehren des reinen Feuers (diess ist eigentlich skjaothana) verehrt wird, so schützt er die Fluren seiner Verehrer vor allen schädlichen Einflüssen höser Naturmächte. — eres daidjat ist dem ashå fradôit der vorhergehenden Linie gans analog und hat eigentlich dieselbe Bedeutung. er es ist ebenso adverbial zu fassen wie ashå (Instrumental) und bedeutet gerade, in Wahrheit vgl. Skr. řáu (diesem entspricht indess erezu am nächsten) gerade, richtig; eres ist daraus durch häufigen Gebrauch verdorben; im Latein. entspricht rec-tum. daidjat ist eine Optativform der erweiterten Wurzel dad = dath (aus da) fortschaffen, fördern. - Der Satz maqido his mazda ist zwar durch keine Partikel mit dem vorhergehenden verbunden, hängt aber doch dem Sinn nach eng damit zusammen. Wenn der Glaube an Abura mazda solche segensreiche Wirkungen für die Fluren hat, so werden die Einsichtsvollsten ihn auch am meisten verehren. maqjao ist gen. sing, des weiblichen Possessivums der ersten Person: meiner,

<sup>1)</sup> us tâna bedeutet Dasein, Leben überhaupt von ut 4-sthâna. Das Prüdikat actvat hebt den Begriff des Daseins nur strenger und entschiedener hervor und könnte etwa durch wirklich wiedergegeben werden. Das vairfm bezieht sich auf das mijdem (Lohn) des vorhergehenden Verses. Für jöi (nom. plur.) ist sicher jö (nom. sing.) zu lesen. verezān de Dativ von verezān, einer Substantivbildung der Wurzel verez, die nicht wie Burnouf thut, mit Skr. vřh, dessen Bedeutung wachsen zudem gar nicht passen würde, sondern mit der Vedischen Wurzel břh, schütteln, streuen (daher barbis die Opferstreu) zusammenzustellen ist. Die allgemeinere Bedeutung thun, handeln, die verez im Zend unzweiselhaft hat, ist erst aus der speziellen sacralen die Opferstreu schütteln, entstanden. In den von dieser Wurzel abgeleiteten Nominibus tritt der Begriff des Starken, Grossen auf, vgl. břhat = berezat, verezena = Ved. břhanâ (nur in dieser Instrumental - Form gebraucht) Grösse, Stärke, Macht. Diese Bedeutung ist aus der Anschauung der Kraft, die zum Schütteln der Opferstreu erfordert wurde, geflossen. Diese interessante Wurzel in alle ihre Derivata zu verfolgen, verbietet mir hier der Raum. — Die Kuh spielte in dem Altarischen Cultus die grösste Rolle. Im Avesta ist häufig gens urvå Kuh-seele angerafen, die gleichsam als das lebende Princip der irdischen Schöpfung betrachtet wurde; daher konnte das daraus entstellte Neupersische ...

dessen Nom. nicht vorkommt; man vgl. maqjāo istôis J. 46, 18. maqjāo ashôis 50, 9; ganz gleiche Bildungen sind thwaqjās 48, 8 von der zweiten und qaqjāo 33, 14 von der dritten Persea. Für îstis liest man mit K 6 richtiger îstîs und fasst dieses als nom. plur.; denn der plur. verb. u çēn verlangt fast nothwendig einen nomin. plur. uçēn 3te pers. plur. impf. von W. vaç, die im ältern Jaçna öfter vom verehren gebraucht wird. 1stis ist amblich ein Abstract. der W. jaz, jaç Skr. jag verehren (durch Opfer). M. vgl. 32, 9. îstîm ganz parallel mit hâitîm (Ved. sâti Gale, Spende von der W. san, spenden) Gabe. Opfergabe; 34, 5: ki îstis skjaothanâis, welches (ist) die Verehrung durch (in) heilige Handlungen? In den Veden entspricht ishți Opfer, bäufig in Dativ ishțajê (Rv. I, XI, I, 2. I, 16, 7, I. I, 16, 8, 5.).

V. 11. teng Accus. plur. masc. des Demoustrativstammes ta Die Endung des Accus. plur. auf eng ist nur dem ältern Dialekt eigen und findet sich in diesem uneudlich häufig bei den Demosstrativ - und Relativpronominen, den Adjectiven und Substantiven auf a. Sie scheint durchgängig masculiner Art zu sein. Des Lauten nach entspricht sie ganz dem bekannten Vedischen Acces. plur. masc. ans, der sich auch noch im Gotbischen erhalten bat Das e steht nämlich in dem ältern Dialekte häufig einem Sankritischen å gegenüber, und das g ist eine Verhärtung des h, das gewöhnlich dem Sanskrit. a entspricht. — vē in dem späten Dialekt våo = Skr. vas, angelehates Pronomen der 2ten Person Pluralis, wie ne - nao ist, das dem Sanskritischen nas entspricht - Die Praposition à ist mit dem gamjat (eine Conjunctivfors der Wurzel gam = gam gehen) eng zu verbinden, welche Zisammensetzung den Sinn von herzukommen hat. - vashete, wofür die Varianten vashiete bieten, ist 3te Person sing, praes. medii der W. vash — vaksh wachsen; das ê vor tê ist aus der in Zend so häufigen Assimilation der Vokale zu erklären. - thwoi tvê Locat. des Pronomens der zweiten Person. Der Sins der Stelle ist: Wie mag wohl der Schutzgeist der Erde denjenigen von euch (darunter sind die opferdarbringenden Menschet gemeint) sich nahen, deren Glaube an Ahuramazda immer wächst! Um diese Worte zu verstehen, muss man sich an die uralte Arische Sitte erinnern, die Götter in Liedern zum Opfermahle einzulates mit den Worten komm herzu! (â gahi). Denn davon, dass die Götter das Opfer, das ihnen die Menschen willig darbringes, kosten, hängt die Wirkung desselben ab. Wenn Armaiti sus Opfer kommt, so giebt die Erde reichlichen Ertrag; sie naht aber blos denen, die an die himmlischen Lichtgeister glauben, an deren Spitze Ahuramazda steht. — fravôivîdê 1ste Person des Intensivums der Wurzel vid wissen. Da das Intensiv häufig causative Bedeutung hat, so heisst es wissen lassen d. i. anzeigen; nur so lässt sich der dabei stehende Dativ tôi (Skr. tê) dir er klären. — åis ist Instrumental plur. des Demonstrativstamms s,

und im Sinn von wegen dieser, über diese zu fassen; es bezieht sich auf die im vorhergehenden Satze genannten Gläubigen an Ahnramazda. Die sprechende Person ist wohl Aharamazda selbst; der Angeredete ist der Dichter des Liedes. Wenn der Dichter fragt, wie Armaiti zu dennen kommen könne, die eifrig den Ahuramasda verehren, so will er zunächst wissen, wer diese Verehrer seien. Nun wird der Gott redend eingeführt mit den Worten: ich will dir über diese Anzeige machen. - Der letzte Satz des Verses von vîçpēng — dvaeshanha gehört noch zu den Worten des Ahura mazda; nicht bloss über seine Verehrer will er dem Dichter Auskunft geben, sondern auch alle, die schlechten Sinnes sind, will er erspähen, aber nicht mit Güte, sondern mit Hass. Westergaard schreibt anjeng mainjeus, was man mit andere an Geist, das ist dem Zusammenhange nach verkehrte, schlechte übersetzen müsste. Diese Deutung wäre indess viel zu vag und unbestimmt. K 4 hat angreng und diess kann auf das Richtige führen; diese Lesung selbst würde nicht gut in den Zusammenhang passen, da angro gleich dem Vedischen angiras ist, womit halbgöttliche Wesen, eine Art Genien, bezeichnet werden, um so weniger, da es im Avesta nur gute Geister bezeichnet, wie aus dem folgenden Verse deutlich erhellt. Aendert man indess diese Lesart in anreng um, was nicht die geringste Schwierigkeit macht, da beide fast ganz gleich ausgesprochen werden sein müssen, so bekommt man den ganz passenden Sinn: die Schlechten an Geiste, d. i. die Schlechten überhaupt. cpacja 1ste Person des Optativs der Wurzel çpaç spähen, erspähen. - dvaeshanha Instrumental von dvaéshanh - Ved. dveshas Hass.

V. 12. ashavà der Reine steht hier im Gegensatze zu dregvåo der Schlechte, und bezeichnet insbesondere den Verehrer des reinen heiligen Feuers, den Mazdajagner, während sein Gegensatz Name der Ungläubigen ist. dregvåo wird von Benfey (Weitere Beiträge zur Erklärung des Zend S. 56) ganz richtig von der Sanskrit. Wurzel drub, deren ursprünglichere Form drug gewesen sein muss, abgeleitet. Das va ist einfach adjectivische Ableitungssylbe. Ebenso ist auch von Benfey l. c. katarem richtig mit dem Griechischen notepor verglichen. Es leitet eigentlich aur eine disjunctive Frage ein. Seiner Ableitung nach ist es ein Comparativ des Fragestammes ka. Das å in der Endung tårem gegenüber von Sanskr. tara in katara darf nicht befremden, da, wie wir schon öfter geschen haben, in den ältern Stücken des Jaçua ein ursprünglich kurzes a gedehnt werden kann, eine Erscheinung, die sich auch in den Veden findet. - Der Relativsatz jåis pereçå bezieht sich auf beide, den Frommen und Unfrommen. hv6=svas selbst. Indess tritt gewöhnlich der Sinn des eigentlichen Reflexivums nicht recht hervor; es ist häufig nur eine nachdrückliche Bezeichnung der 3ten Person des persönlichen Pronomens; hier scheint es zu einem pronomen indefinitum im 48 \*

Sinn von irgend wer, irgend einer geworden zu sein. - In den Satze katarem - angro steht das zweite va hinter hvo statt angre, zu dem es eigentlich gehört. Dieser Satz enthält ein Wortspie zwischen anro und angro. anro hat die bestimmte Bedeutung von schlecht und ist bekannt genug aus dem Namen des bösen Gestes, des anrô mainjus. Mit diesem anrô darf durchaus nick angro verwechselt werden, das der Structur unserer Stelle gemäss nothwendig einen Gegensatz zu ihm bilden, also ein gute Wesen bezeichnen muss. Zu einer solchen Annahme nöthigt auch Jacn. 43, 15: nôit ná paourus dregvatô qiát cikhnushô; at tá vîçpeng angreng ashaunê adare d. i. Nicht konnte der erst Mensch ein Verehrer des Bösen sein; denn sie (die Lichtgeister) schufen alle Angira's rein. Es ist das angiras der Veden, welches Wort indess durchaus nicht für identisch mit ayyelog oder gu mit ἄγγαρος, welches ganz Semitischen Ursprungs ist, zu halten ist; sie werden häufig die Väter der Menschen genannt und zahlreiche Geschlechter werden von ihnen abgeleitet (siehe hieruber Böthlingk und Roth Sanskritwörterbuch S. 55). - Für je ma ist jem å oder jemå zu schreiben; må giebt nämlich in dem Satze gar keinen rechten Sinn, da wir schon ein Object zu dem Verbum paiti ereté (3te Person sing. praes. medii der W. ere = ř gehen) angreisen in thwa dich haben; jema dagegen ist eine bles dem ältern Dialekt eigene Conjunction, bestehend aus dem Acc. sing. femin. des Relativpronomens ja und der Prapos. a bis, an und heisst eigentlich zu welcher (es ist irgend ein Substantiv, wie Zeit, zu ergänzen, man vgl.  $\hat{\eta}$  im Griechischen) an welche, bei welcher scil Zeit d. i. wann. Man vgl. 30, 3: at ta mainjû paourujê ja jêni quina açrvatem. Aber zuerst die Geister, welche, wann es in der Nacht stille (eig. unhörbar) ist, am eifrigsten die reinen Gedanken, Worte und Werke fördern, diese kommen in Wahrheit als Gutes, nicht Böses Gebende. - çava Instrumental für çavanhà mit Macht, Gewalt. — éjanhat, das den Nachsatz zu jēmā bildet, ist eine 3te Person sing. Conjunct. Aoristi der Wurzel ći = zi Strafe leiden, büssen eig. untersuchen, richten; man vgl. das Ved. ći in demselben Sinn (s. Roth Erläuterungen zum Nirukt S. 50). Die Endung anhat entspricht ganz den Vedischen Conjunctiven Aoristi auf asat. Die Worte noit ajem anrô mainjete scheinen gar nicht in den Zusammenhang zu passen; man kann annehmen, dass sie nur einen Vordersatz bilden, dessen Nachsatz fehlt. ajēm ist gleich einem Sanskritischen ajam, das sonst in Zend zu aêm wird. -

V. 13. Drugem Accus. von drukhs eigentl. die Lüge; dans personifizirt ein böses dämonisches Wesen. Der Wurzel drukhaftet im Iranischen die Bedeutung lügen an; man vgl. durug in den Keilinschriften und das Neupersische (durügh), gans das Deutsche Trug; dregvåo der Lügner, dann der Schlechte überhaupt, weil dem Perser die Lüge der Inbegriff aller Schlechtig-

keit ist. — nîs — der Sanskritischen Präposition nis weg. hinweg. Die Doppelsetzung der Präposition zuerst ohne, dann mit einem Verbum verstärkt nur den Begriff, also ganz hinweg. - nås håm a 1ste Person Pluralis Conjunct. (Voluntativ) der Wurzel nåsh == Skr. nac untergehen, jedoch mit causaler Bedeutung vernichten. Indess hat diese Wurzel auch im Zend hie und da intransitive Bedeutung, z. B. Jescht II, 11: vîçpa drukhs gânâiti vîçpa drukhs nåshåiti jatha haonaoiti aesham vacam d. h. jedes bose Wesen wird geschlagen, jedes böse Wesen wird vernichtet, sobald es diese Worte hört. Jacn. 9, 30: paiti afôis zairitabé cimahé vîshôvaêpahê kehrpem nâshemnâi ashaonê haoma zâirê vadare gaidhi d. i. wir quälen (eigentlich umlagern) die Körper der gelben Schlange, der Gift ausspritzenden zum vernichtet werden des Reinen (damit der Reine zu Grunde gehe). Homa! schaffe du Wasser (zu vadare vgl. Jacn. 32, 10.) der goldglänzenden! -Die Präposition à ist mit ahmat Ablat. des Demonstrativstammes a zu verbinden: von diesem (scil. Ort) an. - Der Accus. plur. tēng ist noch abhängig von násbáma. Zu avá weg ist dieses Verbum zu ergänzen; å weist auf å ahmat zurück. - açrustôis Genitiv von açrusti Ungehorsam, eine Abstractbildung von der Wurzel oru durch das Suff. ti und das a privat. Das s vor t setat eine erweiterte Wurzel grut voraus; agrusti muss nämlich für acrutti stehen. Dass die angegebene Bedeutung ganz sicher ist, zeigt Jacn. 10, 16, wo es dem craosha Gehorsam gegenübersteht; man vgl. ferner 33, 4. — perenaonhô Nom. plur. von perena voll gleich Skr. pûrna; die Endung aonhô entspricht ganz dem Vedischen Nomin. Plur. asah. — adîvjêiñtî ein απαξ λεγόμενον; es ist wohl von der Wurzel vî in den Veden gehen, auch vom Verebren der Götter gebraucht, und der Praepos. adhi abzuleiten: herzugehen d. i. verehren. Der Genitiv ashuhja hängt von dieser Präposition ab. - Für paćemnå, das schlechterdings keinen Sinu giebt, auch wenn man es in übertragener Bedeutung klug, einsichtsvoll fassen wollte, ist mit andern Codicc. bacemna zu lesen; dieses ist ein adverbial gebrauchter Instrumental des Partic. medii der Wurzel hać folgen, also: indem sie folgen. - pracja Nom. Acc. plur. neutr., die Lobpreisungen, Loblieder, eig. was sich auf das Lob bezieht. - ćakhnare Ste Person Pluralis Perfecti der Wurzel khan, eine härtere Form von gñà erkennen, wissen.

V. 14. djäm zusammengezogen für dajäm late Person sing. Optativi der Wurzel dhå setzen oder då geben. Die dritte Person dajät findet sich Vendid. 3 S. 145 ed. Burnouf: jat javô dajät åat daéva qiçen. jat çudhus dajät åat daéva tuçen. jat pistrô dajät åat daéva uruthen. jat gundô dajät åat daéva perethen. Wann er (der Landmann) Aerndte macht, so schwitzen die Déws; wenn er reinigt dann (das Koru), so quälen sich die Déws; wenn er es stampft, so fliehen die Déws; wenn er es mahlt, so gehn zu

Grunde die Dews 1). - zactajo Gen, Loc. Dualis von zacta Hand; es ist eng mit djam zu verbinden: wie solt ich in die Hande beingen d. i. mich bemächtigen. - n i = Skr. ni weg ist mit merafdjai zu verbinden; dieses ist Infinitiv mit der bekannten Sylbe djai gebildet von meraj = merené morden. - thwa hjá Gen. des Pronomens der zweiten Person, - mathra heiliges Lied, Gebet, das Vedische mantra Lied (Nir. 7, 1. Rv. VII, 1, 7, 6. X, 1, 14, 4.) eig. das Produkt des Denkens, Sinnens (W. man denken). - çê ng habj à Gen. von çengha Lob, Lobpreis (Wurzel gengh, cangh, altpers. thah - Sks. caus anzeigen). - him Acc. von dem Pronomen der 3ten Person hi, entspricht ganz dem Vedischen sim; er bezieht sich auf drugem zurück. - emavaitim ist Vedisch amayat stark, mächtig. — çinam kommt bloss bier vor; es ist ein Adjectiv gebildet von der Wurzel gi scharf acts, schärfen (die Indischen Lexikographen geben der Wurzel die Aussprache cd, was ganz irrig ist), durch na, also scharf schneidend; beide Adjectiva beziehen sich auf mathrais; sie haben die weibliche Endung im, am, weil mathra femininum ist. Ist çina ein Substantiv, so weiss ich keine Erklärung; die Bedeutung münste indens Segensspruch, Gebet sein. - davoi eine Infinitivbildung (eigentlich nur die Wurzel mit der Dativendung) von du. im Zend sprechen; später wurde es vom Sprechen der bisen Geister gebraucht; hier vom Sprechen gegen dieselben. Man vgl. 51, 9: jam khsknûtem randibja dao thwa athra gukhra muzda — oibi nhyāhu dakhstem dāvdi d. i. so (jam adverbial auf weiche d. i. auf welche Weise, so) erweisest du dich gnädig den Grenzen (des

<sup>1)</sup> Die Stelle wurde von Spiegel in seiner Uebersetzung des Vend. S. 85 falsch verstanden. dajat kann schlechterdings nicht mit es giebt übersetzt werden; denn eine solche Verwendung des Verbum geben zum Ausdruck: es ist da, vorhanden ist den ältern Arischen Sprachen, wie auch den Semitischen ganz fremd; dieser Begriff wird nur durch die dritte Person (sing. u. plur.) des Verbum sein in jenen ältern Idiomen ausgedrückt; am allerwenigsten würde indess das Activ passen; es müsste doch wenigstens das Passivum sein; denn selbst im Barbaren - Latein wird doch nicht gesagt dat es giebt, sondern doch datur. Man muss dajät mit den jedesmal vorhergehenden Substantiven eng zu einem Begriffe verbinden, wie es in dem bekannten jaosda der Fall ist. javô - då ist somit Korn machen d. i. ärndten; çudbus - då Reinigung machen (von der W. çudh reinigen) d. i. reinigen; pistrô - då Zermalmung machen d. i. zerstampfen (W. pic, ping Latein, pinsere zerstossen, zermahlen; pistro ist das Werkzeug zum Zerstampfen, der Mörser; es kann aber auch im Sino eines Abstractums stehen); guñdô - dâ Mchl machen, d. i. mahlen (vgl. Sanskr. gunda Staub, Mehl), worunter das eigentliche Ausmahlen des Getraides, das nicht durch blosses Zerstampfen geschehen konnte, zu verstehen ist. qiçen von Skr. svid schwitzen (aus Angst); tuçen von Skr. tuç, tud stossen in in transitiver Bedeutung; uruthen von Skr. vit wenden, intransitiv sich wenden, flichen; perethen von Zend pereth, erweiterte Wurzel von pere vernichten. intrans. zu Grunde gehen. Es sind vier Verse aus einem altern Lied, jeder mit 10 Sylben; die Cäsur ist nach der fünften; sie sind merkwürdig, weil wir hier den Reim vollständig entwickelt finden; man vgl. dajat am Schlusse eines jeden Verses; ferner die Reimpaare gigen - tugen; uruthen - perethen.

Feldes) durch das glänzende Feuer, Mazda, zu sprechen über die Geschöpfe ein kräftiges (Gebet). - dregvaçû Locativ plur. von dregvão schlecht (vgl. pishjaçu 50, 2.),; er ist abhängig von dåvői: zu sprechen gegen die Bösen. — å ist mit anasê zu verbinden; dieses ist erste Person conjunct. imperf. medii der Wurzel nas, nash vernichten mit dem Augment; dieses darf hier gar nicht befremden, da sein Gebrauch im Jaçna, wie in den Veden noch sehr schwankend ist. — is Acc. plur. des Demonstrativstammes i, aber ohne strenge Accusativhedentung; es hat aur den Sinn eines casus obliquus im allgemeinen. — dvafsheng Acc. plur. von dvafshå ein Abstractum von dvafshô, das sich Jaco. 53, 8. in der Bedeutung Starker, Mächtiger findet, bedeutet Stärke, Macht; es ist abzuleiten von dva zwei und fshå = pså essen und in Folge davon stark, fett werden, und heisst eigentlich doppeltes essend d. i. doppelt stark werdend, zwiefach stark; in Betreff des Gebrauchs und der Bedeutung von dva in Zusammensetzungen vgl. man das Vedische dvibarhas doppelt stark, sehr stark. - äcteng Acc. plur. von acta Glück, Gunst. M. vgl. 34, 8: jat açaogao náidjáonhem thwahjá mazdá actá nevátahjá; jói nóit asbem mainjanta aêibjo dûirê vohû açmanê d. i. denn du achmücktest den, der dir am nächsten (deinen eifrigsten Verehrer) mit der Gunst deiner Lebensfülle; die nicht der Reinheit sich besleissen, denen sei fern der gute Himmel! 46, 18: je maibja jaos abmai accît (file açucit) vahista maqiao istois vohu coishem mananha acteng ahmâi je não açta daidita d. i. wer (wenn einer) mir hiefür Verchrung brannte (d. i. darbrachte) am besten, wer am reichlichsten mit Caben und mit frommem Sinn mir Huldigung bringt, dem will ich Huld (Glück) verleiben, der uns mit Huld beschenkte. Das Wort ist noch treu im Gothischen ansti Gunst. Gnade erhalten. In den Veden entspricht kein Wort; vielleicht ist ança Theil. Antheil damit zusammenzustellen.

V. 15. pôimat. Westergaard trennt unrichtig pôi. mat; es ist ein Adjectiv der Wurzel pi fett sein, wovon in den Veden das Adject. pîvan masc. pîvarî f. Griech. πίων, πίειρα fett stammen, mit Substantivhedeutung. Von dieser Wurzel finden sich im Zend mehrere Substantive mit thwa gebildet, theils mit, theils obne Gana, wie fra - pithwa Ueberfluss, tarô - pithwa Nahrungsmangel. pôithwa-vehrkô (Vend. 13 S. 408 ed. Burn.) Fettwolf (neben ccathwa-vehrkô Glanzwolf); Jesht X, 70 anu-pôithwahê fest, stattlich, neben Adjectiven, die gross, stark, mächtig ausdrücken. - khahajêhî 2te Person sing. praes. indicat. der Wurzel kshi wohnen, dann herrschen. Der Genitiv ahja (vom Demonstrativstamm a) ist abhängig von põimat; es ist ein Substantiv wie shoitra Feld zu ergänzen. - h jat, eigentlich ein Optativ der W. as sein, dient zur Einleitung des Nachsatzes in Bedingungssätzen. — hēm = Skr. sam ist mit gamzete zu verbinden. Dieses ist die Ste Person sing. praes. medii vom gam - gam

gehen. Das Subject zu diesem Verbum liegt in dem Relativsatze já tú mazdá díderegshó. — çpádá, das sich nur an diese Stelle zu finden scheint, ist eine alterthümliche Form für de Skr. syadha sich selbst setzend d. i. nach freiem Willen, in welchen Sinne öfter der Vedische Instrumental svadhabbis (Rv. 1, 16, 9, 13.) vorkommt. Das sy des Sankr. entspricht zwar gewöhnlich des q im Zend und op im Zend steht dem ov im Sanskrit gegenüber; aber der Laut s gieng häufig in ç über und so können wir ein Sanskritisches çvadha als eine vom gewöhnlichen svadha nur die lektisch verschiedene Aussprache ganz leicht annehmen, und daras wäre dann cpada im Zend geworden. Der Form nach ist s Instrumental in dem Sinne von selbst, aus freien Stücken anaocanha Instrumental von anaocanh, das aus dem a priv. der längern Aussprache an und aocanh = vacanh Wort zusammetgesetzt ist und den Sinn von ungeheissen hat. - avais urvitâis gehört zu dem Relativsatze, avâis Instrumental von ava jaar. urvåtem gen. urvåtahja n. pl. urvåta, wofür auch urvåtha (J. 51, 14) instr. urvātāis verwandt mit urvathô überliefertes Wort, heilige Rede. Gebet J. 31, 1 (von der Pehlewiübersetzung durch קובר מכר erklärt) von Ormuzd als Schutzmittel gegen die Feinde zum Nutzen der Frommen gegeben 30, 11., und den Erleuchteten 31, 3') und solchen, die in näherem Umgang mit ihm stehen 34, 8 geoffenbart; indess hat auch der Böse seine urvata's, durch die er die reine Schöpfung zu zerstören sucht 31, 1 b. - Zu unterscheiden davon ist urvâti gen. urvâtôis J. 46, 5 2) Genossenschaft, Familie parallel mit mithroibjo. urvaitis Jt. XI, 14 Hilfe abstr. pro concr. von Serosch; urvàitis acc. pl. Jt. VIII, 40. von den Wassern und Wolken. Hieher gehört auch antare urvaitja Vend. 4, 15 ff. vielleicht auf Grund des Familiengesetzes. - tù entspricht der bekannten Sanskritischen Partikel tu, die zur Herverhebung eines Begriffs dient. - didereghjo 2te Person sing. Aoristi des Intensivs (sogenannter reduplicirter Aorist) der Wurzel derez wachsen (s. darüber meine Abhandlung über die Persischen Wörter des A. Testaments in Ewald's Jahrbüchern Bd V, s. v. אררוָדָא); die Laute ghi sind euphonische Veränderung für zsh oder zs; es sollte nämlich regelrecht heissen diderez - shô. Die Bedeutung ist indess eine causative, wie es sehr häufig beim lutessivum der Fall ist. Man vgl. didraghio Jacn. 48, 7.

<sup>1)</sup> Hier schreibt Westergaard urvatem; es ist aber ohne Zweifel urvaten zu lesen; denn wäre jene Schreibart richtig, so müsste es auf urvathé zwrückgeführt werden; die für dieses Wort nachgewiesene Bedeutung passt aber nicht in die Stelle und ein urvatem mit besonderer Bedeutung giebt es nicht.

<sup>2)</sup> Welcher Herrschende hält einen die Genossenschaft hintergehenden, welcher Edelgeborne einen die Freunde, welcher recht lebende Reine des Gottlosen, der sage es dem Verwandten, zum Fluche möge er ihn fortstesses! Dass qabtu Verwandte heisst, lässt sich mit vielen Stellen belegen; qabdwadhatem Ehe unter Verwandten. Die weitere Erörterung der Stelle wärde mich hier zu weit führen.

Der letzte Satz von kuthra — dadåo steht in keinem rechten Zusammenhang mit dem vorhergehenden; er ist wahrscheinlich eine Glosse. ajåo ist der Gen. sing. femin. des Demonstrativums a vgl. Vend. 13 S. 409: ajåo vehrkajåo; ferner Jaçn. 30, 5. 6. 31, 2. 10., wo es adverbial zu stehen scheint. vananäm Genit. plur. von vanà Holz. dadåo 2te Person sing. perfecti der W. då geben.

V. 16. verethrem-gå = vřírah á Vříratödter, ein ehrender Beiname des Indra in den Veden. Von diesem Wort bildet sich durch das Suffix thwâ ein Abstractum; denn wir müssen, soll der Satz einen Sinn geben, Verethrem - gå - thwå als ein Wort lesen; dazu stimmt auch ganz das folgende pôi-çengha Nahrungskunde, das ebenfalls als ein Wort betrachtet werden muss; gengha ist Subst. der bekannten W. cengh = cans anzeigen, loben. Wir haben in diesem Verse noch ganz die Vedische Anschauung, wie sie uns in den Indraliedern vorliegt. Indra, der starke Held, der im Luftkreis thront, schlägt mit seinem Donnerkeil den Dämon Vřtra (Verhüller), in dem nur das Dunkel der Wolken personifizirt ist. Er holt die Kühe aus dem Versteck, in welchem sie von den Dämonen eingeschlossen sind; den Weg dazu zeigt ihm nach der Sage der göttliche Hund Saramâ (s. Rosen Annotat. ad Rigved. S. 20 f.). Unter den bimmlischen Kühen ist das befruchtende Regenwasser zu verstehen; diess ist das pôi (das Fett) an unserer Stelle; ob çënghå auf die angegebene Sage vom Hunde Sarama geht, lässt sich nicht sicher entscheiden. — Der folgende Satz: joi bentî - abûbîs steht mit dem vorhergehenden in gar keiner Verbindung; dam 1ste Person Aor. II von da geben. Der Sinn ist: ich legte in alle Geschöpfe Saamen. - Die folgenden Worte ratûm cîîdî passen nicht recht zu dem vorigen und auch nicht gut zu den folgenden. cîjdî ist Imperativ von cîsh eine durch sh erweiterte Form der W. ći suchen; es bedeutet nach den Parallelstellen unzweiselhaft verehren (Visper. 12, 2. 4. Jaçn. 13, 5), welche Bedeutung aus der des Suchens leicht entstanden sein kann, wenn man suchen in religiösem Sinne: Gott suchen nimmt. Die Worte von at hôi bis zum Schlusse des Verses bilden einen in sich zusammenhängenden Satz. çraoshô Gehorsam ist mit gantu Erkenntniss (W. gan, zan erkennen) in ein Wort zu schreihen, also Gehorsamserkenntniss d. i. Brkenntniss der wahren Religion. hôi ist Dativ des Demonstrativs hî; es ist in dem folgenden ahmâi wieder aufgenommen. vashî 2te Pers. sing. praes. von vac wollen. Der Sinn der Stelle ist: Die wahre Religion wird nur dem zu Theil, dem Ahura mazda wohl will.

V. 17. zarem hildet mit ćarânî (late Person Imperativi der W. ćar gehen) einen Begriff. Man vergleiche in Betreff der Bedeutung zaraçća Jescht IX, 26: dazdi mê vanuhi çevistê Drvâçpa tat ajaptem jatha azem haćajêni vanuhim azatam butaoçam anumatéê daênajao anukhtéê daênajao anuvaratéê daênajao ja mê

daenam mazdajaçulm zaraçeadat d. it gieb mir, gute mächtigste Dryacp, dieses erreichbare (d. i. lass mich erreichen), dass ich hinterlassen möge eine gute Nachkommenschaft, eifrig dem Glauben nachzudenken, dem Glauben nachzureden, dem Glauben nachzuhandeln, welche (die Nachkommenschaft) mir den Mazdajaçaischen Glauben und die Lobpreisung mache (d. i. den Mâzdajacuischen Glauben verehre; es liegt hier eine Hendiadys vor). Der Ableitung nach ist das Wort auf die Skr. Wurzel gr = gr lobsingen (den Göttern), deren organische Form gar gar ist, zurückzuführen; davon kommt in den Veden das so bäufige garitr der Lobsünger (Rv. V, 3, 11, 10, VI, 2, 4, 4, VII, 1, 3, 8, 2, 1, 1 a. a. w.) Wörtlich heisst zarem carani ich will lobpreisen gehn d. i. ich will lobpreisen, man vgl. in Veden gram gam. - Ueber khahmat und klishmåkam s. zu V. 1. - ackitim. Der Accusativ ist mit carani zu verbinden, in demselben Sinn wie mit varem. âckitî ein anaξ λεγόμενον, ist ein Substant. der schon besprochenen Wurzel cuć, die ursprünglich cuk lautete, wie noch das Adject. cukra beweist; es ist gebildet von der Causalform cukaj mit der Prap. à und sollte vollständig açukajati Ansundung, d. i. Verehrung beissen; eine andere Form, die indess der nesprünglichen näher steht, ist skjeiti in skjeitibjo Jaço. 53, 8. Es ist merkwürdig, dass fast alle Derivate der Wurzel cuk das kurze u ausschliessen und so ihr Ursprung etwas verdunkelt wurde. Durch zarem und âckitîm ist die ganze praktische Religion bezeichnet; in Lobliedern und durch Anzünden des heiligen Feuers verehrten die alten Iranier die himmlischen Lichtgeister, die Urheher des leiblichen und geistigen Wohls, der leiblichen und geistigen Reinheit. Sie biessen ahura's = asura die ewig Lebendigen, die selbst lauter Leben das Leben in die Welt ausgiessen; auch der Name mazda (der Weise) scheint ihnen gemeinsam zu sein. Wir finden nämlich in den ältern Liedern des Jaçua ausserordentlich häufig neben beiden Namen, die gewöhnlich getrennt vorkommen, den Plural iAr (vē khshmā, khshmākām jûshma etc.), weit seltener den Singular du. Beide Namen wurden dann bei dem Streben nach Einheit, wohl schon früh, auf ein Einzelnwesen übergetragen. Demnach ist Aburamazda nur der als eine Person gedachte Collectivbegriff der ewig lebendigen und allweisen Lichtgeister, welche Personificirung indess schon im ältern Jaçna stark begonnen hat. Die weitere Ausführung dieser Ansicht kann nur in einer vollständigen Darlegung des Alt-Iranischen Götterglaubens eine Stelle finden; desswegen enthalte ich mich für jetzt weiterer Bemerkungen über diesen höchst wichtigen und interessanten Gegenstand. - jjat (câ) gibt den Zweck an dass, damit. qiất für hiất - Skr. siất. Ueber die Verwandlung des h in q ist schon gesprochen. - vakhs-aêshô; der erste Theil dieses Compositums ist die bekannte Wurzel vakhs, vash wachsen; der zweite aeshô fludet seine Erklärung durch Ableitung von Skr. edb

blühen: der Uebergang der Dentale in Zischlaute ist bekannt genug; man vgt. im Skr. tud und tuç beides stossen; Skr. svid Zend giç schwitzen; sonach hiesse es: Wachsthumsblüthe d. i. blübendes Wachsthum, Gedeiben. Man kann indess auch aesho mit dem Ved. ish Speise zusammenbringen, also Wachsthumsspeise d. i. zum Wachsen hinreichende Nahrung. Der Sinn ist bei beiden Auffassungen der gleiche. - çardi, Dativ von çara Haupt ist mit môi zu verbinden und nur ein stärkerer Ausdruck für mir selbst. - bûfdjai Infinitiv von bûg = Skr. bhug geniessen, wovon im Veda sich bhôgana Speise, Genuss (Rv. V, 6, 11, 10. pl. Güter überhaupt VII, 2, 1, 17. 5, 3) ableitet. Jaçn. 31, 13 findet sich das Substant. bågem Gemuss, Vortheil. — haurvätä ameretâtâ werden gewöhnlich susammen genannt; beide sind als Accunative abbängig von bûjdjâi: um su geniessen haurvâld und ameretota. Wir sehen aus dieser Stelle, sowie aus dem folgenden Verse ganz deutlich, dass beide noch eine appellative Bedeutung haben mussen und in der ältern Zeit noch keine Genien waren, wie in der spätern Pårsischen Mythologie. haurvåtå ist eine Abstractbildung von haurva = sarva alles, ganz, beisst also wortlich Ganzheit d. i. Unversehrtheit, womit die feste, dauernde, ungeschwächte Gesundheit bezeichnet wird; ameretata von amereta = amita unsterblich, ist demnach Unsterblichkeit, wodurch indess nicht der streng philosophisch - theologische Unsterblichkeitsbegriff ausgedrückt werden soll, sondern nur die lang dauernde, der Zerstörung lange trotzende Lebenskraft. — Den letzten Satz ava mäthrå etc. kann man zwar mit dem vorhergehenden verbinden; aber der Sinn ist etwas matt; zudem ist er auch überflüssig; denn als Mittel, um ungeschwächtes leibliches Wohlsein zu erringen, wurden schon vorher die Loblieder und die Feuerverehrung (zarem und ackitîm carânî) angeführt. Wozu denn hier noch ein besonderes Lied? Es ist desshalb wahrscheinlich, dass diese Worte eine Glosse sind; wenn sie zum Verse gehören, so fehlt wohl der Satz, an den sie sich anschliessen. je = jå fem. des Relativs. - rathemô. Man vergleiche den urulten Liedervers Jacn. 53, 6, in dem noch ganz die Vedische oder eher die altarische Anschauung herrscht:

itha î haithja narê atha genajê drûgê haca râthemê jeme çpashutha fraidîm drûgê ajêçê hêis pitha tanvê para Vajû bereduhjê dus-qarethem naçat qathrem. ')
Nan wohlan, fromme Männer und Weiber!
Wenn ihr Lust nach des Schlechten Habe heget,
So spende ich das Fett von des Schlechten Körper (d. i. sein Vermögen).

Vaju vernichte den schlechte Speise Bringenden die Speise!

fråidim ist mit cpeshutha zu einem Begriff zu verbinden: Lust sehen wollen. råthemô ist neutraler Accusativ. — pithå das Fett von der W. pi.

Man vgl. ferner 8, 3 råthma. Der Ableitung nach ist es Substantiv der W. rå geben, wovon råti Gabe, Spende in den Vedes, ferner ratna Schatz, Reichthum. Wörtlich übersetzt beisst das Sätzchen: jenes Lied, welches ein Schatz an Reinheit (Frömmigkeit). Darunter ist vielleicht das berühmte Gebet ahû vairjô zu verstehen.

V. 18. mî'dem Acc. von mî'da Gabe, Geschenk, Lohn, Netpersisch مزد (muzd) Lohn, ganz dasselbe mit dem Griechischen μισθός von der W. miz = Skr. mih befruchten (eig. den Saamen ergiessen), dann geben, spenden; in beiden Bedeutungen, sowohl der ursprünglichen als der abgeleiteten findet es sich in den Veden; im Iranischen findet sich nur die abgeleitete; mizen 36 Person plur. imperf. V. 20 unsers Capitels; mimightô 45, 10 (so ist für mimaghio, das von mah abgeleitet die Bedeutung vergrössern haben muss, die aber nicht gut passt, zu lesen), 2te Person sing. des Intensivs: du beschenkst. - bananî late Pers. sing. imperativi von han = Skr. san spenden, geben. - arshnavaitis Acc. plur. von arshnavat männlich nur eine stärkere Bildung für arshnő, das denselben Sinn hat; man vgl. Vend. 9 p. 332 acpahê paiti arshnô, 14 p. 418: jatha acpahê arshnô perecka, wie der Preis eines männlichen Pferdes; am nächsten entspricht des Griechische ἄρσην, ἄβψην; der Ableitung nach ist es dasselbe mit Skr. vrshan (für varshan) eig. der Befruchter, besonders der Stier mit Wegfall des Anlauts. — ustra das Kameel. — apavaiti 3te Person conjunctivi (imperfecti) der Wurzel pu läutern, reinigen, die indess einem Indicativ ganz gleich sieht. Für den Indicativ praesentis kann man aber die Form schon wegen des Augments nicht halten; auch nicht für das Imperfect. Indic., wegen der vellern Endung ti. Es kann nur eine Conjunctivform sein; der lange Vokal à vor der Endung, der dem Conj. eigenthümlich ist, wird in den Veden oft verkürzt (man vgl. ganz ähnliche Erscheinungen im Homer). — hî ein Demonstrativpronomen. taêibjô Dat. plur. des Demonstrat. ta; es ist unklar, worauf dieses Pronomen zu beziehen ist. — dåonha lste Person sing. conjunctivi Aoristi medii; Bopp hält die Form falsch für eine 2te Pers. sing, imperat. medii (Vergleichende Grammat. p. 1001); hätte er die Stellen, in denen sie vorkommt, genau untersucht, statt sie nur rein für sich ohne Rücksicht auf den Zusammenhang zu betrachten, was ein höchst irreführender Weg ist, so würde er die richtige Erklärung gefunden haben. Man vgl. 34, 1: jâ skjaothanà ja vaćanha ja jaçnà ameretatâtem asheméa taêibjô dàonbà mazdà khshathreméa haurvatato; aesham toi ahura chma paourutemais dacte. Welche Opfer, Gebete, Loblieder ich für die Unsterblichkeit, Reinheit, Macht (irdischen Wohlstand) und Gesundheit darbringe, Mazda, so beschenkt uns Ahura mit der grössten Fülle derselben. Die 2te Person lautet daonhé 36, 1. — Diese letzten Worte jatha M

taéibjó daonha passen nicht in den Zusammenhang und sind wohl eine Glosse; sie können auch der Anfang eines neuen Verses

sein, der verloren gegangen ist.

V. 19. jaçtat ist zu treunen jaç = jat und tat. Die Verwandlung des Dentals vor einem andern Dental in einen Zischlaut ist im Zend bekannt genug. - hanente Dat. sing. des part. praes. von han spenden. - Der zweite Satz ist dem ersten ganz parallel und drückt eigentlich denselben Sinn aus. Merk. würdig ist hier die Trennung der Negation noit in ihre zwei Bestandtheile na und it, deren erster wie natürlich unmittelbar vor dem Verbum dâitê, der zweite gans nachdrucksvoll am Anfange des Satzes steht. - erejukhdhai Dat. sing. von erejukhdha wahr gepriesen, worunter wohl Ahuramazda zu verstehen ist, mainis Erbe, Anschen, eig. Meinung von man (man vgl. 8kr. mani). - Der Acc. tem ateht ungenau für den Dativ toi. - ahja bedeutet hier dafür. — Der letzte Satz vidvao etc. enthält die Antwort auf die vorhergegangene Frage kâ mainis. Die Copula fehlt. avam bezieht sich auf mainis. apema Superlat. der Prapos. apa, der entsernteste, d. i. der geringste, in welcher Bedeutung es hie und da vorkommt.

V. 20. Der erste Satz von cithena - aonhare steht weder mit dem vorhergehenden noch mit dem nachfolgenden in Verbindung. cithena ist Infinitiv der Wurzel ci bursen. Die Infinitivendung tana (Neupers. ten) ist im Altpersischen vorherrschend, wie Oppert gezeigt hat. hukhshathra von guter Herrschaft ein Beiwort der guten Genien. aonhare Ste Person plur. aorist. médii der Wurzel as sein. - peshjeinti, das Westergaard aus peshjeiti des Copenhagener Codex Nr. 5 verbessert hat, giebt keinen genügenden Sinn, mag man es von paç binden oder pac (für spac) seken ableiten; das erstere paç geht indess im Zend nach der 9ten Conjugat. s. B. peshnaiti Vend. 4 p. 164; das letztere hat im Zend noch seine vollere Form cpac wenigstens im Verbum. Die meisten Handschriften bieten piskjeinti und diess ist die einzig richtige Lesart; es ist einfach das Causale der Wurzel çuk, çuc mit der Präposition api, die auch in den Veden zu pi verstümmelt wird z. B. pityam in prapityam, abhipityam (von ap lässt es sich nicht ableiten, wie ich früher gethan) und eigentlich die Annäherung (an, zu) bezeichnet; im Sanskr. würde es apiçućajanti lauten. Die Derivata der Wurzel cuk haben indess mehr oder minder die ursprüngliche Bedeutung des Brennens, Anzündens abgelegt und die abgeleitete des Verehrens durch Opfer angenommen. So beisst es auch hier durch Opfer verehren. - a ei bis Dat. plur. des Pronom. der Sten Person i (eig. Demonstrativum) ist hier reflexiv: welche für sich (für ihren eigenen Zweck) opfernd verehren. - kam Acc. des Interrogativums ka fem. ist mit gam zu verbinden; es hat indess den fragenden Sinn abgelegt und ist ein pronom. indefinitum irgend wer, irgend einer geworden; man

vgl. 1/5 und 115 (auch bei Substantiven indefinit gebraucht). -Die Worte von karapâ - dâtâ sind abhängig von jâis dass de durch gegeben sei. - karapa. Das Wort ist etwas schwierig zu erklären. Jaçn. 32, 12 findet es sich zwischen varatà und khshathrem und bedeutet Macht; davon abgeleitet ist karapôta 32, 15 neben kevità (Würde, Ansehen, von kavi) von der gleichen Bedentung. Es ist von der W. krp eine erweiterte Form von ki machen abzuleiten. - u çikhs nom. sing. ist ganz das Vedische uciá nach Nigh. 3, 15 ein medhavinama; in den Veden ist es Beiwort der Götter, z. B. des Agni (Rv. III, 1, 11, 2); bäufig findet sich der Plural uçigah womit die Verehrer und Lobpreiser der Götter, wahrscheinlich die Priester, bezeichnet werden (III, 2, 3, 1 1V, 1, 6, 12. VII, 6, 1, 4). An unserer Stelle bat ucikhe, das ich bis jetzt nicht weiter im Avesta gefunden habe, die Bedeutung eines Abstractums Weisheit, Verstand. - aeshmai, Dativ de Pronomens i, bezieht sich auf das kava des folgenden Satzes. der durch das Relativum ja an den vorhergebenden angeknüpft ist. - kava, kavi ist ein uralter Arischer Ehrenname, wonit ursprünglich die frömmsten und angeschensten Glieder eines Stanmes, Priester, Propheten, Dichter und Könige, bezeichnet wurden; in den Veden herrscht die Bedeutung Weiser, Dichter vor, während es im Avesta schon ein Würdename für Könige geworden ist und gewöhnlich vor Königsnamen steht, a. B. kavi Vîstâcpa. Das Lateinische civis Oskisch qevs ist ganz dasselbe Wort. Was die Ableitung dieses Wortes betrifft, so ist es sef eine Wurzel ku brennen, die das Griechische in zalw für zefin (man vgl. das futurum xav-aw) am treuesten bewahrt hat, zurückzuführen; es bezeichnet demnach eigentlich den Anzunder der Feuers d. i. den Hausvaler oder Priester; man vergl. das schon besprochene çaoskjäç. - anmain a Dativ sing. von anmaint Ansehen, Ruhm, wie aus 45, 10, wo es im Parallelismus nit gravi Ruhm steht, erhellt. Es ist aus der Praposition an = ann und maini zusammengesetzt, heisst also wörtlich das Nach-meinen, was nachher über einen gedacht und gemeint wird, d. i. Ruf. Ruhn. - uradajatà Ste Person sing, imperfecti passivi der Wurzel rudh wachsen. Das erste u ist nur ein unwesentlicher Vorschlag. wie er sich bei dieser Wurzel öfters findet; eben so ist auch das û nach der Wurzel rûd nur als ein Nachhall des wurzelbeften u anzusehen. Das Pausivum hat hier die intransitive Redertung: aufsteigen, gelangen. - Der Vers enthält einen Mythus, des wir nicht näher kennen. Der Dichter will wissen, wer die gewesen, die einst eine Knh durch Opfer verehrt oder gar sehet geopfert haben und dadurch grosse Macht und grosses Anselen für ihren König erlangt hätten. Anklänge an einen solchen Mythus finden sich in den Liedern an die Kbhavas (Rv. IV, 1, 1-4), die die Kuh zertheilten und durch ihre Thaten grosse Macht and sogar die Unsterblichkeit errangen. Die Verehrung der Kuh muss

bei den Iraniern in der grauesten Vorseit sehr geblüht haben, wie eine tiefere Untersuchung der ältesten Stücke des Avesta erweisen wird. — Der letzte Satz néit mizen — frådaåhå steht in keinem Zusammeshang mit dem vorhergehonden. mizen 3te Person plur. imperf. von miz — mih spenden; geben. — frådaåhå Dativ sing. von frådaåh, das wohl Erbe bedeutet und von der W. då geben + praepos. frå, also eigentlich Fortgabe abzuleiten ist; indess kann es auch bloss die Bedeutung Geschenk baben.

Blicken wir noch einmal auf das ganze Capitel zurück, se ist leicht zu ersehen, dass wir hier nicht ein älteres Lied, sondern eine Reihe von Liedern oder Liederversen, die unter sich oft in keinem engern oder in gar keinem Zusammenhange stehen, vor uns baben. Wir haben Bruchstücke alter Somalieder (in V. 2 u. 5), einen herrlichen Schöpfungshymnus (V. 3-5 u. 7), ein Lied auf den guten Mâzdajaçnischen Glauben und seine Segnungen (V. 8-11), ein anderes gegen die Unfrommen, die Nichtbekenner des guten Glaubens (V. 11-14), ein Opferlied (V. 17 - 19), eines auf Ahuramazda als den, der das Gedeihen der Felder giebt (V. 15), alte Mythen (V. 16 m. 20) und noch eine Reihe einzelner gans abgerissener Verse. Wie es jetst vorliegt, scheint es ein Ganzes zu bilden; denn jede Strophe, die je 4 Verse, jeden zu 10-12 Sylben zählt, beginnt mit den gleichen Worten: Diess will ich fragen dich etc., und später wurde es anch so betrachtet; denn V. 21 unsers Kapitels, der nur die Anfangsworte bekannter Gebete enthält, finden wir ein tat-thwâpereçà, worunter nur dieses Capitel gemeint sein kann. eben diesem Umstande sieht man deutlich, dass dieses Stück schon frühe ein Ganzes gebildet haben muss. Da die einzelnen Lieder öfters unter sich gar nicht zusammenhängen, ja da manche Strophen blos ganz abgerissene Liederverse (V. 2 u. 6) enthalten, so ist klar, dass die einzelnen Theile schon lange für sich bestanden haben müssen, ehe sie ein Sammler und Üeberarbeiter in die jetzige Gestalt brachte.

Dieser Zustand der Zusammenhangslosigkeit, dieser oft so deutlich fragmentarische Charakter des Ganzen, ist ein schlagender Beweis von dem grossen Verluste, den schon sehr früh die heilige Hymnenpoesie der Feueranbeter erlitten hat. Sie war einst wohl eben so reich als die Vedische; aber die Ungunst der Zeiten bat uns von diesen Denkmälern Altiranischen Glanbons und Lebens nur noch Bruchstücke hinterlassen, die uns im Jaqua vorliegen. Sie sind für den ganzen Parsismus von der grössten Wichtigkeit; denn in ihnen liegt der Keim und die Wurzel, aus der die spätere Religion aber unter einem andern Himmel und unter fremden Einflüssen hervorsprosste. Das einzige Mittel sie richtig zu erkennen, sind die Lieder des Veda, die nicht nur fast dieselben sprachlichen Bildungen und Satzfügungen blos dialektisch verschieden, sondern auch oft die ganz gleiche An-

schauungsweise zeigen. Die traditionellen Uebersetzungen missen hier nothwendig ganz irre führen, da sie in einer Zeit eatstanden sind, wo die Religion bereits eine ganz andere Gestalt hatte, als wir sie im Jaçna finden. Der Zeitraum zwischen der Entstebung der Lieder und der Pehlewi-Uebersetzungen beträgt mindestens 1000—1200 Jahre; denn sie sind schon viele Jahrhunderte älter als der gesetzliche Theil des Vendidad, der doch jedenfalls vorchristlich ist. So weit wir die traditionelle Uebersetzung des Jaçna aus Anquetil kennen, so können wir und wem Anquetil auch zur Hälfte sie falsch verstanden hat, nicht is mindesten durch sie ein sicheres Verständniss dieser uraltes Stücke erhalten.

Tübingen, 15. Oktober 1853.

## Verbesserungen und Nachträge.

Bei den ungeheuren Schwierigkeiten, die der Forscher im ältern Jaçna als einem bis jetzt noch gans unbebauten Gebiete zu überwinden hat, sind Missverständnisse und Irrthümer fast unvermeidlich. Da ich durch fortgesetztes Studium dieser uralten Deukmäler auch in meinen beiden ersten schon vor einem Jahr geschriebenen Abhandlungen solche erkannt habe, halte ich es für Pflicht sie nach bestem Wissen und Gewissen zu berichtigen, bei welcher Gelegenheit ich auch noch manches nachtragen will.

Vers 1 u. 2 enthalten nicht die Anfangsworte von Gebetes oder Bruchstücken von Liedern, wie ich früher annahm, sonders sind integrirende Bestandtheile des Capitels. V. 1 lautet sach berichtigter Uebersetzung wörtlich:

> Beim Lobpreis, wann es euer Lobpreis (ist), Mög der Deine meinem Freund verkünden, Mazda! "Uns in Reinheit darzubringen freundliche Verehrung, "Wann er zu uns kommt mit gutem Geiste."

Der Sinn dieses Verses ist nicht recht klar. nemē steht für nemô n. sg. oder nemâo n. pl. Man vgl. vaćē für vaćô Wort 45, 5, manē wahrscheinlich für manāo 46, 19, čithrē neben víçpi für čithrāo 45, 1, nē für nāo (Skr. nas), vē für vāo (Skr. vas) khshmāvatô gen. sing. von khshmāvāç der eure von khshmā ibr bezieht sich wohl auf die ahura's mazda's, die lebendigen, weises d. h. auf Ormuzd und die übrigen höchsten Genien. Ahura mazda findet sich nämlich im ältern Jaçna nicht bloss im Singular als Name des höchsten guten Genius, sondern auch im Plural aburdońhô 30, 9. 31, 3 und mazdāońhô 45, 1. Auch da, wo der Singular Ahuramazda steht, finden wir häufig das Pronomen im Plural, khshmā, jūshmā, vē, vão etc., was ein deutlicher Be-

weis davon zu sein scheint, dass man sich uur allmälig an die Vorsteilung eines einzelnen Ahura mazda gewöhnte. — Zu thwävăc der Deinige vgl. 31, 16. 48, 3; es ist wohl, wie ich schon früher gezeigt, nur ein stärkerer Ausdruck für du; ebenso ist mavaité = môi mir (vgl. 46, 7, wo es deutlich pur mir heisst). Wollte man bei beiden durchaus streng an einem possessiven Sinne festhalten, so liesse sich schwer sagen, wer eigentlich der deinige und der meinige ist; man müsste sich in allerband haltlosen Vermuthungen ergeben. - frjåi dat. sing. von frjå = Skr. prija, Lieber, Freund vgl. J. 46, 2: jatha frjo frjai daidit, wie der Freund dem Freunde gibt; 43, 14: na frjai vaedemne daidit, ein wissender Mann gibt dem Freunde. - çaqjat (Optat.) ist nicht auf die Skr.-Wurzel çak mächtig sein zurückzuführen, sondern auf die häufig in dem Jaçua vorkommende Zendische W. genigh (für çangh) verkunden, anxeigen, sagen. Das q des Zond kann nicht wohl einem Skr. k entsprechen; es steht I) einem Skr. sv gegenüber, 2) ist es im ältern Zend-Dialekte eine härtere Aussprache für h, wie die Genitive auf aqja = abja, die Dative aqjai = abjai zeigen, welche Aussprache hauptsächlich, wo h vor j zu stehen kommt, eintritt; man vgl. auch die weiblichen pronominalen Genitive maqjao, thwaqjao, qaqjao. Bei der W. çaugh trifft indess diese Veränderung des h in q mit Unterdrückung des ohnehin schwachen Nasals nicht bloss im Verbum, sondern auch im Nomen su, man vgl. çaqâre (wahrscheinlich sing.) in J. 29, 4: mazdao çaqure mairistô, Mazda ist der am meisten das Wort verkündende; (mairistô superl. von der W. mare, mere sprechen. wie hairista J. 51, 1 von bere tragen) und caqeni, wahrscheinlich plur. in J. 53, 5: çâqēnî vazjamnabjo kainibjo mraomî d. i. Worte (wohl Segensworte) verkünde ich den heiratbenden Mädchen. Desselben Stammes oder vielleicht ganz dasselbe Wort ist das Neupersische (sukhun) Wort. — Die Worte von at no bis zum Schlusse des Verses scheinen die Rede der Ahura's, jedoch indirekt einzuführen; der Sinn scheint zu sein: der deine, d. i. du, soll uns, den Ahura's, Verehrung zollen, wenn er (du) in guter Gesinnung sich uns naht. hakurena plur. Der Singular hakurenem findet sich J. 33, 9, aus welcher Stelle wenigstens so viel hervorgeht, dass es eine Art von Gottesverehrung bezeichnet; ans den diesem Wort beigegebenen Verben bare bringen und da geben kann man auf die Bedeutung Opfer schliessen; desselben Stammes ist das Verbum hankarejèmi, das in den Anzufungen des jüngern Jaçua öfter nach nivaedhajemi ich rufe an sich findet und wohl ich bringe Opfer hedeutet.

V. 2. Wie (ist) des besten Lebens Anfang Um irgendwo zu nützen (dem), der da ist? Denn du selbst, der wahrhaft heilige, o Geist Mazda, Wandelst als ein Helfer aller Welt mit Reinheit. Zu kâthē vgl. 47, 4, welche Stelle ich jetzt übersetze: Wege dieses heiligen Geistes, des Mazda, suchen sie zu schaden des Gottlosen, jedoch nicht auch nur dem geringsten Reinen; wo nur irgend ein Verehrer (Priester) dem Reinen ist, der ist ein schlimmer Zerstörer dem Gottlosen. (Zu içvâ vgl. 43, 14. ak û schlech vgl. 32, 5. 12. 43, 5. 45, 1 ff., wovon der Dewakd-man6 von 2 + ka = oëtic ein Nichts, Taugenichts.) In dieser Stelle hat kathe deutlich eine etwas verallgemeinernde Bedeutung wo nur oder auch wie nur; dadurch scheint es sich von katha wie zu unter scheiden. - guidjai infin. der Wurzel gu nützen, helfen vgl. 49,3: ahmái varenái mazdá nidátem ashem cúidjai tkaéshái ráshajaik drukhs: Dieser Lebre, o Mazda, ist gegeben Ashem (Reinheit) zum Nutzen, dem Glauben zu schaden (ist gegeben) Drukhs (das Böse). erekhtem part. pass. der W. erez wahr sein, wovon erezu wahr 1); es ist adverbial zu fassen und eng mit cpento 2 verbinden; vgl. 32, 7. erekhtem vaêdistô, der in Wahrheit wissendste (der in Wahrheit am meisten weiss). — hard ist 2te pers. sing. Aor. II der W. har, here - Skr. sr gehen, wonach die Parallelstelle 31, 13 von hârô an so zu übersetzen ist: du gelst umber in Reinheit, du erspähest alles ringsherum. - Der Det plur. vîçpôibjô ist mit dem Instrum. ahûbis, der wie öfter für de Dativ steht, zu verbinden. Dieser Ausdruck "alle Lebenden" d. i. alle Lebendigen bezeichnet wahrscheinlich soviel als der in Abschnitt Haptanghati (Jacn. cc. 35-42) vorkommende ubčibji ahubia (dat.) 35, 8. 38, 3. ubojo anhvo (gen.) beide Leben oder Welten, deren König Ahura mazda ist 41, 2. Diese "beides Leben" sind das erste auch actvat daseiend und das zweite (daibitîm J. 45, 1) auch parahû oder vahista genannt oder nach 🕶 serer Anschauungsweise das diesseitige und jenseitige Leben, nach Rabbinischer Anschauung תעולם הזה und הבא beide Begriffe finden sich in den alten Jagnaliedern häufig. — urvatho beisst nach der Tradition Freund; diese Bedeutung ist jedoch nicht die ursprüngliche, da das Wort seiner Ableitung nach offenbar mit urvå Seele zusammenhängt. Die von mir früher angenommene Bedeutung Schutzgeist Fravashi passt nicht recht; die Fravashi's, welcher Name sich nicht in dem ältern Jaçna (nur ein oder das anderemal in dem spätern Haptanghati) findet, heissen zu des

<sup>1)</sup> varena heisst im ältern Jaçna Lehre, Unterweisung vgl. 45, 2. 48, 4. 31, 11. Im Altpersischen der Keilinschriften findet sich ein Verbun var-(nu) lehren; die Pärsische Tradition kennt ein verenoued werenvsih (J. 31, 17.) er lehrt; hievon ist es abzuleiten. varena im Vendidd ist dagegen auf die Wurzel vi bedecken zurückzuführen und heisst Bedeckung. namentlich von der Bekleidung der Erde mit Grass, Bäumen etc. gebraucht 9, 171. 18, 127 (Spieg.); aiwi-varena Verhüllung (vielleicht Kissen) Vend. 7, 27. 122. Das lautlich entsprechende varna im Veda bedeutet etwa ganz anderes 1) Glanz, Farbe Rv. IX, 3, 5, 8. 4, 4, 2. 8. 2) Klass, Geschlecht I, 104, 2; III, 3, 5, 9 (årja varna im Gegonsatu zu den dasja).

in den ältern Liedern urvänö Seelen 42, 4. 45, 2. 49, 10 u. a. Nachdem ich die meisten Stellen, in denen das Wort vorkommt, noch einmal genau untersucht habe, hat sich folgendes Ergebniss herausgestellt:

urvathå bråtå ptå vå 1); drvô-urvathå Verwandte (Aeltern) schützend, Beiwort der Drvacp Jt. XI, 1. 2) Genosse, Freund J. 46, 14 mit dem Prädicat ashavå; ferner 51, 11. 3) Schützer, Helfer J. 44, 2; 71, 13 neben thråta (Erhalter); Jt. XI, 2. 4) Verehrer J. 10, 9 neben çtaota (Lobpreiser) 50, 6 2) eine Benennung Zoroaster's, v. 7 3), 31, 21 4). Ein Adjectiv davon ist urvathråo Jt. VIII, 47 die helfenden, Gedeihen bringenden von den Wassern, wo Westergaard gegen die Handschriften urvathåo corrigirt, was ein Plural subst. wäre, aber in den Zusammenhang nicht wohl passt.

V. 4. Zu dvanmaêibjô vgl. das Verb. causal. uz-dvanajat eilend forttreiben Jt. V, 61. — damis nom. sing., acc. damîm schöpferisch, Schöpfer Beiname des Ormuzd 31, 7. 8. 45, 7 und der Armaiti 34, 10. Die Worte kaçna vanhêus etc. heissen demnach: wer (ist) der Schöpfer des guten Geistes, Mazda! M. vgl. 31, 8, wo Ormuzd Vater des guten Geistes beisst; ebenso 45, 4. Wohl davon ist dami Gen. damôis zu unterscheiden, das Weisheit, Einsicht bedeutet J. 43, 5. 51, 10; dami-datem Jt. X, 61.

V. 5. tafna für tafnu Wärme kommt wirklich Jt. III, 8. 15 in mehreren codd. vor; Westerg. schreibt stets tafnu. Dass wenigstens ein tafnahh nom. tafnö existirte, beweisen der Superlativ tafnö-tema Jt. III, 15 und das Adj. tafnahhantem Jt. VII, 5 (Prädikat des Mondes). — zaèmä findet sich noch einmal im ältern Jaçna 41, 4, wo es aber die erste pers. plur. impf. der

<sup>1)</sup> Der schwierige Vers scheint solgendermassen übersetzt werden zu müssen: Wer die Daèva's und andere Menschen verachtet, die ihn verachten; wer andere als diese hochehrt, nämlich die srommen Feueranbeter nach der heiligen Lehre des Hausvaters, so ist Verwandter, Bruder oder Vater Ahura mazda d. h. Ormuzd ist einem solchen Menschen ein Schützer. tarem man für verkehrt halten=verachten; arem man für gut halten=hochehren. den gepatöis Gen. von deng-pati, das sonst nicht weiter vorkommt, stellt man am richtigsten mit dem Vedischen dampati zusammen; dieses heisst 1) Hous-herr von Agni Rv. I, 19, 1, 8. neben viçâm pati, VIII, 9, 4, 7. dampatê, wo indess die entsprechende Samavedastelle I, 1, 1, 3, 14. satpatê hat und Indra VIII, 7, 10, 16. 2) dual. dampatî Eltern VIII, 5, 1, 5; X, 1, 10, 5 meben ganitâ von Tvashtar. — Für ahurâ mazdâ ist wohl der Nomin. ahurô mazdâ zu lesen, da der Vocativ keinen Sinn zu geben scheint.

<sup>2)</sup> je mathrå etc. heisst: der im Lied die Rede bringt (Lieder diehtet), der Verehrer in Reinheit mit Lobpreis, Zarathustra.

<sup>3)</sup> Hier schreibt Westergaard urvatô ohne eine andere Lesart anzugeben, die Bomb. Ausgabe liest indess richtig urvathô; ebenso Jt. XI, 2 gegen die Autorität mehrerer Handschrifen.

<sup>4)</sup> je hôi mainjû skjaothauâisćá urvathô; der ihm in Gesinnung und Handlunge Verehrer ist.

W. zi=Skr. gi ist. - Die von dem Vedischen aram gegebese Erklärung bedarf einer nähern Modification und bestimmtern Fassung; namentlich muss die durchgängige adverbiale Bedeutmg strenger festgehalten werden; es beisst eigentlich zum Heerd, nach Haus, heim, mit gam heimgehen, mit vah heimführen (so dentlich Rv. VII, 4, 11, 14 wo man auch auf den vagern Sinn entgegen oder herzu rathen könnte); indess scheinen diese Ausdrücke den Zusammenhang nach doch einen religiösen Ritus zu bezeichnes, den wir nicht näher kennen. Aus der Bedeutung heim, dahein entwickelte sich die von in Bereitschaft, bei der Hand, fertig 2. & Rv. IX, 1, 21, 5 (wenn du, o Indu, mit den Steinen ausgepresst in das Reinigungsgefäss träuselst, bereit für Indra); eben diese Bedeutung hat es auch in Verbindung mit kr, aramkr fertig machen, bereiten, später schmücken. Das entsprechende Zendische aren, arem wird von der Tradition als Knecht gefasst, welche Bedentung jedoch weder in den Sinn einer Stelle recht passt, noch auch sich etymologisch rechtfertigen lässt; es heisst 1) bereik zur Hand J. 45, 14. (aus dieser Bedeutung hat sich wahrscheislich die traditionelle Auffassung entwickelt); 2) geeignet J. 41, 8 arem vaedjai geeignet zu wissen; 3) gut im Gegensatz zu taren verkehrt, schlecht J. 45, 11. - Das nabe verwandte ara (oder âri), womit ganz überruschend das Lateinische ara stimmt, bet die ursprüngliche Bedeutung treuer bewahrt; Anquetil übersetzt es wie arem durch Knecht, was aber nie einen Sinu giebt. Asch dieses kommt nur adverbial vor 1) årem heim 43, 10 zaozaoni arem ich eile nach Hause, heim, wahrscheinlich ein religiöser Ritus. 2) à rôi daheim ganz dem Vedischen are entsprechend, das indess die entgegengesetzte Bedeutung fern angenommen hat J. 33, 9. 1) 34, 3. 2) 50, 5. 3) 3) ardis a daheim zu Hause 51, 1; beweisend ist aber 51, 14 wo es deutlich im Gegensutz zu vactra Feld steht. Diese sehr schwierige Stelle übersetze ich jetzt: Nicht sind die urvata's (s. zu V. 15) bereit als Verderber für die Geschöpfe auf dem Feld, beilbringend (sind sie) der Kuh zu Hause, indem man sie übt und spricht, wer auch nur ihr ans-

<sup>1)</sup> Der früher von mir falsch übersetzte Vers lautet so: Diese (nämlich die Seelen, Schutzgeister) sind den Geist an Reinheit wachsen machend des ganze Jahr hindurch; er bringe (wahrscheinl. der Gläubige) in Erleuchtens. Einsicht, Weisheit in der besten Gesinnung daheim denen (Seelen) eine Optergabe, welche Seelen ihn begleiten (beschützen). Zu maêthà wohl desselben Stammes und desselben Sinnes wie Skr. medhus Weisheit vgl. J. 30, 9. 31, 12. 34, 6. majā = Skr. mājā.

<sup>2),</sup> Dir, Abura, ist das Opfersleisch (miazdem) eine bestimmte Satzens, dem Herrscher über alle gaetha's, die du schützest mit gutem Geiste, die gutgeschaffenen daheim (in der Heimath, im Lande); in euch allen, Mazda. ist Segen. "

<sup>3),</sup> In der Heimath ihr (man könnte auf herbei rathen, aber nicht rechtfertigen) Mazda, Ascha, Ahura! zu euch will ich beten." Die folgenden Worte sind mir bis jetzt unverständlich; mein früherer Erklärungsversuch ist haltlos, da aibi-deresta nicht umher sehen heissen kann vgl. J. 31, 2. 34, 4.

serates (geringstes) Wort gegen die Wohnung des Schlechten wendet (karapano ist ein Nomin. plur. vgl. J. 46, 11. 48, 10; gen. plur. karasnam bäusig in den Jescht unter bösen Wesen; die Bedeutung verderbend, Verderber ist deutlich Jt. IV, 8. — drågó demånê kommt im ältern Jaçna öfter vor und bezeichnet, im Gegensatz zu garo demånê später Gorotman Paradies, die

Wohnung des bösen Geistes, die Hölle).

aretha heisst nach der Tradition Lehre, Unterweisung. Diese Bedeutung, die auch Burnouf angenommen, ist, wie sehr ich mich auch früher dagegen sträubte, doch richtig; nur hinsichtlich der Ableitung bleibe ich noch bei meiner frühern Ansicht. Die Worte von ja manothris an sind demnach zu übersetzen: wer (schuf) den in den Sinnen durch die Lehre Erleuchteten? M. vgl. 43, 13 wo ich jetzt übersetze: Die Lehre ist mir gegeben, darin zu wandeln, von Wonne, von langem Glück, welches keiner von euch (in) der guten Schöpfung unterdrückt, die zu Deiner Herrschaft sich bekennt (vôifdjai ist lufin. von viç mit Erweichung des ç zu f wegen des folgenden weichen d; tem giebt keinen Sinn; will man es beibehalten, so müsste man data als Perf. nehmen, was nicht wohl geht; es ist wohl nur wegen des folgenden jem gesetzt, um ein respondens zu haben); ferner 33, 8: fró mối fravôizdûm arethá tả já vobû shavái manaihá, mir ist eine Lebre, um fortzuwandeln, die ich mit gutem Geist verehren will.

V. 6. In diesem Verse kann ich auch jetzt noch nur Anführungen von drei Liederversen entdecken. — Hier erlaube ich mir die Bedeutung von Årmaiti im ältern Jacna näher zu untersuchen.

Armaiti nom. Armaitis u. Armaitis (J. 31, 3. 12.) mit ća Armaitisca acc. Armaitîm gen. Armatôis Voc. Armaitî (instrum.? J. 43, 10) u. Årmaitê (J. 33, 13. 48, 5. 51, 2.) acc. pl. Årmatajô (38, 2.) eigentlich der Platz um den Heerd, die Heimath, daher 1) Erde 1) mit den Prädikaten khshathramat mit Gebiet versehen = felderreich J. 44, 7 berekhdhå gross mächtig 34, 9. 44, 7. hushitis mit guter Wohnung 48, 11., bushoithema die wohnlichste 48, 6., hukbshathrå, mit guter Herrschaft oder gutem Gebiet 48, 5, vactravaiti flurenreich 48, 11., ashamat mit Reinheil versehen 48, 11; sie besteht aus gaetha's (einzelne abgegränzte Besitzstücke) 44, 10. 46, 12., von deren Förderung (frå-då) öfter die Rede ist, hat liebliche Fluren (råmå väçtrå) 47. 3., ist mit rån a's (Marken) verseben, denen Ahura mazda Reinheit und gutes Feuer austheilt 31, 3. 43, 12. 47, 6. und hat vare's, Bezirke, daher der Ausdruck hudanu-vareshva Armatôis 53, 3 (in den gute Gaben spendenden vare's der Erde); sie ist vou Ahura mezda geschaffen, der ihr den Weg anwies 31, 9. und auf ihr

<sup>1)</sup> Desselben Stammes ist wohl das Homerische adverb. Içaça sur Erde und unser deutsches Wort Erde.

Băume für das Geschlecht des ersten Lebens wachsen lässt 48, 6. Auch noch im Vendidad (3, 119. 8, 127) wird çpenta Armaiti

für Erde gebraucht.

2) n. pr. Genie der Erde, welche Bedeutung von der wsprünglichern oft kaum zu scheiden ist. Sie ist eine Tochter Ahura Mazda's 45, 4., heisst cpeuta heilig, welches Beiwert im ältern Jaçna seltener 32, 2. 34, 9. 51, 4. 11., später aber stehend ist, damis schöpferisch, Schöpfer 34, 10., ahura lebendig 33, 12., vanuhî gut 35, 7., und kommt in Verbindung mit asdern guten Genien vor, namentlich mit Aschi 31, 4. oder Asches, Vohu-manas und Khshathrem 31, 11; sie kommt zu den Verehren des Ahura mazda 44, 11. und spendet, wenn sie kommt (éraçati) Gaben 28, 4. 1), giebt Speise 28, 8., körperliches Gedeihen 30, 7., Krast und Stärke (tevîshî) 33, 12., in der sie ununterbrochen (utajaiti) fortwächst 31, 11, verleiht Reichthum und Besitz 43, 1., und namentlich Reinheit 43, 1. 10. 16., von der sie begleitet ist md mit ihr bei Ahura mazda thront 46, 16., sie fördert eifrig den guten Glauben, den Feuerdienst 47, 2. 51, 21., desswegen heisst sie huskjaothaná 45, 4. Dadurch kommt sie auch in Verbindung mit daêna Gesetz vor 35, 7; sie soll die Gesetze stärken 33, 13, ja es wird von einer besondern daêna der Armaiti geredet 49, 5; sie zeigt denen, die durch Reinheit die gaêtha's förden, die Vorschriften (ratus) der Einsicht Mazda's, die keiner betrügt 43, 6. Ihre Heiligkeit und Reinheit wird durch schlechte Lehn 49, 2 und schlechte Handlungen 34, 9. verletzt. 38, 2. kommt der Plural Armatajo neben ijao, jaostajo frastajo lauter Bezeichunugen für Verehrung, Lobpreisung und scheint Glauben, Andacht zu hedeuten; ebenso 49, 10 wo nemas durch Armaitis îtăcă erklärt scheint.

Ganz identisch damit ist Aramati in den Veden. Diess heisst 1) Erde Rv. X, 8, 2, 4: djaur uruvjaco — mahj Aramatik psoijasî, der weitumfassende Himmel — die grosse Erde; v. 5: sindhavas tiro mahim Aramatim dadhanvire, die Flüsse strömten über die grosse Erde hin. 2) n. pr. einer Genie, deren Wesen sich aus den verhältnissmässig wenigen Stellen nicht mehr mit Sicherheit erkennen lässt. Sie kommt in Verbindung mit Agni vor, der sie auf Götterpfaden herzuführt V, 3, 11, 6 und zu dem sie in der Dämmerung kommt VII, 1, 1, 6; wird auch mit den Äditja's VIII, 5, 1, 12 u. Brhaspati X, 4, 5, 15 zusammengenannt; sie zerstört die rtu's, wenn die Weberin (die Nacht) den Schleier gewoben 2), II, 4, 6, 4. Sie heisst mahî die grosse, panîjasi

<sup>1)</sup> Zavēng — Ved. havinshi nur in etwas allgemeinerer Bedeutung. N. vgl. 29, 3. jahmāi ģimā zavēng keredushā, zu welchem, dem Gaben bereitenden, ich kommen will. koredushā instr. steht für den Dativ.

<sup>2)</sup> Das avjat vajanti vitatam übersetzte ich früher ganz unrichtig; avjat suf die Wurzel ve weben zurückzuführen. Langlois übersetzt: Partageant de moitié avec lui, (la Nuit) s'occupe à tisser sa voile immense.

preiswürdige, havishmati mit Opfer versehene, grtaci butterträufelnde, râta - havjà gespendete Opfer habende, vasûju schatzverlangend, juvati jugendlich, devigna göttliches Weib. Aus dem Umstande, dass sie in Verbindung mit dem Feuergott Agni vorkommt und als eine mit Opfergaben versehene und danach begierige Göttin erscheint, kann man, wenn man an der ursprüngliehen Bedeutung von ara Heerd festhält, sie als Göttin des Heerdes fassen. Dafür würde auch sprechen, dass sie mit Einbruch der Nacht (doshavaster hezeichnet wohl nur die Dämmerung) zu Agni kommt und die řtu's (die 3 Tageszeiten Morgen Millag Abend) zerstört; d. h. mit andern Worten: wenn der Tag zu Ende ist, wird das Feuer auf dem Heerde angezündet. Dass sie mit Brhaspati zusammengenannt wird, spricht eher für, als gegen die Annahme; Brhaspati ist nämlich wohl ursprünglicher Gott der heiligen Streu, die um den Heerd ausgestreut wurde; erst später wurde er zu einem Gotte des Gebets; nimmt man indess diese Bedeutung als die ursprüngliche, so könnte man Aramati als Genie des Gebets oder der Andacht deuten; aber alles andere würde nicht passen, am wenigsten aber der Umstand, dass das Wort in einer oben angeführten Stelle wirklich Erde heisst, namentlich da uns alle vermittelnden Begriffe, die wir bei der Armaiti des Avesta haben. fehlen.

azîm adj. Prädikat der Erde, ebenso azî 46, 19; es heisst wahrscheinlich unvergänglich; man vgl. das Vedische agjani Unvergänglichkeit und agjamnem unvergänglich Vend. 2, 67. J. 38, 5 finden wir einen acc. pl. azîs nach apas; hier ist es ein Substantiv und bedeutet vielleicht Säfte wie Anquetil übersetzt.

V. 7. vjånajå ein instrum. von vjåni Weisheit, Erkenntniss erhalten Jt. X, 64: jahmi vjäni daenajäi çrîrâi, in welchem die Erkenntniss für den guten Glauben; vgl. J. 29, 6: vîdyâo vafûs vjänajå, der mit Weisheit das Wesen kennt. Verwandt ist das Wort mit Ved. vajuna ein pragna- und praçasjanama. Die Worte kē uzemem etc. sind demnach zu übersetzen: Wer macht ausgezeichnet an Weisheit dem Vater den Sohn?

Tübingen 28. Januar 1854.

### Band VII. Berichtigungen.

S. 321 Z. 10 v. u. sind die Buchstaben a h, die zwischen r und w stehen, zu streichen.

<sup>&</sup>quot; 324 Z. 16 v. u. lies für كنو zweimal كني (kirut).

<sup>&</sup>quot; 326 Z. 10 v. u. lies für Ezaik Eznik.

<sup>&</sup>quot;, 328. Der letzte Satz von Vers 4: "wer des guten Geistes Wohnungen"
ist zu übersetzen: wer (schuf) die Geschöpfe guten Geistes
d. i. die reine Schöpfung.

<sup>&</sup>quot; 521 Nr. 1 vôijdjài ist nicht von vaz abzuleiten, sondern von viç.

# Zur ältesten Sagenpoesie des Orients.

Von

#### G. F. Grotefend ').

### I. Sancherib als assyrischer Kriegesheld der Sage.

Meiner Behauptung, dass die Denksäule aus Nimrad die Thaten Shalmaneser's melde, steht die berrschende Meinung entgegen, dass er nicht über dreissig Jahre König gewesen sein könne, wenn man nicht den Sancherib sammt Sargon und Estr chaddon für Unterkönige der assyrischen Oberherrscher an der Spitze ihrer eroberungssüchtigen Heere erklären wolle, wie es Nebuzaradan unter dem babylonischen Könige Nebukadneser Dieses verpflichtet mich zu einem überzeugenden Erweise. dass dem also sei, weshalb ich mir ausführlich darzuthun erlane, dass alle Stellen, worin von Sancherib, den Alexander Polyhistor. Berossus, Josephus, Eusebius und Syncellus als einen assyrischen Oberkönig anerkennen, im A. T. die Rede ist, nur Kinschaltungen aus einem Sagenbuche seien, dessen Beginn ich hier zuvor dar lege, ehe ich zum Erweise jener Kinschaltungen übergehe, und nur noch bemerke, dass sie schon durch den verschieden lauterden Bericht des Herodot II, 141. wahrscheinlich werden. Der Beginn des Sagenbuches ist nichts Anderes als die Urgeschichte der Menschengeschlechter und aller Völker der Erde, welche der letzte Sammler aller Schriften des A. T. in dasselbe zur Ergänzung und Vergleichung der nur Weniges enthaltenden ersten Geschichte aufnahm und an ihm passend scheinende Stellen vertheilte. Man brancht nur das, was sich durch die Bezeichnung Gottes als eines Herrn oder Jehova vom Uebrigen unterscheidet, zusammen zu stellen, um zwei verschiedene Ürgeschichten in ihrer ursprünglichen Gestalt zu gewinnen, was in vielerlei Hinsicht ein besonderes Interesse gewährt. Weil ich aber die semitischen Sprachen nicht grammatisch kenne, so lege ich dabei den alterthümlichen Stil der Uebersetzung Luther's mit geringer Veränderung, welche ich mir besonders in der bebräischen Namenschreibung erlaube, za Grunde und füge den einzelnen Abschnitten in möglichster Kürze meine Bemerkungen hinzu, woraus es sich zuletzt ergeben wird,

<sup>1)</sup> Vierzehn Tage vor seinem Tode übersandte mir der ehrwürdige Verfasser die hier mitgetheilten Aufsätze, auf die er ein besonderes Gewicht zu legen schien. Ich übergebe beide Arbeiten dem Publicum als letzte Reliquien eines Mannes, der um die Wissenschaft des Orients sich ein unsterbliches Verdienst erworben hat, und der bis ins späteste Greisenalter mit unermüdetem Ernste forschle und strebte.

woher das Sagenbuch stamme und wer es vielleicht verfasst habe. Was ich liefere, ist dieses Sagenbuch, und was ich übergehe, ist die ursprüngliche hebräische Urgeschichte.

# Die Schöpfung alles dessen, was ist. 1 Mos. 11, 4 — 25.

11, 4—7. "Also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte und allerlei Bäume auf dem Felde, die zuvor nie gewesen waren auf Erden, und allerlei Kraut auf dem Felde, das zuvor nie gewachsen war. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und es war kein Mensch, der das Land bauete; aber ein Nebel ging auf von der Erde und feuchtete alles Land. Und Gott der Herr hildete den Menschen aus Erdenstaub und blies ihm einen lebendigen Odem in seine Nase, und also ward der Mensch eine lebendige Seele."

Die gänzliche Verschiedenheit dieses bei aller Breite des Ausdrucks in versartigen Wiederholungen und Gegensätzen kurzen Berichtes von dem weitläuftigen Schöpfungsliede des ersten Capitels, welches der Sabbathsfeier wegen gedichtet (2 Mos. XX, 11) bei der Nachwelt sich im Gedächtniss erhielt, springt so sehr in die Augen, dass sie nicht weiter erläutert zu werden brauchte, wenn sich nicht daraus der verschiedene Ursprung der beiderlei Sagen ergäbe. Während der Schöpfungsgesang der ägyptischphönikischen Sage entspricht, welche wir auf das Vollkommenste aus Ovid's Verwandlungen 1, 5-88. kennen lernen, wornach in zweimal vier Tagen zuerst die vier Bestandtheile des Weltalls. des Aethers Licht, des Wolkenhimmels Luft, des Erdbodens Wasser und Land, alsdann dieser Theile belebte und mit freier Bewegung des Geistes und Körpers begabte Wesen, die Gestirne (vgl. Cicero de nat. deor. 11, 21), Vögel, Fische und Landthiere, durch Gottes blosses Wort aus dem Nichts hervorgerufen wurden, welche der hebräische Dichter nur um des siebenten Ruhetages willen unter zweimal drei Tage ordnete, wie die spätern Römer ihre Nundinen mit siebentägigen Wochen nach der Zahl der Wandelsterne vertauschten, folgte der Verfasser der entgegengesetzten Dichtung der assyrisch-persischen Ansicht, welche der Bundehesh in Kleuker's Zendavesta III. S. 39. vgl. Zendav. II. S. 149 ff. mittheilt, derzufolge Ormuzd zuerst den Sternhimmel und das Wasser der Wolken und Meere der Brde, dann deren Pflanzen, Thiere und Menschen aus dem schon vorhandenen Stoffe in je drei Zeiten von tausend Jahren bildete, und fügte dem Namen Gottes noch den des Herrn hinzu, der nach dem folgenden Abschnitte dessen Stelle allein vertritt. Statt dass im Bundehesh XXX. gesagt wird, man müsse zuerst Tag zählen, dann Nacht, weil es zuerst Tag und darauf Nacht geworden sei, und der Verfasser der demselben entsprechenden Sage den aus Erdenstaub gebildeten Menschen, Adam genannt, als ursprünglich zum Landhau geschaffes schildert, lässt das hebräische Schöpfungsgedicht die Tage mit dem Abende beginnen, dessen Küble der Herr (III, 8.) abwartete, bevor er im Garten ging, und der nach Gottes Bilde erschaffese Mensch wird (I, 28.) wie zur Viehzucht bestimmt gesegnet, wechalb darnach in der phönikisch-hebräischen Sage alles fehlte, was die assyrisch-persische von dem Paradiese meldete, dessen persische Benennung erst bei Nehemia II, 8. und in andern späten Schriften, wie des apokryphischen Esra VI, 2. vorkömmt.

11, 8—15. "Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eda gegen Morgen und setzte den Menschen darein, den er gebildet hatte. Und Gott der Herr liess aufwachsen aus der Brde allerlei Bäume lustig anzusehen und gut zum Essen, und den Baum der Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntniss des Geten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom zu wässen den Garten und theilte sich daselbst in vier Hauptwasser. Dus erste heisst Pishon: das fleusst um das ganze Land Chavilach, und daselbst findet man Gold, und das Gold des Landes ist köstlich, und da findet man Bdellion und den Edelstein Onyx. Dus andere Wasser heisst Gichon: das fleusst um das ganze Land Kush. Das dritte Wasser heisst Chiddekel: das fleusst vor Assyrien: das vierte Wasser ist der Phrath. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten 'Eden, dass er ihn hanete und bewahrte."

Von einem Garten des Herrn, der 1 Mos. XIII, 10. mit einem wasserreichen Lande gleichwie Aegyptenland verglichen wird, lesen wir bei Jes. LI, 3. und Ezech. XXXI, 8 f. und den Garten 'Eden glanbte Kleuker in der Zendavesta (II. S. 65.) durch Zorosster's Geburtsort (Bundehesh XXXIII) Hadenesh als Orte der Ruhe bezeichnet. Von den vier Hauptwassern, welche demselben entströmen, werden die Namen Phrath und Chiddekel für Euphrates und Tigris in der babylonischen Keilinschrift aus Behistun (Z. 34. u. 36.) gefunden, und nur über Pishon und Gichon sind die Meinungen verschieden. Im Buche Sirach (XXIV, 27-29.) bildet der Gichon zum Tigris einen solchen Gegensatz, dass dadurch der Nil angedeutet zu werden scheint; allein dessen Quelle lässt sich mit den Quellen des Euphrates und Tigris nicht zusammenstellen: In der Sage sind die vier Flüsse so geordnet, dass die unbekannten, welche eine genauere Bestimmung erforderten, vorangestellt wurden, und nur der Phrath am Schlusse keines weiters Beisatzes bedurfte, weil er den westlich davon wohnenden Juden bekannt genug war. Das grosse Wasser Chiddekel, von welches schon Daniel X, 4. spricht, erhält nur die Bestimmung, dass es vor Assyrien, also ostwärts fliesse. Hiernach steht dem das ganze Land Kush oder Khusistan südostwärts umfliessenden Gichon der Pishon als ein nordwestwärts strömender Fluss entgegen. worunter der Phasis um so mehr zu verstehen ist, da sich auf

ihn die ganze Bestimmung bezieht, sobald man Chavilach oder Chuilach als Kolchis und אַלְבְּלְּבֶּח zwischen dem Golde und Edelsteine als בְּרַבְּ (Zinn) erklärt. Sowie nun der Pishon, von שַּׁים abgeleitet, dem benachbarten Hippus bei Strabo gleich mit Stolz daherspringendem Rosse entspricht, so lässt sich der Gichon, dessen Name von איז stammend, auf jeden hervorbrechenden Springquell bezogen werden kann, dem auf Raub ausgebenden Wolfe als grosser Zab oder any vergleichen, und der Phrath, dessen Name sich eben sowohl von dem des schon von Xenophon (Anab. I, 5.) als ausserordentlich schnell sich zerstreuendes Wild min (bei Jer. 11, 24.) erkannten wilden Esels als von 779 oder der Ausbreitung des Wassers (bei 2 Sam. V, 20.) ableiten lässt, dem pfeilschnell schiessenden Tigerstrome zur Seite stellen. Demnach lag das Paradies, dessen Bewohnung den Menschen nach Adam's Süudenfalle (1 Mos. III, 24.) auf immer versagt wurde, im fernsten Osten Klein-Asiens zwischen den Quellen der vier Flüsse, die nach allen Weltgegenden ihr Wasser sandten, wie nach dem Bundehesh VIII. u. XII f. alle Wasser vom Albordsh herabsliessen. Es ist dieses zwar eine der höchsten und kältesten Gegenden Asiens, aber dabei fehlt es in den Thälern und dem niedrigen Striche nach Süden nicht an Wärme und Fruchtbarkeit zur Erzeugung des Hom, der nach dem Bundehesh (XXVII) den Tod vertreibt, und der Frucht der Erkenntniss des Guten und Bösen oder der Γνώσις dessen, was nach dem Bundehesh (XXIX. am Schlusse) des Ormuzd und Ahriman ist.

11, 16 - 25. "Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten; aber vom Baume der Erkenntniss des Guten und Bösen sollst du nicht essen: denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei: ich will ihm eine Gehülfin machen, die um Denn als Gott der Herr gebildet batte von der Erde allerlei Thiere auf dem Felde und allerlei Vögel, brachte er sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennete: denn wie der Mensch allerlei lebendige Thiere nennen würde, so sollten sie heissen. Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Thiere auf dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen ward keine Gehülfin gefunden, die um ihn wäre. Da liess Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und der entschlief: und er nahm seiner Rippen eine und schloss die Stelle zu mit Fleisch. Und Gott der Herr hauete ein Weib aus der Rippe, die er vom Menschen nahm und brachte es zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinen Beinen und Fleisch von meinem Fleische: man wird sie Männin heissen darum, dass sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seinem

Weibe hangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nacket, der Meusch und sein Weib, und schämten sich nicht."

In den Worten Mann und Männin ist der Bezug auf die persischen Benennungen Meshia und Meshiane (Bundeh. XV.) nicht zu verkennen, und der Schluss dieses Abschnittes bereitet die Sage von Ahriman's Lüge vor, welche der vor funfzig Jahren von Ahte Lichtenstein hekaunt gemachte Cylinder, worauf Ahriman hinter dem mit Zoroaster redenden Donnergotte über der Bergspitze, dessen Beischrift ihn als den Schutzgott des Stadtviertels (עור רבין) von Niniveh, wo die Denksäule Shalmaneser's aufgestellt war, bezeichnet, die Versuchungsfrucht vorzeigt, als ursprünglich assyrische Lehre darstellt.

# II. Der verschlimmerte Zustand des ersten Menschenpaares. 1 Mos. III, 1-26.

III, 1-7. "Und die Schlange war listiger denn alle Thiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zun Weibe: Ja! sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zur Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; aber von des Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret es auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mit Nichten des Todes sterben, sondern Gott weiss, dass, welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgethan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib schauete an, dass von dem Baume gut zu essen wäre und lieblich anzusehen, und dass es ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte, and nahm von seiner Frucht und ass und gab ihrem Manne auch davon, und er ass. Da wurden ihrer beiden Augen aufgethan, und sie wurden gewahr, dass sie nacket waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze."

Bei dieser Unterhaltung des Weibes mit der Schlange, deren Gestalt Ahriman angenommen hatte, ist im Namen Gottes des Herrn der Zusatz absichtlich weggelassen, sowie es sich daraus erklärt. warum dem Namen des Herrn noch der Name Gottes vorgesetzt wurde. Später wird Gott nur der Herr oder Jehovah genannt, der Mann dagegen von nun an als Adam von seinem Weibe, welches den Namen Chavah erhält, unterschieden.

111, 8—24. "Und sie hörten die Stimme Gottes des Herre, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesichte Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich: denn ich bin nacket; darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baume, davon

ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellet hast, gab mir von dem Baume, und ich ass. Da sprach Gott der Herr zum Weibe: Warum hast du das gethan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich also, dass ich ass. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du solches gethan hast, seiest du verflucht vor allem Vieh und vor allen Thieren auf dem Felde: auf deinem Bauche sollst du gehen und Erde essen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und seinem Samen: derselbe soll dir den Kopf zertreten. und du wirst ibn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wann du schwanger wirst: du sollst mit Schmerzen Kinder gebären, und dein Wille soll deinem Manne unterworfen sein, und er soll dein Herr sein. Und zu Adam sprach er: Dieweil du hast geborcht der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baume, davon ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen! verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Kummer sollst du dich darauf nähren dein Leben lang: Dorn und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brod essen, bis dass du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist: denn du bist Erde und du sollst zur Erde werden. Und Adam hiess sein Weib Chavak darum, dass sie eine Mutter ist aller Lebendigen. Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach: Siehe! Adam ist geworden als Unser einer und weiss, was gut und böse ist: nun aber. dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch vom Banne des Lebens und esse und lebe ewiglich! Da liess ihn Gott der Herr aus dem Garten 'Eden, dass er das Peld bauete, davon er genommen ist, und trieb Adam aus und lagerte vor den Garten 'Eden die Kherubim mit der Flamme des geschlängelten Schwertes zu hewahren den Weg zum Baume des Lebens."

Sowie der Plural der Worte 1 Mos. 1, 26: Lasset uns Menschen machen! beweiset, dass der einige Gott ursprünglich in der Mehrzahl gedacht wurde, zu welcher man auch mehre Kherubim als Blitzgötter zählte; so ist auch der Ausdruck Unser einer ein Zenge des ursprünglichen Glaubens an eine Mehrheit der Götter in der Sage, die nicht geschaffen, sondern gezeugt wurden.

III. Die ersten Nachkommen des geschaffenen Menschenpaares. 1 Mos. IV, 1-26.

IV, I—17. "Und Adam erkannte sein Weib Chavah, und es ward schwanger und gebar den Qain und sprach: Ich habe provonnen den Mann, den Herrn; und sie fuhr fort und grahes Habel, seinen Bruder. Und Habel ward ein Schäfe ein Ackermann; es begab sich aber auch Tagen.

Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und Habel brachte auch von den Erstlingen seiner Heerde und von ihre Fetten, und der Herr sah gnädiglich an Habel und sein Opie. Aber Qain und sein Opfer sah er nicht gnädiglich an: da egrimmte Quin heftig, und seine Gebärden verstellten sich. De aprach der Herr zu Qain: Warum ergrimmest du? und warum verstellen sich deine Gebärden? Ist es nicht also? Wenn du from bist, so bist du angenehm, bist du aber nicht fromm. so rake die Sünde vor der Thur. Aber lass du ihr nicht ihren Wille, sondern herrsche über sie. Da redete Qain mit seinem Bruie Habel, und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Qain wider seinen Bruder Habel und schlug ihn todt. Da sprech der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Habel? Er sprach: le weiss nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du gethan? Die Stimme von deines Bruders Blute schreiet zu mir von der Erde: und nun verflucht seiest du w der Erde, die ihr Maul hat aufgethan und deines Bruders Bist von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bauen wirst, soll er dir hinfort sein Vermögen nicht geben: unstät und flüchtig sollst du sein auf Erden. Qain aber sprach zum Herrn: Meine Sünde ist grösser, denn dass sie mir vergeben werden mege. Siehe! du treibst mich heute aus dem Lande, und ich muss mich vor deinem Angesichte verbergen und muss flüchtig sein auf Brden, und es wird geschehen, dass mich todt schlägt, wer nich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein! sondern wer Quis todt schlägt, der soll siebenfältig gerochen werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Qain, dass ihn niemand erschlüge, wer ihn fände. Also ging Qain vom Angesichte des Herrn und wohnte im Lande Nod gegen Morgen von 'Eden. Und Qain erkannte sein Weib, das ward schwanger und gebar den Chanokh, und er bauete eine Stadt und nannte sie nach seines Sohnes Namen Chanokh."

Wie 'Eden, so ist auch Nod als Verbaunungsgegend östlich davon nur ein bedeutsamer Name der Sage, sammt seiner Stadt Chanokh oder dem Platze der freisprechenden Heiligung.

IV, 18—26. "Chanokh aber zeugte 'Irad, 'Irad zeugte Mechujaël, Machujaël zeugte Methushaël, Methushaël zeugte Lamekh Lamekh aber nahm zwei Weiber: eines biess 'Ada, das andere Ssilla. Und 'Ada gebar Jabal: von dem sind hergekommen, die in Hütten wohnten und Vieh zogen, und sein Bruder hiess Jubal: von dem sind hergekommen alle Harfner und Pfeifer. Sailla aber gebar nuch, nämlich den Thubalqain, den Meister in allerlei Erz und Eisenwerk, und die Schwester des Thubalqain war Nasmak. Und Lamekh sprach zu seinen Weibern 'Ada und Ssilla: Ihr Weiber Lamekh's! höret meine Rede und merket, was ich sage. Ich habe einen Mann erschlagen mir zur Wunde und einen Jängling mir zur Beule: Qain soll siebenmal gerochen werden, aber

Lamekh sieben und siebenzigmal. Adam erkannte abermal sein Weib, und es gebar einen Sohn, den biess es Sheth: denn Gott hat mir, sprach es, einen andern Samen gesetzt für Habel, den Qain erwürgt hat. Und Sheth zeugte auch einen Sohn und hiess ihn Enosh. Zur selbigen Zeit fing man an zu predigen von des Herrn Namen."

Der Schluss dieses Abschnittes deutet an, was der Verfasser des Sagenbuches vorzüglich bezweckte: die Verehrung des Jehovah zu fürdern, an dessen Statt die ersten Menschengeschlechter die Gestirne anbeteten. Dieser Geschlechter werden nach der Zahl der Sphären, innerhalb welcher die Gestirne ihre Bahn durchlanfen, zehen aufgezählt, von welchen sich, wie Buttmann in seinem Mythologus gezeigt hat, diejenigen, deren Namen und Altersbestimmungen die hebräische Sage von den Phöniken entlehute, nur wenig, und zwar vorzüglich in der Anordnung ihrer Folge und Nachkommenschaft, unterscheiden. Statt dass aber die hebräische Sage dabei nur genau die Zeit berechnet, welche von der Schöpfung des ersten Menschenpaares bis zur Vertilgung seiner Nachkommen versloss, sucht der Verfasser des Sagenbaches zugleich den Ursprung der verschiedenen Berufe, welchen sich die Menschen zu widmen pflegen, zu bestimmen. Nach babylonischer Mythe haben vor der grossen Wasserfluth zehen Könige zehen Saren von je 3600 Jahren geherrscht, welche die Zahl von 60 mal 60 ausfüllen. Bevor ich hiernach das Gesetz zu bestimmen versuche, wornach die hebräische Sage das Alter jedes Geschlechtesgeistes berechnete, worüber man den Jahresbericht der Deutschen morgenländischen Gesellschaft für 1845-1846. S. 46 ff. nachlesen mag, werde es mir vergönnt, die Namen der Könige als solche zu deuten, wodurch die Beherrscher der zehen Sphären des Weltalls bezeichnet wurden.

Der erste dieser Namen Alorus entspricht den Worten אַל אַלר zur Bezeichnung des Lichtgottes in der höchsten, das ganze Weltall umschliessenden, Sphäre. Diesem entgegengesetzt bedeutet der zweite Name Alaparus für and hat den Gott des Erdenstaubes oder des Stoffes, aus welchem der höchste Lichtgott alles in der Welt bildete. Der dritte Name Amelon oder Amiliar ist als 35mm oder die vergängliche Zeit des Saturn von bon (vergehen) im Gegensatze der endlosen Zeit des ewigen Lichtgottes zu deuten, wiewohl demselben auch der vierte Name Ammenon für אמנהן von 1728 (Bestand haben) zur Bezeichnung des lebendigen Gottes oder Jupiler entgegengesetzt wird. Der fünfte Name Megalarus oder Megalan für מְנֵרֶן von בַּרָה bezeichnet den Streit anstiftenden Kriegsgott Mars oder Mavors, sowie der sechste Name Dans der Hirte durch seinen Beisatz auf den Sonnengott hinweiset, dess Weidevieh ika statt iku, der Sammelname von iig, gew wurde. Der siebente Name, der sich auf Mercur bezieht. rachus, scheint den Flütenbläser durch die:

Hauchkundigen אַרְדַל רוּהָן ansudeuten, sowie der achte Name Amphis den Mond als רְיָּהָיִ (Mutter der Fruchtbarkeit) bezeichen mag. Der neunte Name Otiartes lässt sich durch מוני (Zeichen der Verbindung) für die Venus erklären, sowie der zehnte Xisuthrus durch הַוְיְהַיִּהְ (Vorschauer einer Geborgenheit, vgl. Je. IV, 6.). Da der letzte dieser Könige dem biblischen Noach entspricht, so lässt sich etwas Aehuliches bei dessem Vorgängen vermuthen.

Das erste Menschenpaar, welches demsufolge dem erste Götterpaare, von welchem alles in der Welt erzeugt ist, veglichen werden muss, führt darauf, in dessen drei Söhnen Qui oder Qainan, Habel, Sheth (Erwerb, Vergang, Ersatz) die Vergänglichkeit des Stoffes bezeichnet zu finden; während aber Chenoch die Sicherung oder die Fixsternsphäre andeutet, bezeichnt Enosh den schwächlichen Menschen im Gegensatze des starken Adam oder des Erdensohns, und 'Irad von קרד (Rüchtig sein), wie Jared von 77 (herunterkommen) die Verflüchtigung oder den Untergang der Zeit des Saturn. Machujaël von 5717 (im Kreise wieder kehren) kann dagegen, wie Mahalaleël von 557 (hellglänzen), auf Dauer und Bestand des Jupiter bezogen werden. Die Namen Methushaël und Methushelah sind wie בשלה und שלה nur verschie dene Schreibungen desselben Wortes und bezeichnen mit verglichen einen plündernden Beutemacher oder den selbst den Leichnam (no) noch beraubenden Kriegsgott Mars. Lamekh von bedeutet zwar auch einen plündernden Räuber; es ist jedech der Sage zufolge nicht der Mars, sondern der Sonnengou darunter zu verstehen, der durch seinen Kreislauf den Mann oder das Jahr und den Jüngling oder den Tag erschlägt. Seine zwei Weiber sind Tag und Nacht, 'Adah (Frauenschmuck) und Ssillah (Schattendunkel) genannt: jedes Weib gebar ihm zwei Kinder. Die Tagesgöttin 'Ada gebar den Jabal und Jubal oder die Ströme des Lichtes Apollo und der Luft Mercur: jener weidete die Sonnenrinder, dieser erfand die Laute und Hirtenflöte. Die Nachtgöttin oder der Mond gebar den Thubalgain oder Vulcan und die Nagmah oder die Venus, welche das Sagenbuch wie die babylonische Mythe als Morgen- und Abendstern in eine niedrigere Sphäre als den Mood versetzte. Sowie Jabal den Sonnengott nach der Beschäftigung der Menschen am Tage bezeichnet, bei welcher Jubal sie durch sein Saiten- und Flötenspiel (vgl. Herodot 1, 17.) ergötzt, so destst Thubalqain den Mond nach ihrer Thätigkeit während der Nacht an, und bezeichnet durch seinen Namen, da Thubal wie Jabal und Jubal von יבל (strömen) gebildet ist, den Feuerstrom des Erwertes, wobei Naamah durch ihre Anmuth die Arheit versüsst.

So unverkennbar in diesen Herrschern die Kreislaufe der Wandelsterne sind, wobei der Einfluss der untern und eben, welche Lamekh als Sonne von einander scheidet, den astronomischen Beobachtungen der Chaldäer gemäss auf verschiedene Weise

erläutert wird; so dunkel ist das Gesetz, nach welchem die hebräische Sage das Alter der zehn Nachkommen bestimmt. Da jedoch Chanokh als Sphäre der Standsterne die Geschlechterfolge mit einem Alter von 365 Jahren unterbricht, so finden wir auch hier den Kreislauf der Sonne am Firmamente angedeutet; und da Berossus einen Saros zu 3600 oder 60mal 60 Jahren berechnete, deren Zahl sich auf die Eintheilung einer Stunde in 60 Minuten und einer Minute in 60 Secunden bezieht, so scheint durch die Zeit vor der Zeugung eines Sohnes die Morgendämmerung, sowie durch die spätere Lebensdauer die Tageszeit bis zum Sonnenuntergange angedeutet zu werden. Theilt man demnach die angegebenen Alterszahlen durch 60, so ergiebt sich mit Ausschluss des Chanokh, der durch sein göttliches Leben frühzeitig verschwand, folgende Tabelle:

| 1. Name.             | 2. Dämmerung.    | 3. Tageszeit. | 4. mit der Däm-<br>merung. | 5. Dauer<br>der Nacht. |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Adam.             | 130.             | <b>800.</b>   | 930.                       | 8° <b>30</b> ′.        |
|                      | 2° 10'.          | 13° 20'.      | 15° 30′.                   |                        |
| 2. Shelh.            | 105.             | 807.          | 912.                       | 8° 48′.                |
|                      | 1° 45'.          | 13° 27'.      | 15° 12'.                   |                        |
| 3. Enosh.            | 90.              | 815.          | 905.                       | 8° 55′.                |
|                      | 1° 30'.          | 130.75        | 15° 5'.                    |                        |
| 4. Qainan            | <b>70</b> .      | 840.          | 910.                       | 8° 50′.                |
|                      | 10 10'.          | 140.          | 15° 10'.                   |                        |
| 5. Mahala            | leël. <b>65.</b> | 830.          | 895.                       | 9° 5′.                 |
|                      | 10 5%            | 13° 50'.      | 14° 55'.                   |                        |
| 6. Jared.            | 162.             | 800.          | 962.                       | 7° 58′.                |
|                      | 20 42'.          | 13° 20'.      | 160 2'.                    |                        |
| 7. Melhushelah. 187. |                  | 782.          | 969.                       |                        |
|                      | 3° 7'.           | 130 2'.       | 1 <del>6° 9'</del> .       | 7° 51′.                |
| 8. Lamekh            | . 182.           | <b>595</b> .  | 777.                       | 11° 3′.                |
|                      | 3° 2'.           | 9° 55'.       | 12° 57'.                   |                        |
| 9. Noach.            | 500.             |               | 950.                       | 8º 10′.                |
|                      | 8° 20'.          |               | 15° 50'.                   |                        |
|                      |                  |               |                            | <b>.</b>               |

Wiefern sich hiernach das Klima bestimmen lässt, für welches diese Berechnung gilt, und welchen Monaten die verschiedene Dauer des Tages und der Nacht entspricht, muss ich den Gelehrten zu prüfen überlassen, welche astronomische Konntnisse dazu besitzen: ich begnüge mich damit, meine Vermuthung auszusprechen, dass der Sage eine ägyptisch-phönikische Rechnung zum Grunde liege.

IV. Die Vernichtung alles Sündhaften durch die Fluth. 1 Mos. VI, 1—8. VII, 1—5. 7—12. 18. 20. 25 VIII, 4 f. 7. 13 f. 18—22.

VI, 1—8. "Da aber die Meuschen begannen sich VIII. Bd. 50

auf Erden und sich Töchter zengten; da sahen die Sohne Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, auf nahmen zu Weibern, welche sie erwählten. Da sprach der Her: Die Menschen wollen sich durch meinen Geist nicht mehr strafe lassen: denn sie sind Fleisch: ich will ihnen noch Frist geba hundert und zwanzig Jahre. Zu den Zeiten waren Riesen st Erden und auch bernach, da die Sohne Gottes die Tochter de Menschen beschliefen und ihnen Kinder zeugten: dieses sind de Helden, so von Alters her berühmt sind. Da aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit gross war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur höse war immerdar, de reuete es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erlen und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: la will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Kriechende und bis auf die Vögel unter dem Himmel: denn es reset mich, dass ich sie gemacht habe. Noach aber fand Gnade ver dem Herrn."

Statt der Söhne Gottes übersetzt man richtiger Söhne der Golter, wie bei Daniel III, 21., weil darunter die vorher aufgezählten Herrscher verstanden werden, deren mit den Töchtern der Menschen erzeugten Kinder die Riesen und Helden sind, so von Alters ber berühmt waren wie die Heroen der Griechen. Ihre Benennung מלים statt רָפָאִים (Zach. IX, 13. X, 5. 7.) bezeichnet sie als durch ihre ausserordentliche Grösse übermüthig gewordene Helden, und die Frist von 120 Jahren vor ihrer Bestrafung füllet durch 60 getheilt die zwei Jahre aus, um welche die Verse VII. 6. IX. 28 f. XI, 10. differiren, wenn man damit V, 82. vergleicht, und erwägt, dass die Fluth ein volles Jahr bindurch währte. Sowie jedoch nicht klar ist, dass die Frist von 120 Jahren damit in Verbindung steht, da nach Herodot 1, 178. in Babylon 120 überhaupt eine heilige Zahl gewesen zu sein scheint, nach welcher die Perser die Einschaltung des Vierteltages im Sonnenjahre se lange verschoben, bis er nach 120 Jahren einen Monat betrug. so wird auch in den ausgezogenen Stellen des Sagenbuchs nicht bemerkt, dass Noach ein Sohn Lamekh's gewesen sei.

VII, 1-4. "Und der Herr sprach zu Noach: Geh in eines Kasten, du und dein ganzes Haus: denn dich habe ich gereck ersehen vor mir zu dieser Zeit. Aus allerlei reinem Vieh nims zu dir je sieben und sieben, das Männlein und sein Fräulein; desselben gleichen von den Vögeln unter dem Himmel je siebes und sieben, das Männlein und sein Fräulein, auf dass Same lebendig bleibe auf dem ganzen Erdboden. Denn noch über sieben Tage will ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte und vertilgen vom Erdboden jegliches Wenen, das

ich gemucht habe."

Nach der babylonisch-persischen Sage war Noach's Kastes

ein Haus ohne Fenster, von welchem er (VIII, 13.) das Dach aufthat, als er nach der Abtrocknung des Erdhodens sah; der Kasten der hebräischen Sage glich dagegen einem phönikischen Schiffe mit drei Böden (VI, 16.), 300 Ellen lang, 50 Ellen weit und 30 Ellen hoch, mit Fenstern und Thüren an der Seite.

VII, 5. 7—12. "Und Noach that alles, was ihm der Herr gebot, und er ging in den Kasten mit seinen Söhnen, seinem Weibe und seiner Söhne Weibern, vor dem Gewässer der Sintfuth. Vom reinen Vieh und vom unreinen, von den Vögeln und von allem, was auf Erden kreucht, gingen zu ihm in den Kasten bei Paaren je ein Männlein und Fräulein, wie ihm der Herr geboten batte. Und da die sieben Tage vergangen waren, kam das Gewässer der Sintfluth auf Erden. Im sechshnudertsten Jahre des Alters Noach's, am siebenzehnten Tage des andern Mondes, das ist der Tag, da aufbrachen alle Brunnen der grossen Tiefe und sich aufthaten die Fenster des Himmels und der Regen kam auf Brden vierzig Tage und vierzig Nächte."

Diese vierzig Tage und vierzig Nächte füllen mit den sieben Tagen vor dem Regen die 47 Tage aus, welche im ersten dreissigtägigen Monate und den 17 Tagen des andern Monates im Jahre verflossen.

VII, 18. 20. 23. VIII, 4 f. 7. 13 f. "Also nahm das Gewässer überhand und wuchs so sehr auf Erden, dass der Kasten auf dem Gewässer fuhr. Funfzehn Ellen hoch ging das Gewässer über die Berge, die bedeckt wurden. Also ward vertilget jegliches Wesen auf dem Erdboden, vom Menschen an bis auf das Vieh und auf das Kriechende und auf die Vögel unter dem Himmel: das ward alles von der Erde vertilget; allein Noach blieb über und was mit ihm im Kasten war. Am siebenzehnten Tage des siebenten Mondes liess sich der Kasten nieder auf das Gebirge Arerat. Es verlief aber das Gewässer fortan und nahm ab bis auf den zehnten Mond: am ersten Tage des zehnten Mondes sahen der Berge Spitzen hervor. Und er liess einen Raben ausfliegen: der flog immer hin und wieder her, bis das Gewässer vertrocknete auf Erden. Im sechshundert und ersten Jahre des Alters Noach's, am ersten Tage des ersten Mondes, vertrocknete das Gewässer auf Erden. Da that Noach das Dach vom Kasten und sah, dass der Erdboden trocken war. Also ward die Erde ganz trocken am sieben und zwanzigsten Tage des andern Monats. "

Dieser letzten Bestimmung zufolge dauerte die Fluth zehn Tage über das Mondjahr, welches bei der hebräischen Same water Grunde liegt, da nach ihr (VII, 24.) das Gewärtüberhand nahm und (VIII, 3.) nach 150 Tages worauf Noach (VIII, 6—12) vierzig Tage des Kastens öffnete und nach je sieben Tagehrerste nur einen Tag ausblieb, ansdiegten ik

355 Tage verflossen waren. Die 150 Tage, innerhalb welcher das Gewässer überhand nahm und wieder ablief, sind kein Beweis für dreissig Monate, sondern die Hälfte der runden Zahl 300, zu welchen 40 und zweimal sieben Tage nebst dem Tage. an welchem die erste Taube sogleich wieder zurückkehrte, als heilige Zahlen hinzugezählt werden. Der 17. Tag des anden Monats, an welchem das Wasser hervorbrach, und der 17. Tag des siebenten Monats, an welchem der Kasten sich auf den Ararat als höchsten Berg der Erde niederliess, liegen zwar füsf Monate aus einander, wie der erste Tag des zehnten Monate, da anderer Berge Spitzen hervorsahen, vom ersten Tage des ersten Monats im folgenden Jahre, als das Gewässer sich gan verlief, drei; allein die Zeitbestimmung nach der Tageszahl is Monate ist persischer Sitte gemäss, welche nach Benfey und Sters über die Monatsnamen einiger alter Völker bei den Juden erst sech der babylonischen Gefangenschaft in Gebrauch kam, wofür in des ältern Schriften des A. T. mit Ausnahme einer Einschaltung (1 Kon. VI, 1. - VIII, 66.) die Zeit auf eine andere Weise bestimmt wurde; und während nach der hebräischen Sage die Fluth 355 Tage eines Mondjahres ausfüllte, fügte das Sagenbuch noch 10 Tage für ein persisches Sonnenjahr von 365 Tagen hinzu, in welchen ausser 5 Ergänzungstagen am Jahresschlusse jeder Monat 30 Tage zählte, weshalb nach dem Bundehesh VII. der Regen, welchen der Stern Tashter bei seinem Eintritte in das Zeichen des Krebses im vierten Monate des Jahres kommen liess, dreissig Tage und dreissig Nächte anhielt. Dazu, dass der Verfasser des Sagenbuchs dem Sonnenjahre nur 10 statt 11 Tage mehr beilegte, und desnach das Mondjahr zu 355 Tagen berechnete, trug vielleicht der Zahlenwerth des Wortes השל bei.

VIII, 18—22. "Also ging Noach heraus mit seinen Söhnen und mit seinem Weibe und mit seiner Söhne Weibern: dazu allerlei Thiere, allerlei Kriechendes, allerlei Vögel, alles was auf Erden kreucht, das ging aus dem Kasten nach seinen Geschlechtern. Noach aber bauete dem Herrn einen Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Gevögel, und opferte Brandopfer auf dem Altare. Und der Herr roch den liebliches Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen: denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf: und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebet, wie ich gethan habe. Forthin, so lange die Erde stehet, soll nicht aufhören Samen und Aernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht."

Nach VIII, 13. endete die Fluth im 601. Jahre des Alters Noach's; wie lange dieser aber nach der Fluth noch lebte, bestimmt das Sagenbuch nicht: statt dessen schaltet dieses im folgenden Abschnitte eine Verfluchung seines Sohues Cham ein, welche

dessen Verfassers als eines Shemiten und Jehovahverehrers feindliche Gesinnung gegen Khanaan bezeugt, der selbst dem Gottesverehrer Japhetb fröhnen soll.

V. Bevölkerung des Erdbodens durch Noach's Nachkommen nach der Fluth. 1 Mos. IX, 18—27. X, 1—32.

1X, 18 - 27. "Die Söhne Noach's, die aus dem Kasten gingen, sind diese: Shem, Cham, Japheth; Cham aber ist der Vater Khanaan's: das sind die drei Söhne Noach's, von denen ist alles Land besetzt. Noach aber fing an und ward ein Ackersmann und pflanzte Weinberge, und da er des Weines trank, ward er trunken und lag in seiner Hütte aufgedeckt. Da nun Cham, Khanaan's Vater, sah seines Vaters Scham, sagte er es seinen beiden Brüdern draussen. Da nahmen Shem und Japheth ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen hin rücklings uud deckten ihres Vaters Scham zu, und ihr Angesicht war abgewandt, dass sie ihres Vaters Scham nicht sahen. Als nun Noach erwachte von seinem Weine und erfuhr, was ihm sein kleiner Sohn gethan hatte, sprach er: Verflucht sei Khanaan und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern! und sprach weiter: Gelobt sei der Herr, der Gott Shem's, und Khanaan sei sein Knecht. Gott breite Japheth aus und lasse ihn wohnen in den Hütten Shem's, und Khanaan sei sein Knecht!"

Dieser Fluch ging in Erfüllung, als die Skythen zur Zeit des lydischen Königs Alvattes und des medischen Kuaxares (Herodot, 1, 13 f. und 103 ff.) in das mittlere Asien vorgedrungen waren. Daraus ergibt sich einerseits, dass von nun an die Sagengeschichte aufhört, reine Dichtung zu sein und mit Erläuterungen geschichtlicher Ereignisse untermischt zu werden beginnt, weshalb auch in der hebräischen Sage des eilften Capitels das Alter der Nachkommen Noach's allmählich von der grossen Lebenslänge der Herrscher vor der Flath so heruntersinkt, dass es wenigstens von Peleg an, zu dessen Zeit (X, 25) die Welt in ihre drei Theile nach der Zahl der Söhne Noach's zerlegt zu werden begann, einer den Menschen möglichen Lebensdauer entspricht; worüber sich Bredow zu Anfange seiner Untersuchungen über einzelne Gegenstände der alten Geschichte, Geographie und Chronologie his S. 118. verbreitet; andererseits, dass das Völkerverzeichniss des zehnten Capitels wohl später, aber nicht früher, als jenes Vordringen der Skythen in der Mitte des siebenten Jahrhunderts vor Christus verfasst wurde, und zwar von einem Hebräer, der als Nachkomme von Peleg's Vater und Verehrer des Jehovah absichtlich die ihm verhassten Khanaaniter von den Shemiten in der gem (IX, 24.) segneten Mitte zwischen dem kleinern Sta und dem grössern von Japheth hied und mit den als Feinden verflucht

X, 1 - 5. "Dies ist .

Shem, Cham, Japheth, und sie zeugeten Kinder nach der Sintfluth. Die Kinder Japheth's sind Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Meshekh und Thiras; aber die Kinder von Gomer sind Ashkhenaz, Riphath und Thogarma; die Kinder von Javan sind Elishah, Tharshish, Khithim und Rodanim; von diesen sind ausgebreitet die Inseln der Heiden in ihren Ländern, jegliche nach ihrer Sprache, Geschlechtern und Leuten."

Der Schluss dieses Abschnittes, der am Schlusse der beiden folgenden wiederkehrt, deutet einerseits an, dass Japheth's Name als eines weit verbreiteten (IX, 27.) zur Bezeichnung Europa's gedichtet sei, wie der Name seines Vaters Noach die Ruhe ver der Verbreitung unter Peleg (X, 25.) ungefähr dreitausend Jahr vor Christus, und der Name seiner beiden Brüder Shem den Rula Asiens und Cham, wodurch die Aegyptier selbst ihr Land bezeichneten, die Hitze Afrika's andeuten sollte; andererseits, dan das Verzeichniss der über den ganzen bekannten Erdboden verbreiteten Menschengeschlechter nach ihrer verschiedenen Sprache und völkerschaftlichen Verbindung und Lebensweise entworfen wurde, während die Namen der Kinder von Shem, Cham, Japheth, wirkliche Länder- und Städtenamen sind. Von den nieben Kinden Japheth's sind zwei, Gomer und Javan, deren Namen auch die babylonischen und medischen Keilinschriften aus Behistun und Nakshi-Rustam enthalten, durch eine besondere Nachkommenschaft ausgezeichnet, weil sie mit den ihnen zugeseilten Brüdern zusammen wohnten. Deun Gomer, von welchem schon Ezechid (XXXVIII, 6.) spricht, bezeichnet die Kimmerier des Herodo (1, 15 f.), welche zur Zeit des Sohnes vom lydischen Könige Gyges oder Gog, den Ezechiel (XXXVIII, 2 f. und XXXIX, 1.) den obersten Fürsten im Lande *Magog* oder *Maionie*n, am *Maiande*r zwischen Meshekh und Thubal oder den Bergen Messogis und Timolos nennt, Lydiens Hauptstadt Sardis ohne die Burg bis zur Herrschaft des Alyattes ein Jahrhundert lang besetzt bielten, während sich neben ihnen Javan oder die Ionier in Miletos (Herodot 1, 25 - 28.) als Volk der Inseln und Herren zur See frei erbielten und nicht nur mit ihrem Besieger Alyattes und dessen Sohn Kroisos Friede und Freundschaft schlossen, sondern auch in der Hauptstadt der gleich den Lykiern freigebliebenen Kilikier Thirs oder Tarsos sesshaft wurden. Als Kinder von Gomer werden Ashkhenaz oder Askania im Norden (vgl. Jerem. XI, 27.), Ripheth (tatarisch Rifaët, Alpe) oder der Taurus im Süden, und Thogarus (tatarisch Thagh · Arma), Berg - Armenien (vgl. Ezech. XXVII, 13 f. und Aqua bei Homer II. II, 783.) im Osten des von Lydien westlich beherrschten Phrygiens angeführt; als Kinder von Javan aber Elishah auf der Halbinsel von Hellas und Tharshish oder Tartesses (Herodot. 1, 163.) auf der Halbinsel von Hispanien nebst Khilkin oder Klitiov (vgl. Jes. XXIII, 1. 6. 10. Ezech. XXVII, 6 f.) auf der Insel Kypros und Rodanim oder Rhodos. Vielfache Be-

weise dieser Erläuterung übergehe ich zur Vermeidung unnöthiger Weitläufigkeit, und bemerke dagegen noch, dass Madai neben Magog oder Mäonien nicht Medien, sondern den Wohnsitz des phrygischen Königs Midas (vgl. Herodot 1, 35.) Μιδάειον bezeichnet, der in der babylonischen und medischen Keilinschrift aus Nakshi Rustam am Schlusse der von Darius beherrschten Länder vor Karka oder Καρική Madaya genannt wird, und durch die erste Silbe seines Namens Mag, mah oder mih (gross) den arischen Ursprung der lydischen und phrygischen Sprache bezeugt, welcher sich auch in ihren eigenen Inschriften ausspricht. Gleich arischen Ursprungs ist die persische Benennung Kappadokiens durch Katpadukh in den Keilinschriften aus Behistun und Persepolis von koh (Berg) oder katpé (Bergkuppe) und dakhia (Land). wofür die Griechen Zugla (Herodot. I, 72. 76. V, 49. VII, 72.) and später Aeuxo-Supla Strab. XII, pag. 583) statt Aeuxo-Supla dem tatarischen Thogh · Arma entsprechend sagten.

X, 6 f. "Die Kinder von Cham sind Khush, Missraim, Put und Khanaan; aber die Kinder von Khush sind Seba, Chavilah, Sabthah, Raghmah und Sabthekah; die Kinder von Raghmah aber Sheba und Dedan."

Die Bezeichnungen Aethiopiens und Aegyptens durch Khush und Missraim bedürfen keiner besondern Erläuterung; unter Put, von welchem keine Nachkommen angeführt werden, während Ezech. (XXVII, 10. XXXVIII, 5.) die Bewohner dieses Landes, welches Nahum (III, 9.) und Jerem. (XLVI, 9.) mit Aegypten als schildtragende Hülfsmacht verbinden, als Söldner im tyrischen Heere schildert, ist das von Ptolemäus (V, 5, 7.) erwähnte Vorgebirge Marmarika's  $\Pi v \Im c$  äxpa zu verstehen, da das von keinem Flusse bewässerte Land jetzt zwar als blosse Sandwüste in einem traurigen Zustande ist, aber im Alterthume mit Feldern und Gärten versehen gewesen sein soll. Es würde mich zu sehr der Zeit berauben, wenn ich jeden einzelnen Namen dieses Völkerverzeichnisses zu erklären versuchen wollte; es genügt mir durch die Deutung der Kinder Japheth's den Weg gezeigt zu haben, auf welchem man zu einer richtigern Erklärung als hisher gelangt. Demzufolge muss man Seba, Chavila, Sabthah in Aethiopien oder am arabischen Meerbusen aufzufinden suchen, während Sheba und Dedan (Esech. XXVII, 15.) auf Raghmah oder Péqua und Sabtheka (Ezech. XXVII, 22.) am persischen Meerbusen zu beziehen sind.

X, 8—12. "Khush aber zeugte den Nimred: der fing an ein gewaltiger Herr zu sein auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man: Das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimred, und der Anfang seines Reiches war Babel, Erekh, Akhad und Khalneh im Lande Shinghar. Von dem Lande kam er nach Ashur und bauete Nimeh und Re-

choboth-Ir und Khelach; dazu Resen zwischen Ninveh und Khe-

lach: dies ist eine grosse Stadt."

So sehr auch diese Einschaltung von einem Andern verfasst zu sein scheint, so gehört sie dennoch demselben Verfasser a. welcher dadurch des ersten Reiches Ursprung berichten wollte, sowie er das Völkerverzeichniss (XI, 1-9.) mit der Erklärung schloss, wie die Zerstreuung der Völker mit ihren verschiedenes Sprachen, Ländern und Leuten entstand. Es fällt nur auf, das er den Stifter des ersten Reiches in Shinghar und Ashur aus Khush kommen liess; das Befremdende dieses Berichtes schwirdet jedoch, sobald man beachtet, dass er seine Kinschaltung an Sheba und Dedan anschloss, wornach unter Khush nicht Aethiopien in Afrika, sondern Khusistan oder Susiane am persischen Meerbusen zu verstehen ist. Statt dass durch die Kinder von Japheth und Cham Völker und Länder bezeichnet werden, ist Nimrod der Name eines Riesen, der wie Merodach (von 770) einen von seinem bisherigen Herrscher Abfallenden andeutete, und vermöge der in den shemitischen Sprachen gewöhnlichen Weise, mit dem Begriffe eines Frevlers den Begriff eines Thoren zu verbinden, dem כסיל (Amos V, 8. Hiob IX, 9. XXXVIII, 31.) au vergleichen, wodurch das Sternbild des Orion benannt wurde, den Jesaius XIII, 10. als das grösste aller Sternbilder andentet. Vom Lande Nimrod's und Ashur's spricht Micha V, 5., sowie Babel und Ashur (IV, 10. V, 4.), mit Jesaia im A. T. zuerst, bei dem (Jes. XI, 11.) auch Shinghar mit vielen andern Ländern und Völkern aller drei Erdtheile verbunden wird. Zur Bestimmung der mit Babel verbundenen Oerter führen vielleicht die Entzifferungen neuaufgefundener Keilinschriften; jedenfalls müssen sie aber in Babel's Nachbarschaft gesucht werden, wo der Ruinenhügel Akker-kaf dem Akhad (Veste) genannten Orte zu entsprechen scheint. Von den mit Ninveh im Lande Ashur verbundenen Oertern wird Resen, dessen Name dem Larissa Xenophon's entspricht, wenn man das vorgesetzte > als Zeichen eines Dativs betrachtet, als eine grosse Stadt zwischen Ninveh und Khelach bezeichnet.

X, 13 - 22. "Missraim zeugte Ludim u. s. w."

Die Namen der Kinder von Missraim und Khanaan überlasse ich mit den Namen der Kinder Shem's den Bestimmungen derjenigen Gelehrten, welche mit der Geographie von Aegypten und Syrien genauer bekannt sind, um dafür das Geschlechtsverzeichniss Shem's in der hebräischen Sage (XI, 10—26.) zu besprechen. Ich bemerke nur noch, dass unter Shem's Kinde Lud (X, 22.), wodurch nur Oher-Mesopotamien zwischen Arpakhshad oder Arrapachitis und Aram oder Syrien bezeichnet sein kann, eben so wenig als unter den Ludim in Aegypten die Lydier gemeint sind. Nach Jes. LXVI, 19. würden unter den Letztern oberägyptische Bogenschützen zu verstehen sein, wenn durch 570 die Nilinsel Philä bezeichnet sein sollte; andere Propheten, wie Ezechiel

(XXVII, 10. XXX, 5.) und (Jerem. XLVI, 9.) lassen jedoch vormuthen, dass bie mit Die verwechselt, und durch die Ludim des Mela (1, 7, 5.) Lotosesser an der Küste von Cyrenaica zwischen den Vorgebirgen Boreum und Phycus zu verstehen seien. Die Bestimmung (X, 21.), dass Shem ein Vater aller Kinder 'Eber's gewesen sei, deutet an, dass bei allen dazu gezählten Völkern deren Sprache mit der hebräischen verwandt war; durch Arpakhshad's Sohn und 'Eber's Vater (XI, 12-14) Shelah wird dagegen nach Dan. IV, 1. die behagliche Ruhe angedeutet, mit welcher die ersten drei Geschlechter innerhalb eines Jahrhunderts vom zweiten Jahre nach der Fluth (XI, 10) bis auf die Zerstreuung der Völker unter Peleg (X, 25) in der assyrischen Landschaft Arrapachitis verweilten, um dadurch das noch lange Lebensalter derselben zu erklären, während 'Eber einen Auswanderer, wie Peleg das Auseinanderziehen der Völkerstämme gleich dem unter Abraham (XIII, 6-13) bezeichnen sollte. Statt dass Peleg's jüngerer Bruder, von קטָן Joqtan genannt, durch die grosse Anzahl seiner Kinder sich über ganz Südasien (X, 26 - 30) von Mese oder der arabischen Völkerschaft Masei in Mesopotamien (Plin. II. N. VI, 26, 30) bis an den östlichen Berg Sephar bei der Stadt Σιππάρα (Ptolem. VII, 1, 16) im diesseitigen Indien sich verbreitete, zogen Peleg's Nachkommen über ein Jahrhundert lang bis auf Therach, der in Charan oder Κάβοαι (XI, 32) starb, mit ibren Heerden zwischen dem Phrath und Tigris hinunter. Dereu Namen Reghu statt רצר (Hirle). Serug statt מיריג (Gesalleller), Nachor (Blasender) statt time (Hirtenflöte) sind Zeugen ihrer Lebensweise; ihre Altersbestimmung bis zur Zeugung eines Sohnes, die nur zur Hälfte die Zahlen 30 oder 29 um wenige Jahre übersteigt, scheint aber von der Anzahl der Tage eines der zwölf Monate, welche von Shem bis Abraham durch zehn Personen vertreten werden, wobei Therach und Abram, wie Thestria und Khanon im syrischen Kalender für je zwei Monate gelten, und, wenn man von Abraham's Lebenszeit nur 34 oder 35 Jahre als Bezeichnung eines Schaltmonates mit fünf Schalttagen dazu nimmt, die Zahl 355 ausfüllen, wobei sich die überschiessenden zwei Jahre (XI, 10) als Jahr der Fluth zum Schlusse des Jahrhunderts von Shem und als Jahr der Rube nach der Fluth deuten lassen, entlehnt zu sein: ihr Lebensalter bis zum Tode kann alsdann als Zeit des Zusammenhaltens des Völkerstammes bis zum Erlöschen gedeutet werden, wiewohl die ganze Jahresrechnung im ersten Buch Moses nach Bredow's Bemerkungen S. 115 f. als Dichtung erkannt wird: man vergleiche auch die heilige Sage des Zendvolken von Rhode S. 244 ff.

VI. Die Zerstreuung der Völker nach B. bau. 1 Mos. XI, 1-9.

"Es hatte aber alle Welt einerlei Zung

sie nun zogen gegen Morgen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinghar und wohnten daselbst und sprachen unter einunder: Wohlan! lasset uns Ziegel streichen und im Feuer brennen! und nahmen Ziegel zu Steinen und Erdpech zu Lehmen, und sprachen: Wohlan! lasset uns eine Stadt und einen Thurm bauen, dessen Spitze his an den Himmel reiche, dass wir uns ein Merkmal machen: denn wir werden vielleicht zerstreuet in alle Länder. Da fuhr der Herr bernieder, dass er sähe die Stadt und den Thurm, welche die Menschenkinder baueten. Und der Herr sprach: Siehe! es ist einerlei Volk und einerlei Sprache nuter ihnen allen, und sie haben das angefangen zu thun, und es wird ihnen nun nicht fehlen, alles, was sie vorgenommen baben, zu thun. Wohlan! lasset uns hernieder fahren und ihre Spruche duselbet verwirren, dass keiner des andern Sprache vernehme. Also zerstreuete sie der Herr von dannen in alle Länder, dass sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Daber beisst ihr Name Babel; weil der Herr daselbst verwirrt batte aller Welt Sprache und sie zerstreuet von dannen in alle Länder."

Obgleich diese Erklärung des Namens Babel darauf berechnet ist, daran den Ursprung der mancherlei Sprachen zu knüpfen, 🐠 konnte sie doch nur einem Nicht-Babylonier in den Sinn kommen. Da Nebukadnezar's eigene Ausschreiben in babylonischer Keilschrift, wie selbst Daniel IV, 27. und die apokryphischen Bücher vom Hel zu Babel, dessen Vergrösserung und Verschönerung durch diesen König bezeugen, und der Thurm zu Babel, dessen Trümmer noch vorhanden sind, obgleich ibn Xerkes ausplünderte, sowie sein Vater Darius (Herodot I, 180. 181.) der Nitokris Grabmal über dem Eingangsthore der erst durch Seleukia's Erbanung zerstörten Stadt, beraubte, durch seine acht Absätze nach der Zahl der Wandelsterne und der Standsterne am Himmel (Herodol I, 181.) auf dessen Bestimmung zu einer Sternwarte schliessen lässt; so lebte der ausländische Verfasser der Sage in einer so späten Zeit, dass er es wagen durfte, eine andere Bestimmung des Thurmes als die eines Beltempels anzugeben.

VII. Abram's Umberziehen mit und nach seinem Vater Therach. 1 Mos. XI, 27—31. XII, 1—XIII, 18.

XI, 27—31. "Dies sind die Geschlechter Therach's: Therach zeugte Abram, Nachor und Haran; aber Haran zeugte Lot. De nahmen Abram und Nachor Weiber: Abram's Weib hiess Sarai und Nachor's Weib Milkhah, Haran's Tochter, der ein Vater war der Milkhah und Jiskhah; aber Sarai war unfruchtbar und batte kein Kind. Da nahm Therach seinen Sohn Abram und Lot, seines Sohnes Haran Sohn, und seine Schnur Sarai, seines Sohnes Abram Weib, und führte sie aus Ur-Khasdim, dass er ins Land Khanaan zöge, und sie kamen gen Charan und wohnten daselbst."

Woher Therach stamme, wird im Sagenbuche nicht ange-

geben; sein Name ist aber nicht verschieden von 7774. der mit als Wanderzug eines Hirten bezeichnet, statt dam sterm wie amen einen Valer der Höhe und Haren von T einen Bergtemuner wo deutet. Davon unterscheidet sich Charen von ---- wie grown (Jerem. XVII, 6.) als ausgedörrte Steppengegend, we mismunt wohnt; Ur-Khardin ist dagegen, weil La von 37: / Zonberhinge treiben) einen Verschleierer bezeichnet, wie die man oder der heilige Loos am Brustschilde des Hohenpriesters, welches desselbe in schwer zu entscheidenden Fällen als ein Orakel befragte durch Fouer oder Licht der Zeichendeuter zu erklären, ebwohl den apokryphische Buch Judith V, 5 f. dafür Chaldas schreibt. Diesen ontgegen finden wir in den folgenden Abschnitten den Feter der Höhe bei seinen Wanderzügen als einen des Herra Nemen vertimdenden Lehrer angedeutet, dessen Weib Sarai (meine Furdin) wie Milkhah (Königin) und Jiskhah von 🚌 (Geselbte) die Pren eines Stammfürsten bezeichnet.

XII, 1-8. "Und der Herr sprach zu Ahram: Geh ann deinem Lande und von deiner Preundschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will: und ich will dieb zum grossen Volke machen und will dich segnen und die einen grossen Namen machen, und du sollst ein Negen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfachen, die die flachen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Kolen. Die zog Abram aux, wie der Herr zu ihm gesagt hotte, und IM zog mit ihm; Abram aber war fünf und niebenzig Jahre alt, 42 er 2004 Charan zog. Also nahm Abram sein Weis Starai and Lot. asines Bruders Sohn, mit aller ihrer Hase, die sie gewonen hutten und den Seelen, die sie gezeugt hatten in Charan, und sie zwysn ans zu reisen ins Land Khanson, und als nie gekommen wurten in dasselbige Land, zog Abram durch bis an die Maste, Methem und an den Hain Morch: denn es wohaten zu der Zeit des Khanaaniter in Lande. Da erschien der Herr den Auran und spruch Deinem Samen will ich dies Land gehen: und er hauete Auseltet einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Darnach brach er auf von dannen an einen Berg, der lag gegen Margen 4m Stadt Beithel, and richtete seine Hatte auf, dass er Beithel gegen Abend und 'Ai gegen Morgen batte, und bauete daselbet dem Horra einen Altar und predigte vom Namen den Herra."

Sowie im vorbergebenden Abschnitte die Stadte Charan und Ur-Khardim, wo man vergebens Denkmale von Abscham zu finden bossen darf, nur ihrer Bedentung wegen als erster Wohnsitz Abram's auserwählt waren; so sind hier im Wenten von Khannun der ausgedörrten Steppe und dem Orakel der Zeichendeuter im Osten die hochgewachsenen Sykomoren von Shekem mit den machtigen Terebinthen des Horrn und die Stadt Bakhel (Gallachaus) westlich von 'Ai, der khannnsitischen KS (ord gränze des Stammes Benjamin (Jos

28. Nehem. XI, 31.), entgegen gesetzt. Denn da Shekhem auf dem Gebirge Ephraim's lag, dessen Bewohner, wie das Shiboleth derselben bezeugt (Richt. XII, 6.), das wie das aussprachen; so lässt es sich auch vermuthen, dass in jenem Namen das pe mit dertauscht wurde, zumal da die starken Terebinthen des Herra (vgl. Jes. IX, 10 u. 14.) damit verbunden sind, wie mit 'Ai das Gotteshaus, dessen Name für Luz (1 Mos. XXVIII, 19. XXXI, 13. XXXV, 1—15.) nach dreifacher Sage entstanden sein soll.

XII, 9 - 20. , Darnach wich Abram ferner und zog aus gegen Mittag; es kam aber eine Theurung in das Land. Da zog Abram hinab in Aegypten, dass er sich daselbat als ein Fremdling hielte: denn die Theurung war gross im Lande. Und da er nahe bei Aegypten kam, sprach er zu seinem Weibe Sarai: Siehe! ich weiss, dass du schön bist von Angesicht. Wenn dich nun die Aegypter sehen werden, so werden sie sagen: Das ist sein Weib! und werden mich erwürgen und dich behalten. So sage doch, du seiest meine Schwester, auf dass es mir desto besser gehe deinetwegen, und meine Seele bei Leben bleibe un deinetwillen. Als nun Abram in Aegypten kam, sahen die Aegyptier das Weib, dass es sehr schön war, und die Fürsten des Pharao sahen es und priesen es vor ihm. Da ward es in des Pharao Haus gebracht, und er that dem Abram Gutes um seinetwillen. Und er hatte Schafe, Rinder, Ezel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kameele, aber der Herr plagte den Pharao nit grossen Plagen, und sein Haus, um Sarai, Abram's Weibes, willen. Da rief Pharao Abram zu sich und sprach: Warum hast du mir das gethan? warum sagtest du mir es nicht, dass sie dein Weib ware? warum sprachst du denn, sie ware deine Schwester? derbalben ich sie mir zum Weibe nehmen wollte: und nun siehe! da bast du dein Weib; nimm es und zeuch hin. Und Pharao befahl seinen Leuten über ibm, dass sie ihn geleiteten und sein Weib und alles, was er hatte."

Bei diesem Abschnitte legte dessen Verfasser offenbar die Erzählung des zwanzigsten Capitels zum Grunde, mit welcher die hebräische Sage der Geschichte vom Stammvater der Hebräer begann, und, weil er damit Abram's Zug nach Aegypten südwärts verband, entlehnte er zugleich die Nachrichten von der Theurung und Pharao's Plagen aus den Sagen von der Theurung aller Länder ausserhalb Aegyptens (XLI, 54 ff.) und den Plagen Pharao's, welche Mose's zweites Buch erzählt. Weil ferner Abras dabei, wie XX, 4. XXXVII, 1., gleich Lot XIX, 9. und Mose 2. Mos. II, 22. ein Fremdling genannt wird, worauf auch der Name האם (XX, 1.) anzuspielen scheint; so lässt sich darass vermuthen, dass durch die Benennung עברי die Hebräer als Riswanderer aus fremdem Lande bezeichnet wurden.

XIII, 1-18. "Also zog Abram herauf aus Aegypten mit seinem Weibe und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit

ihm gegen Mittag; Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold; und er sog immer fort von Mittag bis gen Beithel an die Stelle, da am ersten seine Hütte war zwischen Beithel und 'Ai, eben an dem Ort, da er vorher den Altar gemacht hatte, and er predigte allda den Namen des Herrn. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Hütten, und das Land mochte es nicht ertragen, dass sie bei einander wohnten. Dean ihre Habe war gross, und sie konnten nicht bei einander wohnen, und es war immer Zank zwischen den Hirten über Abram's Vieh und zwischen den Hirten über Lot's Vieh: so wohnten auch su der Zeit die Khanaaniter und Pheriziter im Lande. Da sprach Abram zu Lot: Lieber! lass nicht Zank sein zwischen mir und dir, und zwischen meinen und deinen Hirten: denn wir sind Gebrüder. Steht dir nicht alles Land offen? Lieber! scheide dich von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten; oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan; denn ehe der Herr Sodom und Ghemorah verderbete, war sie wasserreich, bis man gen Ssoar kömmt, als ein Garten des Herrn gleichwie Aegyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und sog gegen Morgen. Also schied sich ein Bruder vom andern, dass Abram wohnte im Lande Khanaan, und Lot in den Städten derselben Gegend und setzte seine Hütten bis gen Sodom; aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Da nun Lot sich von Abram geschieden hatte, sprach der Herr zu Abram : Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte an, da du wohnst, gegen Mitternacht, gegen Mittag, gegen Morgen und gegen Abend. Denn alles das Land, das du siehest, will ich dir geben und deinem Samen ewiglich: und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, so wird man auch deinen Samen sählen. Mache dich auf und zeuch durch das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich es geben. Also erhob Abram seine Hütten, kam und wohnte im Haine Mamre, der zu Chebron ist, und bauete daselbst dem Herrn einen Altar."

Ob ich gleich mit diesem Abschnitte, der als Einleitung zu allen folgenden zu betrachten ist, meinen Auszug der sagenhaften Urgeschichte beschliesse, weil es aus dem bisher Erläuterten zur Genüge erhellt, dass die Bücher Mose's mit zweierlei vollständig zusammenhängenden Urgeschichten beginnen, von welchen die älteste bis zum zwanzigsten Capitel zu den Berichten von der Schöpfung und Sintfluth nur zwei verschieden erfundene Geschlechtsverzeichnisse zur Begründung einer fortlaufenden Geschichte hinzufügt, die jüngste dagegen nach einem wohlberechneten Plane und in einem gleichartigen Stile den Ursprung der Welt und alles dessen, was auf Erden vor Alters sich ereignete, also berichtet, dass dadurch die Verehrung des Herrn, wie sie

sein soll, gefördert werde; so erlaube ich mir doch noch einige Bemerkungen über die Sage vom ersten Kriege im vierzehnten Capitel, welches eben so, wie das dreizehnte, mit der Erwähnung des Terebinthenhains Mamre bei dem einstigen Königssitze Devid's (2 Sam. 11, 1. V, 3.) Chebron schliesst, weil man diese äusserst späte Erdichtung, wodurch die Sage vom Ursprunge des todten Meeres vorbereitet werden sollte, für ein uraltes Bruchstück einer wahren Geschichte gehalten hat. Schon die Name der kriegführenden Könige, welche kein anderer Schriftsteller kennt, müssen ein Misstrauen gegen ein hohes Alterthum erwecker; am meisten streiten aber dagegen die Oerternamen, über deres Bestimmung ich auf Tuch's Bemerkungen im ersten Bande der Zeitschrift der D. M. G. S. 161 - 194. verweisen kann. Dem wenn auch Chebron (4 Mos. XIII, 23.) sieben Jahre vor Ssor oder Tanis in Aegypten erbauet war, so wird doch davon, wie you Eshkol und 'Aner (XIV, 13. 24.), immer ohne irgend eine Beziehung auf den ersten Krieg gesprochen, und Choba's Name (XIV, 15.) kömmt nur im apokryphischen Buche Judith (IV, 4. XV, 4.) vor. Von Dan (XIV, 14.) wird aber sogar (Jos. XIX, 47. Richt. XVIII, 12.) berichtet, dass dafür früher Leskem oder Lejisch, wie für Beithel (1 Mos. XXVIII, 19. XXXV, 6 f. Jos. XVIII, 13. Richt. 1, 23.) Luz, im Gebrauche war; und XIV, 7. wird ein Brunnen Mishphat genannt, wodurch das Haderwasser bezeichset zu sein scheint, dessen Ursprung 4 Mos. XX, 9-13. berichtet wird. Von Lot's Kindern und den furchtbaren Emim spricht ansser Ps. LXXXIII, 9. nur das fünfte Buch Mose's II, 9 f., wo v. 20 f. auch von andern Riesen die Rede ist. Eben so spricht von dem Könige der Gerechtigkeit Malkhissedeg, der zugleich Priester war, im A. T. nur Ps. CX, 4.; denn bei Jos. X, 1, ist von Adoni-Ssedeq die Rede, der ein König zu Jerusalem war, statt dass unter Shalem (1 Mos. XIV, 18.) Shailim (1 Sam. IX, 4. Hiob III, 23.) zu verstehen sein soll, und der Krieg von vier Königen mit fünfen (1 Mos. XIV, 9.) sieht einer Nachahmung von Jos. X, 16 f. gleich. Die Bezeichnung des höchsten Gottes durch אל עלירון versetzt diese in die Zeit, in welcher die Psalmen des Herrn auch בירון ohne oder mit dem Vorsatze ידוברו (Ps. IX, 3. XXI, 8. VII, 18.) oder mit Dritch Ps. LVII, 3.) statt des Plarals עליוניך (Dan. VII, 22 und 25.) nannten. Nach allem dieses gehört die Sage vom ersten Kriege in das später verfasste Sagenbuch, wie noch vieles Andere, welches sich als solches nicht sowohl durch den blossen Namen des Herrn als durch dessen persönlich erscheinende Engel, von welchen einer (1 Mos. XXI, 17.) ein Engel Gottes heisst, erkennbar darstellt. Eben dazu gehört die Erzählung von Sancherib und Chisqijah, welches zu erweisen ich den obigen Ausung verausgeschickt habe.

Von Sancherib ist im A. T. ausser den apoktyphischen Buche des Tobias, welches als ein spätgeschriebener Roman keine Be-

rücksichtigung verdient, nur in einer unverkennbaren Einschaltung des Propheten Jessias (XXXVI - XXXIX), wie im zweiten Buche der Könige (XVIII, 13. 17-XX, 19.), und im zweiten Buche der Chronica (XXXII) die Rede. Nach 2 Chron. XXVI, 22. schried zwar der mit Sancherib und Chizgijah gleichzeitige Prophet Jesaias die Geschichte des judischen Königs Usifah; dass er aber auch die Geschichte der demselben nachfolgenden Könige geschrieben habe, wird weder 2 Chron. XXVII, 9., noch 2 Chron. XXVIII. 26. gesagt, vielmehr scheint aus dieses Propheten sechstem Capitel hervorzugehen, dass er seit Uzijah's Tode nur seine Visionen bekannt machte, sowie wir in dessen siebentem Capitel ein Gesicht zur Zeit des Enkels von Uzijah lesen, aus welchem 2 Kön. XVI, 1. etwas eingeschaltet wurde. In derselben Weise erwähnt der Prophet in seinem zwanzigsten Capitel den assyrischen König Sargon und dessen Feldherrn Tharthan, welcher 2 Kön. XVIII, 17. mit dem Erzkämmerer und Braschenken zusammengestellt ist, welche Sancherib von Lachis aus gegen Jerusalem gesandt haben soll. Wenn 2 Chron. XXXII, 32., wo vom Gesichte, aber nicht von einer Geschichte des Propheten geredet wird, von Jesaias aussagt, dass er von der Barmherzigkeit des Chizgijah geschrieben habe, und sich dabei auf ein nicht mehr vorhandenes Buch der Könige in Juda und Jisrael bezieht, woraus der Anfang dieses Capitels ausgezogen zu sein scheint; so giebt derselbe Ausdruck 2 Chron. XXXV, 26. mit dem Zusatze nach der Schrift im Gesetze des Herrn zu erkennen, dass darunter die Frömmigkeit verstanden werde, von welcher 2 Chron. XXIX—XXXI. den Beweis liefert. Sowie Jes. XXXVIII, 9-20. ein ganzer Psalm eingeschaltet ist, auf welchen die beiden Verse folgen, die 2 Kön. XX, 7 f. an einer verkehrten Stelle stehen; so ist auch alles eingeschaltet, was die vier Capitel Jes. XXXVI-XXXIX enthalten. Dass dieses nicht vom Propheten selbst geschrieben sei, bezeugen die darin enthaltenen Weissagungen, sobald man sie als sein Erlebtes betrachtet, was wenigstens alsdann anzunehmen ist, wenn sie mit solcher Bestimmtheit ausgesprochen werden, wie die Versicherung von Jehovah (Jes. XXXVIII, 5.), dass Chizqijah noch funfzehn Jahre nach seiner Genesung am Leben bleiben werde. Hätte der Prophet dieses noch erlebt, so müsste er auch unter Chizqijah's Sohne Menaseh geweissagt haben, was er jedoch im Anfange seiner Weissagungen nicht berichtet. Bin unerhört hohes Alter hätte er aher erreicht, wenn er auch die Eroberung Jerusalem's und die Wegführung der Nachkommen Chizqijah's gen Babel (XXXIX, 6 f.) erlebte. In dieser Zeit weissagten die Propheten Jeremias und Daniel, bei welchen wir die assyrische Bezeichnung eines Obersten durch an mit dem Plurale רברבין (Jer. XXXIX, 8 ff. Dan. 1, 8 ff. vgl. Rsth. 1, 8.) wie in den Keilinschriften der assyrisch-babylonischen Könige ebenso gehräuchlich fladen, sowie sie 2 Kön. XVIII, 17. und (XXV, 8 ff.), wo zuletzt auch von Evil-Merodach die Rede ist, bei hohen Beamten vorgesetzt erscheint. Da es sich aus der Vergleichung der verschiedenen Erzählungen von Sancherib ergibt, dass nicht die des Propheten, sondern die des zweiten Buches der Könige die ältere war; so lege ich bei den nachfolgenden Bemerkungen diese zum Grunde, welche nach Ewald's zweiter Ausgabe der Einleitung in die Geschichte des Volkes Israël S. 114. sich schon durch ihre eigenthümliche Sprache als spätere Ein-

schaltung kund gibt.

Sogleich die Bestimmung des Ortes, von welchem aus der Erzschenk geredet haben soll, verräth einen Verfasser, welcher ausser XX, 20. vorzüglich Jer. VII, 3. vor Augen hatte, wälrend der Titel eines grossen Königs (XVIII, 19. 28.) erst bei Esra (IV, 10) gefunden wird, welcher (IV, 7.) auch wie 2 Kön. XVIII, 26. die syrische Sprache von der jüdischen (Neh. XIII, 24.) unterscheidet. Dem Erzschenken legt aber der Verfasser eine solche Rede in den Mund, wie sie nur ein Nachahmer von Jes. X, 6 ff. auszusprechen vermochte, wo man auch (XIX, 18.) die Sprache Khanaan's der ägyptischen, wie den Sargon (XX, 1.) den Sancherib, entgegengesetzt findet. Während der Verfasser in Verzeichnisse der vom assyrischen Könige besiegten Völker (XVIII, 34. XIX, 17 f.) von XVII, 6. 24. 30 f. XVIII, 11. 34. abweicht, und XVIII, 36. nur kurz berührt, was wir 2 Chron. XXXII, 2—8. ausführlicher lesen, lässt er den Propheten Jesaias wiederholt sowohl tröstend als scheltend zum Könige Chizqijah kommen und (XIX, 37.) also reden, wie der Prophet (Jes. VII, 7.) zu Achas spricht, welcher jedoch vom Herrn, seinem Gotte, ein Zeichen zu fordern verweigert, statt dass Chizqijah (2 Kön. XX. 8.) ein solches für dasjenige verlangt, was zufolge des vorhergehenden Verses schon erfüllt war, und das Zeichen, welches der Prophet gibt, besteht in einem Rückgange des Schattens am Zeiger des Achaz um zehn Stufen, so dass es scheint, als sei der Verfasser auf diese Bestimmung durch den Zahlenwerth eines bei der mystischen Vergleichung der Namen טָבאַל (Jes. VII, 6.) mit בְּקַלָּיָא geführt, weil das 'eben so wegfällt, wie wenn man bei der Bestimmung des Zahlenwerthes von נינוה gleich מלאה היה בשות בש 111 das nicht beachtet. Denn bei der Angabe (XIX, 35.), dass der Engel des Herrn, worauf sich (XIX, 7.) die Weissagung von einem Geiste bezieht, in einer Nacht im Lager von Assyrien 185,000 Mann statt aller Gewaltigen des Heers und Fürsten und Oberaten in Lager des Königs zu Assur (2 Chron. XXXII, 21.) geschlagen habe, spricht sich eine fünffache Vervielfältigung der Zahl 37 mit 1000 aus, welche die Zahl 111 dreimal vervielfacht. Das dabei gebrauchte Verbum des Schlagens lässt es kaum verkennen, dass unter den Engel des Herrn der gute Geist ככיאל für die Zahl 111 in Siegel der Sonne oder dem Zauberquadrate von 37 Feldern, auf dessen bösen Geist nin = 666 sich die Offenbarung des Johannes

XIII, 18. bezieht, statt des Vertreters des jüdischen Volkes vor Gottes Throne מיכאל (Dan. XIII, 3. 21. XII, 1.), dessen Name um ein zu klein ist, zu verstehen sein soll, sowie die Zahl 185,000 = 5. 37. 1000 darauf anzuspielen scheint, dass winn eben sowohl befünften als in Schlachtreihe ordnen bedeutet, und vor dem Herrn (Ps. XC, 4. 2 Petr. III, 8.) 1 wie 1000 gilt; wiewohl auch ein Name אַקדאָיאָל, wodurch ein Diener Gottes bezeichnet wird, den Zahlenwerth 185 enthält. Dergleichen Bestimmungen der Namen nach ihrem Zahlenwerthe können in einer Zeit, da man auch die Namen willkürlich vertauschte, wie 2 Kön. XIV, 21. XV, 1 ff. der König 'Uzijah mit demselben Namen benannt wird, welchen sich im Buche des Tobias (V, 19.) der Engel Raphaël beilegt, nicht befremden, weil die Einführung solcher Zahlzeichen, wie sie Anquetil (Kleuker's Zendavesta II, 51. S. 69. unter No. 4.) als pehlwisch bezeichnet, statt der ähnlichen Zahlzeichen der Keilschrift durch die Rechentafel des Einmaleins sehr leicht auf die Erfindung der Zauberquadrate führte.

Ich vermuthe sogar, dass auch das sogenannte Mühlenspiel mit seinen drei in einander gezeichneten Vierecken, welche durch eine Mittellinie auf jeder Seite durchschnitten werden, von den spiellustigen Viehhirten in Babylon's Nachbarschaft noch vor dem gänzlichen Verfalle dieser Stadt unter der Herrschaft der Parther den von Nebukadnezar angelegten hängenden Gärten nachgebildet wurde, weil es sich nur auf diese Weise erklären lässt, warum der Sieger bei dem dreimaligen Verschlusse seiner Mühle dem Gegner eine Marke oder Bohne (גרָהו) als Kuh in Empfang nimmt. Denn sowie der Belthurm zu Babel mit acht Absätzen erbaut war, so batte Nebukadnezar die hängenden Gärten auf drei Terrassen im Viereck angelegt, über welche in deren Mitte das Wasser des Euphrat's vermittelst besonderer Schöpfwerkzeuge mit Treträdern, durch welche die Babylonier den Aegyptiern gleich (5 Mos. XI, 10 f.) ihre Felder zu wässern pflegten, hinaufgeleitet wurde, zu welchem Zwecke an den Enden jeder Terrasse solche Windmühlen aufgestellt waren, wie sie der Prophet Zacharias V, 9 andentet, wo zwei Weiber mit vier vom Winde getriebenen Flügeln nach Art der beiden langgestreckten Frauen, welche die Oriental Culinders by A. Cullimore unter No. 7. von zwei ruhenden Gazellen begleitet darstellen, und mit einem den Bau eines Hauses vorbedeutenden Getraidemaasse über dem Haupte der Erscheinung von vier Wagen, auf welchem die vier Winde des Himmels, nachdem sie vor dem Herrscher aller Lande gestanden sind, die Erde durchziehen, vorausgehen. Die Zahl der neun Marken bei dem Mühlenspiele bezieht sich auf die dreimaldrei Maschinenplätze an jeder Vierecksseite, wodurch lauter Zahlen gebildet werden, welche nach der Lehre der Chaldäer als heilig galten, wie 12=3. 4, und 36 = 3. 12 und 4. 9, und da das zweite Buch der Chronica (XXXII, 21.) weder Niniveh, noch Sancherib's Söhne, noch seines Bd. VIII.

Gottes Nisrokh Haus mit Namen nennt, so ist es denkbar, dass sie fast sämmtlich erdichtet wurden. Denn da die Vertauschunges der Kehlbuchstaben a, n, a, nicht ganz ungewöhnlich sind, so kann das Verbum noo als die gemeinsame Wurzel der Name טרגון und סרגון betrachtet werden, so dass jener wie סרגון (Des. VI, 7 ff.) einen hochstehenden Vorgesetzten mit lang herabhängenden Kopfbinden (Ezech. XXIII, 15.), dieser wie das weibliche Particip in Niphal (Jerem. XLIX, 7.) vergossene und übersliessende Abweichung vom wahren Gotte bezeichnet. Sancherib's Name, der bei Alexander Polyhistor und Berossus Sinecherim lautet und nur in seinem ersten Theile vom Namen Sampsiceranus, mit welchem Cicero in seinen Briefen an Auicus (III, 10, 2. 14. 1. 17, 2.) den Cn. Pompejus als Besieger eines Königs von Enes מתות (vertilgende Sonne) andeutet, verschieden und mit איני (Feind bei Dan. IV, 16.) wie mit and (Feindschaft 5 Mos. 1, 27. und Dan oder ann (Jerem. I., 21. 27.) der Vertilgung weihen zusammengesezt ist, kann dem Namen der Blitzgötter mit den flammenden Schwerte ברובים entsprecben, so wie die Name seiner Söhne Nergal-Share-zer und Adramelekh von den Götternamen (2 Kön. XVII, 30 f.) entlebnt sein können, wofür wir bei Zacharias (VII, 2.) Sharezer und Regemmelekh lesen, während bei Jeremias (XXXIX, 3. 13.) andere Namen gefunden werden, sach welchen Eserchaddon (vgl. Esra IV, 2.), wofür bei Tobias (1, 21.) Σαγέρδων und im Kanon des Ptolemäus Asaradin geschrieben wurde. eben sowohl der Name des Merodach Baladan als Nebuzaradan verwandt ist, welche beide auch in den babylonischen Keilisschriften sowohl früher als in den Urkunden aus der Zeit der persischen Könige Darius II. und Artaxerxes II. vorkommen.

Nach allem diesem leidet es kaum noch einen Zweifel, dass die ganze Erzählung von Sancherib als Nachfolger des Shulmaneser eine spätere Erfindung ist, wenn wir gleich bei Abydenus als mehr geschichtlich glaubhaft lesen: "Axerdis autem Acgyptum partesque Syriac inferioris in suam potestatem redegit (vgl. Herodot. 11, 141. Jes. XX, 1.): ex qua (quo) Sardanapalus (vgl. Nabupol-asser und Nabu-zaradan) quoque exstitit, post ques Saracus (vgl. Sargon und Sarekh) in Assyrios regnavit. " Frages wir aber, wer dieses erdichtet habe, so bietet sich Esra's Zeitgenosse Zacharias als der geeignetste Verfasser dar, sofera er sich auch als der Verfasser des vorausgeschickten Sagenbuche durstellen lässt. Sogleich der Anfang seiner Weissagungen gleicht im Stile der Rede, welche der Erzschenk (2 Kön. XVIII, 19-35.) vor Jerusulem ausgesprochen haben soll, und die öftere Wiederholung derselben Ausdrücke mit genauer Bestimmung des Gesagten ist auch eine Eigenthümlichkeit des Verfassers des Sagenberichtes. Die Bezeichnung des Gottes Israel's als des Herra Zebaoth, welche ausser der ähnlichen Erzählung vom Riesen Golisth (1 Sam. XVII, 45.) erst in den jüngern Schriften des A. T

gebräuchlich wird, findet sich auch 2 Kön. XIX, 21., und wir dürfen es bei der Erzählung von Sancherib, wie bei der Sagengeschichte, als Zweck betrachten, dass gezeigt werden sollte, wie sich der Herr, der als der Gott des Stammvaters David (2 Kön. XIX, 34. XX, 5.) die Stadt Jerusalem beschirmt, seiner Verehrer annimmt. Denn was Ewald in der zweiten Ausgabe des oben angeführten Buches S. 232. als nähern Zweck des Verfassers des jüngsten Buches im A. T. bezeichnet, fand vorzüglich zu des Zacharias Zeit bei dem neuen Aufbau des Tempels in Jerusalem statt. Die Bezeichnung Jerusalem's als einer Tochter Zion's (Zach. II, 10. IX, 9.), die bei den Dichtern und Propheten des A. T. oft gefunden wird, fehlt auch 2 Kön. XIX, 21. nicht; mehr beweiset jedoch die gleiche Beziehung auf David (2 Kön. XIX, 34. XX, 5 f. und Zach. XII, 7 ff.). Wenn der Erzschenk (2 Kön. XVIII, 25.) eines Geheisses vom Herrn sich berühmt, so entspricht diesem des Zacharias Aussage (II, 9. VI, 15.), sowie dessen Weissagung (XIV, 1 f.) der des Propheten Jesaias (2 Kön. XX, 17.). Eben so entsprechen sich die Bezeichnungen des Herrn über Israel als eines einigen und lebendigen Gottes, der Himmel und Erde und den Odem des Menschen in ihm (vgl. 1 Mos. II, 7.) gemacht hat (2 Kön. XIX, 15-20. und Zach. XII, 1. XIV, 9.), und so wenig es sich verkennen lässt, dass der Verfasser der Urgeschichte, welche sich durch den Namen des allmächtigen Gottes (אל שׁדִּר Mos. XVII, 1. XXVIII, 3. 2 Mos. VI, 3.) auszeichnet, unter der persischen Herrschaft lebte, so sehr zeigt sich des Zacharias Vorliebe für persische Sitten und Denkweise.

Sowie Zacharias in den beiden ersten Versen seines dritten Capitels des Satan's erwähnt, so bezeichnet er (1, 10. III, 9. IV, 10.) die sieben Brzengel vor Gottes Throne (Tob. XII, 15.) nach persischer Sitte, worüber Brissonius de regio Persarum principatu § 190 (vgl. 212.) alle Aussagen griechischer Schriftsteller gesammelt hat, als Aufseher des Reiches, welche dem Könige berichten mussten, was sie bei ihren Durchzügen im Lande wahrgenommen hatten, durch sieben Augen des Herrn, die alle Länder der Erde, nachdem sie vor dem Beherrscher gestanden haben, auf viererlei Wagen (VI, 1 ff.) nach den vier Weltgegenden durchfahren, gleichwie nach Kleuker's Bundehesh II. Ormuzd an den vier Himmelsenden vier Wachen gestellt hat, Acht zu haben über die Standsterne. Die Siebenzahl der Perser, nach welcher bei der Sintfluth (1 Mos. VII, 2 f.) allerlei reines Vieh und die Vögel unter dem Himmel in den Kasten einzogen, ungeachtet es an Raume dazu fehlen musste, spricht Zacharias (IV, 2.) in den sieben Lampen am Leuchter und je sieben Röhren an einer Lampe aus. Aus der Bestimmung der Zeit durch die Tageszahl der Monate, welche der Prophet Zacharias (1, 7. VII, 1.) zugleich, wie das Buch Esther zählt und mit persischen Namen nennt, statt dass mit den Ausnahmen, deren Veranlassung Stern und Benfey nachgewiesen haben, Esra die Monate nur (wie 1 Mos. VII, 11. VIII, 5. 10 f.) zählt, und Nehemias nur benennt, könnte man auf den Priester Esra als Verfasser des Sagenbuches schliessen wolles; allein die Bezeichnung der Helden als Riesen (Zach. IX, 13. X, 5.) wie sie sowohl vor der Sintfluth (1 Mos. VI, 4.) als nach derselben (1 Mos. XIV, 5.) auf Erden gelebt haben sollen, und Je saias (XIII, 10.) sie den Sternen des Himmels als Orione zugesellt, lässt, wie der dem Sinecherim entsprechende Mann des fasilgungsfluches (איש חרמי Zach. IV, 11.), vorzüglich an Zachariu denken. Ich könnte noch eine grosse Anzahl gemeinsamer Audrücke bei Zacharias mit dem Sagenbuche und den Erzählungen von Sancherib auführen; nach dem bereits Erwähnten erscheint diese jedoch als eben so überflüssig wie zeitraubend, und mag dabe den eigenen Bemerkungen forschender Leser dieser Schrifte überlassen bleiben, zumal da ich die sparsame Musse meine bohen Alters auf die Ausarbeitung eines weit wichtigern Nachtrages zu verwenden beabsichtige.

Hannover d. 2. Novemb. 1853.

## II. Der erste Krieg auf Erden eine Dichtung aus späterer Zeit.

Den ersten Krieg auf Erden berichtet das vierzehnte Capitel der Genesis, welches nach Tuch's Bemerkungen im ersten Bande der Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft S. 161. wie als bewiesen vorausgesetzt werden dürfe, als uraltes geschichtliches Document eine Anzahl von Andeutungen enthaltes soll, die uns willkommene Blicke in jene Zeit fast erleschenen Andenkens werfen lassen. Bine sorgfältigere Prüfung des Erzählten wird jedoch zeigen, dass es zwar sehr beachtenswerth und belehrend, aber eine spätere Erfindung ist, wobei höchstens zugegeben werden kann, dass darin eine ältere babylonische Mythe zum Grunde liege. Da ich schon in dem Aufsatze über Son cherib dargethan habe, dass jenes Capitel von Zacharias oder einem seiner Zeitgenossen in die Urgeschichte eines Sagesbuche eingeschaltet sei, um nach dem Berichte über eine alles vertilgende Wasserfluth, bei welcher nur Noach mit siehen Angehörgen am Leben blieb, auch der Entstehung des Salzmeeres durch eine Verbrennung von vier Städten der Umgegend von Sedom ud Ghomorrah, der nur Abram's Neffe Lot mit seinen beiden Töchten entging, während sein Weib durch seine Neugier zur Salzsäult ward, ausser andern Berichten die Sage vom ersten Kriege auf Erden voranzuschicken, so brauche ich dabei nur zu zeigen, it welcher Weise diese Sage ausgebildet wurde. Ihr zufolge wurk der Krieg durch den König von Ailam Kedorla omer veranlasst. dessen Name Band zur Garbe darauf führt, dass er, wie die Nomen aller andern Könige nur erdichtet sei, um eine Jahreszeit zu bezeichnen, deren zur Zeit des Dichters vier gezählt wurden, während das Jahr mit der Beendigung der Aerndte seinen Anfang nahm. Nur so lässt sich erklären, warum dem Hauptanführer des Kriegs zwei Verbündete desselben vorausgeschickt werden, während ein dritter nachfolgt. Es fragt sich nur, ob sich auch deren Namen auf bestimmte Jahreszeiten, sowie sie der Zusammenhang fordert, deuten lassen.

Der Name במרכם entspricht der Bezeichnung des Frühlings. wenn man ihn aus dem chaldäischen Worten אמר (Lamm Esr. VI, 9. 17. VII, 17.) und be für bie (gross) zusammengesetzt glaubt; der Name אַרִילֹהָ bezeichnet aber Jeutlich den Löwen, dessen Zeichen im Thierkreise dem der Aehrenjungfrau vorhergeht, sowie ihm der Herbst unter der Bezeichnung בררלעמר nachfolgt. Hiernach wird der Winter durch die Zusammensetzung aus הדרע (Erfahrung) und של (Sonnenuntergang vgl. Dan. VI, 15.) ארע an-Die fünf Könige dagegen, welche zwölf Jahre hindurch unter der Oberherrschaft Kedorla'omer's standen und im dreizehnten Jahre von ihm absielen, bezeichnen die fünf Ergänzungstage, welche im babylonischen und persischen Kalender am Schlusse des zwölfmonatlichen Jahres von 360 Tagen durch besondere Feste gefeiert wurden. Nach Athenaeus (XIV, 639.) berichtete, wie wir bei Brissonius de regio Persarum principatu (II, 71.) lesen, Berossus im ersten Buche seiner babylonischen Geschichte, am sechszehnten Tage des Monates Loos sei in Babylon das Fest der Sakeen gefeiert, welches fünf Tage dauerte, an denen die Herren sich von ihren Untergebenen beherrschen liessen, und einer derselben, mit einem Zogan benannten Königsmantel bekleidet, an deren Spitze stand. An dessen Statt nennt Dio Chrysostomus in seiner vierten Rede von der Königsherrschaft einen zum Tode verurtheilten Gefangenen, welcher während dieses Festes, τῶν Σακκῶν ἑορτή genannt, auf königlichem Throne sitzend nach Gefallen schwelgen und vom Harem freien Gebrauch machen durfte, aber zuletzt entkleidet, gegeisselt und erhenkt wurde. Während man des Berossus Schreibung Zaxeas für verderbt hielt, hat man gleich irrig das Sakeenfest als ein Sakenoder Skythenfest gedeutet und zu erklären gesucht; allein der Name einer östlichen Gränzstadt Numidiens mit einem Tempel der Venus Sicca Venerea führte darauf, dass es auf die הבות תכוח בכות בנות (2 Kön. XVII, 30.) zu beziehen sei, da die babylonischen Mädchen der Mylitta zu Ehren (Herodot I, 199) ihre Keuschheit preisgaben. und wegen der grossen Hitze, wann die Sonne in das Zeichen der Scorpionsscheeren trat, in Hütten von Strauchwerk Schatten und Kühlung suchten.

Der makedonische Awo, wird zwar gewöhnlich mit dem Julius verglichen, aber nach Hermann über griechische Mon S. 30. wurde er durch eine Monatsverschiebung nach ver nen Jahresunfängen bis zum October heruntergedrückt, und während er zufolge der letzten synchronistischen Uebersicht der Monate in der dritten Beilage in Ephesus die Zeit vom 24. Junius bis zum 24. Julius ausfüllte, fiel er in Tyrus auf den 20. August bis zum 18. September, wie ungefähr in Antiochia und Askalon. in Sidon dagegen wie in Lykien in den October. Damit stimmt es, dass die Aerntezeit am Schlusse des fruchtbringenden Halljahres nicht, wie die Regenzeit des ausruhenden Halbjahres durch einen Wassermann abgebildet wird, durch einen Aehrenmann, sondern durch eine kopflose Aehrenjungfrau bezeichnet worden ist, welche man zu einer עשהרת umschuf oder zu einer Astarte, die nach der schönen Schilderung des Aratus (Phaen. 95 ff.) als Astron im dritten Weltalter aufhört die Erde zu besuchen, weil das inmer mehr verderbte Menschengeschlecht nur am Krieg Gefallen fand, und für die Zukunft unter den Sternen des Himmels, den mehr nördlichen Bootes benachbart, ihren Platz zwischen den Zeichen des Löwen und der Scorpionsscheeren einnahm. Auch fülren Benfey und Stern in ihrer Schrift über die Monatsnamen einiger alten Völker S. 66, eine Stelle aus dem Vispered (bei Kleuk, 1, 239. Mscpt. lithogr. 7, 13) an, worin die fünf Ergänzungstage der Reihe nach angerufen werden, und bei jedem derselben etwas, wie es scheint, insbesondere mit ihm in Verbindung Stehendes erwähnt wird. Am ersten Tage lautet dieser Zusatz: "Ich rufe an die Weiber, die viele Arten von Männern Beschützenden, die von Mazda Geschaffenen, die Reinen, der Reinheit Herren" (vgl. Vendid. lithogr. p. 81, 12. u. p. 8. Z. 7 v. u.). Auch der Amshas pand, welcher dem letzten der zwölf persischen Monate Sefendarmad (pehlwisch Sapandomad) seine Benennung gab, ist weiblich als Gebieterin der Erde, und mit der Erde selbst identificirte Schutzgottheit.

Unter den Weibern sind überhaupt die Schutzgottheiten der fünf Ergänzungstage zu verstehen, welche nach ihren Namen benannt wurden, wenn wir darauf die Worte des im Vendidad (Kleuk. Zendav. II. S. 379. vgl. S. 138. 142. 173.) enthaltenen Gebets beziehen: "Ich rufe an Tashter, das leuchtende und Glanz strahlende Gestirn, der den Leib des Stieres mit Goldhörners trägt. Ich rufe an die herrlichen Gah's, die grossen und sehr reinen Könige, den Gah Honved, den Gah Oshtret, den Gah Sapandomad, den Gah Vohukhshethre, den Gah Vchoshtoëstoësh." Bei Plutarch (de Isid. et Osir. Kleuk. Anh. zu Zendav. II, 3. S. 76. §. 166 f. u. S. 80. §. 170 f.) lesen wir dafür die Erläuterung: "Oromaxes hat 6 Götter gebildet, den des Wohlwollens, der Wahrheit, der Gesetzlichkeit, der Weisheit, der Bereicherung und der Freude am Guten. Darnach — schmückte er den Himmel mit Gestirnen, und vor allen bestellte er einen Stern zum Wächter und Beschirmer, den Sirius, noch andere 24 Götter hinzufügend." Diese 24 Götter bilden mit den vorher angeführten 6 die Zahl

von 30 Schutzgottheiten der Tage eines vollen Monates, worans jedoch nur folgt, dass die Schutzgottheiten der fünf Schalttage zugleich zu den Schutzgöttern der Monatstage gehören, sowie sie auch den Schutzgöttern der sechs Gahanbar's zur Feier der sechs Schöpfungstage entsprechen, mit deren sechstem Hamespelkmedem (fortgesetztes Opfer) der erste Monat im Jahre beginnt, welchem gleich die fünf Schalttage zum letzten Monate Sapandomad (Kleuk. Zendav. 11. S. 142.) im Allgemeinen Farvardin (abgeschiedene Seelen des Gesetzes) genannt werden, weil alsdann die Seelen der Abgeschiedenen, aus ihrem Verschlusse in der Unterwelt entlassen, zur Oberwelt heraufsteigen und die Menschen auffordern, sie zu ihrer Erlösung mit Gebeten anzurufen. Wegen des Sirius wirft Anquetil in seinem theologischen Systeme der Magier nach Plutarch (Kleuk. Anh. z. Zendav. I. S. 134.) die Frage auf: Was ist der Sirius des Plutarch für ein Stern, und beantwortet sie damit, dass der Stern des grossen Hundes dem im Pazend Tir genannten Tashter entspreche. Allein Sirius ist als südlicher Stern der rauhhaarige (שֹלֵיה) Hund, den Herakles aus der Unterwelt bei seiner zwölften Arbeit beraufführte, und Benfey u. Stern zeigen in der vorerwähnten Schrift S. 57., dass der zendische Name des Tashter, welcher bei Nairjosangha das Sternbild des Regens genannt werde, und nach den Zendschriften Wasser über die ganze Erde ausgiesse, Tistrja laute, welcher im Pazend zu Tir und hei Plutarch zu Sirius umgebildet wurde.

Wenn man hiernach den Tashter mit dem Leibe eines goldhörnigen Stiers zur Andeutung seiner Stärke, wie er (Kleuk. Zendav. II, 2. S. 211 f.) als lichtweisses Glanzgestirn den Körper eines funfzehnjährigen Jünglings und als muthvoller Kämpfer den Leib eines Heldenrosses trägt, auf die Regenzeit des Winters bezieht; so begann das Jahr bei den Persern und Babyloniern der frühern Zeit nicht, wie im Bundehesh XXV. mit dem Frühlinge, sondern mit der Zeit der Ausruhe im Herbste, und den fünf Schalttagen am Schlusse des Jahres standen weibliche Gottbeiten als zugesellet vor. Die darunter enthaltenen Namen von Amshaspand's bat Anquetil in seiner theologischen Abhandlung (Kleuk. Anh. z. Zendav. I. S. 130.) mit den Bemerkungen des Plutarch in Binklang zu bringen gesucht; weitläuftiger verbreiten sich darüber Benfey u. Stern (8. 36-53). Kleuker übernetzt nie an verschiedenen Stellen sämmtlich durch rein; mit dieser Reinheit sind jedoch besondere Nebenbegriffe der Erhabenheit, Güto, Gesetzmässigkeit, Heiligkeit, Vortrefflichkeit und den Negenn verbunden. Auf die Namen der fünf Könige (1 Mos. XIV, 2 u. 0.) können wir darum keine Anwendung machen, weil diese als Abgefallene von den Königen der vier Jahrenzeiten bekämpft werden, und bei den Namen der vor Ahriman den guten Göttern entgegen arbeitenden Dämonen hält sich Plutarch nicht auf; allein Angurtil nenut und erklärt sie alle, und es kommt nur darauf an, ob die

Namen der fünf Könige, welche als den vier Jahreszeiten von 360 Tagen zugegeben für zwölfjährige Unterthanen erklärt werden, die, im dreizehnten Jahre abtrünnig, im vierzehnten zu frühern Unterwürfigkeit zurückgeführt wurden, mit denselben in Uebereinstimmung zu bringen sind. Der König von Sedom beisst was nach Gesenius brennend, aber auch brutus oder freedhaft bedeutet, wie ברשׁל statt אים השׁל im Gegensatze der Evroia und אומי bedeutet, von אשל (den Befehl des Königs übertreten, Dan. III, 28.) abgeleitet, einen ungehorsamen Sohn in Gegensatze der Europla und Sopla, und שַב שָב von שַב (עם אַבר (עם אַבַר עם אַבַר עם אַבַר wüsten) und הבר (stark sein) zusammengesetzt, einen argen Verheerer im Gegensatze des Πλούτος und τὰ ἐπὶ τοῖς καλοῖς ἡδία. Der Name des fünften Königs wird verschwiegen, der Name seiner Stadt בלע (Verderben), die auch איב (Geringfügigkeit) heisst, oder Σωγάρ nach griechischer Schreibung, lässt jedoch nicht zweisele, dass er dem mit dem Zogan bekleideten Gefangenen zu vergleichen ist, der als Statthalter (725) einer kleinen Stadt nur für überzählig gegen die vier Jahreszeiten galt, was eben so bezeichnend ist, wie die Erhebung der Monate und Jahreszeiten zu volles Jahren und Ländern, wäbrend die Gebiete der Schalttage nur benachbarten Städten gleichgestellt werden.

Auch die Namen dieser Städte scheinen ihrer Bedeutung zufolge später erdichtet zu sein, da סרם, von שָּׁדִים, wodurch nach 1 Mos. XIII, 10. ein wasserreiches Gefilde und ein Garten des Herrn gleichwie Aegyptenland bezeichnet wird, verschieden in Glossar. gr. des Alberti p. 49. durch βόσκημα ἢ πύρωσις dem Συν entsprechend erklärt wird. Während man sich hierbei auf die Viehweiden in der ersten Jahreszeit bezogen haben mag, so bezieht sich der Name עמרה auf die Garben der zweiten, ארמה dagegen auf das angebauete Land des Monats Sapandomas, welches in der vierten Jahreszeit die Gazellenschaaren (צבאים) vertreten. Sind gleich die Gebiete der Jahreszeiten wirkliche Ländernamen, so wurden sie doch ihrer Bedeutung wegen gewählt, da man אַלָּטָר als Jahresstadt, אַלָּטָר wie תַלְשָּׁר als Einsammlung der Kornbündel von אל (sammeln) und אלה (binden), als lange Dauer, und stig als Völker des kreisenden Jahres zu Gügal (Jos. XII, 23. von 554, abrollen, Jos. V, 9.) deutete. Durch die Riesen wurden die grossen Sternbilder an den vier Enden des Himmels bezeichnet, wie durch die רְמָאִים, deren letzter der König ערג (der einen Kreis Bildende) zu בשר (5 Mos. III, 11.) war, die Orione des Jesaias XIII, 10., der Zusatz קלנים statt עררי (5 Mos. I, 4. Jos. XIII, 12. Heerden) deutet auf die beiden Hörner der Stiergöttin Astarte oder der Venus, die zugleich Morgen- und Abendstern war. Die bij zu bij werden von den LXX als έθνη ἰσχυρά (starke, untersetzte Menschen) gedeutet, deren Wohnsitz מון als Volksgetümmel von המה benannt sein mag; es werden aber darunter die nördlichen Bären (שַיש oder שש von שוים),

anrennen) verstanden. Die ארמים im Gefilde קריחים im Gefilde im Bezirke der Doppelstadt) beziehen sich auf den knieenden Helden im Bezirke der Doppelstadt) beziehen sich auf den knieenden Hercules, der mit seiner Ferse auf den Kopf der nördlischen Schlange tritt, und den Perseus, der mit seinem Sichelschwerte das Seeungeheuer vom Frasse der Andromeda zurückschreckt, vgl. 5 Mos. II, 10 ff. Die און הוא פול (Dickicht des Waldes vgl. Richt. III, 26.) vertrieben wurden, sind die Höhlenbewohner im Süden bis zur hohen Eiche oder Terebinthe Pharan's an der Wüste zwischen Midian und Aegypten, welche auf den Fuhrmann mit der Ziege Amalthea in der Höhle der Rhea und die Milchstrasse bis zum Sirius bezogen werden können.

Wegen des Borns Mishpat oder Qadesh ist 4 Mos. XX, 1-14. XXVII, 14. XXXIII, 36 f. XXXIV, 4. u. 5 Mos. I, 2. 19. II, 14., wo v. 20 f. ein den Kindern Lot's verliehenes Riesenland erwähnt wird, und wegen Chazzon · Thamar (Beschneidung der Palme), welches später צין גדי (Bocksquelle Chron. XX, 2.) hiess, zu vergleichen, woraus es sich ergiebt, dass der erst später entstandene Name Mishpat für Qadesh (Geheiligtes) gewählt wurde, um dadurch ein Strafgericht anzudeuten. Auch die Namen der Verbündeten Abram's (Vater der Höhe) sind nicht ohne Bezug gewählt, da von אשה von אשלל von אשה auch Furcht erregende Grösse, אשה von אשה jede enge Verbindung, wie צַרר בינר von צַנר bedeutet. Die Zahl von 318 Knechten Abram's, die in seinem Hause geboren waren, deutet auf die Zeit des Jahres, in welcher Abram seinen Neffen Lot mit aller seiner Habe aus der Gefangenschaft oder den Fesseln des Winters befreiete: denn zu einem vollen Jahre von 365 Tagen fehlen noch 47 oder 40 Tage und eine Woche von 7 Tagen, wie bei der grossen Wasserfluth (1 Mos. VIII, 6 u. 10.). Hiernach ist der Name 77 (Richter) statt des frühern から oder ロガラボ (Jos. XIX, 47. Richt. XVIII, 29. Löwe) ebenfalls absichtlich gewählt, wie הוֹבָה (Schuld) und בּמְשׁק als aus שַ und מָשָׁם (die Besitznahme strafend, vgl. XV, 2.) zusammengesetzt. Das Feld des Königsthales erscheint demnach eben sowohl erdichtet, wie מלפר בבה (König der Gerechtigkeit), der ein König von מלם (Friede) genannt wird, aber auch als Moslem oder Gottergebener ein Priester des אל כלרון, dessen Benennung בלרון, Pl. פלרנרן erst unter Daniel VII, 22. 28., theils ohne Vorsatz, wie Ps. IX, 3. XXI, 8., theils mit dem Vorsatze אַלְדָּעָם, wie Ps. LVII, 3. oder יהוַה, wie Ps. VII, 18., aufkam, dem assyrischen, babylonischen und persischen Glauben zugleich entsprechend. Auch die Befreiung Lot's durch seinen frommen Verwandten scheint von den Seelen der Heiligen in fünf Ergänzungstagen entlehnt zu sein: denn im Vadsh der Gatha's (Kleuk. Zendav. II, S. 173.) heisst es: "Ormuzd entleert in diesen fünf Tagen den Duzakh; die eingeschlossenen Seelen werden von Ahriman's Plagen erlöset, wenn sie Busse thun und sich ihrer Sünde schämen, und nehmen himm-

ŗ

lische Natur an: ihre eignen und ihrer Familie verdienstvolle Thaten sind die Lösung; alle übrigen kehren zum Duzakh zurück; und im Jesht-Farvardin (ebend. S. 253.) lesen wir: "Lobpreis den starken, reinen, vortrefflichen Ferver's der Heiliges, die am Gahanbar Hamespethmedem in die Strassen kommen! Zeha Nächte (nämlich in den fünf ersten, wie in den fünf letzten Tagen eines Jahres) kommen sie dahin und sprechen: Der Mensch, der uns gefallen will, feiere uns Schaësh Izeschna, und gebe uns seine Wünsche! er fülle des Priesters Hand mit Fleisch und neuem Kleide, dass sein Gebet erhöret werde" u. s. w.

Anstatt noch länger bei dieser Erläuterung zu verweiles. füge ich den weit wichtigern Beweis hinzu, dass schon die Homeriden der Griechen, vermuthlich durch die Lydier, deren füns Königen aus dem Geschlechte der Herakliden Herodot 1, 7. zwar keine Namen von Amshaspand's nach persischer Weise, aber doch assyrisch-babylonische Götternamen, ausser Herakles und Alkaios, Belos, Ninos, Agron, beilegt, von welchen der letzte dem Namen des Priesters אַנזרוֹן ähnlich lautet: sowie Offr. Müller den sich verbrennenden Sardanapalos im Sandan nachgewiesen hat, nicht nur die Sage vom ersten Kriege auf Erden kannten, sonders auch die vielfachen Sagen von ähnlichen Kriegen derselben nachgebildet wurden. - Ganz von Irrthume befangen ist Herodol (II, 50), wenn er schreibt: "Fast alle Namen der Götter sind au Aegupten nach Griechenland gekommen: denn ohne Poseidon und die Dioskuren, Here, Hestia, Themis, die Chariten und Nereiden. sind alle andern Götternamen in Aegypten einheimisch; die Götter aber, deren Namen sie nicht kennen, haben, wie ich glaube, ihre Namen von den Pelasgern bekommen, ausser Poseidon, den die Griechen durch die Libyer kennen lernten, welche ibn von jeher verehrten." Aus den homerischen Gesängen lernen wir vielmehr, dass die Griechen ihren Poseidon durch die thrakischen Pelasger empfingen, welchen er durch die Phoeniken auf Samothrake zugeführt wurde. Denn in deren Gebiete lag der Götterund Musensitz Olympos, von welchem Poseidon (Il. XV, 187 ff.) selbst sagt:

"Unserer sind drei Brüder, erzeugt durch Rheia von Kronos:
Zens und ich selbst und als dritter der Todtebeherrschende Bades.
Dreifach ist alles getheilt, und jeglichem Ehre verliehen.
Mein Loos ist es, auf immer das schäumende Meer zu bewohnen:
Aber von Hades wurde das nächtliche Dunkel erlooset:
Zeus erlooste des Himmels Bezirk in Aether und Wolken;
Allen gemein jedoch ist die Erd' und der hohe Olympos."
Dem ähnlich lesen wir in der Genesis (X, 1.): "Dies ist das Geschlecht der Kinder Noach's: Shem, Cham, Japheth, und (1X, 19.)
von denen ist alles Land besetzt."

Sowie dem Namen Japheth der Iapetos (Il. VIII, 479) estspricht, welcher mit Kronos an den äussersten Gränzen des Landes und Meeres, aller Sonnenstrahlen und Winde beraubt, in des Tartarus Tiefe eingekerkert sitzt; so weiset der Name Rhea für רעה darauf hin, dass die Pelasger, deren Sprache im Namen des Kronos das Kh zum K verhärtete, wie im Namen des Japheth das Ph zum P und das Th zum T, die Dreitheilung des Weltalls auf demselben Wege durch die Phoeniken empfingen, welchen Here umgekehrt einschlug, als sie (Il. XIV, 223 ff.) den Zeus auf den troïschen Ida einzuschläfern beachloss. Nachdem sie von der Spitze des Olympos aus über Pierien und Emathien und Thrakien's beschneite Berge den Athos erreicht hatte, kam sie über das Meer nach Lemnos, woher der Sohn des leson (שֹׁרָע) Eunaos (Il. VII, 468 ff. XXI, 46 ff. XXIII, 743 ff.) ausser vielen andern Waaren auch ein Kunstwerk der Sidonen nach Troja vertauschte, und wo die wälschredenden Sintier (Od. VIII, 294.) den Hephaistos (Il. I, 594 f.) freundlich aufnahmen, als ihn sein erzürnter Vater vom Olympos zur Erde warf, weshalb diesem (Od. VIII, 283 f.) die dortige Stadt der liebste Aufenthalt vor allen Ländern war. Von Aegypten, welches Menelaos auf seiner Irrfahrt (Od. IV, 83 ff. 351. 365 ff.) besuchte, wird zwar der Unterkönig des Poseidon im ägyptischen Meere, wie es Nereus mit seinen Töchtern (11. XVIII, 38 ff. 141.) im östlichen und Phorkys (Od. 1, 72.) im westlichen Meere Griechenlands war, hergeleitet; allein anderer Götter Namen lernten die Griechen in Aegypten erst kennen, seitdem sie durch Psammetichos (Herodot II, 152 ff.) Wohnsitze daselbst Früher wussten sie nichts von der Io, Epaphus und Libya (Pind. Nem. X, 7. Pyth. IX, 122.): selbst von den Danaiden, Danaos und Kekrops schweigen die Homeriden, ob sie gleich die Griechen Danaër nennen, und des Perseus Mutter Danaë (Il. XIV, 319.) erwähnt wird. Demnach ist es der grösste Irrthum, wenn Herodot (11, 53.) sagt: "Hesiodos und Homeros, von welchen er sogar jenen eher als diesen nennt, haben den Griechen ihr Göttergeschlecht gebildet und den Göttern ihre Benennungen gegeben, die Ehren und Künste ausgetheilt und ihre Gestalt angedeutet." Wenn er darauf hinzufügt: "Die Dichter, die vor diesen Männern gelebt baben sollen, baben, wie ich glaube, nach ihnen gelebt"; so hat er nicht beachtet, dass Homer (Od. 1, 351.) selbst der frühern Dichter gedenkt, und (11. 11, 595.) namentlich den Thraken Thamyris anführt, der von Eurytos aus Oechalia nach Dorion in Pylos kam zum Wettgesange. Vor Homer's Iliade hatte man schon von Ilion's erster Zerstörung durch Herakles (II. V, 658 ft.) gedichtet, und eben so vom ersten Kriege gegen Theben in Boeotien (II. IV, 375 ff.), in welchem die ausgezeichnetsten Könige Griechenlands eben so benannt werden, wie die vier Könige des vierzehuten Capitels der Genesis.

Wenn Aischylos (Sieben vor Theben 366 ff.) und Sophokles (Oedipus in Kolonos 1315 ff.) uns sieben Könige nennen, so mag dieses erfunden sein, um vor jedes Thor des siebenthorigen The-

ben (Od. XI, 253.) einen Streiter aufzustellen; aber die Namen derjenigen, welche wir bei Homer angeführt finden, atimmen vollkommen mit denen zusammen, mit welchen das vierzehnte Capitel der Genesis beginnt. Man braucht nur in den Namen des ersten und letzten der vier Könige das im Griechischen ungewöhnliche Schluss-L zu streichen, um die Namen der streitbarsten Helden in Rath und That, des Sehers Amphiaraos (Od. XV, 214.) durch Versetzung der beiden letzten Silben und des stärksten Kriegers Tydeus (Il. IV, 372 ff. V, 800 f.) ohne Weiteres zu erhalten. Des Arioch Name (Brandstifter) wurde durch Uebersetzung in Kapaneus (Il. 11, 564), sowie der Name des Kedorla'omer durch Polynikes (Streitsüchtiger Il. IV, 377) wiedergegeben; vielleicht wurde jedoch jener Name auch auf das Ross Arion (Il. XXIII, 547) übertrages, durch dessen Schnelle von den Sieben Adrestos allein sein Leben rettete, sowie man den zusammengesetzten Namen des Kedorla'emer in seine beiden Theile zerlegte, und den ersten mit den Κήτος (Il. XX, 147.) oder Κήτος, der zweiten mit Δαομέθων (II. V, 640.), welche beide Herakles besiegte, nachzubilden versuchte. Wenn die den vier Königen entgegengestellten Thebaner hei Aischylos sich nicht auf gleiche Weise wie die in der Genesis vom Kedorla'omer bekriegten deuten lassen; so beruht dieses auf derselben Dichterwillkur, welche jenen vier Königen drei andere beifügte: denn statt des Adrestos nannte Sophokles wie Aischylos den Hippomedon, Eteokles und Parthenopaios, aber gegen Polynikes kämpft sein Bruder unter dem Namen Eteokles (Jahresheld), welchen auch Homer (Il. IV, 386.) anführt. Mit gleicher Willkur lässt dieser (Il. XX, 70 ff. XII, 378 ff. u. 385 ff.) je fünf Götter gegen einander kämpfen, wie er vorher fünf der ausgezeichnetsten Könige der Griechen (Il. XI, 611 ff. 660 ff. XVI, 25 ff.), Diomedes, Odysseus, Agamemnon, Eurypylos und Machaon verwundet dichtet, von welchen Diomedes (Il. V, 813. VI, 313.) ein Sohn des Tydeus und Enkel des Oineus (Weinpflanzer) genannt wird. Durch diese Abstammung ist uns ein Wink gegeben, dass dem ersten thebischen Kriege eben so der aetolische (Il. IX, 529 ff.) voranging, wie ihm die Eroberung Theben's durch die sogenannten Epigonen (Il. IV, 406.) mit den beiden troïschen Kriegen nachgebildet wurde.

Den Gesängen der Homeriden gingen noch viele andere Dictungen ähnlicher Art vorher, da Herakles (Il. V, 642) noch viele Städte zerstörte, von welchen Ephyre am Flusse Selleïs (II. II, 659 f.) südlich von Thrake (Il. XIII, 301.) namentlich erwähnt wird: dessen Eroberung von Oichalia, von wo der Thrake Thamyris zu einem Wettgesunge nach Pylos kam (Il. II, 596.), und welches zur Zeit des zweiten troischen Krieges des Asklepios Söhne (Il. II, 730 f.) besnssen, erdichtete man vermuthlich daher, weil Herakles des Eurytos Sohn Iphitos (Od. XXI, 26 ff.) tödtete. Allein alle diese Gesänge gingen verloren, weil sie wegen des Mangels

einer Schrift, welche zur Zeit des Bellerophontes, des Zeitgenossen von Oineus (Il. VI, 216.), noch in einzelnen Zeichen (Il. VI, 168 f. 178.) bestand, dem Gedächtnisse anvertraut wurden, aber nicht so vollkommen waren, wie die Gesänge Homer's, welche man allein für würdig erkannte, auf die Nachwelt fortgepflanzt zu werden. Denn dass die Verfasser jener Dichtungen von den Homeriden verschieden waren, leuchtet aus der verschiedenen Sprache hervor, in welcher die Kentauren (Od. XXI, 295 ff. Il. XI, 832.) Φῆρες statt Θῆρες (Il. I, 268. II, 743.) genannt wurden; dass jedoch deren Verfasser Hellenen waren, erhellet aus der Krieger Bewaffnung mit Speeren, statt dass die Riesenvölker der Pelasger, welche überdies nur Götterkämpfe dichteten, Steinwerfer waren. Sowie in der Götterlehre der Pelasger Zeus oder Znu die Titanen in den unterirdischen Tartaros hinuntergeworfen hatte, wo sie (Il. VIII, 459 ff. XIV, 279. XV, 225.) um lapetos und Kronos, unerquickt durch Sonnenstrahl und Luftzüge, eingekerkert sitzen, und sowie er einst (Il. XV, 18 ff.) seine Gattin und Schwester Here (Il. IV, 59 f.) mit zwei Ambossen an den Füssen in den Aetherwolken aufgebenkt batte; so wollten ihn andere Olympier (Il. I, 439 ff.), Here, Poseidaon und Pallas Athene in Fesseln legen, aber Thetis rief den hundertarmigen Briareos, der seinen Vater Okeanos, den Stammgott aller Götter (Il. XIV, 201. 246.), an Kraft übertrifft, zum Beisitzer des Zeus herauf, wovor alle zurückschreckten. Als Zeus seinen Vater Kronos (Il. XIV, 203.) unter die Erde und das Meer verwies, rettete sich dessen Gattin Rheia zur Mutter Tethys im Palaste ihres Gatten Okeanos, wo auch Here geboren und erzogen war. Den Ares schlossen sogar die Aloïden Otos und Ephialtes (Il. V, 385 ff.), welche auch (Od. XI, 308 ff.) durch Uebereinanderthürmen der höchsten Berge den Himmel zu erstürmen drohten, ein ganzes Jahr hindurch in einem ehernen Verschlusse gefesselt ein, his ihn im dreizehnten Monate Hermes herausstahl.

So roh hiernach die alten Pelasger, bei welchen die Orakelverkündiger des Zeus im stürmischen Dodona (Il. II, 750. Od. XIV, 327 f. XIX, 296 f.), die Seller, mit ungewaschenen Füssen auf der Erde gelagert, auf des Zeus Rathschluss in hochlaubiger Eiche achteten, in Vergleiche gegen die gesitteten Hellenen der spätern Zeit erscheinen; so hatten sie doch schon einen vollkommenen Staat von zwülf Bewohnern des Olympos, von welchen die Homeriden aber ein Viertel durch andere Gottheiten ersetzten. Mit künstlerischem Verstande hatte Hephaistos (Il. I, 607 f.) für jeden Gott, wie für sich selbst (Il. XVIII, 369 ff.), aus unzerstörbarem Erze einen Palast erbauet: entfernt von andern Göttern (Il. I, 498 f. V, 753 f.) thronte Zeus auf der höchsten Kuppe des vielgezackten Olympos in einem mit polirten Hallen für diallgemeine Götterversammlung (Il. XX, 5 ff.) und abgesondert Schlafzimmer (Il. I, 609 f. XIV, 338 f.) ausgeschmückten Palas

Mit ihm bewohnten den Olympos seine beiden jüngern (Il. XV. 166. 182. 204.) Brüder, der Erderschütterer (Il. VIII, 440) und Aides (Il. V, 395 ff.), welche jedoch noch besondere Wohnungen in ihrem Erbtheile hatten, Poseidaon in den Tiefen des Meeres bei Aigai (Il. XIII, 21. Od. V, 381), wovon das ägäische Meer benannt zu sein scheint, und Aidoneus (Il. XX, 61) in der Unterwelt, und nur zuweilen auf den Olympos kamen, sowie ungekehrt während des troïschen Krieges Zeus als 'Idacos (Il. III, 276. VII, 202. XVI, 604 f. XXIV, 290 f.) zuweilen auf der hochsten Kuppe Gargaros (Il. VIII, 48. XIV, 292. 352. XV, 152) and dem Ida, wo er einen heiligen Hain und Altar besass, seines Sitz nahm. Darum wohnte die Gattin des Poseidaon Amphitrik (Od. III, 91. V, 422. XII, 60. 97) im Meere, die des unterirdischen Zeus oder Aides (Il. IX, 457. 569. Od. X, 491 ff. XI, 635) Persephoneia in der Unterwelt, wofür der Here auf dem Olympes (Il. XIV, 166 f.), we ihr Sohn Hephaistes ihr ein wohl verschlossenes Putzzimmer verfertigt hatte, noch zwei andere Gattimes des Zeus beigesellt wurden, die Korngöttin Demeter (II. V, 500. XIV, 326.) und Aphrodite's Mutter Dione (Il. V, 370, 381.). Dea sechs älteren Göttern werden sechs jüngere beigegeben, drei männliche, Ares (Il. V, 360 ff.), Hephaistos (Il. XVIII, 142 f. 369 f.), Hermes (Il. XXIV, 333 ff. Od. V, 49 f.), und drei weibliche, Palles Athene (Il. 1, 400. IV, 20. 69 ff.), Aphrodite (Il. 111, 407. V, 360. XIV, 324.), Charis (Il. XVIII, 381), des Hephaistos Gattin. Das kamen noch mehre Untergötter, wie der Arzt Paieon (Il. V. 401. 899 f.), die aufwartende Hebe (Il. IV, 2. V, 722. 905. Od. XI, 603), die Botin Iris (Il. 11, 786. VIII, 398. 409 f. XV, 144, XVIII, 166 ff. u. s. w.), die Musen (nach Od. XXIV, 60. neun an der Zahl, vgl. Il. I, 604), Horen und Chariten (Il. 1, 604, V, 749. XIV, 276), von welchen Here dem Schlafgotte die Pasithes als eine der jüngern zu geben versprach.

Die Namen der Götter lauteten natürlich anders als in der ionischen Mundart der Homeriden, und glichen mehr der makedonischen Mundart und zum Theile auch den Mundarten der Völker Alt-Italiens, zu welchen die Pelasger einerseits zur See von Stmothrake, andererseits noch mehr zu Lande von Epirus kamen, weshalb auch manche pelasgische Namen in die altlateinische Sprache übergingen. Zum Theil hatten die Götter auch ganz verschiedene Namen, wie es (Il. 1, 403 f.) der hundertarmige Briareos bezeugt, welchen die Götter oder die tkrakischen Sänger mit einem Namen benannten, den das Etymol. M. (213, 13 f.) auf die mannigfaltigste Weise zu erklären versucht, nach Homer aber die allgemeine Volkssprache der lonier durch Aigaion wiedergibt. Eben so verschieden waren manche Göttersagen und Genealogien, wie die Abstammung der Uranionen von Okeanos und Tethys lehrt, dessen Nichterscheinen in der allgemeinen Götterversammlung (Il. XX, 4 ff.), an welcher doch alle Flussgötter und Nymphen

Theil nahmen, die (Il. XXI, 196 f.) dem Okeanos ihren Ursprung verdanken, sich daraus erklärt, weil durch sein Verlassen des Umkreises um das Weltall zwischen Himmel und Erde alles in sich zerfallen würde, von Achilleus aber so gedeutet wird, als ob er den Blitzstrahl des starken Zeus fürchte. Ich bin zu alt. um mich mit weitschichtigen Untersuchungen zu befassen; um jedoch zu zeigen, zu welchen Ansichten ich jetzt gelangt bin. erlaube ich mir wenigstens Einiges jüngern Sprachforschern zur Prüfung, Berichtigung und weitern Ausführung vorzulegen. Obgleich viele pelasgische Götternamen aus der phönikischen Sprache stammen, so sind sie doch grossen Theils der griechischen Sprache so mundgerecht umgebildet, dass sie sich auch aus dieser, wenngleich in verschiednem Sinne, erklären lassen. So kann gefragt werden, ob nicht des Aloëus Söhne (Od. XI, 305 ff.), welche die nahrungsprossende Feldflur zu Riesen erzogen haben soll. den בני אלדרן entsprechen, welchen die Genesis (VI, 4.) die Riesenbrut auf Erden zuschreibt. Selbst die Namen Otos und Ephialtes lassen sich, so bedeutsam auch der letztere in griechischer Sprache ist, aus לוג und כפלא durch Ausfall eines a am Schlusse und 3 zu Anfange des Namens umgebildet denken, wofern man es nicht vorzieht, Otos von אוֹת für של (1 Mos. XI, 4.) und Ephialtes von אַביעלוֹת (Vater der Aufsteigungen) abzuleiten. Diesen Bemerkungen zufolge erlaube ich mir die folgenden Erläuterungen pelasgischer Götternamen hinzuzufügen, ob ich gleich sie nur für Vermuthungen eines Laien ausgeben darf.

Für Zeig oder Dig sagte man auch Zur, wobei ich auf Sturz zu Maittaire's Mundarten der griechischen Sprache (202. A. u. B.) verweise, theilte aber, vielleicht weil zwei verschiedene Völkerschaften Thrakiens zusammenflossen, dem Zeus die Here. dem Zan die Dione als Gattin zu. Weil jener Name in Jovis pater oder Jupiter und Diespiter überging, so gab man ihm in der lateinischen Sprache die Jovino oder Juno zur Gattin, während man den Namen Diana auf Jupiter's Tochter von der Leto oder Latona übertrug. Für Δημήτηρ sagte man, wie das Etym. M. (263, 48.) schreibt,  $\Delta\eta\dot{\omega}$  zur Bezeichnung der fruchttragenden Brde  $(\gamma\tilde{\eta})$ , sowie der das Land bestürmende Wassergott (Eustath. 208, 26.), wie der Name von Potidäa beweiset, Ποτιδάν statt Ilpogyalwr genannt wurde. Da diese beiden Gottheiten zugleich die beiden untern Theile der Oberwelt bezeichneten, welchen man den Aides als Πλουτών (Reichbegabter) mit der Göttinn Φερσεφόνεια (Todbringende) entgegensetzt; so liess man die Fnoa als Gatting des die Aetherregion andeutenden Feuergottes die Luft bezeichnen, weshalb beide Gottheiten mit einander verschwistert und vermählt doch in beständigem Streite lebten und Zeus die Here einmal mit zwei Ambossen an den Füssen, dem Wasser und dem Isande, in den Wolken der Luft aufhenkte, wogegen sich Here mit dem Meeresgotte und der Pallas Athene verband, um den Gott

des Aethers zu fesseln, den jedoch die hundertarmige Naturkraft beschützte. Die Pallas mag ihren Beinamen vom Vorgebirge Alhos erhalten haben, hiess aber Τριτώ oder Τριτογένεια als Tochter des Zeus auf der höchsten Kuppe des vom Wellenschlage an die Klippenspitzen umrauschten Athos: denn der Seegott Totten und des Meergottes Gattin Αμφιτρίτη deutet an, dass ihre Names wie Φρίκη von φρίττω den Wellenschlag bezeichneten, während Αφροδίτη als Αστάρτη der die Heerden befruchtenden napit entsprach, sowie die das Land befruchtende Demeter als Getraide göttin verehrt wurde. Als Tochter des Wellenschlages war Palles Athene zugleich eine kräftige Kriegsgöttin wie Ares, der die thrakische Kriegslust bezeichnete, und eine Weberinn im Gegensatze des Hephaistos, der als Arbeiter im Feuer vermuthlich Fulcanus hiess, wie dessen Gattinn Χάρις (77) statt des phonikischen ול כל Venus. Weil aber die Aphrodite eine Tochter des Zens von Dione genannt wird, so entspricht deren Mutter der griechischen ไฮรไก und lateinischen Vesta (กาตุ่ม für กาตุ่ม Feuer) als die Gottin der zur Befruchtung nothwendigen Wärme.  $E 
ho \mu ilde{\eta} 
ho$  endlich, den (Hos. H. in Cererem 335 ff.) Zeus zum Erebos sandte, den Aides mit schmeichelden Worten zu bereden, dass er der Demeter die ihr geraubte Tochter zurückgeben möge, scheint nach dem hebraischen Enn (5 Mos. XVI, 9. XXIII, 25.), Sichel zur Aernie, benannt zu sein, musste sich aber die mannigfaltigsten Deutunges als Χουσόδο απις gefallen lassen.

Von Homer's Gesängen, die nicht nur von der pelasgisches Götterlehre vielfach abweichen, sondern auch zuweilen einander selbst widersprechen, wird Hermes in der Iliade mit Ausnahme des Schlussgesanges selten, desto öfter in der Odyssee erwähnt. Il. V, 390. entwendet er den durch dreizehen Monate von des Dreschers Aloeus Söhnen in ehernen Kerker gesesselten Ares; Il. XIV, 491. verleiht er einem heerdenreichen Troer Besitzthum; Il. XVI, 181 ff. erzeugt er als harmloser Helletödter mit der Tänzerin Polymele, in welche er sich bei einem Reiges der Artemis verliebte, den schnellfüssigen Kämpfer Buderes; 11. XV, 214. XX, 34 f. 72. gesellt er sich als Nutzen schaffesder Schlaukopf zu den Gegnern der troïschen Götter gegen Lete; Il. XXI, 498 ff. tritt er jedoch als geschäftiger Helletödter aus Achtung gegen die Gattinnen des Zeus vom Kampfe zurück. in Schlussgesange der Iliade (XXIV, 24.) heisst er (wie Od. 1, 38.) der scharfblickende Helletödter, und wird (Il. XXIV, 330 ff. wie Od. V, 28 ff.) als geflügelter Freund der Gerechtigkeit, der mit seinem Zauberstabe die Augen eben sowohl zu öffnen als 38 schliessen vermöge, von seinem Vater Zeus zur Botschaft verwendet. Od. X, 278 ff. zeigt er seine Zauberkunde, Od. XI, 626. geleitet er den Herakles in die Unterwelt; Od. XIV, 435. heisst er ein Sohn der Maias und Od. XV, 319 f. verleihet er allen Menschen Anmuth und Ruhm in ihren Werken, Od. XIX, 396 £

auch zum Diebstahle und Meineide; zu Anfange des Schlussgesanges in der Odyssee fübrt er als Kyllenier die Seelen der erlegten Freier zur Unterwelt. In dem Gesange des Demodokos (Od. VIII, 266 ff.) heisst er (VIII, 335) der Geber alles Guten. und scheuet sich nicht, vor den anwesenden Göttern zu erklären, dass er bei der Aphrodite schlafen möchte, wenn er auch mit dreimal ärgern Fesseln als Ares von Hephaistos umschlossen würde. Es gehört aber dieser Gesang zu den spätern Einschaltungen. worin sehr vieles anders gedichtet ist, als in der Iliade, wiewohl auch diese drei troïsche Schutzgottheiten, welche die Homeriden. wie die Palme auf Delos (Od. VI, 162 f.) bezeugt, von Assyrien aus über Lykien (Il. XVI, 666 ff.) kennen gelernt hatten, Phoibos Apollon und Artemis Iocheaira, sammt ihrer Mutter Leto (Il. V. 445 ff. XX, 39 f. XXI, 435. 480. 497. 505 f.) statt der Charis. Dione und des Aides auf den Olympos versetzte. In der Iliade (V, 355 ff. XXI, 416 ff.) zeigen sich Ares und Aphrodite nur einander befreundet, aber die Odyssee (VIII, 267 ff.) schildert diese als Gattinn des Hephaistos, mit welcher jener Ehebruch trieb. Als Lieblingsaufenthalt weiset sie dem Ares (Od. VIII, 361 ff.) Thrake, der Aphrodite oder Kypris, welche (Od. VIII, 281.) auch Kythereia genannt wird, Paphos auf Kypros, wo sie die Chariten am duftenden Altare eines beiligen Haines erfrischten, und dem Henhaistos (Od. VIII, 283 f. 294.) die Stadt auf Lemnos an, wo ibn die unverständlich redenden Sintier (Il. 1, 594.) freundlich aufgenommen hatten, als ihn sein erzürnter Vater Zeus vom Olympus zur Erde warf.

In einer von demselben Dichter eingeschalteten Episode (Il. VI, 119 ff.) wird Korinthos (Il. II, 570) Ephyre genannt, dessen König Proitos den Zeitgenossen des Oineus in Actolien Bellerophontes, fälschlich eines Ehebruchs beschuldigt, zu seinem Schwiegervater in Lykien sandte, auf dass er ihm todbringende Arbeiten auferlegte. Dieser tödtete aber die Chimaira, wie die Solymer (ממצין sich ergebende) und Amazonen (אַמצין, sich rüstende) sammt dem ihm gelegten Hinterhalte. In derselben Episode wird (Il. VI, 130 ff.) Lykurgos erwähnt, der die Pflegerinnen des Dionysos im nysaeischen Gefilde verscheuchte, und sowie Dionysos (Il. XVI, 325.) ein Sohn der Semele in Theben genannt wird, no Perseus, von dessen Thaten übrigens die Homeriden schweigen, kurz zuvor ein Sohn der Danaë, Akrisione beibenannt, und Herakles ein Sohn der Alkmene in Theben. Von Dionysos erhielt des Achilleus Mutter (Od. XXIV, 74.) Thetis, welche ihn bei der Verfolgung des Lykurgos (als benachbarte Nereide) freundlich aufgenommen hatte, eine goldene Urne, des Hephaistos Werk, zum Geschenk; dem Bellerophontes (Il. VI, 194.) weiheten dagegen die Lykier als Mitregenten ihres Königs abgesonderte Länderei. Gleichwohl er allen Göttern zuletzt verhasst, und irrte nun einsam sie mend im aleïschen Gefilde umher, statt dass Herakles nach **52** VIII. Bd.

licher Vollendung der ihm vom früher gebornen Persiden Berystheus (Il. XIX, 90-123.) auferlegten Arbeiten (Od. XI, 601 -626.), deren schwierigste und letzte war, den Hund aus des Aïdes Gebiete heraufzuholen, unter die unsterblichen Götter als Gatte der Hebe aufgenommen wurde, deren Mundschenkenamt Genymedes (Il. XX, 232 ff.) übernahm, der Bruder der Troër Iles (אַלַן) und Assarakus (אָלַרָהְ), welchen die Götter seiner Schänbeit wegen in die Gemeinschaft der Unsterblichen entrückten. Fast alles dieses ist in Zusätzen späterer Dichter enthalten, welche auch zwölferlei Arbeiten des Herakles anordneten, um durch dem Vollendung die Bewegung der Sonne durch die zwölf Zeiche des Thierkreises anzudeuten. Die Homeriden wussten noch nicht von einem Thierkreise, wenn gleich unter den ihnen bekannte Sternbildern (Il. XVIII, 486. Od. V, 272.) auch die Plejades wi Hyaden genannt werden. Wenn sie nämmtliche Götter des Olynpos jährlich zu den fernen Aethiopen am Okeanos gehen liesse, um sich daselbst bis zum zwölften Tage bei Opfermahlen zu erfreuen (11. 1, 423 ff. 493 ff. XXIII, 205 ff.); so bezeichsets sie dadurch vermuthlich die Zeit, welche dem Mondjahre m 354 Tagen zur Ausgleichung eines Sonnenjahres von 365 Tage zugegeben werden musste, wiewohl Poseidaon auch allein de zweifach getheilten Aethiopen (Od. I, 22 ff. V, 282.) nach belieben besuchte.

Anstatt den Thierkreis durch irgend eine Zwölfzahl zu bezeichnen, deutet die Irrfahrt des Odysseus vier Jahreszeiten eine Mondjahres an. Ein Mondjahr wird (Od. XII, 127 ff.) durch de sieben Rindertriften und eben so viele Schafheerden der Sone von je 50 Stücken auf der thrinakischen Insel bezeichnet, webei zufolge dessen, was (Od. X, 85 f.) bei den Lästrygonen bemerkt wird, die Rinderweide die Nacht, die Schafhurde den Tag andeutet. Der Thiere sind zwar nur 750 Stück, aber dazu kommen für beiderlei Heerden zwei Nymphen, Phaëthusa und Lampetie, welche sie bewachen, und noch zwei andere Nymphen, welche ferne Inseln des Meeres bewohnen, Kalypso auf der ogygischen Insel (Od. VII, 244 ff. XII, 448.) und Kirke auf der ääischen (Od. I 135 ff.) zur Andeutung des Abends und Morgens, weil iene ein Tochter des verderblich gesinnten Atlas, der im Westen die Tie fen alles Fahrmeeres kennt und die bohen Säulen zwische Himmel und Erde hält (Od. 1, 52 ff.), diese (Od. X, 137 f.) eine leibliche Schwester des verderblich gesinnten Aietes, Tochte der lichtbringenden Sonne und Enkelinn des Okeanes genast wird. Die Insel der Kalypso im Nabel des Meeres war [Od 1, 64 ff.) mit unfruchtbaren Bäumen bewachsen, auf welchen Nacht, Raub - und Wasservögel nisteten, enthielt jedoch vier Quelle, die den Vierteln der Nacht gleich nahe bei einander die And mit Blumen schmückten; eben so umringten zwar die Wohner der Zauberinn Kirke (Od. X, 210 ff.) gezähmte Wölfe und Liwen, aber den Odysseus erquickten (Od. X, 348 ff.) vier Quell-, Hain- und Fluss-Nympheu. Sowie die Iliade mit einem eilftägigen Besuche der Götter zum Mahle der Aethiopen (Il. I, 424 f. XXIII, 205 ff.) beginnt und schliesst, und die Odyssee mit einem gleichen Besuche des Poseidaon (Od. I, 22 ff.) beginnt und (Od. XIV, 160 ff. XIX, 305 ff.) mit einem Jahresschlusse endet; so wird auch Odysseus zuerst (Od. IX, 82 ff.) an das Land der Lotophagen verschlagen, bevor er (Od. 1, 72.) das Gebiet des Phorkys beschifft, durch welches der Westwind (Od. X, 25.) nach Ithaka förderte. Hier kam er zuerst zum Lande der kreisäugigen Kyklopen (Od. IX, 105 ff.), die unerfahren im Ackerbau und der Schifffahrt ungeachtet des fruchtbaren Erdbodens und des ursprünglichen Wohnsitzes der Phaiaken (Od. VI, 8 ff. VII, 323 ff. VIII, 555 ff.), welche nich berühmten, die wundersamsten Seefahrer zu sein, als gesetzlose Hirten in gewölbeten Grotten hoher Berggipfel ohne Frauen und Kinder (Od. IX, 399 f.) wohnten, zur Andeutung des Frühlings, in welchem der Stand der noch schwach strahlenden Sonne bei dem Strernbilde des Widders (Od. IX, 447 ff. 550.) dem Landmann und Schiffer zu ruhen gebietet.

Die vom Schaffner der Winde (Od. X, 21.) mit zwölf Kindern (Od. X, 1 ff.), sechs Söhnen und sechs Töchtern, zur Andeutung der zwölf Stunden eines vollen Tages nach assyrischbabylonischer Zeitrechnung bewohnte aiolische Insel bezeichnet den Wechsel der Jahreszeiten während der Tag- und Nachtgleiche des Lenzes, sowie des Odysseus Rückkehr zur rechtzeitig zu beschiffenden (πλωτή) Insel (Od. X, 55 ff.) die Rückbewegungen der Sonne vom Wendekreise des Krebses. Sechs Nächte und Tage hindurch schiffend gelangte Odysseus (Od. X, 60 ff.) am siebenten zur hohen Stadt der Lästrygonen, wo zur Andeutung des längsten Tages ein schlafloser Hirt sich doppelten Lohn erwerben könnte, und zur Andeutung der Aernte, wenn die Sonne das Sternbild der Jungfrau erreicht hat, eine Wasser schöpfende Tochter (Od. X, 105 ff.) des Beberrschers eines auf Wagen von hehen Bergen zur Stadt Holz fahrenden Volkes mit einer riesigen Frau, den riesenhaften Lästrygonen (Od. X, 119 f.) gleich, die Kundschafter des Odysseus empfing. Die Ankunft desselben bei der ääischen Insel der Kirke (Od. X, 135 ff.), wo er verweilte, bis ganz umrollte der Jahrkreis (Od. X, 467.), deutet auf den Beginn des Herbstes, sowie die Fahrt zum Todtenreiche mit dem Hanche des Nordwindes (Od. X, 507.) auf den Jahresachluss am Ende des Winters, welcher durch das Gebiet der Kimmerier (Xuμέριοι, Od. XI, 14 ff.), die in Nacht und Nebel gehüllt weder des Abends, noch des Morgens die Sonne bestrahlt, bezeichnet wird. Die Rückfahrt aus dem Todtenreiche geschieht zwar (Od. XI, 105.) nach des Teiresias Rathe mit Beschimpfung aller & ten der Verführung, ist aber auch nach vier Jahreszeiten get net. Die Behausungen und Reigen der tagenden Morgenröthe

Sonne spielen auf keine Weltgegend an (Od. XII, 3 f.). sonden auf das Morgenlicht des neuen Jahres, in welchem Odysseus ver der Rückfahrt von der ääischen Insel (Od. XII, 9 ff.) die Pflicht einer Todtenbestattung erfüllt. Dann ging die Fahrt zuerst (Od XII, 39 ff. 158 ff.) vor den Zaubergesängen der Seirenen zu Andeutung der verführerischen Frühlingslust vorüber, worauf sich dem Schiffenden Od. XII, 55 ff. 201 ff.) zweierlei gleich gefahr volle Wege eröffneten. Der eine führte durch die Brandunge der zusammenschlagenden Irrfelsen, welche allein (Od. XII, 69 L) die allbesungene Argo von Aietes her durch der Here Liebe san Ieson (בֹּשֵׁרבֶ) glücklich durchfuhr; der andere durch die Skylk und Charybdis (Od. XII, 73 ff. 201 ff.) zur Andeutung der Stärnt hei dem Uebergange vom Sommer zum Herbste, auf dessen Dase bis zum Jahresschlusse der Aufenthalt auf der thrinakischen Ind anspielt (Od. X, 127 ff. 260 ff.), da Odysseus (Od. XII, 291.) vor Dunkelwerden daselbst ankam. Beständiges Wehen des Ostund Südwindes (Od. XII, 326) zwang zum Verweilen, sowie de West- und Südwind (Od. XII, 408 ff.) die Abfahrenden wiele zurück führte.

Dies mag genügen zum Erweise, dass sowohl die Irrfalm des Odysseus als der erste Krieg auf Erden in der Genesis sad den Erscheinungen innerhalb der vier Jahreszeiten geschildert sind so wie überhaupt die Gesänge der Homeriden, wie die Urgeschichte der heiligen Schrift, erst dann richtig verstanden werde. wenn man bei jenen die ältern Sagen der europäischen Pelasge von den spätern der asiatischen Dichter, und bei dieser die älten Sagen der Phöniken von den spätern der Babylonier ausser adern hinzugefügten Einschaltungen gehörig sondert. Ich erlank mir nur noch die Bemerkung, dass zwar die Irrfahrt des Odyssens, wie überhaupt die Rückkehr der griechischen Helden aus Troja (Od. III, 135) und der aitolische Krieg (Il. IX, 533. vgl. 459.) den biblischen Sagen von der Vertreibung des ersten Menschenpaares aus dem Garten in Eden und der Vertilgung der sündiges Nachfolger durch die grosse Wasserfluth, von der Zerstreusse der Völker bei dem Thurmbau zu Babel und der Zerstörung Sedom's durch himmlisches und irdisches Feuer, gleich, als darch den Zorn einer Gottbeit veranlasst gedichtet wurde; aber die Ur sache der beiden thebischen und troischen Kriege, sowie der Vertreibung der Kentauren durch die Lapithen und des erste Krieges auf Erden (1 Mos. XIV) der Zorn eines Königs wege ungerechter Behandlung war.

Hannover d. 30. November 1853.

## Behå-eddin's Lebensgeschichte.

Von

## Prof. Dr. Freytag.

Um unsere Kenntniss der arabischen Geschichte zu fördern. scheint es mir rathsam, nach dem Vorgange verdienstvoller Männer vorzüglich die einzelnen dunkleren Punkte dieses ungeheuern Gebiets aufzuhellen. Die allgemeinen Geschichtschreiber der Araber haben sich auf Schilderung besonderer Zustände und persönlicher Verhältnisse weniger eingelassen, theils weil schon die gewaltige Masse des Nächstliegenden sie daran hinderte, theils weil in allgemeinen Geschichtswerken das Besondere als solches von selbst zurücktritt, theils endlich wohl auch weil sie mit diesem nicht so genau bekannt waren. Fährt man mit der Beleuchtung einzelner Theile unablässig fort, so wird sich allmälig auch über das Ganze ein belleres Licht verbreiten und der innere Zusammenhang des Einzelnen so wie seine Einwirkung auf das Ganze deutlicher hervortreten. Zu diesem Einzelnen gehört unstreitig nicht nur die Geschichte der kleinern Dynastien in und neben dem grossen Gesammtreiche, sondern auch das Leben von Personen. die durch ihre Geisteserzeugnisse Einfluss auf die allgemeine Bildung gewonnen haben, oder mit Männern in engerer Verbindung standen, welche in die Leitung der Staaten und den Gang der Weltbegebenheiten bestimmend eingriffen.

Von dieser Art ist die nachstehende Lebensgeschichte Behåeddîn's. Ich babe sie vor vielen Jahren in Paris zugleich mit der des Jakût für die "Fundgruben" bearbeitet. Die letztere wurde abgedruckt, die erstere aber nicht, weil jenes Sammelwerk zu erscheinen aufhörte. Ist nun gleich der arabische Text Ibn-Challikan's, aus dem ich Vieles geschöpft habe, seitdem in einer doppelten Ausgabe erschienen, so möchte doch jene Lebensgeschichte eine besondere Darstellung auch jetzt noch verdienen, sowohl im Allgemeinen wegen der Wichtigkeit des Zeitubschnittes in den sie fällt, als besonders wegen des innigen Verhältnisses in welchem Behå-eddîn zu dem grossen Salah-eddîn (Naladin) stand, dessen Biograph er nachmals geworden ist. Das Leben dieses letztern habe ich, soweit es sich auf die Geschichte وبدا الحلب من تاريخ حلب von Aleppo bezieht, aus Kemâl-eddîn's S. 97 - 138 meiner Chrestomathia arabica grammatica historica herausgegeben.

Abu'l-Mahasin Jüsuf ben-Saddad ben-Raf Tamîm ben-Otbah ben-Mohammad ben-Attab altarabischen Stamme Asad, mit seinem spätern Khrenname

eddîn (Glanz der Religion), wurde geboren zu Mosul in der 10. Nacht des Ramagan 539 (6. März 1145). Schon früh starb ihm sein Vater, aber dessen Stelle vertraten seine mütterlichen Oheime, die Söhne Saddad's, woher auch er den Namen Ibn-Saddad bekam, mit dem ihn die einheimischen Schriftsteller am häufigsten bezeichnen. Die Art und den Gang seiner wissesschaftlichen Ausbildung hat er selbst beschrieben in seinem Werke die Beweise der gesetzlichen Bestimmungen". Nach, دلايل الاحكام mohammedanischer Sitte prägte er zuerst den Koran seinem Gedächtnisse ein; dann studirte er bei Abû-Bekr Jahja b. Sa'din b. Tammam aus dem Stamme Azd, geb. 486 (1093), nach Ardern 487 (1094) zu Cordova in Spanien. Diesem Manne verdankte er den grössten Theil seiner Bildung; denn ganze eilf Jahre genoss er dessen Unterricht und las, nach des Lehren eigenem Zeugnisse, unter seiner Leitung mehr Bücher als irged ein anderer seiner Schüler. Das letzte dieser Bücher war die Erklirung des wenig Bekannten im Koran (شرح الغريب) von Abû-'Obeid Alkasim b. Sallam (gest. im J. 224, Chr. 838-9), und das Ende der Vorlesungen darüber fiel in das letzte Drittel des Saban 567 (Apr. 1172); während des Festes des Fastenbruchs nach des Ramadan desselben Jahres starb Abû-Bekr. Er börte ferner bei dem Scheich Abu'l-berekat 'Abd-Allah ben-Alchadir ben-Alboseis, bekannt unter dem Namen Assîzagî (von Sîzag, einem Dorfe is Sigistân) und berühmt als Ueberlieserungs- und Gesetzgelehrter, damals Professor an dem alten Gymnasium der Atâbeks in Mossi, früher Richter in Basrah; von diesem erhielt er die schriftliche Erlaubniss, das bei ihm Gehörte selbst zu lehren, am 5. des 1. Gumådå 566 (14. Jan. 1171) ausgestellt. Ein anderer seiner Lehrer war Megd-eddîn Abu'l-Fadl 'Abd-Allah b. Ahmed b. Mohammad aus Tus, Prediger (Chațib) in Mosul (geb. zu Bagdad Mitte Şafar 487 = März 1094, gest. zu Mosul in der Nacht auf den Ramadan 578 = 7. Jan. 1183), zu dem wegen seines Rufes als Ueberlieferungsgelehrter Schüler aus allen Gegenden kanen und von dem Behå-eddin die bemerkte Brlaubniss am 26. Regeb 558 (30. Juni 1163) erhielt. Unter seinen Lehrern sind weiter zu nennen der Richter Fachr-eddin Abu'r-rida As'ad ben-'Abd-Allah ben-Alkasim Assehrzuri und Megd-eddin Abu Mohammad 'Abd-Allah ben-Mohammad ben 'Alî Alasîrî Aşşinhağî (gest. im Sawwal 561, Aug. 1166, zu Damaskus und begraben in Balbek), von denen der erstere ihm das Lehrerdiplom im Sawwal 567 (Mai-Juni 1172), der letztere im Ramadan 559 (Juli-Aug. 1164) ertheilte. Fügen wir zu diesen noch den Sirag-eddin Abû-Bekr Moḥammad ben-'Alî Alḥajjânî binzu, der ihm das nämliche Diplom im J. 559 (1163-4) gab, so bleibt swar noch mancher seiner Lehrer zurück; aber theils waren sie damals, als er das obengenannte Buch zu Bagdad schrieb, ihm selbst entfallen, theils

sind sie hier mit Stillschweigen übergangen weil schon die gegebene Aufzählung von dem Studieneifer Beha-eddin's genägendes Zengniss ablegt. - So mit einer genauen Kenntniss des Korans, der Ueberlieferung, des Rechts und der Polemik ansgerüstet, ging er nach Bagdad 1), um daselbst ein Lehramt zu Es glückte ihm auch bald, an dem Gymnasium des Nizam-elmulk die Stelle eines Ropetenten zu erhalten, welche er, als der damalige erste Professor Abû-Nasr Ahmed ben-'Abd-Allah ben-Mohammad Assasi Ende Regeb 569 (März 1174) abgesetzt wurde, auch unter dessen Nachfolger Radi-eddin Abu I-chair Ahmed ben Isma'il aus Kazwin behauptete. Vier Jahre hatte er dieses Amt bekleidet, als er nach Mosnl zurückkehrte, wo er an dem vom Richter Kemal-eddin Abu-Fadl Mohammad ben-Assehrzuri gestifteten Gymnasium eine Professur annahm. Hier wurde er bald von 'Izz-eddin, dem Fürsten von Mosul, bemerkt und ausgezeichnet, und als derselbe 578 (1182-3) eine Belagerung von Seiten Şalaḥ-eddîn's fürchtete, die auch wirklich am 11. Regeb desselben Jahres (10. Nov. 1182) ihren Anfang nahm, so war es Behâ-eddîn, den er einige Tage vorher nach Bagdad schickte, den Chalifen um Hülfe zu bitten. In 50 Stunden legte Behâ-eddîn den Weg zurück, und wenn auch der Erfolg seinem Rifer nicht entspruch, so konnte es doch nicht ihm, dem Nenlinge in Stuatsgeschäften, zur Last gelegt werden, dass von Bagdad aus nur der damals als Gesandter des Chalifen bei Saläheddin weilende Oberscheich Badr-eddin beauftragt wurde, den Frieden zu vermitteln. Die Ursache lag vielmehr in der Schwäche des Chalifen und der grossen Mucht Salah-eddin's (s. Vita Saladini ed. Schultens, p. 50). Als Behå-eddin im folgenden Jahre 579 (1183-4) mit Andern von Mosul wieder nach Bagdad gesendet wurde, setzte er es hier durch, dass der Oberscheich Badreddîn sich ihnen anschloss, um sein Ansehn bei Şalah - eddin für die Bewohner Monuls geltend zu machen Im Sawwal (Jan. 1184) brach er mit dem Oberscheich und dem Richter Muhji-eddin ben-Kemal-eddîn von Bagdad auf und am 11. Du 'l-ka'dah (8. März) langten sie in Damaskus an, begleitet von Şalah-eddîn selbst, der ihnen, besonders dem Oberscheich zu Ehren, eine grosse Strecke entgegengekommen war. Schon diessmal zog Behå-eddîn die Aufmerksamkeit des Sultans so auf sich, dass dieser ihm die Professur des kürzlich verstorbenen Behå Addimaskî am Gymnasium Menazil-efizz in Cairo antragen liess. Da aber Beha-eddîn die Lage der Dinge kannte und fürchten musste, diese Stelle, wenn der Friede nicht zu Stande käme, wieder zu verlieren, so

<sup>1)</sup> Das Jahr dieser Uehersiedelung finde ich nicht angegeben; wahrscheinlich erfolgte sie 568 (1172—3); denn im Sawwâl 567 (Juni 1172) erhielt er noch ein Lehrerdiplom, und hatte schon einige Zais in ded gelebt, als er dort Repetent wurde.

lebnte er den Ruf ab. Seine Besorgniss war auch in der That nicht ungegründet, denn am 7. Du'l-higgah (22. März) mussten die Abgeordneten nach vergeblicher Unterhandlung wieder abreise (s. Vita Saladini p. 56 f.). Im J. 581 (1185-6) rückte Salabeddin wiederum mit einem Heere gegen Mosul, und der Pürst 'Izz-eddîn schickte den Behâ-eddîn zum dritten Male um Hülfe nach Bagdad. Aber auch diessmal blieb die Sendung erfolgles, und ebenso unverrichteter Sache kamen die in der nämlichen Absicht nach Persien gegangenen Gesandten zurück. Indessen war Salah-eddin erkrankt, und in der Hoffnung, dass dieser Umstand ihn zum Frieden geneigter machen werde, schickte der Fürst in aller Eile die beiden Beha-eddin, Ibn Saddad und Arrabib, se Unterhandlung an ihn. Ehrenvoll aufgenommen, brachten sie asch wirklich den Frieden zu Stande. Unser Beha-eddin liess, in Gemässheit der erhaltenen Vollmacht, den Sultan Şalah-eddin wi dessen Bruder Almalik Afâdil den Friedensvertrag beschwöres, und beide Gesandte gingen bierauf mit dem Sultan nach Harre (s. Vita Saladini p. 62). — Nach Behå-eddin's eigener Erzählung in seinem Werke ملجاً الحكام في التياس الاحكام, Zuflucht de Richter bei Ungewissheit der gesetzlichen Bestimmungen," macht er im J. 583 (1188) die Pilgerreise nach Mekka, in der Absicht, dann Jerusalem und das Grab Abrahams in Hebron zu besuchen. Während er sich nach der Rückkehr von Mekka ned in Damaskus aufhielt, liess ihn Sultan Şalâḥ-eddîn, in der Meinung, er sey in irgend einer Angelegenheit von Mosul herübergekommen, zu sich rufen. Er seinerseits begab sich nach Hofe in der Erwartung, über die während des letzten Wallfahrtsfestes auf dem Berge 'Arafät vorgefallene Ermordung des syrischen Fürstes Sems-eddîn Ibn-Almokaddam befragt zu werden. Der Sultas erkundigte sich aber nur nach seiner Reise, seinen Reisegefährten u. dgl. und ersuchte ihn zuletzt um einen Vortrag über einige Ueberlieferungen, den er auch sofort hielt. Als er abgetretes war, kam ihm der fürstliche Geheimschreiber, der berühmte 'indeddîn Alkâtib Alisfahânî, nach und bedeutete ihn im Namen des Sultans, wenn er von Jerusalem zurückkommen werde, sich wieder bei Hofe zu melden. Behå-eddîn glaubte, diess gescheht wegen irgend eines Geschäftes, womit ihn der Sultan für seine Rückreise nach Mosul beauftragen wolle. An demsel**ben Tage**, als Ṣalaḥ-eddîn die Belagerung von Kaukab aufhob, trat Beldeddîn die Reise nach Jerusalem an, und am 6. des 1. Rabi 584 (30. April 1188), wo jener wieder in Damaskus einzog, kan auch dieser dahin zurück. Da der Sultan schon nach fünf Tagen wieder aufbrach, so wurde Behâ-eddîn, obgleich er seine Rückkelt gebührend angezeigt hatte, diessmal zu keiner Audienz berufes, benutzte aber die Zeit, welche er nun in Damaskus zubrachte, zur Abfassung eines Werkes, worin er die gesetzlichen Bestismungen über den heiligen Krieg behandelte, die darauf bezüglichen Ueberlieferungen zusammenstellte und ihre Dunkelheiten aufhellte, da er wohl wusste, dass er sich hierdurch die Gunst des kriegerischen Sultans am sichersten erwerben könne. Dieses 30 Hefte starke Buch überreichte er dem Sultan bei seiner nächsten Zusammenkunft mit ihm in der Ebene bei der Burg der Kurden (Hisn-alakrad), wo dieser im Anfange des 2. Rabi (Ende Mai 1188) lagerte. Das Buch wurde in der Folge sehr geschätzt und viel gelesen. Nach Şalâh-eddîn's Tode ging es in den Besitz seines Sohnes Almalik Alafdal über (s. Vita Saladini p. 16 u. 78). Bei jener Zusammenkunft erklärte er dem Sultan seinen Entschluss, fortan in einer Moschee bei Mosul ein zurückgezogenes Leben zn führen, und suchte mehrmals um seine Beurlaubung an, bis ihm endlich der Sultan durch den Rechtsgelehrten 'laa eröffnen liess, er könne es nicht über sich gewinnen, ihn zu entlassen. Von dieser Zeit an widmete er sich also dem Dienste des Sultans und begleitete ihn auf den meisten Feldzügen. Ueber diese glänzendste Periode seines Lebens, wo er an den wichtigsten Kriegs - und Staatshändeln thätigen Antbeil nahm und gewiss einen nicht unbedeutenden Einfluss auf die Entschlüsse und Handlungen seines hohen Gönners ausübte, können wir nicht flüchtig hinweggehen; es sey uns daher erlaubt, aus seinem mehrerwähnten Geschichtswerke die auf ihn selbst bezüglichen Hauptmomente jener Zeit kurz auszuheben.

Als der Sultan in der zweiten Hälfte des J. 584 (den letzten Monaten des J. 1188) die Festung Bagras belagerte und ein Beobachtungscorps vor Antiochien aufstellte, benutzte Behå-eddin diese Gelegenheit, um die Stadt zu sehen und das dort befindliche Grab des Habîb Annaggar (s. Beidawî zu Sur. 36, V. 13) zu besuchen (Vita Saladini p. 86). Im Ramadan 585 (Oct. 1189). als der Sultan aus Aleppo gewisse Nachricht von dem Anrücken des deutschen Kaisers Friedrich I. erhielt, schickte er den Behåeddîn an die Fürsten von Singar, Mesopotamien, Mosul und Arbela, um sie zum heiligen Kriege zu entbieten. Nach diesen sollte er auch den Chalifen zur Hülfleistung auffordern. 11. Ramadan (23. Oct.) verliess er den Sultan. Nachdem er sich seines Auftrages bei den Fürsten entledigt hatte, reiste er nach Bagdad und kam von dort am 5. des 1. Rabf 586 (12. Apr. 1190) noch vor dem Eintreffen der nachrückenden fürstlichen Hülfsheere mit den besten Versprechungen des Chalifen zum Sultan zurück (ebend. p. 110 ff.). In demselben Jahre bat 'Imad-eddin Zengî den Sultan durch Vermittlung Behâ-eddîn's um Urlaub, der ihm aber nicht gewährt wurde (ebend. p. 147). Am 29. Ramadan 587 (20. Oct. 1191) berief Almalik Al'adil den Beha-eddîn und mehrere Fürsten zu sich, eröffnete ihnen die von dem Könige Richard von England seinem Gesandten gemachten Friedensvorschläge, und trug dem Beha-eddin auf, sich mit den Fürsten zu

seinem Bruder dem Sultan zu begeben, ihm über jene Vorschläge Bericht zu erstatten und seine Antwort entgegenzunehmen (ebend. p. 209 f.). Als der Sultan am 1. des 2. Rabî 588 (16. Apr. 1192) seinem Sohne Almalik Alafdal befohlen hatte, wegen offenen Ungehorsams des Almalik Almansûr ben-Almalik Almozaffar das Gebiet desselben am Euphrat zu besetzen, Almalik Afadil aber sich desselben beim Sultan sehr annahm, war Beha-eddin der Unterhändler zwischen beiden (ebend. p. 224). Am 19. des 2 Gumada (2. Juli 1192) liess der Sultan, nach Jerusalem zuräckgedrängt, die Fürsten zu sich entbieten und sie durch eine Rote Behâ-eddîn's zu neuem Eifer in Abwehr der drohenden Gefahr anfeuern (ebend. p. 235). Nach dem Friedensschlusse zwischen den Franken und dem Sultan ermahnte ihn Beha-eddin im Ramdan desselben Jahres (Sept. u. Oct. 1192) zur Pilgerreise sech Mekka. Man traf schon Vorbereitungen dazu; allein die Sache unterblieb und Behå-eddîn wurde noch im nämlichen Monat von Sultan als Gesandter an Almalik Af adil geschickt (ebend. p. 264). Als der Sultan den 'Izz-eddin zum Statthalter von Jerusalem eissetzen wollte, liess er seinen Bruder Almalik Af adil und seine Söhne Almalik Alafdal und Almalik Azzahir durch Beha-edin um ihre Meinung darüber befragen. Auf ihre Zustimmung wurde der neue Statthalter an einem Freitage von Behå-eddîn beis heiligen Steine in der Sachra-Moschee zu seinem Amte einge weiht (ebend. p. 268). Der Sultan war schon früher, am 6. Sewwâl (15. Oct. 1192), von Jerusalem nach Aegypten aufgebroches. hatte aber den Beba-eddin dort zurückgelassen, mit dem Auftrage, bis zu seiner Rückkehr die Ausstattung und Kinrichtung eines von ihm (dem Sultan) erbauten Krankenhauses zu besorgen und die Oberleitung eines ebenfalls von ihm gestifteten Gynnasiums zu führen (ebend. p. 267). Bald darauf aber berief ibn der Sultan, der seine Reise nach Aegypten aufgegeben hatte, wegen wichtigerer Geschäfte zu sich nach Damaskus. Beha-eddin reiste d. 23. Moharrem 589 (29. Jan. 1193) von Jerusalen ab und kam d. 12. Safar (17. Febr.) in Damaskus an, wo er sogleich vorgelassen und gnädig empfangen wurde (ebend. p. 270). Aber schon am 27. dess. Mon. (4. März) verlor er seinen edeln Beschützer und Freund durch den Tod. Er selbst war bei desses letzten Augenblicken nicht gegenwärtig; als er in das Sterbezimmer eintrat, hatte Salah-eddîn schon ausgelebt. Gross war der Schmerz Aller, welche diesem Vorkämpfer des Islam niber gestanden batten; vielleicht am grössten aber der Schmerz Behleddîns, denn seit Jahren hatte gegenseitige Achtung, Uebereisstimmung der Ansichten und Gesinnungen und fast stetes Zesammenseyn in Glück und Unglück zwischen beiden Männern eis Band gewoben, welches stärker war als das der Blutsverwandtschaft.

Mit Şalah - eddîn's Tode begann im Leben Beha-eddîn's eine

neue Periode, die, wenn auch nicht weniger thätig und glänzend, doch ohne Zweifel minder genugthueud für ihn selbst war. Das grosse Gebiet, welches Şalah - eddîn durch Politik und Krieg zusammengebracht hatte, wurde unter seiner Familie getheilt. Behåeddin empfing die gegenseitigen Treugelöbnisse der einzelnen Fürsten, - Gelöbnisse, die nur zu bald zum Nachtbeile der Familie gebrochen werden sollten. Der Beberrscher von Aleppo. Almalik Azzāhir, liess sich den Behå-eddîn von seinem Bruder Almalik Alafdal, dem Fürsten von Damaskus, zuschicken und sendete ihn dann nach Aegypten zu Almalik Alfazîz, einem andern Sohne Şalah - eddîn's, um demselben den Eid der Treue abzunehmen. Schon vor seiner Abreise nach Aegypten wurde ihm das Richteramt von Aleppo angetragen, er schlug es aber aus, weil er den damaligen Inbaber nicht verdrängen wollte. Erst als er bei seiner Rückkehr die Stelle durch dessen Tod erledigt fand, trug er kein Bedenken mehr sie anzunehmen. Nach dem Berichte Kemal - eddin's in seinem obenerwähnten Geschichtswerke wurde Behå-eddîn, als er im J. 591 (1194-5) nach Aleppo gekommen war, nach Absetzung des Vicerichters Zein-eddin Abu'l-bejan Richter von Aleppo mit der Aussicht über die frommen Stiftungen, ausserdem Rath und Vezir des Fürsten Almalik Azzahir (cod. Paris. 728, fol. 223 v.). Zu seinem Stellvertreter im Richterante ernannte er den Zein-eddin Ibn-Alustad (ebend. fol. 245 v.). Im J. 591 schloss Almalik Azzāhir mit Almalik Alazīz ein Bündniss, wonach der letztere ein Heer gegen Almalik Alafdal und Almalik Afådil führen sollte. Als Almalik Afazîz aber gegen Damaskus aufgebrochen war, kündigte ihm ein Theil seines Heeres den Gehorsam auf, so dass er genöthigt war nach Aegypten zurückzukehren. Alafdal und Afadil folgten ihm dahin, und es gelang dem letztern ihn zu überreden, dass ihm, Afaziz, die Oberherrschaft in den islamitischen Ländern gebühre. Sie wollten daher mit ihren vereinigten Heeren dieses Recht geltend machen. Auf die Nachricht davon sendete Azzähir seinen Bruder Almalik Azzahir Daud mit Beha-eddin und Sabih-eddin 'Otman, dem Fürsten von Saizar, an Afazîz ab, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern und das freundschaftliche Verhältniss zwischen den Familiengliedern wiederherzustellen; aber als die Gesandten ankamen, waren die beiden Fürsten schon auf dem Marsche und liessen Die Gesandten gaben dem sich auf keine Verhandlung ein. Alafdal hiervon Nachricht, und dieser schloss nun mit Azzahir ein Schutzbündniss (fol. 225 v.). Als in dem nämlichen Jahre Afazîz die Stadt Damaskus, für welche er dem Alafdal die

tung Şarchad abgetreten hatte, mit seinem Rei schickte Azzabir, welcher Aleppo mit einem und zu befestigen beschlossen hatte, den Il eddîn Kilig an Afazîz, um Frieden zu schli hatte von Azzahir bedeutende Lehen

Reichthümer sammeln kounte. Als hochsinniger Gelehrter aber verwendete er sein Vermögen zum Nutzen der Wissenschaft: er erhaute 601 (1204-5) beim 'irakenischen Thore, dem Palaste Nûr-eddîn Mahmûd's gegenüber, ein Gymnasium und nahe dabei eine Ueberlieferungsschule. Zwischen beiden wollte er bestattet seyn, um auch nach seinem Tode in der Erinnerung der Studirenden fortzuleben und sie zur Nacheiferung anzuspornen. So liess er also auf jenem Platze ein Grabmul für sich errichten, mit zwei Thuren, deren jede einer seiner beiden Stiftungen zugekehrt war. Er selbst behielt sich in diesen für seine Lebenszeit die erste Professur vor und stellte einige ausgezeichnete Gelehrte an, welche unter seiner Leitung als Repetenten Unterricht ertheilten; aber zuletzt konnte er wegen Altersuchwächt iene Stelle nicht mehr ausfüllen; seine Schüler kamen daber in seine Privatwohnung und hörten ihn da Ueberlieferungskunde vortragen (s. Ibn Challikan Nr. Ach). Im J. 608 (1211-12) wurde er der Tochter des Almalik Afadil, Alchatun Daifah, mit welcher Almalik Azzahir sich vermählt batte, zum Empfange entgegeogeschickt 1). Mitte Moharrem 609 (Juni 1212) kam sie in Aleppo an (fol. 235 r.). Im J. 613 (1216-7) wurde zwischen Keikin ben-Keichosrau und Almalik Azzähir ein Bündniss geschlossen, wonach der letztere sich in den Schutz des erstern begeben und seine Truppen mit dessen Heere vereinigen sollte. Da aber Andhir diesen Vertrag nur aus Furcht vor seinem Oheim eingegangen war, so reute ihn das Geschebene als Keikans gegen die Grenze aprückte. Daher wurde Behå-eddin an Almalik Af ådil nach Aegypten geschickt, um von diesem gegen die Zusicherung, dass Azzāhir seinen Sohn Almalik Afazîz Mohammad, Afadil's Enkel, zum Nachfolger ernannt habe, Schutz und Hülfe zu erlangen. Die Sendung glückte und Alles, was Beha-eddin verlangte, wurde zugestanden. Als die Nachricht davon nach Aleppo kam und Keikaus immer stärker auf eine Vereinigung der Heere drang, wurde Azzahir, im Kampfe zwischen seinem dem Keikaus gegebenen Worte und der Sorge für das Wohl seiner Familie, vor Kummer und Sorgen im 2. Gumada (Sept. - Oct. 1216) von einer Krankheit ergriffen, welche am 25. dess. Mon. (9. Oct.) seinen Tod herbeiführte (fol. 236). Dadurch kam Aleppo in eine missliche Lage. Es glich einem Schiffe auf stürmischem Meere. dessen Steuerruder ein Knabe führen soll; denn Almalik Al'aziz. seines Vaters Nachfolger, war noch ein Kind; von aussen drohten mächtige Feinde und im Innern herrschte Zwietracht. Die Fürsten hielten Ruth, unter wessen Schutz man sich begeben solle; aber war es Mangel an Einsicht, oder eigennützige Berechnung: viele derselben und besonders die Aegypter stimmten dafür, den Alma-

<sup>1)</sup> Cod. Paris. 642 berichtet, dass Behå-eddin im J. 608 zur Werbung um die Prinzessin nach Aegypten geschickt worden sey.

lik Alafdal, den Obeim des Almalik Afazîz, zum Atabek des Heeres zu wählen; denn, sagten sie, dies ist ein mächtiger König, durch den allein das Reich aufrecht erhalten werden und der dann auch seinerseits, durch Aleppo's Macht verstärkt, an seinem Oheim, Almalik Afâdil, Rache nehmen kann. Das Verdienst, diesen für den jungen Fürsten so verderblichen Plan zu hintertreiben, erwarb sich, mit Unterstützung einiger Andern, unser Behå-eddîn. Er stellte vor, dass Almalik Afâzîz dadurch von zwei Seiten in Gefahr gerathen würde: Almalik Af4dil werde ihm wenigstens keinen Beistand leisten und ihn, wenn er den Almalik Alafdal besiege, wahrscheinlich sogar der Herrschaft berauben; bleibe aber Almalik Alafdal Sieger, so sey sehr zu fürchten, dass dieser sich der Alleinherrschaft bemächtigen werde. Ueberdies babe Almalik Afadil seinem Enkel Schutz und Hülfe geschworen, und seine Tochter, die Königin Mutter, sey in den Händen der Aleppiner. Man brauche ihn also nur zu ersuchen, seinem Eide treu zu bleiben; so werde er Aleppo beschützen wie die andern Städte seines Reichs. Diese Darlegung leuchtete Allen ein, und demgemäss wurde Beschluss gefasst (fol. 238). Aber im 2. Gumådå 615 (Aug. - Sept. 1218) starb Almalik Afâdil auf dem Zuge gegen Damaskus. Nach Ablauf der Trauerzeit erliess der Atabek Sihab-eddin an Almalik Alasraf, welcher damals bei der Vorstadt Bankusa lagerte, die Aufforderung, seines Vaters Stelle einzunehmen. Dieser erwiederte aber, er möge die Verfügungen seines Vaters nicht umstossen, und die Oberherrschaft gebühre dem Almalik Alkamil. Daher wurde auf den Rath des Beha-eddin, des Seif-eddin ben 'Alam-eddin und des Seif-eddin ben Kilig beschlossen, dass das öffentliche Kanzelgebet im Gebiete von Aleppo zuerst für Almalik Alkamil, dann für Almalik Alasraf, zuletzt für Almalik Afazîz gehalten. auf die Münzen die Namen des ersten und des dritten der Ebengenannten geprägt, das Heer und die Lehen von Aleppo aber unter Almalik Alasraf, dem man auch den Palast des Almalik Azzāhir einräumte, gestellt werden sollten (fol. 240 v.). -- Als im 1. Gumada 626 (März - Apr. 1229) Almalik Alkamil mit den ägyptischen Truppen bei Damaskus ein Lager bezogen hatte, wurde Behå-eddin mit den Vornehmsten von Aleppo und den Notaren abgeschickt, um einen Ehevertrag zwischen Almalik Alfazîz und der Tochter des Almalik Alkamil abzuschliessen. Der letztere ging den Abgeordneten entgegen, liess den Behå-eddîn in seinem Lager nicht weit von dem Orte Meshed alkadam wohnen und lud ihn in sein Zelt ein. Hierauf wurde ihm sogar der Palast des Almalik Afazîz in dem Orte Almizzah zur Verfügung gestellt, wohin er sich auch von Zeit zu Zeit begab, bis nach beendigter Verhandlung die in Geld, Sklaven, Sklavinnen und Geräthschaften bestehende Morgengabe abgeliefert wurde. Der förmliche Abschluss des Vertrags erfolgte im Beiseyn des Almalik

Alasraf in der Chatun-Moschee. Almalik Alkamil hatte zu dieser Peierlichkeit für seine Tochter Fatima den Imad-eddin, den Sohn des Oberscheichs, abgeordnet; der Bevollmächtigte des Almelik Afazîz war Behâ-eddîn. Als diese Angelegenheit am 6. Regel (31. Mai 1229) zu Ende gebracht war, kehrte Behå-eddin mit seinen Begleitern, alle von Almalik Alkamil mit prächtigen Ehreskleidern beschenkt, nach Aleppo zurück (fol. 247 f.). Im Sawal 628 (Aug. 1231) wurde er wieder von Almalik Afazîz nach Aegypten gesendet, um seine Gemahlin herzugeleiten. Er blieb einige Zeit in Cairo, bis die Prinzessin mit ihrem Vater nich Damaskus aufbrach. Im Ramadan 629 (Jun.-Jul. 1232) kan se in Aleppo an (fol. 249). Mittlerweile war dort in der Lage der Dinge eine grosse Veränderung eingetreten. Almalik Afaziz batte die Zügel der Regierung zwar selbst ergriffen, liess sich aber ganz von jugendlichen Freunden und Genossen leiten. eddîn, wohl wissend, dass Alter und Jugend nicht zusammepassen und dass sein weiser Rath mehr belästigen als nützen würde, zog sich von den öffentlichen Angelegenheiten ganz zurück. Ibn-Challikan, dessen Vater von der Zeit her, wo er mit Behå-eddîn in Mosul zusammen studirt hatte, sein vertraute Freund geblieben war, ging damals als Jüngling nach Aleppe, wohin ihm schon sein Bruder vorausgegangen war, und warte, noch besonders empfohlen vom Sultan Almalik Almo azzam Mozafireddîn Abû Sa'îd Kûkbûrî, von Behâ-eddîn gütig empfangen. Er nahm beide Brüder in sein Gymnasium auf, gab ihnen einträgliche Stipendien und stellte sie trotz ihrer Jugend auf gleiches Puss mit seinen älteren Schülern. Da Ibn-Challikan bis zu seinem Tode bei ihm blieb, so hatte er die beste Gelegenheit sur Sammlung der Nachrichten, welche er uns über den Mann in seiner letzten Lebensperiode giebt und aus denen das Folgende ausschließlich genommen ist. - Wegen seines hohen Alters verliess Beba-eddin damals nie seine Winterwohnung und litt, obgleich auf alle Weise davor geschützt, doch sehr an Frost. Schwach wie ein jungen Hühnchen, erbob er sich nur mit vieler Mühe zur Verrichtung des Gebetes, und dem öffentlichen Freitagsgottesdienste konnte er nur im hohen Sommer beiwohnen. Sich aufrecht zu erhalten, war ihm kaum möglich; denn seine Beine glichen zwei dunnen Stäben. Ein Magrebiner, Abu '1-Haggag Jûsuf mit Namen, der eines Tages zu ihm kam, sprach, als er ihn so schwach und gebrechlich sah, folgende Verse:

لويعلم الناس ما في ان تعيش لهم بكوا لاتك من ثوب الصبا عارى ولي الدوا انتقاصا من حياتهم لما فدوك بشيء غير اعمار

"Wüssten die Menschen, was sie dadurch, dass du lebest, gewinnen,

Würden sie weinen, dass dir abliel der Jugend Gewand;

Und vermöchten sie es, des Lebens Kürzung zu wollen, Wahrlich! sie gäben für dich Leben in Menge dahin."

Er selbst aber führte bei Betrachtung seines Zustandes folgende Verse im Munde:

"Wer langes Leben wünscht, der wappne sich nur auch Mit Gleichmuth, zu ertragen seiner Freunde Tod; Wer aber diesen Wunsch erlangt, erfährt an sich Die Uebel, die er seinen Feinden wünschen mag."

Rheumatische Beschwerden, welche ihn stets quälten, schadeten seinem Gehirne, und sein Kopf wurde zuletzt so schwach, dass, wenn Bekannte zu ihm kamen, er sich nicht besinnen konnte wer sie waren, und auch die ihm gesagten Namen schon wieder vergessen hatte, wenn sie fortgingen. In diesem bemitleidenswerthen Zustande lebte er lange Zeit, bis er am 14. Şafar 632 (8. Nov. 1234) nach einer Krankheit von wenigen Tagen seinen Geist aufgab (Ibn Challikan und Kemal-eddin fol. 252 r.). Er wurde seiner eigenen Bestimmung gemäss in dem obenerwähnten Grabmale beigesetzt. Gelehrte und fromme Leute lasen dort lange Zeit den Koran, und vor den beiden Gittern des Grabmales hatte er selbst vierzehn Koranleser gestiftet, welche zusammen in jeder Nacht den Koran pensumweise durchlasen. So war es noch als Ibn-Challikan am 23. des 2. Gumada 635 (10. Febr. 1238) Aleppo verliess, um nach Aegypten zurückzukehren. In Ermanglung eines erbberechtigten Verwandten hatte Behå-eddin sein Haus zu einem Hospiz für Sufis bestimmt.

Als Beha-eddîn nach Aleppo kam, standen die Wissenschaften daselbst eben nicht in Blüthe, woven er den Hauptgrund in der geringen Anzahl höberer Lehranstalten fand. Desswegen sorgte er dafür, dass mehrere Gymnasien erbaut und ausgezeichnete Männer an dieselben berufen wurden. So ward Aleppo durch ihn der Sammelplatz berühmter Gelehrter aus verschiedenen Gegenden, und in den Betrieb der Wissenschaften kam reges Leben. Er selbst genoss dort, theils wegen der innigen Verbindung in welcher er mit Şalâḥ-eddîn gestanden hatte, theils wegen seiner Verdienste um die Stadt, lange das höchste Ansehn und niemand wagte ihm entgegenzutreten. Der Atabek des jungen Fürsten war zwar Sibab-eddîn Togrul, aber Behâ-eddîn's Rath gab in den meisten Fällen den Ausschlag. Die Regierung war also gewissermassen zwischen diesen beiden Männern getheilt. Sein Ansehn ging auf die Gesetzgelehrten, hesonders die seines Gymnasiums, über. Sie hatten Zutritt zu der Gesellschaft des

Fürsten und speisten in den Nächten des Ramadan an dessen Tafel. Nach dem Freitagsgottesdienste pflegte Behå-eddin den Anwesenden prophetische Ueberlieferungen vorzutragen. — Seine Unterhaltung war gefällig, gewandt, schlagfertig und mit schöner Literatur gewürzt. Wenn er Gesellschaft bei sich hatte, recitirte er oft folgenden Vers:

ان السلامة من ليبي وجارتها ان لا تمرّ على حال بناديها "Willst du Ruhe vor Leila und ihrer Nachharin haben, Komm nie dem Orte zu nah, der sie zum Plaudern vereist!"

Eben so den Vers des Dichters Şurrdurr 1):

وعهودهم بالرمل قد نُقضت وكذاك ما يبنى على السرمل, Gelöset ist, weil schlecht gewebt, ihr Bundesband, —
So geht auch unter, was gebauet wird auf Sand 2). "

Dessgleichen den Vers des Abu '1-Fawâris Sa'd ben Moḥamaai mit dem Beinamen Ḥaiṣ Baiṣ 3):

لا قصع من عظیم قدر وان كنست مشارا البه بالتعظیم ,Verkleinre keinen andern Hochgeachteten ,
Auch wenn man mit Hochachtung auf dich selber zeigt."

Behå-eddîu hatte die Lebensweise und die Umgangsformen, ja sogar die Tracht der Eingebornen von Bagdad angenommen. Die Vornehmen der Stadt stiegen bei den häufigen Besuchen, die sie ihm abstatteten, je nach ihrem Range in kleinerer oder grösserer Entfernung vor dem Thore seines Hauses, jeder auf seines bestimmten Platze, von ihren Pferden ab.

Seine Werke sind, nach der wahrscheinlichen Zeitfolge ihrer Abfassung: 1) دلايل الاحكام, die Beweise der gesetzlichen Bestimmungen," von den Ueberlieferungen, aus denen gesetzliche Bestimmungen abgeleitet sind. Er schrieb es in Bagdad, also in den vier Jahren nach 568 (1172—3). 2) Das obenerwähnte Werk über den beiligen Krieg, verfasst zu Damascus im J. 584 (1188—9). 3) ملجاً الحكام في التباس الاحكام, Die Zuflucht der

<sup>1)</sup> Geb. vor 400 (1009—10), gest. 465 (1072—3).

<sup>2)</sup> Unübersetzbares Sinnspiel mit رَمَلُ als Infinitiv von رَمَلُ, er bat locker gewebt oder geflochten, und als n. appell. für Sand.

Richter bei Ungewissheit der gesetzlichen Bestimmungen", 2 Bände, nach 584 geschrieben, da er darin seine Pilgerreise nach Mekku Abriss des, موجز الباهر في الفقه (4 und Jerusalem erwähnt. سيرة صلاح الدين (Ausgezeichnetsten in der Gesetzwissenschaft". 5 "Lebensbeschreibung des Şalâḥ-eddîn hen Ajjûb", wahrscheinlich sein letztes, jedenfalls sein für uns wichtigstes Werk. Albert Schultens hat dasselbe bekanntlich mit lateinischer Uebersetzung und für seine Zeit wichtigen geographischen Anmerkungen herausgegeben. Wir bemerken schliesslich, dass dieses Werk nach Şalâh-eddîn's und vor Azzâhir's Tode, also zwischen 589 (1193) und 613 (1216) geschrieben seyn muss; denn der Verfasser gebraucht von dem Ersteren das nur auf Gestorbene gehende الله على "Gott sey ihm gnädig", von dem Letztern aber das nur "Gott verleihe ihm من السلمة نبصرة "Gott verleihe ihm berrlichen Sieg."

### Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

### Ueber einen neuen Versuch, die Hieroglyphen akrologisch zu erklären.

Schon im Jahre 1827 stellte Klaproth in seiner Schrift "Lettre su la déconverte des hiéroglyphes acrologiques adressée à M. le chevalier de Goulianof" den Grundsatz auf, jedes Hieroglyphenzeichen drücke alle diejenigen Worte akrologisch aus, welche mit demselben Buchstabes beginnen, als der Name des Bildes; z. B. um das Wort Herz (9HT) te bezeichnen, hätten die Aegypter den Ibis (om) gewählt, weil beide Worte gleiche Aufangsconsonanten hätten u. s. w. Zu diesem Versuche einer Hierglyphenerklärung veranlasste ihn wohl hauptsächlich der Umstand, dass sich wenn auch nur in wenigen Beispielen, fast in allen Sprachen dergleichen akrologische Abkürzungen finden; so das Griechische z. 7. 1. für zai ta λοιπά, das Römische D. O. M. für Deus Optimus Maximus, so hei uns Frankfurt a. M. u. A. Doch müssen wir bekennen, dass derartige Abkürzungen sich immer nur für wenige und zwar geläufige und bekannte Redensartes angewendet finden, dass dieselben jedoch als Schriftsystem in irgest einer Sprache durchgeführt der grenzenlosesten Willkur Thur und Thor öffen würden. Schriebe man nur I. A. S. G. H. U. E., so würde gewiss keit Mensch im Stande sein, mit völliger Sicherheit und nur allein den erstes Vers der Genesis darin zu erkennen; vielmehr würde nur der grösste Zesall oder eine göttliche Offenbarung auf das richtige Verständniss dieses Satzes hinleiten können. Nicht einmal für kurze Sätze also, geschweige dess für ganze Bücher, ist die Akrologie anwendbar; sie lässt sich nur auf Münzen. Siegelsteinen oder Denkmälern, wo Abkürzungen erwünscht sind, vertheidigen und entschuldigen. Es müssten daher bei den Aegyptern zwei verschiedese Schriftarten angenommen werden; eine akrologische für Inschriften, eine phonetische oder symbolische für die Papyrusrollen. Aber dieser letzten Hypothese widerspricht die unbestreitbare Wabrheit, dass sich sewell auf ägyptischen Steindenkmälern, als auch in den Papyrusrollen viele Hiereglyphenbilder und Gruppen übereinstimmend und mit denselben Bedeutunges finden, dass die einen aus den andern, Denkmäler aus den Papyrusrolles. Papyrusrollen aus den Denkmälern erklärt werden müssen; mit einem Worte. dass die Hieroglyphenschrift überall unverändert dieselbe gewesen ist. Ist das ganze Todtenbuch nicht akrologisch geschrieben, so ist es auch gewiss nicht eine einzige Hieroglypheninschrift; aber das Todtenbuch würde akrelogisch geschrieben ebenso unverständlich sein und selbst für die Zeitgenosses gewesen sein, wie uns der Pentateuch, wenn statt PERTE nur 3, statt RF nur 3 u s. w. geschrieben stände.

Trotz der erwähnten Schwierigkeiten und Unwahrscheinlichkeiten eines vollständig durchgeführten akrologischen Schristsystemes ist im vergangenen Jahre eine Schrift erschienen:

Lecture littérale des hiéroglyphes et des cunéoformes par l'auteur de la dactylologie. Par 1853. 4. 1) welche unter dem besonderen Titel "Acrologie" denselben Grundsätzen von Neuem Geltung zu verschaffen sucht.

Die S. 11 aufgestellte Hauptlehre: "L'hiéroglyphie se compose de sigles acrologiques: ce fut la loi primitive de la transmission des idées. Les figures étaient choisies de préférence dans l'ordre des idées qu'il s'agissait de transmettre" wird von vorn herein als richtig vorausgesetzt und für die Hieroglyphenentzifferung in Anwendung gebracht; nur verliert dieser ohnehin schon unwahrscheinliche Grundsatz in der Anwendung noch dadurch mehr an einer sicheren Grundlage, dass den Hieroglyphen statt einer mit dem Koptischen vorwandten altägyptischen, eine von dem Vorf. sogenannte prohellenische Sprache, d. h. einfach die griechische zu Grunde gelegt wird. Haben doch Sickler, Janelli u. A. die Hieroglyphen aus der ebräischen Sprache zu erklären kein Bedenken getragen; warum sollte man es nicht auch einmal mit der griechischen versuchen. Die Schlüsse aber, durch welche der Verf. zu dieser prohellenischen Sprache gelangt, sind folgende:

"Moses war in ägyptischer Wissenschaft erzogen und kannte die Akrologie. "Er setzte daher in seinem Geschichtswerke akrologisch für den Hochmuth, "den Grund alles Uebels, die Schlange. Es beisst wörtlich S. 1: L'or-"queil, ce premier instigateur du mal, s'appela Oyxos; il fut représenté "nerologiquement par un serpent, Oqu. Nun fangen aber die für diese "beiden Begriffe gebräuchlichen Worte nur einzig und allein in der von dem "Verfasser sogenannten langue probellénique als Oynos und Ogis mit glei-"chen Buchstaben an; folglich ist diese probellenische (oder griechische) die "den Hieroglyphen zu Gründe liegende Sprache."

Es muss dem Leser überlassen bleiben, ob er diesen Schluss für logisch richtig anerkennen welle; jedenfalls muss aber das Resultat unrichtig sein, da die eine der Prämissen durchaus falsch ist. Nieht nur im Griechischen nämlich, wie der Verf. behauptet, sondern ja auch im Lateinischen (Superbia Hochmuth, S erpens Schlange), und was am Nächsten lag, im Keptischen (211120 Hochmuth, 204 Schlange) fangen beide Worte mit gleichen Consonanten an; ein hinreichender Grund, der griechischen Sprache vor der koptischen den Vorzug zu geben, ist also gar nicht vorhanden.

Diese beiden voreiligen Annahmen der Akrologie und einer den Hieroglyphen zu Grunde liegenden prohellenischen Sprache führen nun zu weiteren Beispielen. So soll nach S. 11 Osiris durch einen Vogel bezeichnet worden sein, weil "Ogres und "Ogique mit einem O anfangen. Doch wird gewiss kein Aegyptologe, welcher Schule er auch angehören mag, zugeben, dass der Name Osiris in den Hieroglyphen jemals durch einen Vogel dargestellt worden sei. Unter den zwölf Bildern für Osiris S. 12 ist nur eins, das Auge (δφθαλμός) richtig, und auch dieses nur halb, da nicht Osiris sondern nur

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 539 ff.

der zweite Theil dieses Namens iqu durch das Auge bezeichnet wurde, weil das Auge altägyptisch iqu hiess. Vgl. Plut. de Is. et Os. c. 10. Auch auf das Gebiet anderer Sprachen erstreckt sich die in dem Buche vorgetragese ukrologische Spielerei; IOA z. B. (Jehovah) soll durch Akrologie entstanden sein aus Isis, Osiris und Anubis; für welche Entdeckung dem Verf. gewiss die Theologen Dank wissen werden.

Doch wir gehen weiter zu der akrologischen Deutung ganzer Inschriften, wie sie der Verf. versucht hat. S. 33 enthält die Erklärung einer laschrift aus seiner eigenen Sammlung; dieselbe besteht aus den vier Hieroglyphenzeichen: deux pommiers, un serpent, un cheval, und die griechischen Name dieser Bilder Melsa, Melsa, Οφις, Καβαλλης werden akrologisch su M-M-O-K genommen und durch Μεγαλφ Μενανδρφ Οιχομενφ Κασεις d. b. Au grand Ménandre mourant, ses parents et amis übersetzt. Aber warm soll man das eine M durch Μεγαλφ, das andere durch Μενανδρφ erklären: warum nicht durch Máyos, Μαθητής, Μακάριος, Μακεδονία, Μάλχος, Μάρχος, Mήνης oder tausend andere ähnliche Worte? Die Richtigkeit, und zwar alleinige Richtigkeit der gerade von ihm vorgeschlagenen Uebersetzung wird der Verf. schwerlich erweisen können. Denn selbst, wenn alle übrigen Worte akrologisch geschrieben werden könnten, so würden doch gewiss die Aegypter nicht Eigennamen wie Menander durch den einfachen Buchstaben M angedestet und verlangt haben, dass nun Jeder diese akrologische Andeutung richtig lesen und verstehen könne.

Auf vier Tafeln nun findet sich am Schlusse dieser "Acrologie" betitelte Abhandlung eine Erklärung der Hieroglypheninschriften des Obelisken von Luxor, welche wir einer näbern Prüfung unterwerfen wollen. Zunächst, 13 noch einmal den Beweis zu liefern, wie unsicher eine akrologische Erklärum eines längeren Textes stets sein müsse. Dass man vermittelst der Akrologie aus jeder Inschrift Alles herauslesen könne, muss vor Allem bemerkt werden, dass der Verf. selbst in dieser kurzen Inschrift für dasselbe Zeichen fast jedesmal verschiedne Bédeutungen gewählt hat, so dass er sich niemals wird darüber rechtsertigen können, warum er gerade so und nicht anders übersetzt hat. Wir nebmen z. B. das aus dem Namen des Ptolemaus bekannte Zeichen, den Berg (T), dessen phonetische Bedeutung schon Champollies richtig gefunden. Nach dem Verfasser ist er =  $T\mu\eta\gamma\eta$ s couperet, drückt daher T und akrologisch folgende Worte aus: Thomans conservateur, Tooques nourricier, Ταρχεων après les funérailles, Ταμιευμα administration, Τοπο pays, patrie, Ταπεινος humble, Τειρων comprimant, Τεκων ayant dome naissance, Τικτομενος fils, Τρεπων chassant, Τολμηρια l'audace, Τερφκ le bonheur, Τιων honorant, Ταρχεων Τιμηεντων des funérailles solennelles, Θεος Dieu u. s. w. Die Pupille ist nach ihm = Og θαλμος ocil=0 und bezeichnet 'O le, Οτρυνομενος élevé, Οπισθεν successeur, Ουρανοκικ du divin, Oρdos légitime, Ouçavos le ciel, Oπυισας marié, Oβelos obilisque u. v. A. - Wenn so viele und noch hundert andere Bedeutunges für jedes Hieroglyphenzeichen zu Gebote stehen, so ist es kein Wunder, went man jeden Satz übersetzen kann, wie man will und wie er zu vorgesasten Ansichten gerade passt, und daher der Verf., wie er selbst in seinem Bucht

sich rühmt, seit drei Jahren täglich ägyptische Hieroglypheninschriften zu lesen und zu übersetzen im Stande war. Ob er richtig übersetzt, ist ein anderer weit wichtigerer Punkt, den er uns zu heweisen nicht im Stande sein dürfte.

Wir kommen nun zu den eigentlichen Fehlern des Buches. Der erste und hauptsächlichste, welcher selbst bei richtigen Entzifferungsgrundsätzen eine richtige Uebersetzung geradezu unmöglich machen muss, ist der, dass der Verf., wo auf den Obelisken mehrere Hieroglyphen neben einander stehen, statt von rechts nach links fälschlich von links nach rechts liest; er scheint daher von der Stelle bei Herod. II, 36 (γράφουσι Αίγύπτιοι δε ἀπὸ τῶν δεξιών έπι τὰ ἀριστερά) Nichts gewusst zu haben. Gleich am Anfange der Taf. I. z. B. liest er statt Gons und Pupille Οφθαλμος und Ζωον, und übersetzt Oniover Zveragov Successeur du Puissant; ebenso liest er in der bekannten Gruppe für βασιλεύς statt Flachestengel, Biene (coγτα à mλολ princeps nationis) umgekehrt Biene und Flachestengel und übersetzt Movaexos Σεβαστος Monarque sacré u. s. w.

Zweitens sind viele falsche Uebersetzungen des Verf. Folge seiner Missachtung bilinguer Inschriften. Jedes System, es trage einen Namen, welchen es wolle, sollte seine Richtigkeit und Unsehlbarkeit zuerst durch Entzisserung mehrsprachiger Inschriften, wie z. B. des berühmten Rosettesteines, erweisen. Dagegen werden jedoch in dem vorliegenden Buche Hieroglyphengruppen, deren Bedeutung aus zweisprachigen Inschriften längst erwiesen ist und sehon Champollion bekannt war, anders als von den Vorgängern übersetzt. Das bekannte Bild des Hammers, durch welches stets Gott bezeichnet wird, übersetzt d. Verf. falsch durch Kosungaodas repos céleste; die schon aus der Inschrift von Rosette Z. V bekannte Gruppe für sie rov anarra zoorov (Schlange, Berg, Tenne) erklärt er ebenso unrichtig durch Τεκμας Τεκον Νεον la mort du père ayant donné naissance au nouveau roi; die drei Hieroglyphon "Mund, Wellen, Sarkophag," welche immer pn, z. B. pan nomen in der Inschrift von Rosette, pan mpoémpives auf dem Obelisken, den Hermapion übersetzt hat, bezeichnen, sollen nach ihm Ovopevos Nac Xoiodeis pacificateur, dans le temple ayant été sacré bedeuten. Ja, obgleich endlich die Hieroglyphen, durch welche Zahlen und calendarische Data geschrieben wurden, längst aus bilinguen Inschriften festgestellt und bestimmt sind (Des principales expressions qui servent à la notation des dates sur les monumens de l'ancienne Égypte d'après l'inscription de Rosette par Fr. Salvolini Par. 1832. 33), so findet doch der Verf. in ganz anderen Bildern die akrologisch geschriebenen Worte Μηνι Εκατομβαιωνι Τεταρτφ, ohne daran Austoss zu nehmen, dass er uns statt der wohlbekannten ägyptischen Monate einen makedonisch - griechischen giebt, und dass, wenn selbst Zahlen akrologisch geschrieben werden könnten, was am unwahrscheinlichsten ist, für Tiooages, Τεσσαράποντα, Τεσσαρακόσιοι und alle mit T anfangenden Zahlwörter ein und dasselbe Zeichen genommen werden dürfte, und hierdurch die grösste Verwirrung entstehen müsste. Schon an dieser Stelle ist nicht zu sehen, warum er nicht ebenso gut Τρίτφ statt Τεταρτφ las, da ja akrologisch nur ein T geschrieben steht.

### 834 Ueber einen neuen Versuch die Hieroglyphen akrolog. zu erklären.

Ein dritter Grund, weshalb der Uebersetzung des Verf. kein Vertrauen geschenkt werden darf, ist der Umstand, dass in derselben selbst ganz gleiche Gruppen an verschiedenen Stellen verschieden übersetzt sind. Hier nur einige Beispiele. Gams und Pupille bedeuten nach ihm gewöhnlich Οπισθεν Στεναρου Successeur du Puissant, an einer anderen Stelle jedoch Ουρανοι Σωσουσα donné par le ciel pouvant tout sauver; Hanfstengel und Biene übersetzt er Μοναρχος Σεβαστος Monarque sacré aber auch Μυησεως Σεβαστης de l'initiation religieuse; ja eine Gruppe, die er einmal durch Σεβασμιου Σαεπομενου Σοφοις sacré, proclamé par les Sages erklärt, soll an einer anderen Stelle Nichts weiter als Σε-Σω-Στρις Sésostris bedeuten.

Viertens endlich sind viele Hieroglyphenbilder, die Champollion richtig benannte, vollständig verkannt. Ich stelle wenige derselben einander gegenüber:

> Champollion. L'auteur. bouteille théorbe sistre lyre iavelot plante racine d'arbre boacle d'oreille moitié de sphère couperet (τμηγης) rouleau de papyrus rabot (ogyavov) couche fente (payas) coudée coin  $(\sigma \varphi \eta \nu)$  u. s. w.

Nach allen diesen Bemerkungen wird Jeder leicht ermessen, welche Stellung dies neue System den übrigen Hieroglyphensystemen gegenüber werde einnehmen müssen. Es ist das Ergebniss eines ohne Kenntniss des Koptisches und ohne Bekanntschaft mit allen übrigen bei Weitem sicherern und zuverlässigern Entzifferungsversuchen begonnenen Studiums. Denn nur dadurt ist es zu erklären, dass der Verf. die Aegypter auf ihren Denkmälern griechisch sprechen lässt, und zwar eine ganz echthomerische Sprache; seine Erklärung des Obelisken von Luxor bewegt sich in Worten wie ταιος, τίθεως, τέθεως, κοίφανος, οὐφανόσω u. s. w. Die Wiederlegung der Behauptung die Ursprache der alten Aegypter sei die hellenische gewesen, ist leicht. War Altägyptisch und Althellenisch gleich, hiess in der Hieroglyphensprache das Auge ὑφθαλμός, wie der Verf. annimmt, wie konnte Plutarch (de ls. et Os. c. 10 S. 354. 355) sagen, das griechische Wort ὑφθαλμός entspreche dem ägyptischen ἰψι (kopt. 1092 pupilla); wie konnte Horapollo I, 6 versichern, das Herz (καφδία) heisse ägyptisch "Ηθ (kopt. 2ΕΤΤ) u. s. w.?

Eine Wiederlegung der Uebersetzung des Obelisken von Luxor im Einzelnen würde hier zu weit führen; auch beabsichtigt der Unterzeichnete seine Uebersetzung desselben Obelisken nach demselben Systeme bearbeitet, nach dem er die Inschrift von Rosette entziffert, nächstens mitzutheilen.

Dr. M. Ublemann.

### Ueber eine Syrische Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes 1).

Von

#### P. Zingerle.

Das Manuscript "Geschichte Alexanders, des Sohnes v. Philipp, Königs v. Macedonien", ist mit nestorianischer Schrift und Vocalisirung geschrieben, so dass in dieser Hinsicht von ihm gilt, was im 3. Bande der Zeitsehr. d. D. M. G. über die 3 nestorianischen Lieder gesagt ist. Der Codex ist leider neuesten Datums, nämlich vom Jahre 2162 d. i. der griechischen Zeitrechnung oder Seleucidischen Aera; das wäre also das Jahr 1850—1851 unserer Zeitrechnung.

Soweit ich es mit dem Werke von Weismann 2) verglichen habe, nämlich his zum 13. Kapitel, welches die Geburt Alexander d. Gr. erzählt, ist diese syrische Alexandergeschichte nichts andres als eine Uebersetzung des Pseudo-Kallisthenes, und zwar nach der Bearbeitung des Julius Valerius. soweit die von Weismann gelieferten Auszüge im 2. Bande S. 227 ff. schliessen lassen; denn der syr. Codex beginnt ebenfalls mit der Berühmtheit der Aegypter in der Weisheit und den Wahrsagerkünsten. Damit scheint nach dem, was in Weismann's Vorrede Band 1. angeführt ist, der Bamberger Codex des Pseudo-Kallisthenes, von dem Weismann S. XLVIII der Vorrede spricht, übereinzustimmen; denn der Anfang desselben, S. XLIX, handelt obenfalls von den Aegyptern. Damit stimmt ferner auch das aus dem "Excerptum in Ekkehardi Chronicon (S. XLVIII, 2. Vorrede Weismann's) Angeführte überein, weil Ekkehard seinen Auszug aus dem Cod. Bamberg, gemacht hat. Unter den 3 von Weismann angeführten Handsehriften scheint die Handschrift A, welche auch mit dem Lobe der Aegypter beginnt, diejenige Recension zu enthalten, welche in das Syrische übergegangen ist. Die Abweichungen der syrischen Erzählung sind der Hauptsache nach (so weit ich sie verglichen) wenig bedeutend: hie und da ein verschiedener Name oder eine kleine Erweiterung, eine Abänderung von Nebenumständen. König Nektanebus مكيده besiegt die Feinde durch Zauberei, wie sie im Pseudo-Kallisth. geschildert ist, nur dass im Syrischen Regenwasser anstatt Quellwasser stebt und die vom Nektaneb gebildeten Figuren als aus Peck.

<sup>1)</sup> Die D. M. G. erhielt durch die Güte des Hrn. Perkins ein umfangreiches syrisches Manuscript, welches die Geschichte Alexanders des Grossen behandelt (vgl. Zeitschr. Bd. VII, S. 619.). Bei dem regen Interesse, das für die genauere Kenntniss der allmäligen Ausbildung der Alexandersage herrscht, übersandte ich das Mserpt. an den gelehrten Verfasser des obigen Berichts, mit der Bitte, es in unsrer Zeitschrift durch Analyse u. s. w. genaner bekannt zu machen. Viellältige Berufsgeschäfte haben Herra Zingerle bis jetzt an einer ausführlicheren Bearbeitung verhindert; das Obige reicht aber vollkommen aus, um den Charakter des syrischen Werkes im Allgemeinen zu bestimmen.

<sup>2)</sup> Alexander, Gedicht des 12. Jahrhunderts vom Pfaffen Lamprecht. herausgegeben von Weisnumm. 2 Bde. Frankf. 1850.

nicht aus Wachs gemacht ungegeben werden. Der Stab war aus was in Castell's Lexicon S. 890 durch ulmus, learns, juncus, scirpus mit Vergleichung des Arabischen Zim übersetzt wird. Das Wort ist mir bisher nirgends vorgekommen. Angerafen ward von Nektaneb bei zeinen Zaubereist Gott Amon von Libyen, während nach Pseudo-Kallisth. "die Gotter der Wahrsngerei" von ihm angerufen werden. Bei der Erzihlung von der Abkunft jener morgentändischen Völker, gegen welche Nektaneb's Zauberei vergeblich war, finden sieh im Syrischen viel mehr und anders benannte Völke als bei Psendo-Kallisth. Nachdem Nektaneb vor diesen Feinden aus Aegyptes gestohen, fragten unch Pseudo-Kallisth. die Aegypter ihre Götter, and er antwortete ihnen ihr Gott im Tempel des Serapeion; im Syrischen steht die genauere Augabe, "sie seyen zum Haupte der Götter ihres Volke .mo Amam | gegangen, über Nektaneb's Flucht und Aufenthaltsort zu fragen". Sollte dieses syrische Wort der entstellte Name Hephästus seys? Der Gott weissagt, der entslohene alte Rönig werde nach einiger Zeit eines nouen andern Herrn bringen, jünger als er, beldenbaft und mächtig, der ihn todten, seine Stelle einnehmen, dann auf der Erde berumziehen auf alle Feinde Aegyptens in der Aegypter Knechtschaft bringen werde. Nach Pseudo-Kallisth, sollte Nektaneb selbst verjüngt wieder kommen. - Nektaneb's Flucht nach Macedonien, sein Wahrsagen daselbst, Bekauntwerden mit der Olympias, und wie er sie für seine Liebe gewinnt, ihr die Nativität stellt, über den abwesenden König Philipp weissagt, und dann verkundet, dass der Gott Amon sie umarmen werde, diess alles findet sich im Syrisches fan würtlich wie bei Pacudo-Kallisth.; nur lautet die Antwort auf der Olympias Frage, ob Philipp sie verstossen werde, etwas verschieden, indem das syr. Manuscript erzählt, es sey diess Gerücht eine Lüge, später aber werde das Gedrohte wirklich eintreffen; bei Pseudo-Kallisth, aber beisst es "es ist Es wird demnach nur die Zeit etwas anders angegeben. keine Lüge". Wie Nektaneb ihr vorhersagt, sie werde Gott im Traume sehen, ihr dann durch Zauberei das Traumbild vorgaukelt, als umarme sie Amon, bierauf ihr verspricht, es zu vermitteln, dass sie wachend mit Amon Umgang babeu könne, nur solle sie vor der Drachengestalt nicht erschrecken, die zuerst kommen werde u. s. w., und wie er dann nach der Voraussagung, zuletzt werde der Gott unter seiner (Nektaneb's) Gestalt ihr erscheinen, mit ihr Umgang pflegt, diess alles stimmt im Syrischen in der Hauptsache sehr genau mit Pseudo-Kallisth, überein. Nur ist das 7te Kap, bei Weismann, Band 2. S. 10, dem grössten Theile nach nicht im Syrischen. Ferner umarmte er nach der syr. Erzählung die Olympias unter verschiedenen Gestalten als Amon, Herakles, Dionysos, zuletzt in seiner gewöhnlichen Gestalt. Frage der verlegenen Olympias, was sie thun solle, wenn Philipp sie schwanger finde, wie bei Pseudo-Kallisth.

Die Erzählung, wie Nektaneb auch den Philipp durch einen Traum und zwar ebenfalls durch einen Habicht getäuscht, stimmt genau mit dem Kap. 8 des Pseudo-Kallisth. überein, nur dass im Syr. hinzugesetzt wird, Philipp habe im Traume gesehen, dass ein Fluss ähnlich dem Nil dem Lager entströme, auf welchem Olympias und der vermeintliche Amon sich umarmt hatten.

Philipp's Anfrage bei den Traumauslegern, die Antwort derselben, die Beschämung der Olympias bei Philipp's Rückkehr, und wie er sie beruhigt, erzählt der Syrer wieder genau nach Pseudo-Kallisth., so ebenfalls den Inbalt des 10. Kap. von Pseudo-Kallisth., wie Nektaneb als Drache beim Gastmahle des Philipp erscheint u. s. w. Das im 11. u. 12 Kap. des Pseudo-Kallisth. Berichtete kehrt gleichfalls im syr. Codex wieder. Viel ausführlicher ist in demselben die astrologische Constellation dargestellt, unter der Alexander geboren werden sollte. Donner, Blitze und Erdbeben begleiten seine Geburt nach dem syr. Berichte, wie nach dem des Pseudo-Kallisthenes. Soweit mein flüchtiger Bericht über das wenige bisher Gelesene 1).

## الدنانير الصورية Was sind

Mittheilung von Hrn. Hofrath Stickel in Jena.

Einer brieflichen Anfrage des Hrn. Blau in Constantinopel verdanke ich cs, auf die zwei Stellen, in den Reisen des Ibn Jubair (edit. by Wright S. M.f) and in el-Cazwini's Kosmographie (hrsg. von Wüstenseld II. S. 1889), -Erwähnung ge الكنانير الصورية Erwähnung ge schieht. Es ist mir nicht bekannt, dass ein orientalischer Numismatiker über diese tyrischen Dinare Aufschluss gegeben hätte, oder dass ein Museum Münzen unter diesem Namen bewahrte. Cazwini bemerkt nur unter dem Artikel صور, Tyrus, es bätten jene Dinare von dieser Stadt ihren Namen, und die Bewohner von Syrien und Irak leisteten gewöhnlich ihre Zahlungen damit. Dieso Angabe ist wenige Jahre vor der Verwüstung von Tyrus niedergeschrieben; denn diese fand unter Malek al-Aschraf im J. 690 d. Hidsebr. (1291 a. Chr.) statt, vgl. Géogr. d'Aboulféd. par Reinaud unt. d. W., Annal, V. S. 98., und Cazwini starb im Muharram des Jahres 682 d. Hidschr. (1283 p. Chr.), vgl. de Sacy Chrest, arab. III. S. 448. Da die Stadt zu dieser Zeit unter muslimischer Herrschaft stand, so würde es allerdings zunächst liegen, unter jenen tyrischen Dinaren islamitisches Geld zu verstehen. welches in dieser, damals noch sehr blühenden Stadt ausgemünzt worden wäre. Allein weder könnte diese eine Münzstätte für den Bedarf so weiter Landschaften, wie Syriens und Iraks, den hinlänglichen Vorrath geliefert haben, um sich gerade dieser Art von Dinaren als des gewöhnlichen Zahlangsmittels zu bedienen, noch würden bei einem so reichen Vorrath die Münzen dieser Art so verschwunden seyn, dass wir sie jetzt nirgends mehr finden. Man wird also den Namen nicht wohl von der Ausprägung in Tyrus ableiten können; sondern, wenn nach dem Vorgange Cazwini's die Beziehung auf diese Stadt festgehalten wird, annehmen müssen, die Araber baben, wie sie sich vor der Einrichtung einer eigenen nationalen Münze gewöhnlich des

<sup>1)</sup> Im Hinblick auf die hiermit vermuthlich eng zusammenhängende, von Prof. Graf oben S. 442 ff. behandelte koranische Alexandersage bitte ich Herrn Prof. Zingerle, in seinem nächsten Berichte besonders die etwa von jener Abhandlung dargebotenen Parallelen zu herücksichtigen. Fleischer.

griechischen Goldgeldes bedienten, auch jetzt noch, neben den von ihnen selbst geprägten Dinaren, in Syrien und Irak von den griechischen Gebrauch gemacht und diese, weil ihre Handelsleute am meisten in Tyrus mit den Griechen Handel trieben und von da diese Dinare zu ihnen gelangten, mit dem Namen der tyrischen belegt. In ähnlicher Weise deutete de Sacy im Magazin encyclop, par Millin T. VI. S. 495. die ebenfalls dunkele Benesnung Tabarische Dirhems.

Durch die um hundert Jahre frühere Erzählung des Pilgrims Iba Dschabair erfahren wir noch etwas Näheres über das Gewichtsverhältniss der in Frage stehenden Münzsorten. Indem dieser Reisende bei der Veste Tibnis am Wege nach Tyrus vorbeikommt in dem nordgaliläischen Districte Belsd Bescharah (vgl. Robinson's Paläst. III. S. 647 ff.), noch jetzt einem grossen, starken und nicht sehr verfallenen Castell, das damals die christliche Ritterfamilie der von Toron besass, berichtet er, die Magbrebiner würden hier einer Steuer von "einem Dinar und Kirat von der Sorte der tyrischen Dinare auf den Kopf" unterworfen. Die Ursache zu deren Einführung sey gewesen dass früher einmal eine Schaar solcher maghrebinischer Krieger, während sie Frieden mit den Christen hatten, sich mit Nureddin verbündet, eine Burg der Franken genommen und reiche Beute gemacht hätten; über solche Feindseligkeit aufgebracht, hätten die Franken sich für jeden Kopf einen solches Dinar zahlen lassen. Der Dinar aber sey 24 Kirat.

Durch den Umstand, dass gerade nach der Ausplünderung einer reichen christlichen Veste den dabei betheiligten Maghrebinern und nur diesen von den fränkischen Herrn die Kopfsteuer in der Münzsorte der نفانير صورية auferlegt ward, wird offenbar die Vermuthung, dass dieses eine ehristliche Geldart gewesen sey, noch um vieles wahrscheinlicher.

Die Gewichtsangabe aber spricht es deutlich aus, was auch sonst aus der Erzählung bervorleuchtet, dass die hier in Frage stehenden Disare schwerer waren, als die muhammedanischen. Auch dieses stimmt zu anserer Ansicht. Das schwerste Gewicht hatten die Dinare Abdulmelik's, des Stifters der national-arabischen Münze; vgl. die Tafel in Castigl. Monet. Cufich. S. LXIV; sie wogen, wie Makrizi in der Histor. monet. arab. S. 13. berichtet, 22 Kirat weniger 1 Habba nach syrischem Gewichte, welches, gegensätzlich zu dem von Mekka, überwichtig war (گليالة). Die Differenz zwischen den beiderlei Mitskal betrug 24 Habba. Jene Dinare Abdulmeliks zu 22 Kirat weniger 1 Habba oder zu 87 Habba waren gegen den vollen syrischen Mitskal zu 24 Kirat oder 96 Habba um 9 Habba leichter. Um so viel, also um 9 Habba, waren demnach die بنانيم صوريد denen Iba Dachubair 24 hirat giebt, schwerer selbst als die besten Dinare des Islam, die Maghrebiner also durch eine Kopfsteuer nach diesem Münzfuss härter als andere Steuerpflichtige angesehen, wie solches dem ganzen Zusammenhange der Erzählung ibn Dschubair's gemäss ist.

Weiter trifft das auch mit den Gewichtsverhältnissen zusammen, die wir durch die uns noch erhaltenen christlichen und muhammedanischen Goldmüszen jeuer Zeit gewinnen. Unter jenen, die nach Syrien und Irak golangtes, können nicht wohl andere, als die bekannten sogenanntes Bysantiner godeckt

werden, wie sie seit Konstantin ausgemünzt wurden. Sie sind † Unze schwer, d. i. 4.872 Pariser Gramme. Der sehr schön erhaltene muslimische Dinar Abdulmelik's aber, den das hiesige Grossherzogl. orient. Münzeabinet bewahrt, vom Jahre 77 d. Hidsohr., zugleich die älteste rein-arabischen Münze nach der neuen Münzeinrichtung jenes Chalisen, wiegt 4,15 Gramme. Die Byzantiner sind also um 0,722 schwerer, als die besten arabischen Dinare. Auf diese Data gestützt, glaube ich unter المنافير العورية المنافير العورية والمنافير  وال

Noch aber kann ich eine Vermuthung nicht unterdrücken. Wie erwähnt, stand ein besonderes syrisches Gewichtssystem, als ein schwereres, dem mekkanischen entgegen; worüber de Sacy im Magaz. encyclop. a. a. O. S. 501 ff. weitere Aufschlüsse gegeben hat. Indem nun den ebenfalls, in Vergleich mit den arabischen, schwerern Dinaren, die in Syrien Curs hatten, das Beiwort الصورية gegeben wird, halte ieh es für wahrscheinlicher, dass dieses Epitheton nicht von Tyrus abzuleiten sey, sondern aus der Landessprache, nach einer Verwechslung des syr. ما المنافقة عنه viel sey wie syrische Dinare عنه المنافقة عن

Für die Münzgeschichte der Araber ergiebt sieh endlich aus dieser Darlogung, dass die Muslimen in dem hier in Rücksicht kommenden Zeitraume, vom Ende des zwölften bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts, in dem Landschaften, wo sie während der Kreuzzüge im vielfältigsten Verkehr mit den Franken lebten, durchaus kein Bedenken dagegen gehabt haben, sich neben des muslimischen Geldes auch der christlichen Goldmünzen zu bedienen.

### Aus einem Briefe des Hrn. Hofrath Stickel an Prof. Brockhaus.

Jena. 25. Mai 1854.

— Meine neulich ausgesprochene Bemerkung, dass in unserem Deutschland noch ein bedeutender Vorrath merkwürdiger muhammedanischer Münzen versteckt sein möge in den Sammlungen, deren Besitzer der morgenländischen Sprachen unkundig sind, hat sich mir so eben in erfreulicher Weise bezüglich des Münzstückes bewährt, welches ich im VII. Bd. 2. H. S. 228 f. unserer Zeitschrift nach einem ziemlich stark verbrauchten Exemplare im Besitze des Hrn. Vossberg in Berlin zu erklären versuchte und in einem Facsimite vorlegte. Ganz kürzlich ist mir ein zweites, ungleich besser erhaltenes Exemplar dieser bis dahin unedirten Münze aus der Sammlung des Hrn. von Haugk in Leipzig zu Handen gekommen. Es wird dadurch die Legende des Reverses vollständig so bestätigt, wie ich sie las, gewonnen wird aber noch die Umschrift, die in dem Segmente zur Rechten beginnend, in dem obern und dem zur Linken sich fortsetzt und lautet:

Segmente nimmt man dieselbe Figur eines x, nur etwas kleiner, wie auf der Zenkiden-Münze von Sindschar wahr, welche Castiglioni (Monete Cufiche Tav. IX. No. 8) abgebildet und S. 159., als im Jahr 596 geschlagen, erklärt hat. Auch die Legende um den Kopf des Adverses wird nun bis auf die beiden letzten Worte vollständig deutlich. Sie lautet:

Zwar ist in dem صوده المنصور العالم nicht ganz wahrnehmbar, weil der Rand der Münze hier etwas ausgebrochen ist, aber dieses Beiwort wird dem Robal-din ebenso wie hier in einer Berliner Handschrift der Annalen Tabaris beigelegt, wo vorn eingeschrieben ist: مولانا الملك المنصور العالم المنصور المنصو

in seiner appellativischen Bedeutung gesommen wird, so kann bei solcher Zusammenstimmung es wehl keinem Zweisel unterliegen, dass dieses eben der hier in Anwendung kommende, richtige Sian sey. Wir gewinnen damit ein gar nicht unwichtiges neues Datum in der muhammedanischen Münzgeschichte, welches eine Analogie und

weitere Bestätigung gewährt für die Erklärung, die Frähn (dessen Sammig. kleiner Abhandlungen I. S. 114) über die sogenannte Trauermünze Saladin's vorsehlug, welche wenige Jahre vor unserer Münze in der Nachberschaft ihrer Prägestätte in Saladin's Todesjahre mit Hinsicht auf dieses Factum von dem Ortokiden Husam al-din Juluk Arslan, Könige von Diarbekr, geschlagen wurde. Was auf dieser letztern die vier, sichtlich in klagender Stellung dargestellen Figuren plastisch ausdrücken, das ist auf unserer vorliegenden, bezüglich auf einen Trauerfall anderer Art, mit den, sonst noch auf keiner Münze wahrgenommenen Worten klar ausgesprochen. Vielleicht wird dieses Datum dazu dienen, weiter noch manche andere, bis jetzt dunkele Legende aufzuklären. Wir gewinnen die Thatsache, dass auch einmal solche besondere Zeitereignisse auf muhammedanischen Münzen Erwähnung gefunden haben, es also auch eine Art Gedächtnissmünzen gegeben hat.

Würde dieses Eine schon genügen, diesem Stücke unsere Theilnahme zuzuwenden, so kommt noch dazu, dass gerade in dem Jahre seiner Prägung der Prägeherr Kotb al-din Muhammed, der Herr von Sindschar und Nissibin, sich freiwillig dem Ajjubiden al-Adil unterworfen hatte; so dass nun Alles, wie ich es früher nur vermuthungsweise andeuten konnte, zu voller historischer Gewissheit heraustritt. Ueber die Zugehörigkeit der Münze an die Dynastie der Zenkiden bleibt kein Zweifel. Sie hat so in mehrfacher Hinsicht eine Wichtigkeit, dass ich eine Copie nach dem neu aufgetauchten, besser erhaltenen Exemplare in dem Muhammedanischen Münzschatze nicht verfehlen werde zur Oeffentlichkeit zu bringen.

### Aus einem Briefe des Staatsrathes von Dorn an Prof. Fleischer.

St. Petersburg, d. 5. Oct. 1853.

- Endlich ist es mir vergönnt, Ihnen einige berichtigende Bemerkungen zu den Aufsätzen der HH. Professoren Stickel und Tornberg über die Serendscher Münzen (Zeitschr. d. D. M. G. Bd. VI. S. 115. 285. 398 u. Bd. VII. S. 110) zuzusenden. Dieselben dürften auch den beiden genannten Gelehrten am so willkommener sein, als sie einige der besprochenen Schwierigkeiten heben, welche rücksichtlich der St. Petersburger Münzen nur aus einem Missverständnisse hervorgegangen sind.
- u.s.w. (Ztschr. VI. S. 400 u. VII. S. 111) ist von mir nie in das Jahr 192 versetzt worden. Sie trägt deutlich das J. 182, und so hat es Frühn in seinen Novis supplementis, deren Druck unter meiner Aufsicht sehon im vorigen Jahr begonnen, aber durch meine Krankheit unterbrochen wurde, gelesen und angegeben. Dagegen gebe ich gern zu, dass in dem zweiselhaften Worte مراه wirklich ein العرب العر
  - 2) Auf der Münze vom J. 193 (Zeitschr. Bd. VI. S. 402. u. VII. S. 111)

nicht durch بن اخطم nicht durch اخطم nicht durch بن الكر nicht durch بن الكر nicht durch بن الكر الملكم المخلم no. 3) sind nicht Gleichheitsstriche, sondern zeigen an, dass ein oder mehrere Buchstaben unlesbar seien. So hat Frähn diese Striche in seiner Recessio, bei der in Rede stehenden Münze in den Novis supplementis und sonst immer gebraucht. Die Münze entbält also vor بن المحاصل المحا

Zum Schluss theile ich Ihnen noch einige Serendscher Münzen mit, die nach der Recensio und den Novis supplementis (1842) dem asiatischen Meseum zugekommen sind, und in den von mir beabsichtigten Additamentis at Nova supplementa etc. ihren Platz finden werden. Es sind die folgenden:

- ب unten جعفر Oben الخليفة الرشيد . 179. II. الخليفة الرشيد . Oben
- 2) ibid. 181. II. || صلى الله عليه وسلم || 181. II. || تحمد وسلم الله المسلم الخليفة الرشيد المسلم الخليفة الرشيد
  - 3) ibid. 181. II. It. aber oben يزيك unten يزيك
  - ع بن برکة unten ;علی it. oben ; علی 4) ibid. a. 182. II. it. oben بری

### Eine Münze des Chalisen Qatart.

Von diesem wenig genannten Chalifen besitzt die Münzsammlung der Königsberger Universität eine merkwürdige Münze mit pehlewischer und arabischer Aufschrift. Es ist dieselbe deren Herr Prof. Nesselmann gedenkt in der Schrift: Ein Münzfund bei Putzig. Königsb., 1853. Seite 12. am Ende (oder neue Preussische Provinzial-Blätter, andere Folge, IV. S. 430.).

Die Kehrseite zeigt unzweideutig die Jahrszahl 75 (nach der Plucht). Auf der Vorderseite würde man den Namen des Münzhern K(a)tra oder K(a)t(a)ra zu lesen geneigt sein, wenn ihm nicht jene noch immer nicht mit Sicherheit gelesene Bezeichnung beigefügt wäre, die mit gutem Grundfür ein Aequivalent des arabischen أمير المومنين gebalten und in Herre Dr. Mordtmann's schöner Arbeit bei No. 786. 803. 849, sowie im Nachtragt dazu bei No. 46 erwähnt wird. Mit Rücksicht hierauf ist aber unzweifelhaft K(a)t(a)rij zu lesen; denn es kann nur 'Abdu-I-malik's Gegner in Persies gemeint sein, derselbe قطرى بن الفجاع , von dem im Commentar zu Hamâsa, bei Freytag S. 44, gesagt wird: عليه عشرة سنة عشرة سنة عشرة سنة عشرة سنة الخوارج سلم عليه Vgl. über ihn Weil, Gesch. der Chalifen. I

S. 395. 413. 445 ff. In der That sieht auf pehlewischen Münzen ein doppeltes j, d. i. i und j, hie und da einem a auffallend gleich, wie unter andern mehrere Münzen zeigen, auf denen der Name des Zijād bin Abl Sufjān vorkommt.

Der Titel des Gegenchalisen Katart (Qatart) ist in seinem zweiten Theile leider auch auf dieser, sonst sehr schön ausgeprägten Münze nicht deutlicher, als auf den übrigen Münzen, wo er bisher gefunden worden ist, und noch heute sehe ich mich ausser Stande über Aussprache und genaue Bedeutung desselben etwas Brauchbares mitzutheilen. Die früher versuchten Deutungen, سفه (Dorn, Mé- نیرو رانندکان) ورون دهندکان و نیرو دهندکان wie نیرو دهندکان (Dorn, Mélanges Asiatiques, Tom. II. p. 260), u. s. w., kann ich nicht für richtig halten. Das ganze Resultat meiner vielfachen Erwägungen dieser crux interpretum nach den mir bekannt gewordenen Exemplaren ist dieses, dass 1) das j, welches zu Anfang der unteren Zeile zu stehn pflegt, zu dem Worte in der oberen Zeile zu ziehen ist und das i der Izafet ausdrückt; dass 2) da, wo die untere Zeite mit وى beginnt, ein ähnliches Verhältniss Statt findet und Amerue (= أُميرُ gesprochen werden muss; endlich 3) dass sich als die Folge der Zeichen des zweiten Wortes am wahrscheinlichsten diese ergiebt: zuerst w (oder n), dann rw (oder rn), dann entweder jew (oder jśn), oder auch dśw (dśn), ferner jk (jg), oder dk (dg), endlich an; wobei jedoch zu bemerken ist, dass das j (oder d) vor dem s nicht recht deutlich zu sein pflegt und vielleicht auszulassen ist, sowie dass s möglicher Weise in an (oder An) aufzulösen ist. Noch immer liegt es am nächsten in dem Worte eine auf الندكار. ausgehende Pluralform des Partic. praes. zu vermuthen.

Der Prägeort der Münze des Qatari ist durch die bekannte, bei Mordtmann S. 18. Nr. 22 besprochene Gruppe bezeichnet; vor und hinter derselben steht hier ein Punct. Nach dem was wir von dem Schauplatze seiner Thätigkeit wissen, würde die Deutung der Gruppe durch Sind in diesem Falle wohl nicht unangemessen sein. — Die arabische Randschrift auf der Vorderseite lautet: الله كان الله كان الله المحافظة المحافظ

Königsberg, 14. Jani 1854.

J. Olshausen.

### Berichtigungen.

Zwei Irrthümer des Gravius, welche bisher von der scharfen Critik der Orientalisten ganz übersehen worden, befinden sich in der Ausgabe der geographischen Tafeln Chuarefin's, wo erstens der Fürst von Hama Melik el-Muejjed Ismail Imadeddin mit Ismail Imadeddin dem türkischen Sultan Aegyptens, der i. J. 743 d. H. den Thren bestieg, vermengt, zweitens das Sterbejahr des Herrschers von Hama, welches in allen Geschichten als 732 angegeben ist, ganz irrig als 747 angesetzt wird. Die von Gravius aus dem Sukkerdan angeführte Stelle befindet sich im vierten Hauptstücke desselben,

dessen Titel allein dem Gravius hätte die Augen öffnen sollen, da derselbe ausdrücklich sagt, dass es von der türkischen Herrschaft der Sultane Aegyptezs handelt ').

Nach der Berichtigung dieser beiden Irrtbümer sey die Prage aufgeworfen, ob der gelehrte Fürst von Hama jemals den Vornamen Abulfeds (richtiger Ebulfida) geführt und ob dieser Name nicht aus der Vermengung des Namens dieses Geschichtschreibers mit dem ihm ganz gleichnamigen Geschichtschreiber Ismail Imadeddin Ibn Kesir herrührt, welcher wirklich des Vornamen Ebulfidó führte. Dass Ebulfidó auf dem Titel der Handschrift der Hofbibliothek steht, von welcher Schickard die Abschrift besorgte, welche dermalen auf der Pariser Bibliothek, beweist gar Nichts, indem die Titel morgenländischer Handschriften so häufig von den Abschreibern gefälscht werden; dass die Handschrift, woraus Hr. Prof. Fleischer die vorislamitische Geschichte übersetzt hat, und Ibn Schahbet sowohl als Ibn Tagriberdi des Vornamen Ebulfidá haben, beweist nur wenig gegen folgende vierzehn erientalische historische und bibliographische Werke, welche den Namen Ebulfide gar nicht kennen; diese sind: 1) die Geschichte Ibn Kesirs, 2) das Eweil Ibn Schihne's, 3) die Universalgeschiehte Ibn Muneddschim's, 4) die Wefejel Ssafedi's, 5) das bibliographische Wörterbuch der Männer des achten Johnhunderts der Hidschret, 6) die chronologischen Tafein Hadschi Chalfa's, 7) die türkische Universalgeschichte von ein und achtzig Dynastien Nochbet et - Tewarich (im Cataloge von Hammer's Handschriften Nr. 197, dermales auf der Kais. Bibliothek zu Wien), 8) das Dschihannuma, das von den Takwimol-Boldan und dessen Verfasser sehr ausführlich spricht, 9) das grosse encyclopadische Werk Taschköprifade's (in Hammer's Cataloge Nr. 12). 10) das dreibändige historische Wörterbuch Taschköprifade's (auf der Hofbibliothek), 11) das bibliographische Wörterbuch Hadschi Chalfa's unter den Artikeln Takwimol-Boldan und Mochtassar, 12) Makrisi (Bd. II. S. 212 der Ausgabe von Kairo), 13) Lari's Universalgeschichte, 14) endlich das Mochtassar selbst i. J. 712 (1312), wo in dem vom Chalifen ertheilten Sultansdiplome, in welchem regelmässig alle Namen, d. i. der Name, Vorname und Beiname, aufgeführt werden, der Vorname Ebulfida nicht zu finden ist 2).

Bekanntermassen ist der Vorname der Höflichkeitsname der Araber, wie bei den Russen das nomen patronymicum, und in biographischen Artikeln wird nachdem der vollständige Name gegeben worden, nur der Vorname gebraucht. Es fragt sich nun, unter welchem Namen der gelehrte Fürst von Hama den orientalischen Geschichtschreibern und Bibliographen bekannt sey? — Unter keinem anderen als el-Melik el-Muejjed, oder kurzweg el-Muejjed (nicht el-Mowayyed), d. i. der (von Gott) Begünstigte; den Beweis davon liefert Hadschi

<sup>1)</sup> Handschrift der Hofbibliothek Bl. 25 K. S.

<sup>2)</sup> Abulfedae annales Muslemici Tom. V. p. 262 u. 263. [So lange für unsern Abulfeda kein anderer als dieser ihm von morgenlandschen Gewährsmännern wirklich gegebene Vorname nachgewiesen ist, werde ich mir erlauben, das an und für sich schwache argumentum ex silentio hier für nicht beweisend zu halten. Im Sultanats-Diplom steht nicht einmal der Name Ismä'il.

Fleischer.]

Chalfa's bibliographisches Werk unter den Artikeln 9315 und 11840 bei Flügel, wo es kurzweg heisst: fekerehu el-Muejjed. Hier ist der Ort zwei Irrthümer Hrn. Flügel's zu erwähnen, welcher erstens den in allen Handschriften des Takwimol-Boldan gegebenen Titel der Quelle desselben, فوز من فيصل, in der Uebersetzung dem Worte Muejjed das Wort ed-din beisetzt, das im Texte nicht vorhanden ist 1).

# Verzeichniss der in Constantinopel letzterschienenen orientalischen Drucke und Lithographien.

Von

### Freiherrn v. Schlechta-Waschrd.

(S. Bd. VII, S. 250.)

Constantinopel, 11. Mai 1854.

1) علم طبقات أرض Ilm thabakáti erf, Wissenschaft der Erdschichten, eine aus dem Französischen in das Arabische und aus diesem ins Türkische übertragene Abhandlung über Geologie. Bleidruck.

<sup>1)</sup> Obige Verdächtigung einer Verwandlung hiermit zurückweisend bemerke ich, daşs im Hauptartikel تقويم البلدان bei Hadschi Chalfa (II, S. 394, steht und der fragliche in کتاب الغیصل steht und der fragliche in . (IV) فوز في مسئلة اسماء البلدان Haken eingeschlossene Artikel Nr. 9315) ein wortgetreues Einschiebsel des Pariser vorzugsweise von de Sacy gebrauchten Codex S enthält, das auch daselbst alphabetisch ganz richtig an dieser Stelle eingerückt ist. Mir stand es nicht zu, diese Textworte zu verwandeln, sonst hätte ich dieses فيصل in فيوز umgeändert; solche Diage gehören in die Anmerkungen. Also gerade das Gegentheil obiger Verdächtigung findet statt, und weder Hadschi Chalfa noch ich haben Theil an diesem Artikel. - Was den zweiten Punkt betrifft, so halte ich zwar hier, in der Verbindung des المويد mit الله (der, nämlich von Gott, gekräftigte König, in Uebereinstimmung mit den Zunamen der übrigen Ejjubiden , الملك الأفصل, nicht fest, muss aber doch مبويت الدين u. s. w.) jenes مبويت الدين . bemerken, dass in Zunamen, die mit الدين zusammengesetzt sind, dieses Wort häufig weggelassen und dafür das regens mit dem Artikel gesetzt مظفَّم الطُّفِّر , منوفَّق الدين statt الموفِّق , für الطُّفِّر , منوفَّق wird. So sagt man z. B. الجلال , عماد الليس statt العماد , معين الليس atatt المعين , الليس . جلال الدين natt Flügel.

- 2) رساله أصرت الخلاى (Risaléi Nussret Efendi, Abhandlang des Nussret Efendi, medizinische Schrift, türkisch. Lithographirt.
- 3) مَوْكَى النَّهُوس Mufekki Emufus, der Reiniger der Soelen, ein dogmatisch-ethisches Werk von Scheich Abdullah Errumi, türkisch. Lithogr.
- 4) مغينة الروساء Selinet Erruesa, Compendium der Reis-Efendis, eine Sammlung von Biographien dieser Würdenträger des osmanischen Reiches seit dem ersten derselben unter Suleiman dem Grossen bis zum Jahre d. E. 1249 (1833), türkisch. Lithogr.
- 5) الشاي جديد inschäl dischedid, Neuer Briefsteller, eine Sammlang von türkischen Briefformularen und Musterbriefen, Lithogr,
- is) saide المنتخبات الحاتم Muntechabâti lughâti osmanié, Auswahl osmanischer Wörter. Zweiter Band eines türkisch- (arabisch-persisch-) türkischen Wörterbuches von Redhouse. Lithogr. (Den ersten Bd. s. Zische. VII, S. 250, Nr. 10.)
- 7) المقلونكارة Siahatnaméi Londra, Beschreibung einer Relse auch London, türk. Lithogr.
- 8) ديوان نفعي Diwani Nef'i, Gedichtsammlung des Nef'i, türkisch. Lithogr.
- 41) Mantik, Abhandlung über die Logik, arabisch. Lithogr.
- Tordschümet Sualt Ihlis, Lebertragung der Abhandlung hennnt "die Fragen des Tenfels", Kinderschrift, türkisch aus dem Arabischen. Lithogr.
- 11) حكاية خورشيد وماهرو Hikiajéi Churschíd u Mahrú, Erzählung von der Sonne und dem Mondgesichte, türkischer Liebesroman mit Holzschnitten. Lithogr.

## Aus einem Briefe des Dr. E. Röer an Prof. Brockhaus.

Kalkutta, d. 30. Mai 1854.

Von Prof. Hall's Ausgabe des Sürya Siddhänta mit Rangunatha's Kommentar sind schon 88 Seiten gedruckt, und das erste Heft wird in kurzem in der Bibliotheca Indica erscheinen. — Professor Hall ist ein fleissiger Mitarbeiter an der Bibliotheca Indica geworden; ausser Sürya S. giebt er die Sänkhya Pravachana Sütra heraus, und will bei deren Beendigung die Vaigeshika-Sütra mit Kommentar drucken lassen. Ausserdem ist er mit der Herausgabe eines beschreibenden Kataloges der Handschriftensammlung in der Bibliothek des Benares College beschäftigt, worüber er mir Folgendes mittheilt: "Mein Sanskrit-Katalog schreitet rasch vorwärts. Ich habe so eben die Korrekturbogen bis zu Ende des Ab

schnittes über die Vaiceshika-Philosophie erbalten. Zunächst kommt die Abtheilang der Vedanta, welche aber noch nicht ganz für die Presse fertig ist. Ich habe über 200 Vedanta-Werke beschrieben, und habe nichts desto weniger noch einen gewaltigen Haufen vor mir, welcher noch nicht angerührt ist. - Vor einiger Zeit habe ieh mit dem Drucke der Taittariya Sanhita mit Sayana's Kommentar (etwa 40 Seiten sind gedruckt) angefangen, und bin froh, dass der Anfang gemacht ist; denn das weitschichtige Werk wäre vielleicht niemals gedruckt worden, hätte man es auf Ich glaube nicht, dass ich es zu Ende eine spätere Zeit verschoben. bringen werde, indem der Druck, selbst wenn er rasch vor sich geht, wenigstens 6 Jahre erfordert, und meine Gesundheit mir kaum erlauben wird, so lange hier zu bleiben; aber einmal angefangen, wird das Werk sicher fortgesetzt werden, indem alle Materialien daza vorhanden sind. Ich selbst habe keine grosse Freude an der Herausgabe dieses Werkes; es ist ein ungeheurer Aufwand von Gelehrsamkeit darin, welche ich aber für mich in dieser Art nicht recht gebrauchen kann; ich opfere aber meine eigenen Wünsche der Wissenschaft. - Vor einigen Monaten hatten wir die Freude Herrn Consul Schmidt aus Leipzig bei uns zu sehen.

## Aus einem Briefe des Miss. David T. Stoddard 1) an Prof. Dr. Bernstein.

Orumia, d. 20. März 1854.

Obgleich Ihnen gänzlich fremd, hoffe ich doch auf Verzeihung indem ich mir die Freiheit nehme Ihnen aus dem alten Medien, dem Lande der nestorianischen Christen, zu schreiben. Ich bin ein amerikanischer Missionar. vor eilf Jahren hierhergekommen, um unter diesem altehrwürdigen Volke zu arbeiten. Seitdem haben wir viele und erfreuliche Veränderungen erlebt. Die Nestorianer haben angefangen aus ihrem Jahrhunderte langen Schlafe zu erwachen. Unsere Schulen sind allmälig zu 70-80 angewachsen. Unsere Presse hat dem Volke, ausser manchem andern Buche, das ganze Wort Gottes in alt- und neusyrischer Sprache gegeben. Unsere Seminare vereinigen die hoffnungsvollste nestorianische Jugend beiderlei Geschlechts, und wenn unsere Zöglinge eine Reihe von Jahren in Arithmetik, Geographie, Geometrie, Physik, Chemie, Astronomie, Kirchengeschichte und Theologie unterrichtet worden sind, ziehen sie aus, Licht und Wahrheit unter ihren umnachteten Landsleuten zu verbreiten. Von den Geistlichen stehen die meisten mit uns auf freundschaftlichem Fusse; die einsichtsvollsten von ihnen sind - wir können es sagen — die von uns auferzogenen. Gegenwärtig haben wir in unserem Seminar einen fünfzehnjährigen Jüngling, der auf die Stelle eines Metropolitan-Bischofs dieser Provinz Anwartschaft hat, und wir dürfen hoffen,

<sup>1)</sup> Vgl. S. 602 Z. 15 f.

dass die Bildung, welche er sich jetzt erwirbt, später seinem Volke zu Segen gereichen wird. Wir legen es nicht darauf an, die bestehende Kirchenversassung der Nestorianer umzustossen oder irgend andere Neuerusgebei ihnen einzusübren ausser denen, welche unschlbar aus allgemeiner Bildung und sleissigem Bibellesen hervorgehen. Wir wünschen das Volk dass zu bringen, dass es sich selbst erziehe und in höherem Grade als jenzb seine Vorsahren zu einer unternehmenden, krastvollen und ergebenen Heerschaar des Kreuzes erwachse. Auf Erreichung dieses Endzieles verwestet wir jährlich gegen 10,000 spanische Thaler oder 2000 £ engl. Diese Summen werden uns von dem "American Board" geliesert, in dessen Diesse wir stehen.

Der hauptsächliche, ja fast einzige Zweck meines Schreibens ist der. Ihnen das lebhafte Interesse auszudrücken, welches wir an dem welchen bearbeiteten syrischen Wörterbuche nehmen. Seit der erstes Ankündigung dieses Werkes haben wir uns immer höchlich darauf gefreu und das Bedürfniss empfunden, Ihnen zur Aeusserung unserer Theilsahse und zu freundschaftlicher Aufmunterung aus der Ferne die Hand zu reiches Da uns aber neulich eine Andeutung zugekommen ist, dass Sie aus Massel an Förderung von aussen ihr Unteruehmen vielleicht ganz aufgeben würden fühle ich mich unwiderstehlich getrieben Sie inständig zu bitten, auch zus Besten unserer Mission und der Nestorianer "auszuharren bis an's Ende".

Ich wünschte, wir könnten Sie bei ihrer schwierigen Arbeit unterstützen aber vermuthlich besitzen Sie alle Hülfsmittel, die Ihnen Orumia zu bietes vermag, mit Ausnahme der Hülfe, welche die lebendige Kenntniss der Mattersprache gewährt. Vor etwa acht Monaten habe ich dem Dr. E. Robinsse für die amerikanische morgenländische Gesellschaft eine handschriftliche Grammatik des Neusyrischen überschickt, in der ich die Entstehung der heutigen Sprache aus dem Altsyrischen nachzuweisen und daneben zu zeigen suche, wie sie von dem Persischen und Türkischen überfluthet und verderbt worden ist. Wahrscheinlich ist die Grammatik jetzt schon gedruckt, und Exemplare derselben werden ohne Zweifel auch nach Deutschland gesendet werden.

In den Mussestunden der letztvergangnen Monate bin ich der ne ajüdischen Sprache in diesem Theile Persiens nachgegangen, und zu gelegner Zeit werde ich vielleicht die Ergebnisse dieser Untersuchung veröffentlichen. Die Sprache zeigt grosse Achnlichkeit mit dem Neusyrischen und unterstützt insofern die Ueberlieferung der Nestorianer, nach welcher sie bekehrte Juden sind. Weitere Forschung möchte indessen zeigen, dass dieses Neujüdische von dem Neusyrischen so absteht, wie das Altehaldäische vom Altsyrischen, und in diesem Falle sind sie wohl beide von einer gemeinschaftlichen Quelle, dem Altaramäischen, abzuleiten, ohne dass man für die Zeit nach Christus eine Wechselwirkung zwischen ihnen anzunehmen hätte.

### Literarische Notiz.

Dass die neuen syrischen Typen, welche wir den vereinten Bemühangen Bernstein's und des sel. Tullberg, so wie dem Unternehmungsgeiste und der Kunstfertigkeit der Teubner'schen Officin in Leipzig verdanken, an Vollständigkeit, Genauigkeit und Schönheit alles in dieser Hinsicht bisher Goleistete weit hinter sich zurücklassen, darüber ist unter den Sachverständigen wohl nur eine Stimme, seitdem Prof. Bernstein selbst in seiner Ausgabe der harklensischen Uebersetzung des Johannes-Evangeliums, Leipzig b. Teubner, 1853 (Zuschr. VII, S. 460, Nr. 1213) eine Probe davon gegeben hat. Aber es ist nicht genug, dass ein industriell-wissenschaftliches Capital existirt: es soll sich auch verwerthen und Zinsen tragen. Wenn nun Bernstein im Vorberichte des gedachten Buches S. XXIX u. XXX bereits dankbar anerkannt hat, wie das Zustandekemmen dieser Typen durch den von der Königlich Schwedischen Regierung in voraus bewilligten Ankauf einer beträchtlichen Quantität derselben für die Universität zu Upsala wesentlich gefördert worden ist: so freuen wir uns, der Königlich Preussischen Regierung in derselben Beziehung jetzt einen nicht minder aufrichtigen Dank darbringen zu können. Denn, wie wir so eben von Prof. Bernstein erfahren, ist durch die hohe Fürsorge und Munificenz Sr. Excellenz des Herrn Staatsministers von Raumer zur Auschaffung der mehrgenannten Typen für die Universitäts-Druckerei zu Breslau die Summe von 675 Kg gewährt worden, hauptsächlich - wie der Ministerial-Erlass besagt - damit Bernstein's syrisches Lexikon unter dessen Augen daselbst gedruckt werden könne.

## Bibliographische Anzeigen.

The Prakrita-Prakasa of Vararuchi, with the Commentary (manorama) of Bhamaha. The first complete edition of the original test.

By Edward Byles Cowell, of Magdalen Hall, Oxford. 1854
licetford, St. Austin. XXXII. 204.

Es batte lange schon, und mit Recht, Stannen erregt, dass im ganzes grossen England so wenig Sinn für die Sanskritstudien sich zeigte, welche dasselbe so nahe angehn, für welche ein so ausgezeichneter Lehrer wirkt, und welchem überdem durch die grossartige Boden'sche Stiftung jahrlich so reiche Unterstützung und Aufmunterung zu Thoil wird. Mit der lebhaftestet Frende begrüssen wir daher in dem obigen Werke die erstere grössere Arbeit eines Oxforder Schülers des hochverehrten H. H. Wilson, welche nicht direkt für praktische Zwecke bestimmt, sondern der Wissenschaft im Aligemeinen gewidmet ist, und wir holfen und wünsehen von ganzen Herzen, dass es nicht bei diesem schönen Anfange sein Bewenden haben, sondern eine reiche Folge sich demselben anschliessen möge. Herr E. B. Cowell, der sich bereits früber durch einen Artikel "on Hinda Drames" in Westminster Review (Octob. 1850) und durch eine Uebersetzung der Urvaci (1851) bekannt gemacht, hat mit dieser Ausgabe des Vararuci eine ausserst glückliche Wahl getroffen und damit einen gar tüchtigen Baustein für das der Zukunst noch vorbehaltene grosse Werk einer vergleichenden Präirit-Grammatik, die vom Pali und den Inschriften des Piyadasi etc. ausgehend sich bis auf die neueren und neuesten Dialekte zu erstrecken batte, geliefert, Zwar waren uns zwei Drittel des Vararuci bereits seit 1837 durch Lassen's treffliche Prakritgrammatik (und Delius's radices prakriticae) bekannt, jedoch wegen unzureichender Hülfsmittel nur in ziemlich sehlerhafter Gestalt: bier dagegen erhalten wir einen durch die Vergleichung aller in London und Oxford befindlichen Mss. durchweg kritisch gesicherten Text, der von reichem kritischen Material begleitet und von einer getreuen Uebersetzung, von mehreren Auszügen aus Hemacandra's Prakrit-Grammatik (dem letzten Buche seiner Sanskritgrammatik) und einem Index der hauptsächlichsten Prakrit-Wörter gefolgt ist, welchem letzteren wir nur eine etwas grössere Ausführlichkeit gewünscht hätten. Die Vorrede handelt von dem angeblichen Zeitalter des Vararuci wie von den benutzten Mss., und enthält sodann auf p. XVII-XXXI eine kurze, alles Wesentliche zusammensassende Darstellung der hauptsächlichsten Regeln des Prakrit. Das Ganze zeugt von musterhaftem Fleiss und genauer Sorgfalt, würdig der äusseren überaus splendiden Ausstattung, die dem Herrn Verleger sehr zur Ehre gereicht: das einzige, was wir an letztret auszusetzen wüssten, ist, dass Noten- und Text-Schrift nicht geschieden sind: auch will uns der rothe Druck der sutra, der den Augen nichts weniger als wohl thut, schlecht behagen.

Wir schliessen hier einige weitere Bemerkungen an. Was zunächst den Namen Präkrit betrifft, so ist es wohl am gerathensten zu der von Wilson im Lexikon see, edit, gegebenen Erklärung: "low, common, vulgar, thence

especially applicable to a provincial and peculiar dialect of the Sanskrit language" zurückzukehren. Die erste und eigentliche Bedeutung des Wortes prakrita, wie sie sich im Çatopatha Brahmana und im Çrantasûtra des Katyayana, überhaupt in allen älteren Stellen findet, ist "ursprünglich: dem Uraprunge, der Grundlage, der allgemeinen Regel angemessen: als Grundlage dienend" (im Gegensatze zu vikriti und vaikrita), woraus sich dann die von "gewöhnlich, gemein" entwickelt hat. Die Bedeutung "abgeleitet" dagegen ist dem Worte erst sekundär von den Grammatikern, am bestimmtesten von Hemacandra, aufgehestet worden: bei Vararuci kommt dasselbe zwar nicht direkt vor, seine Erklärungen: ça ur as e nî, prakritih samskritam / m å g a d h f. prakritih caurasenî | paiçâcî, prakritih caurasenî | führen indess, im Verein mit dem Titel seines Werkes in den Capitelunterschristen, wohl auch darauf hin, dass er die drei erst genannten Dialekte als das Prâkrit der je an zweiter Stelle genannten auffasste (während sie von Rechtswegen nur als deren vikriti bezeichnet werden können). Es hat sich jener Name "eommon, vulgar, low" für die Vulgärsprache offenbar gleichzeitig mit, und im Gogensatze zu, dem Namen samskrita, der die "feine, gebildete" Sprache bezeichnet, entwickelt: dass letztere Auffassung des Namens Samskrit die richtige sei, beweisen (gegenüber von Roth's Ansicht, oben VII, 605) die Stellen des Ramayana, in denen das Wort in einem entsprechenden Zusammenhange steht, der zwar noch nicht die technische Bedeutung involvirt, aber doch zeigt wie diese entstanden ist 1). Die erste Erwähnung beider Namen neben einander geschieht bis jetzt (abgesehen von den scenischen Bemerkungen in den Dramen, die natürlich nur sehr zweifelhafte Autorität haben, und von der sogenannten Påninîyâ çixâ) bei Varâhamibira, der nach Colebrooke Ende des fünften Jahrhunderts zu setzen ist.

Der Name Vararuei kommt in der indischen Literatur sehr häufig vor. So haben wir zunächst die Angabe des Somadeva von einem Vararuei Kâtyàyana, geboren in Kauçâmbî, Schüler des Pânini (resp. Verfasser der vârttika zu dessen sûtra), und Minister des Königs Nanda in Pâţaliputra. In etwas veränderter Gestalt wird die von Somadeva erzählte Geschiehte des Vararuei in einer tibetischen Geschiehte des Buddhismus aufgeführt, s. Schiefzer im Bülletin d. kais. russ. Acad. d. W. vom Sept. 1853 p. 170: daselbst wird er, und ebenso im Index des Kandjur, als Freund des Nâgârjuna genant, resp. als Purohita des Königs Bhimaçukla von Vârânasî; im Index des Tandjur tritt er neben Nâgârjuna als Verfasser von Hymnen an Mahâkâla und Mahâkâladevî auf. Vararuei ferner heisst nach Colebrooke misc. ess. II, 45 ein Scholiast der Kâtantra- oder Kalàpa-Grammatik. Die Commentare zum Ama-

<sup>1)</sup> Hanumat findet die Sità von grausigen råxasi umgeben, elend und abgehärmt "samskårena yathå hinåm våcam arthåntaram gatäm" V, 18, 19: er überlegt, ob er sie nicht zu sehr erschrecken werde "yadi våcum vadishyämi dvijätir iva samskritäm" 29, 17: beschliesat aber dann doch "tasmåd vaxyàmy aham väkyam manushya iva samskritam" 29, 34: die Rede (bhàshitam) eines Rathgebers wird genannt "samskritam hetusampannam arthavacca" 82, 3: Pitämahs sprach zum Råma ein "väkyam samskritam madhuram çlaxnam arthavad dharmasamhitam" VI, 104, 2. Zur Bedeutung von präkrita "gewöhnlich, gemein" ygl. z. B. VI, 48, 3.

rakosha sodann, bereits der alte nur in tibetischer Uebersetzung erhaltene des Subhûti, vgl. Schiefner die logischen und grammatischen Schriften im Tandju p. 18, führen Vararuci als Quelle desselben für das Genus der Wörter an, ud der Verfasser der Medini beruft sich (ob vielleicht bloss ruhmredig?) auf einen kosha des Vararuci. Wir haben weiter den bekannten Vers, is welchem Vararuci unter den neun ratna am Hofe des Königs Vikrama aber welches Vikrama? - aufgeführt wird. Es ist uns ferner eine Reibe von 15 Sprüchen, nitiratnam genannt, unter dem Namen des crimabilari Vararuci ausbewahrt, vgl. Haeberlin Sanskrit Anthology p. 502-3. Eine grössere Zahl von dgl., çatagâthâ, von dem âcârya Vararuci herrührend ist in tibetischer Uehersetzung erhalten, vgl. Schiefner a. a. O. p. 24 und das vorhin über die Hymnen im Tandjur Bemerkte. Wir haben endlich schliesslich auch eis medicinisches Lehrbuch des çri Vararuci, yogaçatam genannt, in 103 clotis, vgl. Catalog der Berliner Sanskrit-Handschriften nro. 959-62. Dass alle diese Werke nicht von demselben Verfasser herrühren können, liegt auf der Hand, und wir haben somit sowohl die Wahl, mit welchem dieser verschiedenen Vararuci wir den Verfasser des prakritaçastram identificiren wollen, als auch ob dies überhaupt zu geschehen bat, und ob wir nicht vielleicht auch diesen noch als eine besondere Persönlichkeit festzuhalten haben. Es liegt sonit ein weites Feld für Conjekturen vor, das allein Sichere aber ist natürlich nur zu sehen, ob nicht vielleicht in dem Werke selbst sich irgend welche Spuren finden lassen, die über seine Zeit annähernden Aufschluss gebes können. Dgl. sind nun in der That glücklicher Weise darin enthalten, und swar zunächst in den Namen zu erkennen, welche Vararuci den von ihn behandelten Prakritdialekten giebt, Maharashtri namlich, Çauraseni, Mågadhî und Paiçaci. Die drei ersteren dieser Namen repräsentiren des Westen, die Mitte und den Osten Indiens, und zwar gehört der erste derselben, der des Hauptdialekts, offenbar in eine Zeit, wo bereits das Reich der Maharashtra, Mahratten, bestand. Die bis jetzt erste Erwähnung desselben geschieht im Mahavança p. 71. 74 ed. Turnour, wo erzählt wird, dass zu Acoka's Zeit buddhistische Sendboten in Mahârattha mit Erfolg predigten. Es entsteht nun zunächst die Frage, ob damit die Existenz dieses effenber ursprünglich rein politischen, nicht gentilen Namens wirklich für Acoba's Zeit (also circa 250 a. Chr.) oder nur für die des Mahavança selbst (also circa 480 p. Chr.) erwiesen wird. Für letztere Auffassung stimmt jedenfalls. dass eine weitere Erwähnung desselben erst bei Hiuen Thsang (629 p. Chr.) geschieht, der ihr Reich als ein sehr mächtiges schildert. Bis dahin kömmt ihr Name weder bei den Griechen, die doch gerade mit dem Westen is Verbindung waren, noch vor der Hand in Inschriften oder sonst wo vor, und wird derselbe seltsamer Weise auch von dem gleichzeitig mit dem Verfasser des Mahavança lebenden Varabamibira, der zudem gerade auch dem Westes (Avanti) angehört, in seinem so ausführlichen geographischen Capitel gar nicht erwähnt. Der Grund, weshalb von ihnen der Hauptdialekt des Präkru bei Vararuci seinen Namen erhielt, kann nur darin liegen, dass eben is dem Westen Indiens das indische Drama seinen Ursprung und seine höchste Blüthe gefunden hat, und muss wohl zur Zeit des Vararuci diese Blüthe bei den Mahratten, an den Höfen ihrer ritterlichen Könige, vorzugsweise gepäcst

worden sein, er selbst vielleicht dort gelebt haben. Die Çûrasena, oder in ihrer Prakritform - die ans bereits die Griechen überliefern, die auch Varahamibira aufführt, und die desbalb auch bei Vararuei mit den Handschriften BDW aufzunehmen sein möchte - Surasena, wohnen in der Mitte des eigentlichen Hindostan: ihr rein gentiler Name, der sich seit Arrian gleich geblieben ist, giebt uns leider keinen chronologischen Anhalt irgend welcher Art. Wohl aber wird uns ein solcher annähernd durch die Gestalt, welche dem von Vararuci Mågadhî genannten Dialekt seinen Angaben nach zukömmt. Keine einzige nämlich der spec. Eigenthümlichkeiten desselben kömmt in dem wirklichen alten Mågadhi d. i. in dem Pali vor. In den Inschriften des Piyadasi sodann zu (Delhi) Dhauli und Bhabra findet sich dagegen zwar allerdings der Nomin. Sing. der ersten Declination auf e, desgl. die Verwandlung des l in r (die übrigens erst die Nachfolger des Vararuci für das Mågadhi lehren), auch hakam für aham, die bedeutendsten Eigenthümlichkeiten indess — das palatale ç, y für j, sk für x, aha für den Genitiv Sing. der ersten Declination, cishtha für cittha, dani als Endung des Gerundiums - sind darin nicht gekannt. Es liegt auf der Hand, dass so tiefgreifende Veränderungen, deren mehrere sich zumal gar nicht recht als auf organischem Wege möglich begreifen lassen 1), nur sehr allmälig sich haben einführen können. Wir dürfen nun aber ferner — und dies ist eine zweite chronologische Spur, die sich aus dem Innern des Vararuci ergiebt - nicht aus den Augen lassen, dass er in seinem Werke, wie auch Lassen annimmt, die Pråkritdialekte eben gar nicht mehr als wirkliche Volksdialekte behaudelt, sondern nur als scenische, wie sie zu seiner Zeit in den Dramen (oder Gedichten) vorkamen, und dass er eben nur den Zweck bat, den Usus derselben, wie er sich ihm aus den ihm vorliegenden Dramen darbot, festzustellen. Es ergiebt sich dies klar genug aus dem Namen des vierten der von ihm behandelten Dialekte, der Paiçaci-Sprache, die eben offenbar nur eine gemachte ist (Lassen p. 448), so wie aus der systematischen Vertheilung der beiden Hauptdialekte unter Poesie und Prosa — dies indess erst nach Sahityadarpana — (p. 180 ed. Calc. 1828), womit dann auch noch die Tradition selbst übereinstimmt, vgl. Höfer's Mittheilung in seiner Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache II, 483 Z. 23. Wenn nun endlich drittens in den uns erhaltenen Dramen weder die Paicaci noch die Magadhi bhasha, von

<sup>1)</sup> So ist es unbegreislich, wie das im Pâli, wie in den Inschriften des Piyadasi in kh verwandelte x sich wieder hat zu sk erheben können: das Gleiche gilt von cishtha und den ähnlichen Formen, die Lassen p. 427 im Magadhî, wie es sich in den Mss. der Dramen findet, nachweist. In allen diesen Fällen können nur die Sanskritformen zu Grunde liegen, nicht die des Pâli oder der Inschriften, und ist dabei wohl also ein gelehrter, regenerirender Kinsuss des Sanskrit anzunehmen? Noch eigenthümlicher ist der Gen. Sing. der ersten Deel. auf åha und der von Kramadiçvara gelehrte Nom. Plur. derselben auf åhu: die iu den Inschriften des Piyadasi häusige Vorsetzung eines h vor vokalisch anlautende Wörter, wie in hevam, hida (hidata, hidalokika), hedisam ist wohl kaum dami in Verbindung zu bringen, auch kann das sehwerlich etwa nur den Zweck haben einen Hiatus zu verhüten, sondern er muss in der That wohl, wie Lassen will, in zendischer Weise für s einge treten zein, wie in mh für sm und einigen andern dgl. Fällen.

dieser wenigstens nor einige Eigenthümlichkeiten, in der von Vararuci gelehrten Gestalt vorkommen, so mag der Grund dafür theils der sein, dass uns eben die betreffenden Dramen, in denen sie so vorkommen und deses er seine Beispiele entlehnt hat, verloren gegangen sind, wie uns ja überhauft nur sehr wenige Dramen, nur die vollendetston, nicht aber ihre älteren Vorstufen, gegen die sie sich selbst mehrfach als "nen" bezeichnen, vorliegen theils aber der - und biernuf legt Lassen mit Recht besonderes Gewicht dass bei dem schon durch das Clima bedingten häufigen Abschreiben jene Rigenthümlichkeiten durch Schuld der Copisten sich verwischt haben. Degegen aber nüthigt der Umstand, dass in den erhaltenen Dramen sieh vielfach andere Dialekte finden, als die von Vararuei behandelten, von vorn hereit und zunächst jedenfalls zu der Annahme, dass diese Dialekte, resp. die Damen, in denen sie vorkommen, zu Vararuci's Zeit noch gar nicht existirten. indess hat solch ein Schluss doch auch sein Bedenkliches : wir würden darch ihn z. B. genöthigt anzunehmen, dass sowohl die Mrichakaţika als die Ceraçi. in welchen beiden die von Vararuci nicht berührten, in so hohem Grade degeoerirten Apabhrança-Dialekte eine so hervorstechende Rolle spielen, erst nach seiner Zeit geschrieben seien, wie dies auch Lassen (Ind. Alt. II, 1156) annimmt: wir than indess wohl gut, den Bogen jenes Schlusses einstweilen noch nicht zu struff zu spannen, du ja möglicher Weise auch noch ganz andere Faktoren bei jener Nichtbehandlung des Apabhrança durch Vararuci im Spiel sein könnten: welche freilich, darüber fehlt mir vor der Hand jede Vermuthang.

Wenn Herr Cowell übrigens auf p. VII die Ansicht ausspricht, dass die Prakrit-Grammatik des Vararuci (Kâtyâyana) und die Pâli-Grammatik der Knecayana are only the Brahmanical and Buddhist versions of the same tradition," so kann ich ihm darin durchaus nicht beistimmen. Es besteht 20nächst zwischen den beiderseitigen Werken auch nicht die geringste Aebnliehkeit oder Verwandtschaft. Vararuei legt überall das Sanskrit und die Terminologie der Sanskrit-Grammatik mit allen ihren anubandha zu Grunde und giebt nur die Abweichungen von Ersterem an (çeshah samskritat 9, 18): sein Werk ist deshalb eigentlich nur eine Art Lautlehre (Cap. 1-4) und Flexionslehre (Cap. 5. Nominal Declination, 6. Pronomina und Zahlwörter, 7-8. Verbum, 9. Indeclinabilia). Die Pali-Grammatik dagegen geht ganz systematisch zu Werke, ohne auf das Sanskrit irgend welche Rücksicht zu nehmen. behandelt die Sprache rein für sich und in vollständig erschöpfender Weise: zwar ist die Grammatik des Kaccayana nicht mehr selbst erhalten, wohl aber ein Auszug daraus, dessen Eintheilung gewiss die des Originals bewahrt hat zumal sich dieselbe auch ziemlich identisch in dem von Tolfrey übersetzten. und von Clough edirten Bàlavatara wiederfindet, vgl. Westergaard Codic. Indici bibl. reg. Havn. p. 56-7: die termini technici der Sanskrit-Grammatik finden sich auch hier vor: die anubandha fehlen aber begreiflicher Weise, obwohl der Ausdruck unadi z. B. gekannt ist (vgl. übrigens Spiegel in der Höfer'schen Zeitschrift I, 227 ff.). Es würde daher jedenfalls nur rein zufällig sein können, wenn die Grammatiker des Pråkrit und des Påli wirklich Beide Katyayana hiessen: dies ist indess nicht einmal der Fall: denn aus dem im Vorhergehenden Angeführten möchte es wohl hinlänglich klar sein. dass wir den Vararuci, Verfasser des prâkritaçâstra, der im Westen Indiens

bei den Måhåråshtra, vielleicht (?) etwa im 5ten Jahrh. p. Chr., gelebt zu haben scheint, nicht sofort mit dem Vararuei Kåtyåyana des Somadeva identificiren können, der ihm zu Folge im Osten Indiens Ende des vierten Jahrhunderts a. Chr. gelebt haben soll: ein anderer Vararuei Kåtyåyana ist aber vor der Hand nicht bekannt, und dass der Name Vararuei nicht etwa blos auf das Kåtyageschlecht allein beschränkt gewesen ist, dass somit nicht jeder Vararuei auch zugleich ein Kåtyåyana war, versteht sich theils von selbst. theils wird auch z. B. ausdrücklich ein Vararuei neben einem Kåtyåyana Beide als zwei verschiedene Quellen des Amarakosha von dessen Scholiasten aufgeführt, s. Colebrooke II, 53.

Höchst bemerkenswerth ist die Angabe auf p. XI. aus dem Prükritasarvasvam, wonach vor Vararuci bereits drei andere Prükrit-Grammatiker existirt zu haben scheinen, Çükalya nämlich, Bharata und Kohara. Der eine von diesen, Bharata, ist indess wohl nur der vielfach citirte Verfasser des dramaturgischen Lehrbuchs: die beiden andern aber führen in der vedischen Grammatik wohlbekannte Namen (cf. Kauhaliputra im Taittiriya Prüticükhya).

Wir stimmen schliesslich auf das Wärmste in den von Herrn Cowell p. X ausgesprochenen Wunsch ein, dass Herr Professor Höfer uns doch beld mit einem Abdruck des Setubandba, welches Werk er nun bereits seit 1846 unter den Händen hat, beschenken wolle. Der Zustand des betreffenden Mapts. ist keineswegs ein so verzweifelter, dass man nicht, zumal mit Hülfe der Setusarani, einen ganz leidlichen Text herstellen könnte, vgl. Catalog der Berliner Sanskrit-Höschr. p. 369 ff. Freilich müsste derselbe stets von einem diplomatisch genauen Abdruck des handschriftlichen Textes begleitet sein. Ich bemerke hierzu noch beiläufig, dass der Commentator Råmadåsa wohl mit dem in der vierten Råjatarangini v. 897 ff. verherrlichten gleichnamigen Diener des Akavara Jyallåladina zu identificiren ist (es wird also wohl nur der Patron des wirklichen Commentators gewesen sein?), so dass die Brockhaus'sche "Bemerkung" oben IV, 516 ff. eine weitere Stütze erbält, wenn dies etwa noch irgend nöthig erscheinen sollte.

Berlin im April 1854.

A. W.

Das Geistesleben der Chinesen, Japaner und Indier von Dr. Ad. Wuttke. Breslau bei Jos. Max u. Comp. 1853. 8.

Der Verfasser dieses Werkes, welches den 2. Theil der "Geschichte des Heidenthums" u. s. w. bietet, behandelt zuerst die Chinesen von S. 5 bis 217, sodann weit kürzer (S. 217 bis 229) die Japaner, deren "Geistesleben nur eine in den Nebeln roher, aber bildungsfähiger Völker sich bildende mattere Nebensonne gegenüber der in eignem Lichte strahlenden Sonne China's" ist, endlich die Inder von S. 230 bis 597.

Der Stoff ist nun bei jedem dieser Völker also vertheilt: I. Das religiöse Leben, "da das Gottesbewusstsein die Grundlage und das Herz des ganzen geistigen Lebens eines Volkes ist"; II. das wissenschaftliche Leben; III. Arbeit; IV. Kunst; V. das sittliche Leben; VI. der Staat; VII. die Ge-

<sup>1)</sup> Varabamihira führt im Nordwesten ein Volk Namens Kohala auf.

schichte. Die meisten dieser Rubriken baben wieder ihre Unterabtheilungen.

z. B. bei den Chinesen das religiöse Leben folgende Skizzirung: 1. das Gottesbewusstsein: die Reichsreligion, die Lehre des Laotse und des Fo. Die Zweiheit als Grund des Alls u. s. w., II. der Mensch u. s. w., III. die Beziehung des Göttlichen und des Menschlichen auf einander u. s. w., IV. das kirchliche Leben u. s. w. — In Betreff der Indier [warum nicht lieber: Inder? da wir doch diese Formation des Namens von den Griechen und Römera erbalten haben, bei diesen aber das Volk Indi genannt wird, nicht Indii] wird nach einer Einleitung über die Grundidee der Indischen Weltanschauung, den innern Gegensatz der Brahma- und der Buddhalehre und über das Indische Volk, 1. das Brahmanenthum von S. 234 bis 519, dann II. der Buddhismu von S. 520 bis 592 besprochen. Die Form der Darstellung ist diese, dass erst in grösserer Schrift und endlich in noch kleineren Lettern die betreffesden literarischen Nachweisungen gegeben werden.

Schon die erwähnte Gliederung des Stoffes bezeugt einen grossen Reichthum des hier gebotenen Materials. Um aber das Ganze richtiger auffassen zu können, muss aus Theil I Folgendes beachtet werden. "Die Geschichte der Menschheit will den in der Geschichte waltenden, sich als einiger fortentwickelnder Geist erkennen... Gott ist der strahlende Mittelpunkt für alle besondern Geister und darum für die Geschichte" u. s. w. Nach gemachter Theilung der Völker in rohe Naturvölker, in Völker der Lebergangsstufen von den wilden zu den geschichtlichen Völkern (zu welchen Lebergangsvölkern er die Finnischen oder Uralischen, die Mongolen, die Völker von Mexiko und Peruaner rechnet) handelt nun der Vf. in diesem 2. Baset zuerst von den gebildeten Völkern der objectiven Weltanschauung, der "verständigen Auffassung des objectiven Bewusstseins", den Chineses und Japanern, dann von dem Volke der Inder, als dem der "vernünftigen nach der Einheit im Denken ringenden Form des objectiven Bewusstseins".

Man erkennt leicht die philosophische Schule, welcher diese Arbeit zugehört, aber Jeder, auch wer den vom Vf. angenommenen Standpunkt nicht
theilt, wird bekennen müssen, dass das Ganze mit sehr umfassenden und
tiefen Vorstudien, in boher Geistigkeit, mit scharfsinnigem Eindringen in das
Geistesleben dieser Völker, in lebenvoller Diction, und jedenfalls in mächtig
anregender Weise gearbeitet ist.

Nur wünschen wir, dass der Geschichte dieser Völker noch mehr Rechnung möchte getragen worden sein; wir meinen damit, dass die genetische die allmählige Entwickelung des eigentbümlichen Geisteslebens dieser Völker wäre mehr nachgewiesen worden. Der Vf. hat diess zum Theil gethan, wie z. B. das Besprechen der Vedenlehre vor der Lehre der Epen und der spätern Zeit bezeugt, auch mehrmals aus der Darstellung der einzelses Rubriken einleuchtet. Auch verkennen wir nicht, dass bei diesem Zwecke einer Geschichte des Heidenthums als einer "Geschichte des Geistes in der beidnischen Menschheit als Gegensatz und weltgeschichtliche Voraussetzuse des Christenthums", die sich darbietenden Realien: das religiöse Leben, der wissenschaftliche Leben, der Staat u. s. w. vorherrschen mussten vor der Darstellung der stufenweisen Entwickelung der einzelnen zu besprechendes

Objecte. Doch hätte Dieses mit Jenem öfterer, als geschehen ist, verbunden werden mögen. Wir haben bei dieser Bemerkung z. B. das berähmte Chines. Theorem von Yang und Yn im Sinne, jenem als dem Himmel, dem Zeugenden, Männlichen, "der Urkraft, dem bewegenden activen Sein", diesem als der Erde, dem Empfangenden, Weiblichen, "dem Urstoffe, dem ruhenden, passiven Sein". Zwar unterscheidet nun der Verfasser die einfachere Gestaltung der Lehre vom Yang und Yn, wie dieselbe in den Chines. "Religionsschriften" sich findet, gar wohl von der tiefern, man möchte sagen, exorbitanten Entwicklung derselben durch den weit, weit späteren Tchu-hi. Dennoch ist (indem gleich am Anfange der Besprechung des Chines. Geisteslebens nach dem angenommenen oben erwähnten Grundsatze, dass das Gottesbewusstsein die Grundlage und das Herz des ganzen geistigen Lebens eines Volkes sei, - einem Satze, welcher sich freilich gerade auf das Chines. Volk weniger anwenden lässt, da in diesem Volke Jahrtausende lang zu entschieden das patriarchalische Staatsleben vorwaltet und die Religion erst spät ein wichtiges agens wird, - von dem Theorem des Yang und Yn verhandelt wird) nicht genug verhütet worden, dass der Leser sich diess wunderliche Theorem als ein uraltes, in der Grundansicht des Volkes liegendes und darum sofort für seine ursprüngliche Gottesidee wesentliches denke. Diess Letztere ist doch, geschichtlich nachweisbar, diess Theorem nicht. Wäre es dieses und wäre es auch in seiner früheren, schlichtern Gestalt nicht ein entweder erst nach Kongtse (Confucius) aufgekommenes, oder doch erst in seinem höhern Alter von ihm bedachtes, bei seinem Studium des Y-king bearbeitetes und in dem ihm (so wie er ist) gewiss fälschlich zugeschriebenen Tractat Hi-tse verzeichnetes, mehr schlicht physikalisches Theorem, wie wäre es dann möglich gewesen, dass dasselbe in den unbezweifelt echten Werken des Kongtse, dem Chou-king u. s. w., gleichwie in den von seinen unmittelbaren Schülern verfassten Sse-chou gar nicht ist besprochen worden? hätte es doch dann fast auf jeder Seite wiederkehren müssen. Dass man den pralten seltsamen Combinationen der schwarzen und weissen Ringe, der ganzen und gebrochenen Linien sehr frühe einen physikalischen Sinn, aber auch bald einen politischen, bald wieder anderartigen Sinn unterlegte und schon frühe Wundersames darin suchte und damit verband, wie die Tradition sagt, mag wahr sein; tritt denn nicht aber das Wunderliche der Physik, was jenen alten Emblemen ist untergelegt worden, ganz klar erst in einer sehr späten Zeit, unter der Song-Dynastie hervor? Wie gefährlich ist es da, man möchte sagen die gesammte Weltanschauung der Chinesen aus einem erst spät, entschieden erst nach den unbezweifelt echten "Religionssehriften" hervortretenden Philosopheme ableiten zu wollen, welches noch dazu erst sehr spät in einigen Zusammenhang mit der Gottesidee mehrer Chines. Gelehrten getreten ist.

So scheint nun auch die Theilung des gesammten Indischen Geisteslebens in Brahmanenthum und Buddhismus (auf die Weise gemacht, dass die Vedenlehre in die erstere Rubrik gestellt wird), während doch die Hymnen des Veda gewiss (zu grösstem Theile wenigstens) der Spaltung in Brahmanenthum und Buddhismus weit vorausgegangen sind, eine richtige Aussaung dieser Momente zu erschweren. — Ueberhaupt zeigt schon ein Blick in das

Inhaltsverzeichniss, wie mehrfach hinderlich das Vorherrschen der einzeher Realien für eine richtige Auffassung des gesammten Geisteslebens des Volks geworden ist, da doch dieses Geistesleben zu verschiedenen Zeiten auch ein mehrfach verschiedenes gewesen ist. So stehen z. B. hier wie erordinirt: 1. Gott: a) die Vedenlebre, b) die Lehre der Epen u. s. w., II. die Welt: der Grund der Welt, die Maja ..... die Dreifaltigkeit der Welt Der Mensch. Die Naturzustände (Kasten). Ursprung der Kasten u. s. w., wie nun kommt III. Verhältniss Gottes und der Welt zu einander, dabei des Opfer, das Soma-Opfer u. s. w. Diese Mischung des geschichtlich Prühere und Späteren, welche freilich bei dieser Anlage des Ganzen, ja bei des genommenen Gesichtspunkte unvermeidlich war, hat doch dem Leser eine objective Ansicht des Ganzen erschwert, um so dankenswerther wäre eine durchgehende Scheidung und Markirung gewesen, was dieser und was jeur Bildungsstufe des Volkes angehöre.

Ueber die in der Geschichte dieser Völker angenommenen Perioden, is Betreff deren wir mehrfach andrer Meinung sind, wie über manches Einzelse worin wir dissentiren, z. B. über die neuerdings so oft wiederholte und doch geschichtlich völlig unbegründete Annahme, dass die Chinesen "von der westlichen Gebirgen, der gemeinsamen Heimat des Menschengeschlechts, herzbgestiegen" seien, ferner darüber, dass schon in den Veda's die Naturnacht des Entstehenden in Indra, die der Erhaltung in Varana, die der Vergehens und Zerstörens in Agni, als dreifache Grund-Gestaltung der Natur-Kraft hervorleuchten; über die vermeintliche Abhängigkeit der Indischen Götter von dem opfernden Menschen, wie über die oft und doch irrig angenommene Nichterwähnung der Sünde in den Veda's, gegon welche beide letzterwähnten Ansichten schon der treffliche Roth in dieser Zeitschrift VII. Bd. IV. H. S. 607 sieh erklärt hat, — gedenken wir an einer andere Stelle uns zu äussern.

Wir scheiden aber vom Verfasser mit wahrer Achtung, ja zum Theil Dankbarkeit; er hat viel Kerniges gegeben; wie ausgezeichnet ist die umfassende, tiese Auseinandersetzung des die Brahmaiden Betressenden, der abstrusen Lehre des Laotse u. a. Scheint doch auch in der reichen Literatur, welche hier zu beachten war, dem Versasser wenig Wesentliches entgangen zu sein, und die Citate sind so viel wir nachsehen konnten, richtig. Wese nun auch allerdings nicht selten in der Aussaung die Subjectivität des Darstellers zu entschieden vorgewaltet hat und ihm da nur mit Vorsicht geselft werden kann, so ist dennoch sehr Vieles unbezweiselt in tieser, geistvoller Ersassung richtig und zu wahrem Gewinne für die Wissenschaft dargestellt worden.

Bibliotheca Tamulica sive Opera praecipua Tamuliensium ed. transl. ednotat. glossariisque instructa a Car. Graul. Tom. I: trin opp. Indorphilosophiam orthodoxam exponentia in serm. German. transl. atque
explicata. Lips. 1854. Dörfling et Franke. 8. — (Anch mit dem Specialtitel: Tamulische Schriften zur Erläuterung des Vedanta-Systems
oder der rechtgläubigen Philosophie der Hindus. Uebersetzung und
Erklärung von Karl Graul.)

Der Verf., Director der Evang.-Luther. Missions-Anstalt in Leipzig, an welche die Dänische Regierung die alten Dänisch-Hallesehen Missionen auf der Coromandel-Küste übertragen bat, wurde, wie er selbst im Vorworte sagt, durch diesen seinen Beruf schon in Dentschland auf das Studium des Tamulischen geleitet. Später (in den Jahren 1849 - 53) führte ihn derselbe Beruf nach Ostindien selbst und dort hatte er die beste Gelegenheit, sich der Tamulischen Sprache und Literatur in ihren beiden Dialecten möglichst zu bemächtigen. "Keine Mundart des Indischen Ursprachstocks, sagt er, bat sich von dem Sanskrit so unabhängig erhalten und dabei doch so viel gelernt, als das Tamulische. Es ist mit nichten ein blosses Echo des Sanskrit; davon zeugt seine grammatische, noch mehr seine lyrische und am allermeisten seine gnomologische Literatur. Dass die genannten drei Zweige vor allen andern zur Blüthe gedieben, hat seinen Grund in den Buddhisten. In deren reformatorischem Interesse lag es, im Gegensatz zur heiligen Sprache der Brahmanen, die Volkssprache zu einem passenden Organ ihrer auf das Volk berechneten Gedanken zu gestalten und es ist daher kein Wunder, dass gerade die ältesten und klassischsten Schriften der Grammatologie im weitesten Sinne von jenen Gegnern des Brahmanenthums herrühren. Die moralisirende Richtung, welche sie einschlugen, setzte sich dann offenbar in weitern Kreisen ausserbalb der Buddhistischen Gemeinschaft fort und erzeugte einen fast allgemeinen Geschmack an der gnomologischen Literatur, deren Hauptwerk, der Kursi, wenn nicht geradezu von einem Buddhisten, so doch von einem sehr stark buddhistisch gefärbten Manne geschrieben ist. Die Lyrik endlich steht zu den Buddhisten etwa in derselhen Beziehung, wie die Pagoden-Fülle und -Pracht im Tamulenlande. Die meisten und ansehnlichsten derselben sind offenbar Denkmäler des erneuten Eifers für die alten Volksgötter nach Ueberwältigung der Buddhistischen Ketzer."

Die erste Schrift dieses Bandes, Kaivaljanavanîta, "die frische Butter der Seligkeit", vor mehren Jahren von Eingebornen in Madras dem Drucke übergeben, wird hier in einer Deutschen Uebersetzung nebst Erklärung ge boten, wozu der nächste Band den Tamulischen Text der Schrift in Tamulischen Lettern geben wird. - Die 2. Schrift dieses Bandes: Pancadasaprakarana, "Funfzehn Kapitel", wahrscheinlich jung und ebenfalls schon von Eingeborenen berausgegeben, wird hier nach Vergleichung dieser ersten Ausgabe mit einem im Besitze des Herausgebers befindlichen Manuscripte in der Uebersetzung, doch mit einzelnen Weglassungen und Verkürzungen unwesentlicher Sätze gereicht. - Die 3. Schrift: Atmabod'a prakasika, welche über die "Seelen-Erkenntniss" handelt und einen kurzen Abriss der Vedanta-Philosophie enthält, ist nebst den aus den Telugu-Charakteren in Römische umgeschriebenen Textesworten in Uebersetzung und Erklärung gegeben. Die Uebersetzung aller dieser drei Schriften hat, allerdings nicht selten auf Kosten der Leichtigkeit und Gefälligkeit, nach Treue am Originale gestrebt. Der folgende Band wird, wie wir schon erwähnten, den Tamulischen Text in Tamul. Lettern liefern und dazu Engl. Uebersetzung mit Englisch geschriebenem Glossar. - Der 3. Band soll den Edelstein der gesammten Tamul. Literatur, den Kural des hochgeseierten Tiruvalluver, in eine abendländische Sprache fassen.

Nach der ausdrücklichen Erklärung des Verf. und den hier gegebener Proben besbeichtigt derselbe eine Einführung in die esmmtlich en Zweize der Tamut. Literatur, — hauptsächlich um dem Christlichen Sendholm im Tamulentande das so schwierige und doch unerlässliche Studium derselbes erleichtern zu helfen.

Bieten nun auch dem, der aus anderweiten Indischen Quetten die Vedam-Philosophie kennt, die hier gereichten Tamulischen Schriften wesig Neues von Bedeutung; so verspricht doch diese sehr tüchtige Arbeit die authentischsten Documente für das Studium der Indischen Philosophie zu liefern, auch ist schon um des vom Verf. zuletzt genannten Zweckes willen diess Wert der Unterstützung Aller zu empfehlen und seine Portsetzung musn jeden Freunde der Indischen Studien als höchst wünschenswerth erscheinen, da ja gerade erst eine genauere Kenntniss der vielen Sprachen Indiens, insbesendre auch des Dekhan, und ihrer aus Sanskrit und Ursprache bestehenden filmente, manche wichtige Außschlüsse über die früheste Geschichte der Indischen Volksstämme geben kann. Ist doch vornehmlich die Kenntniss des Tamulischen (an der Ostseite) und des nahverwandten, angrenzenden Malbarischen (an der Westküste des Dekhan), dieser Mittelländer zwischen Ceylon und Hindustan, sehon für die Geschichte theils der Ausbreitung der Arischen Inder, theils des Buddhismus von grosser Bedeutsamkeit.

Müge daher der Verf. vielfältige, ermanternde Theilnahme zur Färdering seines edlen Unternehmens finden.

## Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

- 395. Hr. Albert Cohn, Präsident des israelitischen Centralconsistoriums in Paris.
- 396. " Moriz Wickerhauser, ord. Prof. der morgenfänd. Sprachen an der k. k. oriental. Akademie u. ord. öffentl. Prof. der türk. Sprache am k. k. polytechnischen Institute zu Wien.
- 397. " Hofrath Anton von Hammer, Hofdolmetsch in Wien.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das ordentliche Mitglied Hrn. J. J. B. Gaal zu Delft.

Beförderungen, Veränderungen des Wchnorts u. s. w.:

- Ar. Bleek: jetzt auf einer Roise in Afrika.
  - " Bodenstedt: Prof. der slav. Spr. u. Litt. in München.
  - " Böhmer: Licentiat u. Privatdocent d. Theol. an d. Univ. zu Halle.
  - " Steinschneider: d. Z. in Leyden.
  - " Maw Uhlemann: Docent der ägyptischen Alterthumskunde an der Universität zu Göttingen.

Unter den Bereicherungen der Bibliothek heben wir die Fortsetzung des Rig-Veda (s. unten "Forts." Nr. 3.) und die Bibliotheca Carnatica (s. S. 863 Nr. 1412) hervor, jene von dem Court of Directors of the East India Comp., diese von Hrn. Missionar Mögling geschenkt.

## Verzeichniss der bis zum 25. Juli 1854 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(S. oben S. 633 - 636.)

### l. Fortsetzungen.

Von der Kaiserl, Akademie d. Wissenschaften zu St. Petersburg :

- Zu Nr. 9. Bulletin de la classe des sciences histor., philol. et polit. de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Nr. 262 – 264. (Tome XI. No. 22—24); No. 265. 266. (Tome XII. No. 1. 2) 4.
- Von der Redaction:
  2. Zu Nr. 155. Zeitschrift d. D. M. G. Bd. VIII. Heft 3. Leipz. 1854. 8.

  Von dem Court of Directors of the East-India-Comp.:
- Zu Nr. 551. Rig Veda Sanhita, the sacred hymns of the Brahmens; together with the commentary of Sayanacharya. Edited by Max Müller, M. A. Volume II. Published under the patronage of the honourable the East-India-Company. London 1854. gr. 4.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufe zeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Emplication betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der Dr. Arnold. Dr. Ang

Von der Asiatic Society of Bengal:

4. Zu Nr. 593. Bibliotheca Indica. No. 43. 44. Calcutta 1852; No. 45-57. 67. 68. 1853; No. 69. 1854; No. 70—73. 1853; No. 74. 1854. 23 Hefte. 8. (No. 43. Doublette, vgl. Ztschr. VII. S. 458 f. Nr. 9.) Von der Soc. orient. de France:

5. Zu Nr. 608. Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies. Douzient année. Mai, Juin 1854. Paris 1854. 2 Hefte. 8.

Vom Herausgeber:

6. Zu Nr. 848. The Journal of Sacred Literature. Edit. by J. Kitto. No. VIII. July 1853. Lond. 8.

Von dem Curatorium der Universität zu Leyden:

7. Zu Nr. 892. Libri Exodi et Levitici secundum arabicam Pentateuchi Samaritani versionem, ab 'Abtī-Saˈīdo conscriptam, quos ex tribus Codicibus edidit A. Kuenen. Lugd. Batav. 1854. 8.

Vom Verfasser, Hrn. Muir:

8. Zu Nr. 936. Cripaula caritram. S. I. [Calcutta] et a. kl. 8. (Auf einen eingehefteten Blättchen ist bemerkt: The present issue of this tract has as addition of 121 slokes, giving an abstract of the events related is the 8th, the latter part of the 9th, the 10th and the 12th Chapters of the Acts, which did not at first form part of the Narrative.) (S. Ztschr. \! S. 149, VII. S. 459, No. 13.)

Von d. Bombay Branch of the Royal Asiatic Society:

9. Zu Nr. 937. The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. January, 1854. Bombay 1854. 8.

Von der Asiatic Society of Bengal:

 Zu Nr. 1044. Journal of the Asiatic Society of Bengal. No. CCXXXVIII. No. VII. — 1853. Calcutta 1853; No. CCXXXIX. No. I. — 1854. Calc. 1854. 2 Hefte. 8.

Von dem Ausschuss des histor. Vereines für Steiermark:

11. Zu Nr. 1232. Mittheilungen des histor. Vereines für Steiermark. 4. Heft Mit 2 Tafeln Abbildungen. Gratz 1853. 8.

Jahresbericht über den Zustand und das Wirken des histor. Vereines für Steiermark seit der letzten allgemeinen Versammlung, d. i. seit 1. April 1853 bis letzten Jänner 1854. Von dem Vereins-Secretär Prof. Dr. Göth. 8.

Von der Mechitharistencongregation in Wien:

12. Zu Nr. 1322. Europa. (Armen. Zeitschrift.) Jahrgang 1854. Nr. 18-29 12 Blatt. Fol.

#### II. Andere Werke.

Von den Verfassern, Uebersetzern und Herausgebern:

- 1401. Ein Münzfund bei Putzig. Von G. H. F. Nesselmann. (Aus den Neuen Preussischen Provinzial-Blättern a. F. Bd. IV. 1853. abgedruckt.) Königsberg 1853. 8.
- 1402. La renaissance des études Syriaques. Lettre à M. le Directeur des annales de philosophie chrétienne par M. Félix Nève. Paris 1854. 8.

1403. Le Boudhisme, son fondateur et ses écritures, par Félix Nève. Paris

1404. Fünf Gesänge der Feenkönigin. Von Edmund Spencer. In freier metrischer Uebertragung von Dr. G. Schwetschke. Halle 1854. 8. (Gewidmet "Joseph von Hammer-Purgstall, dem ruhmreichst Achtrigjährigen'

1405. Scienti'a S. Scripture de Timoteu Cipariu. Blasiu, 1854. 8. (Umschlagtitel: Scienti'a S. Scripture isagogica ermenevtica si archeolo-

gica.) [In walachischer Sprache.]

1406. Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Hrn. Prof. Wassiljew.

Von A. Schiefner. 8. (Aus den Mélanges asiatiques T. II.) 1407. Zur Geschichte der Kreuzzüge. Nach handschriftlichen hebräisches Quellen herausgegeben von Adolph Jellinek. Leipzig 1854. 8.

שמשרש גזרית תתכי לרבינו אליעזר בר נתן הנודע :Hebr. Titel בשם תראבן זל ואגרת אל קתלות הקדש היהודים הנמצאים כששכנו להידיע להם מיםב ארץ תוגרמת ויתרון מלכות ישמעאל משת יצחק צרפתי זכ.)

1408. R. Salomo Alami's Sittenlehren in Form eines Sendschreibens an einen Schüler im Jahre 1415 in Portugal geschrieben. Herausgegeben von Adolph Jellinek, Leipzig 1854. 12.

אגרת מוסר ששלח כמוהר"ר שלמה אלעמי זל :Hebr. Titel לתלמידו מפורסוגאל בשנת הקעח ליצירה.)

1409. Der Mikrokosmos. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie und Ethik von R. Josef Ibn Zadik, einem Zeitgenossen des R. Jehuda ha-Levi. Aus dem Arabischen ins Hebräische übersetzt von R. Mose Ibn Tabbon und zum ersten Male herausgegeben von Adolph Jellinek. Leipzig

(Hebr. Titel: 'ספר עולם חקםן לר' יוסף בן צדים זל וכו'

- 1410. R. Joseph Ibn Zadik. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie im zwölften Jahrhundert von Dr. B. Beer. (Aus Frankel's "Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums" besonders abgedruckt.) Leipzig 1854. 8.
- 1411. זילקום ישר אסיפת חקירות על ענינים שונים כרך ראשון. Collectanea dissertationum ex memoriis Is. Reggio. Fasc. primus. Görz 1854. 8.
- 1412. Bibliotheca Carnatica ed. Mögling. Mongalore 1848-51. 4 Bde. Ful. Lithogr. (Bd. I.: 1. Mababharata 34 Capp. 1848; 2. Dasarapadagalu 1850; 3. Sprüchwörter; Bd. II.: Basavapurâna 1850; Bd. III.: Bhàrata des Jaimini 1851; Bd. IV.: Channa Basavapurâna 1851.)
  1413. Philo Judaeus om Essacerne, Therapeuterne och Therapeutriderna.
- Judarnas förföljelse under Flaccus och Legationen till Cajus Caligula, samt Utdrag ur Philos gammaltestamentliga, Allegoriska Skrifttolkningar, flerstädes med Evangelii dogmer och bud jemnförde och sammanställde. Öfversättning, med bifogade noter och anmärkningar, af J. Berggren. Söderköping 1853. 8.

  1414. Beschrijving van een gedeelte der residentie Riouw, door E. Netscher.
- S. I. et a. [Batavia]. 8.
- 1415. Oratio de codicum orientalium, qui in Academia Lugduno-Batava servantur, bibliotheca, quam habuit Theodor. Guil. Joh. Juynboll, die VIII. Febr. a. MDCCCLIV, in Academia Lugduno-Batava. quum Magistratum Academicum deponeret. Lugd. Bat. 1854. 8.
- 1416. Quaestiones nonsullae Kohelethanae. Dissert. quam -- ad Licentiati in theologia bonores rite obtinendos d. XIII. m. Julii a. MDCCCLIV - publice defendet Henricus Gideon Bernstein. Vratislaviae. 8.
- 21. April 1854. Noch einige Nachweisungen über Pehlewy-Münzen. 3. Mai Von B. Dorn. 8. (Aus dem Bull. histor.-philol. T. XII. No. 6.) [Vgl. oben S. 636. Nr. 1400.]
- 1418. Catalogus van de Bibliothek van het Bataviaasch Genootschap van hunsten en Wetenschappen, door Dr. P. Bleeker. 1846. Tweede uitgave, door J. Mounich. (Auch unter dem Titel: Bibliothecae societatis artium scientiarumque quae Bataviae floret, catalogus systematicus. Curante P. Bleeker, Anno 1846. Editio altera. Curante J. Munnich.) Batavia, 1853. 8.

Von Herrn Prof. Wuttke:

1419. Hartlyhaus, oder Schilderungen des häuslichen und gesellschaftlichen Lebens der Europäer in Ostindien. Leipzig 1791. 8.

- 864 Verzeichn, der für die Biblioth, eingeg. Handschre., Münzen u. z. w.
- 1420. L'Alcoran de Mahomet. Traduit de l'Arabe, par André du Ryer. Nouvelle édition revue et corrigée. Amsterdam 1734. 2 Bdc. 8.
- 1421. Imperiam Babylonis et Nini ex monimentis antiquis auctore Joh, Priderico Schrocero. Francofurti et Lipsiae 1726. 8.

Von d. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:

1422. Verhandelingen van het Bataviausch Genootschap van Kunsten en Weteuschappen. Deel XXIV. Batavia 1852. 4.

Von Herrn Archidiakonus Dr. Pescheck in Zitten:

סור חסלות מכל השנה כמנהג פולין פיהם ומעהררין ... שנת 1423. מקעש לפק (1811).

Von Hra. Dr. Poppelauer :

- 1424. Thorath Emeth sive liber et praecepta et doctrinam plenam perfectanque accentuam libb, psalmorum, proverbiorum et lobi continens secandum Massorum et principia quae nobis reliquerunt R. Aharon ben Ascher, R. Jebuda ben Bilaam aliique prioris temporis clarissimi grammatici, composait S. Baer. Accedit et epistola quae uberrime de hac materia agitar [sic], scripta ab illustriss. et doctiss. viro S. B. Luzzatto. Rödelheim 1852. 8. (Hebr. Titel: 'מורת אבות וכר')
- Vom Verleger, Hrn. F. Geelhaor (Fr. Eostia'sche Buchh.) in Berlin: 1425. Das Todtengericht bei den ulten Aegyptern. Eine Habilitations-Redegehalten vor der philos. Facultät der Königl. Georg-August-Universität zu Göttingen - von Dr. Max Uhlemann. Berlin 1854. 8. Vom Verfasser, Hrn. Muir:

426. Mataparixà etc. Mirzapore 1852. 8. (Doublette von Nr. 1214.)
1427. Notes of a trip to Chinee in Kanawur, in October, 1851. [From the Benares Magazine for Dec. 1851.] 8.
1428. On Indian Buddhism. [From the Benares Magazine for Feb. 1852, 8.]

Von Hrn. Muir:

1429. Iswarokta sasta dhara etc. The course of divine revelation in Sanscrit and Maráthi. (Vebersetzung aus einem Aufsatze des Hrn. Muir im Hindee-Dialekt.) [Bombay] 1852. 8.

### III. Handschriften, Münzen u. s. w.

Von Hrn. Prof. Cipariu:

203. Ein MS. des Divan des Hasiz. 4.

Von Hrn. Dr. Behrnauer:

- 204. Ein Gypsabdruck mit Maria Theresia's Brustbild and der Umschrift: M. Theresia Pia Felix Aug.
- 205. Ein Gypsabdruck mit den Brustbildern von Maria Theresia u Franz Joseph und der Umschrift: Maria Theresia Fundatrix MDCCLIV Franciscus Josephus Fautor MDCCCLIV.
- 206. Ein Gypsabdruck mit dem Bildniss der Pallas und der Umschrift: I. Festum Saecul. Academiae Linguarum Orient, Celebratum. In der Mitte: D. III. Jan. MDCCCLIV.

Von Hrn. Dr. Jellinek:

207. Portrait of Moïse Laws giver of the Israelites and the greatest of the Prophetes. (Containing the fifth Book.) Written in small letters by Hilel Braverman. [Zugleich mit entsprechender französ, und deutscher Unterschrift. - Enthält das Deuteronomium mit ganz kleinen Buchstaben in der Form eines Brustbilds des Moses geschrieben.] S. 1. et a. [1854.] 1 Blatt fol. hupferstich.

# Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen morgenländischen Gesellschaft in alphabetischer Ordnung.

### I.

### Ehrenmitglieder.

- Herr Dr. Ch. C. J. Bunsen Exc., kön. preuss. wirkl. geh. Rath, in Heidelberg. - Dr. B. von Dorn, kais. rass. Staatsrath u. Akademiker in St. Petersburg.
  - Freiherr A. von Humboldt Exc., kön. preuss. wirkl. geh. Rath in Berlin.
  - Stanisl. Julien, Mitgl. d. Instit. u. d. Vorstandes d. asiat. Gesellschaft u. Prof. d. Chines. in Paris. Herzog de Luynes, Mitglied des Instituts in Paris.

  - Dr. J. Mobl, Mitgl. d. Instit. u. Secretär d. asiat. Gesellschaft in Paris.
  - A. Peyron, Prof. d. mergenl. Spr. in Turin.
  - Baron Prokesch von Osten, k. k. österr. Bundespräsidialgesandter in Frankfurt a. M.

  - R. Quatremère, Mitgl. d. Instit. u. Prof. d. Hebr. u. Pers. in Paris. Reinaud, Mitgl. d. Instit., Präsident d. asiat. Gesellschaft u. Prof. d. Arab. in Paris.
  - Dr. Edward Robinson, Prof. am theolog. Seminar in New York u. Präsident der amerik. orient. Gesellschaft.
  - Baron Mac Guekin de Slane, erster Dolmetscher der afrikanischen Armee in Algier.
  - George T. Staunton, Bart., Vicepräsident d. asjat. Gesellschaft in London.
  - Dr. Horace H. Wilson, Director d. asiat, Gesellschaft in London u. Prof. d. Sanskrit in Oxford.

### н.

### Correspondirende Mitglieder.

- Herr Francis Ainsworth. Ebren Secretär der syrisch ägypt. Gesellschaft in London.
  - Dr. Jac. Berggren, Probst u. Pfarrer zu Skällwik in Schweden.
  - P. Botta, franz. Consul in Jerusalem.

  - Cerutti, kon. sardin. Consul zu Larnaka auf Cypern. Nic. von Chanykov, kais. russ. Staatsrath in Tiflis.
  - R. Clarke, Secretär d. asiat. Gesellschaft in London.
  - William Cureton, Kaplan I. Maj. der Königin von England und Canonicus von Westminster, in London.
    - R. v. Frähn, kais. russ. Gesandtschafts Secretär in Constantinepel.
  - F. Fresnel, franz. Consular-Agent in Dachedda.
  - Dr. J. M. E. Gottwaldt, Prof. des Pers. u. Arab. u. Bibliothekar an d. Univ. in Kasan.
  - C. W. Isenberg, Missionar in Bembay (d. Z. in Düsseldorf).
  - J. L. Krapf, Missionar in Mombas in Ost-Afrika.
  - E. W. Lane, Privatgelehrter in Worthing, Sussex in England.
  - H. A. Layard, Esq., M. P., in London.
  - Dr. Lieder, Missionar in Kaire.
  - Dr. A. D. Mordtmann, Hanseat. Geschäftsträger u. Grossberz. Oldenburg. Consul in Constantinopel.
  - J. Perkins, Missionar in Urmia.
  - Dr. A. Perron, in Paris.
  - Dr. W. Plate, Ehren-Secretär der syrisch-agypt. Gesellschaft in Londen.

Herr Dr. Fr. Pruner-Boy, Leibarnt des Vicekonigs von Acgypten, is Kairo (jetzt in Deutschland).

Rája Rádhákánta Deva Behadur in Calcutta,

H. C. Rawlinson, Lieut. - Colon., Resident der britischen Regierung in Bagdad.

Dr. E. Röer, Secretar der asiat. Gesellschaft in Calcutta.

Dr. G. Rosen, kön. preuss. Consul u. Hanseet. Viceconsul in Jerusalen. Edward E. Salisbury, Prof. des Arab. u. des Sanskrit um Yale College in New Haven, N.-Amerika.

W. G. Schauffler, Missionar in Constantinopel.

Const. Schinas, kon. griech. Staatsrath v. Gesandter für Oesterreich. Preussen u. Bayern zu Wien.

Dr. Ph. Fr. von Siebuld, d. Z. in Boppart am Rhein. Dr. Andr. J. Sjögran, Stantsrath u. Akademiker in St. Petersburg.

Dr. Eli Smith, Missionar in Beirut.

Dr. A. Sprenger, Dolmetscher der Regierung in Calcutta, Examinator des Collegiums von Fort William u. Superintendent der gelehrten Scholen in und um Calcutta, Secretar der asiat. Gesellsch. von Bengalea, d. Z. in Syrien.

G. K. Tybaldes, Bibliothekar in Athen.

- Dr. N. L. Westergaard, Prof. a. d. Univ. in Kopenhagen.

Dr. J. Wilson, Missionar, Ehrenpräs. d. asiat. Gesellsch. in Bombay.

### III.

### Ordentliche Mitglieder 1).

Se. floheit Carl Anton, nachgeborner Prinz des Preuss. Konigs-Hauses. vormals Fürst zu Hohenzollera-Sigmaringen (113).

Se. Rönigl. Hoheit Aquaste Boacht, Prinz von Ashanti, königl. Niederländ. Berg-Ingenieur für den Dienst in Ostindien, in Buitenzorg auf Java (318).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Privatgelebrter in Gotba (325).

- Charles A. Aiken, Stud. theol. in Andover (Massach., U.-St.) (357)

- Jul. Alsleben, Stud. theol. in Berlin (353).

Dr. R. Anger, Prof. d. Theol. in Leipzig (62).

Dr. F. A. Arnold, Docent d. morgenl. Spr. in Halle (61). G. J. Ascoli, Privatgelehrter in Görz (339).

- A. Auer, k. k. österr. Reg.-Ruth, Director d. Hof- u. Staats-Druckerer in Wien (249).
- Dr. H. Barth, Docent an d. Univ. in Berlin, d. Z. auf Reisen in Afrika (283).

Dr. Gust. Baur, Prof. d. evang. Theol. in Giessen (288).

Dr. B. Beer, Privatgelehrter in Dresden (167).

- Dr. W. F. Ad. Behrnauer, dritter Amanuensis an der k. L. Hofbibliothek in Wien (290).
- Dr. Charles T. Beke, resident partner of the commercial house of Blvth Brothers and Co. auf Mauritius (251).

Dr. Ferd. Benary, Prof. an d. Univ. in Berlin (140).

Dr. Theod. Benfey, Prof. an der Univ. in Göttingen (362).

Elias Beresin, Prof. an der Univ. in Kasan (279).

Dr. G. H. Bernstein, Prof. der morgenl. Spr. in Breslau (40).

Dr. E. Bertheau. Prof. d. morgenl. Spr. in Göttingen (12).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Numer und bezicht sich auf die nach der Zeit des Beitritts zur Gesellschaft geordnete Liste Bd. II. S. 505 ff., welche bei der Meldung der neu eintretenden Mit glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

- Herr Dr. James Bewglass, Prof. der morgent. Sprachen u. d. biblischen Literatur am Independent College in Dublin (234).
  - Freiherr von Biedermann, kön. sächs. Rittmeister in Grimma (189).
  - Dr. H. E. Bindseil, zweiter Bibliothekar u. Secretär der Univers. Bibliothek in Halle (75).
  - O. Blau, Vice-Kanzler der kön. preuss. Gesandtschaft in Constantinopel (268).
  - Dr. Bleek, Privatgelehrter in Bonn, d. Z. auf einer Reise in Afrika (350).
  - Dr. F. Bodenstedt, Prof. der slav. Spr. u. Litt. an d. Univ. zu München (297). Lic. Dr. Ed. Böhmer, Docent d. Theol. an d. Univ. zu Halle (361).

  - Dr. O. Böhtlingk, Collegionrath u. Akademiker in St. Petersburg (131).
  - Dr. F. Böttcher, ordentl. Lehrer an d. Kreuzschule in Dresden (65).
  - Dr. Ant. Boller, Prof. der Sanskritsprachen u. des vergleichenden Sprachstudiums in Wien (334).
  - Dr. Bollensen, Prof. des Sanskr. in Kasan (133).
  - Dr. Fz. Bopp, Prof. d. morgenl. Spr. in Berlin (45).
  - Dr. Herm. Brockhaus, Prof. der ostasiat. Sprachen in Leipzig (34).
  - Heinr. Brockhaus, Buchdruckereibesitzer u. Buchhändler in Leipzig (312).
  - Baron Carl Bruck, Canzler des k. k. österr. Consulats zu Alexandrien (371).
  - Dr. H. Brugsch, Privatgelehrter in Berlin (276).
  - M. Bühler, Missionar in Kaity auf den Nilagiri's (321).
  - Dr. C. F. Burkhard, Gymnasiallehrer in Teschen, österr. Schlesien (192).
  - Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (148).
  - Beamter im Ministerium der Volksaufklärung in Dr. J. Chwolsohn, St. Petersburg (292).
  - Timotheus Cipariu, griechisch-kathol. Domkanzler u. Prof. der orient. Sprachen in Blasendorf, Siebenbürgen (145).
  - Albert Cohn, Präsident des israelit. Central-Consistoriums in Paris (395).
  - Dr. Salomon Cohn, Rabbiner in Mastricht in Holland (342).
  - Dr. F. Delitzsch, Prof. d. alttestam. Exegese in Erlangen (135).
  - John Dendy, Baccalaureus artium an der London University, in Lowerhill (323).
  - Dr. F. H. Dieterici, Prof. d. arab. Litt. in Berlin (22).
  - Dr. A. Dillmann, Prof. d. Theol. in Tübingen (260).
  - Dr. Th. W. Dittenberger, Oberhofprediger u. Oberconsistorialrath in Weimar (89).
  - Dr. R. P. A. Dozy, Prof. d. Geschichte in Leyden (103). Dr. L. Duncker, Prof. d. Theol. in Göttingen (105).

  - Edw. B. Bastwick, F. R. S. M. R. A. S., Prof. der orient. Sprachen u. Bibliothekar des East-India College zu Haileybury (378).
- M. L. Frhr. von Eberstein, in Berlin (302). Dr. J. H. A. Ebrard, geistlicher Rath bei dem Consistor. zu Speier (331).
  - Dr. P. A. Eckstein, Condirector der Franke'schen Stiftungen u. Rector d. lat. Schule des Waisenhauses in Halle (196).
  - Baron von Eckstein in Paris (253).
  - Dr. Engelhardt, Prof. d. Theol. in Erlangen (329).
  - Hermann Engländer, Lehrer u. Erzieher in Wien (343).
  - Dr. F. von Brdmann, kais. russ. Staatsrath u. Schuldirector des Nowgored'schen Gouvernments in Gross-Nowgored (236).
  - Aug. Eschen, Cand. theol. in Hartwarden, Oldenburg (286). Dr. H. von Ewald, Prof. d. Theol. in Göttingen (6).

  - Dr. Binjamin Peilbogen, Rabbinats-Candidat in Holleschau (Mähren) (348). Dr. H. L. Fleischer, Prof. d. morgenl. Spr. in Leipzig (1).

  - Dr. G. Flügel. Prof. emerit. in Meissen (10).

Herr Dr. J. Olshausen, Oberbibliothekar u. Prof. d. orient, Sprachen an d. Univ. in Königsberg (3).

Dr. Ernst Osiander, Repetent am evang. - theol. Seminar in Maulbrons (347).

H. Parrat, vormaliger Professor zu Bruntrut, Mitglied des Regierungsraths in Bern (386). Dr. G. Parthey, Ruchhändler in Berlin (51). W. Pertsch, Stud. philol. in Berlin (328).

Dr. J. H. Petermana, Prof. on d. Univ. in Berlin, d. Z. auf einer Reise in Syrien (95).

Dr. A. Peters, Prof. an der Landesschule in Meissen (144). Dr. Petr, Prof. der alttestamentl. Exegese an d. Univ. zu Prag (388). Dr. Jul. Pfeiffer auf Burkersdorf bei Hersabut (370).

S. Pinsker, Oberlehrer an d. israel. Schule in Odessa (246).

Dr. G. O. Piper, Privatgelehrter in Beraburg (208). Dr. Sal. Poper, Pred. d. jüd. Gemeinde in Strassbarg (Preussen) (299).

Dr. Mor. Poppelauer, Erzieher in Frankf. a. M. (332). Dr. A. F. Pott, Prof. d. allgem. Sprachwissenschaft in Halie (4).

George W. Pratt, in New York (273).

Theod. Preston, A. M., Fellow am Trinity-College in Cambridge (319).

Christ. Andr. Ralfs, Stud. orient. in Leipzig (344).

Dr. G. M. Redalob, Prof. d. bibl. Philotogie an d. akadem. Gymnasiam in Hamburg (60).
Isaac Reggio, Prof. a. Rabbiner in Görz (338).
Dr. J. G. Reiche, Consist. Rath u. Prof. d. Theol. in Göttingen (154).

Dr. E. Reuss, Prof. d. Theol. in Strassburg (21).

Xaver Richter, Priester in München (250).

Dr. C. Ritter, Prof. an d. Univ. u. d. allgem. Kriegaschale in Berlin (46).

Dr. E. Rödiger, Prof. d. morgent. Spr. in Halle (2).

Dr. R. Rost, Lehrer an der Akademie in Canterbury (152).

Dr. R. Roth, Prof. an d. Univ. in Tübingen (26).

Dr. F. Rückert, geb. Reg.-Rath, in Neusess bei Coburg (127).

A. F. von Schack, grossherzogl. merklenburg-schwerin. Legationsrath u, Kammerberr, auf Brüsewitz bei Schwerin (322).

Ritter Ignaz von Schäffer, Kanzler des k. k. österr. Generalconsulats in Aegypten (372).

Ant, Schiefner, Adjunct bei d. kais. russ. Akad. der Wiss. und Conservator an der Biblioth. der Akad. in St. Petersburg (287).

Carl Schier, Privatgelehrter in Dresden (392). Dr. G. T. Schindler, Prälat in Krakau (91).

O. M. Freiherr von Schlechta-Wssehrd, Secrétaire Interprête bei d. k. k. österreich. Internunciatur in Constantinopel (272).

Dr. A. A. E. Schleiermacher, geh. Rath in Darmstadt (8).

Lic. Constantin Schlottmann, kön, preuss. Gesandtschaftsprediger in Constantinopel (346).

Dr. Ch. Th. Schmidel, Guts- u. Gerichtsherr auf Zehmen u. Kötzschwitz bei Leipzig (176).

G. H. Schmidt, Kaufmann u. königl. dänischer Generalconsul in Leipzig (298).

Dr. W. Schmidthammer, Lic. d. Theol., Prädicant u. Lehrer in Alsleben a. d. Saale (224).

Dr. C. W. M. Schmidtmüller, pens. Militärarzt 1. Classe der k niederl. Armee, in Erlangen (330).

Dr. A. Schmölders, Prof. and Univ. in Breslau (39).

Erich von Schönberg auf Herzogswalde, Kgr. Sachsen, d. Z. auf einer Reise in Indien (289),

Dr. Fr. Schröring, Gymnasiallehrer in Wismar (306). Dr. G. Schweler, Bergrath u. Prof. and Univ. in Jena (211).

```
Herr Dr. Leo Schwabacher, Rabbiner in Schwerin a. d. W., Grossbrath
         Posen (337).
      Dr. Friedr. Schwarzlose, Privatgelehrter in Berlin (335).
      Dr. G. Schwetschke, in Halle (73).
Dr. F. Romeo Seligmann, Docent d. Gesch. d. Medicin in Wien (239).
```

- Dr. H. Sengelmann, Pfarrer in Moorfieth bei Hamburg (202). Dr. Leo Silberstein, Oberlehrer an der israelit. Schule in Frank-
- fort a. M. (368). Dr. J. G. Sommer, Prof. d. Theol. in Königsberg (303).
- Dr. Soret, geh. Legationsrath und Comthur in Genf (355).
- Emil Sperling, Kanzler der Hanseat. Gesandtschaft zu Constantinopel (385). Dr. F. Spiegel, Prof. d. morgenl. Spr. in Erlangen (50).
- William Spottiswoode, M. A., in London (369).
- Dr. D. Stadthagea, Oberrabbiner in Dessau (198). Dr. J. J. Stähelin, Prof. d. Theol. in Basel (14).
- Dr. C. Steinhart, Prof. in Schulpforta (221).
- Dr. M. Steinschneider, Lebrer in Berlin (175).
- Dr. A. F. Stenzler, Prof. an d. Univ. in Breslau (41).
- Dr. Lud. Stephani, kais. rass. Hofrath u. ordentl. Akademiker in
- St. Petersburg (63). Hofr. Dr. J. G. Stickel, Prof. d. morgenl. Spr. in Jena (44).
- G. Stier, Adjunct am Gymnasium zu Wittenberg (364).
- P. Th. Stolpe, Lector an d. Universität in Helsingfors (393).
- Lic. F. A. Strauss, Docent der Theol. u. Divisionspred. in Berlin (295). C. Ch. Tauchnitz, Buchdruckereibes. u. Buchhändler in Leipzig (238). Theremin, Pastor in Vandoeuvres (389). Dr. F. A. G. Tholuck, Consistorialrath, Prof. d. Theol. u. Universitäts-

- prediger in Halle (281).
- W. Tiesenhausen, Cand. d. morgenl. Spr. in St. Petersburg (262).
- Dr. C. Tischendorf, Prof. d. Theol. in Leipzig (68).
- Nik. von Tornauw Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath und Oberpro-curator im dirigirenden Senat zu St. Petersburg (215).
- Dr. C. J. Tornberg, Prof. d. morgenl. Spr. in Lund (79). Canonicus Dr. F. Tuch, Prof. d. Theol. in Leipzig (36).
- Dr. P. M. Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig (282).
- Dr. C. W. F. Uhde, Prof. d. Chirurgie u. Arzt in Braunschweig (291). Dr. F. Uhlemann, Prof. an d. Univ. u. am Friedrich-Wilhelms-Gymnas.
- in Berlin (172). Dr. Max. A. Uhlemann, Docent der ägypt. Alterthumskunde an der Universität zu Göttingen (301).
- Dr. F. W. C. Umbreit, geh. Kirchenrath u. Prof. d. Theol. in Heidelberg (27).

- J. J. Ph. Valeton, Prof. d. morgenl. Spr. in Gröningen (130).
  J. C. W. Vatke, Prof. an d. Univ. in Berlin (173).
  Albin Vetzera, Attaché der k. k. österreich. Internunciatur in Constantinopel (381).
- W. Vogel, Buchdruckereibesitzer und Buchhändler in Leipzig, d. Z. in Göttingen (213).
- Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstman, Prediger in Gouda (345).
- G. Vortmann, General-Secretär der Azienda assicuratrice in Triest (243).
- Dr. J. A. Vullers, ordentl. Prof. der morgenl. Spr. in Giessen (386). Otto Freiherr von Walterskirchen, Attaché der k. k. österreich. Internunciatur zu Constantinopel (383).
- Dr. A. Weber, Docent and Univ. in Berlin (193).
  Dr. G. Weil, Prof. u. Bibliothekar bei d. Univ. in Heidelberg (28).
- Duncan H. Weir, Professor zu Glasgow (375).
- Dr. W. Wessely, Prof. des österreich. Strafrechts in Prag (163).
- Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul in Damaskus (47).
- Dr. C. Wex, Gymnasialdirector in Schwerin (305).

872

Herr W. D. Whitney aus Northhumpton (Massack., U. St.) (366).

- Lie. Dr. Joh. Wichelbaus, Prof. der Theol. zu Halle (311). Moriz Wickerhauser, ord. Prof. d. morgent. Spr. au der k. k. urient. Akademie a. ord. öffentt. Prof. der türk. Sprache am A. k. polytechnischen lestitut zu Wice (396).
- Dr. K. Winseler, Prof. d. Theol. is Kiel (106). - Br. Windischmann, Domknpitalur in Munchen (53).

- Dr. Franz Woepeke, in Paris (352).
- Dr. M. Wulff, Prediger b. d. jud. Gemeinste in Calm. Reg. - Benrk Marienwerder (263). Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer in Rottwell (29).

William Wright, Privatgelehrter in St. Andrews, Schottland, d. Z. in Oxford (284).

Dr. H. F. Wüstenfeld, Prof. an d. Univ. in Göttingen (13). Dr. H. Wuttke, Prof. d. histor, Hülfswissenschaften in Leipzig (118). Dr. E. A. Zehme, Inspector un der kön, Ritterakademie in Liegnitz (200). Dr. J. Th. Zenker, Privatgelehrter in Leipzig (59).

P. Pius Zingerle, Director am Gymnas, in Meran (271).

. Dr. L. Zunz, Seminardirector in Berlin (70).

la die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist eingetreten :

Die Bibliothek der Ostindischen Missions-Austalt in Halle (207).

### Verzeichniss

## der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. G. in Schriftenaustausch stehen.

- i. Die Gesellschaft der Kunste und Wissenschaften in Butavia.
- 2. Die Gesellschaft der Wissenschaften in Beirut,
- 3. Die lion. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
- 4. Die Royal Asiatic Branch Society in Bombay.
- 5. Die Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
- 6. Die Kön. Societät der Wissenschaften in Göttingen.
- 7. Der historische Verein für Steiermark in Gratz.
- B. Das Curatorium der Universität in Levden.
- 9. Die R. Asiatic Society for Great Britain and Ireland in London.
- 10. Die Syro-Egyptian Society in London.
- 11. Die R. Geographical Society in London.
- 12. Die Library of the East India Company in London.
- 13. Die Redaction des Journal of Sacred Literature (Hr. J. Kitto) in London.
- 14. Die Kön. Akademie der Wissenschaften in München.
- 15. Die American Oriental Society in New-Haven.
- 16. Die Société Asiatique in Paris.
- 17. Die Société Orientale de France in Paris.
- 18. Die Société de Géographie in Paris.
- 19. Die Kais. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
- 20. Die Société d'Archéologie et de Numismatique in St. Petersburg.
- 21. Die Redaction des Journal of the Indian Archipelago (Herr J. R. Logan) in Singapore.
- 22. Die Smithsonian Institution in Washington.
- 23. Die Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
- 24. Die Mechitharisten-Congregation in Wien.

| 11 73253 W<br>11 73253 W<br>12 732537 W<br>2 -33<br>2 -935<br>2 -5235<br>2 -027<br>3 -027<br>4 [71/V//<br>3 -1/V © V T<br>3 -1/V © V T | 15 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 36 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | المسلمة المرابة المرا |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | -                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# דודפן וו. Titel und vermischte Legenden. איייסן בג מעיין עי אייסן מלכאן מלכא מנוש מלנע בי מעיין עי אייסן מלנע מלנע מון יודאן מוישטיי אייטן עי אייסן מייזאן מוישטיי מון יודאן מוישטיי מון יודאן מוישטיי מון אייראן ואניראן עין שו איין אייראן ואניראן עין שו איין אייראן ואניראן עין אייס איין אייס אייראן ואניראן עין איין אייראן ואניראן עין איין אייראן אייראן ואניראן עין אייראן אייראן אייראן ואניראן עין אייראן אייראן אייראן אייראן עין אייראן אייראן אייראן אייראן עין אייראן אייראן אייראן עין אייראן עין אייראן עין אייראן עין אייראן אייראן עין אייראן עין אייראן אייראן אייראן עין אייראן אייין אייראן אייין אייראן אייראן אייראן אייין אייראן א



Tafel III.

| سي3ر /                | 28 معلاما لانعالات    | 22 mcia cia      | 96 DINEW        |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 2 23x 8 mlx           | 29 pulleil            | 36. DICIOCALD    | 97 10 110 au    |
| ملعه ا                | 30 NW                 | 58 siciorpiku    | 99 1111111      |
| سکرسے 4               | عادس الله سادس        | 59 1101011       | ננמו 100        |
| المجميدان             | 32 كىن سىر & كىنىر 32 | שעמו 60          | ין עבוו 102     |
| שאעב שו               | لاسى 33               | אינעשוו מו       | امل اصلاب       |
| 7                     | عمدسد و عمد دلد 34    | 63 Return        | וסט משמום       |
| विसम्ब                | عادلت الم مادات       | 64 panyeluc      | ווא וששישליניכ  |
| 9 77 10               | غرسسر في عديد للد 36  | 83 DIRCIO        | العاسم ١١٩      |
| سدكس ١٥               | 37 wood francoon      | مهدره وو         | ושפעפו 120      |
| ساس سا                | उस कारत के आवार       | مو بينوم آو      | ושמעש עם 122    |
| 12 m3w3               | CIL سسر 4 ماد و3      | שעא שעמו 88      | שו עם עמו 123   |
| 13 rd w               | 40 کمد                | וו שאונס פ       | ريسلر ميت سم 24 |
| ، سکی الا             | 41 عددس               | שם משם מך        | ישואועם עם 123  |
| 15 m3 cla             | 42 300003             | שן עם מושם ון    | אין עסו עמו 126 |
| المن المن الما        | 43 3rcu               | אים מעם 27       | 127 00 000 1000 |
| 17 Noon               | 44 SN core            | 73 2000000       | שאביושבי עם 198 |
| 18 rower 81           | 45 Sec. 10            | علىه م سم 14     | וווישמעם פכו    |
| 19 20012              | العدمد 46             | 75 00000000      | שענשו 130       |
| ועם 20                | 17 Snewer             | 76 000 over      | ען שנעשו 32/    |
| שועם /2               | 48 Sncobe             | 18 En Son Smr    | ٤ مرطسدها ١٦٨   |
| שם עם פני             | 49 Srcu11             | 79 2000000       | سيدسدسوه، 36    |
| עושמ 23               | 50 11(10              | 80 pu pym        | יום משנעמו 137  |
| אעלישפונ 24           | 51 ucio pu            | 81 pu puu        | ששם שה עבוו 38  |
| שואועם 25             | 59 HEIOH              | 83 Briamm        | וש שנ עם 🏥      |
| 26 مسس                | 53 ALCION             | 89 السيع ملاه و8 |                 |
| שאושמן 27             | 54 שנושטונ            | 94 1010000       |                 |
| Lithogr nHavol, Const |                       |                  |                 |



| אמונים, חמונין א                   | ע 22       | 43 -611       | 64 mgs                    |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------------------|
| 2 m, 10, 20                        | 23 p       | کند چی        | באש שם נפ                 |
| 3 51                               | 24 юш, юш  | 45 Jan        | د کس سودا گاه             |
| 4 🛎                                | يىكىر 25   | اللک ۵۵       | <b>श्रिम्म</b>            |
| 5 ш3                               | 26 23      | ويد 47        | MAD IMES                  |
| 6 550m p n 3                       | کرا 27     | 48 5          | श्रु । म्पु म्पु <b>र</b> |
| 7 46                               | 21 200 %   | 49 2 9        | אווייד אל                 |
| 8 113 116                          | 29 anul    | 50 كىك        | دهس:سل ۱۱/                |
| س, س                               | سرياس ع    | 51 144        | 72 114                    |
| 10 000                             | 31 50      | ىكىس 52       | 75 101146                 |
| // 22.0                            | ىكىد 32    | يه وي         | 74 5-100                  |
| 12 600                             | 33 46      | 34 3NL        | 75 -Jun                   |
| 13 2511                            | 34 _46     | <i>35</i> CUL | עשרש 36                   |
| 14 35                              | سک, سکت 35 | 58 13         | שושישווו 77               |
| 15 52, 22                          | 36 -645    | 57 =          | 78 manujar                |
| 16 34,30                           | 37 2       | 58            | עם נישבטוו אף             |
| 17                                 | 38 20      | 59 20 20 20   | 80 IDILJON                |
| سر_ 18                             | 39 56      | 60 mms        | 81 4640                   |
| 19                                 | 40 cm      | 61 manlion    | 82 · wo asw               |
| 20 3                               | 4/ 2       | 62 110        | 83 mmm) m                 |
| 21 20                              | 42 JL      | 63 меня       | 84 w w                    |
|                                    |            |               |                           |
| Luckey is B capit, Constantinopel. |            |               |                           |



Tafel V

Alphabete.

|                               |                   |                    |                 | ,                                                           |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Erste<br>Periode              | Zweite<br>Periode | Dritte<br>Periode. | Neu<br>persisch | Im Laufe dieser Ab-<br>handlung angewandto<br>Transcription |
| U                             | กห                | עג                 | اع              | <i>a</i> ·                                                  |
| ,                             | ,                 | J                  | ي               | 1.1                                                         |
| 1                             | 2                 | 1                  |                 | uv                                                          |
| 2 L                           | 3                 | irã o              | ق               | k                                                           |
| ۸ ک                           | <b>✓</b>          | ע נית              | ه ح خ           | di, h                                                       |
| يد                            | 23                |                    | 'ح خ<br>ثن غ    | 9                                                           |
| 6 E                           | tc                | C                  | 7               | lsch                                                        |
| t                             | l' c              | DE                 | ج<br>ط ت        | 1                                                           |
| 3                             | 3                 | J                  | ,               | d                                                           |
| q ž                           | 0                 | a ·                | پ ف             | p:f                                                         |
| )                             | <u> </u>          | $\cup$             | ب               | 1                                                           |
| nα                            | so to e           | 6                  | م               | m                                                           |
| L                             | L                 | <u>Г</u> 1         | <u>.</u>        | n'                                                          |
| ١Š                            | 3                 |                    | J               | 1                                                           |
| l                             | 3                 | 5 3                | 1               | N.                                                          |
| ממ                            | ע כנ              | T)                 | سس              | 1                                                           |
| ער וד                         | म म               | رمه ملا            | سس ا            | sch!                                                        |
| s š                           | و                 | J                  | <b>ز</b> ا      | z                                                           |
| Contractionen                 |                   |                    |                 |                                                             |
| or off when y du p (au) ê mon |                   |                    |                 |                                                             |
| w chả oda hà 6 lm oder rm:    |                   |                    |                 |                                                             |
|                               |                   |                    |                 |                                                             |

fire Asers 132 ask Limen?





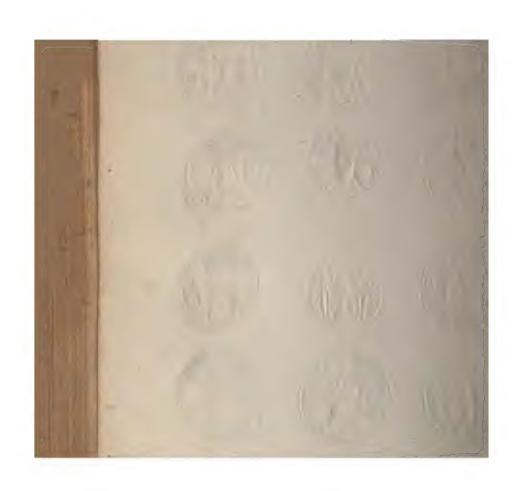













Min Asim Blech service.



# Rig-Veda. X, 48.

(Beilage 2u "die Todtenbestattung im indischen Alterthume", von Dr. R. Roth.

Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft. Bd. VIII. S. 468.)

परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां

यस्ते स्व इतंरो देवयानात्।

चक्षुष्मते पृष्वते ते व्रवीमि

मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्॥ १.

मृत्योः पदं योपयंन्तो यदैत

द्राघीय आयुः प्रतां दर्धानाः।

आपायंमानाः प्रजया धनेन

प्रुद्धाः पूता भवत यिद्धयासः॥ १.

इमे जीवा वि मृतिरावंवृचन्

अभूद्भद्रा देवहूंतिनों अद्य।

प्राची अगाम नृतये हसाय

द्राघीय आयुः प्रतां दर्धानाः॥ ३.

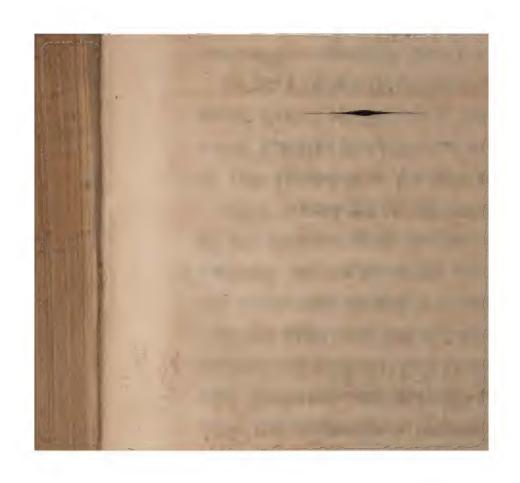

Ш.

الملا المحروحة بعول الافعال الحرام المدالة المحروحة بعول الماح السابع المحروفية المراكزة والابكاء السيرافية مراكزة والعرواسفا الاحروالابك المجرواسع ادبعه الاجر حرمر سبعد المدرسية وبمرحم الاحرام سبعد المرسية وبمرحم الاحما يربعه وانه

IV.

نزارس دنود نسبا کنبا الامنزار ال دنسل الد حل منهردی بعدلون بعند الادادنه و الفظ الموت فاداهومان و صادید بدید اغلمت علا

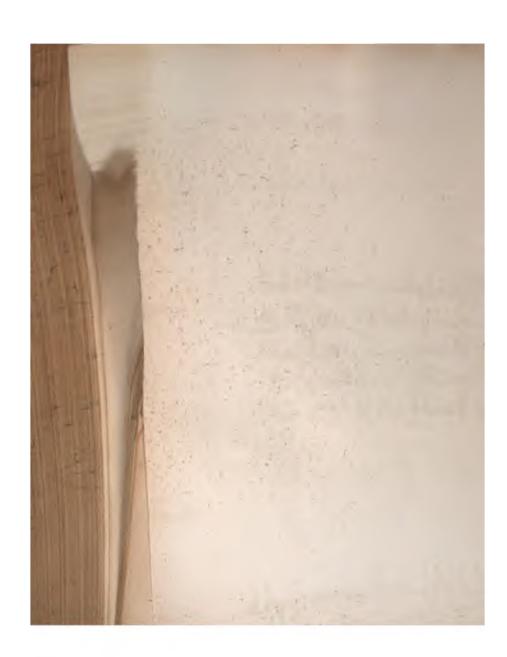

•

•

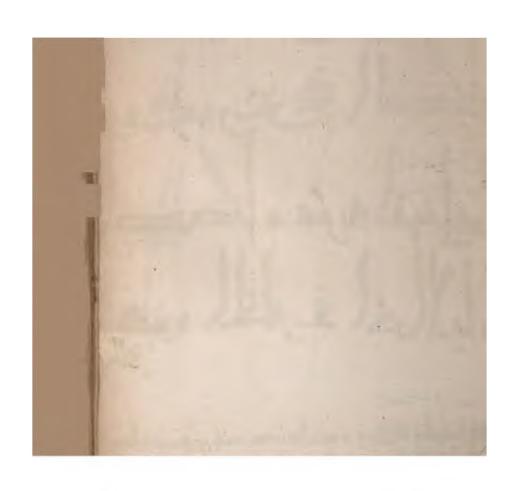

